

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

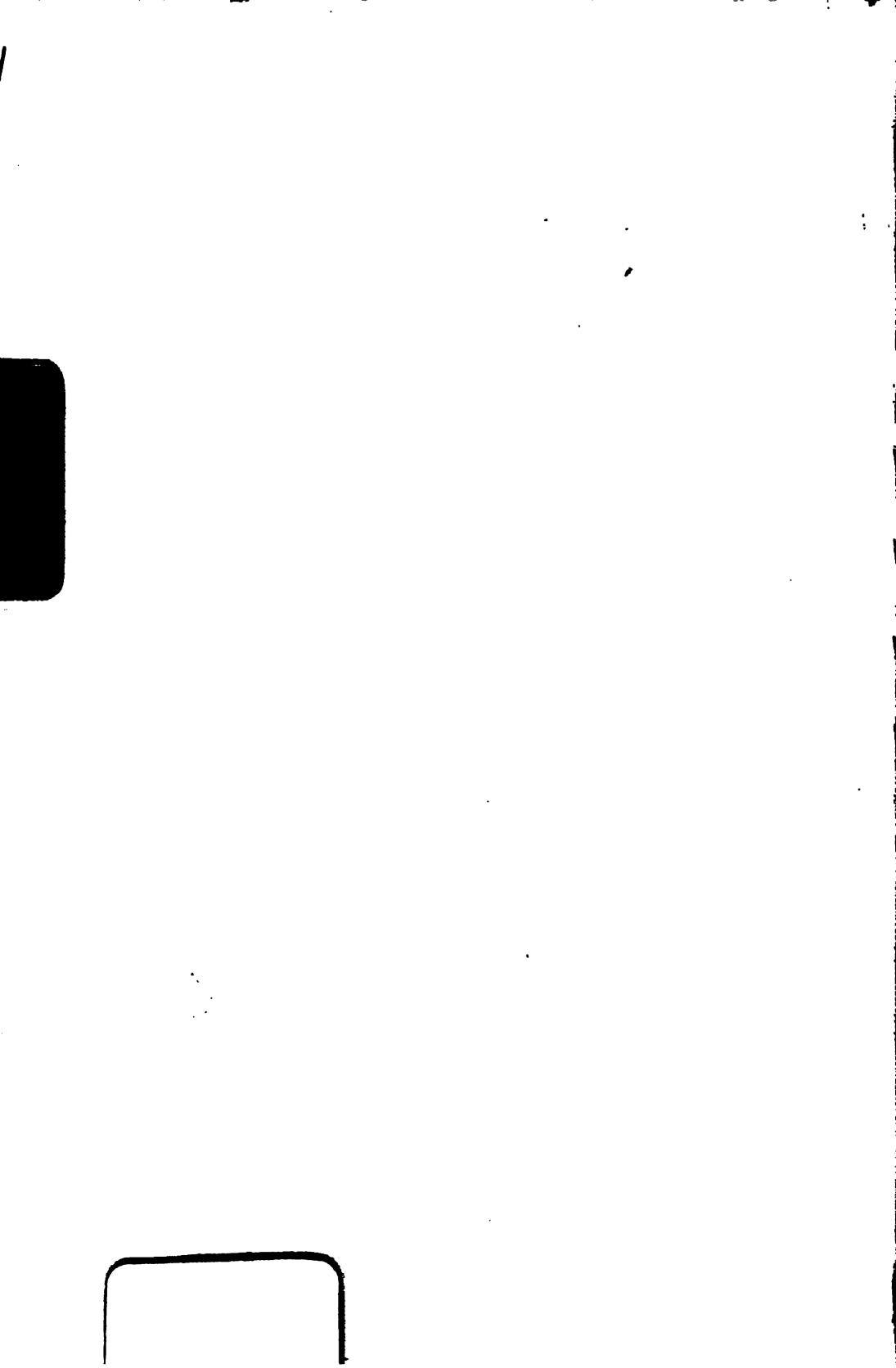

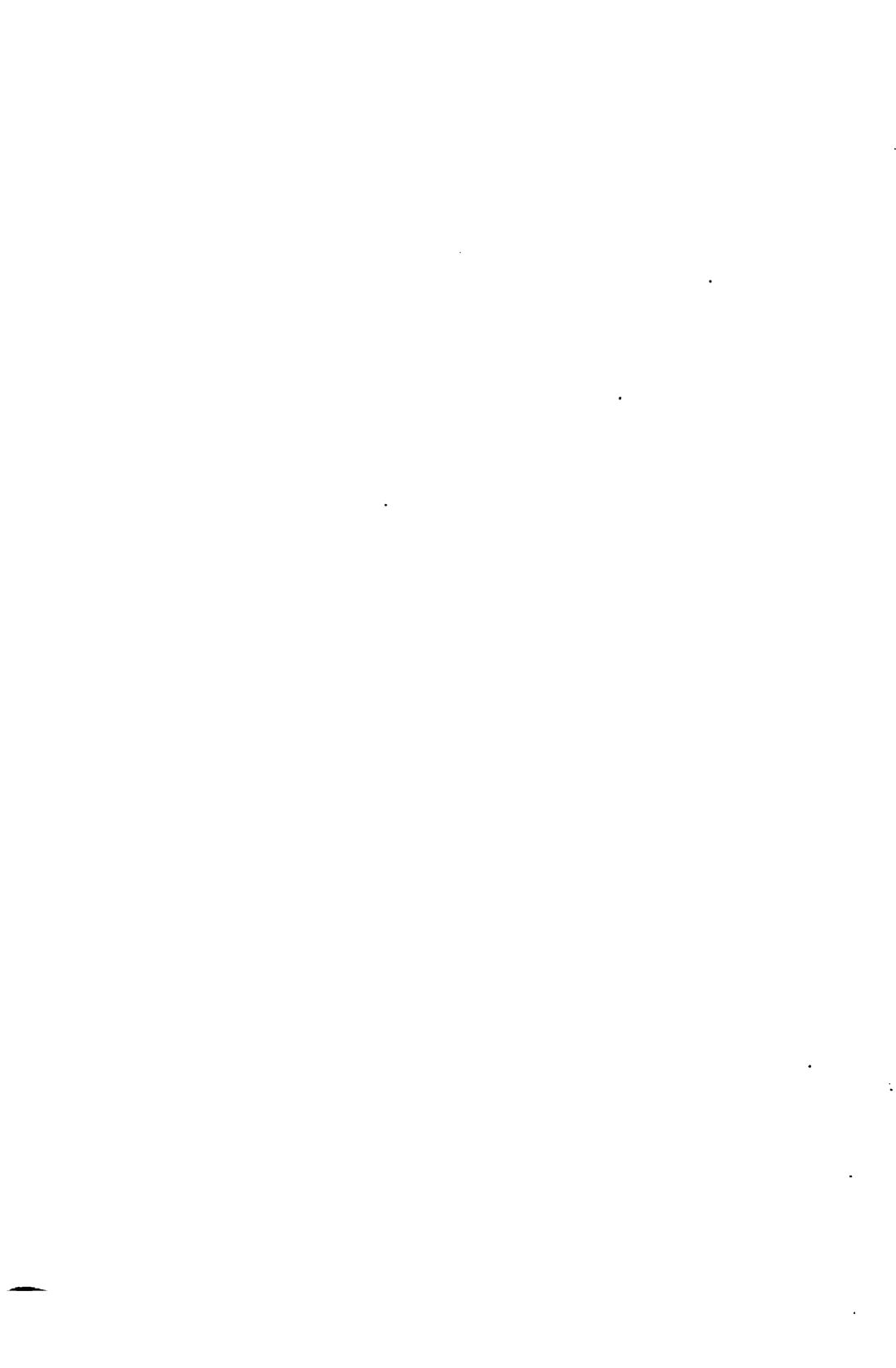

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

|  |   | • |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | · |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

| • |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | - |   |   | - |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

# Veröffentlichungen

ber

# Hiltorischen Kommission

der Provinz Westfalen.

## Inventare der nichtstaatlichen Archive

der Proving Westfalen.

Regierungsbezirk Münster: Beiband I.

Mit Unterstühung der Königlichen Archiv-Verwaltung.

Münster i. 28.

Verlag der Aschendorffichen Buchhandlung.
1902 u. 1904.

# Urkunden

Des

fürftlich Salm-Salm'schen Archives in Anholt,

bes

fürftlich Salm-Horsmar'schen Archives in Coesseld

und ber

herzoglich Cron'schen Domänenadministration in Dülmen.

Herausgegeben von der Historischen Kommission der Provinz Westfalen.

Bearbeifet von

Dr. L. Somit-Kallenberg, Privatdozent an der Universität Münster.

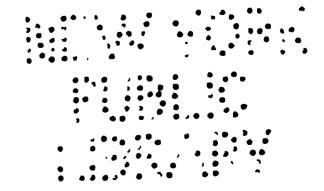

Münster i. 28.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung.
1902 n. 1904.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 976682A

DATIONS Inhalt.

Ccite Areis Borken (Beiheft I). 1\*-241\* Urfunden des fürstl. Salm=Salm'schen Archives zu Anholt . . . . . Erste Hauptgruppe = Repertorium I = Lade 1-144 . . . 2\*-29\* Zweite Hauptgruppe = Repertorium II = Lade 162-189 . . 30\*-48\* Tritte Hauptgruppe = Repert. III = Lade 145—159, 193--240. Parunter B. Amt Ahaus 50\* D. Beißes Stift ad s. Claram in Bocholt . . . . 50\*--57\* E. Schwarzes Stift in Bocholt . . . . . . . . 57\*--59\* F. Kloster Marienburg in Bocholt . . . . . . . 59\*--61\* G. Stift ad s Felicitatem zu Breben . . . . . 61\*-213\* H. Kloster Groß=Burlo 214\*--240\* . . . . . . . . . . K. Herrschaft Werth und Gut Rhede . . . . . 241\* L. Aloster Marienbrink in Borken . . . . . . . . 241\* Areis Coesseld (Beiheft 2). 1. Urfunden des fürftl. Salm-Horstmar'ichen Archives zu Coesseld . . 245\*--570\* Erste Hauptgruppe: Bestjälische Archive: I. Stift Asbeck 246\*-265\* 266\* III. Stift Borghorst 266\*--285\* 287\*-295\* VI. Augustinessenkloster Marienbrink in Coesseld . . . . . 296\* VII. Schwesternhaus Stoltering ober Lilienthal in Coesseld. 296\*-297\* VIII. Münstersche Hoffammer, Amt Horstmar . . . . . . . 297\*--301\* XI. Stift Barlar Zweite Hauptgruppe: Wild= und Rheingräfliche Archive: I. Archiv Salm=(Brumbach 412\*--570\* IL Archiv Dhaun III. Archiv Anrburg 2. Urkunden der herzogl. Crop'schen Domänenadministration zu Dülmen . I. Stift St. Biktor in Dülmen . . . . . . . . 572\*--603\* II. Karthaus Marienburg in Wedderen . . . . . . 604\*-611\* 611\* -: IV. Archiv Merfeld (Schonebeck, Rorup) . . . . . . . . 612\*--624\* Berichtigungen und Rachträge 624\*

• . • 

## • •

•

· •

• •

••• 

# Veröffentlichungen

ber

# Pistorischen Kommission

der Provinz Westfalen.

### Inventare der nichtstaatlichen Archive

der Provinz Westfalen.

Beiband I: Regierungsbezirk Münfter.

Heft I: Rreis Borten: fürstliches Archiv in Anholt.

Mit Unterflühung der Königlichen Archiv-Verwaltung.

Münster i. 28.

Verlag der Aschendorffichen Buchhandlung.

1902. <sub>D</sub>

# Urkunden

bes

# fürftlich Salm-Salm'schen Archives

in

# Anholt.

Herausgegeben von der Historischen Kommission der Provinz Westfalen.

Bearbeifet von

Dr. L. Somit, Privatdozent an der Universität Münster.

Münster i. 28.

Verlag der Aschendorfsschen Buchhandlung.
1902.

### Vorbemerkung.

Das Ergebnis der genaueren Verzeichnung der bis zum Jahre 1400 datierenden Urkunden, die in Original oder in Abschrift in dem fürstl. Archive zu Anholt aufbewahrt werden, ist noch bedeutender gewesen, als die erste Durchsicht erwarten ließ. War ihre Zahl früher (vergl. II. Heft, Kreis Vorken S. 61\* [5]) auf etwa 1000 geschätzt worden, so sind thatsächlich jetzt

Urkunden zum Vorschein gekommen, die in vollem Wortlaut, bezw. in Regesten in dem vorliegenden Hefte mitgeteilt werden. Während unter den Urkunden des 14. Ihdts. nur verhältnismäßig wenige bereits bekannte, etwa 150, sich bestinden, sind für das 12. Ihdt. nur 1 Novum und für das 13. Ihdt. 35 völlig unbekannte, bezw. ungedruckte Urkunden gewonnen worden. Inhaltlich bezieht sich die Hauptmasse auf das Münsterland, doch werden auch die rheinischen Gebiete, besonders in der ersten und zweiten Hauptgruppe, häusig berührt.

Auf die von gewisser Seite an diesen Inventaren geübte Kritik näher ein= zugehen, ist wohl nicht nötig. Der Bearbeiter glaubt vielmehr das Urteil über die mehr oder weniger größere Brauchbarkeit und Übersichtlichkeit der westfälischen Inventare im Vergleich zu den von der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde herausgegebenen Archivübersichten getrost dem Urteil aller derjenigen überlassen zu können, die in die Lage kommen, beide Publikationen benutzen zu müssen. Rur bezüglich des ebenfalls bemängelten langsamen Fortschreitens dieser Veröffent= lichung, das zum Teil darin begründet ist, daß unsere Inventare bei weitem genauer und umfangreicher sind als die rheinischen — die bisher vorliegenden 3 Hefte für 2 Kreise umfassen 56 + 160 + 241 = 457 S., während bei der Publikation Tille's, der bereits im Sommer 1895 seine Arbeit begonnen hat, auf 16 + 5 Kreise 360 + 214 = 574 S. kommen — sei bemerkt, daß durch die Gewinnung eines neuen Mitarbeiters, der die Arbeit als Hauptarbeit aus= führt, alle Aussicht besteht, daß die Publikation der "Inventare des Regierungs= bezirks Münster " in wenigen Jahren zum Abschluß kommen wird. Es wird dann ein überaus reiches historisches Material vorliegen u. zw. in einer Ausführ= lichkeit, die bis zum Jahre 1400 wenigstens ein Zurückgehen auf die Driginale überflüssig macht, es müßte sich denn um ganz spezielle Fragen, etwa diplomatis scher oder paläographischer Art handeln, ein Vorzug, der, wie man wohl behaupten darf, der Tille'schen Beröffentlichung für keinen Zeitraum zukommt.

Im nächsten Jahre werden jedenfalls, von mir bearbeitet, zwei weitere Hefte, umfassend den Kreis Coesfeld und (in einem Beihefte) die Urkunden des außerordentlich reichhaltigen, für westfälische und rheinische Geschichte gleichmäßig wichtigen fürstl. Salm=Horstmar'schen Archives in Coesfeld und die des herzogl. Cron'schen Archives in Dülmen, erscheinen, deren Druck sofort im Anschluß an dieses Heft beginnen wird.

Münster i. W., 1. September 1902.

Dr. L. Somiy.

### Kreis Borken (Beiheft).

### Urfunden des fürftl. Salm-Salmschen Archives zu Anholt.

Über die Ordnung des Urkundenarchives im fürstl. Schloß Anholt gewährt die im ersten Bande S. 63\* (7) ff. gedruckte Übersicht, die die einzelnen Titel der Repertorien wiedergiebt, näheren Ausschluß. Eine strenge Scheidung nach der Provenienz ist nicht überall durchgeführt; nur die Jonds der letzten größeren Erwerbungen des sürstl. Hauses, d. h. der infolge des Reichsdeputationshauptschlusses der Familie Salm-Salm zugefallenen Besitzungen sind zusammengeblieben. Die Urkunden sind in 240 Laden untergebracht; bloß ganz wenige Urkunden sind noch nicht in diese Laden gelegt und ebenso besinden sich auch noch vereinzelte Stücke unter den Alten des 3. Stockes.

In der Ordnung der nachstehend gedruckten Urkunden und Regesten, die die Zeit bis 1300 bezw. 1400 einschließlich umfassen, ist das Princip zur Anwendung gebracht, daß einmal die Ordnung der Repertorien und damit die bei der Aufsbewahrung der einzelnen Stücke maßgebende Aufeinandersolge möglichst beibehalten worden ist, andererseits aber auch — um allzuviele Unterabteilungen, die bloß wenige Rummern umfaßt haben würden, zu vermeiden — zusammengehörige größere Urkundengruppen möglichst zusammengefaßt und innerhalb dieser die einzelnen Stücke

dronologisch verzeichnet sind.

Es ergab sich so als ratsam, eine Scheibung der Urkunden nach den 3 Repertorien eintreten zu lassen. Dementsprechend sind also 3 Hauptgruppen von Urkunden vorhanden. Die erste Hauptgruppe enthält die in der Nebersicht S. 63\* — 65\* Mitte verzeichneten Urkunden, d. h. Lade 1—144; die zweite Hauptgruppe die in dem 1. Nachtrag zum Repertorium, übersicht S. 65\*, verzeichneten Urkunden, in den Laden 162—189; die dritte Hauptgruppe die Urkunden des 2. Nachtrages, überssicht S. 66\*—67\*, in den Laden 145—159 u. 193—240. Da in dem Repertorium dieser dritten Hauptgruppe die Urkunden nach Provenienzen auseinandergehalten sind, so ist diese Scheidung auch von uns beibehalten worden; mitbestimmend war dabei auch der praktische Gesichtspunkt, daß auf diese Weise die Archivalien der einzelnen sätusarisierten Klöster, um die es sich hauptsächlich handelt und die den größten Bestand der Urkunden ausmachen, zusammenblieben. Die Handschriften, soweit sie Urkunden enthalten, sind durchweg in den Repertorien unter den Urkunden verzeichnet, wenn sie auch jest nicht mehr in den Laden, sondern in dem Handschriftenschankt ausbewahrt werden. Sie sind deshalb auch zu den Urkundengruppen, zu denen sie gehören, bezw. zu denen sie in den Repertorien ursprünglich verzeichnet standen, hinzugezogen worden.

du denen sie in den Repertorien ursprünglich verzeichnet standen, hinzugezogen worden. Um eine schnelle Orientierung zu ermöglichen, unter welchem Titel die einzelnen Stücke in den Repertorien zu finden sind, ist den drei Hauptgruppen jedesmal eine kurze llebersicht über die Verteilung der Laden auf die einzelnen Titel vorangestellt worden. Dabei ist auch bemerkt, wenn Regesten von Urkunden aus Handschriften oder von solchen Urkunden, die nicht im Urkundenarchiv, sondern unter den Alken im

3. Stod fich befinden, darunter mitgeteilt werben.

Harry 1: - 60 17:50

1

### Erfte Hauptgruppe.

Repertorium I = Labe 1—144.

- I. Urkunden über die fürstlichen Landesanteile und Besitzungen.
  - 1. Die unmittelbaren Landesanteile betreffend.
    - a) Lehenbriefe und übrige Tituli constitutivi = Lade 1-10.
    - b) Verträge in Rücksicht auf die unmittelbaren Landesanteile mit aa) dem Reiche, den Reichsständen und anderen Mächten. Lade 11—22. bb) mit Gemeinheiten und Privatpersonen. Lade 23.
    - c) Vermischte Nachrichten betr. Statistik, Geschichte u. s. w. der uns mittelbaren Landesteile. Lade 24—27.
  - 2. Die mittelbaren Besitzungen und Domänengüter betr.
    - a) Lehnbriefe, Lehnreverse u. dergl. Lade 28-34.
    - b) Kauf= und Erbpachtsbriefe, Donationen, Cessionen und sonstige Tituli dominii et possessionis.
      - 2012 Die den fürstlichen Vorfahren ehemals gehörigen mittelbaren Besitzungen, insbes. die Herrlichkeiten Batenborg, Bahr und Lathum, Zoll zu Arnheim betr. Lade 35—37.
      - bb) Hovesaaten, Bauernhöfe, Flogländereien u. Gebäulichkeiten betr. Lade 38—48.
      - cc) Jagd, Fischerei, Behnt= und andere Gerechtigkeiten wie auch regalia utilia betr. Labe 49-— 53.
      - dd) Lehnkammer u. dahin gehörige Sachen betr. Lade 54.
    - c) Berträge
      - aa) mit dem deutschen Reiche, den Reichsständen und auswärtigen Staaten. Lade 55.
      - bb) mit Gemeinheiten. Lade 56.
      - cc) mit Privatpersonen. Lade 57—59.
- II. Urkunden, die das Familien=Staatsrecht des fürstl. Hauses bestimmen.
  - 1. Lette Willensverordnungen überhaupt, Testamente, Codicille 2c. Lade 60—68.
  - 2. Ehepakten und darauf sich beziehende Verzichtleistungen, Doten= und Wittumsverschreibungen. Lade 69—80.
  - 3. Cessionen, Donationen, Erbteilungsverträge. Labe 81—84.
  - 4. Durch fürstliche Familienstreitigkeiten und Hausprozesse veranlaßte gerichtliche Entscheidungen, Vergleiche und sonstige Verträge. Lade 85—98.
  - 5. Honorifica des fürstl. Hauses, sowohl überhaupt als der einzelnen Familienglieder insbesondere, wie Standeserhöhungen, Ceremonial= vorzüge, Patente über aufgetragene hohe Ümter, Ahnenproben, Ordenserteilungen, Dispensationen, Legitimationen 2c. Lade 99—111.

- III. Urkunden und Akten, die das aktive und passive Mobiliars vermögen sowie das Finanzwesen des fürstl. Hauses betr. und zwar
  - 1. die Aktiv=Kapitalien wie auch Leib= und konstituierte Renten und darauf bezügliche Verträge betr. Lade 112—113.
  - 2. die Passiv=Kapitalien und darauf bezügliche Verträge betr. Lade 114—118.
  - 3. fürstl. Hausschmuck, Pretiosen, Bibliotheken, Gemälde= und Kupferstich= sammlungen, Silber und sonstige wertvolle Gegenstände betr. Labe 119—120.
- IV. Urkunden und Akten des dem fürstl. Hause in den verschiedenen Landesteilen zustehenden Patronatrechts, wie auch die frommen Stiftungen und dahin einschlagende Sachen betr. Lade 121—124.
- V. Landesherrliche Verordnungen, Restripte, Besehle, sowie sonstige die Gesetzgebung, das ius circa sacra und die Ausübung der landesherrlichen Gerechtsame betr. Urkunden. Lade 125—128.
- VI. Urkunden betr. Verleihung von Dom=, Stift& 2c. Präbenden an fürstl. Familienmitglieder 2c. Lade 129—130.

Anhang: Vorläufig untergebrachte Archivalien. Labe 139—144.1)

Zu dieser Hauptgruppe sind auch gezogen

- 1. die in einer Schachtel im I. Stock aufbewahrten Urkunden des 13. u. 14. Ihdts., im Folgenden bezeichnet mit "Ungeordneter Bestand".
- 2. die Handschriften Nr. 53, 56 u. 57, vergl. Übersicht S. 79\* (23), im Repertorium auch unter Lade 140 verzeichnet; ferner die Handschrift Nr. 71, vergl. Übersicht S. 80\* (24), bezeichnet als Anholter Kopiar.
- 3. aus dem III. Stock die in der Übersicht S. 69\* (13) unter D IV und S. 70\* (14) unter O, P, V III verzeichneten, in dem Reperstorium auch unter Lade 141,1 bezw. 127,3 erwähnten Akten, soweit sie sich auf das 14. Jahrhundert beziehen.

### 1111 März 5 [IIIº Nonas Marcii].

Bischof Abelbero von Met spricht den Graf Hermann (von Salm) vom Banne frei, in den er wegen Übergriffe gegen die Abtei Senones, deren Advokat er ist, verurteilt war.

Transsumpt in Notariatsinstrument des Machomius Xandrini de Metis vom Jahre 1333 = Regest Nr. 41; Lade 101, 2. — Gedruckt bei Calmet: Hist. de Lorraine Tom. I. Preuves pag. 527.

1174. Schenkung des Grafen Heinrich von Salm an die Kirche zu Senones.

Ego Heinricus comes de Salmes notum facio tam presentibus quam futuris, quod campum, qui Madei dicitur et in finibus de Reheres situs est,

<sup>1)</sup> Lade 131—138 sind seer.

pro remedio anime mee et antecessorum meorum Senoniensi ecclesie, ad usum scilicet et sustentationem pauperum in hospitali ecclesie predicte omni calumpniatore destructo donaverim, ita scilicet ut quatuor nummi singulis annis villico meo loco census persolvantur. Et ne deinceps ecclesie prefate pro campo predicto aliqua calumpnia fieret, hanc meam donationem scripto mandare ac sigillo meo confirmare volui. Hec autem facta sunt anno ab incarnatione Domini M°CLXXIIII, indictione XV [so!], testante Rainaldo Atenisville, Teoderico de Rihe, Leone et fratre ejus Rainero, Rofrido villico, Richardo domni Stephani et Rainbaldo venatore predicti campi calumpniatore. ¹) Donavi etiam pro remedio anime mee et uxoris mee Deo et beate Marie prefate Senoniensis ecclesie rogatu uxoris mee ad instanciam G. abbatis tunc temporis B. matronam cum prole sibi affutura, que cum predicta uxore de partibus Alemannie venerat et michi ex parte ejus attinebat jure hereditario.

Orig. 2 Siegel ab; Lade 124, 1.

1181.

[3

Abt Cunrad von S. Maximin (bei Trier) für das Stift Flanheim. Kopie des 17. Ihdts. nach dem Original; Lade 139, 3. — Über Drucke vergl. Goerz: Mittelrheinische Regesten II, Nr. 468.

1186 Ravengiersburg u. Mainz.

[4

Konrad, Bischof von Sabina u. Erzbischof von Mainz, päpstlicher Legat für dasselbe Stift.

Ropie des 17. Ihdts.; Lade 139,3. — Bergl. Goerz a. a. D. II, Nr. 564 u. Böhmer-Will, Regesten der Mainzer Erzbisch. II, S. 74 Nr. 183.

1249 Dez. 13 [in octavis beati confessoris Nicolai].

[5

Die Abtei Deut verkauft ihre Besitzungen im Dorfe Windense (Windesheim) in der Mainzer Diözese.

Orig., Umbug abgerissen, sodaß auch alle Siegel sehlen. Lade 38, 1. — Bergl. Goerz a. a. O. III, Nr. 737.

1255 Februar 24 Speier. Bürgschaft des Rudolf von Barendorf. [6

Ruodolfus de Barendorf presencium inspectoribus credere subnotatis. Ad faciendam revendicionem villarum Tenebrete, Sulzpah, Wolvisheim pro trecentis marcis puri argenti et ducentis marcis Coloniensibus domino C. comiti Silvestri infra hoc subsequens triennium paratam pecuniam habenti dominus Henricus de Vlekenstein sororius meus se astrinxit; pro quo quidem eidem domino comiti observando ego sub testimonio domini G. (?) de Landisperc in manus ipsius comitis fideiussi; quod quidem sic factum esse, per presentes litteras sigillo meo et illius de Landisperc signatas confiteor et protestor, dans easdem litteras in testimonium veritatis. Datum aput Spiram anno Dominice incarnationis M.CC.L. quinto VI. Kalendas Marcii.

Orig. 2 Siegel; Labe 38, 2.

1260 September [mense Septembris].

[7

Rheingraf Sifrid der Jüngere verschreibt unter Mitbesiegelung seines Bruders, des Rheingrafen Werner des Ülteren, das Wittum seiner Gemahlin auf den halben Zoll in Geisenheim.

Orig.; von dem 1. Siegel ein Bruchstück erhalten. Lade 8, 3. — Vergl. Goerz a. a. D. III, Nr. 1644.

<sup>1)</sup> Von hier an mit anderer Tinte geschrieben.

1263 April 20. Güterverleihung der Stiftskirche in Rees.

[8

Universis presentes litteras inspecturis nos Johannes de Colonia decanus totumque capitulum ecclesie Ressensis notum esse volimus (!), quod resignantibus coram nobis Theoderico et Wilhelmo et Wernero quibusdam bonis, que vocantur Luttell over gore, Wattenfelde sitis, ad nostram ecclesiam pertinentibus et quinque solidos Xanctensis monete in offitium camere ecclesie nostre annis singulis in die beati Thome apostoli solventibus, ad petitionem corundem obtulit Nicolaus camerarius ecclesie nostre ex parte et¹) voluntate nostra Hennrico (!), filio Enngelberti (!) de Braimt, et suis heredibus jure bonorum censualium perpetuo successive tenenda ipsa bona. Presentibus Henrico de Ressa milite, Thoma de Eltene et aliis viris probatis et honestis. In cuius donationis robur firmitatis tradidimus eidem eandem kartam predicto Henrico sigillis ecclesie nostre et dictorum²) Johannis et Nicolai roboratam. Actum anno Domini M°CC° sexagesimo III°, XII° Kalendas Maii.

Schlechte Kopie. Anholter Kopiar S. 124. — Eine deutsche Übersetzung (16. Ihdts.) einliegend.

1270 Juli 1.

[9

Hörigentausch zwischen Wildgraf Emicho und Ritter Bruno von Schmidburg.

Noverint universi hoc presens scriptum visuri, quod inter nobilem virum dominum Emechonem comitem Silvestrem ex una parte et me Brunonem militem de Smideburg ex altera concambium voluntarium taliter est admissum, videlicet quod Theodericus de Oberkirren, qui titulo proprietatis michi attinere dinoscitur, cum Trutelinde filia Demrodis de Geisenheim, que dicto jure prefato domino comiti attinet, matrimonialiter copuletur, et puella vel mulier quevis michi attinens, quam ipse comes vel officiales sui alicui suorum hominum voluerunt copulari tempore oportuno, eodem et simili modo copuletur. In cuius rei testimonium presentibus sigillum honorabilis viri domini Th[eoderici] prepositi de Ravengersburg, quia proprio careo, duxi apponendum. Datum anno Domini M.CC.LXX octava Johannis

Drig. Siegel ab, Lade 11, 1; Kopie 18. Ihdt. Lade 8, 6.

1278 Febr. 27.

baptiste.

[10

Wildgraf Gottfried ernennt in den Streitsachen mit seinem Bruder Emicho 4 Schiedsrichter und 2 Obmänner.

Universis presentium inspectoribus nos Godefridus comes Silvester et filii nostri omnes volumus esse notum publice protestantes, quod super omnibus discordiis, questionibus tam super hereditate quam comitatu quam aliis omnibus inter nos ex parte una et E. fratrem nostrum ex parte altera usque diem presentem ventilatis in arbitros, scilicet Johannem de Kellenbach, Hermannum de Porta, Wilhelmum de Smideburg et Wernherum de Alceia milites, compromisimus, ut inquisitione diligente facta super iure utriusque partis plenum posse dedimus eis omnes discordias habitas cum fratre nostro predicto per viam iuris et amoris decidendi; quas si per viam amoris concordare nequiverint, per viam iuris decidant easdem; et si discordes in decisione huiusmodi fuerint, quod absit, eisdem dominum custodem Magunt[inensem] fratrem et Ottonem de Bickenbach nepotem nostrum ambos pro uno superiore dedimus, ratum et gratum habituri sine contradictione qualibet, quidquid idem per viam amoris vel iuris super memoratis questi-

<sup>1)</sup> Hdft: a.

<sup>2)</sup> Host: decanorum.

onibus sive discordiis duxerint ordinandum. Et si nos G. comes predictus et filii nostri ordinationi ipsorum arbitrorum, si concordes fuerint, vel saltim superiorum domini custodis et Ottonis parere nollemus nec observare curaremus, fidei violatores, privati honore nostro necnon vicio periurii esse eligimur condempnati et favore et gratia, consilio et auxilio dictorum arbitrorum et superiorum esse eciam volumus destituti. In cuius rei testimonium nostrum sigillum una cum sigillo supradictorum superiorum et arbitrorum duximus apponendum. Datum anno Domini M°CC°LXXVIII° dominica Esto mihi.

Orig. 4 beschäbigte Siegel; Lade 85, 1. — Bergl. Goerz a. a. D. IV, Nr. 487.

1278 Nov. 16 [quarta feria ante octavam beati Martini].

[11

Otto de Bickenbach erläßt als Obmann der Brüder, Wildgrafen Emicho und Gozo einen Ausspruch über die Unteilbarkeit der Landgrafschaft.

Ropie nach dem Original im Archiv zu Dhaun, beglaubigt von Notar G. A. Jungk 1752; Lade 85, 2. — Bergl. Goerz a. a. D. IV, Nr. 563.

1288 Juni 13.

[12

Schenkung des Wildgrafen Hugo, Mainzer Domherrn, an das Templershaus in Laach.

Nos Hugo canonicus Magunt[inensis] sedis, dictus Silvester, ad universorum noticiam tam presencium quam futurorum pervenire cupimus tenore presentium publice protestantes, quod nos omne ius, quod habuimus aut habere potuimus in universis bonis nostris ex hereditate paterna ad nos devolutis in territoriis villarum Gernsheim et Kircheim sitis Worm[aciensis] dioc[esis] propter specialem dilectionem et amorem predilectissimi fratris nostri, fratris Friderici preceptoris domorum milicie Templi in Alemania et Sclavia, fratribus et domui eiusdem milicie in Lacu Worm[aciensis] dyoc[esis] de bona et libera voluntate conferimus et donamus, ita videlicet, quod predicti fratres predicta bona cum omni iure, quod nobis in predictis bonis competere videbatur, in perpetuum possidebunt pacifice et quiete. In cuius rei testimonium perpetuo valiturum supradictis fratribus presentes litteras tradidimus sigilli nostri munimine roboratas. Datum et actum anno Domini MCCLXXXVIII — II Idus Junii.

Orig. Siegel, Lade 82, 1; Kopie 18. Ihdt. Lade 8, 6. — Regest bei Goerga. a. a. O. IV, Nr. 1557.

1289 Aug. 12 [predie (!) Idus Augusti].

[13

Henricus, Landgraf von Hessen, belehnt den Johannes dominus de Lymperg auf sein Ersuchen mit z der Stadt Lymperg (Limburg a. d. Lahn) mit Zubehör, que vulgo dicitur byfanck. Bei Fehlen männlicher Nachkommenschaft geht das Lehen an die weibliche über.

Ropie 15. Ihdt., Lade 6, 6; desgl. in deutscher Übersetzung ebenda.

1294 Aug. 17 [in octava beati Laurentii].

[14

Graf Dietrich von Cleve überträgt Genannten das Tiller Bruch in Erbpacht. Orig., großes Reitersiegel, ungeordneter Bestand. — Gedr. Scholten, Annalen für den Niederrhein, Heft 50, S. 123.

1296 Nov. 10. Johann Herr von Salm verpfändet die Villa Salsur (Saulzures an der Breusch) an die Herren von Andlau. [15

Datum per copiam. Nos Johannes dominus de Salmis notum facimus universis presentes litteras inspecturis, quod nos viris nobilibus Henrico et Eberhardo fratribus militibus de Andelahe seu heredibus eorum villam nostram Salsur sitam in Bruscha valle (Breuschthas) locavimus et obligavimus pro octo libris den[ariorum] argenti quolibet anno continue subsequenti festo beati Marci recipien[tes] ex parte cuiusdam obligacionis, prout apud eosdem

fratres nomine episcopi Metensis pro centum et viginti libris Turon[ensium] minorum fuimus obligati, ita tamen, quod dictam villam Salsur tenere debent tali modo et forma, quo vel qua villam nostram Chanpenois (Champenois) tenent a nobis, donec dictis fratribus vel eorum heredibus de predictis centum et viginti libris a dicto episcopo Metensi vel cuilibet (?) fuerit satisfactum; qua satisfactione facta dicta villa nostra Salsur ad nos libere revertetur. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno Domini millesimo CCo nonagesimo sexto in vigilia beati Martini ygemalis (!); in quorum testimonium ego Petrus miles dominus de Andelahe sigillum meum appendi ad presentes una cum sigillo domini Johannis archipresbiteri de Valle Andelacensi.

Gleichzeitige Kopie auf Perg. 2 Siegel ab; Labe 113, 13.

1300 Sept. 2 [feria sexta post festum decollacionis b. Johannis baptiste] Köln.

Wicholdus, Erzbischof von Köln, belehnt den Wilhelmus de Grunthus und seine Erben mit der Grut (fermentum) in der Stadt Xanten unter der Bestingung, daß der daraus seit Alters an den Erzbischof fallende Zins von ihm weiter bezahlt wird.

Transsumpt in Urkunde von 1385 Mai 1 (= Regest Rr. 115), Lade 39, 1 a.

1303 Juni 1 [sabbato post festum Penthecostes].

[17

Theodericus comes Clivensis überträgt dem Henrico dicto Pape alle seine Rechte an der halben Huse in palude de Tylle mit Ausnahme des Zehnten als Lehen. Trig. Siegel ab; ungeordneter Bestand. — Gedr. bei Scholten, Annalen 50, S. 124.

1303 Nov. 25 [in die Katerine virginis].

-[18]

Johannes, Symon fratres comites de Spainheim et Emicho frater noster archidiaconus ecclesie Leodiensis bekunden, daß sie dispensacione optenta durch Emichonem episcopum Frisingensem, Gerhardum prepositum eiusdem ecclesie necnon Fridericum comitem Silvestrem fratruelem ipsorum super consanguinitate, que est inter nos Johannem et Susannam sororem predicti Friderici comitis, quam dispensacionem abhinc usque ad festum beati Johannis baptiste proximum secundum continenciam litterarum suarum impetrare promiserunt, daß Folgende zu halten sich eidlich verpssichtet haben. Nach ershaltener Dispens wollen sie an einem Orte zusammensommen, der ihnen und dem Bischose, Propst und Graf Friedrich geeignet erscheint und dorthin der Susanna Geleit geben. Susanna soll die Burg Crucenachen (Kreuznach) mit 300 Köl. Mt. Einfünsten erhalten, dis zu ihrem Lebensende u. s. w., also die Chepasten sür die beiden: Graf Johann v. Spanheim u. Wildgräfin Susanna.

Presentibus Rudolfo de Ansenbruch, Hugone de Smideburg, Sibodone dicto Gauwere, Wilhelmo dicto Burnebach, Wilderico de Spainheim militibus.

Orig. Siegel ab; Labe 73, 1.

1307 März 31 [feria sexta post diem Pasche] Monreberg.

Deionderem Bohlwollen peciam terre nostram, que vulgo Moylant appelatur, sive illa consistat in agricultura, quam dictus Gerefays nunc colit, sive in terra alia ad culturam redacta vel non redacta sive in loco municionis ibidem circumfosso... cum domibus et structuris alii (!) ibidem factis integraliter, prout eadem terre pecia jacet circumfossa fossatis, uno videlicet fossato versus Bynk, alio versus nemus et tercio versus Enders, ex parte alia versus Tille attingens aqueductum, — frei ab omni exactione et peticione seu precaria ac a solvenda decima tenendam et in perpetuo hereditarie possidendam, nur gegen eine jährliche Abgabe von 2 Kapaunen auf Et. Martini.

Transsumpt in Urk. von 1331 (= Regest Nr. 36). — Gedruckt Scholten a. a. D.

**S.** 130.

1308 Juli 1 [Kal. Julii] Söbel.

[20

Peter, Erzbischof von Mainz, giebt dem Johanni de Lymperg castrum et oppidum Lymperg (Limburg) mit allem Zubehör, districtum eciam, qui dyfank vulgariter appellatur, molendina, vinea, prata u. s. w. zu Lehen, in gleicher Beise, wie seine Borsahren sie zu Lehen gehabt haben.

Datum in villa Sodele.

Kopie 15. Ihdts. Lade 6, 6; desgl. deutsche Übersetzung ebenda. — Vergl. Regest Nr. 13.

1310 Sept. 5 (Nonis Sept.) Speier.

[21

König Heinrich VII. erteilt dem Grafen Reinald von Geldern das privilegium de non evocando.

Transsumpt in Kopie einer Urkunde von 1545 aus dem 16. J. in Handschrift Nr. 53. — Über Drucke siehe Böhmer Regesten.

1311 Mai 2 [en mois de May lo demen de feiste sans Philippe et Jaike apostres].

Johans contes de Salmes bekundet, daß er die im Thal de Senoines (Senones in den Bogesen) wohnenden 8 Handwerker der Abtei Senoines: nämlich leur acrautour, lor cuic, lor lavendier (Bäscher), lor corvezier (Schuster), lor dous paxours u. lor dous charpentiers (Zimmerer) zu Unrecht in gleicher Weise wie die anderen Bewohner jenes Thales zwecks Wiederkaufs des verpfändeten Thales zu Steuern u. Abgaben herangezogen habe, u. gelobt eidlich, dies in Zukunst nicht mehr zu thun.

Orig. Siegel ab; Labe 125, 1.

### 1314 Oft. 18 [XV Kal. Novembris] bei Frankfurt.

[23

Ludwig, Psalzgraf bei Rhein u. Herzog von Bayern, verspricht dem Wildgrasen Friedrich 1600 Ps. Heller, halb in carnisprivio proximo u. halb Psingsten fällig, wosür dieser ihm super adipiscendo Romanorum regno mit 16 Pserden ein Jahr lang Hülse leistet.

Orig. Siegel ab, Lade 11, 2; Kopie 18. Ihdt. Lade 8, 6. — Gedruckt nach einer Schottschen Abschrift des Originals bei Winkelmann, Acta imperii II, 779;

Regest bei Koch u. Wille, Regesten der Pfalzgrafen I, Nr. 1919.

1316 März 13 [in crastino beati Gregorii pape].

[24

Ritter Jordanus de Monumento stiftet und dotiert in der Pfarrkirche zu Obers mörmter einen Altar.

Orig., 3 Siegel ab, und Kopie 17. Ihdt., III. Stock P Nr. 3a. — Gedruckt Scholten, in "Beiträge zur Gesch. des Niederrheins", Bd. 13, S. 269 ff. (mit unrichtiger Monatsangabe).

1316 April 3 [in vigilia Palmarum] Till.

[25

Arnoldus de Nuwenhove, armiger, verkauft vor dem Gerichte in parochia de Tylle dem Jordano de Monumento militi den Zehnten van den Rodenholt u. de Burstade (Berstan, Bschst. unter Till) in districtu Clivensi.

Acta... coram judicio de Tylle... sculteto ibidem et aliis... presentibus. Es siegeln Stephanus de Kervennen, der Graf von Cleve, Daniel de Ossensbroech, Mitter.

Orig. 3 Siegel ab, ungeordneter Bestand. — Gebr. Scholten, Annalen 50, S. 124.

1317 April 23 [in die beati Georgii martiris].

[26

Arnoldus dictus Dymar, miles de Dyppach, quittiert die Zahlung des verssprochenen Geldes durch Fridericum comitem Silvestrem für seine geleisteten Dienste "in Franckenforth in auxilium domini nostri incliti Ludovici regis Romanorum contra dominum F. Austrie ducem.

Orig. Siegelrest, Lade 11, 3; Kopie 18. Ihdt., Lade 8, 6.

1320 Febr. 19 [feria quarta post Invocavit] Bingen.

[27

Ludwig, römischer König, bestätigt, daß Sifridus dictus Ringrese, der Hedwigi, nobilis viri Johannis Silvestris comitis sorori, Johanni silio suo copulate, als Mitgift aus dem Zolle in Geisenheim, den er als Reichslehen hat, 160 Pid. jährliche Einkünste anweisen darf. Stirbt einer von den Ehegatten, so joll der überlebende Teil bis zu seinem Tode die Einkünste weiter genießen. Sterben sie ohne leibliche Erben, so sollen die nächsten Erben der Hedwigis 60 Pfd. Einkünste aus dem Zoll behalten, die der Rheingraf diese siir 600 Pfd. Heller abgekauft babe, während die übrigen 100 sosort an ihn zurücksallen.

Datum in Pinguia.

Orig. Großes Siegel zerstört, Lade 8, 4; Kopie 18. Jhots. Lade 8, 6. — Regest Böhmer, Regesten Lud. d. B. Nr. 385.

1323 März 25 [of unsir Frauwen dage klyben messe].

[28]

Karl von Udinheim, Edelknecht, kauft den Zoll zu Gysinheim (Geisenheim) auf 14 Jahre von Junker Johannen den Ringraven und giebt diesem das Recht, innerhalb der nächsten 7 Jahre ihn für 700 Pfd. Heller einzulösen. Er bittet zu siegeln die Ritter Eberhartin u. Dielen, seine Brüder.

Orig. 2 Siegel, Lade 8, 2a.

1324 Upril 1 [des irsten sonendages nha midtvasten].

[29

Reynout, Sohn des Grafen von Geldern, erläßt der Stadt Zutphen alle an ihn schuldigen Brüchten, giebt ihr u. allen ihren Bürgern Zollfreiheit zu Loebedde (Lobith) und gelobt ferner, die Stadt in allen ihren alten Rechten und Freiheiten zu belassen, und sohald er Herr des Landes würde, die bez. Urkunden seiner Borsiahren zu besiegeln, alles auf Rat Peters, Herrn van dem Creck (! lies van der Lede) u. vieler anderer.

Kopie des 16. Ihdt., Handschrift 53. — Ganz kurzes Regest mit Aufzählung der zustimmenden Ritterschaft bei Nijhoff, Gedenkwaardigheeden uit de geschiedenis van Gelderland, I. Teil, S. 200, Nr. 198.

1324 Juni 24 [die beati Johannis baptiste].

[30

Thseodericus comes Clivensis überträgt mit Zustimmung seiner Freunde u. Räte dem Rodolsho (!) dicto Hagedorn, seinem Lehensmann, die Vogteigüter in Luttingen (Lüttingen, Kr. Mörs), die er von dem Stifte Xanten hat, so daß er nichts davon zu geben braucht, sondern sie frei tamquam bona a nobis liberata besißen mag.

Drig. Siegel ab, ungeordneter Bestand. — Gedruckt Scholten, Annalen 50,

G. 125.

1328 Juli 16 [le samedy d'avant la Magdelaine au mois juillet]. [31

Jean comte de Salmes, Baucelins abbé de Senones et tout li covent d'iceluy leû, et Baucelin abbé de Moyenmoûtier et tout li covent d'iceluy leû de l'ordre de St. Benoit de la diocese de Toul, schließen einen Vertrag über Basbungen.

Schlechte Kopie 18. Ihdt, Lade 19, 6. — Vergl. Jérome, l'abbaye de Moyen-

moutier I. Bd. Baris 1902, S. 371 ff.

1328 Nov. 15 [des dinxstdages na sancte Martinsdage in den winter]
Nymwegen.

Reinaut Graf von Geldern bekundet, daß im Jahre 1328 Oktober 26 [des woensdages na der heiliger 11'000 Megede dach], als er in Arnheim zu Gericht saß, die Edelfrau Johanna van Bronchorst u. van Batenburgh vor ihm erschien und von ihm eine Teilung der gesamten Erbschaft ihres verstorbenen Mannes Bilhelm Herrn van Bronchorst zwischen ihr und ihren Söhnen Giselbrecht, Tiderick u. Baldewin, die sich ebenfalls der gerichtlichen Entscheidung des Grasen zu unterswersen versprachen, verlangt habe. Der Graf trifft sie folgendermaßen: Giselbrecht

foll die ganze Herrschaft Brondhorst erhalten und daraus alle Schulden des Vaters bezahlen mit Ausnahme derjenigen, die aus der Herrschaft Batenburgh zu bezahlen sind. Johanna soll die Herrschaft Batenburch erhalten und daraus bezahlen die Schuld an den Grasen von Jülich und die Schuld von dem Zehnten zu B. und von den versetzen 12 Morgen Land; ebenfalls soll sie bis zu ihrem Tode den beiden jüngeren Söhnen Diderick und Baldewyn daraus ihre Notdurft entrichten; nach ihrem Tode sällt dann Batenburgh an diese 2 Söhne, vorausgesetzt, daß sie Laien bleiben, bezw. wenn sie vorher sterben, an Giselbrecht. Wie die Herrschaft Batenburgh zwischen den 2 jüngeren Söhnen geteilt werden soll, behält der Grasseiner späteren Entscheidung vor.

Zeugen und Gerichtsleute: Herr Johann van Bronkhorst, Propsi im alten Münster in Utrecht, die Ritter Jan Herr van Baire u. Wolter Herr van Keppel,

die Knappen Henrick van Wische u. Everhardt van Ulfft.

Es siegeln der Graf, die 4 Parteien, der Propst, der Herr von Baire, die Ritter Brederic Herr van den Berge u. Walrave van Benthem, sowie Giselbrecht van Bronchorst der alte.

Kopie, Anholter Kopiar S. 242/3 u. S. 395/7.

1329 Febr. 24 [in die beati Mathye apost.].

[33

Graf Dietrich von Cleve überträgt Genannten das Raderbroc (bei Moyland) zur Besiedelung. Sehr eingehende Bestimmungen

Orig. Siegel, ungeordneter Bestand; Kopie von 1606 im Anholter Kopiar

S. 309. — Gedr. Scholten, Annalen 50, S. 125 ff.

1330 Febr. 6 [crastino die Aghate virginis].

[34

Johannes Gysonis u. Arnoldus Botonis, Schöffen in Cleve, bekunden, daß vor ihnen Henricus de Donsbruggen dem Ottoni dicto Borre de Balburgh, sororio suo, sein Guthaben (debitum, in quo obligatur sibi comes Clevensis) bei dem Grasen von Cleve und alle litteras, quas habet de predicto comite, übertragen hat und daß er den Grasen gebeten, jenem sein Lehen an dem Zehnten von Mere (Mehr, Kr. Cleve) zu geben.

Drig. Siegel ab, ungeordneter Bestand. — Gebr. Scholten, Annalen 50, S. 129.

1330 Juli 7 [des saterdages nae sunte Martens dach, als men scrivet translatio in den somer]. [35]

Reynolt, Graf von Geldern u. Zutphen, bekundet die Vorschriften über die Wahl, Zuständigkeit u. s. w. der Schöffen der Stadt Zutphen, im Einverständnis mit genannten Rittern und Knappen.

Kopie des 16. Ihdts., Handschrift 53. — Regest mit den Namen bei Nijhoff

a. a. O. I. Teil, S. 251, Nr. 236.

1331 Aug. 7 [feria quarta ante festum beati Laurencii] Lüttich. [36] Jacobus de Monlant, Archidiakon von Lüttich, bescheinigt die Richtigkeit der inserierten Urkunde des Grasen Otto von Cleve von 1307 (= Regest Nr. 19). Orig. Siegel, ungeordneter Bestand. — Gedr. Scholten, Annalen 50, S. 130.

1331 Nov. 3 [sonnendages nae aller Hilligen daghe].

Steven Herr van Zuelen befundet, daß vor ihm Zybeken van Mechelen dem Hennken, Sohn Barttrams, eine halbe Hufe Landes in dem Huetterbrueck für 31 Mt. Brab. unter Vorbehalt des Wiederkaufs für dieselbe Summe innerhalb Gahren, doch nicht vor Ablauf von 3 Jahren, verkauft hat. Nach dieser Zeit kann der Herr von Zulen das Land zurücktausen, falls der Verkäuser es nicht thut. Geschieht auch dies nicht, so soll der Ankäuser es erblich behalten gegen 1/2 Mt. jährlichen Zinses und nach dem Rechte, als dat landt in dat Huetterbroeck geslegen is.

Kopie, Anholter Kopiar S. 126.

[37]

1331 Nov. 22 [up sent Cecilien dach].

[38

Deerick van Zuelen Anappe gelobt, auf 10 Pfd. jährliche Rente, die gelegen sin in Mersevene u. die Jan van Zuelen dem (gemeinschaftlichen) Bruder, dem Herrn van Zuelen, verkauft hat, diesem letteren gegenüber binnen Monatsfrist nach Aufforderung Berzicht zu leisten, und zwar in derselben Form, wie er auf das von ihm selbst abgekaufte Gut verzichtet hat.

Ropie, Anholter Ropiar S. 126.

1332 Mai 29 [an dem fritage nach dem Uffarttage] Ravensburg. [39

Kaiser Ludwig verleiht dem Johansen, dem Wildgrafen von Tunes (Dhaun), die Landgrafschaft zwischen Mainz und Trier, die die Wildgrafen immer als Reichszlehen hatten, und als deren Zubehör das Gericht zu Spiesheim uff den Lochern (Rheinhessen bei Wörrstadt).

Drig., Bruchstück des Siegels an grün=gelben Seidenfäden (auf der Rückseite Anfang einer Kauf-Urfunde von demselben Schreiber) Lade 4, 1. — Gedr. Lünig,

Reichsarchiv 23, 1919; vergl. Böhmer, Regesten Nr. 1461.

1333 Januar 24 [die XXIIII mensis Januarii] Trier.

[40]

Baldewin, Erzbischof von Trier, bekundet, daß Gerlach, Herr zu Lymperg, die nachbenannten Dörfer u. s. w. von ihm zu Lehen hat, nämlich die Dörfer Else, Brechene u. Werse, den Zehnten zu Werode u. das halbe Dorf Nunborn bei Montsbure (Montabaur), die sodie (Bogtei) der Kirche zu Lymporg u. des Torss Netbach mit den abhängigen Husen, mit zugehörigem hohen u. niederen Gerichte, weil das alles seine Borsahren hatten, allein ausgenommen den hop mit 2 Morgen Weinzarten in dem Dorse Brechene; serner alle Gesälle, Güter u. Rechte in dem Dorse Meynsselden hat er von des Erzbischofs Burg zu Montbure zu Burglehen.

Kopie 15. Ihbte., Lade 6, 6; desgl. lateinisch ebenda. — Bergl. Goerz,

Regesten der Erzb. zu Trier S. 75.

1333 Sept. 7.

41

Baucelinus Mediani monasterii (Monenmoutier) ord. S. Benedicti et Dominicus Stivagiensis (Etival) ordinum Tullensis dioc. . . . monasteriorum abbates sassen auf Bitte des frater Renaldus elemosinarius monasterii Senoniensis ord. s. Benedicti predicte dioc. eine besiegeste Ursunde des Bischoss Adelbero von Mep von 1111 (= Regest Nr. 1) transjumieren.

Acta sunt hec in aula superiori domini abbatis monasterii Stivagiensis . . . presentibus ibidem religiosis viris fratribus Geberto de Valleroy cancellario domini abbatis Mediani monasterii, Johanne de Brueriis et Godefrido

canonicis monasterii Stivagiensis testibus . .

Drig. Notariatsinstrument des Machomius Xandrini de Metis; Lade 101, 2.

1336 Deg. 24 [uf Cristus abinde].

42

Hoch van dem Stehne, Ritter, u. seine Frau Clemencia van Munrian sepen 4 Pfd. Heller jährlich aus den von ihnen angekauften Wiesen bei Gruvelscheit für ihre 2 Töchter, die "Kloster-Nonnen" sind, aus.

B. bittet mitzusiegeln Herrn Bonszen von Waltefin, seinen Reffen.

Drig., von 2 Siegeln das 2. erhalten; Lade 82, 2.

1337 Mai 16 [feria sexta post dominicam, qua cantatur Jubilate]. [43

Techant und Kapitel von Wissel (Wischelensis) befreien auf Grund des Beschlusses einer eigens zu diesem Zwecke anberaumten Kapitelversammlung den Ritter Rolandum Haghedorne von den jährlichen, auf St. Petri ad cathedram fälligen Zinsen von 8 Mt. Brab. Pfgn. aus den Gütern des Genannten, dictis super Wohlant, indem gleichzeitig jeder der zeitigen Canonifer sich verpflichtet, bis zum künstigen St. Martinisest 1 Mt. Brab. Pfge. der Kirche ad remedium et comparandum eidem ecclesie nostre reditus memoratos zu geben.

Orig. besiegelt mit dem Capitelsiegel ad causas; ungeordneter Bestand.

1339 Juni 27 [des sonnendaghes nae sente Jans daghe the midzomer]. [44

Didderic, Graf von Cleve, giebt wegen geleisteter Dienste dem Rolant Haghedorn, Ritter, das Haus tot Moylant zum Eigentum, das jener bisher zum Lehen hatte. Mitsiegler die Ritter Frederic u. Luse van Honipel, Jan van Ossenbruke; der gräfl. Kaplan Riguyn van Burche, der Knappe Bruin van Gogh.

Orig. 6 Siegel erhalten; Labe 29, 5. -- Gebr. nach Kopie im III. Stock O

Nr. 1 bei Scholten a. a. O. S. 133.

1341 Januar 17 [feria quarta post diem Pontiani martiris]. [45]

Wolterus de Wusit borchgravius Novimagensis (Nimwegen) et judex Dufilie (in der Düffel) bekundet, daß vor seinem Gerichte Bela, Frau Theoderici Cloets de Droetboem ihre ganze Erbschaft im Kspl. Mere (Mehr, Kr. Cleve), die sie von ihrem Bater Jacobus de Belle erhalten, dem Heynrico de Kirchoef behuse des Ritters Rudolfi Hagedaerne übertragen und darauf verzichtet hat; ebenso verzichtet Theodericus Cloet.

Presentibus judicialibus . . . Ysebrando de Lent, Johanne Ancelini de

Keken, Gerardo Kebbe.

Orig. Siegel; ungeordneter Bestand.

1342 Juli 9 [dinstag nach sanct Kilianus dage] Bingen.

[46

Henrich, Erzbischof zu Mainz, verspricht unter Zustimmung des Dechanten Johans u. des Kapitels zu Mainz, daß dem Johann Wildgraf zu Dhaun kein Schaden aus der Burg Mertinsteynen (Martinstein a. d. Nahe) und der darunter jest von ihm angelegten Stadt geschen soll. Das Kapitel siegelt mit.

Kopie 16. Ihdt. nach dem Sriginal (in castro Dhun), Lade 11, 4.

1343 Januar 10 [feria sexta post epyphaniam Domini nostri]. [47]

Gnselbertus, Propst in Balheem (Bethlehem bei Doetinchem), vertauscht die Wechteldim, Tochter des † Svederi ter Derburghen, seine Cervcensuale, gegen die Wendelmodim, Tochter dicti Rensen ten Dampme, dem Stephan, Herrn van Zulen, Ritter, ein.

Zeugen: Theodericus Pyec, Reynerus ten Blaswinkel.

Orig. Siegel ab; ungeordneter Bestand.

1343 Dft. 28 [ipsa die beatorum Symonis et Jude apost.].

Johannes dictus van der Are bescheinigt dem Rolando Haghedoren de Moylant Ritter den Empfang der Kaufsumme für den ihm verkauften Zehnten in Quales borg (Qualburg, Kr. Cleve), den der Verkäufer von Adam (!) domino de Wonte (&' Herrensberg) zu Lehen hatte.

Es siegeln Aussteller, Ritter Johannes de Offenbruec u. der Reffe des Aus-

stellers Hinricus dictus Spechamer.

Orig. Die 2 letten Siegel erhalten; das lette mit Legende: S. Hinrici Spechamer; Wappenschild mit 3 Hämmern.) — Gedr. Scholten a. a. D. S. 134.

1343 (ohne Monatstag).

[49

[48]

Jaquemins de Herbevilleir (Herbéviller, Dep. Meurthe et Moselle), escuriers fils monsigneur Jehan de Herbevilleir, befundet seinen Chevertrag mit der domezelle Margueritte Dogievilleir (Ogéviller, süds. von Avricourt).

Ausführliche Chepakten.

Orig. 2 Siegel ab. Labe 73, 2.

1347 Mai 25 [up sunte Urbanus dach eins hilligen martelers]. [50

Ritter Stephan, Herr von Zulen, und sein Sohn Onderick, Anappe, geben der Stadt Anholt ein Privileg.

Ropie Anholter Kopiar S. 320. — Ausführliche Juhaltsangabe Zeitschrift

**Bb.** 59 (1901) S. 227.

1348 März 16 [des sonnendages . . . Reminiscere].

[51

Rennaut, Herzog von Geldern u. Graf von Zutphen, befundet, daß die Bürger von Zutphen ihm keinen Zost in Benlo schuldig sind.

Kopie des 16. Ihdts., Handschrift 53. — Gedruckt bei Nijhoff a. a. D. II. Teil,

S. 33, **N**r. 30.

1348 April 4 [feria sexta proxima post dominicam Letare].

|52

Conradus dictus Truwe, Schöffe, u. Conradus dictus Lols, Amtmann zu Neuß, bekunden, daß vor ihnen Cristina, Wittwe des Neußer Schöffen Henrici dicti Mohnch, bekannt hat, seitens der Witwe des Theodorici dicti de Monhment armigeri für alle Guthaben bezahlt zu sein, ausgenommen 48 goldene Schilde, worauf sie noch eine Obligation besitzt, u. die zu bezahlen sind in einer von dem Kantener Dechanten Jacob und den genannten Schöffen sestzustellenden Frist; worauf sie die Urkunde zurückzuliesern habe.

Orig. 2 Siegel; ungeordneter Bestand.

1348 Juni 26 [donnerstags nach sant Johannstag zu Sunbenten]
\$\mathbb{P}\text{rag.}\$

Karl, römischer König u. s. w., belehnt den Johansen, Rheingrafen von dem Stein, mit dem Rheinzoll zu Geisenheim u. zw. soll jedes Schiff 1 Pfd. Pfeffer bezahlen, bezw. die Summe, die dieses Pfd. kostet in der Stadt Mainz.

Kopie 18. Ihdt. eines Transsumpts obiger Urkunde nach dem Original von

1446; Lade 8, 6.

1349 Mai 1 [up sente Walburgen dach to angaen Mey].

[54

Dietrich von Bulen verleiht Anholt Stadtrecht.

Kopie Anholter Kopiar S. 313-316, desgl. Lade 128, 1 u. Handschrift Nr. 57.

— Gedr. Zeitschrift Bd. 59 (1901) S. 230 ff.

1349 Mai 11 [leu lundi après la feiste de la translation s. Nicolai en moy de May].

Ademars, evesques de Mes (Mep), bekundet, daß er, als Henris de Sarley escurers ohne seine Zustimmung sein sestes Haus Sarlen zu besestigen (fermer) unternahm, seine Handwerksleute daran hinderte u. les marteiles nach Mep bringen ließ; nachdem er aber jest ersahren, daß der Ort, wo er das seste Haus erbaute, Lehen des Grasen von Salmes sei, hat er ihm die marteales zurückgeben lassen. Orig. Siegel ab. Lade 28, 1.

Eig. Sieger ub. Lube 20, 1.

1349 Juli 27 [60 Kal. Augusti] Aachen.

[56

Carolus rex... bestätigt der vor ihm persönsich zu erscheinen verhinderten Johanna domina de Batendurch dominium in Batendurch necnon monetam, fermentariam et tribus vicibus nundinas seu sora annalia anno quolibet et omni heddomada forum septimanale in civitate Batendurg habenda als Reichszlehen, auf Intercession des Markgrasen Wilhelm von Jülich, u. besehnt sie damit. Kopie 16. Ihdt. Lade 1, 1. — Kopie 16. Ihdt. im Anholter Kopiar S. 244.

1349 Juli 27 [6 Kal. Augusti] Aachen.

[57

Carolus rex... teilt dem Reynaldo duci Gelrie et Willielmo marchioni Juliacensi mit, daß er die persönlich zu erscheinen verhinderte Johanna domina de Batenborch belehnt habe und deshalb sollen sie von ihr den Eid sidelitatis et homagii entgegennehmen.

Kopie 16. Ihdt. Papier. Lade 1, 1. — Kopie 16. Ihdt. im Anholter Kopiar

**S**. 245.

1350 Mai 16 [festo Pentecostes].

[58]

Heinrich Hornbach von Erlekeim, viczdum zu Alzey, gestattet dem Johan, dem Rheingrafen zu dem Steine, die Wiederlöse des ihm für 40 Pfd. Geld verpfändeten

Zolles zu Geisenheim gegen Jahlung von 400 Pfd. Heller Binger oder Alzeyer Währung.

Orig. Siegel; Lade 8, 2b.

1350 Juli 13 [up sunte Margareten dach].

[59

Graf Johann von Cleve gestattet der Lizabet, Tochter des Dyederig van Monement, Frau zu Ghemen, eine Windmühle in dem Kirspl. u. Gerichte Mörmter zu errichten.

Kopie 16. Ihdt. in III. Stock P. Nr. 1; beglaubigte Kopie von 1606 nach dem Original im Anholter Kopiar S. 308 — Gedruckt Scholten, Beiträge u. s. w.

S. 271; Regest Weich. der Herrschaft Gemen § 133.

1350 Ottober 23 [des nesten samissdages nach sancte Galln dage] Hohenfels.

Walram Graf von Spanheim u. Heinrich Graf von Beldent verbinden sich mit Fridrichern Wildgrafen von Kyrberg gegen Herman von Hoinfels, Fridrichin seinen Bruder, Johannen seinen Sohn u. alle ihre Helser.

Es siegelt nur H. v. Beld. zugleich für seinen Schwager Walram v. Sp.

Orig. Siegel, Lade 11, 5.

- Johan van Basenheim (Bassenheim, Kr. Coblenz), Ritter, bekundet, Mann geworden zu sein Friderichs Wildgrafen von Kierburg für 30 Pfd. Heller u. 100 Pfd. Heller, die er erhalten hat; diese soll er belegen "of myns eigen gudes als viele Kirburg allerneist gelegen, das drizeg und hundert ponde heller wol wert sy" und dann als Lehen haben. Bittet mitzusiegeln Eberharten vanme Stein, Ritter. Orig. 2 Siegel ab, Lade 11, 6.
- 1351 Febr. 3 [off den nehsten dornstag na unser Frawen, als man die kirchen wihet und nennet zu latin purificacio]. [62]

Johan Graf zu Sponheim weist dem Friederich Wildgrafen von Kirberg als Mannlehen 50 Pfd. Heller jährlich an auf das Ant Weriszbach, zahlbar je zur Hälfte zum halben Mai u. auf St. Remigiustag u. ablösbar mit 50 Pfd. Heller. Beglaubigte Kopie des 15. Ihdts. auf Papier; Lade 112, 14.

1356 Juni 27 [off dem mandage nehest nah sente Johanis dage bapcisten].

Friederich Wildgraf von Kirberg u. Johan Rheingraf vonme Stenne, Herr zu Dünen (Dhaun) kommen überein, gemeinsam u. auf gemeinschaftliche Kosten eine Burg zu Brücken auf dem Berge zu bauen, schließen einen Freundschaftsvertrag u. sepen das Nähere über die gemeinschaftliche Bewachung u. Benutzung u. s. w. der Burg sest.

Sie bitten mitzusiegeln Georgen u. Johannen Herren zu Heinzinberg (Heinzen-

berg, Kr. Kreuznach).

Orig. 4 Siegel ab; Lade 85, 3.

1357 Januar 13 [feria sexta post festum epiphanie Domini]. [64]

Willesmus de Amstel Ritter u. Wolterus de Bücstel selliparus bekunden die Teilung eines ihnen gehörigen Kampes, genannt esterst oven der broec, sita (!) infra decimam ville Deteselen (??) inter aqueductum ibidem, dictum communiter weteringhe, einerseits und der hereditatem dictam Eghensbroec anderseits: u. zwar soll ein Viertel des Kamps, das sest neben dem genannten Eghenbroec liegt, dem Willesmo zustehen.

Beugen: die Schöffen in Buschoducis (&'Hertogenbosch) Goegvinus Steenwech

u. Gh selbertus de Spina.

Orig. 2 Siegel ab; ungeordneter Bestand.

1357 Februar 4 [sonabents nach unsrer Frawen tage zu Liechtmesse]
Wajtricht. [65

Karl, römischer Kaiser, erlaubt dem Johan Graf von Salmen die Errichtung eines Zolles zu Plenot) im Thal von Adermont u. s. w., serner die Prägung von Künzen und die Betreibung von Salzwerf u. giebt ihm diese 3 Gerechtigkeiten als Reichslehen.

Kopie aus Ende des 15. bezw. Anfang des 16. Ihdts. u. eine zweite von 1566 mit der Kanzleiunterschrift auf dem Bug, Lade 4, 2. — Gedruckt Lünig a. a. D. 23, 1921; Regest Huber Nr. 2604.

1359 Febr. 3 [op sente Blasius dach in Februario].

[66

Eduwart von Geldern giebt der Stadt Zutphen Zollfreiheit von dem neuen Zoll, den er nach Erlaubnis des Raisers im Lande von Geldern op ten strome leggen darf.

Kopie des 16. Ihdts., Handschrift Nr. 53. — Bergl. Rijhoff a. a. O. II, S. 136,

Rr. 91 u. Anmerkung.

1359 Febr. 3 [op sunte Blasius dach].

[67

Reynart, Herr von Schoenevorst, giebt den Bürgern von Zutphen Zollfreiheit von dem neuen Zoll, den der römische Kaiser ihm gestattet hat in dem Lande Geldern op den stroem to leggen.

Kopie des 16. Ihdts. Handschrift Nr. 53. — Gleichlautende Urkunde für Arnheim gedruckt bei Nijhoff a. a. O. II, S. 137, Nr. 92; vergl. ebenda S. 138,

Anm. 1, wo Drud unserer Urfunde angeführt.

1359 Juni 28 [des nehsten fritages nach sancte Johannis dage des h. deufers]. [68]

Balrawe Graf zu Zweinbrucken vergleicht sich mit den Brüdern Conraden u. Heingrafen von des Ringravenstehn, wegen aller vorgefallenen Zwistigsteiten u. Ansprüche; er nimmt sie als seine Lehnsleute an u. giebt ihnen 400 kleine Florentiner Gulden, die er ihnen schon vorher bezahlt hatte u. für die Graf Heinrich von Beldenzen gebürgt hatte, als Mannlehen. Dasür tragen sie dem Grasen Balrawe vor Schöffen u. Gericht die näher beschriebenen, umb Osterburg by sancte Kyliane ussen an der stad zu Crucenachen (Kreuznach) gelegenen Besitzungen, — nämlich zusammen  $44^{1/2}$  Morgen Ackerland und 3 Wiesen — auf. Weigert sich einer von ihnen oder ihren Erben Balrass oder seiner Erben Lehnsmann zu werden, so soll der betr. 200 Gulden zurückbezahlen, wosür dann auch die Hälfte der Güter aus dem Lehnsverhältnis ausscheidet; ebenso alle Güter bei 400 Gulden. Orig. Siegel; Lade 139, 14.

1359 Nov. 24 [in vigilia beate Katherine virginis et martiris]. [69

Johann Graf zu Spainheim bekundet seine Aussöhnung in allen Mißhelligsteiten mit Friedrich Wildgrafen von Kirberg, die wegen der 10 Fuder Weingülte entstanden waren. Nähere Bestimmungen.

Mitsiegler seine Nessen Graf Walram von Spainheim u. Graf Heinrich von

Belbent.

Beglaubigte Kopie des 15. Ihdts. auf Papier; Lade 112, 14.

1360 Nov. 30 [uff sente Endrees tag].

[70

Engelbrecht Ritter von Engemüdelwilre bekundet, daß die Zwistigkeiten zwischen Friederich Wildgraf zu Kirberg und ihm wegen seiner Gesangennahme durch ersteren, der Beschädigung des Hauses Engemüdelwilre und besonders noch wegen des Zehnten zu Hachenbach durch Graf Heinrich von Beldent verglichen sind. Der Zehnte soll dem Wildgrafen verbleiben.

Es siegelt S. v. Beldeng.

Orig. Siegel in Kapsel; Lade 57, 1.

1362 Januar 25 [uf sancte Paules dach, als er bekerd ward]. [71

Friderich, enkeln des edlen herren Friderichis . . wildegrafen van Kirberch bestundet einen Burgfrieden mit Otten seinem Vetter zu Tronecke an der burge, an der Otto die Hälfte, er (Fridrich) 1/4 besitzt. Nähere Bestimmungen deshalb.

Er bittet mitzusiegeln Johan Rheingrafen, Wildgrafen zu Dune, Georgen Herrn

zu henpenberg u. Thilman vam Steine.

Drig. Die 2 letten Siegeln (von 4) stückweise erhalten; Lade 11, 7a.

1363 Juli 25 [up sente Jacobs dach des heligen apostelen]. [72]

Die Brüber Otto u. Arnt, Söhne Wouters Kirskorf, quittieren dem Rolant Hagedorn, Ritter, über Befriedigung aller ihrer Ansprüche an ihn, besonders die, die ihr Oheim, Henekin Kirskorf an ihn hatte; sie versprechen ferner den von ihrem Schwager Jan Hapzomer, dem Vormund der Erben des Henekin Kirskorf, aussgestellten Brief, worin er alle Ansprüche an Rolant Hagedorn ihnen überträgt, zu Behuf des Hagedorn zu hüten (dat wi den allewege huiden solen in behuff herrn Rolant vorg.) und bitten mitzusiegeln Otten van den Bilant, Sohn des jungen Henricen van den Bilant, ihren Nessen.

Orig. 3 Siegel; Lade 113, 12.

1363 Sept. 8 [off unser Frauwen dag, als sie geborn wart].

Wilhelm, genannt Sußcrut, Ebelknecht van Gymmenich, trägt dem Friederiche Wildgrafen von Kirberg auf zu rechten borgseß zu Kirberg, da ich sin borgman bin, sein Haus u. Hofstatt zu Kyren, genannt Sußcruts hus, seinen Acker an Clingilreche gelegen, genant Muberginsacker, und empfängt es wieder als Burglehen.

Zeugen: Peter Kellern, Richter und die 2 Schöffen zu Kyren (Kirn a. d. Nahe): Herman Plome und Heyneman Cleynsmit. Es siegeln für ihn Johan von Tüne,

Paftor zu Kyren, u. Johan Brun von Dune, Edelknecht.

Orig. 2 Siegel, Labe 28, 3.

1363 Dez. 6 [off sente Nicolais dage des heiligen bisschofes]. [74

Friederich Wildgraf zu Kirberg gelobt, daß er dem Ritter Johan Füist, Lampsrecht u. Conrad Gebrüder von Stromberg (Kr. Kreuznach) nach Ablauf von AJahren die Wiederlöse der ihm verkauften 24 Malter Korn, verbunden mit dem Lehen zu Berwilre, gestatten will, in der Boraussetzung, daß sie bis dahin ihm wegen der 220 Psd. u. 220 Tornosen genug gethan haben. Lösen sie in 4 Jahren die Korngulden nicht ab, so können dies thun Heinrich, Rudewin Ritter und Syfrid Gebrüder von Stromberg oder ihre Lehnserben oder Herr Conrat, Herr Emmerich Ritter und Heinrich Gebrüder von Miksheim.

Orig. Siegel; Lade 112, 1.

1364 Juni 25 [crastino nativitatis sancti Johannis baptiste] Köln. [75 Engelbert, Erzbischof von Köln, belehnt den Ritter Otto de Gruthus mit seiner Grut in Xanten unter Vorbehalt des althergebrachten jährlichen Zinses. Transsumpt in 1385 Mai 1 (= Reg. Nr. 116); Lade 39, 1a.

1364 Sept. 23 [crastino Mauricii et sociorum eius] Ürdingen. [76

Engelbert, Erzbischof von Köln, an den Pfarrer und den Richter in Xanten. Da er ersahren, daß verschiedene Einwohner in Xanten fermentum, quidam vero quoddam genus specierum ad fermentum aptarum, in valgo dictarum gagele, occulte in domibus suis tenentes alibi extra ipsum oppidum et non a fermentario nostro ibidem recipiant et conquirant contra ius et libertatem, so soll der Pfarrer an den Sonntagen, cum super hoc requisitus fueris, der Richter aber coram tribunali convocatis coram te ob hoc scabinis et opidanis universis diese Beeinträchtigung der erzbischössischen Rechte untersagen; zugleich besiehlt er dem fermentarius, das Mehl zu demselben Preise, wie er in den benachbarten Städten ist, u. in guter Dualität zu versausen.

Transsumpt in 1385 Mai 1 (= Reg. Nr. 117). Lade 39, 1a.

[73]

1364 Nov. 25 [of sancte Katerine daig der heilegen junfrauen].

[77

[79

Peter genannt Grief u. seine Frau Else verkaufen dem Jungherrn Friderich van Kirberg und den Stenen (!) 2 Malter Korn=Rente für 20 Mainzer Gulden. Für richtige Zahlung verpfänden sie vor Johan genannt Dappelhart, Schultheiß der Herren vanme Stein, Hinrich genant Blume, Peter Rabe, Johan genant Wieschen einen Acker bei Karsborn neben dem Weg und einen Morgen Acker gelegen zu Hupenfels neben des Pastors Ader.

Sie bitten zu siegeln Herrn Johan, Pastor zu Kier (Kirn).

Orig. Siegel; Lade 112, 2.

[78 1366 Deg. 13 [up sunt Lucien dagh der hilligen jonfferen]. Henrik van Zeulen, Kanoniker zu Deventer, tritt seinem Reffen, dem Anappen Steven Herrn van Zeulen, den halben Hof zu Jereloe und 6 Dif. Geld aus der Herrschaft Zeulen ab, die ihm van rechter broderscheibe von seinem verstorbenen Bruder, dem Herrn Steven van Zeulen, Kanoniker zu Münster, zugesallen sind. Ropie. Anholter Kopiar S. 128.

1367 Febr. 12 | feria sexta ante Valentini |.

Walram Graf von Spanheim verspricht, nachdem sein Nesse Fryderich Wildgraf von Kirberg zu dem Verkause des von ihm lehnrührigen Anteils des Gerichts zu Huffelnsheim durch den Edelfnecht Kyndelin von Synde an ihn (den Grafen v. S.) zugestimmt hat, für alle Zeiten das Gericht von den Wildgrafen zu Kirberg lehns= abhängig zu halten.

Beglaubigte Kopie des 15. Ihdts. auf Papier; Lade 112, 14.

[80 1367 Febr. 25 | quinta feria ante Carnisbrevium |. Balram Graj zu Spainheim verspricht, nachdem er von Kintlinen von Spende 1/3 des Gerichts zu huffelsheim, das diefer von dem Wildgrafen Friederichen von Rinberg zu Lehen hat, gekauft habe, den Wildgrafen in keiner Weise in dem Be= fipe seiner Beingärten, Renten u. f. w. zu hindern.

Beglaubigte Kopie des 15. Ihdts. auf Papier; Lade 112, 14.

[81]1368 Mug. 5 [sabbato post vincula Petri].

Die genannten Schiedsrichter der Elisabeth von Geldern, Abtissin von &' Gravendael, und des Claes van Nefferden u. der Kinder des Johann von Alefferden fällen einen Schiedsspruch, ben ber Ritter Johann von Moers als Obmann besiegelt. Inseriert in der folg. Urfunde des Herzogs Eduwart von Geldern; Ropie des 16. Ihdts. in Handschrift 53 u. desgl. 56. — Gedruckt Rijhoff a. a. D. II, Nr. 158, S. 222—224 u. Scholten, das Cifterz.=Aloster Grafenthal, Cleve 1899, Urfunden S. 172 ff.

1368 Mug. 9 [op sunte Laurens avent]. [85]Eduwart, Herzog von Geldern und Graf von Zutphen, bekundet, daß seine Schwester Elisabeth van Gelbern, Abtissin u. deren Kloster &'(Bravendaell sich in

ihrem Streite mit Claes van Alefferden, über einen wert tho Diest gelegen, nach Entscheidung der genannten beiderseits erkorenen Schiedsleute ausgesöhnt haben. Ropie des 16. Ihdts., Handschrift 53 u. 56. — Gedruckt bei Nijhoff a. a. D.,

II. Teil, S. 220 ff. Nr. 158 u. Scholten a. a. O.

1369 März 25 [feria quinta post festum anunciacionis b. virg. Marie]. [83 Sweder van Bellant u. Marie van den Gruithuis, Cheleute, verzichten auf die von dem + Ritter Willem van den Gruithuse hinterlassenen Güter, indem sie sich und ihrem Sohne Johan nur ihr Anrecht an dem Gute thre Berholft vorbehalten, welches Gut der genannte Johan als ein Mannlehen von Otten van den Gruit= huis behalten soll.

Sweder siegelt für seine Frau u. genannten Sohn; alle 3 bitten ferner zu stegeln die Zeugen Diderich uet den Benne, Gerat van den Pasghe und Pwaen

die man van Eynghelsem.

Orig. Bon 4 Siegeln die 2 ersten erhalten; Labe 39, 1.

[84

1369 Aug. 29 lipso die decollacionis s. Johannis baptiste.

Otte Wildgraf von Kirberg bekundet, daß Conrad von Merzheim, Ritter, von ihm zu Lehen hat das Dorf Werwife, Gericht und Zehnten Anderwerve, den Zehnten zu Kirswilre, 5 Summern Korns aus der obersten Mühle zu Sobern= heim und das Gut, das Arnold Lancere vorbaß von Herrn Conrade von Merr= beim zu Lehn hat.

Concept, Papier, Lade 28, 4.

[85]1370 Febr. 2 [op onser liever Vrouwen dach purificationis].

Wolter, Herr von Voirst u. Keppel, Knappe, setzt für die Güter Lendernnck, Tandind, Egeltynd, Dicherynd, Daylfynd u. Gaedefyns zu Bomendorp u. alle aus diesen hervorgegangenen, bezw. noch abzuspleißenden Güter das Hofrecht fest. Stirbt der Hausherr eines Gutes, so soll man daraus nehmen alle levendige vier voete have half, Gold, Silber u. Weddeschat (Pfandbesit); der Amtmann zu Voirdelle soll die Kleider erhalten, dair hie te paeschen ind te pynztern mede te kerden placht te gain. Stirbt daraus eine Frau ohne Hinterlassung einer Tochter, die van der eynre wantt an die ander hoeren mach, so fallen an die Herrschaft die gleichen Kleider; hinterläßt sie aber eine Tochter, so vererbt sie an die Herrschaft 6 kleine Pfg. Beim Tode des Hausherrn soll die Were (Haus u. Hof) behalten ein Feldpferd mit einem jungen Füllen, eine Kuh mit einem jungen Kalb, ein Schaf mit einem jungen Lamme u. ein Mutterschwein mit Robekens von 6 Wochen. — Stirbt ein unverheirateter Hofsmann, so soll sein rendt= But an die Herrschaft fallen, das liegende Erb aber an den Hof, aus dem es gekommen, zurückfallen; alles andere etwaige Gut, das nicht aus dem Gute gekommen ift, fällt an den Erbberechtigten; fehlen Erbberechtigte aus der Che, so fällt es nicht an den Herrn, sondern es soll ein Jahr lang abgewartet werden, ob sich ein Erbberechtigter meldet. — Genaue Aufzählung der jährlichen Abgaben der einzelnen Güter an die Herrschaft. Bei Besitwechsel eines Gutes Wiedergewinnung mit 1 Deventer Pfd. Wenn die Hausgenossen jährlich ihren Zins bezahlen, sollen sie 11 alte Brabantsche u. 1 Kopken bekommen und ebenso viel, wenn sie zusammen sind in den erffthynsse ind als sy vir erve ghewt hedden, als recht were.

Ropie des 16. Ihdts., Handschrift 53.

1370 Mai 4 [des naesten saterdaghes nae sunte Philippus und sunte [86] Jacobs daghe, twyer apostelen].

Henrick, Horr zu Gemene, Knappe, nimmt mit seinem Bruder Hermann eine Teilung des väterlichen Erbes vor in Gegenwart von Engelbert Sobbe, Bither van Raesvelde u. Johann van Lembeck. Er erhält das Haus und die Herrschaft Gemen "mit der freien Knappschaft" und der Bogtei von Breden, jedoch unter der Bedingung, daß er nichts davon verkaufen darf, er hätte dann einen Monat vorher seinem Bruder Hermann dies mitgeteilt. Außerdem soll er seine Frau nur bis zur Höhe des Betrages des ihm zugebrachten Brautschapes an der Herrschaft Gemen beleibzüchten und alle Schulden auf Gemen auch bezahlen. Hiermit erklärt er sich abgefunden u. besonders teinen Anspruch auf die Herrschaft Könne (Kr. Cleve) zu haben.

Kopie. Anholter Kopiar S. 128. — Ausführliches Regest Gesch. der Herrschaft Gemen § 160.

1370 Aug. 19 [uf neisten moendag vor sente Barthelomeis dag]. 187

Friedrich Wildgraf zu Kirberg nimmt um geleisteter treuer Dienste willen den Arnolden Schade zum Burgmann zu Wildenburg (bei Simmern) an u. giebt ihm zu rechtem Burgsese seinen Anteil an dem Dorfe und Banne zu Kirchen-Reudenbach (Reidenbach, Ar. St. Wendel?), der seinem verstorbenen Ahnherrn (? anthen) Friederiche Wildgrafen zu Kirberg von dem + Edelfnechte Gebolde von Siende heimgefallen war, sanit allem Zubehör, ausgenommen soliche vlengulde vallende in dem vorg. Dorfe von einer wiesen, die der y Wildgraf dem Johanne von Siende,

seinem Kellner, gegeben hatte. Bittet mitzusiegeln seinen Bruber Gerharden von Kirberg u. Wilhelm von Spemern (Simmern), gemehner (Ganerbe) zum Stehne. Drig., das 3. Siegel abgefallen; Labe 139, 9.

1370 Nov. 29 [up sent Andryis avent].

[88]

Mechtelt van Gelre, Gräfin von Cleve u. Frau in dem Lande Mechelen, be= fundet, keinen Anspruch mehr zu haben an den Anappen Steven van Zeulen und seine Helfershelfer wegen der Begnahme ihrer Kühe zu Polwick und über die Landwehr, die Lymersche, und dieserhalb voll zufrieden gestellt zu sein; sie verspricht die Genannten gegen alle weitere Forderungen der Beschädigten zu schützen.

Kopie. Anholter Kopiar S. 129.

[89]1372 Januar 8 [des nestin donrestages nach dem Zwelftin tage]. Henne von Grumbach, Sohn des † Peters Hengistes von Grumbach, bezeugt, daß er und sein Bruder von dem Grafen Otten Wildgrafen zu Kirberg 18 Malter Korn u. 18 Malter Hafer Binger Maaß u. 2 Pfd. Geld jährlich zu Lehen haben. Er bittet für ihn zu siegeln Henicze Gauwir (?) u. Guddelman Bliestin, Edelknechte zu Liechtinberg, seine Hausgenossen.

Orig. 2 Siegel; Labe 28, 5.

1372 Mai 20 | an dem dornstage nach Pingesten |.

[90

Schultheiß, Schöffen u. Bürgermeister zu Wintherberg (Winterburg, Kr. Kreuznach) verpflichten sich bezüglich der armen Leute, die sie von Johann, Rheingrafen von dem Stehne u. Herrn zu Dunen empfangen haben oder noch erhalten sollen, "baz wir dasz verantwerten sollen vor allermenlich als ander unser burger ane vor dem vorgenanten hern un door den sinen, alle geverde awegelacht." Beglaubigte Kopie 15. Ihdt. auf Papier; Lade 112, 14.

1372 Sept. 14 [op ten hiligen Crues dach].

791

Bilhelm, Herzog, und Marie, Herzogin von Gulick (Jülich), bestätigen die Zoll= freiheit, das Schöffengericht und andere Freiheiten und Rechte der Stadt Zutphen. Kopie des 16. Ihdts, Handschrift Nr. 53. — Regest bei Nijhoff a. a. D., III, S. 12, Nr. 13, wo auch Druck angeführt.

[92 1372 Sept. 18 | des anderen dages nae sinte Lamberts dach |.

Wilhelm, Herzog von Gulick (Jülich) und Bormund seines ältesten Sohnes Bilhelm von Gulick, Herzogs von Gelbern u. Grafen von Zutphen, gestattet ber Stadt Butphen, mit seinen Feinden Frieden zu schließen, wenn es ihr gut erscheint. Ropie des 16. Ihdts., Handschrift 53. — Gedr. Nijhoff a. a. O., III, S. 15, Rr. 16, woher das Tages= und Monats=Datum genommen, das in der Hand= schrift fehlt.

1372 Flow. 15 of den nesten mandag nach sante Martinsdage. [93]

Spfrit vonnie Steine Ritter, Sohn des Nitters Johans vonme Steine, befundet, daß er, nachdem Dite Wildgraf zu Kirberg seine Dörfer Gewilre u. Renden= bach (Gehweiler u. Reidenbach, Kr. St. Wendel) zu Pfande gehabt und nun die Biederlöse gestattet hat, alle auf die Dörfer sprechenden Wiederlösungsbriese an Otto ausliefern soll.

Mitsiegler Bechtolff von Sotern, Ritter.

Orig. 2 Siegel, Lade 112, 3.

1374 Febr. 19 [dominica, qua cantatur Invocavit].

[94

Hyrman genant Molenstein van Grumbach bekundet, daß Graf Otte, Wildgraf zu Kirberch, ihm zur Besserung seines Lehens noch als rechtes Mannlehen gegeben hat das Gut und Geld zu Leylbach, das vordem der verstorbene Gebolt van Spende hatte.

Drig. Siegel, Lade 28, 6.

1374 Mug. 10 [uff sant Lorencien dage].

[95

Johan Rheingraf, Wildgraf zu Dunen (Dhaun), bekundet, daß, wenn sich Psandsbriese auf Flonhehm, Bornhehm und Wendilsheim (alle 3 Kr. Alzey), die zwischen ihm u. Ruprecht dem jungen, Psalzgrafen bei Rhein, ausgewechselt seien, vorfinden sollten, diese kraftlos sein sollen.

Drig. Siegel, Labe 35, 1. — Regest bei Koch u. Wille, Regesten der Pfalz-

grafen Nr. 4056.

1375 Febr. 7 [des wonsdachs na sent Agaten dach].

[96

Mechtelt, Herzogin von Gelbern, Gräfin von Bulves (Blois) u. Zütphen, gesstattet der Stadt Zutphen, daß ihre Schöffen dair aver richten muegen . . ., dat dar geschuet op de Mersch, op Wesse, op Helbergen, dat tobehvirt vere stadt, vortmer opter werff op Zutphenre sit, ende die wege ende dicke, die sie maecken ind haelden, nämlich Weg u. Deich nach dem Mersch aus Zutphen und desgl. von Zutphen nach der Wernsfelder Brücke, desgl. nach Brunsberge u. ebenso nach Helbangen u. das dazwischen liegende Wasser u. Land.

Zeugen: die Räte Rennolt van Breyderade, Herr von Genpe (Gennep), Wolter Herr von Boirst u. Kempen (lies Reppel!) Knappe, Arndt van Keppel, Steven

van Lynden, Johann van der Eze.

Kopie 16. Ihots., Handschrift 53. — Kurzes Regest bei Nijhoff a. a. D., III, S. 22, Nr. 27.

1375 Febr. 7 [des wonsdages nha sent Agaten dach].

[97

Mechtelt, Herzogin von Gelbern, Gräfin von Bueloeß (Bloys) und Zütphen, gelobt, das Land Zutphen nicht zu verpfänden oder zu verkausen und giebt der Stadt Zutphen einige neue Gerechtsame. Zeugen die genannten Räte u. Freunde der Herzogin, die mitsiegeln.

Kopie des 16 Ihdts., Handschrift Nr. 53. — Gedruckt Nijhoff a. a. D., III,

S. 21, Nr. 26.

1376 Juli 8 [des dinstages vor sante Margarethen tag] Aachen. [98]

Karl, römischer Kaiser, verspricht dem Gerhard von Kirberg für den Fall, daß Johan Herr zu Limpurg (Limburg) ohne Erben sterbe, daß dann das Trittel des Hauses und der Stadt Lympurg an ihn als Reichslehen sallen soll unter denselben Bedingungen, wie Johan es hat.

Kopie 15. Ihdt. Lade 6, 6. — Bergl. Huber, Regesten Nr. 5646.

1377 Juni 24 [up sunte Johans dach der geboerten].

[99

Gerit Medinck gestattet dem Knappen Brederich, Herrn von Zulen, das Gut Medinck innerhalb 4 Jahren auf St. Martin für 100 gute alte Schilde und 50 Malter Roggen, lieferbar in Buickolde (Bocholt) oder in Nalten auf dem Kirch= hose, wieder einzulösen. Falls Gerit van Berentvelde inzwischen dem Gerede Medinghe einigen Roggen "aswonne, alz van der rente, die de joncker van Zulen dair hadde in den guede tot Medinck, dat sollen sy (d. h. Zulen u. seine Erben) my widergeven met deser soessinnahe".

Beugen: Frederick van Gerbe, Gobert van Wilake, Henrick van Hellingen,

Henrick van Barle.

Kopie. Anholter Kopiar S. 29.

1379 Mai 7 [an deme nehesten samestage noch des heilgen Cruczes tage, also ez funden wart]. [100

Beinrich von Fleckenstein der eilter, Herr zu Tagestul (Dagstuhl, Kr. Merzig), gelobt seinem Reffen Jacob von Vinstingen Schadloshaltung für Bürgschaft gegen- über Wilhelmen von Burne, Edelknecht.

Drig Siegel ab, Lade 113, 14.

1380 Jan. 29 [na gewonheit zu schriben ym stiffte von Triere 1379]. [101

Item is beredt husschen unserm herrn von Triere u. junchern Johanne heren zu Lympurg . . . betr. das Reichslehen des Drittels von Limburg. Ausführliche Bestimmungen.

Zeugen und Bermittler Junker Gerhart von Kirburg, Dieberich von Guysse,

Chorbischof von Trier, Johan Dechant und Wernher von Diege.

Kopie 15. Ihdt. Lade 6, 6. -- Bergl. Goerz, Regesten der Erzb. S. 114.

1380 Januar 29 [uff den 29. dag des maendes . . . Januarius] Ehrenbreitstein.

Cunne, Erzbischof zu Triere, bekundet, nachdem er dem Johanne Herrn zu Lympurg (Limburg) neuerdings 2000 schwere mainz. Gulden versprochen hat außer den 28000, wofür ihm u. dem Stifte Trier die Hälfte von Burg, Stadt und Herrschaft Lympurg verkauft ist unter Vorbehalt des Wiederkaufs, daß er nicht vor Ablauf von 6 Jahren den Wiederkauf für 30000 Gulden stattfinden lassen kann, bezw. der Hälfte des Kausobjekts sur 15000 Gulden.

Kopie 15. Ihots. Lade i, 6. — Bergl. Gverz a. a. D.

1380 Mug. 16 [des nechsten manendages na... assumptio b. Marie virg.].

Hürger zu Anholt in den ihnen von der Herrichaft von Zuelen zugesicherten Rechten zu schützen, nach dem Wortlaut des von dem † Junker Friederich Hern zu Zuelen besiegelten Principalbriefes, an den er auch sein Siegel hängt. Ferner soll die Stadt Anholt die Ihse voirt beholden und boeren to der stadt behoeff, oer stat darmede tho betteren in alle der maten, alse men die zyse to boeren plach, alse up den dag tho, dat junker Frederick vorg. starff.
Kopie. Anholter Kopiar S. 321.

1380 Sept. 13 [off den donrsdag nehest vor des heylgen Crutzis dag exaltacio].

Henne von Grunenbach, Ebelfnecht, bekennt, daß Otte, Wildgraf zu Kirberg, ihn wegen desjenigen, das er ihm von dem Lehngute, das Svarpil selge ihm (Henne) hinterlassen u. zu Synde gelegen ist, weggenommen, entschädigt habe. Orig. Siegel, Lade 139, 5.

1380 Ott. 22 [des neesten daghes nae der elffdusent Meghden dagh]. [105] Bitther van Raesvelde Ritter, Beatrix van Zeulen, Frau von Raesvelde, Ritter

Bitther van Raesvelde Ritter, Beatrix van Zeulen, Frau von Raesvelde, Ritter Herman van Gemen, Herberch van Zeulen, Frau von Gemen, bekunden, daß Hermann van Zeulen, Dieterich van Zeulen, Henrich van Helberghen, Kracht Gisbert Sohn, Wilhem van Upbuiren, Langh Johann, Wolter van Heute, Steven van Heute, Gerit van Elze Henrick Sohn, Gerit van Else Goert Sohn, Sweder van Zeulen Bastard, Johann van Gorwich, Andreas die Sleuter, Gert van Nechterden, Clais van Dene, Henrick Medinck, Diederich van Herne u. vort die gemeinde gesellen, die up dem huiß tot Nenholt weren, ihnen das Haus Nensholt übergeben haben unter Vorbehalt der Rechte der Frau van Zeulen, der Frau van Bersell, der Frau van Lomesloet und gegen die Versicherung der Schadlosshaltung der Gesellen.

Ropie. Anholter Kopiar S. 130. — Regest Gesch. der Herrschaft Gemen

§ 165 (Namen falsch gelesen!).

1381 Mai 8 [mittwochen nach dem sontag . . . Jubilate]. [106]

Ruprecht der junge, Pfalzgraf bei Rhein u. s. w. bekundet, daß Johan Rheinsgraf, Wildgraf zu Dhaun, die Dörfer Flonheimb, Vornheim u. Wendelsheim (alle 3 Kr. Alzen) mit allen Einwohnern u. s. w. — ausgenommen die armen Leute zu

Tronsheimb — ihm verkauft hat für 1400 Goldgl. Nähere Bestimmungen über etwaige Streitigkeiten, die sich aus diesem Aus bezw. Verkaufe ergeben mögen u. f. w. Kopie "auß einem alten brief auß der gemeinen kisten auff Kyrburg in anno 1604". Papier, Lade 4, 4. — Regest bei Koch u. Wille a. a. D. Nr. 5137.

[107 1381 Wai 30 | quinta feria ante festum Penthecostes |. Anthonys von Heimbach, Edelknecht, bekundet von dem Rheingrafen Johan, Wildgrafen zu Dhunen (Dhaun), als Lehen Folgendes in der Loricher Gemarkung und aus dem Zoll zu Gisenheim (Geisenheim) empfangen zu haben: je 16 Schill. Heller von drei Weingärten an dem Gauchsberge; desgl. 1 Schill. Heller von einem Weingarten zu Wacken, 9 Schill. von einem Weingarten in Bottendale, ferner ein Stück Weingarten ebenda, endlich 2 Mk. aus dem Zoll zu Geisenheim. Drig. Siegel. Lade 28, 7. — Kopie 18. Ihdts. (beglaubigt Kirnae 20. De-

cemb. 1756 Erwinus Griess registrator); Lade 8, 6.

108 1381 Juli 18 | des dunrstages na der Zwolfveden scheidunge]. Thilman, herr zu Heintinberg, verkauft dem Grafen Otten, Wildgrafen zu Kirberg, folgende seiner "armen Leute": Gerlach von Kesewilre, Hans von Zubach, Henne Gruncs u. Heinzen Swarzen von Reidenbach mit Frauen und Kindern für 40 gute alte Mainzer Gulben. Er bittet mitzusiegeln seine Brüber Wilhelm u. Georgen von Heynkinberg.

Orig. 2 erste Siegel erhalten, 3. ab; Lade 38, 3.

1381 Oftober 1 [des dingstags nach S. Michaelistag] Frankfurt. [109]Wenzel, römischer König, bestätigt dem Johann, Rheingraf, Wildgraf zu Dhaunen, den inserierten Lehnbrief Karls IV. von 1348 Juni 26 (= Reg. Nr. 53). Kopie 18. Ihdt.; Lade 8, 6.

1381 Oftober 1 [dingstags nach S. Michalstag] Frankfurt. Wenzel, römischer König, giebt dem Johansen Rheingrafen, Wildgrafen zu Dhaunen, Bollmacht, den Zoll zu Geisenheim, das Reichslehen, dem Eberhardten von Scharpenstein für 100 Pfd. jährlich zu verpfänden unter Vorbehalt der Einlösung mit 1000 Psfd. Kopie 18. Ihdt.; Lade 8, 6.

1381 Deg. 17 [feria tertia post diem sancte Lucie virg.]. [111 Koert van Elze, Sohn Henrick, Richter zu Aenholte, bekundet, daß in seinem Gerichte Bate van Zuelen, Frau van Raesvelde, mit ihrem Vormunde Vitter erschienen ist u. verzichtet hat auf die Herrschaften Zuelen u. Aenholt mit allem Zubehör, unter Borbehalt ihrer Mitgift und der ihr von ihrer Mutter aus der Herrschaft Baar noch in Aussicht stehenden Erbschaft. Bei einem ev. Tode der Allienver, der Frau des Francken van Bersell und ihrer Kinder, hat Bate keinen Anspruch auf deren Erbschaft, so lange ihre Schwester Herborch van Zuelen und Kinder von dieser noch leben.

Zeugen: Die Schöffen von Aenholt. Es siegeln Richter und Schöffen, sowie Bate u. Bitter van Raesvelde.

Ropie. Anholter Kopiar S. 127. — Hiernach Regest gebr. Gesch. ber Herrschaft Gemen § 166.

1382 April 19 [off den samtztag vor dem suntage Misericordia Domini]. [112 Johan u. Bremer Gebrüber von Stromberg verkaufen ihren Anteil an dem Dorfe, Gericht u. Leuten zu Berwilre (Berweiler, Kr. Bolchen) dem Grafen Otten, Wildgrafen zu Kirberg u. Freder[ich] Grafen zu Kirberg. Orig. 2 Siegel ab; Labe 35, 2.

1383 Nov. 19 [up sunte Elysebetten dach der heyligen vrouwen]. [113] Die Schöffen von Kanten befunden, daß vor ihnen Mette Boertbeeche, des alten Albrecht Boertbeechs Tochter, bezeugt hat, daß Herr Ott van den Gruithuns ihrem Sohne Albrecht alle Schuld bezahlt hat.

Orig. Schöffensiegel; Lade 39, 1a.

1384 Juli 4 [die sancti Udalrici episcopi].

[114

Canrad, Rheingraf zu Ringravenstehn, bekundet, daß die von seinem verstorbenen Bruder Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, dem Ritter Eberharten von Scharpenstehn um 1000 Pfd. Heller Mainzer Währung auf den Zoll zu Geisenheim gegebene Pfandschaft mit seiner Zustimmung erteilt ist.

Orig. Siegel, Lade 8, 2c. — Bergl. Regest Nr. 110.

1385 Mai 1 [die apostolorum sanctorum Philippi et Jacobi].

[115

Swederus de Saerbruggen, Henricus de Ligno u. Theodericus de Rovimagio, Kanoniker in Kanten, bekunden, daß Otto de Grunthuus Ritter ihnen eine besiegelte Urkunde des Erzbischofs Wicbold von Köln (= Regest Nr. 16) zum Transsumieren übergeben hat, die sie beglaubigen.

Erig. 3 Siegel; Lade 39, 1a.

1385 Mai 1 [die Philippi et Jacobi apostolorum].

[116

Dieselben bekunden dasselbe bezüglich besiegelter Urkunde des Erzbischofs Engelsberts von 1364 Juni 25 (== Regest Nr. 75).

Drig. 3 Siegel; Labe 39, 1a.

1385 Mai 1 [wie eben].

[117

Dieselben befunden dasselbe bezügl. Engelberts lirfunde von 1364 Sept. 23 (= Regest Nr. 76). Trig. 3 Siegel; Lade 39, 1 a.

1386 Upril 1 [Letare].

[118

Johan der bastard von Salmen sichert seiner Frau Maha Simont (?), Donartes Tochter von Merselen, ein Witthum von 30 Gulden bis zu ihrem Lebensende zu, die ihm der Graf von Salmen "off dem sobe zu Douse" zugewiesen hat, unter Zustimmung des Herzogs Johans zu Lothringen.

Es siegelt mit ihm der Graf von Salmen.

Drig. Rur das 2. Siegel erhalten; Lade 73, 3.

13×6 Nov. 25 [ipso die dominico beate Katherine virginis et martiris]. [119

Emiche Graf zu Lyningen verpfändet seinem Schwager Gerhart, Wildgraf zu Kirberg, die Dörfer mit samt Leuten, Gericht u. s. w.: Darsteine, Widendail, Dynnebach u. Slettenbach für 150 Gulden, unter Borbehalt der Einlöse für 150 Gulden, 4 Wochen vor S. Georgin.

Drig. Siegel; Lade 112, 4.

1387 April 25 [in die beati Marci ewangeliste].

[120]

Johan Graf zu Spanheim einigt sich mit Otten, Wildgrasen zu Kirberg, wegen aller diesem zustehenden Mann und Burglehen zu Grymberg und sonstigen Renten (Gülden). Der Graf zu S. bleibt ihm danach noch schuldig 178 Mainzer Gulden u. 5 große; in diese Summe ist bereits eingeschlossen der Betrag von 25 Pfd., die als Mannlehen ihm im Mai erst zustehen, u. ebenso von 28 Pfd., die ihm als Burglehen zu Grymberg ebenfalls im Mai zukommen. Die 178 Gulden u. 5 große sollen halb im nächsten Mai, die andere Hälfte bis Martini bezahlt werden. Beglaubigte Kopie des 15. Ihdts. auf Papier; Lade 112, 14.

1387 Myril 29 [feria secunda proxima post dominicam . . . Jubilate]. [121

Otto, Wildgraf zu Kirberg, bekundet, einen Burgfrieden besiegelt zu haben mit Graf Gerhard von Kirberg off der seste zu Tronecken (Kr. Bernkastel). Sie sollen nun gemeinsam einen Pförtner zu Tronecken halten, der ihnen beiden huldigen und von ihnen gemeinsam bezahlt werden soll.

Bittet mitzusiegeln Eberhard, Sohn des + Eberhard vom Steine.

Drig. 2 Siegel ab, Lade 11, 7b.

1388 April 12.

[122

Chepakten zwischen Gisbert van Batenborch und Griete, ältester Tochter Hersmanns von Gemen: Gisbert soll mit Griete Güter im Werte von 2000 alten Schilden nach der Schätzung Gisberts van Bronchorst Herrn zu Borcloe u. Dyricks Herrn van Wische erhalten, u. zwar namentlich den Schonkenweert, das Gut ter Hellen, das Gut to weldigen Netterden; das bis zum Werte von 2000 Schilden noch Fehlende soll dann bis zum nächsten Jakobstage hinzugefügt werden. Lußersdem soll Hermann dem Gisbert die Rente von 200 alten Schilden, die Henrich van Gemen von der Stadt Nymegen jährlich bezieht, geben u. s. w.

Kopie. Anholter Kopiar S. 194. — Aussichrliche Inhaltsangabe Gesch. der

Herrschaft Gemen § 167 (mit bem unrichtigen Datum 1383).

1388 Dez. 8 [up unser Vrouwen daghe concepcio].

[123]

Herman van Gemen, Ritter, Herr tot Aenholte, gelobt dem Ritter Otten van den Grunthuis Schadloshaltung für seine Bürgschaft über 300 alte Schilde gegenüber Gerde van Kartenhaern, geheißen Kalchoff, dessen Frau Elseben, gegensüber den Kindern der Elseben und deren Erben (nämlich der Kinder Els.).

Drig. Siegel, Labe 118, 1.

1389 Fcbr. 24 [up Mathias dage des heiligen apostels].

[124

Die Schöffen von Kanten bezeugen, daß vor ihnen Derze bastert, Sohn des Reznolt van den Gruythuys, den Otten van den Gruythuys von aller Schuld wegen des von ihm angekauften Hauses und Erbes in der Merschstraten zwischen dem jest von Godert Leygendecker bewohnten Hause u. dem Hause des Engel Haken freigesprochen habe.

Drig. Schöffensiegel, Lade 39, 1 a.

1389 Dtt. 22 [XI Kalendas Novembris].

[125

Der Ofsizial des Mainzer Dompropstes an den Pleban in Kirn: nachdem der Klerifer Albertus von Kirn, Sohn des Johannis dicti vam Lande, ihn um Insvestitur ad altare deate Katherine in der Pfarrfirche zu Kirn, welcher durch Tod des Priesters Johannis dicti Bleuche erledigt und von Conradus, Pastor der genannten Pfarrfirche, errichtet ist, gebeten hat, prout ad nostrum spectat ofsicium, so besiehlt er — obwohl auch Jutta de Liniggen (Leyningen), Gräfin in Duna (Dhaun), im Namen ihres Sohnes, des genannten Conrads, den Albertus prässentiert hat — um eines jeden Rechte zu wahren, dem Pleban, öffentlich bekannt zu machen, daß etwaige Einsprüche dagegen dis zur feria quinta post sestum s. Martini [Nov. 18] vor dem Ofsizial persönlich vorzubringen seien. Reddite litteras sigillatas.

Orig. 2 Siegel; Lade 139, 2.

1389 Nov. 30 [up sunte Andreas avent des heyligen apostels]. [126]

Die Schöffen von Kanten bekunden, daß vor ihnen Drude van Bemel, Frau des † Johans van Bemel, den Otten van den Grunthuns von allen Schulden ihr gegenüber freigesprochen habe, sei es van hern Reynolts weghen van den Grunts huns sins broder, oft van sins selves weghen.

Drig. Schöffensiegel, Lade 39, 1 a.

1390 Febr. 25 [sexta feria post dominicam Invocavit].

[127

Herman von Medenbach, Ferrenkorns Sohn, übergiebt sich mit seinem Weib und allen zu erwartenden Kindern den Junkern Johan u. Frederich, Gebrüder, Wildsgrasen zu Dunen, Rheingrasen zum Stehn, u. schwört, sich nimmer von ihnen zu trennen: er bittet Johan Vogt zu Symern u. Symon von Redeschin zu siegeln.

Drig. 2 Siegel ab, auch Plica abgeschnitten; Labe 11, 17.

1390 Mai 23 [aff mandag nest nach dem Pingstag].

[128

Ebirhart von Scharppenstehn. Ritter, bekundet, daß ihm Jutte von Lyndyngen, Bildgräfin zu Dunen und Conradt, Rheingraf zu Ringravenstehn, geluwen hant im zolle zu Gysenhehm (Geisenheim), den ich umb so bestanden han, dru gancze jare, die nest nachennander kummet, an zu geen off datum disses brieffes, also daz ich gu in dissin voirgeschr. dein jaren zu jedem jare mich selbis und andere iren manne, die off den vorg. zolle bewoset sint, aberrichten und beczahlen sal, daz sy des kehn ansprache noch schaden gewinnen . . . auch so sal ich der vorg. myner stauwe und junchern zu y dissin vorgeschr. jare dar ubir jars geben 20 Psd. Heller, 30 Psd. Pseiser, 2 Malter Zwiedeln u. 200 Kruseln.

Drig. Siegel ab, Labe 8, 2d.

1390 Mai 23 [off mandag nest nach dem Pingstage].

[129

Jutte von Lynnngen, Wildgräfin zu Dune (Dhaun), u. Conrad, Rheingraf zu Ringravenstein, bekunden dasselbe.

Drig. 1. Siegel erhalten, 2. ab; Labe 8, 2c.

1390 Juli 17 [XVII die mensis Julii].

[130

Die Profonsuln u. Konsuln der Stadt Dortmund präsentieren, da ihnen das Präsentationsrecht für die Pfarrfirche sancte Marie in Dortmund im Falle deren Erledigung zusteht, dem Dechanten der Kirche beate Marie ad gradus in Köln den Priester Cristianus dictus Rodenhove mit der Bitte um Investitur desselben. Drig. Stadtsiegel ab; ungeordneter Bestand.

1390 Nov. 10 [secunda feria post festum b. Martini episcopi] Wöllstein. [131

Anastasia von Lyningen, Wittwe des Grafen Friederichs von Kirburg, schließt mit ihrem Schwager, dem Grafen Otten, Wildgrafen zu Kirburg, einen Burgfrieden wegen der Feste Welstein. Aussührliche Bestimmungen.

Mitsiegler: Wilche von Dille u. Johan Somere (?) van der nuwen Benm-

burg (Reuenbamberg in Hessen) Datum Welstein.

Beglaubigte Kopie 15. Ihdts. Lade 6, 6.

1391 Mai 9 [des nuynden daiches in dem Meye].

[132

Heiratsvertrag zwischen Carsilis, ältestem Sohne des Carsilis von Palant, Herrn zu Brendenbennt (Breitenbend, Kr. Jülich), und Katherinen, ältester Tochter Coenraet van Schoenforst, Herrn zu Elploe n. Sittart. Aussührliche Angaben über die Mitgift der Braut und die Ausstattung des Bräutigams.

Es siegelen Carsilis von Palant Bater und Sohn, der Herr von Schönforst, der Herzog von Jülich und Geldern, Arnolt van Ryschmoilen, Kanoniker u. Bitze dom zu Niche (Nachen), Heynrich Herr zu Gronfelt (Gronsseld, holl. Limburg), Heynrich van Hunchelhoven, Schultheiß zu Cschwilre (Eschweiler), Johan van Kyntzwilre Ritter, Werner van Wiedenauwe, Johan van Cynenberg (Cyneburg, Kreiskupen) und Johan van Cepen (Eupen).

Kopie (datum per copiam) 15. Ihdts. Lavier. Lade 69, 1.

1392 Januar 20 [die beatorum Fabiani et Sebastiani martirum]. [133

Johan Graf zu Spanheim rechnet mit Otten, Wildgrasen zu Kirburg, ab wegen der ihm zustehenden Mannlehen, Burglehen zu Grymberg u. anderen Renten: er ist ihm noch schuldig 301 Gulden, von denen er 100 im nächsten Mai u. ebenfalls dann noch die fälligen 25 Pfd. Mannlehen u. 28 Pfd. Burglehen zu Grymberg zu zahlen gelobt, ferner 100 Gulden auf S. Remigiustag ebenfalls mit den dann jälligen anderweitigen Renten: 25 Pfd. Mannlehen u. 30 Pfd. von Pfandschaft; die lepten 101 Gulden endlich auf Weihnachten.

Beglaubigte Kopie des 15. Ihdts. auf Papier; Lade 112, 14.

1392 Mai 5 [des neesten sonendaghes nae sent Philips und sent Jacobs daghe].

Ritter Hermann van Gemen, Herr zu Aenholt, giebt dem Diederich van Urdhe, Bastard, und seiner Frau Fyen die von ihnen zur Zeit bewohnte und in Willingen (Kreis Rees) bei dem Kirchhofe liegende Hossitätte gegen eine jährliche Abgabe auf St. Wartin von 6 Hühnern, 1 Grashuhn, 1 Zehnthuhn, mit der Besugnis, darauf Gebäude zu errichten.

Kopie. Anholter Kopiar S. 131. Regest Gesch. der Herrschaft Gemen § 259.

Gerhart, Graf zu Kirberg, bekundet für sich, seine u. seines † Bruders Friederichs Erben, daß er hinsichtlich der 15 Malter jährlichen Korngelds aus der Kornzbede zu Sobernheim u. des 1/2 Fuders Weingulde aus der Weinbede zu Medersheim u. zu Rode, die der Konvent des Klosters zu Sante Diesbodenberge (Disibodensberge a. d. Nahe) inne hat, die sie zu sosen sullent unsern lieben vettern grave Otten wildegraven zu Kirberg und zme auch zu losen stent, wan iz sin recht erbe ist, dem Wildgrasen die Lösung gestattet.

Orig. Siegel. Labe 139, 10.

1394 Nov. 23 [in dye sancti Clementi (!) episcopi].

[136]

Herman Mor von dem Walde bekundet, daß er von dem Junghern Hugelman, Herrn zu Vinstingen, zu Lehen hat den Zehnten zu Hirzeburnen, daz uff dem Hundzruggen gelegen ist.

Drig. Siegel ab, Labe 28, 8.

1395 Juni 26 [des saterdages nae sunte Johansdage, als men scryft nativitatis Johannis baptiste]. [137

Die Schöffen von Kanten bekunden, daß vor ihnen erschienen sind Derich van Hambruych u. seine Frau Luytger, Lambert Kenser u. seine Frau Aleyd, und Aleyd, die Frau des Jorden Cremers, die gehant syn aen tween huben landes mit oren thoebehoringhen, die men helt van hern Otten van den Grunthuys ridder ende horen in den hof toe Lucingen, ende die twe huben landes vurg. men bouwen sall, ende die daer aen gehant weren, bouweliken halden soellen ongeschenden ende ongedenst uten hove, die gelegen is toe Lucinghen vurge. tuschen der kerken ende der stegen, die van der eselsweyden geit toe Lucinghen, daer Johan van Barnem nu ter tyt up wonechtich ys. Die Genannten geloben nun, die 2 Husen gemeinsam zu bauen, andernsalls Einlager in Kanten.

Orig. Schöffensiegel; Labe 39, 1a.

1396 März 12 [dominica, qua cantatur . . . Letare].

[138]

Johan Herr zu Westerborg schwört Burgfrieden zu halten mit seinem Ressen dem Grasen Stten Wildgrasen zu Kirberg von der vesten wegen Weltstein nach dem Wortlaut des Burgfriedens=Briefes, den der Graf Otto von Anastasien von Lynnngen, seiner (Joh.'s) Chefrau, hat und der bis zu dem Tode der Anastasia in Kraft sein soll (vergl. Regest 131).

Er bittet mitzusiegeln Johan von Lewensteine u. Spfridt vom Oberstenne Ritter.

Beglaubigte Kopie 15. Ihdts.; Lade 6, 6.

1397 Sept. 8 [in die nativitatis beate Marie virginis].

[139]

Baldewyn von Frustwilre bekundet, daß Junker Johan, Wildgraf zu Dunen, Rheingraf zume Stenne, ihm die angefallenen Lehen u. Güter zu Wyselnbach als Lehen gegeben hat u. daß er auf Ausschreiben zu den Lehntagen zu erscheinen u. jedem Ausspruch des Lehngerichtes sich zu fügen hat.

Orig. Siegel zerstört, Lade 28, 9.

1397 Nov. 29 [des donresdages na sunte Cecilien dach].

[140

Dit syn die hylicsvoirwarden, die ghededingt syn tusschen hern Dideric van Wissiche ridder ende Johan die Kock van Opynen. In den irsten, dat her Dideric voirier. gheven sal Agnesen syn dochter den voirg. Johan den Kock tod enen echten wywe u. s. w. Aussührliche Chepakten.

Es siegeln außer den beiden Kontrahenten (1.. 2.) ihre Magen u. Freunde Robbrecht van Wissche, Propst zu Elste (Elst) (3), Dideric Herr van Wissche (4), Robbrecht (5) u. Heinric van Apelteren (6) Gebrüder, Gerit Herr van Weidensberch (7), Walraven van Ope (8), Wynant van Arnhem Sohn Diderics (9) und Ihpsbrecht van Tule (10).

Orig. 8 Siegeln erhalten, 1 u. 5 abgefallen; Labe 69, 2. — Regest bei Scholten, Annalen 50, S. 112—113.

1398 April 9 [uff den dienstag in der Osterwochen].

[141

Johann Graf zu Salm versetzt dem Johanne von Heringen u. seiner Frau Figen das Dorf Rodenheim mit Ausnahme dessen, was Joh. v. H. daselbst bereits als Leben von ihm hat.

Er bittet mitzusiegeln seinen Sohn Johan, junggrave zu Salmen, Herrn zu Khomren u. zu Sictarct.

Kopie 17. Ihbt., Lade 144, 4.

1398 Juni 25 [crastino nativitatis b. Johannis baptiste].

[142

Johann Graf zu Spainheim rechnet mit Graf Otten, Wikdgrafen zu Kirburg, ab: er bekennt sich schuldig, ihm u. seiner Frau Angnese (!) von Veldenß noch 565 Gulden Mainzer Währung zahlen zu müssen, wosür er ihnen alle Leute in dem Dorfe u. der Stadt Kirren (Kirn) verpfändet, die ihnen jährlich 50 Gulden, halb Mai u. halb im Herbst, entrichten sollen. Ein etwaiges Minus an dieser Summe soll der Amtmann zu Werisbach hinzulegen. Diese Pfandschaft ist mit 565 Pfd. lösbar, in einer Summe oder mit je 100 bezw. 65 Gulden. Auch verspricht der Graf zu Sp., jährlich dem Wildgrasen sein Burglehen zu Grymberg im Amt Birkenselt u. sein Mannlehen im Amt Werisbach zu bezahlen.

Mitsiegler Conradt Herr zu Brule.

Beglaubigte Kopie des 15. Ihdts. auf Papier; Lade 112, 14.

1398 Juni 25 [crastino beati Johannis baptiste].

[143]

Johan Graf zu Spainheim verspricht, nachdem er in einer andern Urkunde wegen seiner Schulden in Höhe von 565 Gulden dem Wildgrafen Otten zu Kirsturg u. seiner Frau Agnese von Beldent die Leute in Dorf u. Stadt Kirn verspfändet hat für 50 Gulden jährlich (vergl. Regest Nr. 142), daß sein Sohn Johann Graf zu Spainheim bis zum nächsten S. Remigiustag diese Psandschaft ansertennen soll.

Mitsiegler Conradt Herr zu Burgbrule.

Beglaubigte Kopie des 15. Ihdts. auf Papier; Lade 112, 14.

1398 Nov. 19 [des dinstages vor s. Katherinen dage].

[144]

Rudolff von Morsperg, Edelfnecht, bekundet, daß er mit Johan Graf zu Salmen wegen der streitigen Lehen seines Schwagers, des + Anthonius von Mörchingen, dessen seine Kinder sind, sich verglichen hat: und zwar sollen seine Kinder, wenn sie zu Jahren gekommen, in derselben Weise wie der + Anthonius die Lehen erhalten.

Drig. Siegel ab; Lade 28, 10.

1399 März 11 [des dinxdages na dem sonnendaghe Letare].

Abolph Graf von Cleve u. von der Marke, zugleich im Ramen seiner Helfer: der beiden Ritter Otten van der Lecke, Herrn zu Hedel u. Everds van Ulssite, semer Johaus van Bilant, Abolphs van Wylack u. Palichen van Camphusen, söhnt sich aus mit Herbergen van Sulen, Frau zu Anholt, u. den Helsern des † Ritters

[145]

Hermans van Ghemen u. mit allen, die in diese Fehde verwickelt waren. Bebingungen: auf beiden Seiten soll jeder sein Lehen= u. sonstiges Gut behalten; die Frau van Anholt soll mit allem Gut, das der † Hermann an Cleve aufgetragen hat u. das im clevischen Lande liegt, belehnt werden und darf es dann in gleicher Weise wie ihr Bater und Bruder benußen. Wird gegen den Grasen oder sein Land seitens der Vorgenaunten oder aus Schlos u. Stadt Anholt Raub oder Brand unternommen, und auf Ansage an dem Schlosse Anholt tritt keine Abhülse ein, so soll dem Grasen dasselbe Recht zustehen an den vorgenaunten Gütern wie am Tage nach dem Tode Hermanns und die Belehnung als nicht geschen gelten. Wenn ein clevischer Unterthan Feind wird der Frau Herberch oder der späteren Inhaber des Schlosses Anholt und letztere sich zu Recht erbieten, ohne daß der Eras im Stande wäre, sene zur Unterwerfung unter eine richterliche Entscheidung anzuhalten, so dürsen sich die Besitzer des Schlosses, unbeschadet dieses Bertrages, gegen die clevischen Untersassen. Die Gesangenen sollen beiders seits freigegeben werden.

Orig., Siegel in rotem Wachs, Labe 12, 1; Kopie im Anholter Kopiar S. 132.

— Regest Gesch. der Herrschaft Gemen § 259.

1399 März 15 [des saterdages na dem sondage Letare].

[146

Herberch van Zuelen, Frau zu Anholt, Gisbert van Bathenborch und dessen Frau Margriet geloben, Bürgermeister, Schöffen u. gemeine Bürger und Bürgerrinnen von Anholt zu schützen und zu halten in allen Rechten und Gewohnheiten, also als her Diderich van Zuelen und her Steven her van Zuelen, Frederick her van Zuelen und her Herman van Gemen her tot Anholte, dair Gott die zielen affheben moit, den vurg. lueden gelavet hadden to halden und to halden plaegen, also alse der stat principael brieff bynnen begrepen hebben und alse die ander brieve bynnen begrepen hebben, die darup gegeven synt.

Alle 3 siegeln.

Ropie. Anholter Kopiar S. 322.

1400 April 19 [secunda feria proxima post diem et festum Pasche]. [147

Johann vom Stepne, der junge, Sohn des Mitters Johans vom Steine, und Else seine Frau, verkaufen dem Grafen Otten, Wildgrafen zu Kirberg, ihre Wiesen in dem Gerichte u. der Mark zu Bergen für erhaltene Geldsumme. Nach dessen Tode fallen die Wiesen an die Verkäuser zurück. Mit ihnen siegelt Conraid Fois von Drechtingeshusen (Kr. St. Gvar).

Orig. 3 Siegel ab; Lade 38, 4.

## 1381. Unholtische Belehnungen.

[148

Dit syn die ghene, die myn her, her Hermen van Ghemen, here van Aenholte en van der Roen, heeft beleent van der herlicheit van Aenholte in den jaer . . . 1381: in den iersten Goesen die Monnych een halve haeve landes gelegen toe Berge in den kerspel van Benen toe enen pendigen leen; Lambert die Wyse Tasschens gude in den kerspel van Genderyngen mit sinen toebehoeringen tot Jutphenschen rechte; item Wolter van Barlo een stucke landes, geheiten die Bonigh, mitter haefsstat ende toebehoeringen in den kirspel van Diedem toe Zutphenschen rechte.

Nus dem ältesten der 3 gleichlautenden "Lehenbücher der Herrschaft Anholt von 1402 u. 1425", im III. Stock, D, IV, in klein 4°, ohne nähere Signatur, auf dem fünftletzten Blatte; es folgen noch andere Belehnungen, von denen es

aber zweiselhaft ist, ob sie zu 1381 gehören.

### 1388--89 u. 1389--90.

[149

Rechnung des Rentmeisters Gerd van Else über empfangene Getreide= und Geldgesälle der Herrlichkeit Anholt sowie über Ausgaben behuss. der Hospkaltung unter Hermann von Gemen, Herrn von Anholt. Beginnt:

Dyt is, dat ich Gerd van Else Henrichs sone ubgebort hebbe van myns lieven hern weghen hern Hermans van Ghemen ritters, heren tot Acnholte, van renten, van versvallen], van coerne ende van upsominge van der heerscap van Aenholte, angaende des sonendages vor Georgii . . . 1388 [19 April] ende uitgaende . . . 1389 up denselven sonendach [April 18]. S. 1—3 Einnahme an Roggen, S. 4: Gerste, S. 5—6: Hafer, S. 7—9: Geld, S. 10: Zins zu Vienen, S. 11: im Hollande; S. 12—40 Ausgaben, in Summa 1875 Wt. 5 Schill. 10 Pfg.; S. 42 ff. Einnahmen u. Ausgaben 1389—90.

Beft in ichmal Folio, 74 Seiten; III. Stock V. III. 1a.

#### c. 1300 bis c. 1400.

[150

Schöffensatzungen der Stadt Zutphen, Gidesformeln für die städtischen Beamten u. s. w.

In den jaer . . . 1311 lavende die schepenen van Zutphen dese loefnisse in der stadt van Zutphen vast ind stede to haldene ind nit toe verbreecken. Int prit laefsden wy, die vechtet mit vunsten toe slaen, die sal gelden II lib. u. s. w.

Dit hebben die schepen gesecht int jaer ons heren 1339 up sunte Servaes dach: en man, die syn borgerrecht opgevet buyten onsen rade, die en mach num= mermeer achter den dach borger thoe Zutphen werden u. s. w. Weitere Bestimmungen.

Int jaer ons heeren 1342 op des henligen Cruys dach exaltationis laefsden die schepenen: worde ymant schult aengeerst, klaecht hy dair omme, soe sal hem die ander antworden Reen off ja.

Item . . . 1370 op des sonnendages post cathedram Petri hebben die schepen und raidt van Zutphen gesat ind ghemaict: so wie dat schult bekennen wyl, op syn speck bedde, the man off vrouwe naeme, die sal daer toe onthaelen doen twee schepen und bekennen daer dye schult voir u. s. w.

Dit hebben die scheppen gelaist int saer . . . 1335 op sunt Johans avent ic.: Beere een man off een vrouwe onwittich virs sins, due geene, die des mans ader der vrouwen goet onder heft, die sael daer rekenunge doen den schepenen und den ersgenamen tot ver enschinge u. s. w.

Dit hebben die schepen gelaefft int jaer . . . 1351: waert saeke, dat een vnmundich kint ofte kinderen geerst worden van hoeren olderen ofte van andersteniger erstnisse, ingelte by den jaer na beloepene, soe sal men den kinderen rekenen voer reet goet . . . .

Int jaer . . . 1360 des sydaechs post omnium Sanctorum wysden die schepenen van Zuphen voir recht: een kint, dat geerst is, dat 12 jaer alt is, tsy knecht of marget, dat wittich is synre sinnen, dat mach syn goet selsss regieren, als een knecht by hem selven und een maeget by veren gecaren momber.

Int jaer . . . 1363 des woensdaeges post Viti et Modesti martirum wysden die schepen voir recht, dat eener dochter fint van goede, daer sy mit rechte aver richten sullen naerder erffgenamen is dan een der suster findt und des gelyken cens soens kindt naerder erffgenamen is dan eens broders kindt u. s. w.

Dit hebben die schepen gelaeft int jaer ons heeren 1367 op s. Victoers dach Een man off een vrouwe, die een huns off stede hest binnen onser vryhent ten ersthinse gewonnen of gehueret, dat huns of die stede mach die man of die vrouwe vercopen, wen sy willen u. s. w. u. s. w.

Aus Handschrift Nr. 57 u. 53. — Nur einige der datierten Küren erwähnt; es sind aber noch viele andere Stücke des 14. Ihdts. darin. Inhaltlich sind die Handschriften identisch mit dem Druck von Pijnacker Hordist: Rechtsbronnen der Stadt Zutphen van het begin der 14de tot de tweede helft der 16de eeuw (S'Gravenhage 1881). Doch ist die Anordnung der einzelnen Stücke eine andere; Handschrift 53 ist eine Privatauszeichnung des Andris then Holte, Secretarius to Votinchem, aus dem Jahre 1546 u. enthält in der zweiten Hälfte "dat kuerboick der stadt Doetinchem".

## Zweite Hauptgruppe.

Repertorium II (1. Nachtrag) = Lade 162—189.

- A. Die Herrlichkeit Batenborg betr. B. Cheverträge und sonstige auf die Auskehrung der Mitgift 2c. 2ade 162. bezügliche Urkunden.
- C. Erbteilungsverträge und darauf bezügliche Urkunden. **Labe** 163.
- D. Urkunden und Neverse über Leibzucht 2c., Renten, Schadlosbriefe 2c. Lade 164.
- E. Kriegshülse, Friedensbündnisse, Urfehde=Versprechen, auch Ehrenämter u. j. w. Lade 165.
- F. Aundschaften betr. Hoheitsrechte. Lade 166.
- G. Urkunden betr. Austausch von Eigenhörigen, Freilassungen. Lade 167.
- H. Lehnbriefe über Aktiv= und Passiv=Lehen, Lehnreverse zc. Lade 168.
- I. Pacht=, Tausch= und Kauf= resp. Berkaufsverträge über Güter und Grundstücke. Labe 169.
- K. Schuldscheine, Rentenverschreibungen, Schadlosbriefe 2c., überhaupt Ur= kunden betr. Kapitalien, Renten, Leibrenten, Pfand= und Bersathbriefe. Labe 170-181.
- L. Urkunden betr. Herrschaft Asseln (bei Dortmund). Lade 183.
- M. Bahr und Lathum und die Pfandherrschaften in der Beluwe. Lade 184.
- N. Urkunden betr. die Herrschaft Moyland. Lade 185.
- O. Verschiedene Herrschaften. Lade 182.
- P. Varia, fremde, das fürstl. Haus nicht betr. Urkunden. Lade 186—187.
- Q. Herrschaft Anholt, Miscellanea, auch das Verhältnis der Herren von Anholt als Bannerherren von Geldern resp. Zütphen. Lade 188—189.

Zu dieser Gruppe ist auch gezogen die Handschrift Nr. 67, vergl. Übersicht S. 80\* (24), im Repertorium auch unter Lade 182 verzeichnet.

#### 1283 Ott. 12.

[1

Reinald Graf von Geldern und Herzog von Limburg vermehrt das Lehen des Ritters Dietrich von Monement aus seiner Grut in Nymwegen in Höhe von 5 Wt. um jährlich 3 Wt.

Orig. Siegel ab; Lade 182, 9. — Gebr. Scholten, Annalen u. s. w. Heft 50, S. 122.

### 1295 Ott. 14.

[2

Das Stift Kanten verleiht einen Hof zu Obermörmter an Genannte zu Nießbrauch. Orig., von 5 Siegeln Reste des 3. u. 4. erhalten, Lade 169, 1. — Gedruckt (sehlerhaft) nach einem Xantener Kopiar bei Binterim u. Mooren, Erzdiöz. Köln III, S. 387 ff.

## 1316 Nov. 10 [in vigilia beati Martini hyemalis].

[3

Theodericus de Reppele, seine Frau Berta und seine Töchter Clareduna und Belya verkaufen den Schwestern maioris domus in Bocholt ordinis penitentiarum (!) (Acifies Stift ad 8. Claram in Bocholt) ihre Güter Provest, Kipl. Bredenaste (Anholt), u. bitten die Schöffen zu Bocholt zu siegeln.

Zeugen: Hermannus dictus Monich, Hyn (!) de Haghe, Ecbertus de Molen= dino, Adolphus de Brune, Schöffen in Bocholt. Drig. Schöffensiegel; Lade 169, 15.

1319 April 24 [in crastino beati Georgii martiris] Dorenburg.

Gerardus de Barsdonch, judex Betue (Betuwe), besundet, daß in seinem Gerichte Bilhelmus de Dornike u. dessen Frau Elisabeth mit ihrem Bormund alle ihre Güter zwischen Dorenberghermeer u. dem Rhein dem Wilhelmo de Apeltern erblich übertragen haben. Darauf gab Wilhelmus de Apelteren die genannten Güter den Eheleuten wieder zurück pro hereditario pactu 60 librarum parvorum denariorum, grosso turonensi regali pro 16 denariis computato, aut pagamenti ipsis equivalentis ipsi Wilhelmo de Apelteren et suis heredibus a prefatis conjugibus . . . annis singulis die beati Martini hiemalis jure dotalicii, quod teutonice hilichrecht dicitur, persolvendo; u. zwar so, daß die Cheleute die Güter jährlich auf St. Martin für 660 Pfd. zurücklaufen können. Leisten die Chegatten an einem St. Martinstage nicht die Zahlung, so mussen sie unmittelbar am selben Tage Burgen stellen, daß sie bis jum folg. Dreikonigentage das Pactum zahlen werden; schon am Tage nach St. Martin können sich Wilhelm u. seine Erben wegen des nicht Gezahlten an den Gütern selbst schadlos halten und der Richter der Betue soll sie dabei unterstützen, donec prefatum pactum ad eorum dictum levaverint et habuerint integraliter ex eisdem. Adiectum est tamen, quod ipse Wilhelmus de Dornike evidenti necessitate urgente 33 iugera terre ex dictis bonis vendere poterit. Acta sunt hec in parrochia de Dorenberg presentibus judicialibus Heynrico dicto Boningh, Godescalco sororio Wilhelmi de Dornike predicti, Godefrido dicto Richter. Der Richter siegelt.

Transsumpt in Urkunde von 1362 (= Reg. Nr. 41), Lade 169, 8.

1328 Nov. 15. [5]

Reinald, Graf von Geldern, bekundet die Teilung der Nachlassenschaft Wilhelms Herrn von Brunkhorst.

Kopie des 16. Ihdts., Papier, Lade 163, 20. — Ausführliches Regest oben 6. 9 Nr. 32.

1330 Febr. 24 [op sunte Mays dach eyns apostols]. [6]

Jordaen, Herr u. Richter zu Ryenaren (Rindern), bekundet, daß in seinem Gerichte Gerart Afinet (?) dem Henrich van Ryel sein Gut ingen Merslant, bei hanid gelegen, einerseits an Henricz Land u. Erbe, das auch dat Merslant heißt, verkauft hat. Der Verkäufer sest als Unterpfand, daß der Berkäufer den vollen Besit haben foll, sein ganges Besitztum im Aspl. Ryenaren. Gerichtsleute: Diberick uten Baichen, Johan van den Kirchave, Dideric Wendefen sven, Bernard Kabel.

Kopie des 15. Ihdts., Handschrift 67 fol. 83 (Uberschrift: van den goide Gangwick).

1332 Febr. 22 [die sabbato, scilicet die beati Petri dicto ad cathedram].

Jacobus dictus de Monesant, archydiaconus ecclesie Leodiensis, verfauft u. trägt auf durch die Hand des Richters in Tille u. Quaelborgh (Till, Qualburg) dem Rolando dicto Hagedorne seine Güter Moyelant und seine sonstige Erbschaft und verpfändet zugleich dem Roland 40 Mt., die letterer ihm vom nächsten Feste Petri ad cathedram zu zahlen verpstichtet ist, so lange bis er intricacionem, que teutonice dicitur Vorcunder, et warandiam in rechtlicher Form gemacht hat.

Drig. Siegel ab; Lade 185, 19. — Gebr. Scholten, Annalen u. s. w. 50, S. 131.

1332 Sept. 23 [des ghodendaghes nae sunte Matheus daghe].

Diderich, Graf von Cleve, belehnt ben Anappen Rulelyn Haghedoern mit all' dem Gute, das er von Jacob van den Moylant, Arnolt van Opwich u. Asselen getauft hat, zehnt=, zins=, schap= u. dienstfrei und verspricht außerdem, Ruiehjus neeste lyt, et sy mannes name oft wyves name, belenen um vyf marc te verherghe weden, wo tht oft wo nyer dat vervelt. Bittet mitzusiegeln Elbrecht van Eyle, Ritter und seinen Rat, und Brederich van Hoenpel, Knappen.

Ropie 15. auf Papier; Lade 185, 3. — Gedr. Scholten a. a. D. 50 S. 132.

1335 Sept. 21 [in festo Mathei apostoli et ewangeliste]. [9]
Propst Johannes, Priorissa Udela u. der Konvent in Bedebur (Bedbur bei

Cleve) quittieren dem Rolando dicto Haghedoren die vollständige Ablösung eines jährlichen Erbzinses an den Konvent von 14 grossi Turonenses regales aus seinen Gütern in Enders, die ehemals dem Jacobo de Moylant zugehörten.

Orig. Siegel; Lade 185, 1. — Gedr. Regest Scholten a. a. D. S. 101.

Wylhelmus nobilis . . , dominus in Boycstelle (Boxtel) Ritter, teilt dem Bischof und Kapitel von Utrecht (Traiecten.) mit, daß er ehemals als rechtmäßiger Herr und Besißer der Herrschaften Daylem u. Dyepenhem (Dalem, Diepenheim), bevor er diese Herrschaft der Utrechter Kirche verkaufte, die Elyzabet, Tochter des Theoderici van den Royne Knappen, Gemahlin des Ritters Henrici, Herrn in Chemene, mit der Burg Royne (Rönne in Mörmter) u. den zugehörigen, von der Herrschaft Daylem u. Dyepenham abhängigen Besigungen rechtmäßig belehnt (vero iure homagii, quod te rechten manneslene vulgariter appellatur) habe, in derselben Beise, wie Theodericus, ihr Vater, die Burg Royne mit Zubehör besessen habe. Acta erant hec tunc temporis in castro Ghemene presentibus . . . Gerardo de Stoyckem illo tempore meo officiato, Wilhelmo de Stoyckem eius fratre, Svedero de Orynen, Svedero dicto Monich.

Orig. Siegel, Lade 182, 8; Kopie 16. Ihdts. in Handschrift Nr. 71 S. 307.

— Regest Gesch. der Herrschaft Gemen § 132.

1340 Januar 18 [die beate Prisce virginis]. [11

Gerardus Willinc, Drost in Hussen (Huissen, Prov. Gelderland), und die Schöffen daselbst, Brund Vischer, Gerardus de Walla u. Henricus Henc, bekunden, daß vor ihnen Henricus de Hussen u. seine Gattin Sveneldis mit ihrem Vormund, nämlich ihrem genannten Gatten, eine Hausstätte (area) bei dem alten Kirchhose in Hussen, bewohnt von der Mutter des Heinrich, und ebenso ein Haus u. Hausstätte außershalb der Stadt bei dem Land Jant (iuxta terram dictam Zant), worin die genannten Chegatten wohnen, dem Arnoldo de Horst sür den Ritter Rolandus Haghedorne ausgetragen haben.

Orig. Stadtsiegel ab; Lade 185, 20. — Regest Scholten a. a. D. 50, S. 102.

1340 Aug. 20 [des sonendaghes na onser Vrouwen misse, als men scrivet assumpcio].

Jacob Lering u. seine Frau Margriete tragen ihr Gut, die Huenhorst, im Kspl. Kepple (Keppeln, Kr. Cleve) mit dem zugehörigen Zehnten dem Kitter Roland Hagheboern auf mit der Bedingung, daß Roland mit dem Gute ihren Sohn Willem to Zutphenschen rechte belehnen soll als tot enen pende, und serner, daß Roland dies der Margarete auch zur Leibzucht geben soll. Ende ic Margriete vorg. hebbe dese updragehinghe vorg. ghedaen mit Jacobs hand vorgen. als mit minen muntbar. Jacob siegelt.

Drig. Siegel; Labe 185, 3. -- Regest Scholten a. a. D. 50, S. 102.

Dideric Graf van Cleve bekundet, daß vor ihm und seinen Lehensleuten Eyls brecht van Eyl, Jan van Ossenbruec u. Bruhn van Goch, sein Lehensmann Rolant Haghedorn, der 6 Mt. Brabantischer Psige. von ihm als Mannlehen aus dem Werde, genannt die Spene di Spelle (Spellen bei Wesel), hat, und Heinric Rumbshaen, der von wegen seiner Frau Stinen 8 Mt. gleicher Münze von ihm (dem Grasen) als Mannlehen hat aus "den bruicthuse tot Tille", um eine Vertauschung dieser beiden Lehen gebeten haben; welche Vertauschung der Graf gestattet. Bittet mits

zusiegeln seinen Bruder Jan van Cleve, Herrn van Lynne (Linn), Domdechant zu Koeln.

Drig. 2 Siegel; Lade 185, 3. — Gedr. Scholten a. a. D. S. 133.

1346 Nov. 30 [up sonte Andreas dage des apostels].

[14

Engelbert, Graf von der Marka, giebt Diederike van Zulen seine Eigenleute Bernt Bogel, Alef den smit, Albert ten Aldenvelde, Cristian ter Poelwic, Johan Kalen, die Frau Stevens ten Bleke u. ihre Kinder, die Frau des Nicholaus ten Rade u. ihre Kinder, Bertrat Mennekens Kinder, wegen der Dienste, die D. seinem Bater geleistet hat.

Drig. Siegel; Labe 167, 2.

1347 Dcz. 5 [up avende sente Nycholaus].

[15

Diederich van Zulen mit seiner Tochter Elisabet trägt das Haus ten Hardensberch seinem Ressen Diederich van Zulen als Offenhaus auf und erhält es von ihm bezw. den Herren zu Anholt als solches zurück. Heiratet Elisabet, so soll ihr Wann als ihr Vormund das Haus erhalten.

Mitsiegler: Henrich Herr van Borcolo, Diederich Herr van Wissche Ritter,

Johann van Bisiche u. Johan van Zulen, des Ausstellers Bruder.

Drig. Bon den 5 Siegeln nur das des Joh. v. Wissche erhalten; Lade 168, 23.

1347 Tez. 21 [op sente Thomaes dage des apostels].

116

Propst Bessel, Priorin u. der Konvent von Bedebur (Bedbur, Kr. Cleve) verstaufen dem Ritter Rolant Hagedorn für erhaltene Geldsumme ein Stück Land aus ihrem Gute the Langenhorst, bei Jan Pelen u. Louwers Torsland u. bei genannten Rolandes Hammendedick, aus welchem Lande Rolant einen jährlichen Erbzins von 4 Pfg. auf Martini an den Konvent zahlen muß.

Mitsiegler: Graf Jan van Cleve.

Orig. 2 Siegel; Lade 185, 3. — Regest Scholten a. a. O. S. 103.

1348 April 25 [op sunte Marcus dach des ewangelisten].

117

Diderich van Hoerne, Herr van Parwens u. Cranenborg (Horn, Parwis, Cranenburg) verlauft mit Zustimmung seines Oheims Johans Grasen von Cleve u. seiner Mutter dem Gysbrecht van Groesbese das Gut Zeelem in Dunffel, Kibl. Meer u. Ryel, mit der Fischerei in dem sogenannten Zeelemmer Meer u. allem sonstigen Zubehör, so wie es sein verstorbener Vater von seinem † Oheim, dem Grasen Diderich van Cleve, bekommen hat u. er es von seinem Oheim, dem Grasen Johan von Cleve, jest hat. Gysbrecht soll es als Zütphensches Lehen besitzen, myt enen pont the verheergeweden. Ferner ist ausgemacht, daß wenn der Graf von Cleve das Land von Cranenborg zurückerhalte, so soll Gysbrecht das vorg. Gut von dem Grasen zu Lehen bekommen. Jede spätere Belehnung soll mit Urkunde und Siegel erfolgen über diese Bestimmungen.

Beugen die Lehnsmannen: Gysbrecht Herr van Haeps, Eylbrecht van Eyle

Ritter, Everart van Cerschaet u. Henrich Schardenberg van Heyden.

Mitsiegler: Johan Graf van Cleve, seine Mutter Ermgart van Cleve, ehemals Frau van Hurne, u. die vorg. Zeugen.

Kopie des 15. Ihdts., Handschrift 67 fol. 9.

1348 April 26 [des naesten daiges na sunte Marcus dach deis ewangelisten].

Johan Graf van Cleve gelobt mit Zustimmung seines Rats für den Fall, daß er oder seine Erben das Land Cranenborgh zurückerhalten sollten, den Gysbrecht van Groesbeke mit dem ganzen Gute Zeelem in Dunssel, Kipl. Meer u. Ryel, mit dem zugehörigen Zeelemmer Weer, zu belehnen, im selben Umsange, wie sein † Schwager, der Herr van Hoerne, es von seinem † Bruder, dem Grasen Diderich van Cleve, besaß, u. zwar zu Zutphenschem Recht.

Kopie des 15. Ihdts., Handschrift 67 fol. 10.

1348 Dez. 6 [up sunte Nicolaus dach].

[19

Johan Graf von Cleve giebt dem Ritter Rolant Hagedern (!), seinem Lehensmann, pur Ausbesserung seiner Lehen das Gut to Balendunch, das an den Grafen ge=

fallen war von Telen Bollich, welch' letterer es von dem verstorbenen Bruder des Grafen, dem Grafen Dyederic van Cleve, hatte.

Drig. Siegel, Labe 185, 2. — Regest Scholten a. a. D. S. 103.

1349 Juni 7 [des neesten sonnendaechs na Penxten].

[20]

Didderic van den Hamme Ritter trägt ein Stück Land in der Duufflen in dem Zehnten van Weer, genannt das Kempken, gelegen an der einen Seite by den Wasegrin, an der andern op die Weteringhe, dem Rolant Haghedorn auf u. verzichtet darauf.

Drig. Siegel; Labe 185, 3. — Regest Scholten a. a. D. S. 103.

1349 Juni 7 [des neesten sonnendaechs na Penxten].

[21

Loef van Hulhusen, Ritter, Richter in Duufflen, läßt in dem Gerichte zu Meere in der Duufflen durch Urteil der Gerichtsleute die Rechtsfrästigkeit der Urkunde Didderics van dem Hamme vom selben Tage (vergl. voriges Regest) erklären. Gerichtsleute: Borghart Henrics Sohn, Johan van Vinen, Kewe u. Scocke, die den Richter zu siegeln bitten.

Orig. Siegel; Labe 185, 3. - Gedr. Scholten a. a. D. S. 135.

1349 Juli 27 [6. Kal. Augusti] Nachen.

[22]

König Karl IV. für Johanna Frau von Batenburch.

Kopie Ende des 16. Ihdts., Papier; Lade 163, 20; aussührliches Regest siehe oben S. 13\* (13) Nr. 56.

1350 Juli 18 [des sondaghes na divisio Apostolorum].

[23

Heinric, Propst zu Beedbuer, gelobt mit Zustimmung des Convents von Beedbuer dem Ritter Roelant Haghedoren Schadloshaltung wegen des Zehnten, gelegen int Ensout in die prochie (!) van Meer, von dem der Convent ½ hat u. Rolant ½, für allen Schaden, den Rolant wegen dieses Drittels des Convents erleiden sollte. Orig. Siegel; Lade 185, 3. — Regest Scholten a. a. D. S. 103.

1350 Sept. 7 [up onser Vrowen avent nativitas].

[24

Graf Johan van Cleve befundet, daß er den Roeland Haegedorn mit allen Lehen, die er von ihm u. dem Grafen Dyederik van Cleve inne hat, belehnt hat. Zeugen: Dyederik van Hoernen, Herr van Perwas u. Kranenborgh sein Reffe,

Elbert van Eyle, Johan van Ossenbroc Ritter, Dyederik [Kal] is far u. Sveder van Zaerbrugghen Knappen.

Orig. Siegel zerstört; Lade 185, 3. — Gedr. Scholten a. a. O. S. 136.

1351 Mai 20 [op den twintichs dach in Meye].

[25]

Jan, Herr von Kuyc u. von Hoestraten, giebt seinem Nessen Willem van Amsstele ein Stück Land im Gerichte von Weghen, genannt die Brunsbeemde, mit Ausschluß von 10 Worgen nach Ossewaert zu, und verzichtet serner zu seinen Gunsten auf 8 Morgen Land, die Jan van Umstele an Diderics Sohn van der Odasen als Mitgist für seine Tochter gegeben hatte; auch gelobt er, die Berspachtungen, die Heynric van Amstele oder Willem von seinem Lande im Opensbruese vorgenommen haben, gemäß den Urkunden seines Oheims, des † Herrn van Kuyc, aufrecht halten zu wollen.

Orig. Siegel, Lade 173, 43. — Regest bei Scholten a. a. D. S. 104 Anm. 5.

1351 Juni 27 [des maendachs nae sunte Johannes dach baptiste]. [26]

Herman Mar, Amtmann der Herzogin von Geldern über ihre wachszinsigen Leute, besundet, daß zwischen Aleit Kirstien suster dochter (?), der bisherigen Wachszinsigen des Herrn van Zulen, und Gesen, Frau des Gert ten Duvelhale, ein Wechsel stattgesunden hat, sodaß letztere jett hörig geworden ist des Herrn van Sulen. Orig. Siegel; Lade 167, 15.

<sup>1)</sup> Schrift ganz erloschen!

Jacob van Apelteren, Herr van Spralen, giebt alle seine Leute baven Rymeghen, in dem lande van Gelren ofte van Cleve, mit all' seinem Recht an ihnen, nämlich evermanicap u. honstyens, seinem Ressen Roelant Haghedoren.

Orig. Siegel; Lade 167, 15. — Regest Scholten a. a. D. S. 103.

1352 Juli 19 [des neisten donresdages na sunte Margareten dage der heiligen joncfrouwen].

Eistem van Drueten, Richter zwischen Maas u. Waal, bekundet, daß vor ihm in der Grafschaft Wynssen u. den nachgenannten Gerichtsleuten der Ritter Rubbecht van Apelteren der Frau Agnese van Wysch, seiner Tochter, 50 Pfd. jährlicher Rente, die ihm der † Sohn des Willams van Wynssen und jest dessen Erben schulden, aufgetragen und darauf verzichtet hat.

Gerichtsleute: Florys van Wekeren u. Gerit van Wynssen. Kopie des 15. Ihdts., Handschrift 67 am Schlusse, unfoliert.

1353 Aug. 12 [des manendages na sunte Laurens dach]. [29 Lite van den Bunzelar Nitter gelobt dem Rolan Hagedaren Schadloshaltung jür seine Bürgschaft bei Claes Taybarts über 114 Mt. Drig. Siegel; Lade 185, 4. — Regest Scholten a. a. C. S. 104.

1354 Nov. 23 [des neesten sonnendaghes vor sancte Katerinen dach]. [30 Tideric, Herr van Wische, giebt dem Tiderife, Herrn van Zulen, seine Eigensleute Elighen tot Avervelde u. Lubbragh, dessen Frau, und erhält dasur wieder Berende Boghel u. dessen Frau Wette.

Orig. Siegel; Lade 167, 1.

1357 Febr. 8 [des gudenstages nae onser Vrouwen toe lichtmisse, alse men scrivet purificatio Domine nostre]. [31 Dechant und Kapitel von Reys (Rees) geben ihren Wachszinsigen Geret, den Sohn des Schulten van Anrop, dem Diderike Herrn van Zulen gegen Plonys Sohn Bernts Papen.

Erig. Kapitelssiegel; Lade 167, 3.

1357 März 24 [up unser Vrouwen avont anunciacio].

Die Schöffen von Wenekendonk (Winnekendonc) bekunden, daß vor dem Richter zu Wenekendonk Everde Bogelzanc u. ihnen Peter inger Laechorst, seine Frau Ide und ihre Söhne Henric u. Tidde auf den Hof to Laechorst, Uspl. Wenekenstonk, verzichtet haben an Rolant Hagedorn Ritter.

Orig. Schöffensiegel zerstört; Lade 185, 22.

1359 März 11 [up sunte Gregorius avende]. [33 Pde van Zinderen giebt namens des Ritters Diderix van der Lece an Diderike Herrn van Zulen seinen Eigenhörigen Henrik Blomen und erhält dafür zurück Luten, Tochter Johans Oberdinges, disher Eigenhörige des Herrn von Zulen. Orig. Siegel; Lade 167, 1.

Johan van Kalter, Knappe, spricht, nachdem er und sein Bruder Ricart van Kalter durch die beiderseitigen Freunde Johan van Ossenbrock, Arnt van Gescel Ritter, Engelbrecht Heyngh, Henric Duaden u. Henric Hazen Sohn mit Herrn Rolant Hagedorn, ihrem Cheim, freundlich geschieden sind in Bezug auf alle Ansprüche, Schulden u. s. w., herrührend von ihrem verstorbenen Vater und die seit dessen Tode bis heute zwischen ihnen obgewaltet haben, den genannten Roland von allen weiteren Ansorderungen frei und auch verspricht er zugleich im Namen seiner Schwester dem Cheim Rolant sür allen etwaigen Schaden, der ihm aus den früheren Streitigseiten noch entstehen möchte, schadlos zu halten.

Orig. Siegel; Lade 182, 5. — Gedr. Scholten a. a. O. S. 137.

1361 Febr. 13 [up sunte Valentins avent].

[35

Wolter van der Keldinc, Kentmeister des Erzbischofs Wilhelms von Köln zu Afrel, macht mit Dydderic Herrn van Zulen einen Erbwechsel: für die dem Stifte Köln u. in den Hof Aspel gehörigen Leute: Alent, Tochter des Esselen Geldinghs und deren Tochter Alent empfängt er die bisher der Herrschaft Zulen gehörigen Wendelen, Frau des Stenken, und ihre Tochter Alenden.

Orig. Siegel; Lade 167, 1.

1361 Febr. 25 [up den neisten dunrestach na sent Mathias dage des heiligen apostolen] Röln. [36]

Erzbischof Wilhelm von Köln und Wilhem vamme Haine, Ritter, vergleichen den Grasen Diderich van Loen mit seinen Helsern einerseits und den Ritter Wilhem vamme Gruythuns, Henrich und Bernart van Strunkede und deren Helser andersseits wegen der Fehde zwischen ihnen aus Anlaß der Gesangenschaft, die Otto van Bellinchoven, Bruder des W. v. Gruythuns, bei den Freunden des ehemaligen Grasen von Loen erlitten hatte, und wegen des Verlustes seiner Haben, nach Anhörung beider Parteien solgendermaßen: Otto soll seine Habe behalten und seinen Verlust von dem jetzigen Grasen von Loen dis zu Ende Mai ersetz und bezahlt erhalten, jedoch unter der Verpslichtung, daß er und seine Erben dasür Lehnsleute des Grasen von Loen werden; sagt er das Lehnsverhältnis auf, so muß er auch das Geld zurückerstatten. Ferner soll Otto v. B. dem Grasen von Loen Ursehde schwören. Der Erzbischof siegelt zugleich für W. v. H.

Orig. Siegel zerstört. Lade 187, 7.

1361 April 16 [feria sexta post beati Tyburcii].

[37

Ghiselbertus Lamberti u. Theodericus die Belic, Schöffen von Arnheim, bestunden, daß vor ihnen Henricus de Cleve und seine Frau Gebba zu Gunsten des Priesters Gerardus dictus Kersinaker (? Kersmaker) auf eine Rente von 1 Psd. aus der Hausstätte des † Conekinc, Sohnes der Aleydis, gelegen zwischen dem Hause Arnoldi textoris u. dem des Rothardi de Ghieft, fällig auf Ostern, versichtet haben.

Orig. 2 Siegel; Labe 172, 43.

1361 Aug. 23 [up sunte Bertolomeus avent].

[38

Jsebrant Pront, Ritter, Amtmann tot Aspel, verspricht der Elizabeten van der Rone, seiner Monen (= Schwiegermutter) Schadloshaltung für allen Schaden, den sie an dem Hof te Broke in dem Gerichte Urdinghen (Urdingen) erleiden möchte; mit diesem Hofe ist er, Jsebrant, von Elisabeth belehnt worden und er hat ihn dann weiter gegeben an Jordann van Lout, den Mann seiner Tochter Stinen.

Orig. Siegel; Labe 182, 11.

1361 Ott. 24 [des sonnendags na sent Lucas dagh ewangeliste]. [39

Johan Graf von Cleve belehnt den Otto van den Gruythuys der stat van Xancten mit einer Heuwiese zwischen dem Dorfe Vynen und dem Dorfe Assiche an der gemeinen Straße, genannt Matraith, und mit einem Jahreszins von 4 Schillingen aus einem Stück Ackerland bei Glabbeke zwischen der Stege, die führt von Geenken Conen Sohns Hose und den Gütern, die ehemals Arnt van Wylick hat, als Mannlehen.

Orig. Siegel ab; Lade 168, 1. — Bergl. unten unter Repert. III K Regest Rr. 1.

1361 Oft. 25 [up sunte Crispinus ende Crispianus dach marteler]. [40]

Aboart (Eduard), Herzog von Geldren u. Graf von Zutphen, versetzt dem Derik Herrn van Zulen alle in der Hetter gelegenen Güter u. Leute bis zur Bezahlung der ihm schuldigen 623 Mf. und 7 Schillinge.

Orig. Siegel ab; Lade 170, 1.

1362 April 2 [die secunda mensis Aprilis].

[41

Johannes Averecht u. Gerardus de Tegelen, Schöffen in Ruremunde (Roersmond), transsumieren die mit dem Siegel des Gerardi de Barsdonch besiegelte Urkunde von 1319 (= Regest Kr. 4).

Erig. 2 Siegel; Lade 169, 8.

1363 März 19 [des zonendaghes, zo wan men zynget Judica]. [42]

Everd van Schulenborch, seine Frau Bredelune und ihre Kinder Symen, Johan, Ida, Zweder u. Everd bekunden, daß Engelbert, Sohn des Arendes Schermekens, sich aus der Eigenhörigkeit von ihnen losgekauft hat. Es siegeln Everd, Symen und Johan.

Drig. 3 Siegel; Labe 167, 4.

1364 März 31 [op den sonnendach, als men singht Quasi modo geniti]. [43

Onderic van den Moylant gelobt, daß er in den Erbstreitigkeiten über den Nachlaß des † Roelant Haghedorne zwischen Willem van Amstel Ritter u. dessen Frau Gryet, seiner Schwester, einerseits u. ihm andrerseits die Entscheidung des Grasen Johan van Cleve ohne Widerspruch annehmen werde.

Drig. Siegel zerftort; Labe 185, 3. — Bergl. Scholten a. a. D. S. 101.

13(6)41) März 31 [op den sonnendagh, alse men synght Quasi modo geniti]. [44]

Graf Johan van Cleve befundet: nachdem Willem van Amstel, Ritter, und seine Frau Gryet einerseits, und Dyderic van den Moylant, Bruder der genannten Grnten, anderseits ihm die Entscheidung ihrer Zwistigkeiten wegen der Erbschaft des † Roclant Haghedorne, Ritters und Baters der genannten Gryten, überlassen, trifft er sie in folg. Weise: Oyderic soll zurückerhalten alle Erbschaft, die Her Roelant vorg. nae hem gedenlt hadde in broedere ende suster scendinghe, alse van synre kindere weghen van dode Johans ende Geryts van den Monlant, die Dyderix ende hern Roelant syndere broedere waren, welche Erbschaft Wilhelm van Amstel und seine Frau ihrem Bruder Dyderik von allem Kummer, den Her Roelant daerop gemaket hadde, freien sollen, ausgenommen 4 Mkt. und 8 Schillinge Jahresrente, die Mechtilt van den Monlant, Nonne zu & Grevendanl, aus dem Hofe then Egher hat und bis zu ihrem Lebensende behalten soll; nach ihrem Tode soll die Rente dahin fallen, daer sy mit recht comen en vallen joelen. Auch sollen Willem und jeine Frau dem Dyderic alle Urkunden betr. die Erbschaft übergeben, beheltlich hern Willem ende vrouwen Gryten vurg., alle derer renten van den erfnisse vursc., die verichenen son voer desen daghe, date dis brieves. Außerdem soll Tyderic van den Monlant seine Schwester Mechtilt noch entschädigen van verre scheidinghe, soe wes his oer mit recht sculdich is te done bis ons ende onsen rade, und ebenso in Bezug auf alle Ansprüche, die Mechtilde gegenüber Willem und Frau Gryten bis heute erhoben hat.

Drig. sehr zerstört (bes. in der unteren Partie), Siegel ab, Lade 185, 3. —

Regest bei Scholten a. a. D., S. 101.

1364 Upril 13 [des dertienden daighs in Aprille].

[45

Edwart Herzog von Geldern u. Graf von Zutphen geht mit Zustimmung seines Rates und seiner Freunde einen Wechsel ein mit Ihanne den Kock van Opynen Knappe, Sohn Johans. Der Herzog soll erblich das Haus zu Nyenbeke behalten, mit allem Zubehör, namentlich mit den Gütern Kettenwinckel u. s. w., wie es Ihan die Koc u. sein Bruder Henrich die Koc inne hatten, die darauf verzichten. Dafür weist der Graf aus seiner Grut in Arnheim jährlich 289 Psd. dem Johann de Kock an, serner jährlich von den 4 Schöffen zu Arnheim 16 Psd. von der Wassers mühle zu Boshunsen im Kspl. Becberghen 30 Psd., welch' letztere zur Zeit Arnt

<sup>1)</sup> Nach Vermerk auf Rückseite; das Datum in der Urkunde jetzt zerstört.

van Ghindel gepachtet hat; ferner von Burkinshoeven zu Wageningen 23 Pjd., die Wulfer van Byler gepachtet hat, von 12 Morgen Lands in dem Bruch von Wageningen, die ehemals Ihan van Lobele beiaß, 17 Pjd., die Porter gepachtet hat. Alle diese Güter jollen Ihan und seine Erben besißen für jährlich 200 Schilden als Unterpfand. Der Graf kann die Güter u. die 200 Schilde jährlich auf St. Petersztag ad cathedram lösen mit einer Summe von 2000 alten Schilden, lieserbar einen Wonat vor oder nach St. Peterstag in Shertognbossiche oder Zantbomel.

Mitsiegler: Walraven van Balkenborgh, Herr von Boirne u. Zittart, sein Resse u. Rat, Johann van Moirsse, Johann van Wirlaer Ritter, serner die Stadt Arn= heim, Reynout van Hoemoet u. der Rentmeister op Belouwe, Peter van Steen=

bergen, jeine Rate u Anappen.

Kopie des 15. Ihdts., Handschrift 67, fol. 114.

## 1364 Ett. 1 [up sunte Remeys dach].

[46]

Elnzabeth van den Moylande, Tochter Rolandt Hagedaerns, Ronne zu Beetscher, bekundet, daß ihr Bater Rolandt Hagedaerne bei seinen Lebzeiten sie und ihre Schwester Margariete van Aemstele in Betreff der väterlichen Erbschaft gesichieden hat: u. zwar sie, Elisabeth, soll haben den Hof ter Haert, die Laten, die omme Bynen gelegen syn, die 2 Güter bei der Mühle tot Gehungen, Ripl. Wetten. Sie bekennt damit zusrieden gestellt zu sein und keine weiteren Ausprüche zu haben weder an dem väterlichen noch mütterlichen Nachlasse. Sie bittet mitzusiegeln Heynric van der Straten Ritter, Didderic Moylant, Didderic van den Horst, Didderic Hagedaerne, ihre Freunde und Brüder.

Drig. Bon 5 Siegeln die ersten 3 erhalten; Lade 185, 6. — Regest Scholten

a. a. E. S. 100.

1364 Dez. 4 [feria quarta post festum beati Andree apostoli]. [47]

Dechant und Kapitel von Rees (ecclesie Reyssensis) verpachten der Mechtylde Bitwe des Bylhelmi van der Urde ihre Güter ten Albenhave, Kipl. Auholt, in loco dicto Wassenvelde, auf Lebenszeit für einen jährlichen Zins von 10 Malter Roggen auf St. Martini, lieferbar ad granarium nostrum in opido Reyssensi. Bei Nichtbezahlung verspricht die Anfäuserin persönliches Einlager oder ihres Sohnes Henricus. Mechtildis darf kein Eichenholz fällen und muß die auf den Gütern stehenden Gebäulichkeiten bei ihrem Tode cuch omnibus clavis affixis... non minorata wieder abliefern.

Drig. Kapitelssiegel; Lade 169, 12.

1367 Februar 24 [up des gude sunte Mathias dach des heyligen apostels].

Steven, Herr von Zulen, Knappe, giebt Gobel den scroder van Griet, seinen hörigen Wachszinsigen, gegen Aelbert ter Hoenhorst, den er dasür erhält in der selver horichent end echte, hin.

Drig Siegel; Lade 167, 1.

1369 Januar 2 [des naesten daghes na jaers daghe].

[49

Inghelbrecht Sobbe van den Gryndberghe gelobt dem Steven Herrn van Zulen, Anappen, Urfehde.

Drig. Siegel; Labe 165, 2.

1369 Januar 5 [upten vryedach des heylighen dertyen avents te latyn epiphanie Domini]. [50]

Abolph Graf von Cleve bestätigt, nachdem der Ritter Rolant Hagedorn mit dem Hause Monsant durch seinen  $\dagger$  "aldervader" Grafen Didderic van Cleve beslehnt worden ist, diese Belehnung dem Willem van Amstel Ritter u. dessen Frau Margareten, Tochter des Rolants.

Drig. Siegel zerstört; Lade 185, 3.

1369 Febr. 2 [in die purificacionis beate Marie virginis].

[51

Engelbert Graf zu ber Marke macht Everd von Widebe zum Erbburgmann zu Wettere (Wetter) u. giebt ihm als Erbburglehen alle Einkunfte seines Reichs= hoses zu Westhoven, wie sie vorher Dyderich van Wickede von ihm hatte.

Drig. Siegel ab; Lade 165, 3.

1370 Nov. 29 [op sent Andreas avent].

[52

Mechtelt van Gelre (Geldern), Gräfin von Cleve u. Frau in dem Lande van Mechelen, spricht Steven van Zulen, Knappen und alle, die mit ihm im Felbe waren, daer ons onse soe toe Poelwic ende buten die santweringe dier Lymerse genomen worden tlestwerf, von allen Brüchten und zugefügten Schaden frei und bestätigt, wegen aller Ansprüche von ihnen befriedigt zu sein.

Drig. Siegel; Labe 165, 4. — Regest nach Anholter Kopiar oben S. 19\* (19)

**Mr.** 88.

1370 Tez. 6 [op senter Claes dach] Butphen.

[53]

Cedwart, Herzog von Geldern u. Graf von Zutphen, macht Walrave van Ope zu seinem Mann und giebt ihm den wynt ende dat gemale van der alingher Dunffel, zum Bau einer Windmühle dajelbst, die er als Zutphensches Leben von ihm halten joll. Alle in der Dunffel Angesessenen müssen auf dieser Mühle mahlen lassen: Strafe bei Zuwiderhandlung für jeden Fall 3 Pfd., von denen 2 Pfd. dem Grafen, 1 Pid. Walrav zufallen. Diese Strafe hat der geldernsche Amtmann einzutreiben.

Zeugen: Die Lehnsmannen Peter van Steenberghen, Arnt von der Lawick, v

Anappen.

Kopie 15. Ihdts. Handschrift 67, fol. 56 mit Uberschrift: van der Hoemontscher moelen.

1373 Febr. 24 [up sunte Mathias dach des heylighen apostels]. [54]

Onderic van Wissche bekundet, daß nachstehende Heiratsberedung zwischen Willam van Nemstel, dessen Frau Margareten einerseits und ihm anderseits getroffen sind wegen seiner Che mit ihrer Tochter Elwabette: als Mitgift der Elisabeth soll er das Haus Monlant haben, doch dürfen deren Eltern bis zu ihrem Tode darauf wohnen bleiben und zwar mit 4 Personen Gesinde in Kost des Onderichs, sonst bis zu 10 Personen Gesinde in ihrer eigenen Rost. Außerdem soll D. die Schulden der Schwiegereltern bezahlen, und zwar in Höhe von 500 goldenen Schilden. Stirbt D., bevor Elisabeth geboren hat, so haben seine Erben keinen Anspruch auf das Haus, sondern dies fällt an Elisabeth, mährend die Erben D's die 500 Schilde zurückerhalten. Stirbt Elisabeth vor ihm ohne Kinder, so sällt das Haus auch an ihre Eltern zurück und D. erhält ebenfalls die 500 Schilde zurück. Außerdem veripricht D. seine Schwiegereltern und ihre Erben in allen Stücken zu unterstüßen, als wenn es seine eigenen Angelegenheiten wären; bei etwaigen für die Schwieger= eltern gewonnenen Prozessen und Ansprüchen fällt die Balfte des Gewinns diesen, die Hälfte ihm und Elisabeth zu; ebenso sollen die Eltern alle ihre Ansprüche an Die Eltern mit ihrer Tochter Alende behalten dagegen alles andere Erbgut, das sie besigen, mit Ausnahme des Hauses, u. s. w. u. s. w.

Tydrich van Wissche vorg. als ein Sachwalter, Ghisebert van Brunchorst, Herr van Borclo, Henric Herr van Wissche, Reynolt van Aswyn, Johan van Wylake, ' Bolter van Baec und Ghisebert van Bruechusen Anappen als Bürgen siegeln.

Orig., von 7 Siegeln 5 erhalten (1. 3. 4. 5. 6.), Lade 185, 7. - Rurzes Regest Echolten a. a. D., S. 105.

1374 Upril 1 [upten heyligen Paesch avende].

[55]

Johan van Huenseler, Knappe, quittiert dem Otten van den Gruithuis die Bezahlung einer Schuld, worüber er von ihm noch eine nicht zurückgestellte Urkunde besitzt. Bittet mitzusiegeln Otte den Man.

Drig. Von 2 Siegeln das 1. erhalten, Lade 187, 3. — Regest Scholten a. a. O.

**E.** 108, Anm. 2.

1374 Aug. 29 [up den heilighen dach sunte Johannes, als men scrivet decollatio sancti Johannis]. [56]

Ghiselbert van Brunchorst, Herr zu Borclo, giebt dem Knappen Brederike, Herrn van Zulen, seinem Neffen, seine Hörige Metten Keminghes u. erhält dafür Iden Inninghes wieder.

Drig. Siegel ab, Lade 167, 1.

1374 Sept. 28 [up sunte Michaeels avont des heylighen enghels]. [57

Frederic, Herr van Zulen, Knappe, als Sachwalter, Dyderic van Wyssiche, Reynolt van Neswin, Steven van Helberghen, Dideric van Baer Maes son, Johan van Wylad, Wolter van Baec, Gyselbert van Bruechusen u. Henric van Helberghen als Bürgen geloben dem Johanne Duseler die schuldigen 200 alte Schilde auf S. Mertyns dach in den Wintern über ein Jahr zu Embric (Emmerich) up sunte Mertins munsterhos oder zu Kalter in der Kirche zu zahlen; versäumen sie diesen Termin, so geloben sie dem genannten Johann 20 alte Schilde als Handsgeld zu zahlen, woraus sie dann die 200 Schilde noch ein Jahr behalten können; sollte aber inzwischen der Gläubiger gesangen werden, so geloben sie die Schuld gleich abzutragen am 1. St. Martinstag über ein Jahr. Andernsalls können sie die Summe gegen wiederholtes Handgeld in gleicher Höhe auch noch das 2 Jahr behalten. Sind aber verpflichtet zu sofortiger Bezahlung bei Aufsorderung in Anholt an dem ersten Thor, andernsalls kann Duseler sich an 6 Pserden schadlos halten. Orib. 9 Siegel, Lade 181, 73.

1375 Mai 3 [ipso die invencione (!) sancte Crucis].

Beter van Kverve verkauft einen Teich ter Matene (Matena, Kr. Soest) und den Rühlengraben mit Fischerei von Ostern an auf 9 Jahre dem Hynrike Bosevoert, unter Borbehalt des Wiederkauss mit 5 Mk.; wird dieser Termin nicht benutzt,
dann nach den folgenden 3 Jahren. Sind die 12 Jahre um, dann soll Hynrik
und seine Nachkommen damit für alle Zeiten belehnt werden. Bürge: Hermann
van Kverve sein Bruder; Zeuge: Dyderich van Apeldernbeke. Versprechen des
Einlagers zu Dorpmunde (Dortmund).

Drig., von 3 Siegeln das 2. und 3. erhalten; Lade 172, 43.

1375 Juni 14 [op sunte Vyts avont].

[59

[58]

Cleyn Nende (!) van Sombrienen u. Johan Ganshorn, Schöffen zu Kellen, bekunden, daß vor ihnen u. vor Johan van der Hovellic, Richter zu Kellen, Coenstaet Sculle von Cleve ausgesagt hat, er habe für bezahlte Summe dem Herman Blicker 4 Morgen Lands, genannt die hocge Griet, gelegen neben dem Erbe Heyn Open u. neben dem des Gadert Elyas sven van Kellen, u. ingen Hamme, Gericht Kellen, verkauft u. er trägt dieses auf. J. v. d. H. giebt dem Richter seine Gesbühr. Schöffensiegel.

Kopie des 15. Ihdts. Handschrift 67, fol. 92 (Uberschrift: Van den erve ingen

Hamme by Cleve).

1376 Mai 24 [sabbato proximo post dominicam Vocem jocunditatis]. [60

Engelbert, Graf von der Marke, ernennt den Everd van Wickebe zu seinem Erbburgmann zu Wettere (Wetter) und weist ihm als Burglehen alle seine Einzfünfte aus dem Reichshose zu Westhoven, die vordem Dyderich van Wickede von ihm hatte, an.

Orig. Großes Reitersiegel, Lade 165, 3. — Vergl. Regest Nr. 51.

1377 April 20 [feria secunda post dominicam Jubilate]. [61

Godert van Honepel u. Rutger van den Büetzeler, Sohn des Otten, geloben siir ihren Neffen Rutger van Büetzeler dem Didderic van Wissche, Sohn des Herrn van Wissche, Schadloshaltung für dessen in Gemeinschaft mit Johan Herrn van Bruechusen u. Lusze van Honepel, genannt van der Impel, gegenüber Ludolf van Ludinchusen geleistete Bürgschaft über 200 alte Schilde.

Drig. 2 Siegel, Lade 173, 44. — Regest bei Scholten a. a. D. S. 105/6.

1377 Juni 24 sipso die beati Johannis nativitatis baptiste].

[62

Gert Medinch gestattet dem Knappen Brederich, Herrn van Zulen, das ihm verpsändete Gut Medinch nach Ablauf von 4 Jahren auf St. Martinsdach für 100 alte Schilde und 50 Malter Roggen wieder einzulösen, die nach Wahl des Psandinhabers zu liesern sind zu Bucholde in de stat (Bocholt) oder tot Alten (Aalten) up den terchave of tot Dinzsperle up den terchove. Wenn Geret van Berntvelde binnen dieser Zeit einiges Korn aus dem Gute Medinch beanspruche, so soll Brederich dies dem Gerede Medinghe zurückerstatten.

Zeugen: Frederich van Gerde, Godert van Wilake, Henrich van Hellingen,

henrich van Barle.

Drig. Siegel, Lade 170, 3.

1378 Febr. 20 [des saterdages na sunte Valentyns dach].

[63

Remalt Herr von Brederade u. von Gennep u. seine Frau Johanna bekunden, 300 alte Schilde dem Johan Sarys van Erpe schuldig zu sein, wovon sie jährlich 30 Schilde Rente zu zahlen haben, deren Erhebung auf St. Jacobstag sie auf ihren Zoll in Gennep anweisen. Jährlich soll J. einen Mann nach Gennep senden zur Erhebung der Rente u. diesen sollen sie dann solange dort beköstigen, dis er die Rente erhalten hat. Kann die Forderung nicht aus dem Zoll befriedigt werden, io soll es aus den Renten der Mühle zu Gennep geschehen. Sie weisen entiprechend ihren Zöllner u. Rentmeister zu Gennep an. Zur Sicherheit verpfänden sie all ihr Eigengut im Lande Gennep. Ablösung der Rente binnen 12 Jahren; nach Ablauf dieser Zeit erhält Johann diese Rente für ewig.

Kopie des 15. Ihdts., Handschrift 67, fol. 109.

1378 Mai 13 [uph sunte Servaes dagh].

[64

Brederich, Herr van Zulen, Knappe, verkauft dem Johanne Bastart van Zulen für 81 alte Schilde 10 Malter Saat Landes Anholter Maaß in dem Pselhuser Feld, Kipl. Millinghen u. in dem Wassevelde, Kipl. Bredenhsel (Anholt). Genaue Beschreibung der Lage der einzelnen Stücke.

Zeugen: Henrich van . . . . . . . . . ) van Huyte u. der junge Ghert van Else,

Sohn Henrichs, Knappen.

Drig., sehr zerstört; Siegel, Labe 169, 10.

1379 Febr. 22 [op sent Petersdach ad cathedram].

[65

Graf Adolph van Cleve belehnt Derich van Wisch und seine Frau Lysbeth, Tochter des Ritters Willems van Amstel, mit dem Hause ton Woylant, ebenso wie sein aeldervader Graf Derich van Cleve, den Ritter Rolant Hagedoren damit belehnt hatte.

Drig. Siegel, Lade 185, 3. — Regest Scholten a. a. D. S. 105.

1379 März 12 [ipso die beati Gregorii pape].

[66]

Herman van Wittenne bey olde, ben to Auddinchusen wonet, seine Frau Alhent, und ihre Söhne Herman und Everd, sowie Margarete, Hermans Frau, serner Gerd und Herman deren (d. h. Hermans und Margaretens) Söhne, verpfänden dem Junker Johanne van Lymburch (Hohenlimburg) den halben Zehnten zu Tonspel (Despel, Kr. Dortmund) für 600 alte goldene Schilde, unter der Bedingung, ihn nach 4 Jahren auf Petri Stuhlseier (22. Febr.) wieder einlösen zu können; wollen sie auch die andere Hälste des Zehnten veräußern, so sollen sie dem Johanne van Lymburch dies 2 Monate vorher anzeigen und ihm das Vorkaufsrecht lassen. Zeuge: Gerlagh van Wensthusen Drost zu Banchenen (Bochum), in dessen Gericht der Zehnte gelegen ist: Mitsiegler: Engelbrecht (Vraf zu der Marke.

Drig., 4 Siegel (H. u. E. v. Wittene, Drost und Mart,; Lade 169, 8.

<sup>1)</sup> Urfunde abgerissen bezw. zerfressen.

1379 März 12 [ipse die beati Gregorii pape].

[67

Herman van Wittene der Alte, wohnend zu Roddinchusen, und seine Söhne Herman und Evert versprechen für den Fall, daß Junker Johan van Lymborch (Hohenlimburg) die Hälfte des Zehnten zu Tojpel (Dipel) ererbte, binnen der drei nächsten Monate danach ihn van den heren van Sunte Andree to Colne zu be= lehnen und setzen als Bürgen Diderike van den Varste, Hinrike van der Lepten anders geheeten den Grone u. Gerlage van Herten; Einlager in Hagen.

Orig. 6 Siegel; Lade 168, 2.

1379 März 12 [ipso die beati Gregorii pape]. [68]Gerlagh van Westhusen, Drost zu Boichem (Bochum), bekundet, daß vor ihm Herman van Wittene der Alte, wohnend zu Ruddynchusen, seinen Zehnten zu Tospele (Despel, Kr. Dortmund) zur Hälfte dem Junker Johanne van Lymborch (Hohenlimburg) für 600 alte Schilde verpfändet und im Gerichte abgetreten hat. Drig., Siegel, Lade 173, 45.

1379 März 17 [op sunte Geertrude dach der heyligen jonfrouwen]. Derich van Wisch, Knappe, Lysbeth seine Frau, die Tochter des Ritters Willem van Amstel, befunden, daß nachdem ihnen der Graf Abolph von Cleve das Haus toe Moyland bestätigt hat, ebenso wie Graf Didderic van Cleve dies dem Molant Hageboren gethan hatte, sie das Haus haben und besitzen sollen und daß sie es gleichermaßen von einem etwaigen Erbsohne des Grafen oder auch von dem, der die Grasschaft und Herrschaft von Cleve ererbe, erhalten sollen.

Drig., Siegel ab; Lade 185, 3. — Mit unrichtigem Datum (15. Rov.) erwähnt

Scholten a. a. D., S. 105.

1379 Nov. 11 [up sunte Martiins dach in den winter].

[70

Elizebet van Bonderen, Tochter des + Rolant Haechbarens, und ihr Sohn Jan van Bonderen, quittieren ihrer Schwester bezw. Tante Margryte van Nemstel über die Zahlung der Mitgift, die Jan van der Straten und Henric van der Straten ihrem Manne Jan van Bonderen versprochen hatten, und geloben ihr Schablos= haltung für Bürgschaft gegenüber Jan van Vonderen, unter Zusicherung des Einlagers zu Goch. Mitsiegler ihre Verwandten: Arnt van Berenbruec, Karl van Berenbruec Gebrüder, Deric Haechdaren.

Orig. Von 5 Siegeln 2. und 4. erhalten, Lade 172, 43. — Regest Scholten

a. a. D., S. 100.

[71] 1380 April 25 [up den gudensdagh na sunte Georgius daghe].

Die Schöffen zu Kalker (Calcar) bezeugen, daß vor dem Richter baselbst und ihnen Ida van Hulhusen mit dem gerichtlich bestellten Vormund dem Didderic van Wissche die Hosstatt an der Stadtmauer zu Kalker, die dem Didderic Wohlant gehörte, aufgetragen hat und ebenso alle ihre Ansprüche an die Nachlassenschaft des D. M., ihres Mannes, mit Ausnahme der Jahresrente von der Stadt Kalker.

Drig. Siegel ab, Lade 186, 1. — Gedr. Scholten a. a. D., S. 137.

1380 Febr. 4 [des saterdages na onser Vrouwen dach purificatio].

Willem van Gulich (Jülich), Herzog von Gelbern und Graf von Zutphen, belehnt den Herman van Ghemen, Herrn zu Roen, seinen Rat und Ritter, mit 50 alten goldenen Schilden aus dem Zoll zu Nymegen, zahlbar auf St. Martini, als Mannlehen.

Sigill(atum) iussu domini ducis per prepositum Zutphaniensem.

Orig. Siegel, Lade 165, 5.

1381 Upril 21 [up den achten daghe na Paesschen].

[73

Hermen van Gemen, Ritter, Herr van Anholte und Roen, und Herberch van Zulen, Frau van Anholte und Roen, versprechen dem Everde van Medeverden Schadloshaltung für seine bereits geleistete und noch zu leistende Bürgschaft.

Drig. Von 2 Siegeln, das erste (H. v. G.) erhalten, Lade 170, 4.

1382 Febr. 3 [up sente Blasius dage].

[74

Arnt van Beverbroeck und Johan van Beverbroeck geloben dem Diderich van Sissische Schadloshaltung für Bürgschaft für Arnt v. B. gegenüber Mechtilde van der Lynden, Wittwe Gaderts van Kalker, über  $149^{1}$ , alte Schilde, sonst Einlager in Kalker (Calcar).

Orig. 2 Siegel; Labe 173, 44. — Regest Scholten a. a. D., S. 106.

1383 Febr. 5 [op sent Agathen dage der heiligen joncfrouwen].

[75

Graf Adolph van Cleve schließt mit Derich van Wissche folgenden Vertrag: Der Graf soll behalten das Gut ten Egher bei Tylle (Till), das dem Derix van Moylant zugehörte; wegen des Bruchs zu Tille wird sestgesett, daß Derich frei von Zins, Hühnern und allen anderen Sachen das laut Brief des + Grasen Derich van Cleve von Rolandt Haegedorne freigekaufte Gut haben soll und daß er den Zins von dem genannten Bruch als clevisches Mannlehen erheben soll; daß dagegen die Zinshühner von dem Bruche die Grasen van Cleve erheben und ebenso denselben auch alle anderen Bruchgerechtigkeiten zustehen sollen.

Drig. Siegel ab. Labe 185, 3. — Gebr. Scholten a. a. D., S. 139, Nr. 20.

1383 Mug. 14 [in vigilia assumpcionis beate Marie virginis].

[76

Arnt van Alpen, Herr zu Hoenpel, Ritter, und Johan van Alpen, sein Sohn, geloben dem Deric van Wisse Schadloshaltung für Bürgschaft über 23 alte Schilde gegenüber Deric anghen Eende.

Drig. 2 Siegel, Labe 172, 43. — Regest bei Scholten, Annalen siir den

Riederrhein 51, S. 129.

1383 Tez: 16 [op den neesten guedesdaig na sunte Lucien daig]. [77]

Abolph Graf van Cleve befundet, daß das ganze Gut und die Herrlichkeit Zeelhem seit Alters clevisches Lehen ist und daß Herman van Enll das von ihm zu Lehen hat.

Ropie des 15. Ihdts., Handschrift 67, fol. 10.

1385 Jebr. 24 [op sent Mathiis dach des apostels dagh].

[78

Harman (!) van Ghemen, Herr zu Anolt (!), giebt dem Henrich van Wytenhorst jeinen Eigenhörigen Jorden Schynke.

Drig. Siegel, Lade 167, 1.

1385 Mai 30 [des dynstdages nae sunte Urbaens dage].

[79]

Die Schöffen von Kanten bekunden, daß vor ihnen Meynte, Tochter Heyn Stolten von dessen ersten Frau Alenden, der Tochter Derich Whrnichs, ihrem Bater Heynen Stolten und dessen Frau Alenden, ihrer Stiftmutter, all' ihr Gut in dem Gericht von Kanten aufgetragen hat, das ihr von ihrer Mutter Aleyden angefallen ist. Sie verzichtet darauf zugleich sür Everit van Dunsburgh, eer lyver wever (! = wiver?), den sy ghetruet had, die sy seget, dat een ander wyf te voren bedde.

Drig. Schöffensiegel, Lade 169, 8.

1386 Januar 5 [in vigilia epiphanie Domini].

[80]

Die Brüder Hinrich u. Gherard van der Munkenbeke verkaufen dem Junker Johanne van Lymburch, Graf Diderix van Lymburch Bruder, ihren Hof to Tuspele (Lipel, Kr. Dortmund), den Kotten, worauf der Schmied sitzt, die in den hoff hoirt, das Spykergut to Tuspele, das Stapelgut to Tuspele, und verzichten darauf. Orig. Bon 2 Siegeln das 2. gut erhalten; Lade 183, 1.

1386 Januar 5 [in vigilia epiphanie Domini].

[81]

Tieselben verpslichten sich, dem genannten Junker wegen derselben ihm laut Kaufbrief (= vorige Urkunde) verkauften Besitzungen innerhalb Jahr und Tag rechte Bährschaft zu thun.

Drig. 2 Siegel, Lade 186, 1.

1386 Januar 5 [in vigilia epiphanie Domini].

[82

Dieselben bekunden, daß sie dieselben Besitzungen 6 Jahre zu Lehen halten sollen in Behuf Junker Johans van Lymburch, Graf Diderix van Lymburch Bruders. Orig. Vom 2. Siegel ein Rest erhalten; Lade 183, 1.

1386 Febr. 25 [des naesten sonnendaghes na sunte Mathias daghe]. [83

Derich, Herr van Whsiche, Knappe, entläßt Deven, die Frau Johans van der Wysiche u. Tochter des Hennen ter Stakenborch, aus der Hörigkeit zu Gunsten der Herrichaft von Nenholte und erhält dafür von letzterer Gesen, Tochter des Brederich Rosing, als ein Hospiveib.

Zeugen: Gert van Averhaghe u. Herman de Bos.

Orig. Siegel zerstört; Lade 167, 15.

1386 Sept. 20 [die vicesima mensis Septembris].

<sup>1</sup>84

Decanus ecclesie Paderburnensis, judex, conservator seu defensor cuiusdam defensionis seu protectionis privilegii zur Abstellung der Beschädigungen, Angriffe w. gegen Kirchen, Klöster und geistliche Personen u s. w. a sede apostolica deputatus universis et singulis ecclesiarum parrochialium, capellarum et altarium rectoribus necnon clericis, tabellonibus et notariis publicis Romane sedi subiectis et presertim in Anholt, in Grolle, in Borclo, in Vreden, in Borken, in Bocholt, in Cosveldia, in Alen, in Millingen, in Ghenderingen, in Dingheden, in Reys et in Haldern ac sancte Marie ultra Aquas et sancti Lamberti Monasteriensium ecclesiarum parrochialium rectoribus . . . salutem in Domino. Dechant und Kapitel von Renß (Rees) haben sich bei ihm bellagt: obwohl sie das Gut Aldehoss iuxta opidum seu castrum de Anholt situatam allein mit Recht besitzen, haben bennoch Jutta van der Derde, Wolterus de Huete und ihre Anhänger den Hof besetzt und halten ihn zurück; ja sogar Henricus de Haghenbeeck, seine Frau Lisebetta, sein Sohn Johannes, sodann Henricus de Dingwerben, Gerardus van den Sande, Hermannus Stael, Jacobus de Beteren, WilhelmusvBlome, Lubbertus Blome, Henricus Blome, die Brüder Henricus Grotc= huns u. Johannes Grotchuns, Rodolphus van den Closter, Gerardus Zibeldinc, Johannes Wittenberg, Hermannus Tebber, Gotfridus Swalwenberg bastarius, Johannes Snope, Bernardus Luden gheheiten Benebule, Nycolaus Calle, Franco dictus die Meyer, Hermannus de Haghenbede bastardus, Johannes de Haghenbede bastardus, Henricus Hardenberg, Hermannus die Rover, Arnoldus die Brocher, Theodericus de Urde bastardus und ihre Freunde und Anhänger haben auf An= stiften der Jutta und Wolters Fehdebriefe gesandt und schädigen die Besitzungen der Reeser Kirche durch Verwüstung, Brandschatzung u. s. w. Die Adressaten sollen die genannten Personen citieren, um sich vor Goscalco Hoveman, canonico ecclesie Coloniensis, cui vices nostros in hac parte commisimus, am 10. Tage nach der Publikation dieses Mandates zu verantworten, und zwar in Köln in der Wohnung des Genannten. Diem vero execucionis et citacionis et quidquid in premissis feceritis, nobis litteris vestris presentibus infixis vestris sigillis sigillatis liquide eidem domino Gotscalco rescribatis.

Gleichzeitige Kopie, Lade 169, 12.

1386 Nov. 12 [ipso die beati Cuniberti episcopi].

[85

Henric van Wytenhorst, Stevens Sohn, thut einen Wechsel mit Herman van Ghemen, Ritter, Herrn zu Anholt: er giebt ihm seinen Hörigen Didderic van Haeghen und erhält dassir dessen Hörigen Jordann Schenken, welch' letterem er sodann die Freiheit giebt.

Drig. Siegel, Labe 167, 15. — Vergl. Regest Nr. 78.

1387 April 12 [des vridages na den heiligen Paischdach].

[86]

Willem van Gulich (Jülich), Herzog von Geldern u. Graf von Zütphen, nimmt den Ritter Terich van Monement u. seinen Sohn Wicker van Monement als seine Lehensmannen an u. giebt ihnen zu Lehen 30 gute alte Schilde aus dem Zoll zu

Lobede (Lobith), zahlbar jährlich auf St. Mertins Tag.

Sig(illatum) iussu domini ducis per Wilhelmum de Isendern presentibus de consilio dominis Woltero de Isendern, Johanne de Velde militibus, Arnoldo de Gruythusen et Henrico de Herwen reddituario.

Drig. Siegel, Lade 168, 3.

1388 April 21 [des dinstages na sente Tyburcii ende Valeriani dag der heilighen marteler]. 187

Coenraet Copperts Sohn, Everic ter Brugghen, Johan van der Heze und die anderen Schöffen des Gerichts Apeldoren bekunden, daß wegen der Brüchten und \ Strafen, die Didderic Hacpjomer gebraken hadde ende verlaren an des greve gerichts benken, der gräfliche Anitmann mit Rechten alles Gut mit Arrest belegt habe, das Tidderic Haepsomer in dem Gerichte von Apeldoren liegen hatte; bei 3 maliger Ansepung eines gerichtlichen Termins sei D. H. nicht erschienen; hierauf wurde das But dem Amtmann zugesprochen, der darüber verfügen sollte. Jest also befunden die genannten Schöffen in Gegenwart des Richters Nernt geheiten Scoelmenster und vor die Broeker Johan Ridder, Hennken Kaerle, Hennken van den Birgel und vor vielen andern broeker in Raderbroeck, daß vor ihnen Lubbert van Tylle, Trost in dem Lande Cleve, von wegen des Grafen verkauft und aufgetragen hat dem Mathys ter Ripersen, dem Manne der Ripggelende Elsen Meyers Tochter, all das vorgenannte Gut, nämlich das Gut, worauf Lambert van der Heyden wohnt, das Gütchen, worauf Didderic Pouwels wohnt, und das Torfland des alten Didderic Haepsomers in Raderbroed, ferner eine Rente von 1 Mf., die Jacob Reynouts soens plach te wesen.

Lubbrecht van Tille siegelt mit.

Orig. 2 Siegel, Lade 173, 45; Kopie 15. Ihdts. Handschrift 67, fol. 76.

1389 Januar 10 [dominicam post epiphaniam Domini].

[88]

Albert Repp, genannt Pungil, bekundet, dem Johanne Padberg 28 Gulden, " zahlbar auf junte Peters dage, als hen oppe de stoyl ward gebracht, nächst über ein Jahr, schuldig zu sein u. verpfändet dafür einen Hof zu Aslen in dem Dorfe bynnen dem Eddertune, genannt Reghelynch, 2 Scheffeljaat Land oppe den West= brucke u. 1/2 Scheffelsaat Land an den Sleypweghe.

Drig. Siegel ab, Labe 169, 8.

1390 Juli 27 [des neesten gudensdages na sente Jacobs daghe]. |89|

Herman van Ghemen, Herr zu Alenholt, u. seine Frau Herberch sowie Ghisebert van Batenborch u. seine Frau Margarete geben dem Wessel van den Bongelar ihre Tochter u. Schwester Baten zur Frau u. als Mitgift das Hollant, den Hof tot Offenberghe mit seinem Zubehör u. myt Medeverder meer, den Hof toe Raede, welche Stücke der zeitige Herr von Anholt aber für 2500 alte Schilde jährlich 8 Tage vor oder nach sunte Betere dach ad cathedram einlösen kann.

Kopie in Orig.=Urkunde von 1409 auf Papier, Lade 162, 3.

1391 Febr. 24 [op sunte Matyas dage des heylygen apostels].

Bely (!) van Ossenbroech u. Lucs van Ossenbroech geloben dem Dederic van Bysiche Schadloshaltung für Bürgschaft bei Herman van Ebbychaven (Epping= hoven). Bely bittet zu siegeln Johan Taybert.

Orig. 2 Siegel (Lues v. Ossenbr. u. Joh. Taybert), Labe 173, 44. — Regest

Scholten Annalen 50, S. 106.

1391 März 19 [des sonnendaechs nae sunte Geertruden dach]. Jan van Baerle gelobt dem Derich van Wisch Schadloshaltung für Bürgschaft gegenüber Hehnrich Zeuwels Sohn, genannt Loerken, Bürger zu Calker, über 27 alte Schilde; andernfalls Einlager zu Calker (Calcar).

Drig. Siegel; Lade 173, 44. — Regest (mit unrichtigem Datum) Scholten

a. a. D. S. 106.

1393 Januar 9 [up den donresdach na druthyn dage, geheiten epiphania Domini]. [92

Die Schöffen zu Apeldoren bekunden, daß vor dem Richter zu Apeldoren und ihnen Thies van der Riversen in Gegenwart Herman Heighbleecks und Evert Heiginghs, als broefere, verkauft hat für erhaltene Summe dem Hinrick van den Rin das Gut, worauf Lambert van der Heighen wohnt, im Gericht Apeldern, herrührend von Didderic Haepsomer (vergl. Urkunde von 1388, Regest Nr. 87), u. Verzicht leistete.

Orig. Schöffensiegel, Lade 173, 45; Kopie in Handschrift 67, fol. 77.

1393 Sept. 14 [up des heyligen Cruys daghes exaltacio].

93

Rutgher van den Büetseler und Rubbert van den Apeltaren, Nitter, sowie Johan van Apeltaren u. Robbert van den Doerwert bekunden ihren Schiedsspruch zwischen Rubbert van Wissche, Dideric van Wisch van Mohlant und Jutten van Nienbeke einer= und Dideric Herrn van Wissche, Sohn Sthevens, und dessen Gern Verschwistern andererseits.

Orig. Papier, 4 aufgedrückte Siegel, Lade 186, 2. — Gedr. Scholten a. a. D.

S. 139 Mr. 21.

1394 Jebr. 3 [ipso die Blasii episcopi et martiris].

[94

Arnt Spede, Wilhems Sohn, u. seine Frau Katheryn, u. Henric van Hilgenroide, genannt Pricke, und dessen Frau Elizabecht geloben für sich und die nachkommenden Besitzer des Hoses to Hangseler Schadloshaltung dem Dideric van Wysiche für Bürgichaft über 12 Mk. Tornops jährlicher Pacht gegenüber Abtissin
und Kapitel der Kirche sunte Marien Masbukel (St. Maria im Kapitol) in Köln;
andernsalls Einlager zu Kalker oder Embric (Calcar, Emmerich).

Orig. 2 Siegel, Labe 173, 44. — Regest Scholten a. a. D. S. 107.

1394 März 5 [up den yersten donresdach yn der vasten].

[95]

Evert van Beedber, Coenrait Coppertsoen u. Evert ter Bruggen, Schöffen zu Apeldoren, bekunden, daß vor dem Richter zu Apeldoren und vor ihnen in Gegenswart der Herman Heidbleecks u. Evert van Beedbeer, dhe broeker spn, Hinrich van den Ryn seiner Frau Mechtelden zur Leibzucht das Gut, worauf Lambert van der Henden wohnt, im Gericht Apeldoren ausgetragen hat.

Drig. Schöffensiegel, Lade 173, 45; Kopie des 15. Ihdts. Handschrift 67, fol. 77. — Die 3 Orig.-Urkunden von 1388 April 21, 1393 Januar 9 (Regest 87, 92) und diese sind durch den Siegelstreisen einer vierten vom Jahre 1429, laut welcher das Gut wiederum seinen Besitzer wechselt, verbunden; die letztere trägt den Bermerk (15. Ihdts.): van den hoff angen Hart; dieselbe Notiz (opgen Hairdt)

auch in dem Kopiar fol. 76.

1395 März 15 [des manendages in der vasten na Oculi mei semper]. [96

Frederich van Eerde die velde und seine Söhne Herman und Frederich, Gebrüder van Eerde, entlassen Dericke, Sohn Berende des Byermans to Brunsinch, up den firchoff wonende, aus der Hörigkeit in Behuf der Herschaft von Aenholte, deren in den Hof to Welschelo höriger Mann er fortan sein soll.

Orig. 3 Siegel, Lade 167, 15.

1396 Dez. 3 [in vigilia beate Barbare virginis et martiris]. [97

Frederich van Eerde die velde, Herman und Frederich Gebrüder van Eerde seine Sihne entlassen Gritten Brunsinch, Metten Brunsinchs Tochter, aus ihrer Hörigkeit; sie soll fortan ein hoshöriges Weib in den Hof zu Welscheld sein, in Behuf Herrn Hermans van Ghemen, Herrn zu Nenholte Nitter; und erhalten wieder Aleide Wensinch, Johans Tochter, als Wachszinsige.

Orig. Von 3 Siegeln das 1. ab, Lade 167, 1.

1397 Januar 20 [vigilia Anghnetis virginis et martiris].

[98

Dam Tolnere, Gerlaches Tolners Sohn, versest mit Zustimmung seines V Bruders Gerlaches dem Engelberte Spyringhe alle seine Hörigen und all sein Gut in dem Gerichte Unna, gelegen zu Asselen, nämlich das Gut Ubbinch, auf 4 Jahre. Bittet mitzusiegeln seinen Better Dam Tolnere und Frederiche Plateren und den Richter zu Unna Rybbert Hake.

Beugen: Die Gerichtsleute und stantnoten, Herman hate, Johann . . . 1),

Johan Schaffenbrinch, Hannen Schriver to Affelt.

Drig. Bon 4 Siegeln das 1., 3. und 4. erhalten, Lade 167, 15.

1397 Februar 28 [des gudesdages nae sunte Mathies dage des helgen apostols].

Die Schöffen zu Kanten bekunden, daß vor ihnen Alend, die Witwe des Johan Pauwen, und ihre Söhne Henrich und Derich, die sie von Sander van Tydem hat und die zu ihren Jahren gekommen sind, der Menten, der Tochter des Gerit Kirstens Sohn, ihre Hofstatt und Erbe in der Stadt Kanten in den Marchtstraten, zwischen dem Erbe Hermans ingen Windel und dem Hause, das ehemals Johan Zegeburgh besaß, verkauft haben. Das Erbe ist mit einem jährlichen Zinse von Echillingen belasiet.

Drig. Schöffensiegel, Labe 169, 8.

1397 Juni 24 [op sunte Johans dach baptista].

[100

Johanna, Frau van Brederaed und Gennep, jest auf Bitten ihres Sohnes Johans Herrn van Brederaed Henrich Spaenrebunck und dessen Frau Belyen in ihren Karenteende in den Venne gegen Bezahlung von 300 alte Schilde (40 Dorstachsiche placken voir den anden schilt), welche Summe ihr verstorbener Gemahl, der Herr van Brederaed und Gennep, der genannten Belyen schuldig war, ein. Kopie des 15. Ihdt. Handschrift 67 fol. 111.

stopic ocs 10. Syst. Sunspectific or 101. 111.

1397 Sept. 15 [crastino exaltacionis sancte Crucis].

[101

Diderich van der Marke giebt Maese van Rothusen wegen geleisteter Dienste seinen Hof tho Hungen, Kirchspiel und Gericht Hungen, und verpslichtet sich, wenn M. v. R. den Hof bei seinem Tode jemanden behandet oder damit beleibzüchtet habe, nicht dagegen zu sein.

Zeugen: Goeswin Stecke, Johan van Lansberghe.

Drig. Siegel, Labe 186, 2.

1398 Upril 28 [des sonnendages, als men singet Jubilate Deo, omnis terra].

Arnt und Lambrecht van der Holtz, Brüder, verpflichten sich, den Dideric van Bissiche, Ritter, schadlos zu halten sür Bürgschaft über 100 Gulden gegenüber Arnt Philips; bei Zuwiderhandlung auf Mahnung an Henrich des Veren Haus zu Embric (Emmerich) Einlager tor Borch.

Drig. 2 Siegel, Lade 172, 43.

1399 Aug. 24 [up sunte Bartholomeus dach].

[103

Wessel van den Boepeler gelobt dem Ritter Derich van Wysch Schadloshaltung für Bürgschaft über 250 alte Schilde gegenüber Henrich van Honepel, Ryners Sohn. Erig. Siegel, Lade 173, 44. — Regest Scholten a. a. D. S. 107.

1400 Februar 1 [up onser Vrouwen avende to lechtmissen . . .]. [104

Everd van Ulffte, Ritter und Katherina van der Empel, Frau zu Ulffte, entslassen die Aleyde, Tochter Egbertes ter Refene, aus ihrer Wachszinsigkeit an Herberga van Zulen, Frau zu Aenholt.

Drig. 2 Siegel, Lade 167, 5.

<sup>1)</sup> Schrift erloschen infolge Feuchtigkeit.

(c. 1400) Mai 4 [des nesten dinstages nae des heyligen Cruces dach, als men scrieft invencio].

Rutger van den Bueczeler gelobt dem Deric van Wissche, Sohn des Henric van Wissche, Schadloshaltung für Bürgschaft gegenüber Ludolf van Ludinchusen. Orig. Siegel; ohne Jahreszahl, vielleicht auch etwas nach 1400; Lade 173, 44.

1400 Juni 17 [up des heilgen Sacramentz dage].

[106]

Dideric van Moenmeten, Knappe, gelobt dem Dideric van Wissch, Ritter, der für ihn gutgesagt hat bei Ghiisbert Hacken und dessen Frau Mechtilden über 80 schwere rhein. Gulden, Schadloshaltung.

Drig. Siegel zerstört; Lade 173, 44. — Regest bei Scholten a. a. D. S. 107.

1400 Juni 17 [in festo Sacramenti].

[107

Dederic van Monumytten (!) Knappe gelobt Einlager to Bock (? ob Borg; vergl. Regest 102) ober to Aelpem auf Wahnung des Willems van den Gruythus, bis er ihn schadlos gestellt habe über 140 rh. Gulden, für die er sür ihn gutgesagt hat bei Henrik van Loen genannt Schiick.

Orig. Siegel; Labe 173, 44.

## Dritte Hauptgruppe.

Repertorium III (2. Nachtrag) = Labe 145—159 u. 193—2401).

Archivalien des Hochstifts Münster, der fürstbischöflich=münsterischen Amter Ahaus und Bocholt, der aufgehobenen Stifter und Klöster in diesen Amtern, sowie der Herrschaft Werth und des Hauses Rhede.

- A. Stift Münster. Labe 145-146. (Reine Urkunden bis 1400.)
- B. Amt Ahaus. Labe 147.
- C. Amt Bocholt. Lade 148. (Nichts bis 1400.)
- D. Beißes Stift ad Stam. Claram in Bocholt. Labe 148-151.
- E. Schwarzes Stift in Bocholt. Labe 152—153.
- F. Kloster St. Agnetis ober Marienberg am Schönenberg. Labe 154-156.
- G. Stift ad Stam. Felicitatem zu Breben.
  - I. Generalia betr. die Privilegien des Stifts, sodann die Immunität, Jurisdiktionalia. Lade 193—196.
  - II. Wahl und Bestätigung der Abtissinnen, Dechantinnen und Pröbstinnen, auch die Damenpräbenden sowie Personalia der Stiftmitglieder überhaupt betr. Lade 197—199.
  - III. Kanonikate an der Stiftskirche, Personalia der Kanoniker, die Parrochialkirchen ad Stum. Georgium und ad St. Felicitatem, Gottesdienst, Vikarien, Kapellen, Fundationen betr. Lade 200—203.
  - IV. Miscellanea, Korrespondenz, bischössliche Tekrete, Kopien von päpstlichen Bullen, Einquartierung, Armenwesen betr. Lade 204—205.
    - V. Urkunden= und Lagerbücher über die Güter und Einkünfte des Stiftes, auch Cameralia überhaupt. Lade 206.
  - VI. Lehngüter bes Stifts Breben. Labe 207.
  - VII. Hof= und Eigenhörige des Stifts, deren Auswechselung und Freilassung, auch die Hof= und eigenhörigen Güter betr. Lade 208—213.
  - VIII. Urkunden betr. An= und Verkauf, Verpachtung von Gütern und Grundstücken. Lade 213—214.
    - IX. Urkunden betr. Aktiv= und Passivkapitalien, Pfand= und Losbriefe. Lade 215—216.
    - X. Varia. Labe 217-221 u. 232-234.
- H. Kloster Groß=Burlo. Lade 225—231.
  - I. Johanniter=Kommenden Borken und Wesel. Lade 157. (Nichts bis 1400.)
- K. Herrschaft Werth und Gut Rhede. Lade 158—159.
- L. Kloster Marienbrind in Borken. Lade 235—240.

<sup>1)</sup> Die Laden 160-161, 190-192, 222-224 sind leer.

hinzugenommen find:

zu G (Stift Breden): die Handschriften Nr. 63, verzeichnet im Repertorium unter Lade 221, 10; Nr. 69 = Lade 141, citiert als Lib(er) cat(enatus); Nr. 70 = Lade 206, 1, citiert als Kopiar.

zu H (Kloster Burlo): die Handschrift Nr. 72 = Lade 225, 2.

## B. Amt Ahaus.

1359 Eft. 2 [feria sexta post Remigii].

[1

Der Münsterische Dissisial an die Rektoren der Kirchen in Bullen u. Bredene u. der Kapelle in Cyttenstehne: Die Übtissin von Breden Alhendis de Benthem hat sich dei ihm beklagt, daß obwohl das Gogericht im Kirchspiel Bredene, dat rychte to Odinch vulgariter nuncupatum, insolge Todes des Johannis de Wysche dicti van der Borch, Bredener Ministerials oder Basalls, der es nach Lehensrecht hatte, an das Stipt Breden zurückgefallen sei, dennoch Johannes de Jolmisse, Herr in Cyttenstehne, sich desselben unrechtmäßig bemächtigt habe. Sie sollen also den Johann de Jolmisse citieren, am Mittwoch nach 11000 Jungsrauen (keria quarta post festum undecim millium Virginum) vor dem Ossisial zu erscheinen. Quicquid in premissis keceritis, vos qui presens mandatum kueritis executi seu executus, nobis litteris vestris presentibus transsigendis vestris sigillis sigillatis liquide rescribatis.

Orig. Siegel ab. Transfix anhängend; Labe 147, 1.

1359 Ett. 13 [dominica proxima post festum beatorum Gereonis et Victoris].

Domine officialis. Noveritis per me Everhardum Speghel, quod mandatum, cui presens cedula est transfixa sigillo, sum executus.

Drig. Siegel zerbröckelt. Transfix zu der vorhergehenden Urkunde; Lade 147, 1.

## D. Weißes Stift ad s. Claram in Bocholt.

1289 Aug. 18 [XV Kal. Sept.] Rieti.

1

Papit Rikolaus IV. bestätigt den Angehörigen des britten Ordens die Ordens=

regel des h. Franziskus.

Vom münst. Offizial beglaubigtes Transsumpt, 16. Ihdts., nach dem Original des Mlosters 3. Ordens in Bocholt, Lade 148, 1. — Wit Datum XVI Kal. Sept. = : 1289 Aug. 17 verzeichnet bei Potthast Nr. 23044.

1290 Aug. 8 [VI Idus Aug.] Drvieto.

[2

Derfelbe für denjelben Orden.

Transsumpt des Criginals in Notariatsinstrument von 1309, vergl. Regest Nr. 4; Lade 148, 1. — Vergl. Potthast Nr. 23355.

1306 Eft. 16 [proxima die dominica post Gereonis et Victoris]. [3

Henricus Hetscel (!), seine Frau Elyjabet und ihre Kinder verkausen einen Acker von 2 Schessel Saat iuxta Lorewech dem Everhardo Institori unter der Verspssichtung, jährlich auf Conversio beati Pauli (25. Januar) ½ Schessel Weizen Zehntmaß daraus zu geben. Die Schöffen zu Bocholt siegeln. Zeugen Wilhelmus dietus Holeweghe u. Erbertus de Wolendino.

Drig. Siegel, Lade 148, 1.

1310 (1309) Januar 28 [die XXVIII mensis Januarii] Köln.

Der Kölnische Offizial läßt die ihm vom Guardian u den Minoriten in Köln vorgelegte Originalbulle Nicolaus IV. für den dritten Orden (vergl. Regest Nr. 2) durch den Notar Johannem dictum Kosian transsumieren.

[4

Actum in consistorio Coloniensi presentibus discretis viris magistris Paulo, Hermanno de Foro piscium, Heydenrico de Monasterio et Henrico dicto de Ordone advocatis curie Coloniensis predicte ac Gerardo dicto Rufus eadem auctoritate publico notario testibus . . .

Notariatšinstrument des Johannes Kosian clericus curie Coloniensis; Erig.

besiegelt mit Ofsizialatssiegel; Lade 148, 1.

### 1313 Juni 11 [feria secunda ante Viti martiris].

[5

Lubbertus de Langen, münst. Domdechant und Archidiakon in Boecholte (Bocholt) bestätigt auf Bitten Sophie de Brunen magistre, Agnetis de Dynsperle submagistre domus de ordine penitentium in Boecholte . . . et ceterarum sororum ibidem commorantium . . ., videlicet Walburgis van den Loe, Hilliburgis de Embric, Sophie de Volmerych, Gyseltrudis, Margarete de Sconenberg, Luburgis, Hillewigis, Margarete dicte Leydyng, Margarete dicte ter Lake, Bele de Keppele et Clare sororis ipsius Mechtildis de Monasterio, Alcydis, Ludgardis et Lucmodis de Sconenberg, Gese de Wytenhorst, Aleydis, Gerbordis, Mynte de Bugel, die von diesen zur Verhütung von Vergehen gegen das keuschheitsgelübde erlassenen Statuten, wonach jedes Mitglied der Genossenigenischaft, das den Konvent verläßt, jedes Anspruches an die Genossenschen Eigens besites, und wonach jede in Zukunft auszunehmende Schwester diese Bestimmung ausdrücklich anerkennen soll. Übertretungen dieser Statuten sollen mit Erkommuniskation, die der Ortspsarrer auszusprechen angewiesen wird, geahndet werden.

Transjumpt in Notariatsinstrument von 1387 Aug. 29 (vergl. Regest Nr. 30);

besgl. Kopie von 1503; Lade 148, 1.

## 1315 Şuli 12 [in vigilia beate Margarete virginis].

[6

Johannes nobilis vir dominus de Ahus teilt den Schöffen in Bocholt mit, daß die Brüder Hinricus, Rodolphus u. Wilhelmus, Söhne des Rodolphi Aligentinc, ihm gesagt hätten, weil sie persönlich in Bocholt zu erscheinen nicht wagten, sie seien bereit, quamcumque compositionem eorum amici ordinaverint seu ordinarent de discordia, que vertebatur inter baginas in Bocholte ex una parte et ipsos ex parte altera, einzuhalten und zu bevbachten.

Beugen: Gerhardus de Ramesberge, miles, B' noster filius, Wilhelmus

de Depenbroke et Rodolphus Brinkinc famuli.

Drig. Siegel; Lade 148, 1.

#### 1316 Nov. 18.

[7

Statuten jür das schwarze Kloster. Bergl. unten unter E, Regest Rr. 1.

## 1319 Mug. 29 [in die decollationis sancti Johannis baptiste].

[8

Gerhardus de Sconenberghe, seine Frau Bertha und ihre Sohne Gerlacus und Johannes treten dem Everhardo Institori, Bürger in Bocholt, 2 Stücke Land von 5½. Schessel Saat (siliginis) am grünen Wege iuxta locum Hovánder erblich ab, unter der Bedingung, daß Everhardus jährlich am Weihnachtsabend als Zins 1 Tenar bezahlt in Bocholt in clusa vel in area cluse, que est in cymiterio veteris ecclesie. Es siegeln die Schössen zu Bocholt.

Beugen: Hermannus Monich, Johannes de Haghe, Gotsvinus de Sconen-

berghe et Henricus Stagnates, Schöffen in Bocholt.

Orig. Stadtsiegel, Lade 148, 1.

1320.

[9

Hermannus Monachus, Gerhardus de Welselo, Gerhardus Ketelhüt u. Herbordus de Langenhove, Schöffen in Bocholt, befunden, daß vor ihnen Gerhardus dietus Honting ausgesagt habe, er sei durch die Hadewigim, Wittwe des Herbordi dieti Bueth, in betreff aller Forderungen aus den Gütern Honting zusriedengestellt.

Orig. Schöffensiegel, Lade 148, 1.

1321 Sept. 9 sin crastino nativitatis beate Virginis].

[10

Hermannus dictus Monachus, Johannes de Ponte u. Ecbertus de Molendino, Schössen zu Bocholt, befunden, daß vor ihnen Hadewigis, Wittwe des Herberti dicti Bueth, zu ihrem und ihrer Familie Seelenheil dem Convent des großen Hauses sororum ordinis penitentium daselbst die Güter Brendynghove sita iuxta Hoykyng bei Bocholt vor dem Osterthor (portam orientalem) geschenkt hat.

Datum . . . nobis et Gerhardo dicto Ketelhût et aliis presentibus . . .

Orig. Schöffensiegel ab, Lade 148, 1.

1328 Januar 2 [crastino circumcisionis Domini].

[11

Die Schöffen in Gronlo-befunden, daß vor ihnen Margareta Gherkinc staduli foro (!) den Beginen in Bocholte, dictis de svarten zustere, ihre Güter ton Luttyken Stotelere verkauft hat. Weil ihre Mitschöffen Swederus de Holte und Gerardus Ludeman das testimoniale ius, dictum orkunde, erhalten, haben sie das Schöffensiegel augefügt.

Transsumpt in Bocholter Schöffenurkunde von 1344 (= Regest Rr. 17);

Labe 150, 17.

1329 Upril 10 [feria secunda post dominicam Judica].

[12

Bitterus de Monte, seine Frau Lutgardis u. ihre Kinder Wernerus, Everhardus, Ndam, Hepsewigis und Elyzabeth verkausen der Meisterin und dem Konvent sororum maioris domus Bocholt ordinis penitentium sancti Francisci ihre Eigenhörigen Johannem dictum Decker, Regelam seine Frau und deren Töchter Wenneten, Gesam und Dayam.

Acta sunt hec presentibus Gerhardo de Depenbroke, Everhardo de Boghelen, Godescalco Rovetasghe, Stephano suo filio Gerhardo Ketelhût et Gerhardo de Holthusen arram vulgariter dictam wycob (!) in testimonium

super hoc combibentibus.

Orig. Siegel ab; Lade 148, 1.

[13

# 1330 Januar 2 [in crastino circumcisionis Domini].

Arnoldus dictus Cretyr et Hinricus junior de Erler, Schöffen in Bocholte, befunden, daß vor ihnen Walburgis, Wittwe Bernardi Mathie, mit Zustimmung ihres Sohnes Bernardus und ihrer Töchter Svenoldis u. Hyldegundis der Alhendi, Schwester des † Bernardus, ihres Gatten, und dem Convente der Schwestern ordinis penitentium beati Francisci domus in Bocholte aus der väterlichen Erbschaft bezw. der Erbschaft des † Bernardus die Hälfte der Güter Bontync bei dem Hofe

Alholte erblich abgetreten hat. Orig. Schöffensiegel; Lade 150, 17.

1332 Ott. 13 [feria tercia post festum Gereonis et Victoris martirum]. [14

Ludwig, Bischof von Münster, errichtet mit Zustimmung Godefridi decani ecclesie nostre Monasteriensis et archidyaconi ecclesiarum nove et veteris in Bocholte ac totius capituli eiusdem ecclesie . . . necnon Winandi veteris et Gerhardi nove ecclesiarum predictarum in Bocholte rectorum und auf Bitten der Meistein und des Convents des großen Klosters des 3. Ordens in Bocholt . . . novam capellam per dictam magistram et conventum dotatam infra septa curie domus earum magistre et conventus . . . in honorem Omnipotentis et omnium Sanctorum; weist ihr einen Kirchhof zu u. s. w. (d. h. die Rapelle wird aus dem Pfarrbezirse der vetus ecclesia ausgeschieden und zu einem eigenen erhoben) und alle Rechte einer Pfarrtirche. Ein eigener Priester soll von dem Restor der alten Kirche angestellt werden. Un diese Mutterkirche sallen jährlich bestimmte Abgaben dasür.

Drig. Bon 5 Siegeln nur das 3. (Domkapitel) und lette: plebani de nova

ecclesia Boch. an grün-roten Seiden-Fäden erhalten. Lade 148, 1.

1334 Januar 2 | in crastino circumcisionis Domini].

[15]Helena, Pröpstin von Breden, verpachtet mit Zustimmung bes Kapitels bie bona dicta Lynthem im Aspl. Wintersvich bei den gleichnamigen Besitzungen des Ronvents sororum ordinis penitentium beati Francisci domus in Bocholte gegen eine jährliche Abgabe an das Kloster: nämlich 1 Wolt Weizen Stadt Bredener Maß auf St. Martin. Eine Puella aus dem Kloster soll die Besitzungen von dem Stifte Breden übernehmen und nach ihrem Tode innerhalb Jahresfrist dann wieder eine andere, und zwar immer unter Erlegung von 6 Schillingen münst. Bährung an das Stift. Das Kloster ist verpflichtet, die Besitzungen nicht zu ver= Jest übernimmt Herburgis, Tochter des + Stephani de Hurde, Schwester des Klosters, in dessen Ramen die Güter, alles unter Borbehalt des Rechtes des Johannes dictus Buc, si quod (ius) habet in bonis eisdem.

Drig. Siegel der Pröpstin gut erhalten; Lade 148, 1. — Vergl. die Gegen= urfunde des Klosters unter Stift Breden unter demfelben Datum und bei Rünning,

Mon. Monast. I, S. 286.

1344 Januar 2 [in octava beati Stephani prothomartiris]. Hermannus dictus Monnch u. Ryquinus uppen Orde, Schöffen in Bocholte, bekunden, daß vor ihnen Alhendis, Wittwe des Hinrici dicti Boghet, und deren Sohn hinricus dem Convent beate Clare in Bocholte verkauft haben suam quartam partem busslaghes ipsis in Lydermarke per distribucionem sortis dicte eyn lod cum dictis sororibus legitime devolutam. Jacobus Coppynch, Freigraf in Bocholte, und Albertus dictus by den Kerchove als Warborghen ver= sprechen, innerhalb Jahr und Tag solle die Währschaft geschehen. Außerdem versprechen Berkaufer und Bürgen, quod Johannes dicte Alheydis filius, frater Henrici predicti pronunc extra patriam existens infra tres annos a data presencium . . . debeat venire Bocholte et dictam quartam partem ipsius busslaghes legitime resignabit et nichilominus contractum huiusmodi vendicionis ratum per omnia reservabit aut saltem medio tempore litteram patentem aliculus civitatis teutonice sigillo sigillatam, in qua moram traxerit, dictus Johannes de resignacione et ratihabicione huiusmodi mittet antedictis sororibus utilem et valentem. Die Bürgen versprechen für den Fall, daß die Schwestern einen defectus erleiden sollen, hostagium, quod leystinghe dicitur, in Bocholt. Beim Tobe eines Bürgen soll innerhalb 14 Tagen ein neuer gestellt werden. Orig. Schöffensiegel, Lade 148, 1.

[17] 1344 Olt. 15 | feria sexta post Gereonis et Victoris martirum |. Stephanus dictus Wyman, Henricus de Langhenhove, Ecbertus dictus Wyse u. Johannes Wyssingh, Schöffen in Bocholt, transsumieren die Urkunde von 1328 Januar 2 = Regest Nr. 11. — Drig. Schöffen-Siegel ab; Lade 150, 17.

[18 1349 Oft. 7 | feria quarta post festum beati Remigii confessoris]. Der münsterische Offizial bekundet, daß vor ihm Hermannus de Hovele, münst. Dombechant u. Pastor der Kirche in Bocholte, einerseits u. Lucmodis u. Ludgardis dicte de Sconenberghe, Schwestern des Franzistanerklosters in Bocholte, zugleich im Ramen ihrer Schwester Alhendis de Sconenberghe aus benjelben Orden anderer= seits erschienen sind u. daß die Schwestern sur die 50 Mt., die sie aus der Erbschaft bes + Wilhelmi dicti Grawetop civis Ripensis (Ripen in Jütland), ihres Cheims, erhalten, worüber Streit zwischen den beiden Parteien entstanden war, eine jährliche Reute von 3 Mf. und 6 Schillingen munft. Währung aus ihren freien Gütern tho Lutiken Stotelere, Kirchfpl. Winterzwich — unter Borbehalt, daß sie selbst, so= lange sie leben, diese Einkunfte genießen — angewiesen haben, womit nach ihrem Tode in der alten Kirche zu Bocholt ein neuer Altar resp. dessen Priester unter= halten werden soll.

Actum presentibus.. Bernhardo de Hovele canonico eccl. Monasteriensis, Winando de Kore perpetuo vicario veteris ecclesie in Bocholte, Johanne de 🗸 Alten et Johanne dicto Pedinchtorp clericis.

Drig. Offizialatssiegel; Lade 150, 17.

1350 Januar 1 [die circumcisionis Domini].

[19

Hinricus Besterinch, Wendelmodis seine Frau und ihr Sohn Hermannus verstaufen die Eigenhörige Wargaritam, Tochter des Gerhardi Werninch, an das Stift Breden.

Mitsiegler Albertus Ryghen capellanus in Gheschere (Gescher). Drig. 2 Siegel ab; Lade 148, 1.

1350 Januar 5 [in vigilia epyphanie Domini].

[20]

(Ihumpertus de Haverlande, Richter in Wynterswich, bekundet, daß Lutmodis und Ludgardis de Schonenlerghe, Schwestern des Franziskanerklosters in Bocholte, zugleich im Namen ihrer Schwester Aleydis vom selben Orden, verzichten auf die Einkünste von 3 Mk. und 6 Schillingen aus ihren Gütern tho Lutyken Stotelere im Aspl. Wynterswich, die nach ihrem Tode für die Errichtung eines neuen Altars bestimmt waren nach Inhalt des Hauptbriefes (= Regest Nr. 18).

Presentibus... Gerardo de Bermevelde (!), Rotghero de Wexaten, Everardo

de Ure et Wernero de Graes dictis vulgariter Kornoten.

Drig. Siegel. Transfix zu 1349 Oft. 7 = Regest Nr. 18; Labe 150, 17.

1350 Mug. 16 [crastino assumpcionis Virginis gloriose].

[21

Hinricus de Langhenhove und Hermannus dictus Monich, Schöffen zu Bocholt, bekunden, daß vor ihnen Elze und Getrudis (!), Töchter des Everhardi dieti Monich, mit Zustimmung ihres Vaters über ihr Vermögen versügt haben: nach ihrem Tode sollen alle ihre Güter fallen in manus religiosorum virorum fratris Hildebrandis et Thilemanni dieti Monich, Ermegardis sororis ac Sophie neptisfratrum predictorum zur Verteilung und Verwendung, prout saluti animarum earum, parentum ac carorum noverint expedire; unter Vorbehalt, daß die Hälfte des jest von Elze und Getrudis mit ihrem Vater bewohnten Hauses an ihre Schwester Alhendis und deren Sohn für Lebenszeit sallen sollen; außerdem sollen die genannten Verteiler den Kindern der verstorbenen Schwester Wechtildis sowie der Christina, der Tochter des Johannis de Hendene, je 5 Mt. Pfg. à 9 Schilslinge aus den Gütern der Elze und Getrudis zuweisen.

Orig. Schöffensiegel; Lade 148, 1.

1351 Dez. 1 [des naesten dunredaghes na sunte Andreas daghe]. [22]

Johan van Rede verkauft dem Gherde Buddinghe, dem jungen, seine Eigenhörige Wennyfine ter Dorennowe.

Drig. Siegel ab; Lade 148, 1.

1366 Cept. 27 [ipso die Cosme et Damiani].

[23

Sweder Wolterdinch, seine Frau Delse, ihre Söhne Berend und Gered, ihre Tochter Fysse, verkausen dem Hennen Wolterdinch das Land de Noddenberch von 9 Schessel Roggen Saat, gelegen auf dem Esiche to Lyderen bei den Tyberghe.

Zeugen: Herbert Wiltinch, Hinric de Ruze, Rolof ten Wilo, Bonfiin ter Horst.

Bitten zu siegeln Gered Wolterdinch Priester, Caplan zu Bocholt.

Drig. Siegel; Lade 150, 17.

1367 Febr. 23 [in vigilia beati Mathie apostoli].

[24]

Gered Hetinch, Freigraf der Freigrasschaft zu Bocholte, bekundet, daß vor seinem Freistuhl Tyleman de Konynch mit seinen Söhnen Loden u. Kopisine und seiner Frau Lizabeth u. ihrer beider Tochter Ermegard der Meisterin und dem Convente von Sunte Claren zu Bocholte den 4. Teil des Gutes Boysinch, Kipl. Bocholte, Bichst. Lowich, verkauft hat.

Zeugen: Sweder van Depenbroke, Lambert de Wyse, Hinric van Depenbroke, Motgher Schenke, Gered van Erle, Tyleman van den Haghe, Berend Schoke, Berend de Ledersnydere, Erbert van den Wylo.

Drig. Siegel, Lade 150, 17.

54

1367 April 9 sexta proxima post dominicam Judica]. [25 Seyne Wolterdinch verkauft für erhaltene Summe Geld dem Kloster Sunte Claren tho Bocholte das Land, de Noddenbergh, gelegen auf dem Esiche to Lyderen by den Tyberghe, 9 Scheffel Roggen Saat groß. Bittet zu siegeln Rutghere van Belichso u. Herborten Halewegghe. (Bergl. Regest Nr. 23).

Drig. 2 Siegel; Lade 150, 17. (Nach Bermerk auf der Rückjeite 17. Ihdt.:

Gehört zu dem Anenhause.)

1368 Febr. 14 [feria secunda ipso die Valentini martiris]. [26 Opheric Morreten, Freigraf zu Bocholte, befundet, daß vor seinem Freistuhle Hinric Grijs u. Alike seine Frau, ihre Söhne Hinric, Wyger u. Johan, sowie ihre Töchter Hadewich u. Elsebee, dem Convente von Sunte Claren zu Bocholte den 4. Teil von dem Gute to Boykinch, Kspl. Bocholte, Bichst. Lowich, verkauft haben.

Zeugen: Herman de Monne, fürstl. Richter, Wolter van den Kore de olde, Rotger Stenke, Thleman und Rabode van den Haghe Brüder, Sander van der

Urde, Arnd van den Crentere u. Johan van Mechelen.

Drig. Siegel; Lade 150, 17. — Bergl. Regest Nr. 24.

Inderic Morrifen, Freigraf zu Bocholte, bekundet, daß vor seinem freien Stuhle Sweder van Depenbroke und Ide seine Frau, ferner Hinric van Depenbroke, Sweders Sohn, Gered van Depenbroke ihrer zweien echter Sohn und Lysabeth ihre Tochter der Meisterin des Convents van sunte Claren to Bocholte den Segghewysch im Kipl. Bocholte, achter Sporenmakerinch ausgetragen haben.

Zeugen: Johan Dzekinch Frohne, Gered Misspele de olde u. Rolof Wyltinch als freie Leute des Bischofs; ferner Rabado van den Haghe. Es siegeln Sweder

und Dyderic.

Drig. 2 Siegel; Labe 150, 17.

1381 Januar 10 [ipso die beati Pauli primi heremite]. [28 Goddeke van Lyntem bekundet, keinen Auspruch mehr zu haben an dem Gute zu Lyntem, Kspl. Wenterswicen (!), Bschst. Lyntem, und dieses abgetreten zu haben an das weiße Kloster zu Bocholte.

Zeugen: Maties ten Derde, Gerd by Hoefsleger u. Everd Stateler. Es siegeln

Tileman van ben Haege u. Rotgher van Welschelo.

Orig. 2 Siegel; Lade 150, 17.

1386 Juli 15 Utrecht.

[29

Die Domicella Bertradis, Tochter des † Everardi Foec, schenkt mit Zustimmung des Everardus Foec, decanus sancti Salvatoris, des Everardus Foec u. Gerardus Foec, canonici maioris ecclesiarum Traiectensium (Utrecht), dem Convent monasterii albarum dominarum in Boecholt ihr Haus cum domistadio, horreo, orto et suis pertinentiis zur Unterhaltung eines Geistlichen.

Acta... Traiecti in domo habitacionis dicti domini decani sita infra emunitatem ecclesie sancti Salvatoris predicte.. presentibus... Theoderico de Papenderpt clerico perpetuo vicario ecclesie Trajectensis, Johanne de

Absteden et Waltero filio dicto scryvers laicis testibus...

Orig. Notariatsinstrument des Daniel de Terri, cler. Cameracensis dioc.; Lade 148, 1.

1387 Aug. 29 Bocholt.

[30

Der Notar Gerhardus de Porta, cleric. Monasteriensis diocesis, transsumiert auf Bitten der Beatrix Tenix und Styna de Bedeburen, Schwestern de ordine penitentium in Boccholte, die Bestätigung eines Statuts durch Lubbertus de Langen vom Jahre 1313 (vergl. Regest Nr. 5).

Acta sunt hac in cimiterio parochialis ecclesie sancti Georgii in Boecholte... presentibus . . . Rutgero de Welscheloe, Lamberto den Wysen, Tylemanno

de Haghen et Bernhardo de Rede testibus.

Drig. Notariatsinstrument, Lade 148, 1.

Hoggen Saat Bocholter Maaß, gelegen by Wyllefen Rabben Land und an Berwines Garten, verkauft haben.

Gerichtskornoten: Gerb van Welschelo, Mathias then Derbe, Bernd van Rebe

Everbes Sohn.

Es siegeln der Richter, Loede u. Koep. Orig. 3 Siegel; Lade 150, 17.

Meynard then Luttisen Jegherynch u. seine Frau Aleyt geben mit Zustimmung des Junser Gyselberts van Bronchorst, Herr zu Borclo, den "weißen Jungfrauen" zu Bocholte ein Stück Hoylandes, genannt de Wesselmate und gehörig in das Gut tho Luttisen Wessynch, Kipl. Dyngperlo, wogegen sie dafür erhalten ehne stede ofte een back, dat gheleghen is uppen olden kerchave tho Dyngperlo, gehörig in das Gut tho Wedelynch. Es siegelt Gyselbert van Brunchorst.

Orig. Siegel; Lade 150, 17.

1393 März 9 [ipsa dominica in quadragesima, qua cantatur ad missam Oculi mei semper ad Dominum]. [33

Hinrich Tenchnch, fürstl. münst. Richter zu Bocholt, bekundet, daß in seinem Gerichte Herman van Depenbroke und seine Söhne Evert, Sweder und Rutgher den Jungfrauen van sunte Claren tho Bocholte eine Weide bei Spaermekerinch zwischen einer Weide des genannten Klosters und der Weide des Telzen Konync-peters verkauft haben.

Zeugen: bie Gerichtsleute Arnt van den Creytier, Hinrich van den Haghe

Tilemans Sohn u. Arnt dye Wyse.

Es siegeln ber Richter sowie Herman, Evert u. Sweber.

Drig. 4 Siegel; Lade 150, 17.

1394 April 25 [ipsa die sancti Marci ewangeliste].
Sinrich Tendinch, fürstl. münst. Richter zu Bocholte, bekundet, daß vor ihm Lubbert, Johann u. Gheseke, Kinder Lubbertes des Kremers, verkauft haben dem

Hennekene den Bodeker ihren Anteil von dem Hannkeskampe von 3½ Scheffel Saat, gelegen an den Ryenessche bi den Hovunder, der belastet ist mit 1 Hellynch münst. Währung jährlicher Abgabe an Willeme van den Sconenberghe.

Kornoten: Johan van Wecelo, Gerd van Welschelo, Wolbert Bacaven, Loede

dye Konynch Johans Sohn, Johan dye Plaedmeter u. Rabade Benynck.

Orig. Siegel; Lade 150, 17.

1398 Juli 14 [crastino sancte Margarete virginis]. [35 Sinrich Tendinch, fürstl. münst. Richter zu Bocholte, bekundet, daß vor ihm im Gerichte Tileman, Sohn Arndes van den Crentier, und seine Frau Hille, vors dem Frau des † Gerdes des Unbehouwenen, dem Hermanne then Solte und Diderite und Johanne then Ganzebroke Brüdern ihr Gut then Clote, Kspl. Rede, Bichst. Bungheren, wie es Gerd due Unbehouwene dei seinem Tode hinterlassen hat, ausgetragen haben.

Kornoten: Gerd van Depenbroke, Thyes then Derde, Gerd van Rede, Hinrich

van den Haghe Rabaden Sohn, Johan Wenelynt.

Orig. 2 Siegel ab; Lade 151, 19.

1399 Dezember 10 [feria quarta proxima post festum concepcionis beate Marie virginis]. [36

Steven die Winnan und Hinrich Urdeman, Schöffen zu Bocholte, bekunden, daß vor ihnen Herman van Rede und dessen Frau Lyze der Meisterin und dem

Convent van den groten Cloester tho Bocholte für eine bezahlte Summe eine Mark Rente, die das Kloster bisher aus einer Hofstätte vor dem Kloster an ihrem Kirchs hofe und aus einem Stücke Saatland von 6 Scheffel Gesäe, genannt Echtbergers brede und gelegen vor der Rauwers porten by enen acker landes geheten due Tasch bezahlte, verkauft haben.

Drig. Schöffensiegel; Labe 148, 1.

### E. Schwarzes Stift in Bocholt.

1316 Nov. 18 [in octava beati Martini episcopi].

[1

Agnes, Meisterin, und der ganze Convent baginarum parve domus in Bucholt (Bocholt) erlassen für ihre Genossenschaft folg. Statuten:

Si qua puella nostri conventus contumaciter et pertinaciter in causa honesta et laudabili ultra triduum magistre et conventui sepius ammonita restiterit et rebellis exstiterit, talis a nostro conventu et consortio expelletur. Item si qua puella de nostra congregatione in lapsu carnis vel fornicatione, quod Deus avertat, veraciter et certitudinaliter deprehensa vel convicta fuerit, ita quod excusari non possit, iure nostri conventus et nostra societate perpetue sit privata. Item si qua in furto dampnoso deprehensa fuerit, ita quod iure honore carere debeat, nostro consortio privabitur et conventu. Item ordinavimus et elegimus, quod postquam puella in nostro conventu induta vel vestita fuerit, vel si in aliquo predictorum articulorum rea inventa fuerit, vel sine consensu contra voluntatem magistre et conventus a conventu recesserit, quicquid cum illa puella conventui datum vel promissum fuerit, in conventu pro utilitate domus perpetuo remanebit. Item ordinamus, quod quando aliquam puellam de nostris decedere contigerit, de rebus suis propriis pro salute anime sue legare poterit secundum desiderium suum cum magistre licencia et consensu.

Es siegeln der Prior der Dominikaner in Wesel und der Convent. Drig. 2 Siegelreste; Lade 148, 1 (gehört in Lade 152).

1320 Dez. 31 [II Kal. Januarii] Avignon.

[2

Papst Johann XXII. an den Bischof (Stephan) von Paris: beauftragt ihn mit dem Schups der unverdächtigen Beghinen.

Cum de mulieribus . .

Transjumpt in Urkunde bes Bischofs von Paris = Regest Nr. 3; Labe 152, 2.

1322 Januar [die mensis Januarii] Paris.

[3

Der Bischof Stephanus von Paris an die Erzbischöfe von Mainz und Trier: transsumiert Bulle des Papstes Johannes XXII. an ihn von 1320 Dez. 31 (vergl. Regest Nr. 2).

Transsumpt in Kölner Offizialatsurfunde von 1322, vergl. Regest Nr. 4, Kopie 16. Ihdts.; Lade 152, 2.

1322 Mai 11 [feria tertia post dominicam Cantate].

[4

Der Offizial des Cölnischen Hoses transsumiert eine Originalurkunde des Bischofs Stephanus von Paris (vergl. Regest Nr. 3). Kopie des 16. Ihdts.; Lade 152, 2.

1322 Juni 4 [feria sexta post festum Pentekostes].

[5

Agnes de Cortenhoren, Bertradis et Agnes de Isenvorde sorores, Gertrudis et Elizabet sorores dicte de Vorewerich, Mechtildis u. s. w. erlassen Statuten für ihre Genosjenschaft.

Trig. 3 Siegel; Lade 152, 1; Kopie des 16. Ihdts. auf Papier, Lade 152, 2. —

Regest nach einem anderen Drig., Kreis Borken, S. 94\* Nr. 1.

57\*

## 1331 Upril 7 [in octava Pasche].

[6

Agnes et Engela de Cortenhoren sorores, Agnes de Isenvorde, Mechtildis et Alheydis de Reys sorores, Gertrudis et Elizabeth dicte de Vorwerke sorores, et Gebburgis puelle parve domus in Bocholte ersassen zu den früheren Statuten einige neue: 1. es sollen nur 13 Personen in ihrem Hause wohnen, sie dürsen aber 2 oder 3 Personen ausnehmen mit der Aussicht, an die Stelle der Abtretenden oder Sterbenden zu treten. 2. Beichlüsse der Mehrzahl der Insassen sinutiles) zu vermeiden, soll keine Puella ohne Begleitung in die Stadt oder außershalb gehen. Zu diesem setzen Artisel giebt aber Agnes de Jsenvorde nicht ihre Zustimmung. In Gegenwart der Schöffen von Bocholt Hermannus dictus Monachus, Stephanus Vinitor et Echertus dictus Wise besiegelt mit Siegel des Priors der Dominikaner von Wesel u. Schöffensiegel von Bocholt u. ihrem eigenen.

Orig. 3 Siegel. Transfix zu Urkunde von 1322 (= Regest Nr. 5); Lade

152, 1. Kopie des 16. Ihdts. auf Papier, Lade 152, 2.

### 1335 Sept. 14 [in exaltacione sancte Crucis].

[7

Stephanus dictus Winman u. Gerhardus de Welschelo, Schöffen zu Bocholt, belunden, daß Swederus, Sohn des † Gerhardi de Depenbroke, mit Zustimmung seiner Frau Elsebe dem Convent minoris domus in Bocholte die Güter Benync, Kspl. Bocholte, und eine Wiese, genannt Boyncwoste, in demselben Kirchspiel verskauft hat.

Orig. Siegel; Labe 153, 9.

### 1335 Nov. 16 [feria quinta post Martini].

-[8]

Gerhardus de Welschelo u. Stephanus dictus Winman, Schöffen zu Bocholte, befunden, daß vor ihnen Swederus de Depenbroke junior, Sohn Gerhardi de Depenbroke, den Schwestern minoris domus in Bocholte die Güter Benync, Kipl. Bocholte, und eine Wiese Bonncwoste in demselben Kirchspiel verkauft hat. Orig. Schöffensiegel; Lade 153, 9.

### 1344 Febr. 28 [sabato post Invocavit].

[9

Stephanus dictus Wynman verkauft mit Zustimmung seiner Söhne Stephani, Hinrici, Wilhelmi, Johannis, Theodorici u. Töchter Hillegundis, Ide und Ermesgardis dem Convent minoris domus bagghinarum in Bochoste einen Acter vor dem Thore Rauwardi iuxta aggerem dictum Welteryngh von 3—4 Schessel Saat.

Drig. Siegel; Lade 153, 9.

## 1344 Nov. 26 [crastino beate Katerine virginis].

[10

Ecbertus dictus Wyse und Johannes dictus Wyssingh, Schöffen zu Bocholte, bekunden, daß vor ihnen Gerardus Swarte und dessen Frau Megthildis für ihr und ihres verstorbenen Sohnes Arnoldi Seelenheil dem Convente minoris domus bagghinarum in Bocholte einen Acker von 2 Scheffel Saat vor dem Thore Rawardi bei dem Acker Molenarincbrede geschenkt haben, woraus jährlich ein Zins von 1 Brabanter Denar am Tage des h. Wartini episcopi hyemalis dem Swedero Evefinc zu zahlen ist.

Drig. Siegel; Lade 153, 9.

# 1348 Juni 13 [feria sexta post festum Pentekostes].

11

Hinricus dictus ton Langhenhove u. Stephanus dictus Vinitor, Schöffen in Bocholt, befunden, daß vor ihnen Henno dictus ton Kanper dem Convent des kleinen Hauses in Bocholte einige Acker im Kspl. Dinghede (Dingden) von 18 Scheffel Saat, die bis zu seinem Lebensende Bernhardus dictus Leterinch gegen Abgabe von 1 Molt Weizen bebauen darf, vermacht hat; jedoch mit dem Borbehalt, daß Henno die Einkünste daraus bis zu seinem Tode genießen darf; nach seinem Tode sällt die Hälfte der Einkünste dem fratri Alfrido ordinis fratrum Predicatorum

pronunc terminario in Bocholte und bessen Nachsolgern zu, die andere Hälfte aber an Walburgis, Enkelin des Henno, genannt Kisteneres. Nach dem Tode der Walburgis und des Bernhardus fallen die Ücker an den Convent.

Orig. Schöffensiegel: Lade 153, 9.

1350 Januar 7 [crastino epyphanie Domini].

[12

[13]

Hinricus de Langhenhove und Hermannus dictus Monych, Schöffen in Bocholte, befunden, daß vor ihnen Ernestus dictus Kemerere und deisen Frau Sophya der Meisterin und dem Convent minoris domus puellarum in Bocholte ihre Güter Kohus, Kipl. Bocholte, Bichst. Lyderen ante aggerem castri Werde, verstauft haben. Actum coram Gerardo Hekyng wrygravio pro tempore libere sedis extra Bocholte...

Drig. Schöffensiegel; Labe 153, 8.

1350 Februar 3 [crastino purificationis beate Marie virginis].

Stephanus dictus Wynman u. Henricus de Langhenhove, Schöffen zu Bocholt, befunden, daß vor ihnen Everwinus de Zevenheren, Mauricius Cregthingh und Theodericus dictus Morryten dem Convent minoris domus puellarum in Bocholto veriprochen haben, wegen der dem Convent von Ernestus dictus Kemerere mit Zustimmung seiner Frau Sophia verkauften Güter Kohus (vergl. vorige Urkunde), Währschaft zu leisten; andernfalls Einlager.

Orig. Schöffensiegel; Lade 153, 9.

1362 Mug. 13 [ipso sabbato post Laurencii martiris gloriosi]. [14]

Wigher van den Barge, Priester, schenkt dem Convente zu Bocholte van den luttiken hues mit seiner Schwester Regelande die Weide und den Garten, gelegen in den Awynckel by Tilemans hues van den Haghe an ghenre zwet der A. Wigher, Wolbert Verzeveldes, Hazeke des Wolbertes Frau, und ihre Kinder Johan, Conrad, Mettiken, Delzike u. Lummeke leisten darauf Verzicht.

Beugen: Bullem Holeweghe be joughe, Bernt Bone, Schöffen zu Bocholte.

Drig. 2 Siegel ab; Lade 153, 8.

F. Kloster St. Agnetis ober Marienberg am Schönenberg in Bocholt.

1341 Januar 25 [in conversione beati Pauli apostoli].

[1

Henricus dominus de Lecka befundet, daß er tempore, quo nos ex parte nobilis viri domini Johannis de Hesverle . . . ab] batis monasterii [Werd] inensis fuimus in possessione hominum cerecensualium domino abbati We [rdinensi] pertinencium et . . . . . ctendi recipiendi et concambium faciendi plenam habuimus [potestatem], Margaretam, Mechteyldim und Bertradim, Töchter Everhardi Institoris, opidani in [Bocholte], auß der Cerocenjualität entslassen und dassir . . . die Frau Gerhardi, . . . . Johannis filium u. Aleydim filiam eiusdem als Cerocenjualen des Abtes erhalten habe.

Presentibus Swedero de Amloe tunc temporis nostro officiato, Johanne dicto dat Hoen, Woltero . . . ro, Gerhardo dicto Ledersnider, Gerhardo

Ketelhoet, Ryquino oppen Oerde.

Drig. Siegel ab. Sehr zerstörtes Pergament; Lade 155, 5.

1350 Sept. 14 [in die exaltacio (!) sancte Crucis].

[2

Henrich van den Langhenhove und Bernt Bachoven, Schöffen zu Bocholte, bes funden, daß vor ihnen Arent van den Langhenhove, seine Frau Hilla, ihr Sohn Evert, dem Thilemanne van Alten und Berende des junghen Herners Sohn ihre halbe Beide vor der nyen porten bei der Weide des Wessels van Revele, woraus als Zins jährlich zu Ostern ein "sentenscher" (xantenscher) Pfg. dem Wessele van Revele zusteht, verkauft haben.

Orig. Schöffensiegel ab; Lade 155, 6. — Bergl. Regest Nr. 6 (= 1382).

1372 Sept. 26 [die dominica proxima post festum beatorum martirum Mauricii et sociorum eius]. [3

Johan Koepman verkauft dem Rotgcher Burhet Erbzinsland von 3 Scheffel Saat Bocholter Maß, gelegen in dem Kipl. Bocholte, diesseits des Honfinchkampes und stokend an der Baghinen Land; Rutgher soll jährlich auf Maria Geburt dem Hunolde Dickenberch, Priester und Bikar des Altars St. Johannes an der Neuen Kirche zu Bocholt, und seinen Nachfolgern 3 Helling als Zins geben.

Zeugen: Hunolt vorgenannt, der Zinsherr, Berend Schafe, Berend Bobe,

Hinten (!) Benden und Hinric ten Bouhus.

Orig. Siegel; Labe 156, 7.

1374 Mai 22 [feria secunda proxima post festum Penthekostes]. [4

Meynard de Starke, genannt de Bleyshower, u. seine Frau Gese, ihre Söhne Stevyken, Herbord, Meynard, Herman u. Hinric sowie ihre Tochter Gese verkausen an Rotgher Untyde einen Acker Landes von 2 Scheffel Roggen Bocholter Waß, gelegen neben anderem Lande von ihnen u. neben Herman Hottemüle, u. geloben, daß auch Johan, ihr Sohn bezw. Bruder, der jest auswärtig ist, innerhalb des ersten Monats nach seiner Rücksehr Berzicht leisten soll. Sie bitten zu siegeln Evert van Rede u. Rekolt van den Slade.

Zeugen: Berend Schofe u. Johannes de Roster.

Drig. Das Siegel des E. v. R. erhalten, das 2. ab; Lade 155, 5.

1380 Febr. 23 [in crastino diei festi beati Petri ad cathedram]. [5

Henrich Tenkinch, Richter zu Bocholte, bekundet, daß vor ihm Johan van Weczelo, seine Frau Bertrad u. ihre Kinder Johan, Bernd, Henrich u. Bertrad dem Ricquino dem Copperslegher einen Kamp Dudendorch mit dem upschotte end mit vyf waren in de Müsheymer marke, gelegen zwischen den Ländereien der Stynen ten Varwerke u. des Johannes van Weczelo, von 13 Schessel Saat, verkauft haben.

Kornoten: Evert van Rebe, Geerd Urbeman u. Geerd Kucche (!). Es siegeln

ber Richter u. Joh. v. Weczelo.

Orig. 2 Siegel; Labe 156, 7.

1382 Juni 16 [feria secunda post beati Viti martiris]. [6]

Recolt van den Slaedde und seine Frau Kunneghunt verkausen Willeme den Roddere ihre Weide vor der nyen Porten bei der Weide Gerdes Urdemans unter Borbehalt der in dem Hauptbriese (vergl. Regest Nr. 2) ausgesprochenen Bedingung. Orig. Siegel. Transsix zu 1350 Sept. 14 — Regest Nr. 2; Lade 155, 6.

1384 Juli 25 [ipso die Jacobi apostoli maioris].
Everd van Rede, seine Frau Ine und ihre Kinder Rolof, Herman, Ine und Lutghard verkausen dem Rotghere Untyde einen Acter Hoylandes gelegen up den zyden morssche tgheghen den krumen bome by Tylen hoylande Woldykens, mit einem jährlichen Ertrag von 4 Fuder Heu.

Orig. Siegel; Lade 156, 7.

1385 Sept. 29 [ipso die Mychaelis archangeli].

Bernt van Rede giebt seine Zustimmung zu dem Verkaufe seines † Vaters
Everd van Rede (= vorige Urkunde). Es siegest für ihn Thes ten Oerde.

Orig. Sieges. Transsig zu 1384 Juli 25, Regest Nr. 7; Lade 156, 7.

1386 Juni 29 [ipso die beatorum Petri et Pauli apostolorum]. [9 Gerb Urbeman u. seine Kinder Hinrich, Wessel, Eveke u. Regulant verkaufen mit Zustimmung der Fennen van Revele, des vorg. Gerdes Frau, dem Diderike Kunnkens ein "Wendhiken" vor der Rauwersporten beneven der Wedele, stoßend einerseits an den Lowyker Pasch, andrerseits an die Landwehr.

Es siegeln mit Gerd Bernt dy Ledersnyder u. Tyes then Cerde; Zeuge Reyner

Arechtynch.

Orig. 3 Siegel; Labe 156, 7.

1389 Sept. 12 [dominica proxima post nativitatem beate Marie virginis]. [10

Juncvrouwe Mere van Dragen, Meisterin des kleinen Hauses in Bocholte, und die Schwestern daselbst Mette Wyssinghes, Ulant van den Koere u. Ermeghard des Wymans verkaufen mit Zustimmung des ganzen Klosters dem Johanne then Bouhues Saatland von 1 Malter u. 1 Spind Saat gelegen up den Recke, serner Land von 3 Schessel Saat by der Bruwen lande van Bredene u. von 5 Spindes Saat bei dem Lande des Otten Boyen.

Orig. Conventssiegel ab; Lade 155, 5.

1394 Jebr. 24 [ipsa die sancti Mathye apostoli].

[11

Hinrich Tendinch, Richter zu Bocholte, bekundet, daß vor ihm Thies then Derde, Roloj die Beder, Winolt Holle u. Hinrich Huesvrouweken bekannt haben, sie seien zugegen gewesen, als Drude then Spolder u. deren Kinder Arnt, Johan, Thonnes, Deve u. Mette, dem Diderike Kovekens als echtes Zinsgut ein Stück Saatland von 9 Scheffel Saat, gelegen uppen Hiddinchessiche tusschen den Beldinckampe und einem Stücke Land des kleinen Klosters zu Bocholte, verkauften, mit dem Vorsbehalt, daß daraus jährlich 2 Pfge. Münst. Währung auf den Altar St. Johannis in der Neuen Kirche zu Bocholte gezahlt werden sollten.

Zeugen: Gerd Mednuch u. Hinrich Urbeman.

Drig. Siegel ab; Labe 155, 5.

## G. Stift ad s. Felicitatem zu Breben.

1213 Oft. 10 Oldenzaal. Güterverkauf an das Stift Breden.

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Res mundane cum mundo transcunt et mundus, quod suum diligit et plerumque mentes hominum a rebus transitoriis levitatis contagio corrumpuntur, ad hoc nostri majores, ut huic corruptele consulerent, invenerunt remedium actiones hominum aut viva voce testium aut litterarum testimonio roborari. Sciant ergo tam presentes quam posteri, quod ego Bertoldus prepositus ecclesie Aldelselensis et totus conventus eiusdem ecclesie vendidimus ecclesie beate Folicitatis in Vredhena agros quosdam in Esterne cum decima ipsorum agrorum, quam possederat nostra ecclesia quiete ab antiquo. Verum enim vero ne venditionem nostram in posterum impedire[t]1) calumpnia, presenti pagina et eorum nominibus, qui venditioni affuerunt, cum fieret, et sigilli nostri signavimus firmamento. Affuerunt et consenserunt, cum fieret ista venditio, ego Bertoldus prepositus, decanus Constantinus, custos Theodericus, scolasticus Godefridus, Symon canonicus, Temarus canonicus et sacerdos, Johannes canonicus et sacerdos, Lambertus canonicus cum omni capitulo nostre ecclesie venditionem hanc suo consilio approbantes.

Ex parte vero ecclesie Vredhenensis affuerunt Ambrosius plebanus et canonicus eiusdem ecclesie, Johannes sacerdos et canonicus, Elardus canonicus, Wernerus canonicus, Bernerus canonicus; Gevehardus de Ellenwic, Griph de Merste milites et ministeriales (ecclesi)e<sup>1</sup>); villicus de Lyntho Rolf; Gertrudis preposita, Jutta decana, Regewiza custos et totus illius ecclesie

conventus.

Actum publice in nostro capitulo Aldelsele anno dominice incarnationis M°CC°XIII° indictione Ia VI° Idus Octobris regnante Domino nostro Jesu Christo, qui vivit et regnat Deus per omnia secula seculorum amen.

Orig. Siegel ab; die Urfunde ist in verschiedenen Absätzen mit verschiedener

Tinte geschrieben. Lade 217, 1 Rr. 1.

<sup>1)</sup> Loch im Pergament.

1218 Mai 5.

[2

Die Abtissin Ida von Breden erläßt neue Statuten für das Stist. Kopie des 14. Ihdts., Lib. cat. fol. 60 u. 62a, wonach gedruckt bei Wilmans III, Nr. 1703.

1220 Mai 31.

[3

Güterenverb für bas Stift Breben.

Orig. Siegelrest an grünen Seidensäden; Lade 217, Nr. 2. — Gedruckt nach Kopie im Kopiar der Propstei (auf Hahr) von Wilmans Itser. 32, S. 146 bis 148. Zu sorrigieren daselbst: S. 146 Z. 11: Merste, scilicet IIII malcia. — Z. 12: in Rathnen. — Z. 14: in Duddincwurdhen. — Z. 16: in Gokkeslo. — S. 147 Z. 13: roborante. — Z. 14/15: Gerberga — Regewiza. — Z. 16: nach eccl. sehlt in im Original. — Z. 18: Winemarus — Dingedhen. — Z. 27: Cosenchusen — Rotgerus. — Z. 28: Griph — Vogel. — Z. 29: Gerekinc — Kitzvene. — Z. 30: Recthare. — Z. 31: Cluppel. — Z. 32: Ezzekinus — Lutbertus. — Z. 34: perarare. — Z. 39: Orig. hat et. — S. 148 Z. 1: inficiari. — Z. 8: Vredhena anno gracie.

### 1221 (1222) März 17.

[4

Das Stift Breden kauft mehrere Zehnten zurück.

Drig. Von 2 Siegeln das des Stifts an grünen seidenen Schnüren erhalten: Lade 217, 1, Nr. 3. — Gedr. nach Kopiar auf Haus Ruhr in Itschr. Bd. 32, S. 148 sf., wo zu korrigieren: S. 148 3. 3: tres milites tres decimas. — 3. 4: Griph. — 3. 5: Heinricus de Scernincberge; cuilibet auch das Criginal! — 3. 7: Griph. — 3. 10: Merste, scilicet Werninc. — 3. 14: im Crig. "ante festum Johannes daptiste" übergeschrieben. — 3. 15: sicut. — Heinricus. — S. 149 3. 1: scilicet IIIa maltia siliginis et Boikinc 1 malt. siliginis. — 3. 2: sicut. — 3. 13: sicut. — 3. 26: custode. — 3. 29: Godfrido. — 3. 30: Heinrico Speculo. — 3. 31: et multis aliis. — 3. 32: perarare. — Auf der Rücseite dieses Criginals sind 3 Bemerkungen, sast gleichzeitig, nämlich:

# [1221—12331)] Ländereiankauf durch die Pröpstin von Breden. [5

Sciant eciam tam presentes quam posteri, quod ego Gerberga preposita cum consensu communis capituli emi agros tres in Aderlo de manso Nycolai, qui cognominatur Lepus, quem ipse a nobis tenuit censualem, et quia intelleximus, quod obligare voluit tam agros quam mansum nostrum aput extraneos pauperie coactus, nos pro misericordia et ne occasionem haberemus litigandi cum alienis, qui forte per suam iniustam warandiam nostrum mansum et agros occuparent, agros hos tres emimus pro tribus marcis et fertone per consilium domini Johannis de Graz, qui eciam cooperabatur ipso eciam Nycolao petente et impetrante, qui nobis agros reliquid cum uxore suo Cristina et filio suo Widekino, quos nos eciam conparavimus maiori precio, quam valeant, pro bono pacis, ne ipse eciam occasionem haberet agros ecclesie aput extraneos obligandi; huic empcioni plures affucrunt, scilicet dominus Johannes de Graz et Bernardus de Kizvene frater Cristine ex parte Nycolai; ex parte ecclesie affuit totum capitulum.

1. Notiz 13. Ihdts. auf Ruckjeite des Driginals von 1221.

# [c. 1221] Verschuldung des Griph de Merste an das Stift Vreden. [6

Sciat eciam posteritas cum modernis, quod dominus Griph de Merste XI solidos tenetur ecclesie, quos ei de pecunia ecclesie contulerat domina Hildegundis de Lapidea domo, quos ipse sub stola promisit solvere. Insuper XIIII solidos tenetur de solucione ecclesie accepta, quam pecuniam ipse peciit sibi

<sup>1)</sup> In diesem Jahre begegnet zuerst die Pröpstin Mechtildis, Wilmans III, 1719.

dimitti, ut respectum haberet ecclesia ad prescriptam decimam et staret decima pro X marcis et II solidis, quod tamen vix impetravit. Kopie bezw. 2. Notiz 13. Ihdis. auf der Rückseite des Originals von 1221.

[1221—1229 1) | Ter münstersche Dombechant besiehlt dem Pleban in Borken, den Ritter F., genannt Probst, zu ermahnen, das Stift Breden in dem Besitze des Zehnten zu Pröbsting nicht zu stören. [7

Hiermannus] Dei gracia maioris ecclesie in Monasterio decanus viro discreto magistro R. in Borken plebano salutem in Domino. Quia exigente iusticia decimam in Provestinc, quam inter ecclesiam Vredhena et F. militem, qui dicitur Prepositus, coram nobis quomodo vertebatur, eidem ecclesie secundum discretorum virorum consilium per diffinitivam sentenciam adiudicavimus, discrecionem tuam rogamus attentius iniuncta nobis auctoritate precipientes districte, quatenus proxima die celebri post recepcionem litterarum presencium supradictum militem ex parte nostri diligenter et efficaciter commonitum habeas, ne de cetero ecclesiam ipsam super eadem inquietare presumat. Qui si monitis tuis non acquieverit, excommunicacionis sentenciam, quam ipso facto incurrat, si de cetero super ipsa decima sepedictam ecclesiam molestaverit, in ipsum auctoritate nostra non differas promulgare, ut quos Dei timor a malo non revocat, ecclesiastice saltem coerceat severitas discipline.

3. Kopie 13. Ihdts. auf der Rückseite des Driginals von 1221.

1224 (1225) Febr. 17 Sinabrück.

[8

Bischof Adolf von Osnabrud befundet eine Belehnung mit der Bogtei über ein Bredensches Gut und deren Berpfändung an das Stift.

Ropie des 14. Ihdts. im Lib. cat. fol. 121v, wonach gedruckt Wilmans III, Ar. 1712 und Philippi Snabrücker Urkundenbuch II, Ar. 183; desgl. Kopiar fol. 20/20v.

1225 Mai 19 Breden.

[9

Pröpstin und Convent des Stists Breden thun ein Erbe gegen Zins aus. Erig. Siegel von rotseidenen Fäden ab; Lade 217, 1, Nr. 4. — Nach Absichrist im Lid. cat. fol. 118 v gedruckt bei Wilmans III, Nr. 1713, wo zu forrisgieren Z. 4 von unten: ex parte domini Mathie astante domino Hermanno de Lon Hubboldinc et domino Griph de Merste, Leshardo de Ethberge. Desgl. Kopie im Kopiar fol. 3.

1227 Mai 26 Breben.

[10

Das Küsteramt des Stifts Breden verkauft ein Erbe.

In nomine sancte et invidue Trinitatis, amen. Omnia, que geruntur in tempore, delet vetustas temporis, nisi scripti memoria perennentur. Sciant igitur tam presentes quam posteri, quod Alabrandus maritus Wikburgis comparavit sibi et suis heredibus et suis posteris seu pertinentibus custodie in Vredhena domum in Rodhe Sutwardine pertinentem custodie nostre Vredensi censualem tres solidos solventem Davantriensium (!) ab heredibus, qui prius hanc domum possederant a custodia, scilicet Rotghero et Wenneken sua uxore et suis heredibus Wikburga et Lutburga, pro marcis quatuor presente me abbatissa Yda et presente custode Regewiza et omni conventu in Vreden infra limina beate Felicitatis presente Lefhardo officiario custod[is] et aliis custodie pertinentibus Herewico, Wighardo, Hermanno, Johanne, Jacobo, Emelrico et multis aliis. Hec emptio postea confirmata fuit Lenbeke coram civibus in curte domini Adolphi, quibus Alabrandus dedit

<sup>1)</sup> In diesem Jahre begegnet zuerst als Münsterscher Domdechant Gottfried; Wilmans III, Nr. 260.

quatuor denarios pro testimonio ad bibendum, quorum unus fuit Hezzel, Lutbert, item Lutbert, Gotsvin, Rutger, Engelbert, Heinric, Bernart; item Bernart, item Bernart, Lefhart officiarius custodis et suus filius Antonius et multi alii cum civibus. Igitur ne qua possit oriri calumpnia huic ordinationi contraria, decretum fuit ab utraque parte hanc vendicionem commendari litteris et sigillorum testimonio roborari. Actum publice coram ecclesia Vredhena astante et et (l) consentiente me abbatissa Yda, Gerberga preposita, custode Regewiza, officiaria Gerberga, decana Gisla et dominabus Felicitate, Lysa, Ermentrud, Ermengard, Lutgard et omni conventu commendatum privilegio dato per manum nostri notarii, ubi heredes resignaverunt bona custodi Regewizze et omni suo iuri, quod habebant in hiis bonis, que custos per sententiam concessit Alabrando et sue uxori Wigburgi et suis posteris VII° Kal. Junii, feria IIIIs, papa Honorio, imperatore Frederico, archiepiscopo Engelberto, episcopo Monasteriensi Theoderico, me Yda abbatissa, regnante Jesu Christo anno¹) gratie M°CC°XXVII°.

Orig. Siegelrest an rotseidenen Fäden; Lade 217, 1, Nr. 5.

1233 Oft. 16.

[11

Die Bredener Pröpstin u. Gerwin von Rinkenrode bekunden des letteren Berpflichtungen als Bogt des Stifts.

Ropie des 14. Ihdts. im Lib. cat. fol. 112 v; hiernach gedruckt Wismans III,

Mr. 1719.

1237 Sept. 9.

<sup>r</sup>12

Bischof Ludolf von Münster betr. die Bogtei der Stift Breden'schen Güter in Lienen.

Kopie 19. Ihdts. der Urk. Westsäl. Urkbch. III, Nr. 337, wohl nach Niesert's Druck (U.=Sammlung IV, 438); Lade 217, 1 Nr. 19.

1241 Juni 27.

[13

Erzbischof Conrad von Coln für Breden.

Drig. Siegel ab; Lade 217, 1 Nr. 6. — Nach dem Lid. cat. fol. 55 gedruckt Zeitschr. 32, S. 150; in diesem Druck sind nach dem Drig. zu verbessern Z. 2 v. o. archycancellarius dilectis in Christo . . . preposite. — Das Original hat richtig M°CC°XLI. Auf Rückseite von Hand Ende 13. Ihdts.: Istam litteram ego notari(us?) do salvo iure meo, quia est bono salario digna Ferner Kopiar fol. 16 u. schlechte Kopie 17. Ihdts. Lade 204, 1.

1261 Nov. 27 Breben.

[14

Die Stadt Vreden schließt mit der Übtissin einen Vertrag über die Aufnahme von Stiftshörigen in die Bürgerschaft u. s. w.

Judices et scabini ac universitas civium oppidi Vrethenensis omnibus, ad quos scriptum presens pervenerit, sincere dilectionis affectum. Noverint universi, quod nos multimoda promotione considerata et favore venerabilis domine abbatisse secularis ecclesie in Vrethene circa nos et oppidum Vrethenense de communi consilio et arbitrio, ne aliqua dissensio inter ipsam et nos posset oriri, statuimus et ordinamus, quod neminem hominum ad ipsam pertinencium in nostrum concivem vel in collegium nostri concilii nisi de sua propria voluntate et arbitrio vel sui officialis, cui ipsa super hoc mandatum dederit, recipiemus. Hii vero, quos iam recepimus in concives, omni iure et mandato dicte abbatisse quo alii litones ipsius stare debent et manere, hoc excepto, quod per biennium ab ipsa nulla exactione molestari debent penitus aut gravari. Insuper ordinamus, ut curtis sua, que Vehove nuncupatur et civitas Vrethenensis omni iure, quod ex antiquo ad invicem

<sup>1)</sup> Die Jahresbezeichnung von anderer Hand.

habere consueverant, pociantur. Admittimus eciam, ut dicta domina nostra abbatissa piscatura in fossatis in Molenmersche fossis libere possit frui. Ex superhabundanti nihilominus concedimus, ut quandocunque homines domine nostre iam sepius nominate annuam pensionem apportaverint et tribus vicibus in anno, quando ad concilium domine abbatisse, quod Higensprake dicitur, conveniunt, a nullo penitus in civitate aut eciam iudicibus vel scabinis valeant obligari. Et ne huic ordinacioni nostre in posterum aliquis valeat contraire, presens scriptum sigilli nostri robore consignamus. Data Vrethene anno Domini M°CC°LXI°, V° Kal. Decembris.

Drig. Siegel von rotseidenen Fäden ab; Lade 217, 1, Rr. 7.

### 1262 Sept. 29.

[15

Das Stift Breden urkundet betr. Billikation des Amtshofes Olmen (Ollheim, Kr. Rheinbach) im Archidiakonat Bonn.

Transsumpt in Urtunde von 1328, Regest Nr. 80; Kopie im Lib. cat. fol. 62, wonach gedruckt bei Wilmans III, Nr. 1752.

### 1264 Juli 31 Ahlen.

[16

Ritter Heinrich in Ahlen, genannt Scrobere, verzichtet auf den Hof Borbein, Kjpl. Ahlen.

Ego Henricus miles in Alen dictus Scrodere recognosco et presentibus V protestor, quod curiam in Borbene, que spectat ad ecclesiam et conventum in Vredene, quam nomine pignoris a Frederico eiusdem curie provisore pro viginti marcis tenueram, in manus . . prepositisse de Vredene et sui conventus suorumque nunciorum totaliter cum omni iure, presente iam dicto Frederico et consentiente, cum consensu et voluntate mee uxoris et meorum heredum resignavi et eandem curiam pro deretentis meis iam supradicte prepositisse et sue ecclesie pro sedecim marcis Monasteriensibus, quas tunc in eadem curia nomine pignoris habui, coram iudicio in Alen salvo iure ecclesie Vredenensis hinc et inde sentencia iudicis obligavi. Et ut omnia rata et firma permaneant, sigillo nostre civitatis in Alen usus sum. Acta sunt hec coram iudicio in Alen anno Domini M°CC°LX°IIII feria quinta post Jacobi apostoli, presentibus hiis: judice nostre civitatis in Alen, videlicet Arnoldo dicto de Gesthuvele, Daniele magistro scabinorum, Brunone plebano et suis sociis, Johanne plebano sancte Marie Monasteriensis, Luberto gogravio in Alen consanguineo nostro, Conrado de Mechlen milite et aliis viris probis et honestis.

Kopie des 14. Ihdts., Kopiar fol. 21.

### 1269 Aug. 11.

[17

Das Kloster Barlar bekundet seine Zinsverpflichtung aus dem Gute Averesch. Drig. Siegel ab; Lade 217, 1 Nr. 8. — Kopie im Kopiar fol. 19 und im Lib. cat. fol. 110, wonach gedruckt mit unrichtigem Datum (1299!) Wilmans III Nr. 1802, S. 942; im Drucke ist statt Vredenensis u. s. w. immer zu korrigieren Fredenensis.

## [um 1269 Aug. 11.]

[18]

Das Stift Breden trifft Bestimmung bez. Ausführung der vorher= gehenden Urkunde.

.. Nos.. preposita, decana totumque capitulum in Vredene volumus, ut annona seu siligo notata in presenti pagina, quam domina Elyzabeth de Lapidea domo pro remedio anime sue contulit nobis et ecclesie nostre singulis annis distribuendam, presentetur super granarium nostrum domine celleraric, et ipsa distribuat eaudem siliginem solummodo domicellabus pertinentibus ad officium, quod dicitur tor ware, et tribus sacerdotibus presentialiter de-

servientibus. De residuo vero eadem domina celleraria procurabit, quod necessarium fuerit in anniversario eiusdem domine E. supradicte.

Auf der Rückseite des Originals von 1269 Aug. 11, Lade 217, 1 Ar. 8. — Kopie im Lib. cat. fol. 111 u. Kopiar fol. 19.

1273 (1272) März 21.

[19

Der Richter in Ahlen bekundet die Verzichtleistung des Goswinus von Borbein auf den gleichnamigen Hof zu Gunsten des Stifts Vreden.

Ego Arnoldus de Gesthuvele, iudex oppidi in Alen ex parte venerabilis patris Gerardi de Marka Monasteriensis episcopi constitutus, tenore presentium profiteor et protestor, quod Gotswinus de Borbenne coasumptis matre Gertrude, Marsilio et Hermanno fratribus suis pro se et omnibus legitimis coheredibus eiusdem coram iudicio in Alen, cui dante Deo presedi, resignarunt in manus Themmonis presbiteri canonici ecclesie sancte Felicitatis in Vrethen, magistri Jacobi Monasteriensis, Gotfridi et Johannis de Agberge in proprietatem sancte Felicitatis et conventus in Frethen curtim in Borbenne, quam de predicta tenuerat ecclesia, recedentes pure et absolute ab omni iure, quod in predicta curte eis competit vel competere poterat quoquomodo. Dum hec fierent, presentes erant Conradus et Levoldus milites, Johannes dictus Cleve, Gerwinus de Foro magistri scabinorum; Fridericus Dapifer iudex oppidi, Levoldus de Puteo et Hinricus de Honsele, Ecbertus de Torilo et Johannes dictus Holle, Gert dictus Stippe et Bernardus Hogerinc, Florinus de Berhorst, Hermannus faber, Johannes Ortwinine et Gotswinus avunculus Gotswini venditoris curtis predicte, Herman (?) botmester, Hermannus dictus Stippe, Hinricus de Stenvorde et Johannes dictus Kuninc et Johannes de Foro iudicsis filius et Gert vinitor et Nicolalus, Levoldus de Rothem, generi iudicis predicti et plures alii cives [predicti] oppidi, quorum nomina scribi tedium non admisit. Datum et actum in tercia feria post dominicam, qua cantatur Letare Jerusalem, anno Domini M°CC° septuagesimo secundo. In cuius rei certitudinem sigillum oppidi [predicti] presentibus est appensum.

Orig. Zerbrochenes Siegel an weißen Leinenfäden; Lade 217, 1 Nr. 9. —

Kopiar fol. 18/18 v, woraus die Lücken des Originals ergänzt.

1273 April 15.

[20]

Die Deutschordenskommende Dotmarsum pachtet von dem Stifte Breden eine Hufe in Stockum.

Ecbertus commendator ceterique fratres de Otmershem domus Teutonice universis Christi fidelibus, ad quos presens scriptum pervenerit, salutem in Domino sempiternam. Notum esse volumus universis presentem paginam intuentibus et eisdem protestamur, quod mansum Luppinc nuncupatum in villa Stochem situm, quem Wenemarus de Stochem ab ecclesia Frethenensi quondam habuit in pensione hereditaria, noster confrater Hinricus de Espelo nomine dicte domus nostre a.. preposita, .. decana totoque conventu dicte ecclesic pro certa recepit pensione perpetuo possidendum, scilicet quatuor solidis Davantriensis monete, quos annuatim in dominico die proximo post diem beati Bartholomei apostoli apud Frethene preposite nostris laboribus et expensis persolvemus. Cum vero dictus H[inricus] noster confrater debitum carnis subierit, alter noster confrater, qui ad hoc deputatus fuerit, dictum mansum ab eadem ecclesia eodem iure recipiet et de recepcione presentabit dicte ecclesie octo solidos Daventriensis monete et sic de succedentibus in perpetuum. Huius rei testes sunt Ecbertus commendator prenominatus, Frethericus de Arneth suus confrater, Johannes et Thimo (?) sacerdotes, Th. scolasticus, Hinricus de Willen miles, Philippus et Mauricius. In cuius rei testimonium dicte ecclesie presens scriptum sigilli nostri munimine tradidimus roboratum. Datum XVII Kal. Maii anno Domini M°CC°LXX° tercio.

Drig., z. T. zerstört. Siegel ab; Lade 217, 1 Mr. 10. — Kopiar fol. 23.

1273 Oft. 16.

Pröpstin und Vogt Gerwin von Kinkenrode wiederholen die Urkunde von 1233 Okt. 16.

Beatrix preposita Vredenensis et Gerwinus de Rinkenrode advocatus curtis in Borben, ad quos presens scriptum pervenerit salutem. Noverint omnes, nos Gerwinum annuatim in crastino beati Martini confessoris unam marcam Monasteriensis monete tantum a predicta curte recepturum addentes predictis iam dictam curiam non esse locandam, nisi hominibus pertinentibus semper ecclesie aut curie sepedicte. In cuius rei testimonium et veritatem hanc duximus scribi paginam et nostri et ecclesie in Vreden sigillis munimine roborari. Datum anno Domini millesimo CC°LXXIII° in die Galli confessoris.

Transsumpt in Difizials-Urkunde von 1305, vergl. Regest Nr. 44; Lade 217, 1 Rr. 11. --- Kopie des Transsumpts im Lib. cat. fol. 112v u. Kopiar fol. 15.

1277 Ruli 7. [22

Bischof Everhard von Münster tauscht mit dem Stift Breden ein Erbe aus.

Nos Everhardus Dei gratia Monasteriensis episcopus recognoscimus in hiis scriptis, quod nos de maturo consilio fidelium nostrorum domum dictam Sickinc et eius proprietatem cum hominibus et omnibus pertinentiis suis, sicut nobis et ecclesie Monasteriensi pertinebat, donavimus seculari ecclesie Vredenensi, recipientes ab cadem ecclesia domum dictam Wiscekinc et eius proprietatem cum hominibus et omnibus eiusdem pertinenciis per modum concambii ad opus ecclesie nostre pro eadem; super quo presens scriptum sigillo nostro dedimus communitum. Datum et actum anno Domini M°CC°LXX° septimo Nonas Julii.

Ropie des 14. Ihdts.; Kopiar fol. 20.

[nach 1279.]

Das Stift Breden bekundet die Berzichtleistung der Beatrix auf den Zehnten des Hofes Rathmen.

Trig. (oder Concept?), ohne Spur von Siegel, angenäht an die Urkunde von 1269 Aug. 11. Lade 217, 1 Nr. 8. Die Tatterung bestimmt sich durch den Tod

der Abtissin Marsilia (also nach 1279, vergl. Ztschr. 32, S. 151).

1281 (1280) Januar 13.

Bijchof Everhard von Münster betr. Bogtei des Herrn von Gemen. Kopie im Lib. cat. fol. 36. — Gedr. Wilmans III, Nr. 1121; desgl. Kopiar fol. 70v-71v. Eine zweite Aussertigung in Gemen, vergl. Kreis Borken S. 137\* Nr. 3.

[24]

<sup>1)</sup> Lude im Perg., bezw. Schrift erloschen.

1281 Aug. 5 |in die Oswaldi regis | Borfen.

**[25**]

Bischof Everhard von Münster betr. Gemensche Bogtei.

Kopie im Lib. cat. fol. 36° mit Jahreszahl 1381 u. im Kopiar fol. 16. — Gedruckt Wilmans III, Nr. 1138; die Zeugen heißen im Lib. cat. aber: Hinricus Clinfinc . . . Hinricus Moteler.

[1282 Okt. 10] Synodalstatut, wonach Kirchengut auf Grund behaupteter Ansprüche an den Kirchenvogt unverletzlich ist.

Kopie des 14. Ihdts., undatiert; Lib. cat. fol. 38v. — Gedr. Wilmans III, S. 621, Zeile 4 ff. (Item, qui bona . . bis cessent divina).

#### 1287 Oktober 10 Borken.

[27

Goswin von Gemen für Breben.

Orig., in der unteren Hälfte sehr zerstört, Lade 217, 1 Mr. 12; 2 Siegel ab, die blaus weißen Schnüre noch vorhanden. — Gedruckt nach einer im Lib. cat. liegenden Abschrift in Zeitschr. Bb. 32, S. 151. Hier zu ändern S. 151; 3. 4: subsecuntur. — 3. 5: Cristine. — 3. 6: ceteris sororibus meis. — 3. 8: qui eciam promiserunt pro rata, per fidem. — S. 152; 3. 1: de curte Ratnē. — 3. 2: in parrochia Wenterswic. — 3. 3: in Frethene. — 3. 4: de Puflike et magistri Th. — 3. 6: habui vel habere. — 3. 11/12: Bernoldus, Hinricus Clinckinc, Hinricus de Leihus; Hinricus Mateleres. — 3. 13: Wentzcelus de Tekhof. Th. de Hole. — 3. 14: Bernardus. — 3. 15: zu interpungieren: qui suam acceperunt arram in testimonium premissorum. — 3. 16: Affuerunt eciam. — 3. 17: Godefridus Pek . . . Lück. — 3. 18: Hinricus. — 3. 21 u. 22: Borken. — 3. 23: M°CCLXXX septimo. — Eine zweite Kopie Kopiar fol. 15.

1289 Mai 2. [28

Die Stadt Ahlen bekundet den Vergleich des Hermannus Dilige mit dem Stift Vreden.

Nos Vernherus iudex, scabini, consules opidi in Alen universis visuris presentia protestamur, quod Hermannus dictus Dilige laborans venire contra factum sue vendicionis curie in Borbene facte legitime a se, Gosstino fratre suo et ab aliis suis coheredibus, prout in instrumentis nostro sigillo roboratis supradicto facto ipsorum confectis plenius continetur, salubri amicorum suorum inductus consilio omni inpeticioni seu iuri, quod sibi ratione successionis hereditarie competere poterat, accedente ad hoc consensu Lutgardis uxoris sue, Hermanni, Frederici et Gertrudis liberorum eiusdem voluntarie et expresso in nostra constitutus presentia renunciavit in manus domine prepositisse Beatricis ecclesie Vredensis libere et absolute. Huius rei testes sunt Hinricus decanus et Siffridus scolasticus in Bekehem, Varmundus veteris et Lambertus nove ecclesiarum in Alen, Ludolfus et Lambertus sacerdotes; Adolfus de Ostenvelde, Gerlacus Bitter, Rodolfus Longus, Johannes de Vulfhem, Hugo de Amvich militares; Everhardus de Puteo, Albertus dictus Judicis, magistri scabinorum; Nicolaus Delen, Johannes Holle, Johannes Make, Johannes de Eningerlo, Screderus in Campo, Hinricus Evervini, Ditmarus dictus Rost, Alhardus de Gusnen et alii plures. Datum anno Domini M°CC°LXXX° nono in crastino Philippi et Jacobi apostolorum. inter nominatos presentes erant: Theodericus scolasticus et Sophia canonica ecclesie Vredenensis, Gotfridus officiatus preposite supradicte, Gosstinus de Dene villicus de [Vosd]')inghen et Hinricus opidanus in Vredene. In cuius rei testimonium rogatu ipsius Hermanni Diligen, uxoris et coheredum suorum prenominatorum una cum sigillis nostri, videlicet opidi, decani ecclesie in

<sup>1)</sup> Schrift erlojchen im Diginal; ergänzt nach Kopiar fol. 21 v.

Bekehem ac plebani veteris ecclesie in Alen presentem duximus paginam roborandam.

Orig. Bon 3 Siegeln das 3. teilweise erhalten; Lade 217, 1 Nr. 13. Kopiar fol. 21 v.

1290 (1289) März 15.

[29

Das Franziskanerkloster in Duisburg nimmt vom Stift Breden eine Hufe in Broich, Pf. Mülheim, in Erbpacht.

Honorabilibus dominabus ac in Christo dilectis abbatisse, preposite ac conventui secularis ecclesie in Vredene frater Reynoldus minister ordinis penitencie sancti Francisci in Dusborgh ac universitas fratrum et sororum ordinis eiusdem et ibidem reverentiam et honorem. Tenore presencium recognoscimus et fatemur, nos a vobis seu ab ecclesia vestra mansum dictum Busche, scitum (!) iuxta castrum dictum Broke in parrochia Mulhem, iure census hereditarii et perpetui tenere et possidere, de quo vobis seu ecclesie vestre singulis annis in festo beati Mychaelis quinque solidos et sex denarios Coloniensium denariorum legalium ordo noster in opido Vredene per nostros nuncios presentabit perpetue et persolvet. Et in huius veritati(s) testimonium has patentes litteras sub sigillo nobilis viri domini Everhardi comitis de Marka, quod presentibus apponi rogavimus, necnon sub sigillo Fratrum minorum in Dusborych (!) ac nostro vobis seu ecclesie vestre transmittimus confirmatas. Et nos Everhardus comes de Marka predictus ad peticionem dicti ordinis sigillum nostrum presentibus apposuimus in testimonium premissorum. Datum anno Domini M°CC° octuagesimo nono, feria quarta post dominicam, qua cantatur Letare Jerusalem.

Kopie des 14. Ihdts. Kopiar fol. 4.

1290 Sept. 6 [feria quarta ante festum nativitatis Domine nostre]. [30 Goswinus dictus de Gemene für Rotger Schenken.

Kopie des 14. Ihdts. in Urkunde von 1349 Dez. 17 = Regest Nr. 321, im Lib. cat. fol. 127 v. — Gedr. Wilmans III, Nr. 1407. Die Zeugen heißen hier: Wilhelmus Holleweghe, Johannes de Boghele, . . . . Wilhelmus Munterinch.

1291 August.

[31

Ritter Gerhard von Vonderen schließt einen Vergleich mit der Pröpstin des Stifts Vreden.

Universis in perpetuum presentes litteras visuris vel etiam audituris Gerhardus de Vunderen miles salutem et cognoscere veritatem. Notum facio et tenore presentium publice protestor, quod cum venerabilis domina Beatrix de Holthe preposita ecclesie Vredenensis super quodam manso sito in Bathenboke ad dictam preposituram pertinente quique (?) a . . preposita ipsius ecclesie iure bonorum censitorum teneri consuevit et debet, me inpeteret asserens, me dudum fuisse negligentem in solutione censuum mansi eiusdem demum questio hec per transactionem et compositionem amicabilem sopita fuit et terminata in hunc modum, videlicet quod dicta domina . . preposita mihi et Theoderico filio meo prefatum mansum legitime porrexit et concessit iure bonorum censitorum perpetualiter obtinendum, ita quod ego scu... heredes mei quicunque mansum ipsum possidentes septem solidos legalium denariorum nomine census de manso codem, de quo quatuor tantum solidi primitus persolvi consueverunt, singulis annis in die beati Bartholomei apostoli domine... preposite Vredenensi, que pro tempore fuerit, persolvemus expedite. Quicunque vero heres vel successor prefatum mansum possessore ipsius defuncto vel alio modo cedente aggredi voluerit et debebit, unam tantum marcam legalis monete et non plus pro iure acquisitionis dicti mansi eidem domine . . preposite Vredenensi dabit et persolvet. In cuius transactionis et ordinationis testimonium ac firmitatem perpetuam presentes litteras

dicte domine.. preposite et ecclesie Vredenensis concessi sigillo honesti domini Rotcheri de Stade mei consanguinei, quia sigillum proprium non habeo, roboratas. Actum anno Domini M°CC° nonagesimo primo, mense Augusto.

Drig. Siegel ab; Labe 217, 1 Nr. 14; Kopiar fol. 14 v.

1295 Nov. 13.

[32]

Die Pröpstin Sophia von Breden belehnt den Dietrich von Hameren, Burgmann in Nienborg.

Nos Sophia Dei gratia preposita secularis Frethenensis universis et singulis presencia visuris et audituris notum esse volumus, quod Theodericum de Hameren castellanum in Novo castro de quadam domo dicta Arnhorst, quam ab ecclesia nostra et a nobis titulo homagii tenuit Rotgherus de Hameren frater eiusdem Theoderici, inpheodavimus et inpheodamus per presentes. Istis presentibus et audientibus, videlicet Johanne plebano in Vredene, H(ermanno) de Keppelle, B'(ernardo) de Erle ac Bernardo de Vullen famulis et aliis quam pluribus fidedignis. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum.

Datum et actum anno Domini M°CC°LXXXXV° in die beati Briccii

episcopi.

Transsumpt in Urkunde von 1333 = Regest Nr. 149; Kopiar fol. 33.

1296 Juni 30 Frankfurt.

[33

Erzbischof Sigfried von Cöln erteilt dem Privr in Flacsheim und dem Pfarrer in Dorsten Auftrag, die neugewählte Übtissin von Breden

zu investieren.

Sifridus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus, sacri imperii per Ytaliam archicancellarius, dilecto in Christo celerario seu priori in Vlareshem et plebano in Durstene Machario salutem in Domino. Cum Sophiam de Puflike, abbatissam ecclesie in Vredene, prout ad nos pertinet, de consuetudine antiqua hactenus pacifice observata consideratis considerandis circa personam suam et meritis eligencium secundum tenorem decreti sue electionis aliisque processibus super sua electione habitis in abbatissam secularis ecclesie in Vredene confirmaverimus spiritualium et temporalium amministrationem dicte ecclesie eidem committendo, vobis et cuilibet vextrum in virtute sacre obedientie mandamus, quatinus ad dictam ecclesiam in Vredene personaliter accedentes convocatis conventu et populo ipsius ecclesie ipsam Sophiam de ipsa abbatia investiatis vice nostra in corporalem possessionem antedicte ecclesie, in quibuscunque rebus consistat, scilicet corporalibus seu incorporalibus, eandem mittendo, precipientes universis et singulis de conventu ac subditis ipsius abbatisse quibuslibet, ut dicte abbatisse Sophie tamquam sue vere prelate et abbatisse in omnibus reverenter obediant et intendant, contradicentes per censuram ecclesiasticam comp[escendo] 1). In hiis exequendis alter alterum non expectet. Reddite litteras et quid in premissis feceritis, fideliter rescribatis. Datum apud Vrankenvort II Kal. Julii anno Domini M°CC° nonagesimo sexto.

Transsumpt in Urkunde von 1296 Juli 19 = Nr. 34; Lade 217, 1 Nr. 15.

1296 Juli 19.

[3-

Der Prior in Flaesheim und der Pleban in Dorsten teilen dem Erzbischof Sigfried von Cöln die Ausführung seines Mandats mit.

Reverendo in Christo patri et domino, domino suo S. sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopo, sacri imperii per Ytaliam . . archicancellario, . . prior

<sup>1)</sup> Schrift erloschen.

monasterii in Vlarshem et Macharius plebanus ecclesie in Durstene reverentiam debitam in omnibus et honorem. Reverende paternitati vestre presentibus cupimus esse notum, quod mandatum vestrum, cuius tenor talis est (folgt Ilrfunde von 1296 Juni 30), in omni sua forma diligenter et fideliter in ecclesia de Vredene coram conventu et populo ac ministerialibus dicte ecclesie [sum]us cum sollempnitatibus adhoc debitis et consuetis executi. In cuius rei testimonium presentes litteras sigillorum nostrorum munimine duximus roborandas. Actum et datum anno Domini M°CC° nonagesimo sexto, feria quinta ante festum beate Marie Magdalene.

Drig., start abgeblättert; 2 Siegel ab; Lade 217, 1 Nr. 15.

1297 Juni 15.

[35

Die Pröpstin Heilewigis belehnt den Dietrich von Hameren, Burg= mann in Nienborg.

Nos Heylewigis Dei gratia preposita, per omnia ut supra (1295 = Uratunte Rr. 32) usque ubi: videlicet domino Johanne plebano in Vredene, H(ermanno) de Keppelle, Th(iderico) de Wische ac Bernardo de Vullen famulis et aliis quam pluribus fidedignis ad hoc vocatis et rogatis. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum ipso die beati Viti martiris anno Domini M°CC°XC° septimo.

Transsumpt in Urkunde von 1333 - Regest Nr. 149; Kopiar fol. 33.

1298 (97) Febr. 26.

[36

Bischof Everhard von Münster bekundet die Aussühnung zwischen Theoderich von Schonebeck und dem Stist Vreden.

Everhardus Dei gratia Monasteriensis . . episcopus universis presentia visuris et audituris salutem et cognoscere veritatem. Noveritis, quod cum dilecti in Christo . . preposita et . . capitulum secularis ecclesie Vredensis Theodericum dictum de Schonenbeke militem traxissent in causam super eo, quod idem Theodericus curtem dictam Kukelhem sitam in parrochia Sutlon, cuius proprietas ad ipsam ecclesiam Vredensem pertinere dinoscitur, pleno iure iam pluribus annis tenuit et habuit sub certa annua pensione solvenda preposite et . . capitulo supradictis, videlicet omni anno sex molcia ordei, tria molcia siliginis mensure spikermate Vredensis, sedecim arietes et duos solidos Monasteriensium denariorum, a cuius pensionis solutione viginti septem annis continue cessaverat ac mansos in ipsam curtem pertinentes pluribus annis occupaverit, ita quod ipsa . . preposita et capitulum servitia de eisdem mansis debita et pensiones infra iam dictos annos nullatenus sunt consecuti. Dictis itaque partibus tandem in nostra presentia et capituli nostri scu majoris partis eiusdem constitutis ipsa... preposita (et capitulum) ipsi Theoderico solutionem pensionis undecim annorum de dictis viginti et septem annis remiserunt, ipse vero Theodericus pro solutione pensionis sedecim annorum detente ipsum curtem Kukelhem cum omnibus suis attinenciis eidem . . preposite et . . capitulo obligavit, ita quod idem Theodericus de hominibus dicte curtis et mansorum eidem attinencium nec de paschuis, pratis, nemoribus, agris, terris cultis et incultis eorundem aliquatenus se intromittet per se vel per alium nec precarias seu exactiones in homines ipsos faciet seu bonis predictis nec exuvias seu hereditates tollet vel quicquam iuris in hominibus et bonis ipsius curtis et mansorum eidem attinentium habebit seu sibi usurpabit, quousque dicta preposita et capitulum dictam pensionem sedecim annorum detentam similiter et pensionem omni anno ipsis debitam de ipsa curte et attinentiarum suarum plenarie consequantur, salvo extunc, ut exnunc dicte proposite et capitulo iure suo, quod habent in curte et mansis supradictis. Ad que omnia et singula observanda idem Theodericus fide corporali prestita in manus nostras se omni dolo et fraude exclusis obligavit. In cuius rci testimonium sigillum nostrum una cum sigillis capituli ecclesie nostre Monasteriensis ad causas ac prefati Theoderici presentibus sunt appensa. Datum et actum anno Domini M°CC° nonagesimo septimo, feria quarta post festum beati Mathie apostoli.

2. Orig. 3 Siegel ab; Labe 217, 1 Nr. 16 u. 17. Die eingeklammerten

Worte () in Nr. 17 übergeschrieben und fehlend in Nr. 16.

[c. 1300.]

[37

Die Schöffen von Breden bekunden, daß Johann von Huvele und seine Brüder Gottsried u. Bernhard dem Nikolaus Herekin u. Johann, dem Gatten von dessen Schwester, eine Wiese bei Imekampe zu Eigengut verkauft haben.

Abschrift auf Pergament, undatiert, aus Ende des 13. Ihdts.; Lade 218, 3.

[c. 1300.]

[38

[39

Heinrich de Erlar, Gerhard ton Pade u. Ludolf de Stocke, Schöffen von Breden, bekunden, daß die Cheleute Werner ton Rode u. Abelheid de Erlar dem Nikolaus Herekins und dem Gatten seiner Schwester, Johann, ein Stück Land neben jener Wiese verkauft haben. Die Käuser sollen jährlich einen Duadranten Jins bezahlen. Abschrift auf Pergament, undatiert, c. 1300; Lade 218, 3.

1302 Sept. 21 [ipso die beati Mathei apost. et ewang.].

Hinricus, rector primi alteris ecclesie Monasteriensis, vicedecanus in Wessem (Wessem), bekundet, daß vor ihm in der Synode zu Wessum das Edelsfräulein (nobilis puella) Helewigis, Pröpstin des Stists Breden, nachdem sie durch ihren Beamten (officiatum) Johannem dictum Sculderen einen Eid abgelegt hat, das Urteil erhalten hat, daß der Hof thor Dene in Graz, der dem Stiste zusgehört, niemals gewohnheitss oder rechtmäßig den schmalen Zehnten de poledro, que vulgo dicitur Volenthende, dem als Kläger auftretenden Svedero dicto Rempinc gezahlt habe, noch dazu verpstichtet sei. Die Umstehenden billigen diesen Ausspruch, der Vicedesan spricht den Hos von diesem Zehnten frei und besiegelt mit dem Siegel des Arnoldi de Deyst prepositi ecclesie sancti Lutgheri Monasteriensis et archidiaconi in Wessem, quo utimur in synodalibus suis.

Presentibus plebanis in Wessem, in Epe, in Vullen; militibus dominis Conrado de Rederbroke, Johanne dicto Ruscen; famulis Hermanno de Keppele,

Roberto de Burse ac aliis . . .

Ropie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 81 v; desgl. Kopiar fol. 19 v.

1303 Oft. 30 [feria quarta post Symonis et Jude].

[40

Bischof Otto von Münster tauscht mit der Abtissin von Breden die Gislam, Tochter des Ritters Heinrichs gen. Weder, und Gerburgam, Tochter der gen. Gisla, Münstersche Ministerialen, gegen Gerburgim, Tochter des Herwigi dicti Gerkinc, u. Alsernam, Schwester des gen. Herwigi, aus.

Orig. Siegel ab; Labe 208, 81.

1304 Febr. 24 [in vigilia beati Mathye apostoli].

[41

Bischof Otto von Münster entläßt seinen Ministerialen Gerhardum, Sohn des † Hermanni de Reppele, und tauscht dafür mit der Abtissin von Breden deren Ministerialin Beatricem, Tochter Gersaci de Wullen, ein.

Orig. Siegel ab; Lade 208, 81.

1304 Juli 15 [die divisionis Apostolorum] Breben.

[42

Otto, Bischof von Münster, bekundet, daß der † Everhardus dictus Temminc aus Breden und seine noch lebende Frau Evesa dem Kloster Burlo ihre Weichbild: Güter in Breden (Wichelde) und ihre Nobilien vermacht haben und daß Goswin von Gemen namens der Verwandten dem Vermächtnis zugestimmt hat.

Presentibus . . . . Johanne et Thiderico de Remen canonicis Monast., Johanne plebano in Vredene, Bernhardo nobili domino de Ahus, Wernhero de Gratz militibus, Conrado dicto Scoke famulo; Gerhardo Cobbinc, Johanne dicto Sculdere et Nicolao dicto Herike scabinis Vredensibus; Engelberto scultheto nostro in Lon.

Orig. Siegel ab; Labe 218, 3.

1304 Juli 31 [feria sexta ante festum b. Petri ad vincula].

[43

Otto, Bischof von Münster, vertauscht mit dem Ritter Lubert dictus Sasse das daus Lancinc, Kipl. Sutlon (Südlohn), gegen das Haus Heberikinc in der Pfarre Lecden (Legden).

Drig. Siegel mit Rüdsiegel zerstört; Lade 218, 3.

1305 Eft. 2 [in crastino beati Remigii].

[44

Der Lifizial des Münsterischen Hoses transsumiert eine Urkunde von 1273 Okt. 16 (= oben Nr. 21).

Orig. Offizialatssiegel ab; Lade 217, 1 Nr. 11. — Ropie im Lib. cat. fol. 112 v und im Kopiar fol. 15.

1306 April 10 [in octavis Pasche].

[45

Bischof Otto von Rünster vertauscht mit der Abtissin Sophia von Breden den Engelbert, Sohn Engelberts de Oldendorpe, einen Münsterschen Winisterial, gegen den letztgenannten Engelbert (den Bater).

Drig. Siegel ab; Lade 208, 81.

1307 März 3 [feria sexta ante dominicam Letare].

[46

Margareta, Tochter des † Heynonis dicti Wensten, bekundet, sie habe von der Pröpstin Henlewigis u. dem Kapitel der Kirche zu Breden für sich u. ihre Kinder Tietrich u. Gertrud einen Garten bei der Stadt Breden vor dem Kuntynethore, zu dem Hose Odine gehörend, in Pacht auf 12 Jahre gegen 6 Schillinge Jahreszins, fällig auf Mariae Geburt, erhalten. Detmarus dietus Odine, der Bater der Kinder, siegelt auf ihr Berlangen.

Zeugen: Rotgherus Scholaster, Johannes Bekerere, Johannes Breselere, Kleriker und Kanoniker in Breden, Thibericus Grip Scholar, Wilhelmus dietus tho Hove

u. Detmarus.

Orig. Siegel ab, Labe 218, 3; Regest in Handschrift 63 fol. 21 v Rr. H.

1307 Dez. 23 [proximo sabbato ante nativitatem Domini nostri]. [47]

Goswinus de Gemene, Ritter, verpfändet mit Zustimmung seiner Gemahlin Cristine u. ihrer Söhne Hermanni u. Gotfridi dem Henrico Welscheloni u. dessen Söhnen Gerhardo u. Henrico 4 Schill. Münst. Psg. Einkünste aus dem Hause Hontinc, fällig am Tage des h. Bischofs Nicolaus, die er auf Grund seiner Vogtei bisher bezogen hat, für 4 Mt. Münst. unter Borbehalt des Wiederkauss jährlich in eathedra beati Petri.

Ropien des 14. Ihdts. Lib. cat. fol. 97 v u. Kopiar fol. 50. 51.

1308 3an. 20 [die Fabiani et Sebastiani mart.].

[48]

Dominus . . de Lon läßt dem Gerhardo militi de Bermetvelde (Barnsfeld) das Lehen des Hauses Broderinch in der Pfarre Sutlon (Südlohn) auf.

Acta sunt hec in secreto . . . iudicio, quod vulgariter vrigedinc dicitur

Vockengrave, quod iudicium predicto domino de Lon pertinet.

3eugen: Hermannus Gherekinc wrigegreve ibidem, Hermannus Hermannich frater domini de Lon, Wernherus miles de Gras, Adolfus de Warthus, Rotcherus de Wescheten, Hinricus Sticke, Johannes de Bermetwelde, Fredericus de Bogele, Otto Vos, Goscalkus Ghelinc, Bremere; frater Gotfridus de Burlo, Theodericus plebanus in Sutlon.

Drig. Siegel ab; Lade 218, 3.

1308 März 26 [feria (tercia) post dominicam Letare] Münster.

Lutbertus de Langhen, Defan der Münst. Kirche, befundet, daß in dem Streite zwischen Philippus de Burse einer= u. Bernardus tor Dene anderseits in betreff des Zehnten aus des letteren Hause tor Lutiken Dene, Kipl. Weshem (Wessum), den Ph. beanspruchte, während B. ihn verweigerte, weil er seit Wenschengedenken niemals eingefordert sei, die beiden Parteien die Sache vor die Synode gebracht

[49]

(nobis Lubberto de Langhen decano . . . sacre generali synodo anno . . . 1308 feria secunda post dominicam Letare presidente) hätten und daß er (Lubbert) nun ad diem crastinum eiusdem synodi ipsam causam de consensu parcium duximus prorogandum. An diesem Tage wurde gemäß Beschluß der anwesenden Edelen, Ministerialen, Kitter u. Knappen (placuit et iustum visum fuit nobilibus, ministerialibus, militibus et famulis ecclesie Monast.) B. zum Eide zugelassen, daß von dem Hause seit 33 Jahren und 6 Wochen kein Zehnte bezahlt worden ist.

Actum anno et crastino supradictis coram superiore altari in choro ecclesie Monasteriensis predicte presentibus dominis concanonicis nostris, domino Goswino domino de Ghemene, domino Hermanno domino de Ludinchusen.

Transsumpt im Notariatsinstrument von 1333 = Regest Nr. 136; Lade 218, 3. Kopie des 14. Ihdts. im Lib. cat. fol. 80. Nur die Urkunde im Kopiar fol. 29.

1309 Upril 3 [feria quinta post Pascha].

[50] n. Lambert

Henlewigis, Pröpstin und das Kapitel zu Breden verpachten dem Lambert Wize ihre Güter Mansberch in der Pfarre Bocholt für den Jahreszins von 4 Schillingen.

Drig. stark abgeblättert; 2 Siegel ab; Lade 218, 3.

1311 April 26 sferia secunda post dominicam Misericordia Domini]. [51 Ludwig, erwählter und bestätigter Bischof von Münster, weist auf die Beschwerde

der Sophia, Abtissin des Stiftes Breden, die Pfarrer von Breden an, die Bürger, welche in den Fischereien des Stiftes, in den Gräben der Wolenmersche und in dem Fluß Wolencolf, unerlaubt gesischt haben, zur Genugthuung aufzufordern und Zuwiderhandelnde für exkommuniziert zu erklären. Reddite litteras sigillatas.

Orig. 3 Siegel ab; Lade 218, 3.

1313 März 4 [ipso die s. Adriani mart.].

[52

Die Schöffen u. Gemeinheit der Stadt Breden bekunden, daß in dem Streite mit der Abtissin des Stifts Breden Sophia de Bufske (? lies Buflike) die beiderseits zu bessen gütlicher Beilegung gewählten Schiedsrichter: der fr. Gerconius Guardian u. der fr. Albertus Schefen aus dem Minoritenkonvent in Münster, Theodericus be Heringen, Propst bes alten Doms, u. Theodericus be husmann, Kanoniker u. Cellerar am nenen Dom in Münster, folgendes sestgesett haben: quod videlicet de coetero nullos homines ipsius abbatissae sine eius consensu expresso recipere debemus in nostros cooppidanos et ad ius cooppidanitatis. Recepti vero ab antiquo ita nostri manebunt cooppidani et fruentur iure cooppidanitatis, ut nihilominus abbatissa sine aliqua difficultate possit uti suo et ecclesiae pleno iure in sic ab antiquo receptis, quo utitur in caeteris suis hominibus, ita tamen, quod eos exactionare non debet. A tempore autem et inter tempus motae dictae discordiae receptos a nostra cooppidanitate prorsus absolvemus et dimittemus nec eos nec alios quomodolibet resumendo. In piscaria quoque, dicta Mollenmersche, pacifice dicta domina abbatissa et quaelibet alia et pro tempore succedens utetur piscandi iure iuxta datam sibi per nos et antecessores nostros super hoc separatim continentiam litterarum, quas per praesentes revocatas esse nolumus vel mutatas. Praeterea curia ipsius abbatissae dicta Vehoff, sita in nostro oppido, eiusque inquilinus esse debet et perpetuo manebit ab omni iure, onere et servitio nostri oppidi prorsus liber et solutus, nisi forte ipse inquilinus noster velit effici et existere cooppidanus. Tunc quidem ipse sicut coeteri nostri cooppidani esse debet ad consueta iura, onera et servitia obligatus. Si quod etiam quaestionis inter praefatam dominam abbatissam ex una et inter aliquem seu aliquos ex nostris vel nostris cooppidanis ex parte alia amodo subortum fuerit, eadem abbatissa super hoc partem adversam primo debet convenire coram scabinis, qui si in exhibenda iis iustitia negligentes fuerint vel remissi, deinde super hoc recurret ad examen secularis iudicis Vredensis; ubi si

justitiam consequi non possit, extunc pro obtentu iustitiae libere adeat quenicunque alium extraneum iudicem competentem. Et si nos vel ex nobis vel nostris oppidanis aliquis quaestionem habuerit cum aliquo de familia ipsius abbatissae, ille ubicunque existens, dummodo de eius familia sit, conveniendus erit ante omnia coram ipsa, quod si conqueratur non fecisse iustitiam exhiberi, extunc idem conquerens propter hoc libere adire valeat forum iudicii saecularis. Diesen Bergleich nehmen die Schössen an u. besiegeln ihn mit dem Stadtsiegel; desgleichen siegelt der Bischos Ludwig von Münster, quod abbatissa et scabini predicti coram nobis constituti recognoverunt premissa taliter vere acta et debere servari.

2 Kopien des 18. Ihdts., auf Papier, von denen eine notariell beglaubigt;

Lade 204, 1.

1313 Juni 13 [feria quarta ante Viti].

[53]

Ritter Hermannus Hake bekundet seine Zustimmung dazu, daß die bisher von ihm iure emphiteotico vom Stifte Breden innegehabten Güter Brochof seinem Sohne Ludolsho dicto Hake Anappen in gleicher Weise übertragen werden, dessen Frau Jutte aber die Leibzucht daran.

Kopie des 14. Ihdts. Kopiar fol. 18v.

1313 Juli 4 [feria quarta post festum beatorum apostolorum Petri et Pauli].

Ropertus Abt, Craftho Prior u. Kämmerer, Fredericus Propst u. der Konvent des Klosters Corven Paderb. Dioz. gestatten, daß der Knappe Rodolfus de Haren die nachbenannten Güter: das Haus Dichus und das Haus in Korenwisch, Kipl. Svaghestorp (Schwagsdorf, Kr. Versenbrück), die er von dem Kämmerer iure emphiteotico innehat, und der Knappe Ludolfus Hasen die Güter: das Haus in Besensame, Kipl. Buncde (Bünde), das Haus in Aschen die Güter: das Haus in Besensame, Kr. Huncde (Bünde), das Haus in Kilvere, Kspl. Rodinchusen (Köding hausen, Kr. Herford), gehörig ad totalitatem seu universitatem bonorum dictorum Brochof, die der genannte Ludolfus von dem Stift Vreden zu gleichem Rechte innehat, nachdem auch Pröpstin, Techantin und Kapitel des Stifts Vreden eingewilligt haben, mit einander vertauschen dürsen. Konventssiegel.

Ropie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 122 v u. Kopiar fol. 18.

1315 März 21 [ipso die Benedicti abbatis].

155

Bilhelmus de Hefere entläßt mit Zustimmung seiner Söhne Everhardi und Gerardi seine Eigenhörige Cristinam, die Tochter seiner Schwester u. des Bertrammi Rernemeninc, aus der Hörigkeit.

Kopie des 14. Ihdts., Kopiar fol. 22.

1315 Juli 15 [in divisione Apostolorum].

[56

Die Richter u. Schöffen in Breden bekunden, daß das Napitel des Stifts Breden u. Hinricus dietus Saffenberg sich hinsichtlich des Hauses, quam ab ipso capitulo in vico possedit, durch ihre freundschaftliche Vermittelung geeinigt haben. Hinricus soll dem Kapitel jährlich an der Vigilie von Weihnachten 12 Pfg. Münst. als Abgabe zahlen; versäumt er die Zahlung, so tritt sosort die Strase des Doppelten ein. Wird das Haus zerstört oder zersällt es, so kann das Napitel die Hausstätte sür seine Zwecke verwenden; will indes H. sosort ein neues Haus dort erbauen, so nuß er davon dieselbe Abgabe entrichten. Item ianua ducente ad libertatem non utentur (d. h. H. u. seine Erben) nec ampliorem eciam locum, quam gutte domus occupare potuerunt.

Zeugen: frater Gyselbertus de Lagbergen, Mathias, Priester, Conradus de Horstelo Knappe, Rodolfus dictus Grutere, Ludolfus de Stocke, Winandus Tviclo,

Wilhelmus de Nede.

Kopie des 14. Ihdts. (Text scheint verderbt). Lib. cat. fol. 52 v. 53 u. Ropiar fol. 17.

1316 März 3 [feria quarta post Invocavit].

[57

Hodolfus, Aleydis u. Mechtildis verzichten auf ihre Güter Overbecke in der Pjarre Aleten (Nalten) zu Gunsten des Stiftes Breden in die Hand des Hynrici Stagnatus, Profurators desselben. Schöffensiegel von Bocholt.

Zeugen: Hermannus Monyc, Hilbebrandus de Erlere, Schöffen zu Bocholte; Hynricus Buneri (Werneri?), Lambertus Stehnden, Gerhardus de Welscelo; ferner die Hofhörigen ("Hymans") Rodolfus Hyddinc und sein Sohn Heynricus, Ger-

hardus de Hage, die Brüder Godescalcus u. Hynricus de Weninc. Orig. Siegel ab; Lade 218, 3. — Kopiar fol. 21 v/22.

1316 März 28 [dominica, qua cantatur Judica].

[58

Hermannus de Ghemene bekundet, daß er aus der Hufe Bruncshove in Scoppinghen (Schöppingen), die Bertradis Hotinch erblich besitzt, nur 2 Schill. Münst. Psge. auf Martini als Bogteigeld zu beziehen habe.

Transsumpt in Notariatsinstrument von 1333 (= Regest Rr. 151). Kopie

1316 Juli 3 [sabbato post festum beatorum Petri et Pauli apostolorum]. [59]

des 14. Ihdes. Lib. cat. fol. 121 v u. Ropiar fol. 33 v; auch fol. 40.

Henricus . . . prepositus Bunnensis et archidiaconus Coloniensis, vices gerens . . . Henrici archiepiscopi Coloniensis in spiritualibus et temporalibus, bekundet, daß vor ihm erschien Henricus canonicus Friczlariensis, Prokurator der Luchardis, Abtissin von Borchorst und Erwählten zur Übtissin in Vreden und übergab das besiegelte decretum electionis mit der Bitte um Bestätigung der Bahl, die er aber zuerst noch erwägen will (quia super petitis a nobis deliberare intendimus), weshalb er ihm diese Bescheinigung ausstellt.

Orig. Siegel ab; Lade 199, 7.

1317 Sept. 2 [in crastino Egidii confessoris].

[60]

Henricus, Prior des Alosters in Burlo, und der Convent daselbst verkaufen dem Henrico dicto Wohsten, Bürger in Bredene, den Zehnten des Hoses in Lentferdink und den schmalen Zehnten.

Drig. Conventssiegel ab; Lade 201, 8.

· 1318 April 28 [feria sexta ante Philippi et Jacobi].

[61

Hem im Kipl. Apenhulsen (Appelhülsen) und der zwei zugehörigen Husen Husmanhove neben der Bauerschaft Apenhulsen und Hengestorpe, welch' letteren einst Johannes de Buckesdorpe besaß, keinerlei Gerechtsame an diesen Gütern u. deren Leuten gegenüber dem Stifte Breden geltend machen wolle und verspricht, sich zufrieden zu geben mit den Einkünsten und Gerechtsamen des genannten Hoses und der 2 Husen, wie Abtissin, Pröpstin, Dechantin, Küsterin, Kellnerin und das ganze Rapitel des Stifts Breden nach ihrer Urkunde sie ihm verkauft haben.

Es siegeln für ihn die Ritter sein Vater Hermannus de Sconenbete, Bernardus

Dapifer u. Johannes Brefelere.

Ropie des 14. Ihdts. Lib. cat. fol. 124 u. Kopiar fol. 16 v.

1318.

[62

Pröpstin, Dechantin, Küsterin, Kellnerin und Kapitel bes Stifts Breden verstausen dem magistro Tyderico canonico Apostolorum sanctorum Coloniensi, scolastico ecclesie nostre, eine Rente von 1 Mt. münst. Bährung, zahlbar aus dem granario des Stiftes durch die Kellnerin und mit der Bedingung, daß am ersten Wochentage nach St. Martini eine Memorie in der Kirche gehalten wird, wobei dann die Mart an die anwesenden Kanonissinnen u. Kanoniser gleichmäßig verteilt werden soll.

Orig. Stiftssiegel ab, Lade 218, 3. — Kopie Ende 15. Ihdts. in dem Memorien register vorleptes Blatt; Lade 203, 25. Regest Handschrift 63 fol. 2 v Nr. 9.

1319 Jebr. 2 [die purificacionis Marie].

[63

Bernhard, Kaplan in Wenterswyd (Winterswyl), teilt dem Offizial u. Richter mit, er habe bessen Mandat gegen Wilhelm den Kock am selben Tage ausgeführt. Orig., von dem Mandat gelöst, mit dem es als Transsix verbunden war. Siegel der Kirche von Winterswyt ab; Lade 218, 3.

1319 Jebr. 28 [feria quarta post dominicam, qua cantatur Invocavit]. [64

Arnoldus de Wanemelo') verkauft mit Zustimmung seiner Frau Gislen und deren Tochter Gerburgis sowie ihrer beider (A.'s u. G.'s) andern Kinder Arnold, Goscalcus, Heinrich, Wilhelm, Hilbegund und Elizabet an Pröpstin, Dechantin und Kapitel zu Breden die Häuser Cosinchusen in der Pfarrei Binterswich u. Spolde in der Pfarrei Bredene, die er bisher von der Abtissin zu Dienstmannenlehn trug und jest aufläßt.

Beugen: Hermannus dominus de Gemene; Hinricus Woste, Arnoldus V Leppine, Hinricus de Erlo, scabini tune temporis opidi Vredenensis; ac predicti scabini testimonialem pecuniam, que orkunne dicitur, receperunt.

Orig. Siegel der Stadt Breden ab, Lade 218, 3. — Kopie im Lib. cat. fol. 87/87 v; Ropiar fol. 17 v/18.

1319 £tt. 14 [dominica proxima post Gereonis et Victoris]. [65]

Bischof Ludwig von Münfter tauscht ben Ludolphum, Sohn des Winandi de Twichlo, seinem Ministerialen, gegen Johannem dictum Grip mit der Ludgarde, Abtissin zu Breden, aus.

Drig. Siegel ab; Labe 208, 81.

1320 Juli 13 [ipso die Margarete virg.].

[66

Johannes dictus de Wysiche u. seine Gemahlin Ludgardis lassen ihre Hörigen Johannem dictum Hermanninc, dessen Frau, ihre 2 Söhne u. ihre Tochter Wyllen frei, indem sie ihnen zugleich die Güter Hermanninc in Medeho, in quidus resident, erblich verkausen, und bitten die Äbtissin von Breden, sie möge ihnen diese Güter an Dienstmanustatt übertragen und sie selbst als Winisterialen annehmen.

Drig. Siegel ab; Lade 208, 81.

1320 Juli [mense Julii] Avignon.

[67

Nicolaus Attridensis, Matheus Durensis archiepiscopi, Andreas Croensis, Guilhelmus ad partes Tartarorum, Zacharias Suacensis et Franciscus Gaytanus episcopi (Ochrida, Durazzo, Croja in Epirus; Asien; Soazzo in Dalmatien; Gaeta) verleihen der Pfarrfirche b. Marie virginis et sancte Felicitatis in Breden, Diöz. Münster, einen näher jestgesepten Ablaß.

Drig. Bon 6 Siegeln sind die 4 letten in Resten erhalten; Lade 208, 81. — Rotiz 15. Ihde. am Rande: Ista bulla spectat ad ambas ecclesias tam dominorum quam dominarum. Summa indulgenciarum dierum CCLXXX.

1320 Sept. 2 [feria tercia post decollacionem Johannis bapt.]. [68

Die Schöffen der Stadt Areden bekunden, daß der Knappe Bernhardus de Dene und seine Frau Agnes samt ihren Kindern Bernhard, Johann, Goswin, Jutta, Elisabeth und Agnes den Hof Dene (Rückschrift: tor Denne in Wessem [Wessum]) an Pröpstin und Kapitel von Breden aufgelassen haben.

Zeugen: Otto nobilis vir dominus de Ahus de Ottensteyne (Ahaus, Ottenstein), Bernhardus, Pfarrer von Weshem (Wessum), Arnoldus de Warmelo, Theo- .

dericus de Hendene.

Orig. Stadtsiegel von Breden (Bruchstück); Lade 218, 3. — Kopie in Lib. cat. fol. 82 u. Kopiar fol. 15 v.

<sup>1)</sup> Lib. cat. Warmelo.

1321 Febr. 14 |die Valentini|.

69

Johannes vir nobilis dominus de Ahus giebt der Abissiin Lutgardi von Breden seine Ministerialen Lotmodim, Tochter Hermanni Marquardine, u. deren Sohn Gotjealeum u. erhält dafür Wilhelmum u. Gotjealeum Söhne Arnoldi de Barmelo als Ministerialen zurück.

Orig. Siegel ab; Lade 208, 81.

1321 Febr. 26 [feria quarta post diem b. Mathie apostoli].

[70]

Bischof Ludwig von Münster bestätigt den von den fremden Bischöfen verliehenen Aplağ.

Drig. Transfix zu der Ablahurlunde von 1320 = Regest Ar. 67. Siegel ab: Lade 208, 81.

1321 April 2 [feria quinta post dominicam Letare].

111

Die Schöffen von Breden bekunden, daß Engelbertus de Pade und seine Frau Helnka an die Rennka dicta de Dale und ihre Tochter Hilbegundis zwei Acker in dem Merster Etiche verkauft haben, von denen die Käufer an die Propstin von Breden 2 Quadranten Jahredzins auf Mariae Geburt entrichten jollen: sowie daß Lambert de Pade und Dietrich de Huppele clictus de Bockwynckele, zeitige Mitschöffen, das Zeugengeld empfangen haben.

Drig. Stadtsiegel ab; Lade 218, 3.

1321 April 9 [feria quinta post dominicam . . . Judica].

[72

Die Schöffen der Stadt Breden bekunden, daß vor ihnen Johannes dictus Cremere, ihr Mitbürger, mit Zustimmung seiner Frau Cristine und seines Sohnes Hermanni, der Kanonijfin des Stifts Breden Leveradi de Wejenthorst einen Acker iuxta Wichpal bei Lutteken Merste von 4 Scheffel Saat für 4½ Mk. münst. Pig. verkauft hat. Der Berkäufer u. sein Sohn geloben Währschaft. Recognoscimus eciam, quod Johannes, filius filii Johannis sepedicti, cuius pater a paternis hereditariis fuerat indivisus, in presencia nostra . . . dictum agrum libere resignavit.

Die Mitschöffen Johannes de Burlo, Nicolaus dictus Herekens u. Henricus

dictus Herengodevordes erhalten orkunde u. siegeln.

Drig. Stadtsiegel ab; Lade 208, 81. 1322 Uug. 30 [die beatorum Felicis et Adaucti].

Die Schöffen der Stadt Breden befunden, daß vor ihnen Johannes de Telghet (Telgte), canonicus et rector altaris Sti. Michaelis eccl. Vredenensis, einerfeit& und Amelius Gerlaci, seine Frau Jutta und Kinder Gerlacus u. Gerardus andrer= seits erichienen u. der genannte Amelius mit seiner Frau Jutta dem genannten Johanni verkauft haben einen Acker (agrum) infra libertatem nostram, que wichbelde dicitur, et iuxta Berclam (Berfel) in den Mersche, von 6 1/2 Scheffel Weizensaat für 7 1/2 Mt. münst. Bährung gegen eine jährliche Abgabe von 4 denarii Lovenienses an die Verkäufer. Wird der Ankäufer in dem ruhigen Besitze gestört, so mussen die Verkäuser und ihre Erben ihm 1 Molt Winterweizen und 1 Molt Gerste halfspille Gersten Bredener Maß jährlich auf St. Martini entrichten bis zur Abstellung dieser Behinderung.

Beugen: Johannes plebanus in Alstede (Alstätte), Bernardus dictus Gryep presbiter; Hermannus Fermentarius, Henricus dictus Herenghowerdes et

Theodericus Eppinch famulus.

Orig. Stadtsiegel ab; Lade 201, 8.

74

1323 Januar 22 [ipso die Vincencii martiris]. Die Pröpftin Beylewigis, die Dechantin und das Kapitel des Stifts Breden bekunden, daß mit ihrer Zustimmung Theodericus Hotync u. dessen Frau Mechildis die Stiftshuse Brunshove auf Lebenszeit besigen sollen gegen eine jährliche Abgabe von 21 Pjg.; ihre Erben jollen aber keinerlei Anrecht daran haben.

Kopie des 14. Ihdts., Kopiar fol. 29 v.

1323 Upril 23 [die beati Georgii mart.].

[75

Bilhelmus dictus to Hove und dictus Rempe, Beamter des Edelherrn Otto von Ahaus, Herrn von Ottenstein, versprechen, die Kunegundis dicta Bredykes, für ein Bersprechen von sechs Mark, das sie einigen Koesselder Juden für sie gegeben hat, schadlos zu halten. Es siegelt der Herr von Ottenstein.

Drig. Siegel ab: Lade 218, 3.

1323 Mai 22 [octava Penthecostes].

[76

Pröpsin Hensewigis von Breden befundet, daß vor ihr Wescelus Wascifinc streiwillig auf alles Anrecht an ihrer Huse oder Haus Wascifinc im Kspl. Gronlo, Bschit. Bragheren, auf Anraten Johannis, Plebans in Alstede (Alstätte), Kanonisers in Tülmen, tunc temporis nostri officiati, coram Winando de Twiclo famulo, Rotghero rectore scolarium in Vredene, Henrico sculteto curtis Merste, Gotsvino Temmync, Thiderico Eppinc, Gerhardo dicto Hoykemanne. Wycboldo Tecelinc, Hermanno Recikinc, Ludolpho filio dicti Wynandi zu Gunsten des Stifts verzichtet hat; worauf sie auf Anraten ihres genannten Csiszialen Johannes ihn freigelassen habe pro concambio ius suum, quod habuit in manso nostro dicto Wascikinc, recipientes.

Kopie des 14. Ihdts. eines Transsumpts vom gleichen Tage; Kopiar fol. 23 v/24.

1323 Mai 22 Joctava Penthecostes .

[77

Wynandus de Twiclo besiegelt auf Bitten der Pröpstin Henlewigis von Breden eine Abschrift der transsumierten Urkunde vom gleichen Tage (vergl. vorhergehende Urkunde).

Kopie des 14. Ihdts.; Kopiar fol. 23 v/24.

[1324].

[78

Das Stift verpachtet die Höfe Ebbinc an Rischard von Scheven.

Nota: Ebbinc iuxta Steynvorde solvit annuatim XX modios siliginis et XXVI modios ordei et XII denarios graves et est locatus Rishardo de Schevene et suis heredibus ad XII annos ab anno Domini M°CCC°XXIIII° computandos et deinde nil iuris habet in eo et si dictam pensionem non dederit annuatim ante festum Pasche, perdet ius suum in dicto manso.

1) Nota. quod alia nunc locacio est facta, ut postea patet in copiis litterarum super huiusmodi locacione datarum (vergi. Ilriunde von 1335 Juli 22 = Regest Nr. 173).

Notiz des 14. Ihdts.: Kopiar fol. 24 v.

1327 Nov. 12 [in crastino beati Martini episcopi].

[79]

Svederus de Barlo und seine Frau Carstina versprechen der Thesaurarie des Stists Breden je 6 Schessel Weizen u. Gerste (ordei) niensure granarii eccl. Vred. aus den ihnen auf Lebenszeit verpachteten Gütern Luttikedra im Rspl. Dingeden (Dingden) jährlich auf Ricolai in Breden zu entrichten. Jahlen sie Ighre hintereinander nicht, jo verlieren sie dieselben; ebenfalls geloben sie, die Güter nicht zu verschlechtern und schließlich ist sestgesest, daß ihre Erben nach ihrem Tode keinerlei Anspruch auf die Güter haben.

Die Schöffen in Bocholte siegeln u. Svederus.

Zeugen: Ritter Theodericus dictus van Hessen, Johannes Pleban in Bredene, Rotgherus, Scholaster daselbst u. Offiziat der Pröpstin u. des Kapitels, Johannes & Maleman.

Kopie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 101 u. Kopiar fol. 17/17v. — Regest in Handschrift 64 fol. 29 Nr. 1.

<sup>1)</sup> Bon hier an etwas spätere Hand.

1328 Januar 1 [prima die mensis Januarii, que est dies circumcisionis Domini].

Abtissin, Dechantin 11. das Kapitel des Stifts Breden befunden, daß sie ehemals ihren Hof in Olme bei der Kirche in Olme, Archidiakonat Bonn, an den Komthur u. die Brüder der Deutschordenskommende von Ramestorp (Ramersdorf bei Bonn), fratri Reynero dicte domus tunc temporis ex parte commendatoris et fratrum eorundem nobis ad hoc, ut curtem ipsam loco dictorum fratrum reciperet, presentato gegen bestimmte Abgaben nach Inhalt der inserierten Urkunde von 1262 Sept. 29 (vergl. Regest Nr. 15) verpachtet hätten, und daß sie jest zur Vermeidung ähnlicher Streitigkeiten, wie sie in ihren Tagen (hils diebus) zwischen ihnen u. der Kommende super quibusdam articulis ecclesia prefata in Olme tunc vacante et super valore monete pensionis secundum tenorem litterarum earundem entstanden seien, zumal darüber, daß das Stift behauptet, der Hof sei wegen Nichtbezahlung der Abgabe verfallen, während die Ordensbrüder dies verneinen, eine freundschaftliche Einigung geschlossen hätten. Sie erneuern die Berpachtung des Hofes gemäß Inhalt der transsumierten Urkunde, erlassen der Commende alle etwaige pena devolutionis, in die die Deutschordensbrüder verfallen sein sollten, und verpachten den Hof für alle Zukunft für 8 Mk. Soester Pfge. jährlich — quorum quilibet valeat quatuor Hallenses bonos et antiquos vel pro quolibet denario quatuor Hallenses consimiles — zahlbar auf St. Gallus=Tag ober längstens innerhalb 15 Tagen darnach auf ihre eigene Gefahr in Breden. Um eine bestimmte Person zu haben, an die das Stift sich halten kann, verpachtet es den Hof dem Komthur u. Ordensbruder der Commende fratri Ever hardo de Virneburgh, der ihm von den Brüdern dazu präsentiert ist und der 6 Schill. Svester Pfge. loco brisanti supradicti pro iure innovacionis, locacionis et investiture curtis supradicte entrichtet, womit auch alle Abgaben des Hoses bis auf den heutigen Tag an das Stift beglichen sind. Nach seinem Tode muß auf Borschlag der Brüder ein anderer den Hof unter den gleichen Bedingungen empfangen und damit investiert werden, worüber jedesmal eine Urkunde ausgestellt werden soll, ebenso wie über die jedesmalige Zahlung der jährlichen Abgabe. Wird diese Abgabe 2 Jahre lang nicht entrichtet, so verliert die Commende das Pachtungs recht und der Hof fällt an das Stift zurück.

Es siegeln Erzbischof Heinrich von Cöln u. Bischof Ludwig von Münster, das

Stift u. der Komthur Everhardus de Birneburgh. Doppelte Ausfertigung.

Ropie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 62-64a. — Auf fol. 62 unten am Rande von gleichzeitiger Hand: Nota curtis Olmen nunc locatus (!) est Walramo de Schoynburch. — Desgl. Kopiar fol. 12-14.

# 1328 Aug. 1 [ipso die ad vincula sancti Petri apostoli].

Henricus domicellus in Ottenstenne, comes de Zolmis nobilis u. Johannes dictus Maleman, officiatus . . . Lodowici episcopi eccl. Monasteriensis, u. die Schöffen der Stadt Breden bekunden, daß vor ihnen vor dem Gerichte der Stadt Breden u. dem zeitigen Richter Mauricius dictus de Erle erschienen sind Johannes Konte u. dessen Brüder Wilhelmus, Thidericus, Hermannus u. Borchardus, ihre Mutter Jutta u. Schwester Hillegundis und verzichtet haben auf alles Anrecht an dem Hose Barwerke, Aspl. Alstede (Alstätte), in die Hände der Pröpstin Mechildis und des Kapitels des Stifts Breden. Beiter ist sestgesept, daß Alhendis dicta Polencampes den jest von ihr bewohnten Kotten (casam) noch 14 Jahre lang besisen soll gegen die discherige jährliche Pachtabgabe an das Stift, dem nach Ablauf dieser Zeit der Kotten zusällt, ebenso wenn A. inzwischen sterben sollte. Die Mutter Jutta soll serner innerhalb 3 Wochen nach Datum der Urkunde mit ihren Besistätuten den Hos verlassen. Die Schöffen in Breden Arnoldus Loppinc u. Hermannus Fermentarius erhalten von Pröpstin u. Kapitel die orkunde.

Zeugen: Abtissin Lutgardis von Breden u. Johannes, Pfarrer daselbst, als amicabiles ordinatores et compositores auf Seiten des Stists; Ludolphus, Psarrer daselbst, Johannes, Rektor des St. Michaelis-Altars in B., u. Johannes dictus

[81

Bekerere, Kanoniker in Breden. Es siegeln die beiden Aussteller, welche ordinatores et compositores auf Seiten des Joh. Koht und Familie waren, und die Schöffen mit Stadtsiegel.

Kopie des 14. Ihdts.; Kopiar fol. 11.

1328 Aug. 3 [ipso die invencionis beati Stephani prothomart.]. [82

Die Schöffen von Breden bekunden, daß vor ihnen und dem zeitigen Stadtsrichter Mauricius Johann, Sohn der Hildegund, der Schwester der Gebrüder Conten, den Hof Baerwerfe in der Pfarre Alstede (Alstätte) der Pröpstin Mechildis und dem Kapitel von Breden ausgelassen hat. Darüber haben die zeitigen Mitsichöffen Johannes gnt. Barstat, Hermann fermentarius und Herman von Lecden (Legden) die Zeugengebühr, "memoriale dictum orkunde", von Pröpstin und Kapitel erhalten.

Zeugen: Johann, Pfarrer in Breden, Gotschalf dictus Weder und Otto de Roderlo, Knappen, Hermann tor Hur'), Bürger von Breden.

Drig. Stadtsiegel ab; Lade 218, 3. — Ropie im Kopiar fol. 11 v/12.

1328 Ett. 2 [crastino Remigii].

[83

Die Schöffen von Gronlo bezeugen, daß Goswinus de Helendorn Berzicht geleistet hat auf Johannes Tepelinc, Sohn des Diderici de Monasterio, und auf Johannes, Sohn Bertradis Neven, welch' lettere er durch Mentsonem de Oesterholte erhalten hatte, zu Gunsten der Übtijsin von Vreden u. von dieser dafür erhalten hat Jacobum ton Spechus u. Bernardum, dessen Sohn.

Zeugen: die Mitschöffen Winandus de Twyclo u. Gerardus Gherkinc.

Orig. beschädigt. Siegel ab; Lade 208, 81.

[1328].

Nota, quod super impeticione, quam movit Rence Hoykinc, in composicione fuit ordinatum seu placitatum, quod Rence possidere debuit casam sitam in manso Hoykinc cum duobus agris capientibus undecim modios siliginis mensure in Bocholte ad sex annos numerandos ab hoc anno, videlicet M°CCC°XXVIII°, quibus sex annis elapsis dabuntur dicto Rence V marce ad redimendos dictam casam et agros. Ita quod tunc elapsis dictis sex annis dicti agri et casa poterunt redimi pro quinque marcis singulis annis in cathedra sancti Petri apostoli, quibus quinque marcis persolutis dictus Rence nichil iuris habet in bonis Hoykinc predictis.

Rotiz des 14. Ihdts. Kopiar fol. 24 v. — Bergl Urfunde von 1334 März 13

= Regest Rr. 157.

1329 Januar 11 [in crastino beati Pauli primi heremite]. [85]

Die Schöffen der Stadt Breden bekunden, daß Rotgherus, Bruder des Johannis dieti Conte, vor dem Bredener Gericht u. vor Mauricio dieto de Erle als Richter auf alles Anrecht am Hofe Barwerke, Kipl. Alstede (Alstätte), zu Gunsten der Pröpstin und des Kapitels des Stifts Breden verzichtet hat.

Die Mitschöffen Hermannus fermentarius, Arnoldus Loppinc, Abermodus

dictus ton Berbome erhalten orfunde.

Kopie des 14. Ihdts.; Kopiar fol. 12. — Vergl. Regest Nr. 82.

[ad 1328 Aug. 1, 3; 1329 Januar 11].

[86

Notandum est, quod plures sunt littere de curte Varwerke in Alstede continentes, qualiter Johannes Koyte et singuli sui fratres, corum mater et Hillegundis soror ipsorum et Johannes filius eiusdem Hillegundis renunciaverunt iuri suo, si quod habuerunt in prefata curte; licet nullum ius habuerint, que sunt conservate inter privilegia ecclesie, quarum copie non

<sup>1)</sup> Hurne im Ropiar.

sunt scripte inter ceteras copias privilegiorum et litterarum ecclesie Vredenensis, quia videtur non multum esse necesse, ex quo ecclesia est et fuit iam dudum in possessione curtis eiusdem.

Notiz des 14. Ihdts. — von derselben Hand, die das Kupiar schreibt; Lib.

cat. fol. 76v.

1329 März 26 [dominica, qua cantatur Oculi].

[57

Bernardus, Herr von Ahus (Ahaus), befundet, daß vor ihm Johannes dictus Mollinc sich gegenüber ber Propstin u. bem Kapitel des Stifts zu Breden verpflichtet hat, daß er dafür sorgen werde, daß sein Sohn Thidericus u. seine Tochter Wicbordis bis jum Michaelistage aus der Ministerialität des Grafen von Bentheim entlassen würden und daß er der Pröpstin und dem Kapitel bis dahin eine Freilassungeurkunde des genannten Grafen gleichen Inhalts vorweisen werde. Dann follten die Beiden sich der Pröpstin und dem Rapitel als Hörige unterwerfen, worauf Thidericus von dem Stifte nach Erbrecht den Hof Barwerke im Kipl. Alstede (Alstätte) erhalten sollte gegen eine jährliche Abgabe an den Herrn von Ahaus, nämlich der 3. Garbe des Hofes, von 4 Schweinen auf beati Clementis pape et martiris im Werte von 1 Mf. Münst. Pfge. Der Bote des Stifts aber solle jährlich zur Erntezeit den 3. Teil des Getreides von dem Hofe einnehmen u. Thidericus muß diejen Boten "benigne" auf dem Hofe aufnehmen sibi dicto tempore messis tribuendo expensas; ferner niuß er diese Garben in Gegenwart des Boten dreschen, quod proprie ac vulgariter dicitur dorschen, während welcher Zeit er auf seine Kosten zu unterhalten ist. Johannes Mollinc kann zunächst noch 12 Jahre lang den Hof zu denselben Bedingungen selbst bewirtschaften; werde er irgendwie rückständig in der Rahlung der Abgaben, so fann das Stift dafür pfänden. Bernardus de Abus erklärt, daß das Stift diese Pfändung des Johannes, seines Ministerialen, vornehmen kann nostra absque indignacione. Sollten die 2 Kinder nicht aus der Ministerialität des Grafen von Bentheim entlassen und hörige des Stifts werden innerhalb der genannten Frist, so verliert Joh. und seine Familie jedes Anrecht an dem Hofe. Joh. verpflichtet sich auch, keine Bäume auf dem Hofe zu fällen, andernfalls für jeden gefällten Baum 6 Schill. Münft. Pige. an das Stift gu entrichten. Nach Ablauf der 12 Jahre will er den Hof seinem Sohne Th. und dem Stifte überlassen quitam et solutam a bobus conducticiis dictis hurossen et vitulis dictis notcalvere et precio seu preciis famulorum et ancillarum ac decima ex ipsa curte solvenda; die Gebäude auf dem Hofe fallen dann ebenfalls ohne weiteres an das Stift. Sollte vor Ablauf dieser Zeit Thidericus sterben, so tritt seine Schwester Wicbordis an seine Stelle; wenn auch diese innerhalb dieser Frist stirbt und Johannes hat ein anderes Kind in die Hörigkeit des Stifts treten laffen, fo foll diefes den hof erhalten unter benfelben Bedingungen, wie er Thidericus zugedacht war. Johannes stellt als Bürgen für die Erfüllung seiner Berpssichtungen Johannem ton Vorneholte, Gerhardum Wittine, Thidericum Oderdinc, Gerhardum Wichartinc, ac Engelbertum et Thidericum fratres dictos thor Svip.

Zeugen: Hermannus plebanus ecclesie in Ahus, Rodolphus Brinckinc, Johannes de Ramesberghe, Philippus de Burse. — B. v. A. siegelt allein.

Kopie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 71. u. Kopiar fol. 5-6.

1329 April 18 [feria tercia post dominicam Palmarum]. [88]

Johann, Pfarrer in Breden, dictus de Alstede (Alstätte), und Rotgherus, Scholastifus dajelbst, zeitiger Profurator von Pröpstin und Kapitel zu Breden, schlichten einen Besitzstreit zwischen Pröpstin und Kapitel einerseits und den Brüdern Engelbert und Dietrich gnt. tor Svip anderseits um die Güter gnt. tor Svip in der Pfarre Alstede (Alstätte) unter näher angegebenen Bedingungen.

Presentibus: Hermanno fermentario tunc temporis in Vredene, Rotghero Bekinc, Engelberto Trummelos, Johanne Mollinc et Ecberto ton Haghe

testibus.

Orig. 2 Siegel der Aussteller ab; Lade 218, 3. — Kopie im Lib. cat. fol. 15 v u. 76; desgl. Kopiar fol. 32 v.

1329 Mai 4 [feria quinta post octavas Pasche].

[89]

Die Schöffen in Breden bekunden, daß vor ihnen Thidericus dictus de Stocke ausgejagt habe, er musse von dem ihm durch Pröpstin und Kapitel des Stists Breden auf Lebenszeit verpachteten Kamp oder Acter Papencamp iuxta locum dictum Herle als jährliche Abgabe 8 Hühner auf Mariae Geburt entrichten; nach seinem Tode salle der Ramp an das Stist zurück. Stadtsiegel.

Kopie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 60; desgl. Kopiar fol. 8, aber mit Datum:

feria quinta infra octavas Pasche.

1329 Mai 8 [feria secunda post dominicam, qua cantatur Misericordia]. [90

Die Schöffen von Breden bekunden, daß vor ihnen ein Besitstreit zwischen Pröpstin Mechildis und dem Rapitel von Breden einerseits und Hermann Holthus anderseits um die Güter Botellinctorpe oder genannt tor Schuren in der Pfarre Oldenberghe (Altenberge) und die Güter Menekinc bei Lare (Laer) in angegebener Beise zum Austrag gebracht ist.

Beugen: Johann, Pfarrer, u. Rotgher, Scholastifus in Breden, Johann Bajtart

und Hermann fermentarius.

Drig. Stadtsiegel ab; Lade 218, 13. — Kopie 14. Ihdts. Kopiar fol. 8.

1329 Mai 21 [dominica, qua cantatur Cantate].

[91]

Reynaldus, Graf von Geldern, tauscht mit der Abtissin Ludgardis seine Ministerialinnen Lyzabet, Tochter des Wilhelmi dicti Gromeninch, u. deren Tochter Aleydin gegen Margaretam, Frau des dicti Umbeschedenen, u. deren Sohn Gerardum aus. Drig. Siegel ab; Lade 218, 81.

1329 Juni 3 [sabbato post ascensionem Domini].

[92

Johannes, Graf in Bentheim, u. seine Gemahlin Mechildis entlassen mit Zusstimmung ihrer Söhne Symonis u. Ottonis ihre Ministerialen Thydemannum und Wichurgam, Kinder des Johannes Müllinch, aus der Ministerialität.

Drig. 2 Siegel ab, Labe 218, 3. — Ropie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 72 v

u. Kopiar fol. 6 v.

1329 Juni 27 [feria tercia post nativitatem b. Johannis bapt.]. [93]

Der Scholastikus von St. Johann zu Osnabrück, als vom Papste belegierter Richter, beraumt in der Sache der Pröpstin und des Kapitels des Stiftes Breden gegen Heinrich von Gemen den Parteien den 11. September secundam post nativitatem beate Marie virg.] als Termin für die Berkündigung des endziltigen Urteils an.

Drig. Siegelbruchstück; Lade 218, 3.

1329 Juli 30 [des sunnendaghes na sunte Jacopes daghe]. [94

Hermann, Arnold und Rotgher, genannt Unewissen, verkaufen mit Justimmung ihrer Mutter Elseben und ihrer Schwestern Sophyen und Jutten und des Sohnes der Jutta, Hermann, an die Abtissin Lutgarde von Breden ihre Rente und Bezrechtigungen an dem Hofe Alvinchove, nämlich 9 Schillinge Lovenscher Pfge. und Derberge, eine bi grase u. eine bi stro für 7 Wt., vor dem Gericht zu Ludinchusen (Lüdinghausen) und vor den Richtern Bertold de Herth und Gherhart uppen Orde in Gegenwart von Hermann, Herm zu Lüdinghausen, Godese van Rechede, Alf Krampe, Herebort Morrian, Bernhard van Rechelingen, Abraham van Stuterslo, Arnold van Warmelo und Rotgher van Ulsen.

Orig. Siegel des Ritters Hermann d. J. von Lüdinghausen. Lade 218, 3;

Rüdenbemerkung 17. Ihdt.: Olmindhoff in Cybergh.

1329 Mug. 19 [dominica post festum beati Laurencii martiris]. [95]

Ludolphus nobilis dominus de Strenvorde (! Steinfurt) bekundet, daß vor ihm Hermannus, Sohn Rotghers de Olflen, auf alles Lehns= u. Eigentumsrecht an 2 Schillingen Lovelen[sium] denariorum und auf das ius hospicii duorum

temporum anni in dem Hofe Alvinchof (vergl. vorhergehendes Regest) zu Gunsten der Abtissin in Breden verzichtet hat.

Beugen: Hermannus, Pfarrer in Borchorft (Borghorft), Ritter Erpo de Rene

(Rheine), Rishardus de Scevene, dessen Sohn Gotfridus.

Orig. Siegel ab; Lade 218, 3.

1329 Sept. 3 [die dominica ante nativitatem beate Marie virg.]. [96]

Heinrich, Pfarrer in Oldensale (Oldenzaal), schlichtet zu Breden einen Streit zwischen Pröpstin und Kapitel des Stiftes Breden einerseits und dem Laien Alexander de Ubburen anderseits über den Zins, den dieser von den Gütern Forsto u. Lone in der Pfarre Ghenderingen (Gendringen), der Bauerschaft Forsto, zu zahlen habe, nachdem früher schon vor dem vom Papste delegierten Richter, dem Scholastikus von St. Johann in Osnabrück, in dieser Sache ein Bergleich zu stande gekommen war, und nachdem jest Pfarrer Johann und Scholastikus Rotgher von Breden vor dem Aussteller und Sanderus de Scnellenberge, zeitigem Notar des Alexander, als dessen Bertretern über die Höhe der hergebrachten Zinszahlung eidlich Zeugnis abgelegt haben, in solgender Weise: Alexander u. seine Erben sollen für alle Zeiten die alte Zinsabgabe, que in libro capituli continetur, entrichten u. zwar 3 Walter Gerste, 1 Schilling Devent. Psige. jährlich u. 1 Mt. derselben Münze bei Todessall und Besitwechsel. Besiegelt durch den Aussteller und den Pfarrer von Breden Johann gnt. von Alstätte.

Orig. Beide Siegel ab; Lade 218, 3. — Kopie im Lib. cat. fol. 100/101,

im Kopiar fol. 7/8.

1329 Nov. 4 [sabbato post Omnium Sanctorum].

[97

(Der Scholastikus von St. Johann zu Osnabrück) verkündet den Interlokutionsbeschluß, daß in Sachen der Pröpstin und des Kapitels des Stistes von Breden gegen Heinrich von Gemen nunmehr Beschluß gefaßt werden soll (in causa principali concludi debere et in ea fore concludendum).

Presentibus . . . Johanne de Quatwic, Hinrico dicto Riken, Thoma de Holzethen (Solsten), vicariis ecclesie sancti Johannis Osnaburgensis, ac domino

Johanne de Welincghen (Wellingen).

Gleichzeitige Kopie: Datum per copiam. Siegel ab; Lade 218, 3. — Der nicht genannte Aussteller ergiebt sich aus der Urkunde von 1329 Juni 27 = Regest Nr. 93.

1329 Nov. 12 [des nesten dages sunte Mertins].

[98

Gobevard van Rechede verkauft mit Zustimmung seiner Frau Beaterchsen (!) und seiner Kinder Hermans, Godevardes, Otten, Jutten. Gosthen, Metten, Cunnen und Sophien an die Pröpstin von Breden die Gesen, Frau des Johannes Bredesmans, und deren Kinder Stinen u. Tenkin und verzichtet darauf.

Kopie des 14. Ihdts.; Kopiar fol. 201/21.

1329.

[99

Litterae Leveradis de Wesenhorst, canonicae Vredensis, tenore quarum legat unius marcae reditus annuatim pro memoria animae suae ex duabus areis seu domibus suis praestandos; de anno 1329.

Regest in Handschrift 63 fol. 16 Nr. 45.

um 1330.

[100]

Klageartikel des Stifts Breden gegen seinen Bogt Heinrich von Gemen und deren Beantwortung durch den Beklagten.

Kopie des 14. Ihdts. Kopiar fol. 61 a — 62 v; vergl. unten Regest 224. — Gedruckt nach dem Original bei Niesert, Urk.=Sammlung IV, S. 465—475.

1330 März 8 [feria quinta proxima ante dominicam . . . Reminiscere]. [101

Der Scholaster von S. Johannes in Osnabrück fällt ein Urteil gegen Heinrich von Gemen.

Kopie des 14. Ihdts. Lib cat. fol. 28/29 u. Kopiar fol. 59v—61s. — Gestruckt Riesert, Urk.=Sammlung IV, S. 476 ff. Nr. 127; Regest Geschichte der Herrichaft Gemen § 115.

1330 April 3 sferia tercia post dominicam Palmarum] Breben. [102

Die Schöffen von Breden bekunden, daß vor ihnen Bernhard gnt. Broderinc und seine Schwester Aleydis, die Erben der Huse Broderinc in der Pfarre Wintersvic (Winterswyt), Bschst. Ratmen (Rathum), an der Pröpstin und Kapitel von Breden Eigenthumsrecht haben, ihr Recht an diesem Gute an die Pröpstin Helena und das Kapitel aufgelassen haben in loco capitulari dieti ecclesie in Gegenwart des Scholastifus von Breden Rotgher, Heinrichs Schulzen des Hoses zu Ratmen (Rathum), Gerhards von Rugehus, Wilhelms von Ratmen und Rotghers von Biscetinc in Usso (Dsielo), Hörigen (litonibus dietis hygen ecclesie) des Stiftes.

Arnold Loppine, Hermann de Ledden und Johann dictus tor Cocnen, zeitige

Mitschöffen, haben die Zeugengebühr erhalten.

Drig. Bredener Stadtsiegel ab; Lade 218, 3. — Kopie 14. Ihdts.; Kopiar fol. 9.

1330 April 7 [in vigilia Pasche].

[103

Bischof Ludwig von Münster befreit mit Zustimmung des Domkapitels, nach= dem ihm von der Abtissin Lutgardis von Breden 100 Mark Münst. Denare gezahlt sind, deren Hintersassen (mansionarios) von einer Abgabe an Butter (jede Huse jährlich 1 urna).

Drig. Bischofs= und Kapitels=Siegel; Lade 218, 3.

1330 Juni 25 [in crastino nativitatis beati Johannis bapt.]. [104]

Bischof Ludwig von Münster tauscht mit der Abtissin Lutgardis von Breden seine Ministerialinnen Pdam u. Lissam, Töchter des Ottonis dicti Svederinc, gegen Elizabeth u. Ghislam, Töchter Arnoldi de Warmelo, aus.

Drig. Siegel ab; Lade 208, 81.

1330 Juni 29 [up den dagh sente Peters end P(auls)]. [105]

Henric van der Lecke vertauscht mit Zustimmung seines Baters, des Herrn van der Lecke, mit Pröpstin und Kapitel zu Breden gegen zwei andere lude of lief die vollschuldigen Leute Gebrüder Werner und Hermann, Söhne des Johans und der Aleydis tor Delebruge, unter der Bedingung, daß sie von dem Stifte mit dem Gute tor Delebruge im Kirchspiel Bocholt bei dem Haus ton Werde belehnt werden.

Drig. stark beschädigt. Siegel; Lade 218, 3. — Kopie im Lib. cat. fol. 99 v

u. Ropiar fol. 49.

1330 Juli 5 [feria quinta post festum sanct. Petri et Pauli apost.]. [106]

Henricus de Lecta tauscht von der Pröpstin Helena und dem Kapitel von Breden gegen seine Hörigen Werner und Hermann, die Söhne des Johannn von Deles brucgen und seine Frau Aleydis, die er dem Stifte als Hörige überlassen hat, den Gehard gnt. Romere, der in der Pfarre Wullen (Wüllen), und Gertrud, die Tochter des verstorbenen Wichmann gnt. Herde, die in der Pfarre Breden wohnt, ein.

Zeugen auf Seite des Henricus: Gerhardus Zegheeine, Lambert de Larwerte und Johann de Delebrucgen; auf Seite des Stiftes: Pfarrer Johann von Breden

und der Scholastifus Rotgher, Offiziatus des Stiftes.

Drig. Siegel ab; Lade 218, 3. — Regest (ohne Datum) Lib. cat. fol. 99 v unten u. Kopiar fol. 19 v.

1330 Juli 13 [ipso die s. Margarete virg.].

[107

Ludolphus, edler Herr in Stennvordia (Steinfurt), bekundet, daß Pröpstin und Kapitel des Stiftes Breden ihre Güter Hopnec oder Overecsche in der Pfarre Detten upper Emese (Emsdetten) an Beka, Witwe des Boldewin Dogheden, ihre Tochter Lutgardis und deren Gatten Ludolf gnt. Colstrunc auf 8 Jahre gegen einen Jahreszins, der für das erste Jahr erlassen wird, verpachtet haben; u. zw. beträgt

dieser jährlich auf St. Martini 4 Malter Weizen mensure granarii ecclesie Vredensis ober 32 Scheffel mensure forensis opidi Vredenensis u. serner dazu in dem einen Jahre 2 Widder und in dem andern 1 Widder, genannt Lubelinghe, auf St. Johann Bapt. fällig.

Orig. Siegel; Lade 218, 3. — Kopie im Lib. cat. fol. 124 und Kopiar

fol. 22.

1330 Juli 27 [feria sexta post Jacobi].

[108]

Der Knappe Egibius Decani, gnt. Dylies Deken, erklärt als giltig anzuerkennen, was seine Hörigen, die Gebrüder Heinrich und Bernhard, zubenannt Tympen, mit der Pröpstin des Stiftes Vreden über die Huse Tympenhove ausgemacht haben.

Drig. Siegel ab; Lade 218, 3. — Kopie des 14. Ihdts. Kopiar fol. 6v.

1330 Sept. 8 [ipsa die nativitatis b. Marie virg.].

[109]

Die Schöffen von Breden befunden, daß vor ihnen von seiten der Pröpstin und des Rapitels daselbst durch den Scholastikus und Prokurator des Stiftes Rotgher die Güter Tympenhove in der Pfarre Osterwyc (Osterwick) an die Brüder Heinrich und Bernhard gnt. Tympen gegen einen Jahreszins auf Lebenszeit verpachtet worden sind, nachdem diese ihre Ansprüche auf die Güter aufgegeben haben. Wenn ihre Erben Hörige des Stiftes werden, soll das Pachtverhältnis auch später bestehen bleiben.

Hermann fermentarius, Johann tor Cocnen und Hermann von Lecben (Legden),

zeitige Mitschöffen, haben die Zeugengebühr erhalten.

Trig. Stadtsiegel ab; Lade 218, 3. Ein zweites Orig. im Lib. cat. fol. 104v.

— Kopie im Kopiar fol. 6v/7a.

1330 Sept. 18 [in crastino beati Lamberti episcopi et martiris]. [110

Schenkung an die Pfarrkirche in Breben.

Abschrift Nünnings im Lib. cat. liegend. — Regest nach Original im Heft I, Kreis Ahaus, S. 48\* (48) Nr. 1.

1330 Nov. 24 [sabbato ante Katerine virg.].

[111

Engelbert Dekan in Langenhorst, die Gebrüder Arnold gut. Gryp, Schulrektor in Bilrebeke (Billerbeck), und Lubert gnt. Gryp sowie deren Schwester Engela gnt. Grypes lassen den Acker bei Breden an der grote Merster Ecze (Rückbemerkung: große Maerst), von 4 Scheffel Saat Bredener Maaß, den sie von Pröpstin und Kapitel des Stiftes nach Dienstmannenrecht innhaben und dem Scholastikus des Stiftes Rotgher gegen Jahreszins von 1 Quadranten Münst. Münze jährlich auf Marice Geburt weitergegeben haben, auf dessen Bitten dem Stifte auf.

Es siegelt der Defan, für Arnold der Pfarrer Dietrich in Billerbeck, für Lubert und Engela der Pfarrer in Breden Johann Breselere, Kanoniker von St. Martini

in Münster.

Orig. 2 Siegel ab, vom mittleren fleines Bruchstück; Labe 218, 3.

1330 Tez. 21 [ipso die beati Thome apostoli].

[112]

Die Schöffen der Stadt Breden bekunden, daß vor ihnen Goswinus dictus Woste mit Zustimmung seiner Mutter Pmme, seiner Brüder Godfridi u. Henrici und seiner Schwestern Bredeset u. Aleydis dem Johanni de Alstede pledano und Johanni rectori altaris sancti Michaelis ecclesie Vredenensis den großen und schmalen Zehnten des Hoses Leufferdinc, Kipl. Breden, verkauft und darauf verzichtet hat; diese Berzichtleistung soll dieselbe Gültigkeit haben, als wenn sie vor dem Freigrasen oder (Vograsen geschehen sei. Für die Währschast verbürgen sich Goscalcus dictus Weder, Mathyas de Ramesberghe, Arnoldus Loppinc u. Philippus de Burse unter Versprechen des Einlagers in Vreden. Super quibus omnibus premissis Johannes et Johannes sepedicti nobis Arnoldo Loppinc, Johanni thor Kokene, Hermanno (Trutere et Werenboldo ton Perdome scabinis . . . suum memoriale tradiderunt, quod vulgariter orcunde nuncupatur.

Drig. Schöffensiegel; Lade 201, 8.

1331 Januar 10 [die Pauli primi heremite].

[113

Die Schöffen in Gronlo (Groenlo) bekunden, daß das Kapitel des Stiftes Breden, nachdem die Witwe des Engelbert bi den Walle, ihre Söhne Heinrich, Engelbert, Hermann und ihre Tochter Mechildis die Jahlung des Erbpachtzinses von den Gütern Reymboldine in der Pfarre Echberghe (Eibergen), Bschft. Oldenechsberghe (Dud Eibergen), als rechtmäßig anerkannt haben, die Güter dem Engelbert und seinen Erben gegen den Jahreszins von 27 Scheffel eiusdem capituli granarialis mensure in Erbpacht gegeben hat.

Ritter Werner von Graz und Gerhard Gherkine, zeitige Mitschöffen, haben bie

Zeugengebühr erhalten.

Drig. Stadtsiegel ab; Lade 218, 3. Bemerkung auf der Rückjeite: Remmeldinck in Eiberge. — Kopie im Lib. cat. fol. 93 v u. Kopiar fol. 24.

1331 Febr. 14 [die beati Valentini mart.].

[114]

Die Schwestern bes Franziskanerinnenklosters (conventus ordinis de penitencia sancti Francisci) zu Dusborch (Duisburg), Kölner Diözese, bekunden den Versgleich in einem zwischen ihnen und dem Stiste Vreden ausgebrochenen Streite über den von der Huse Busche bei der Burg Vrocke (Proich) im Kirchspiel Mulhem (Rühlheim) dem Stiste schuldigen Erdpachtzins. Während Pröpstin und Kapitel behaupten, es ständen ihnen 5 Schillinge und 6 Denare alter Kölnischer Psennige zu auf St. Michaelis, sagen die Franziskanerinnen, ad litteram super hoc confectam nos referentes, que denarios non distinguit eosdem nec specificat, sie brauchten nur solche Denare zu zahlen, die augenblicklich gangbar wären. Wan einigt sich dahin, daß die Zahlung künstig jährlich auf S. Michaelis aus 6 Schill. und 6 Denaren Soester oder Münsterscher Währung, in der 4 Denare einen regalis Turonensis ausmachen, bestehen soll.

Drig. Konventssiegel ab; Lade 218, 3. — Kopie des 14. Ihdts. im Lib. cat. fol. 120 (mit Jahreszahl 1330) und Kopiar fol. 3 v/4. — Vergl. die Urlunde

von 1290 = Nr. 29.

1331 März 20 [feria quarta post dominicam . . . Judica]. [115

Helena, Pröpstin des Stists Breden, befundet, daß vor ihr Rotgherus, Schoplaster des Stists, der Dechantin Jutte dicte de Benthem einen Acker bei der Stadt Breden in loco dicto grotenmerster Ecsche, den er bisher von der Pröpstin und dem Stiste gegen einen jährlichen Zins auf Mariae Geburt von 1 Quadrans Münst. Währung innehatte, verkauft hat und daß er darauf in Gegenwart der Kellnerin Lisa, des Klerikers Johannes de Pade und des Schulrektors in Breden, Arnoldus dictus Gryp, verzichtet hat. Die Pröpstin überträgt darauf den Acker, der 4 Schessel Saat groß ist, der Dechantin gegen den oben genannten jährlichen Zins. Pröpstin und Scholaster siegeln.

Drig. Bon 2 Siegeln das des Scholasters erhalten; Lade 219, 4 Nr. 11.

1331 März 22 [in crastino beati Benedicti abbatis].

[116]

Die Schöffen in Bocholte befunden, daß vor ihnen Gerhardus dictus Actelhot und dessen Frau Ghenla sowie ihre Kinder Gerhardus, Gerlacus und Bertradis — mit Ausnahme ihres Sohnes Rodolphus – auf die Huse Honstine im Uhrsten der Pröpstin und des Rapitels des Stifts Breden verzichtet haben. Gerhardus Actelhot, Gerhardus Woltardine u. Gerhardus dietus Ledersnider versbürgen sich, daß Rodolphus gleich nach seiner Rückschr in die Heimat auch Verzicht leisten soll.

Kopie des 14. Ihdts., Kopiar fol. 8v. — Bergl. die Urkunde von 1334 Mai 23 == Regejt Nr. 159.

1331 Upril 16 [feria tercia post Tyburcii et Valeriani mart.]. [117]

Johannes gnt. Hemming oder gnt. des scluters soene bekundet, er besitze von Prödstin und Kapitel von Breden die Huse Hemmine im Kirchspiel Wintersvic (Winterswyt), Pschst. Misce (auf der Rückseite: Misce), zu Erbzinsrecht gegen den

auf Martini fälligen Jahredzins von je 1 Malter Gerste u. Roggen mensure magne seu forensis opidi Vredeusis ober je 18 Scheffel mensure granarii eccl. Vred. und jeder seiner Erben habe beim Übergang der Güter auf ihn eine Abgabe von 1 Mf. Münst. Pig. an das Stift zu leisten. Dietrich von Sulen, Drost (dapiser) in Bredervort (Bredevoort), siegelt auf Berlangen.

Zeugen: Hermann gnt. von Enschebe, Rektor des St. Silvesteraltares in Gronlo (Groenlo), Wilhelm gnt. van der Urde, Richter in Alten (Nalten), Rotgher

von Wechceten, Gerhard gut. Gerefinc, Rotgher Scholastifus von Breden.

Orig. Siegel ab; Lade 218, 3. — Kopie des 14. Ihdts. im Lib. cat. fol. 87v u. Kopiar fol. 4v. Eine weitere Kopie 18/19. Ihdts. im Lib. cat. einliegend.

## 1331 April 16 [feria tercia post Tyburcii et Valeriani martirum]. [118

Thidericus de Sulen, Drost des Grasen Reyner von Geldern in Bredervort, vermittelt in dem Streite zwischen der Pröpstin Helena und dem Kapitel des Stifts Breden einer= und Hinricus dictus Wergerinc anderseits, der entstanden ist, weil letterer ohne Zustimmung des Stists sich mit der Stisthörigen Henlica, Tochter des Hinrici Sibinc, verheiratet hat und sich gegen den Willen des Stists in den Gütern Sibinc im Kspl. Winterswic sestigesett hat, wegen welcher Juwiderhandlung das Stist eine Bestrasung verlangt. H. soll fortan mit seiner Frau die genannten Güter bewohnen dürsen unter Vorbehalt der Gerechtsame des Stists; stirbt Housica ohne Nachkommenschaft, so verliert H. alles Anrecht an den Gütern, es müßte denn solches gerichtlich ihm zugesprochen werden.

Bermittler: Hermannus rector altaris sancti Silvestri in Gronlo, dictus de Enschede, Rotgherus scolasticus dicte eccl. Vredenensis, dictarum preposite et capituli procurator tunc temporis seu officiatus, Rotgherus de Wechceten, Wilhelmus dictus van der Urde, Gerhardus Gerekinc, Lambertus

de Verhusen.

Kopie des 14. Ihdts., Kopiar fol. 22 v/23.

## 1331 April 19 [feria sexta post Tyburcii et Valeriani martirium]. [119

Johannes dictus Elvenjar befundet, daß er von den Gütern Upperlowic, Kipl. Warclo (Markelo in der Twenthe), Bichft. Hedrike, der Pröpstin, Techantin und dem Kapitel des Stifts Vreden jährlich auf Martini einen althergebrachten Erbzins in Vreden zahlen muß. (Höhe nicht genannt.) Rach seinem Tode soll sein Erbe innerhalb Jahresfrist die Güter mit 1 Mt. Münst. Pfge. erwerben und so fort von Erbe zu Erbe.

Es siegeln die Schöffen der Stadt Breden mit Stadtsiegel, weshalb Arnoldus Loppine u. Hermannus dietus de Lecden, Witschöffen, ihre Orfunde erhalten.

Kopie des 14. Ihdls.; Lib. cat. fol. 119 u. Kopiar fol. 3. -- Regest in Handschr. 63 fol. 32 Nr. 10, liest Joannes Schlümann (statt Elvenjar).

### 1331 Mai 1 [die Philippi et Jacobi apost.].

[120]

Der Knappe Heinrich von Gemen bekundet, daß der Knappe Adolphus de Dorinc dem Knappen Gerhard de Bermetvelde (Barnsfeld) aus den Gütern tor Hulzeth im Kipl. Eghetberghe (Eibergen) und aus dem Gute to Wiskinc im Kipl. Enscede (Enschede) in der Bauerschaft Oslo (Osselo) eine Rente von 9 Schillingen ausgesest hat unter der Bedingung, daß Heinrich sie für 8 Mark loskausen kann jährlich auf Petri Stuhlseier.

Orig. Siegel ab; Lade 218, 3. — Ropie im Lib. cat. fol. 58v; Transsumpt in Urkunde von 1346 Sept. 28 (== Regest Nr. 288) Lade 219, 4 Nr. 54 mit der Porsalnotiz: Hulßhorst in parrochia Ciberge. — Regest Geschichte der Herrschaft

Gemen § 130.

## 1331 Juni 19 [ipso die sanctorum Prothasii et Gervasii mart.]. [121

Die Pröpstin Helena, Dechantin Jutta und das Kapitel des Stifts Breden geloben dem Scholaster Rotghero, daß sie dem Gerhardo dicto Ketelhot in den nächsten 12 Jahren die Hälfte des Getreides, das sie in dieser Zeit aus den Gütern

Honfinc im Kipl. Bocholte — nach Abzug des Zehnten und sonstiger aus dem Erztrage dieser Güter zu entrichtenden Abgaben — erhalten, aushändigen werden. Das Stift erhält zunächst den Zehnten und die althergebrachte Zinsabgabe von 2 Molt Beizen; der Rest sällt dann je zur Hälste an das Stift und G. K. Kauft das Stift die Ücker zurück, die jest Rence Honfinc innehat, so fällt die Teilung sort. Indes hat G. überhaupt kein Rocht darauf, sondern er muß sich damit begnügen, was jedesmal das Stift ihm giebt oder nicht giebt; quia premissa dare intendimus et promisimus sic condicionaliter causa sive opere pietatis et non de iure. Die Pröpstin und Dechantin siegeln.

Kopie des 14. Ihdis., Kopiar fol. 10.

### 1331 Juli 13 [die Margarete virg. et mart.].

[122

Ritter Anjevinus de Gemene verkauft die Bogtei über die Hufe Broberinc, Kipl. Wintersvic (Winterswuf), Bichft. Ratmen (Rathum), die ihm Pröbstin und Kapitel von Breden streitig gemacht haben, mit Einwilligung seiner Gemahlin Ida an Rotgher Scholastifus des Stiftes zu freier Verfügung.

Zeugen: Johann Brejelere Pfarrer in Breden; Binand gnt. von Tviclo und sein Sohn Ludolph, Johann gnt. Bajtart, Anappen; Johann von Pade Kleriker, Hermann fermentarius und Hermann von Lecden (Legden), Bürger von Breden. Drig. Siegel ab; Lade 218, 13. — Ropie im Lib. cat. fol. 35 v, Kopiar fol. 9.

## 1331 Juli 14 [in crastino beate Margarete virg.].

[123

Pda, Gattin des Ritters Ansevini de Gemene, giebt ihre Zustimmung zu dem Berkauf der Bogtei der Huse Broderinc im Aspl. Wintersvic, Bschift. Ratmen (Rathum) an den Scholaster des Stists Breden Rotgherns durch ihren Gemahl. Es siegelt der Ritter Johannes dietus Breselere.

Ropie des 14. Ihdis.; Lib. cat. fol. 39 und Kopiar fol. 9v. — Nach dem Original gedruckt Niesert, Urkundensammlung Bd. IV, S. 479; Regest Gesch. der Herrschaft Gemen § 95.

# 1331 Juli 24 [in vigilia sancti Jacobi apost. maioris].

[124

Johannes, Pleban in Dinsperle (Dinxperlo), befundet, daß in seinem Streite mit der Pröpstin Helena und dem Mapitel des Stifts Vreden über die Huse Benintine, Kipl. Bocholte, deren Eigentum das Stift beausprucht, er des Friedens willen auf die Huse verzichtet habe, worauf dann die Pröpstin ihm auf Lebenszeit die Hälfte jener Huse zum Besitz übertragen habe gegen die Verpflichtung, jährlich die Hälfte des bisherigen Jinses der Huse an das Stift zu entrüchten; versäume er dies zwei Jahre lang, so verliere er jedes Anrecht an der Huse.

Zeugen: die Kellnerin des Stifts Lisa, Johannes dietus Breselere Pfarrer in B., Hermannus Reftor des Altars S. Silvestri in Gronlo, Rotgheins Scholaster des Stists, Profurator der Pröpstin und des Kapitels. Mit ihm siegelt der genannte Reftor als stellvertretender Archidiakon in Breden mit dem Archidiakonatssiegel. Erig. 2 Siegel; Lade 219, 4 Nr. 17. — Ropie, Kopiar fol. 10×/11.

# 1331 August 2 [die beati Stephani pape et martiris].

[125]

Rotgherus, Scholastikus des weltliches Stifts Vreden, schenkt der Pröpstin und dem Kapitel des Stifts das ihm vom Ritter Ansevinus von (Vemen und Frau Ida verkaufte Bogteirecht an der Huse Broderine im Rirchspiel Winterswie (Winterswyk), Bichit. Ratmen (Rathum).

Zeugen: Johannes dictus Breselere, Pfarrer in Breden; Johannes de Pade, Arnoldus dictus Grip, Kleriker.

Drig. Siegel des Ausstellers und des Johannes Breselere ab; Lade 218, 3.
— Ropie im Lib. cat. fol. 39,39 v und Ropiar fol. 9 v.

# 1331 Nov. 29 [in vigilia sancti Andree ap.].

[126]

Der Knappe Jurdanus de Bale eitlärt zugleich für seine Frau Alend und seine Kinder Jurdanus u. Blandis, daß er der Pröpstin und dem Kapitel des Stists Breden

an Erbpachtzins für die Güter Gemminc im Kirchspiel Versevelde (Varseveld) jährslich auf Martini 5 Schillinge in Münsterschen oder das Entsprechende in Vredener Pfennigen und daß sein Erbe bei Übernahme der Güter eine Abgabe von 10 Schillingen zu zahlen hat.

Orig. Siegel des Ausstellers; das des Pfarrers Theodericus zu Versevelde (Varseveld) ab; Lade 218, 3. — Kopie im Lib. cat. fol. 117 v u. Kopiar fol. 25.

## 1331 Dez. 10 [feria tercia proxima post Nycolai episcopi]. [127

Rotgherus de Wechceten, seine Frau Ermegardis und beider Sohn Everhardus versprechen der Propstin und dem Kapitel des Stifts Breden jährlich auf Lebenszeit einen Jahreszins von 1 Molt Weizen Stadt Vredener Markt-Maaß zwischen Martini und Epiphanie in Breden aus der Hufe Dubboldinc, Afpl. Nortlon (Stadtlohn), die ihnen von der Pröpstin und dem Kapitel auf Lebeuszeit verpachtet ift, mit allem Zubehör — hominibus tamen ex dictis bonis oriundis exceptis — zu entrichten. Versäumen sie die Zahlung bis 15 Tage nach Dreikönige, so fällt die Hufe gang - excepta decima, que ad ipsas prepositam et capitulum non pertinet, — an das Stift zurück; ebenso nach ihrem Tode. Auch geloben sie, dem Lamberto Dubboldinc 18 Schill. Münft. Pfge. zu zahlen, wofür sie einen Acer bei der Stadt Nortlon (Stadtlohn) von 21/2 Scheffel Saat ihm verpfänden, den er bis zur Zahlung jener Summe zehntfrei besitzen soll; ist die Zahlung erfolgt, so hat Lambertus kein Anrecht mehr an der Hufe. Die Genannten und außerdem ihre Söhne Johannes und Rotgherus geben dazu all ihr Bogteirecht an der Huse an das Stift, geloben die Hufe nicht zu verschlechtern und bitten Hermannum domicellum de Ahus und die Schöffen der Stadt Gronlo zu fiegeln.

Ropie des 14. Ihdes. Lib. cat. fol. 77/78. Darunter die Motiz: "Hie nota, quod mansus Dubboldine sub aliis conditionibus, quam hie habetur, est locatus Rotghero de Wechsceten, ut patet in littera, cuius copia continetur post librum pensionalem, qui in principio huius libri est scriptus". (Bezieht sich auf Bl. 21 v

= 1351 = Regest Nr. 343.) Kopiar fol. 25 v (ohne obige Notiz).

# 1332 Mpril 4 [uppe sunte Ambrosius dagh].

[128]

Johan de Breselere und Johan van Alstede, Kirchherren zu Breden, und die Schöffen der Stadt Breden bekunden, daß die Pröpstin Helena an dem genannten Tage umme noen tid mit Zustimmung ihres Kapitals in dessen Gegenwart eidlich befrästigt hat, daß sie, ihre Borfahren und das Kapitel den Arnolde den seulten Echartine, der ehemals Höriger des Stists war, des Rechtes entsleidet habe, einen Wechsel vorzunehmen oder ein Erbe anzunehmen (dat he neene wessele doen mochte ande nen erve nemen mochte van des gozhuses weghene, wante he dar neen recht to en hadde).

Die Bredener Schöffen Arnolt Loppinc und Johan tor Mokene empfingen ihre Urkunde und siegeln mit Stadtsiegel; auch die beiden Kirchherren siegeln.

Ropie des 14. Ihdts., Kopiar fol. 26.

# 1332 Mai 22 [feria sexta post dominicam . . . Cantate].

129

Die Schöffen der Stadt Breden bekunden, daß vor ihnen Hermannus de Hurne, seine Frau Christina, ihre Kinder Hermannus und Ghertrudis, zugleich für ihre abswesenden Söhne und Geschwister Johann und Gerhard, 3 Acker in loco, qui dicitur Unstede, zu freiem Eigenthum an Lutgardis de Wilren und Otto de Hokelhem, Stifts damen von Breden, und an den Pfarrer Johannes de Alstede daselbst verkausen.

Bürgen: (Bherhardus Saffenbergh, Arnoldus Gharbroc, Gherhardus de Molens dino, die sich dafür verpflichten, daß die Abwesenden bei ihrer Rücksehr auch Ber-

zicht leisten; andernfalls Einlager in Breden.

Zeugen: Motgherus de Horstelo, Hermannus de Lecden, Werenboldus de Perbome, Schöffen in Breden; Johannes de Burlo, Wolterus de Erlo, Johannes de Kokene, Johannes Uniphof, Hinricus Hinceneve.

Drig. Siegel der Stadt Breden ab; Lade 218, 3.

1332 Juni 24 [ipso die nativitatis beati Johannis baptiste].

[130]

Hermannus, Herr von Ahaus, trägt mit Zustimmung seiner Gattin Agnetis sein Haus Hildeboldine, Kipl. Bredene, Bichft. ton Groten Merste, der Abtissin von Breden Lutghardis de Stenvordia für 50 Münft. als "vry eighen" auf.

Presentibus . . . Philippo de Burse, Gosvino de Burse, Johanne de Ramesberghe, Rodolpho Brinckinc, Johanne Berninch, Bernardo de Erlo nostris castellanis, Arnoldo de Warmelo et Seghebodo filio Berneri.

Kopie des 14. Ihdts., Lib. cat. fol. 57 v 58.

1332 Eft. 3 [sabbato post festum s. Mychaelis archangeli]. [131 Ludghardis, Abtissin des Stifts Breden, befundet, daß 1332 Sept. 26 (sabbato post sestum s. Matthei apostoli) Robertus dictus Everdes und bessen Frau Rargreta vor ihr ausgejagt haben, einen Acer in loco dicto Zuderinghe iuxta locum dictum Vorenstine von 71%, Scheffel Saat Brebener Daß an Jutta, Dechantin des Stifts B., erblich verkauft zu haben; sie verzichten darauf zugleich für ihre Kinder Theodericus und Margreta, und versprechen, falls der genannte Ader als weniger groß sich herausstellen sollte, die Dechantin mit Weld oder einem anderen Ader zu entschädigen. Darauf verzichten Arnoldus Garbroek, seine Frau Luca und ihre Kinder Philippus und Methildis auf jenen Acker, den sie zu Ministerialenrecht von der Abtissin zu Leben hatten; dafür, daß die 2 abwesenden Söhne Nicolaus und Johannes bis zum kommenden Neujahr ebenfalls verzichten, verbürgen sich Robertus und seine Frau als Hauptschuldner und Thidericus de Stocke und hermannus dictus Everbes unter Versprechen bes Einlagers in Vreben. Tarauf überträgt die Abtissin den Acker der Jutta unter der Bedingung, daß er nach ihrem Tode an das Stift zurückfällt oder die späteren Inhaber ihn vom Stifte zu Erbpacht gegen 1 Pig. Münft. jährlich auf Martini haben.

Beugen: Johannes Breselere, Pfarrer in Breden, Johann, Pfarrer in Ramestorp (Ramsdorf), Rotgherus, Scholastikus in Breden, Johannes, Raplan des Pfarrers Joh. in Breden; Ludolphus de Twyklo, Johannes Blankardes, Ministerialen des Stifts; Wymandus de Twyclo, Arnoldus Mencine, Alerifer, Rodolphus Dabeke,

Johannes de Pade, Alerifer.

Drig. Siegel der Abtissin ab; Lade 218, 3.

1332 Ett. 15 [feria quinta ante Luce ewangeliste]. [132]

Helena, Propftin des Stifts Breden, bezeugt, daß sie sich durch Bermittlung des Piarrers Johannes dietus Brefelere zu Breden und des Scholastifus des Stifts, Rotgherus, mit Johann Rotine wegen der zum Stift gehörigen Hufe Brewinchove im Kipl. Cosvelt (Cocsield), Bichft. Herdehem, dahin verglichen hat, daß dieser dieselbe zur Erbyacht gegen einen jährlichen Zins auf Martini von 1 Malter Roggen, 1 Malter Gerste mensure granarii nostre ecclesie und 1 Schilling Deventerer (Veldes behalten und seine Nachfolger je bei Antritt des Besites 1. Mt. Münft. Pjennige zahlen sollen; bei etwaigem Verkaufe hat die Pröpstin das Borkaussrecht.

Zeugen: der Pjarrer, der Scholastikus als procurator sive officiatus noster et nostri capituli, Lisa, Kellnerin, und Bernardus de Burse, Anappe.

Drig. Siegel beschädigt; Lade 218, 3.

1332 Eft. 20 [feria tercia post Luce ewangeliste]. [133]

Johannes Brezelerus, Ritter, bezeugt, daß der Streit zwischen Johannes Rotunc, dessen Frau Fennia und ihren Kindern Johannes und Albendis mit der Pröpstin und dem Rapitel von Breden über die hufe gnt. Brevinchove, Bichit. Herdehem, im Kipl. Cosvelt (Coesseld) beigelegt ist, wie die vorhergehende Urkunde angiebt. Drig, stark beschädigt. Siegel des Ausstellers ab; Lade 218, 3. -- Ropie im Lib. cat. fol. 109 v und Moriar fol. 28 v 29.

1332 Nov. 3 [feria tercia post Omnium Sanctorum]. [134]Lutghardis, Abtissin des Stifts Breden, bezeugt, daß Ancolaus und Johannes, Söhne des Arnold (Barbroch, por ihr in (Begenwart des genannten Arnold, ferner dictus to Hove und Robertus Everdes auf den im Hauptbriefe (vergl. Regest 131) genannten Acter in loco Suderinghe Verzicht geleistet haben.

Drig. Transsig zu 1332 Oft. 3 (= Regest Nr. 131). Siegel ab; Labe 218, 3.

Sermannus, Pfarrer in Rede, und Johannes, Pfarrer in Dinsperle (Rhede und Dingperlo), bekunden, daß vor ihnen Henricus und Gerhardus, Söhne des † Henrici dicti Stangati, ausgesagt haben, sie hätten die halbe Huse Bennikinc, Kipl. Bocholte, auf Lebenszeit von Pröpstin und Rapitel des Stists Breden in Besit gegen die Berpstichtung, jährlich auf Martini in Breden die Hälfte der Abgaben zu entrichten, die bisher das Stist aus diesem Gute bezogen hatte, und das Gut nicht zu versichlechtern. Bei Nichtzahlung während 2 Jahren sällt das Gut an das Stist zurück, ebenso bei dem Tode der beiden. Item recognoverunt, quod premissa ordinata fuerunt in compositione inter prepositam et capitulum ex una parte predictas et inter ipsos Henricum et Gerhardum parte ex altera, cum eedem preposita et capitulum impeterent dicta bona, dicentes, quod servi seu litones ecclesie Vredensis predicte deberent immorari et habere bona predicta, pertinentia, iure proprietatis ipsis preposite et capitulo ac sue ecclesie sepedicte.

Zeugen: Gerhardus dictus Schepene Welslo'), Henricus dictus Dinsperle,

Bernardus de Rede, Hinricus dictus Boghet.

Orig. 2 Siegel; Lade 219, 4 Nr. 9. — Kopie des 14. Ihdis., Kopiar fol. 26.

1332 Dez. 17 [feria quinta post Lucie virg.]. [136

Die Schöffen in Vreden bekunden, daß vor ihnen Svederus dictus de Boghele ausgesagt hat, er habe die Hufe tor Santwelle im Kipl. Aalten von Pröpftin und Kapitel des Stifts Vreden gegen eine Jahresabgabe von 1 Malter Weizen mensure granarii dicte ecclesie und 2 Schill. Deventer Münze, fällig auf Martini in Vreden, inne zur Pacht. Versäumt er die Jahlung an dem Termin, dann kann das Stift ihn exkommunizieren lassen; wenn 3 Jahre lang, so verliert er alles Anrecht an der Hufe. Beim Tode des Svederus soll sein Erbe innerhalb Jahresfrist vor Pröpstin und Kapitel erscheinen und mit ½ Alf. die Hufe erwerben und so von Erbe zu Erbe; andernsalls fällt die Hufe an das Stift zurück.

Zeugen: Johannes Pfarrer in Bredene gnt. Breselere, Gotscalcus dictus Weder,

Hermannus fermentarius, Wynandus de Twiclo. Stadtsiegel.

Ropie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 94v und Kopiar fol. 27.

1333 Januar 3 [die octava Johannis ap. et evang.]. [137

Johannes, Kanonikus der Kirche St. Martini zu Münster und Pfarrer zu Breden, und Rotgherus, Scholastikus daselbst, bezeugen, daß vor ihnen in eimitero ecclesie in Vredene hora sexta vel quasi Lubertus Grip und seine Schwester Engela zwei Acker in loco Grotermerster Etsche, die sie zu Ministerialenrecht hatten, dem Stift Vreden aufgelassen haben und daß die Brüder Johannes und Hermannus de Pade und ihre Mutter Margareta, die die Acker gegen Zins von einer alba erathera von Lubertus hatten, sie an die Dekanin des Stifts, Jutta, verkauft haben; die Acker sassen 4 Schessel Saat Vredener Maaß.

Zeugen: Arnoldus Mencinc, Rector scolarium in Bredene, Henricus des Papen,

Johannes Bovenblot.

Drig. Siegel des Scholastikus (das 2.), das des Pfarrers Johannes ab; Lade 218, 3.

1333 Januar 5 [in vigilia epiphanie Domini]. [138

Henricus, Pfarrer in Ens, verkauft die für ihn von der verstorbenen Lutmodis gnt. Bullinc und ihrer Tochter Jutta an Johann, den Rektor des Altars S. Michaelis zu Breden, aufgelassene Hausstätte zu Breden an den Kaplan Johannes Breselere daselbst.

Drig. stark beschädigt. Siegel ab; Lade 218, 3.

<sup>1)</sup> So ist zu interpungiern nach dem Driginal.

1333 Januar 16/17 [ipso die bezw. crastino beati Marcelli pape et martiris].

Helena, Pröpstin des Stifts Areden, täßt mit Zustimmung des Kapitels den Balterum, Sohn des Hermanni dieti tor Linden, gegen eine gezahlte Geldsumme frei unter der Bedingung, daß er die Stiftseigenhörige Evecen, Tochter des Tochannis Pfine, heiratet und die Güter Pfine, Kipl. Bessem (Bessum), gegen einen Zins von je 24 Schessel Roggen und Hart mensure granarii nostre ecclesie, jährlich auf Martini sällig, bewirtschaftet. Stirbt Evece, so soll B. eine andere Eigenhörige des Stists heiraten; nimmt er aber eine Frau, die nicht stistshörig ist, so verliett er sofort alles Anrecht an die Güter Pfine; er soll die Güter auch nicht verschsechtern in lignis vel aliis pertinenciis. Tritt er beim Tode der Evece von den Gütern zurück, tune dieta bona a bodus, dietis hurossen, et pecoribus, dietis nothrundere, et precio famulorum et ancillarum et decimis, si quas solvunt dieta bona, indempnia plenius observabit. Bei seinem Tode ohne männliche Erben sallen die Güter an das Stist zurück. Die Pröpstin bittet schließe lich Hermannum domicellum de Ahus, den Walter zu seinem Ministerialen ans zunehmen u. die Urfunde zu besiegeln. Es siegelt auch Rotzherus Scholastikus.

Zeugen: Lisa, Kellnerin, Johannes dictus Brejelere, Pfarrer in B., Arnoldus Mencync, rector scolarium ibidem, Engelbertus Trummelos, Ecbertus ton Haghe.

Am solgenden Tage besiegelt der H. v. A. zum Ausdruck seines Einverständenisses: presentibus Hermanno plebano in Ahus, Rodolpho Brinckinc, Johanne de Ramesberghe, Philippo de Burse, Gotswino de Burse et Bernardo de Erle.

Orig. 3 Siegel ab; Lade 218, 3. — Kopie des 14. Ihdts. Kopiar fol. 28/28 v.

— Auf diese Urkunde bezieht sich die folgende Rotiz:

[ad 1333]. [140

Nota, quod bona Ykinc in Wessem sunt locata Waltero Ykinc ministeriali domini de Ahus ad spacium vite sue; sed si Evece, ipsius uxor, moreretur absque herede et Wolterus aliam duceret uxorem ecclesie Vredenensi non attinentem, tunc statim contracto matrimonio cum muliere ecclesie iure servitutis non attinente ipse Wolterus caderet ab omne iure sibi concesso in predictis bonis Ykinc. Super hiis ecclesia habet litteram, in qua hec et plura alia patent, cuius copia non est scripta in hoc libello, cum locacio sit facta tantum ad spacium vite dicti Wolteri.

Notiz des 14. Indis. Lib. cat. fol. 82.

1333 Febr. 7 [die dominica post beate Agathe virg.]. [141

Die Pröpstin Helena von Breden überträgt der Mechildi, Frau des Adolphi de Bunderen, nach Empfang einer Mark Münst. Währung die Stiftshuse in Bathenbeke. Nach dem Tode der M. soll der Erbe der Cheleute innerhalb Jahresssirist mit 1 Mt. die Huse neu erwerben und so von Erbe zu Erbe. Jährliche Abgabe: auf Bartholomäus 7 Schill. Münst.

Presentibus Lysa celleraria, Rotghero scolastico dicte nostre ecclesie, Arnoldo Mencync rectore scolarium in Vredene, Lamberto de Verhusen

nostre ecclesie litone.

Kopie des 14. Ihdts. Kopiar fol. 27 v.

1333 April 3 [in vigilia Pasche].

[142]

Die Schöffen der Stadt Lochem bezeugen, daß der Priester Henricus dictus Swederinc der Abtissin von Vreden Lubertum und Everhardum, Söhne des Wescheli dicti Plumpe, ad jus cerocensuale gegeben hat und dafür von der Abtissin Henricum Swederinc und Regelandim Cheleute, seine Eltern, erhalten hat. Orig. Siegel; Lade 208, 81.

1333 April 5 [quinto die mensis Aprilis] Münster, bei der Jakobikirche. [143

Der Notar Albertus de Alen transsumiert auf Antrag des Johannes dictus Breselere, Pfarrers in Breden u. Kanonifers an St. Martini in Münster, eine

Originalurkunde des Lutbertus, Dekans der Münsterischen Kirche, aus dem Jahre 1308 — vergl. oben Regest Nr. 49.

Presentibus . . . Goschalco de Remen, Everhardo de Wechtorpe maioris, Walthero de Dalen veteris sancti Pauli ecclesiarum Monast. canonicis, Luberto pastore . . testibus.

Orig. Notariatsinstrument, Lade 218, 3. — Kopie des 14. Ihdis. im Lib.

cat. fol. 80 u. 82.

1333 Mai 11 [in crastino beatorum Gordiani et Epimachi martirum]. [144

Die Pröpftin Helena und das Rapitel des Stifts Breden befunden, daß Bicboldus de Wonstehove, seine Frau Luthmodis und ihre Kinder Bernardus und Margareta, Hörige des Stists (litones seu servi ecclesie), vor ihnen auf die Huse Wohstehove im Rypl. sancte Marie virginis in Münster (Uberwasser), Bauerschaft Ghivenbeke, verzichtet haben und zugestimmt, daß das Stift die Hufe dem Lubberto dicto Schonlorre und dessen Frau Cristine erblich verkauften. Darauf verpachten Pröpstin und Kapitel dem Letteren sowohl die bisherigen, oben genannten Borigen als auch die Hufe selbst gegen Jahreszins von 1 Wet., fällig auf Martini, erblich. Rach dem Tode der Cheleute soll ihr Erbe innerhalb Jahresfrist mit 2 Mf. die Hufe erwerben und neu anpachten und ebenso von Erbe zu Erbe. Wird 2 Jahre lang der Zins nicht entrichtet oder die Erwerbungsgebühr innerhalb der Frist nicht bezahlt, ist die Pachtung verfallen an das Stift. Stiftssiegel; Mitsiegler: die Zeugen Johannes, Kanonikus an G. Martini in Münfter, genannt Brefelere, Hermannus, Pjarrer in Asbete, Rotgherus, Scholaster u. Profurator ober Offiziat; Henricus Anop, Anappe. Lubertus dictus Schonlorre nimmt die Hufe unter diesen Bedingungen in Besitz und bittet die genannten Zeugen — unter denen der Psarrer in Asbeke der Bruder seiner Frau ist — für ihn zu siegeln.

Beugen: Arnoldus Mencync rector scolarium in Vredene; Bernardus Schildere, Wicholdus de Lorre, Cristianus to den Vehove, Engelbertus to den Kohus junior, cives Monasterienses; Arnoldus Garbroc et Bernardus Heschese, opidani Vredenenses; Johannes de Bilrebeke opidanus in Cosvelde de Hinrigus scultatus in Potrare (Nottene).

u. Hinricus scultetus in Ratmen (Rathum). Doppelte Aussertigung. Kopie des 14. Ihdis.; Lib. cat. fol. 105—107 u. Kopiar fol. 30/31.

1333 Mai 18 [feria tercia post ascensionem Domini].

[145]

Die Pröpstin Helena des Stifts Breden belehnt den Detmarum dictum tho Hove mit den Gütern Lodewigine, Bschst. Horstelo, iure consueto, quod dicitur to allen rechte. Detmarus leistet Eid in Denstmannesstat und verspricht, wenn er diese Güter erblich erhalten sollte, entweder selbst Ministerial des Stifts zu werden oder Sorge zu tragen, daß einer seiner Erben es wird.

Zeugen: die Abtissin Lutghardis, die Kellnerin Lisa, die Kanonissen Heylewigis, Bredradis und Otto; Johannes, Pfarrer in Ramestorpe, Rotgherus, Scholaster, Rodolphus Dabeke, Kleriter; Henricus Knoet, Zeghebode, Hermannus to Hove,

Knappen.

Notiz des 14. Ihdts.; Kopiar fol. 30.

1333 Mai 19 [feria quarta post ascensionem Domini] Lechenich. [146]

Erzbischof Walram von Cöln beauftragt den Thesaurarier Leo der Kirche in Rees und seinen Offiziaten in Aspel, Thidericus de Sulen, bezüglich der angeblichen Berpflichtung, daß Abtissin, Pröpstin und Kapitel des weltlichen Stifts Breden der Cölner Kirche alle 10 Jahre auf S. Valentinstag 30 Mf. Münst. Pfg. als Koeningescult, ebensoviel bei jeder Neuwahl eines Erzbischofs und bei der Wahl eines römischen Königs nach alter Gewohnheit zu entrichten verpflichtet seien — eine Verpflichtung, die das Stift bestreitet und nur soweit zugeben will, daß es alle 10 Jahre von jeder Stiftshuse 12 Denare, von jeder halben Huse 6 Denare zu entrichten habe — bei den Kastellanen in Aspel sowie dem Richter und den Schössen der Stadt Vreden Erhebungen anzustellen und darüber gegebenensalls von der Übtissin, der Pröpstin und dem Kapitel einen Eid abzusordern.

Transsumpt in Bredener Schössen-Urkunde von 1333 Juni 13 (= Regest Rr. 147): Lade 218, 3. — Kopie im Lib. cat. fol.  $48/48^{\circ}$  und Kopiar fol. 31. Gedr. nach dem Lib. cat. in Zeitschr. 32, S. 152.

1333 Juni 13 [tredecima die mensis Junii, hora completorii] Breben. [147]

Die Schöffen der Stadt Breden befunden, daß vor ihnen Leo thesaurarius ecclesie Reyssensis (Ree&) u. Thidericus de Zulen, Offiziat des Kölner Erzbischofs Balrams in Alpel, als speciell dazu beauftragte Kommissare des Erzbischofs, durch Rotgherus, Scholaftitus des Stifts Breden, die Urfunde des Erzbischofs Walrams d. d. Lechnich 1333 feria quarta post ascensionem Domini (= Regest Mr. 146) haben verlesen lassen. Nach Berlesung dieser Urkunde schwören die Abtissin Lut= gardis, Pröpitin Helena, Dechantin Jutta und das ganze Rapitel auf Berlangen der Kommissare, daß ihr Stift, bezw. ihre Hufen nichts bei der Remvahl eines Erzbischofs diesem zu entrichten hätten, sondern daß nur alle 10 Jahre am Balentinstage jeder ganze mansus, dictus vulschuldighe hove, 12 Denare, jede halbe Huje, vulschuldige halve hove, 6 Denare Münst. Pfge. aus alter Gewohnheit dem Erzbischof als Koningeschult zu zahlen haben. Im Richtzahlungsfalle treibe ein Bote des Erzbischofs zusammen mit einem des Stifts burch Pfändung den Betrag und noch dazu 4 Denare für tie Unkoften von jeder Hufe ein. Uber den Artikel betr. die Königswahl wollen die Kommissare erst nach Rückiprache mit dem Erzbischofe weiter verhandeln.

Arnoldus Luppinch, Henricus Herifens, Wermodus de Perbome u. Hermannus Everdes, Schöffen, memoriale dictum orkunde per tactum capucii, quod tunc Rotgherus scolasticus prefatus in manu sua dextra tenuit, receperunt, und

bangen das Stadtsiegel an.

Actum (in loco capitulari dicte ecclesie Vredenensis) presentibus . . . . Johanne dicto Vreselere, Johanne de Alstede in Vredene, Johanne dicto Beckere in Ramestorpe ecclesiarum plebanis, Johanne rectore altaris sancti Michaelis in Vredene, Johanne thor Hurne et Arnoldo Mencinch, clericis, Johanne Huninch, Hermanno dicto Clevesadel eius famulo, Thiderico dicto Doys, Johanne Michelbrinch, Johanne dicto Keyser, Bernardo Schele, Hinrico Zaffenberg, Bernardo dicto Hesebese.

Drig. Siegel ab; Lade 218, 3. — Ropie im Lib cat. fol. 47 v—48 v und

Ropiar fol. 38. Regest in Zeitschr. Bb. 32 S. 124.

1333 Juni 13 [tredecima die mensis Junii] Breden.

[148

Arnoldus Custodis, Alerifer der Diözese Münster, stellt ein Notariatsinstrument aus von gleichem Rechtsinhalt wie die Urfunde der Schöffen von Breden vom gleichen Tage, die transsumiert wird (Regest Nr. 147).

Bom Kapitel zu Breden außer der Abtissin, Pröpstin und Dekanin noch genannt: Lysa, Rellnerin, Heyelwigis, Brederadis und Otto de Hotelhem, Ranonissinnen.

Orig. Signet; Lade 218, 3. — Ropie im Lib. cat fol. 49,50 v und Ropiar fol. 31/32.

1333 Aug. 17 [octava beati Laurencii mart.].

[149]

Die Pröpstin Helena von Breden bekundet, daß auf ihre Weigerung, den Thidericus de Hameren mit der Huse Arnhorst (Arenhorst) zu belehnen, weil nur Hörige (servi) des Stifts diese Huse besitzen könnten, Thidericus ihr 2 Urkunden von 1295 und 1297, die sie transsumiert (vergl. oben S. 70, 71 Ar. 32, 35), vorgezeigt habe, nach deren Einsicht sie ihn dann belehnt habe mit der genannten Huse, Ripl. Alberteslo (Albersloh).

Presentibus Johanne dicto Vreselere in Vredene, Johanne Bekere in

Ramestorpe plebanis, Rotghero scolastico nostre ecclesie predicte . . .

Ropie des 14. Ihdis., Kopiar fol. 33. — Hierauf bezieht sich die folg. Notiz:

[ad 1333 Aug. 17].

[150]

Notandum, quod mansus Arenhorst (in Alberteslo) iure homagio a domina preposita continetur, quem Thidericus de Hameren nunc tenet.

Notiz des 14. Ihdts., Lib. cat. fol. 114 von derselben Hand, die den ganzen Lib. cat. geschrieben.

1333 Ett. 2 [mensis Octobris die secunda] Münster.

[151]

Bernardus Hetscelinc läßt eine Urfunde Hermanns von Gemen vom J. 1316

(= Regest Nr. 58) durch einen Notar transsumieren.

Acta . . . hora vesperarum vel circa in ecclesia Monasteriensi ante altare sancti Johannis ibidem . . . presentibus . . . Ricquino de Beveren plebano ecclesic in Ascheberghe, Wolthero Dume presbitero, Luberto Dume et Arnoldo de Buren clericis . . .

Notariatsinstrument des Henricus Custodis elericus Monasteriensis. Kopie des 14. Ihdes.; Lib. eat. fol. 121 u. Kopiar fol. 33, auch fol. 40.

1333 Oft. 19 [in crastino sancti Luce ewang.].

[152]

Die Schöffen der Stadt Breden bekunden, daß vor ihnen Thidericus de Hotinch auf die Huse Brunshove, Kipl. Scopinghen (Schöppingen), zu Gunsten des Stifts Breden verzichtet hat. Darauf haben vor denselben Bernardus dietus Hecceline und dessen Frau Mechildis Hotinch ausgesagt, daß sie die Huse iure emphitectico sive pensionali von Pröpstin und Stift innehätten auf Lebenszeit sür jährlich 21 Pfg. Münst. Währung, auf Martini fällig in Breden. Nach deren Tode sällt die Huse an das Stift zurück.

Die Mitschöffen Hermannus fermentarius und Hermannus de Lecden haben

Urfunde erhalten und siegeln mit Stadtsiegel.

Ropie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 120v und Kopiar fol. 39v.

1333 Oft. 29 [crastino sanctorum Symonis et Jude apostolorum]. [153

Die Pröpstin des Stifts Breden verpachtet den Kotten Nyenhus (casam dictam N.) im Kipl. Gheschere, Bschst. Tuncgerlo (Gescher, Tungerloh), erblich dem Ludolpho de Nienhus gegen jährlich 7 Schill. Münst. Pfg. auf Wartini, unter der Bestingung, daß ein Sohn desselben innerhalb Jahresfrist Höriger des Stifts wird; andernfalls soll L. den Kotten nur 6 Jahre lang innehaben dürfen.

Kopie des 14. Ihdts., Kopiar fol. 33 v.

1333 Dezember 30 [feria quinta post nativitatem Domini]. [154

Johannes dictus Breselere, Kanonikus der Kirche St. Martini zu Münster und Pfarrer zu Breden, und Rotgherus, Scholastikus daselbst, bezeugen, daß wer ihnen Ina und Helica de Burlo, Schwestern; dem Stist Vreden das Eigentum eines dem Stist von der verstorbenen Beatrix de Wullen vermachten Ackers in loco Wolenmersch verkauft haben unter Versprechen der Währschaft.

Zeugen: die Priester Johannes de Osenbrucge, Lubertus dictus de Merste,

Kaplan, Arnoldus Mencinc, Reftor scolarium in Breden.

Orig. 2 Siegel; Lade 218, 3. — Kopie im Lib. cat. fol. 45 und Kopiar fol. 27 v. — Regest in Handschrift 63, fol. 16, Nr. 44.

1334 Januar 2 [in crastino circumcisionis Domini].

[155

Meisterin und Konvent der Schwestern ordinis penitentium beati Francisci domus in Bocholte bekunden, daß ihnen von der Pröpstin und dem Kapitel des Stists Breden deren Güter, genannt Linthem, im Kspl. Winterswic, die daselhst neben und zwischen ihren eigenen, ebenso Linthem heißenden Gütern liegen, gegen eine jährliche Pacht von 1 Malter Weizen Stadt Bredener Maaß, fällig auf Martini, erblich verpachtet sind. Haben sie die Pacht die zum solgenden Csterfeste nicht entrichtet, verlieren sie alles Recht. Außerdem soll eine eigens dazu bestellte Schwester ihres Convents die Güter von dem Stiste annehmen, nach deren Tode innerhalb Jahressrist eine andere Schwester gegen Zahlung von 6 Schill. Münst. die Güter wieder erwerben muß, und so sort. Sie geloben, die Güter nicht zu verschlechtern. Zunächst hat Herburgis, Tochter des † Stephani de Horde, die Güter unter diesen Bedingungen erhalten.

Ropie des 14. Ihdts. Lib. cat. fol. 89 v und Kopiar fol. 34.

1334 März 11 [feria sexta post dominicam Letare].

[156

Der Ritter Johannes de Belteeten bekundet, daß Pröpstin und Napitel von Breden 4 Scheffel Weizen, 2 Scheffel Roggen und 4 Scheffel Hafer Stadt Ahlener Maaß jährlich auf St. Martini als Zins aus der Huse Bunkenhove, Kipl. Ahlen, Bichft. Borbene, zu erhalten haben.

Presentibus nobili viro domino Baldewino de Steynvorde et domino Hermanno de Boderike, canonicis maioris eccl. Monast., necnon domino Henrico

dicto Scrodere de Alen milite.

Transsumpt in Urtunde von 1334 März 17 (= Regest Nr. 158), Lade 218, 3; desgl. Kopie im Lib. cat. fol. 114 u. Kopiar fol. 34 v.

1334 März 13 [die dominica . . . Judica].

[157

Johannes, Kanonisus von St. Martini in Münster und Pjarrer in Breden, und Johannes, Rektor des Altars Sancti Mychaelis der Kirche in Breden, bekunden, daß vor ihnen Rence dictus Hohinc ausgesagt habe, er sei hinsichtlich der 5 Mt, für die ihm der Kotten (casa) auf den Gütern Hohinc und 2 hierzu gehörige Acter von 10 Scheffel Saat Bocholter Maaß verpfändet waren, völlig zufriedengestellt, und daß er deshalb auf alles Anrecht daran in die Hand des Scholasters Rotgherus als Profurators der Pröpstin und des Stifts verzichtet habe; darauf habe R. jene Acter zur Bewirtschaftung übernommen und versprochen, sie ebenso zu bebauen, wie seine Nachbaren ihre Acter bewirtschaften und dieselben Getreideabgaben davon zu leisten wie diese.

Bengen: Beghebode und Hermannus, Diener (famuli) der Abtissin Ludgardis,

Billifinus dictus hutscenfremere, hermannus dictus Boghet.

Kopie des 14. Ihdts., Kopiar fol. 40. — Bergl. oben S. 81 (81\*) Regest Nr. 84.

1334 März 17 [feria quinta post dominicam . . . . Judica, hora completorii]. [158]

Johannes dictus Breselere, Kanonikus der Kirche St. Martini zu Münster, Johannes dictus de Alstede, Pfarrer, Johannes, Restor des Altars St. Mychaelis zu Breden, bezeugen, daß Lutgardis, Abtissin, Helena, Pröpstin, Lisa, Kellnerin des Stists Breden, im Hause der Abtissin auf Antrag des Anappen Gerhardus dictus Berstrate und nach Verlesung einer Urkunde des abwesenden Ritters Johann de Veltceten durch Rotgherus, Scholaster des Stists Vreden (vergl. Regest Nr. 156) die bisher dem Knappen verpachtete Huse dem Ritter in Pacht gegeben haben.

Zeugen: Bernardus Grup, Naplan in Breden, Johannes dictus Bekerere iunior, Priester, Rodolphus Dabeke, Kleriker, Arnoldus de Warmele u. Thidericus. dictus

Grote Dideric.

Orig. 3 Siegel ab; Lade 218, 3. — Kopie im Lib. cat. fol. 113v und Kopiar fol. 34.

1334 Mai 23 [feria secunda post octavas Pentecostes].

[159

Die Schöffen der Stadt Bocholt Gerhardus dictus Svarte, und Johannes Berwini bekunden, daß vor ihnen Gerhardus Retelhot, Frau Genja und ihre Söhne Gerhardus u. Gerlacus auf die ihnen hinsichtlich der Güter, genannt Honstinc im Kirchspiel Bocholt, von der Pröpstin und dem Rapitel des Stifts Breden versprochene gratia Berzicht geleistet haben.

Orig. Schöffensiegel ab; Labe 218, 3. — Bergl. Regest Nr. 116 u. 121.

1334 Juni 16 [crastino beati Viti martiris].

[160]

Lutgardis, Abtissin des Stifts Breden, bezeugt, daß von ihr lehnrührige Stücke, nämlich zur Hufe Cherfinchove im Kipl. Breden gehörige Acker in Größe von 4 Malter und 8 Scheffel Saat Stadt Vredener Maß und eine Wiese bei Kicsvene durch ihren Ministerialen Arnoldus Garbroc, dessen Frau Lutgardis und beider Kinder Nicolaus, Johannes, Philippus u. Mechtildis an den Scholaster Rotgherus als Profurator der Pröpstin und des Kapitels zu Vreden verkauft sind, und übersträgt Pröpstin und Kapitel das Eigenthum über diese Stücke.

Bürgen für Währschaft: Hermannus de Lecden, Ortwinus dietus de Stocke. Zeugen: Johannes dietus Breselere und Johannes dietus Alstede, beide Pfarrer in Vreden, Johannes, Restor des Altars St. Mychaelis daselbst, Bernardus dietus Grup, Priester, Rodolphus Dabeke und Arnoldus Mencyne, Alexiker; Wilhelmus tho Hove, Knappe, Hermannus thor Hurnen, Johannes Blankerdes, Ministerialen der Abtissin, Hermannus de Lecden und Philippus Barbitonsor.

Drig. Siegel ab; Lade 218, 3. — Kopie im Lib. cat. fol. 40 v/41, Kopiar fol. 35.

1334 Juni 20 [feria secunda ante nativitatem sancti Johannis bapt.]. [161

Pröpstin und Kapitel des Stifts Breden geben dem Gerhardus Jebinc, anders genannt Schonegert, auf Lebenszeit  $^{1}/_{3}$  des jährlichen Getreide= und Heuertrages auf den 4 Malter und 8 Scheffel Saat Stadt Bredener Maß großen Äckern und auf einer Wiese bei Kickvene, welche ihnen durch Arnoldus Garbroc verkauft sind. Nach Gerhards Tode soll dieses Drittel für dessen Memorie verwandt werden.

Kopie des 14. Ihdts., Kopiar fol. 36 v. — Bergl. Regest 160.

1334 Juni 20 [feria secunda ante nativitatem Johannis baptiste]. [163

Jutta, Dekanin, und das Kapitel des Stifts Breden bezeugen, daß Helena, Pröpstin, Lisa, Kellnerin, Rotgherus, Scholaster, sich für 21 Mt. 3 Schillinge 4 Denare Münst. Geldes den dritten Teil der jährlichen Einkünste an Korn und Hen von den dem Stift durch Arnoldus Garbroc verkauften Ackern und der Biese bei Kicsvene gekauft und zu ihrem Seelengedächtnis nach ihrem Tode bestimmt haben. Da das Kapitel jedoch die für das Seelengedächtniß der ehemaligen Kanonissin Lenradis bestimmten 15 Mt. dem Bocholter Bürger Gerhardus Ketelhot an Stelle der diesem von der Huse Houstine (Kspl. Bocholt) zugesicherten neunjährigen Getreidelieserung gegeben haben, so sollen die aus jenen 15 Mt. sließenden und nach früherem Beschluß der Pröpstin Helena und des Johannes, Rettors des Altars S. Michalis, jährlich unter Kanonissinnen und Priester zu verzteilenden 15 Schillinge nach Übereinkunft mit Pröpstin, Kellnerin und Scholaster aus den von diesen erworbenen Einkünsten genommen, sie aber dasür in Korn von der Huse Houstine entschäust werden.

Orig. beschäbigt. Siegel des Stifts ab; Lade 218, 3. — Kopie mit Datum

1330 im Lib. cat. fol. 41 v/42, Ropiar fol. 35 v/36 (= 1334).

1334 Juni 20 [feria secunda ante nativitatem sancti Johannis bapt.]. [163

Die Pröpstin Helena und das Kapitel des Stifts Breden versprechen dem Wilhelmo dicto tho Hove jährlich aus dem Stiftsspeicher in der Immunität die Getreideabgaben, die sie jährlich aus einem Drittel der ihnen von Arnoldus Garbroc verkauften Ackereien — die die Größe von 4 Malter 8 Scheffel Stadt Bredenct Maaß Saat haben — beziehen, auf dessen Lebenszeit zu geben innerhalb Beihnachten u. dem Sonntage Invocavit. Sollte W. innerhalb 3 Jahren nach Datum dieser Urkunde der Ansicht werden, daß das Getreide sich verringere [Et si ipsi W. infra triennium a data presencium computandum videbitur huiusmodo annona sibi per nos sic danda fore minus parva], so tann er nach vorhergehender 1/2 jähriger Aufforderung dafür 21 Mt. und 3 Schill. 4 Pfg. Münft. verlangen oder aber sie wollen ihm auf Lebenszeit 4 Malter Beizen jährlich vor dem Sonntage Anvocavit geben; andernfalls also liefern sie die genannten Getreideabgaben. Sollte die Pröpstin und die Kellnerin Lysa vor W. sterben, so muß die nachfolgende Pröpstin die Abgaben in Getreide bezw. in Geld liefern; nach dem Tode des W. aber soll seine Nichte (neptis) Mechildis nur die Hälfte des von W. Bezogenen erhalten, während die andere Hälfte für die Memorie des W. bestimmt ist am Tage des Todes. Nach deren Tode aber fällt auch diese hälfte an das Stift zurnd zur Abhaltung einer Memorie für Mechildis. Wilhelmus hatte vorher das Drittel der Adereien und ein Drittel der nachbenannten Wiese (prati infra scripti) für das Stift mit 21 Mf. 3 Schill. und 4 Pfg. zu seinem Seelenheil angekauft. Solange 28. das Getreide bezieht, verspricht das Stift ihm auch jährlich 1/2 des Heuwuchses auf der dem Stifte verkauften Wiese vor der Ernte des Heus mit Geld zu bezahlen. Nur für den Fall, daß bas Stift an Stelle der Getreideabgabe jährlich die obige Geldsumme oder 4 Malter Beizen entrichtet, braucht es dem B. nicht auch noch 1/3 der Heuernte auf dieser Wiese zu vergüten.

Ropie des 14. Ihdis.; Lib. cat. fol. 42,43 n. Ropiar fol. 36/36 v.

[164]1334 Juni 29 [in festo Petri et Pauli apostolorum]. Winricus, Edler von Wesenchorst, seine Frau Beatrix, ihre Söhne Ecbertus, Stephanus, Binricus, Fredericus und ihre Töchter Agnes, Brederun, Beatrix,

lassen ihre Hörigen Alhendis, Frau des Theodericus dicti Berman zu Dungperle (Dinxperlo), deren Sohn Theodericus und deren Töchter Albendis, Mechthildis und Margareta frei.

Zeugen: Johann, Pfarrer in Dyngperle (Dingperlo), Johann dictus Cleppe und Hehno Hebync.

Orig. Siegel bes Winricus; Lade 218, 3.

[165 1335 Januar 2 [in crastino circumcisionis Domini].

Johannes Baftart, Gottfribus, sein Sohn, Lopa, seine Tochter, verkaufen den von Bernardus gnt. Ruje gekauften Acker von 6 Scheffel Saat beim Pkinccamp

im Afpl. Breden an Ghisla de Oldenborch, Kanonissin des Stifts Breden.

Zeugen: Johannes, Pfarrer der Kirche in Hamestorpe (Hamsdorf) u. Kanonikus des Stifts Breden, Rotgherus, Scholafter des Stifts; hermannus fermentarius, Rodolphus, dessen Sohn, Bernardus Hejebese, Bürger von Breden. — Es siegeln Joh. Bastart und ber Pfarrer in Ramsborf.

Drig. Siegel des Johannes Baftart erhalten; das 2. ab. Lade 218, 3.

1335 März 6 [feria secunda post dominicam Invocavit] Münster. 166

Der Thesaurar der Kirche St. Ludgeri in Münster als Subdelegat des von dem apostolischen Stuhle für Propstin u. Kapitel des Stifts Breden delegierten Conservators und Richters, des Thesaurars des Stifts St. Mauricii extra muros Monasterienses, vermittelt einen gutlichen Bergleich in dem Streite bes Stiftes mit Henricus Amethorn über die Guter huppelswick, anders genannt Pulcienshove, Kipl. Cosvelt (Coesfeld). Pröpftin und Kapitel haben behauptet, die von dem Genannten iure emphiteotico gegen eine jährliche Abgabe von je 1 Malter Beizen und Gerste mensure granarii dicte eccl. Vredenensis und 1 Schilling Munft. Bahrung innegehabten Guter feien wegen Richtbezahlung diefer Abgabe durch 2 Jahre dem Stifte verfallen, während Amethorn die Zahlung des Zinses mit Ausnahme des Schillings behauptete. Der Thesaurar vermittelt dahin, daß Propftin und Kapitel dem Bernardo, Sohn des Henrici Amethorn, und deffen gleichnamigem Sohne Bernardo unter denselben Bedingungen wie bisher die Güter erblich verpachten sollen. Die Abgabe soll jährlich auf Martini in Breden jällig jein; bei Todesfall hat der nachfolgende Besitzer 6 Schillinge innerhalb Jahresfrist an das Stift zu zahlen.

Actum in ecclesia Monasteriensi hora nona, nobis presedentibus judicio in dicta causa, presentibus dominis domino Everhardo Brunen decano ecclesie sancti Martini Monast., domino Ludolpho dieto Lasghart canonico eccl. Monast., Conrado de Grotenhus canonico eccl. sancti Mauricii extra muros Monast., Rotghero scolastico dicte eccl. Vredenensis procuratore sive officiato preposite et capituli prefatorum ac Henrico Custodis notario civitatis Mona- >

steriensis, testibus . .

Orig. Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 1. — Nopie im Lib. cat. fol. 108—109 und Ropiar fol. 37.

[167 1335 März 6 [feria secunda post dominicam . . . Invocavit].

Derfelbe in gleicher Eigenschaft fällt in der Streitsache der Pröpstin und des Rapitels von Breden gegen den Lubertum dictum Bredermettenman, Burger in Coesfeld, — coram nobis libello porrecto, lite super ea contestata legitime, iurato de calumpnia factisque positionibus et responsionibus ad easdem, articulis et interrogatoriis datis, testibus productis et corum dictis publicatis et in scriptis fideliter redactis propositaque per modum exceptione peremptoria per ipsum Lubertum contra prefatas prepositam et capitulum ac datis articulis super ipsa exceptione et interrogatoriis ac testibus super articulis dicte excepcionis productis et diligenter examinatis et dictis testium publicatis et in scriptis redactis, obiectionibus et responsionibus ad easdem factis, ulterioribus nichilominus responsionibus renunciantibus ipsis partibus eisque nostram sentenciam interlocutoriam cum instantia super huiusmodi excepcione a nobis postulantibus, quia ipsum Lubertum intencionem suam et ipsam excepcionem innovimus minime probavisse, visis vero et examinatis diligenter propositis, hincinde matura deliberacione prehabita cum iuris peritis secundum ca, que vidimus et audivimus, Christi nomine invocato, interloquendo — bie Sentenz, ulterius in principali per ipsas partes fore procedendum, ipsum Lubertum in expensis legitimis dicte preposite et capitulo presentibus condempnantes, quarum tamen taxacionem nobis ex causa reservamus.

Presentibus domino Everhardo dicto Brunen offici[ale] curie Monasteriensis, Thiderico de Remen canonico ecclesie sancti Martini Monast., Alberto notario domini offici[alis] predicti et Thiderico de Cosvelt clerico, Ghiseberto de

Thekenborch et Henrico Custodis notario civitatis Monasteriensis.

Orig. Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 2.

1335 März 23 [feria quinta post dominicam Oculi].

[168

[169

Hermannus dictus Schotelmannync, Bürger in Münster, bekundet, daß er von seinen Gütern in Hopincgen (Höpingen, Kr. Coesseld), die er von Pröpstin und Kapitel des weltlichen Stiftes Breden iure emphitiotico hält, jährlich vor dem Sonntage Invocavit 6 Scheffel weißer Erbsen Stadt Bredener Maaß oder 9 Scheffel Erbsen mensure granarii dicte ecclesie an Pröpstin und Kapitel zu entrichten hat.

Orig. Siegelrest; Lade 219, 4 Nr. 6. — Kopie im Lib. cat. fol. 123v und

Ropiar fol. 37v.

1335 April 4 [feria tercia post dominicam . . . Judica].

Johannes, Pfarrer in Namestorp (Ramsborf), und Johannes dictus Bastart bekennen, daß am 22. März (feria quarta post dominicam, qua cantatur Oculi) vor ihnen Margareta, die Tochter des Johannes Bastart, auf den durch letteren und seine Kinder Gotsridus und Lopa an die Kanonissin zu Breden Ghisla de Oldenborch verkausten Acker beim Pkinccamp im Kspl. Breden (vergl. Regest Nr. 165) Verzicht geleistet hat.

Zeugen: Hermannus fermentarius in Vreden, Hermannns fermentarius in

Schopinegen (Schöppingen), Everhardus, Knappe des Johannes Bastart.

Orig. Siegel des Johannes, Pfarrers in Ramsdorf; das des Johannes Bastart ab; Lade 218, 3.

1335 Mai 2 [VI Nonas Mai pont. nostri anno primo] Avignon. [170

Papst Benedict XII. an Dechant, Scholaster und Kantor in Soest. Der Ritter Henricus de Gemene und seine Gattin Elysabet haben ihm mitgeteilt, daß, nachdem Pröpstin und Kapitel des Stists Breden sie wegen einer sälschlich gesorderten Geldssumme vor dem Münsterischen Ossizial, ad quem de antiqua et approbata et hactenus pacifice observata consuetudine huius cause cognitio in dicta dyocesi pertinet, verklagt hätten, der Ossizial, sie reputans pro suo libito contumaces, die Cheleute exsomnuniziert habe; und trozdem sie Bürgschaft angeboten hätten de stando iuri und Entschädigung sür die angebliche contumacia, habe der Ossizial sich geweigert, den Ginspruch der Cheleute anzunehmen, worauf diese an den apositolischen Stuhl appellierten. Da nun die Cheleute nach ihrer Bersicherung mit der Pröpstin und Kapitel wegen deren Macht nicht in der Stadt oder Diözese Münster zusammenkommen können, besiehlt der Papst den Adressaten, quatinus, si est ita, eisdem Henrico et Elysabet huiusmodi satissactionem et cautionem prestantidus sententiam iuxta formam ecclesie relaxetis eandem et . . . audiatis causam et appellatione remota, usuris cessantidus dedito fine de-

cidatis, facientes, quod decreveritis, per censuram ecclesiasticam firmiter observari, alioquin partes ad prioris iudicis remittatis examen, appellantes in expensis nichilominus condempnando. Die Zeugen sollen sie mit Censuren zur Zeugenschaft zwingen. Können nicht alle drei diesen Besehl aussühren, duo vestrum ea nichilominus exequantur.

Kopie in Urkunde von 1355 Aug. 19 = Regest Nr. 175; Lade 219, 4 Nr. 5.

1335 Juli 9 [dominica proxima ante festum Margarete]. [171

Die Schöffen in Gronlo bekunden, daß vor ihnen Bernardus de Cschedarpe und dessen Frau Hadewygis die Hörige Lummodem commorantem Emmerike, Tochter aus den Gütern Besselinc (natam quondam ex bonis W.) im Kspl. Winterswic, Bichft. Ghelle, dem Elberto, Bruder der Wilhelmi Huninc, erblich verkauft haben. Florencius de Langlo, . . . ¹) de Helendorn und Didericus Schunde Witschöffen haben das Testimoniale erhalten.

Orig. Stadtsiegel; 219, 4 Rr. 3.

1335 Juli 13 [ipso die beate Margarete virginis et martyris] Burg=
[172]

Ludolfus, Edler Herr zu Steinfurt, bekundet, daß vor ihm die Brüder Johannes und Wernerus dicti de Ebbekinc und Wendelmodis ihre Mutter, Jenna und Berta, ihre Schwestern, ihr Haus Ebbekinc im Kirchspiel Stenvorde (Burgsteinfurt), Bschft. (in concivio) Zelen (Sellen), der Pröpstin und dem Kapitel des Stifts Breden aufgelassen haben mit der Zustimmungserklärung dazu, daß es von diesen in einem Tauschgeschäft an Godefridus de Schevene gegeben wird.

Zeugen: Walterus de Holthusen, Knappe; Ludolfus Lambertine, Johannes

Berninc.

Drig. Siegel ab; Labe 218, 3. — Kopie im Kopiar fol. 39.

1335 Juli 22 [sabbato ante festum b. Jacobi maioris apost.]. [173

Gotfridus dictus de Schevene und sein Sohn Mytshardus bekunden, daß sie der Pröpstin und dem Kapitel von Breden von der Hufe Ebbikync im Kirchspiel Steynword, Bschst. Selsen] (Steinfurt), die sie zu Erbpacht besitzen, als Jahreszins je 2 Malter Roggen und Gerste und 12 Pfge. Nünst. auf Martini und ihre Erben beim Ubergang der Hufe auf sie eine Zahlung von 1 Wt. zu leisten haben.

Der Edelherr Ludolf von Steinsurt siegelt auf Verlangen presentibus Johanne de Detten milite, Thoma eius filio, Woltero dicto de Holthusen, Ecberto de Metele, Baldewyno ac Hermanno fratribus dictis de Selen famulis, testibus. Erig. Siegel ab; Lade 218, 3. — Kopie Kopiar fol. 39 und Lib. cat.

fol. 101 v/102 v.

1335 Aug. 1 [ipso die sancti Petri apostoli ad vincula] Breden. [174

Rotgherus dictus de Burse gelobt der Pröpstin und dem Kapitel des Stists Vreden, jährlich auf Martini in Breden als Jins 3 Molt Gerste mensure granarii dicte eccl. Vredenensis und 12 Devent. Psge. aus der ihm verpachteten Huse Tiknichus, Kipl. Hockesberghe (Haaksbergen), zu entrichten. Nach seinem Tode soll sein Erbe binnen Jahressrift die Huse gegen Zahlung von 1 Mt. Münst. Psge. erhalten; versäumt er die Erwerbung, so ist die Huse dem Stiste versallen.

Es siegelt sür ihn Mathnas de Ramesberghe, Anappe, in loco capitulari prenarratarum dominarum ibidem astancium . . . presentibus domino Johanne dicto Vreselere, domino Johanne dicto de Alstede plebanis, Rotghero scolastico, Arnoldo Mencync rectore scolarium in Vredene, Henrico dicto Slademan ac

Hermanno fermentario in Vredene.

Trig. Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 4. — Kopie im Lib. cat. fol. 82 v/83 u. Kopiar fol. 37 v/38 mit beigesügter Rotiz: Item habeter littera super his a publico notario conscripta.

<sup>1)</sup> Loch im Pergament.

1335 Aug. 19 [sabbato post assumptionem beate Marie virg.]. [175

Dechant und Scholastiker von Soest, zugleich namens des Kantors daselbst, der sie mit seiner Stellvertretung sub clausula donec beauftragt hat, als vom apost. Stuhle delegierte Richter geben eine Kopie einer Bulle Benedikts (XII) (= Regest Rr. 170).

Orig. 2 Siegel ab; Labe 219, 4 Nr. 5.

1335 Dft. 19 [in crastino sancti Lucae ewangelistae].

[176

Helena, Pröpstin, und das Kapitel des Stifts Breden verpachten ihre Güter Boygync im Kspl. Wynterswic dem Gerardo, Sohn des † Alberti dicti de Hengestlo, und der Beken, Tochter des † Johannes dicti Bodikere, Cheleuten, auf Lebenszeit unter denselben (wörtlich) Bedingungen wie in 1336 Oft. 19 (= Regest Nr. 181).

Abschrift des 18. Ihdts. im Lib. cat. liegend; das Datum 1335 ist vielleicht zu verändern in 1336, da ebenso eine Abschrift der Gegen-Urkunde desselben Inhalts von 1336 Okt. 19 (so das Datum im Orig. und in der Abschrift des Lib. cat. fol. 85 v) auf demselben Blatte erwiesenermaßen das salsche Datum 1335 hat. — Wit Datum 1335 auch Kopiar fol. 41 v.

1335 Eft. 19 [in crastino sancti Luce ewangeliste].

[177

Henricus dominus be Borclo befundet in betreff der Bredenschen Stiftsgüter Bongync, Kipl. Winterswick.

Kopie des 14. Ihdts., Kopiar fol. 42. — Ganz identisch mit der Urkunde von 1336 Okt. 19 — Regest Nr. 181; vergl. die Bemerkung zu der vorgehenden Urkunde.

1336 Januar 21 sipso die beate Agnetis virg. et mart.] Breben. [178

Der Scholaster Rotgherus des Stifts Breden verpachtet die ihm auf Lebenszeit von Pröpstin und Kapitel des Stifts Breden überlassene Huse Broderinc, Kipl. Wyntersvyc, Bschst. Ratmen (Nathum), dem Henrico dicto Zachteleven und dem Johanni, dem Sohne der Gerburgis, Frau des Henrici, mit Zustimmung der Pröpstin Helene auf 24 Jahre gegen Abgabe des 3. Teils der ganzen Einte — mit Ausnahme des Heus — an ihn (Rotgher), bezw. nach seinem Tode an das Stift. Der Berpächter bezw. das Stift bezahlen 1/3 des großen Zehnten, nämlich 8 Scheffel Weizen Zehntmaß, das übrige und den schmalen Zehnten die Anpächter usw. usw. Nach den 24 Jahren müssen die Anpächter die Hupächter die Hup

Zeugen: Bernardus Hesebesen, Johannes Hildeboldinc, dessen Sohn Ludolphus,

Johannes Lecync, Lambertus Dubboldinc.

Kopie des 14. Ihdts., Kopiar fol.  $40 \, \text{v}/41$ .

1336 Juli 14 [in crastino beate Margarete virg. et mart.]. [179

Die Schöffen der Stadt Breden bekunden, daß in ihrer Gegenwart die Pröpstin Helena des Stists Breden dem Laien Heynoni dicto de Luttiken Benstendorpe und dessen abwesender Frau Hasewigis die Huse Luttike Benstendorpe, Kspl. Hokes-berghe, Bchst. Burse (Haaksbergen, Beurse), cum und libello emphiteotico iure seu pensionali übertragen hat gegen jährliche Abgabe von 10 Schessellen und 22 Schessel Gerste mensure granarii und 2 Pfge. Deventer Pfge., fällig auf Martini. Nach dem Tode der Cheleute hat innerhalb Jahresstrift der Erbe mit 6 Schillingen die Huse zu erwerben und so von Erbe zu Erbe. Sonst verfällt die Huse und ebenso wenn die Abgabe 2 Jahre lang nicht bezahlt wird. Die Mitzichöffen Henricus Herikens und Johannes dictus Knypes erhalten die orkunde.

Zeugen: die Kellnerin Lyja, der Scholaster Rotgherus, der Kleriker Arnoldus

Mencync, die Laien Arnoldus Bederkine u. Johannes dictus Blankart.

Orig. Siegel ab, Lade 218, 3. — Kopie des 14. Ihdts., Lib. cat. fol. 83/84 u. Kopiar fol. 42 v. Tabei die Notiz: Et nota, quod de ista locatione habetur eciam publicum instrumentum similis tenoris. Ahulich auf dem Original.

1336 Oft. 5 [sabbato proximo post festum beati Michaelis archangeli]
Streben. [180]

Lutgardis Abtissin, Helena Pröpstin, Jutta Dechantin u. das Kapitel des Stists Vreden bekunden, daß in ihrer Gegenwart Johannes dictus Befere, Kanonikus der Stistskirche u. Pleban in Ramestorpe (Ramsdorf), die halbe Huse thon Ryenshus, Kipl. Breden, Bschst. Kokelwich, der Aleydi de Stochem zur Rutniehung überwiesen hat, mit der Bestimmung, daß nach deren Tode diese halbe Huse Ausnahme der diesseits Kokelwyderbeke oberhalb Suderingen gelegenen Acker (agris ab ista parte K. supra S. exceptis) an das Kanonikat u. den Alkar Sancte Marie virg. et sanctorum Magorum salle.

Siegel der Abtissin u. des Kapitels sowie des Joh. dictus Betere.

Datum et actum in choro ecclesie sancte Felicitatis presentibus... Johanne Vreselere, Johanne de Alstede plebanis nostris ac Rotghero scolastico nostro. Ropic des 15. India. im Lib. cat. fol. 133 v; desgl. Ropic fol. 93.

1336 Eft. 19 [in crastino sancti Luce ewangeliste]. [181

Henricus dominus de Borclo, Ritter, bekundet, daß die ihm gehörigen Cheleute Gerhardus, Sohn des + Alberti dicti de Hengesclo, u. Beka, Tochter des + Johannis dicti Bodifere, vor ihm befannt haben, die Güter Bongync im Kfpl. Wynterswyc, Bichft. Ratmen (Rathum), von der Pröpstin u. dem Kapitel des Stiftes Vreden auf Lebenszeit gegen Abgabe des dritten Teils annone et glandium in prenominatis bonis annuatim crescentium unter nachfolgenden Bedingungen zur Bebauung er= balten zu haben. 1. Für den Fall mangelhafter Bewirtschaftung mussen sie inner= halb Jahresfrist nach Aufforderung die Güter frei von Schulden und in dem früheren Zustande wieder abtreten. 2. Beim Tode des Chepaares fallen sie ebenso frei von Schulben, aber mit etwaigen angebrachten Berbesserungen an das Stift zurück. 3. Sie dürfen die bona nicht in lignis verschlechtern. 4. Quarta, quod garbas dictarum dominarum in dictis bonis crescentes singulis annis triturabunt, quod dicitur vulgariter dorsghen, nuncio dictarum dominarum presente per ipsos coniuges nutriendo tam in collectione dictarum garbarum quam in trituracione earundem, quandocunque ab ipsis dominabus fuerint requisiti, annonam ipsarum garbarum eisdem dominabus Vredene presentantes. 5. Quinta, quod porcis earundem dominarum in glandibus dictorum bonorum tempore glandium pascendis dicti coniuges custodiam facient eorum propriis sub expensis. Der Aussteller bestätigt das Borhergehende mit dem Zusatz, daß die Cheleute außerdem noch bekannt haben, kein Anrecht irgendwie auf den Kotten (casa) thon Holtcampe in der Bschft. Ratmen zu haben.

Orig. z. T. zerstört u. abgeblättert. Siegel ab; Lade 207, 2; der Zusat mit

anderer Tinte geschrieben. — Kopie im Lib. cat. fol. 45 v.

[182] 1336 Nov. 4 [feria secunda post festum Omnium Sanctorum]. Henricus dictus Amethorn und seine Sohne Bernardus und Hermannus befunden. daß Albertus dictus Holtcamp und dessen Frau Dedike mit ihrer Zu= stimmung die Sufe Baltmerinc, Kipl. Lette, auf Lebenszeit gepachtet haben gegen einen jährlichen Zins (pro annua pensione in libro pensionali dominarum pre-posite et capituli secularis eccl. Vredensis . . . contenta) von 20 Scheffel Beizen, 8 Scheffel Malz (brasii), 18 Scheffel Gerfte (ordei) und 1 Malt Hafer mensure granarii, jährlich auf Martini an das Stift. Versäumen sie 2 Jahre die Zahlung, fällt die Hufe an das Stift zurück. Wird ein Rind der Cheleute bei deren Lebzeiten oder innerhalb eines Jahres nach ihrem Tode lito seu servus prefate ecclesie, so erhalt es die Huse gegen jenen Bins erblich; geschieht dies nicht, to fällt die hufe an das Stift zurud. Ferner darf der Stiftsbote (nuntius) die Abgabe jährlich pfänden, tamquam idem Albertus dietis dominabus iure servitutis esset astrictus. Wird ein Kind Höriger des Stifts, so muß letteres pro illo permutationis titulo in reconcambium unam personam den Cheleuten geben. Benricus siegelt allein.

Drig. Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 8. — Kopie im Lib. cat. fol. 107/108

u. Ropiar fol. 44v.

1336 Nov. 18 [octava beati Martini episcopi].

[183]

Hennisine, Kipl. Bocholte, Bichft. Sportote (Bocholt, Sport), auf Lebenszeit gegen die althergebrachte Abgabe derselben an; diese Abgabe mussen sie zunächst dem Johannes, Pfarrer in Dinsperle (Dinxperlo), nach dessen Tode an das Stift Breden auf Martini zahlen; bei dem Tode des Pfarrers geht alles Recht, das dieser an der Hufe hatte, an die Aussteller über und das Stift bezieht nur noch den Jins. Zahlen sie Zahre lang nicht, so geloben sie die Huse an das Stift auszuliesern; auch versprechen sie die Huse nicht zu verschlechtern. Nach ihrem Tode sällt auch die Huse an das Stift. Es siegelt der Ritter Svederus de Ryncgenberghe.

Zeugen: der genannte Ritter und sein Sohn Svederus.

Kopie des 14. Ihdts.; Kopiar fol. 45.

1336 Dez. 17 [feria tercia post diem beate Lucie virg.] Breben. [184

Johannes dictus Breselere, Kanoniker an St. Martini in Münster, und Wynandus de Tunclo Anappe bekunden, daß vor ihnen in loco capitulari secularis ecclesie Vredenensis . . . hora nona die Propstin Helena einer= und Arnoldus dictus Robberdinc anderseits in der Streitsache wegen der Hufe Gote= nync, Kipl. Bullen, Bichft. Zapensterte (Willen, Sabstätte), erschienen sind; die Pröpstin behauptete, die hufe sei wegen Nichtentrichtung des üblichen Zinses während 2 Jahre an sie und das Stift rechtlich verfallen, während Arnoldus bat, die Pröpstin möge den zurückgehaltenen Zins noch nachträglich annehmen und ihm die Rachlässigkeit verzeihen; durch den Scholaster Rotgherus und Detmarus dictus tho Hove als freundschaftliche Schiedsrichter wird angeordnet, daß die genannte Pröpstin sua patente litera dem Arnoldo die Hufe emphiteotico iure überträgt gegen jährliche Abgabe von 1 Molt Malz oder Gerste (brasii seu ordei) und 1 Molt Hafer mensure granarii auf Martini unter folgenden Bedingungen: nach dem Tode des Arnold soll dessen Erbe innerhalb Jahresfrist die Hufe mit 6 Schial. Münst. Pfg. erwerben und ebenso von Erbe zu Erbe, andernfalls fällt die Hufe an die Propftin und das Stift zurück, ebenso wenn 2 Jahre lang die Abgabe nicht entrichtet wird. Item colonus dicti mansi erit obediens ecclesie Vredenensi in colligendo pullos et ova eidem, oportuno tempore, prout coloni mansi eiusdem hactenus consueverunt.

Ropie des 14. Ihdis.; Lib. cat. fol. 78 u. Kopiar fol. 45 v.

1336 Dez. 20 [in vigilia sancti Thome].

[185

Heine, Sohn des Bernardi, und Hillegundis, Tochter des Hermanni, Brüder dicti Amethoren, bekunden, daß sie von den ihnen von der Pröpstin und Kapitel des Stists Breden erblich iure emphiteotico überlassenen Gütern, gut. Polciens= hove an dem Thore der Stadt Cosvelt (Cvesseld), gut. Monsterporten, deren Acker 5½ Malter Beizen=Saat Coesselder Maaß sassen, jährlich auf Martini je 1 Wolt Gerste und Beizen mensure granarii dicte eccl. Vredenensis u. 1 Schill. Münst. als Jins in Breden zu entrichten haben. Bei Besitwechsel 6 Schill. innerhalb Jahresfrist u. s. w. wie in Regest Nr. 179. Es siegelt Henricus Amethoren.

Drig. Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 7. — Kopie des 14. Ihdts. im Lib. cat.

fol. 109 u. Kopiar fol. 44. — Vergl. Regest Nr. 166.

[186]

Litterae manumissionis respective et elevationis puerorum mansi Hüning in parochia Bocholt legione Baerle (Bichft. Barlo); de anno 1336. Regest in Handschrift 63 fol. 37 Nr. 34.

1337 Januar 17 [in avende der juncvrowen sancte Priscen]. [187

Hermann, Junker to den Ahus (Ahaus), entläßt den Gherde, Sohn des Ecbertes van den Haghe, aus dem Dienstmannsverhältnis und erhält dafür zurück Johanne Bonincghe, den Mann der Tochter des Knippers (de des Knippers dochter heft). Zeugen: Cerke van Riddebroke u. Berent van Erle, Johan de Knippere.

1336.

Kopie des 14. Ihdis.; Lib. cat. fol. 74°. — Eine zweite Kopie im Lib. cat. fol. 81, desgl. Kopiar fol. 45.

1337 Januar 20 [die vicesima] Breden.

[188

Gerhardus, Sohn Erberti dicti ton Haghe, und Wichburgis, Tochter des + Johannis dicti Mollinc und seiner Wittwe Aleydis, adhuc pueri, werden Hörige des Stifts Breden (proprio moti arbitrio . . . subiugaverunt se . . . preposite et . . . capitulo secul. eccl. Vredenensis iure servitutis) und zum Zeichen dieser Unterwerfung kommen sie zu der Pröpstin, permittentes se tangi ad ipsorum colla preposita ab eadem. Die Pröpstin berührt mit ihrer Rechten den Hals der beiden. Darauf giebt sie ihnen cum und libro den Hof ton Bar= werfe pro tercia parte tocius annone in agris dicte curtis annuatim crescentis temporibus messium per nuncium dictarum dominarum colligenda in agris eisdem et pro quatuor porcis marcam denariorum Monasteriensium valentibus seu marca... pro ipsis porcis danda singulis annis in festo sancti Clementis pape et martiris . . . Ecbertus verspricht, den Hof zu bebauen, bis die predicti pueri Gerhardus et Wichburgis ad annos perfecte discretionis perveniant, omni cultura, sicut vicini dicte curtis colere solent agros adiacentes . . ., quod colere in vulgo magis declaratum "also eer vornoten" nuncupatur. Wollen die Vorgenannten, wenn sie bei Jahren sind, aus der Hörigkeit austreten, jo verlieren sie jedes Anrecht an dem Hofe.

Rotgherus, Scholaster von Breden und Prokurator des Stifts, läßt ein In-

strument darüber aufnehmen.

Actum . . . in loco capitulari secularis eccl. Vredenensis . . . presentibus et astantibus Jutta decana dicta de Benthem, Liza celleraria, Vrederade de Wesenchorst, Ottone de Hokelhem canonicabus dicte ecclesie et domino Johanne Vreselere plebano in Vredene, Engelberto tor Culen et Johanne Knyppere testibus . . .

Orig. Notariatsinstrument des Arnoldus Menschne, Kleriker Münst. Diözese; Lade 219, 4 Nr. 10. — Ropie im Lib. cat. fol. 73 u. Kopiar fol. 52v—53.

1337 Januar 23 [in crastino beati Vincencii martiris].

[189]

Pröpstin Helena von Vreden überträgt dem Goswino dicto thor Horst die Huse Stedebrinke, Kspl. Todorpe (Tarup), gegen jährlichen Zins von 10 Scheffel Gerste mensure granarii eccl. nostre, auf Martini in Breden fällig. Sein Erbe muß nach seinem Tode innerhalb Jahresfrist das Gut erwerben.

Presentibus Johanne dicto Vreselere canonico ecclesie sancti Martini Monasteriensis, plebano in Vredene, Rotghero scolastico ibidem, Arnoldo

dicto Mencynch clerico et Johanne filio dicti Gosswini.

Kopie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol 129 v.

1337 Januar 23 [die crastino beati Vincencii martiris].

[190]

Johannes dictus Breselere, Kanonikus von St. Martini in Münster u. Pfarrer in Breden, bekundet, daß Gotsvinus thor Horst die vorgenannte Huse unter densjelben Bedingungen von der Pröpstin Helena angenommen hat.

Presentibus domicella Lysa celleraria, Rotghero scolastico dicte ecclesie Vredenensis, Arnoldo Mencync rectore scolarium in Vredene et Johanne filio

Ropie des 14. Ihdts.; Kopiar fol. 46.

1337 Febr. 6 [feria quinta post purificacionem beate Marie virg.]. [191

Wilhelmus Amelync befundet, daß er die Hufe Loppinc, Bauerschaft Stochem (Stockum), iure emphiteotico von Pröpstin und Kapitel des Stifts Breden inneshabe gegen eine erbliche Abgabe von 4 Schill. Deventer Pfge., fällig am Sonntage nach dem Tage beati Bartholomei apostoli in Breden. Nach seinem Tode mußsein Erbe innerhalb Jahressrift die Hufe mit 8 Schill. erwerben und so von Erbe zu Erbe. Es siegelt Gerhardus dictus de Ampsem, Knappe.

Ropie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 123 v u. Kopiar fol. 46 v.

1337 Febr. 25 [in crastino sancti Mathye apostoli].

[192

Die Schöffen der Stadt Breden bekunden, daß vor ihnen Ecbertus dictus thon Haghe erklärt hat, er sei verpflichtet, den Hof ton Barwerke im Kspl. Alstede, der seinem Sohne Gerhardo und der Wichorgi, Tochter des † Johannes Mollinc und dessen Witwe Aleydis, Hörigen der Pröpstin und des Kapitels des Stifts Breden, verpachtet worden sei gegen die Abgabe des 3. Teils des Getreidewuchses und gegen 4 Schweine im Werte von 1 Mt. Münst. Pfge. am Feste b. Clementis, so zu bebauen, wie die Nachbaren des Hofes die Acker bewirtschafteten, so lange bis Gerhardus und Wicborgis zu Jahren gekommen seien. Bürgen für die richtige Bewirtschaftung sind Johannes thon Honhove, Gerhardus Schulte Sobinc, Her= mannus, Sohn des Hermanni thor Lynden im Kipl. Wessem, und Johannes thon Wolthus im Kipl. Alstede (Wessum, Alstätte). Beim Tode eines Bürgen foll innerhalb eines Monats ein anderer gestellt werden. Bestimmungen für die Erbsolge auf dem Hose; der Bote des Stifts, der die Garben einsammelt, muß beköstigt werden u. s. w. u. s. w. Außerdem ist noch ausbedungen, daß für die Zeit, wo Ecbertus den Hof bebaut, er 5 Malter Weizen und ebensoviel annone dicte halfspyls manges, Stadt Bredener Maaß jährlich vor dem obengenannten Feste in Breden abzuliefern hat; E. will auch, wenn die Beiden zu Jahren ge= fommen sind, den Hof frei a precio seu salario taurorum conducticiorum, bobus conducticiis et vitulis, dictis vulgariter notcalvere, a decima et omnibus aliis decimis, excepta tercia parte maioris decime per dictas dominas solvenda, abliefern. Berbot des Fällens von Bäumen, andernfalls für jeden Baum 6 Schill. Münst. Pfg. an das Stift zu zahlen.

Die Mitschöffen Wesselus Cobbinc und Engelbertus Bouten haben die orkunde

erhalten.

Actum presentibus domino Johanne dicto Vreselere plebano in Vredene, Rotghero scolastico et Arnoldo Mencync rectore scolarium ibidem.

Ropie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 73 v/75 u. Kopiar fol. 43-44.

1337 Mai 31 [des zaterdaghes na unzes Heren hemmelvaert]. [193

Albert Menbroch, Dentschordenskomthur in Borken, u. andere vergleichen das Stift Breden und den Herrn Heinrich von Gemen wegen des letteren Bogtei.

Kopie des 14. Ihdis.; Lib. cat. fol. 32/34 und Kopiar fol. 56v-59a. — Wörtlich gedruckt nach dem Driginal bei Niesert, Urk.=Sammlung IV, Nr. 129, S. 481 ff., Regest bei Graf v. Landsberg, Gesch. der Herrschaft Gemen § 118.

3137 Aug. 20 [feria quarta post assumpcionem beate Marie virg.]

Breben. [194]

Ludgardis, Abtissin von Breden, schenkt die von ihr dem Hermannus dominus de Ahus (Ahaus) abgekauften Güter Hillebolding, Kipl. Breden, Bschft. Merste, als erblichen Besitz der abbatie Vredenensi als Ersatz für die 50 Mt., die sie mit Zustimmung des Kapitels bei den Knappen Gherardo de Volren u. Rodolpho de Kovorden aufgenommen hat (sustulimus).

Acta sunt in capitulo nostro presentibus Johanne Vreselere et Johanne de Alstede plebanis ecclesie nostre, Johanne plebano de Garczestorpen et

Johanne Kappenhaghen notario nostro.

Orig. Siegel; Lade 219, 4 Nr. 12. — Kopie im Lib. cat. fol. 58 v/59 (liest Dolren).

1337 Mug. 20 [feria quarta post assumpcionem beate Marie virg.]. [195

Ludgardis, Abtissin von Breden, u. Johannes, Pfarrer in Ramestorpe (Ramsdorf), versprechen, sobald wie möglich 6 Mt. Münst. Psge. aus ihren Glitern an die Abtei (in abbatiam) abzusühren und eine Rente von 16 Pfg. für die Thesaurarie des Stifts zu erwerben (comparare).

Kopie des 14. Ihdis.; Lib. cat. fol 66 v.

1337 Aug. 22 [in octava assumpcionis beate et gloriose virg. Marie]. [196

Lutghardis, Abtissin des Stifts Breden, weist den Hof Themminchof sitam infra metas parrochie Vrodene, Bichst. Wenewich, und die Ländereien in Hovele mit den von dem Herrn von Zulen angekauften Wiesen an dem Flusse Berkelo zur Vermehrung der Einkünste des von dem Priester Johannes dictus Bekerere besessenen Kanonisats, dessen Collation der Abtissin zusteht, an; seine Verpslichstungen werden in aussührlicher Weise näher bestimmt.

Es siegeln Abtissin, Kapitel, Johannes dictus Breselere und Johannes de Al=

stede, plebani ecclesie Vredensis.

Transsumpt im Notariatsinstrument von 1337 Sept. 3 = Regest Nr. 197; Lade 200, 6; mit Dorsalnotiz 17. Ihdts.: Fundatio canonicatus seu prebendae altaris trium Regum in Vreden. — Kopie (der Haupturkunde) im Lid. cat. sol. 53/54 mit Überschrist: De sundatione altaris trium Magorum et memoria domine Lutgardis abbatisse und Kopiar sol. 46 v—48.

1337 Sept. 3 Breben.

[197

Ostmannus Albertine, Kleriker, läßt durch einen Notar die 4 fach besiegelte

Urfunde von 1337 Aug. 22 (vergl. Regest Nr. 196) transsumieren.

Acta . . . in scolis ecclesie Vredensis . . . presentibus . . . Rotghero scolastico secularis ecclesie Vredensis, et Wilhelmo de Twickelo, Wilhelmo de Dene et Hermanno Menscinc clericis, testibus.

Orig. Notariatsinstrument des Arnoldus Menseinch cler. Monast. dioc.;

Lade 200, 6. — Kopie int Lib. cat. fol. 66—68.

1337 Sept. 21 sipso die beati Mathei apost. et ewang.] Breben. [198

Breswigis, Tochter des † Heynonis dicti Boysten und seiner Frau Pnmen, bekundet ihre Berpflichtung, jährlich auf Mariae Geburt der Pröpstin und dem Kapitel des Stifts Breden 5 Schill. Deventer Psqe. aus der Huse Gerbartync, Aspl. Breden, Bschil. Kokelwic, zu zahlen, welche Huse ihr von der Pröpstin Helena verpachtet ist. Nach ihrem Tode muß der Erbe innerhalb Jahressrist die Huse gegen Jahlung von 6 Schill. Münst. Psq. erwerben und so fort von Erbfall zu Erbfall. Stirbt sie ohne Nachkommenschaft, so soll die Pröpstin die Huse Schwester Alhendis überweisen unter denselben Bedingungen.

Acta sunt hec . . . in loco capitulari . . . hora vesperarum presentibus dominabus domina Jutta decana, Lyza celeraria, Vredradis (!) de Wesenhorst, Ottone de Hokelhem, Ghisla de Oldenborch et Alheyde de Benthem canonicabus, . . . domino Johanne dicto Vreselere, domino Johanne de Alstede plebanis, Rotghero scolastico eiusdem ecclesie, Philippo et Roperto dictis de Burse, Rodolpho Brinckinc et Gotfrido meo (!) fratre. Es siegelt Phil. u. Gotfr.

Drig., sehr zerstört, Lade 220, 7 Rr. 39. -- Kopie des 14. Ihdts.; Lib. cat.

fol. 52 u. Kopiar fol. 48—48 v.

1337 Dez. 18 [feria quinta post Lucie].

[199]

Bischof Ludwig von Münster giebt der Abtissin von Breden den Henricum de Reppele, Sohn des Ritters . . . , Münsterschen Ministerialen, für den von ihr zum Ministerialen erhaltenen Gerhardus de Reppele.

Drig. stark beschädigt. Siegel; Lade 208, 81.

1338 Januar 22 [in crastino beate Agnetis virg. et mart.].

[200

Binandus de Twicto, sein Sohn Ludolphus, des Winands Frau Svenika, Rotgherus, des W.'s und der Sveniken Sohn, verkausen dem Scholaster von Vreden Rotgherus ihre Hörigen Vicolaum, Aleidim u. Belam, Ainder (Verhardi dicti de Epe, für 18 Schill. Münst. und geloben Währschaft. W. u. L. siegeln.

Transjumpt in Notariatsinstrument von 1338 Febr. 10 (= Regest Nr. 202);

Lade 219, 4 Mr. 16.

1338 Januar 24 [sabbato post diem beati Vincencii martiris].

[201

Petrus dominus de Leca, Ritter, befundet, daß er die Hufe Ghelikinc im Ripl. Dinsperle (Dinxperlo) erblich von Pröpstin und Kapitel des Stifts Breden gegen jährliche Abgabe von 1 Malter Weizen, 2 Malter Gerste (ordei) dicti vulgariter halfspils gersten, mensure granarii eiusdem eccl., 1 Huhn und 18 Pjg. Brab. Währung für 1 Zinsichwein, alles fällig auf Martini ober innerhalb ber nächsten 14 Tage und für 4 1/2 Hühnereier vor Oftern innehat. Beim Tode des jedes= maligen Colonen der Hufe hat dessen Sohn innerhalb Jahresfrist mit 2 Schill. Brab. Pfg. die Hufe zu erwerben. Wird die Abgabe 4 Jahre lang nicht entrichtet, ist die Hufe verfallen.

Ropie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 95 mit der Bemerkung, daß die 18 Brab. Pfge. für das Zinsschwein nach dem Werte von 4 Pfgn. = 1 alten grossus turonensis zu entrichten sind, quia tempore locacionis dicti mansi tales denarii brabantini usuales fuerunt et secundum iura tales denarii dabuntur, quales usuales fuerunt tempore locacionis predicte et nullatenus viliores dabuntur nec eciam meliores sunt dandi; et idem intelligendum est de duobus solidis, quibus bona Ghelekinc acquirentur. Teggl. Ropie Ropiar fol. 48 v—49.

1338 Febr. 10 [Februarii die decima].

[202

In Gegenwart des Winandus de Twifelo, seiner Söhne Wilhelmus de Twifelo, Klerifers, und Ludolphus de Twifelo, Sveniken, der Gattin des genannten 28. und ihres Sohnes Rotgherus sowie des Gerhardus de Wyste, im Hause des genannten 23. und in Gegenwart des Notars erläutert Rotgherus, Scholaster des Stifts Breden, die von ihm wörtlich verlesene Urkunde in deutscher Sprache und fragt sudann den W., L., S. u. R., ob sie deren Inhalt als richtig anerkännten. Dies geschieht und W. u. L. versprechen außerdem noch, deren Inhalt zu besiegeln. Darauf bittet der Scholaster den Notar um ein Instrument und übergiebt ihm die erwähnte Urkunde spiehe Regest Ar. 200).

Drig. Notariatsinstrument des Arnoldus Menscinch, clericus Monast. dioc.;

Lade 219, 4 Mr. 16.

1338 Febr. 15 [in crastino beati Valentini martiris].

[203

Gerhardus dictus Belsto befundet, daß er die Güter Overbele im Afpl. Aalten nach Erbpachtrecht von Propitin und Kapitel des Stifts Breden gegen eine jähr= liche Abgabe von 15 Scheffel Beizen, 15 Scheffel Gerste mensure granarii earundem dominarum, 1 huhn und 18 Münft. Pfg. an Stelle eines einfährigen Schweines, welche Abgaben die Guter bisher entrichtet haben, alles fällig auf Martini, und außerdem noch 4 1/2 Hühnereiern, vor Ostern fällig, erhalten hat. Nach seinem Tode hat sein Erbe innerhalb Jahresfrist die Güter durch Zahlung von 1 Mt. Münst. zu erwerben und so bei jedem Todesfall. Alles Anrecht verfällt, wenn 2 Jahre lang die Abgabe nicht entrichtet wird. Mit ihm siegeln die Schöffen der Stadt Bocholt mit dem Stadtsiegel.

Ropie des 14. Jhdts.; Lib. cat. fol. 94 u. Kopiar fol. 49v-50.

1338 Febr. 15 [crastino Valentini].

[204

Bischof Ludwig von Münster tauscht mit ber Abtissin Ludgardis von Breden seine geborenen Ministerialinnen Christinam, die rechtmäßige Frau des Rotgheri Befine, u. Margaretam, bessen Tochter, an Stelle von Mechildis, ber Schwester ber Elenzabeth, der Frau des Wolteri de Erle, und von Gertrudis, Tochter der Mechildis, aus.

Drig. Siegelrest; Lade 208, 81.

1338 April 16 [feria quinta infra octavas Pasche].

[205]

Gerhardus dictus Welsto und seine Sohne Henricus, Rotgherus u. Gerhardus geben ihr Bogteirecht über die Hufe Hontinc, Ripl. Bocholte, der Pröpstin und dem Rapitel des Stifts Breden. Der Bater Gerhardus und sein Sohn Higricus bezengen ferner, daß sie die halbe Huse Bennikinc, Kspl. Bocholte, Bschst. Sporkote (Bocholt, Spork), gegen den bisherigen jährlichen Zins von der Pröpstin und dem Kapitel innehaben; dieser Zins ist fällig auf Martini in Breden und besteht in einem halben Schwein, bezw dafür 12 Münst. Pfg. Nach ihrem Tode muß ihr Erbe die halbe Huse mit 1 Mk erwerben, und so von Erbe zu Erbe; bei Richtsbezahlung der Abgabe durch 2 Jahre ist der Besitz verfallen. Die halbe Huse hat jett Johannes, Pledan in Dinsperle (Dinxperlo), in Besitz. Es siegelt der Bater und die Schössen in Bocholte.

Orig. 2 Siegel ab; Labe 219, 4 Nr. 19. — Kopie im Lib. cat. fol. 96 v

bis 97 und Kopiar fol. 50.

1338 Mai 4 [des naesten daghes des hilighen Cruces daghe, also dat ghevunden waert].

Hinric Herr zu Gemen, Ritter, seine Frau Lysa und ihre Sohne Johan und Herman geloben der Pröpstin und dem Kapitel des Stifts Breden, 1339 auf Wartini 50 Mt. Münsterschl. Pige. als Entschädigung für den dem Stifte zusgefügten Schaden zu geben; dis diese Bezahlung erfolgt ist, dürsen sie nichts erspeden von den Stiftshörigen, abgesehen von 12 Münsterschl. Pign. jährlich auf Wartini aus sedem Hofe, über den sie die Bogtei haben, und 12 Pige. sür den Fall ehner heweliker weste der voerghezegheden lude, wan men eer ehn ut den gozhuz tho Breden westet. H. v. G. siegelt allein.

Kopie des 14. Ihdts., Kopiar fol. 74 — Bergl. Geich. der Herrich. Gemen

§ 118.

1338 Juni 8 [feria secunda post Bonifacii episcopi et martiris et sociorum eius] Winterswyf. [207

Sanderus de Graes Knappe verkauft mit Zustimmung seiner Mutter Odele, der Wittwe Godestidi de Graes, seiner Brüder und Schwestern: Werneri, Godestidi, Margarete, Mechtildis u. Hillegundis die Margaretam, Wittwe des Johannis Dodinch, und ihre Söhne Gerhardum, Henricum u. Thidericum aus der Hörigseit für eine Geldsumme und im Austausch, vulgariter dieta wederwesle, gegen den Hörigen (servus) Gerhardus, Sohn der Margarete thor Brucghen, den er wieder erhält. Es siegelt mit ihm Rutgerus de Wecceten junior, Knappe.

Acta... in ecclesia Winterswich presentibus... Johanne plebano ibidem, Arnoldo Overesch presbitero, Henrico dicto Vel (!) vrygravio sedis in Winterswich, Johanne de Langhele, Henrico de Bürze, Adolfo Ghelinch famulis; Gerhardo Bullich scultheto de Myste, Johanne Scorhar et Gerhardo

Scedinch dictis Kornoten.

Drig. 2 Siegel ab; Lade 208, 81.

1338 Juni 28 [in vigilia beatorum Petri et Pauli apost.]. [208]

Oda, Abtissin, Rychmodis, Priorissin, und der Konvent des Klosters Metelen verkausen ihre Güter Rencync und thon Homberghe im Kipl. Vreden und die dazu gehörigen Kolonen Boyonem Rencync und Gerhardum thon Homberghe sowie deren Frauen und Kinder, ihre Eigengehörigen, der Kanonissin des Stists Vreden, Ghiste de Oldenborch, für 38 Mt. Münst. Pfge. und verzichten darauf. Es siegeln Abtissin u. Konvent.

Ropie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 70.

1338 Juli 1 [mensis Julii die prima].

[209]

Gerichtsverhandlung zu Winterswick betr. Logtei der Herren von Gemen über die Stift Breden'schen Guter.

Kopie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol.  $29 \, \text{v} - 30 \, \text{v}$  und Kopiar fol. 51 - 52. — Gedruckt nach dem Orig. bei Niesert Urk.=Samml. IV, Nr. 130, S. 491 ff. Auszsührliches Regest Geschichte der Herrsch. Gemen, § 119. — Auf dieses Dokument bezieht sich die nachsolgende Notiz:

[c. 1338.]

Item nota, quod si in iudicio seculari Santwelle vel alio judicio in quocunque loco dyocesis Monasteriensis queritur, quid iuris habeat advocatus in manso vel mansionario, cuius est advocatus, adiudicatur sibi, scilicet advocato, tantum solidus, dictus vulgariter voghetschelline, ex quo patet, quod ipse advocatus vel aliquis eius nomine vel aliquis pro debitis advocati non potest de iure ultra solidum denariorum voghetschelline tollere annuatim de manso vel mansionario nomine advocatye; et huius simile patet in publico instrumento, quod sequitur (1338 Juli 1 = Regest Nr. 209).

Notiz des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 29.

1338 Aug. 25 [in crastino beati Bartholomei apost.].

[211]

Der Knappe Johannes Maleman bekundet seine Berpflichtung, Pröpstin und Kapitel zu Breden jährlich als Zins 3 Schill. Münst. Pfge. auf Martini in Breden zu entrichten aus der ihm erblich verpachteten Huse Thyhove, Kspl. Borc, iuxta Boteslere (Bork bei Lünen, Boylar). Nach seinem Tode muß sein Erbe innerhalb Jahresfrist die Huse mit 1 Mt. erwerben und ebenso dessen Erbe wiederum und so sort. Wird 3 Jahre die Abgabe nicht entrichtet, ist der Hof verfallen. Diese Verpachtung ist geschehen unter Vorbehalt, dummodo nullus hominum ex dicto manso oriundorum locationi contradicat huiusmodi michi facte. Er siegelt mit seinem Sohne Albertus.

Orig. 2 Siegel ab; Labe 219, 4 Nr. 15. — Kopie im Lib. cat. fol. 117

und Kopiar fol. 52.

1338 Sept. 28 [in crastino beatorum Cosme et Damiani martirum]. [212

Svederus dictus de Lette und seine Mutter Hensewigis bekunden, daß sie die Hufe Herwighne im Kipl. Lette verlassen werden und das auf der Hufe gebaute Haus niederlegen wollen innerhalb eines Monats nach Aufforderung durch die Pröpstin des Stifts Breden.

Orig. Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 13. — Ropie im Lib. cat. fol. 125.

1338 Dtt. 2 [feria sexta post festum sancti Mychaelis archangeli]. [213

Heyno dictus de Odync, Bürger in Borken, verspricht, von den ihm von Pröpstin und Kapitel des Stifts Breden für jährlich 6 Scheffel Weizen Zehntmaß erblich verpachteten Ückern Marcwordeslant, Kspl. Ramestorpe (Ramsdorf), neben den Gütern Odync, die er zu letzteren als hurlant hinzugenommen hat, jährlich auf Martini 6 Scheffel Weizen genannten Maßes zu entrichten. Wenn durch 3 Jahre diese Abgabe nicht entrichtet wird, so verliert er sofort alles Recht an den Acern. Nach seinem Tode hat sein Erbe innerhalb Jahresfrist die Acer mit 2 Schill. Münst, Pfge. und ebenso dessen Gebe wieder zu erwerben. Es siegelt der Pfarrer in Borken, Johannes, canonicus eccl. sancti Martini Monast.

Orig. Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 14. — Kopie im Kopiar fol. 53.

1338 Oft. 11 [in crastino Gereonis et Victoris martyrum]. [214]

Wilhelmus van der Orde, Richter des Grafen Reynold von Geldern in Winterswich, bekundet, daß in seinem Gerichte Rutgerus de Wecceten senior, Knappe, und seine Söhne Johannes, Rutgerus u. Everhardus auf ihre Hörigen Alhendim, Gattin des Johannis de Santberghe, und ihre Töchter Vertradim, Alhendim und Cristinam Verzicht geleistet haben. Es siegeln die 3 Söhne.

Acta ... presentibus ... Arnoldo Overesch presbitero, Hinrico de Burze ac Heynone dicto Scinkel famulis, Gerhardo dicto Bullich scultetho (!) de

Myste et Theoderico van der Scophorst.

Orig. Das mittlere Siegel (von 3) erhalten; Labe 208, 8 I.

1338 Eft. 29 [in crastino beatorum Symonis et Jude apost.]. [215

Fredericus dictus Koc bekundet, daß er für die iure censuali von Pröpftin und Kapitel des Stists Breden ihm gegebenen Güter Upghentwic oder Upghenewic,

Kipl. Bige, jährlich iure censuali erblich 5 Schill. Deventer Pige. auf Martini in Breden zu zahlen hat. Nach seinem Tode Neuerwerbung innerhalb Jahresfrist mit 10 Schill. und so von Erbe zu Erbe. Es siegelt sein Vater Albertus dictus Koc. Kopie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 119v; vergl. Notiz zu 1352 März 30; desgl. Kopie Kopiar fol. 53v mit Notiz am Rande des 14. Ihdts.: Thickericus Koc nunc possidet — ferner: Nunc, anno Domini 1408, possidet Fredericus Quade.

1338 Dez. 1 [in crastino sancti Andree apostoli].

[216]

Hermannus domicellus in Ahus bezeugt, daß er die Habewigim, Tochter Ludolsi de Twiculo, seine Ministerialin, der Abtissin von Breden sür deren Ministerialin Margareta, Frau des Ortewini de Stocke, abgetreten hat. Orig. Siegel; Lade 208, 81.

1338 Dez. 6 [ipso die beati Nycolai episc. et. conf. gloriosi]. [217

Die Bürgermeister und Schöffen der Stadt Durstin (Dorsten) bekunden, daß vor ihnen ihre Mitbürger Gerhardus dictus de Brabant und dessen Frau Etnjabet ausgesagt haben, daß sie die Acter Uppenwenne von 6 Scheffel Saat, ehemals zu der Huerbeke, Kspl. Galen, gehörig, von Pröpstin und Kapitel des Stists Breden nach Zinsrecht gegen einen jährlichen Zins von 4 Pfgn. (= 1 bonus grossus regalis Turonensis), auf Martini in Breden fällig, so lange, donec cedem domine cum personis intromittentibus se de dicto manso Averbeke super eodem manso concordaverint, inne haben. Der Zins ist an den jeweiligen Inshaber der Huerbeke zu entrichten, der ihn mit dem Zins dieser Hufe an das Stist weitergeben soll. Nach dem Tode der Ehelente soll ihr Erbe die Acter mit doppeltem Zins von dem Stiste erwerben und so fort von Erbe zu Erbe. Sollte Hinrick Steder oder ein anderer beweisen, die Hufe sei frei und nicht abgabenspslichtig (liberum et non censualem), so müssen Pröpstin und Kapitel den Ehesleuten eine Mart Brab. Pfge. und den gezahlten Zins erstatten. Witssiegler Hinricks de Holte, Knappe.

Orig. Siegel des Knappen erhalten; Lade 219, 4 Mr. 18. — Ropie im Lib.

cat. fol. 125 v und Ropiar fol. 54.

1339 Januar 18 [feria secunda post octavas epyphanye Domini]. [218 Anzewin von Gemen und seine Frau ?)da betr. ihres Bogteirechtes. Kopie des 14 Ihdts.; Lib. cat. fol.  $34\sqrt{35}$  und Kopiar fol. 55 v. — Gedr. nach dem Criginal bei Riesert Urk. Sammlung IV Nr. 132, S. 498 ff.; Regest Geschichte der Herrschaft Gemen, § 96.

1339 März 4 [feria quinta post dominicam . . . Oculi]. [219]

Pröpftin Helena u. das Kapitel des Stifts Breden entlassen die hörigen Wesselum dictum Huninch, dessen Frau Aleydim und ihre Kinder Gerhardum, Johannem, Gertrudim, Evezam, Hajewigym, Aleydim, Walburgim, Methildim ipsorum pecunia pro eis perorante aus der Hörigfeit und nehmen sie als Stiftsministerialen an. Mus der Ministerialität können sie sich befreien durch Zahlung von 6 Schillingen Münft. Pige. und durch gleichzeitige hingabe einer anderen Berfon in die Stifts= Ministerialität. Ferner verpachten sie die Sufe Huninch, Aspl. Bocholte, Bichft. Barle (Barlo), mit allem Zubehör — salvis tamen nobis servis et mancipiis ex ipso manso oriundis — gegen eine jährliche Abgabe von 8 Pfg. Münft. Münze, fällig auf Martini in Breden, erblich dem vorgenannten Wesselo. Nach seinem Tode muß sein Erbe binnen Jahresfrist die Huse mit 1 Dit. Münst. Pfge. erwerben, und so von Erbe zu Erbe. Wird 2 Jahre lang der Bins nicht bezahlt, ist die huje verfallen. Außerdem muffen die Genannten als Entgelt für ihre Freilasjung jährlich aus der Hufe 2 Mf. zahlen am Feste Nicolai episcopi, solange bis sie nicht dafür eine Rente von 2 Mt. aus anderen Gütern dem Stifte angewiesen haben. Geschieht dies nicht innerhalb 6 Jahren und auch nicht nach deren Ablauf auf Mahnung innerhalb eines Monats, so mussen sie 30 Mlf. Kapital zahlen; thun sie das nicht innerhalb eines Monats, so haben sie das Doppelte ad dictum

domini Johannis de Vreselere plebani in Vredene et Rotgheri scolastici ibidem zu zahlen u. f. w.

Stiftssiegel, Schöffensiegel von Bocholt. Doppelte Aussertigung.

Drig. z. T. zerstört. 2 Siegel ab; Lade 219, 4 Mr. 25. — Kopie im Lib. cat. fol. 97 v, 98 u. 101 und Kopiar fol. 71 v—72 v.

#### 1339 März 12 [ipso die beati Gregorii pape].

220

Johannes, Kanonitus an der St. Martinifirche in Münster, Pjarrer in Breden, ant. Breselere, und der Scholaster Rotgherus daselbst bekunden, daß, als Ghisla, Schwester der Grafen de Oldenborch, Kanonissin des Stifts Breden, die Güter Rencynch und thon Homberghe, Kipl. Breden, zu kaufen beabsichtigte, Bono Rencyndy und Gerhardus de Homberghe, coloni et heredes eorundem bonorum, vor ihnen als Bermittleren des Ankaufs sich verpflichtet haben, jährlich als Abgabe aus den Gütern Rencinch 1 Mt. Münst. Pfge. und ein Fuder Heu und ebenso aus den Gütern Homberghe 1 Mt. Münst. Pfge. und eine Fuhre Heu (plaustratam feni, dictam vulgariter voderhoyes) der Kanoniisin zu liefern; außerdem 8 Mf. Münjt. Pfge. in subsidium emptionis dictorum bonorum; da sie die& zur Zeit des Ankaufs aber nicht konnten, so wollen sie der Kanonissin den daraus etwa entstehenden Schaden ersetzen und vor allem auch die Zinsen erstatten, wenn die Kanonissin diese Summe anderswo leihen sollte. Die beiden versprechen sodann, ihre Frauen und Kinder diese Festsetzungen anerkennen zu lassen, obwohl bisher die Güter geringere Abgaben zu leisten hatten, nämlich Rencynch 10 Scheffel Weizen und 10 Scheffel Malz (brasii) mensure eccl. in Metelen u. 2 Schweine, die vor dem Remigiustage mit 16 Pfg. Münst. abzulösen waren, und Homberch 10 Scheffel Weizen und 12 Scheffel Malz besselben Maaßes, quorum decem modii faciunt sex modios mensure oppidi Vredensis, und 2 Schweine, alles bisher zu zahlen an Abtissin und Konvent des Stifts Metelen, die die genannten Güter an die Kanonissin Chisla verkauft haben. Außerdem wird noch festgesetzt, daß Gerhardus, der Sohn des G., der zur Zeit die Schule besucht, für den Fall, daß er Priesterweihe erhalte, freigelassen werde, alioquin servus manebit servitutis sub iugo subnectus.

Orig. Von 2 Siegeln das 1. (des Joh. Bres.) erhalten; Lade 219, 4 Nr. 26.
— Kopie im Lib. cat. fol. 68 v—69 v, wonach gedruckt Zeitschr. 32, S. 153—154.

### 1339 März 18 [crastino Gertrudis].

[221

Henricus Hoync und seine Frau Berta bekunden, daß sie die Güter Albertinc, Kipl. Horstmare, Bichit. Schaghehorn (Horstmar, Schagern), von Pröpstin und Rapitel des Stifts Breden gegen erbliche Abgabe von 10 Schill. und 8 Pfg. Bredener Bährung, fällig auf Martini in Breden, innehaben. Bei Nichtbezahlung während 3 Jahre fallen sie an das Stift zurück, iure tamen advocacie bonorum et hominum predictorum nobis reservato. Außerdem haben sie die Berechtigung, von jener Abgabe für die 10 Schillinge eine gleich hohe Rente nach Gutheißung der Pfarrer und des Scholasters dem Stifte anzuweisen und von diesem Betrage dadurch die Güter zu befreien, sed illi octo denarii penitus illeberabiles (!) bonis in eisdem permanebunt, quia ipsi antiquitus ex dictis bonis pensionis nomine solvebantur. Ihr Erbe muß innerhalb des ersten Jahres nach ihrem Tode die Güter mit 1 Mt. erwerben, andernfalls fallen sie an das Stift zurück. Wird für die 10 Schill. eine Getreiberente angewiesen, so soll der Scheffel Beizen Bredener Maaß für 6 Pfg., der Scheffel Gerste für 4 Pfg. und Hafer für 2 Pfg. gerechnet werden. Mitsiegler Johannes Klendinc, Presbyter u. perp. vicarius in Gronlo, u. Gerardus Robbinc, seine Schwestersöhne.

Orig., z. T. zerstört. 3 Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 22. — Kopie im Lib.

cat. fol. 116/117 u. Ropiar fol. 77 v.

# 1339 April 2 [feria sexta infra octavas Pasche].

[222

Helena, Pröpstin, und das Kapitel des Stifts Breden verpachten erblich ihre Huse Hemefinch, Kspl. Notion (Nottuln), Bschst. Alstede, dem Gotsrido dicto Mertikens, Bürger in Münster, gegen jährlichen Zins von 2 Malter Weizen mensure granarii nostre ecclesie oder 16 Malter Stadt Bredener Maaß, auf Wartini in Breden zahlbar. Nach dem Tode des G. muß sein Erbe die Huse innerhalb Jahressrist mit 1 Mt. Münst. Pfg. erwerben und so von Erbe zu Erbe. Unterbleibt die Zahlung der Abgabe auf 2 Jahre oder die Erwerbung bei Besitzwechsel 1 Jahr, jo ist die Huse versallen.

Es siegeln Pröpstin mit Stiftssiegel und Gottsried. Doppelte Aussertigung. Beugen: Johannes dictus Vreselere canonicus eccl. sancti Martini Monast. et Hermannus plebanus eccl. in Asbeke ac Rotgherus scolasticus in Vredene,

ordinatores locacionis mansi predicti amicabiles.

Drig. 2 Siegel ab; Lade 219, 4 Mr. 24. — Kopie im Lib. cat. fol. 103v bis 104 v u. Kopiar fol. 73.

Hermannus de Hovele, Dombechant in Münster, befundet, daß vor ihm die Schwestern Alhendis, Ghertrudis u. Hillegundis, dicte tho Heinekinch, die Güter dicta tho Heinekinch, Kipl. Nutson (Nottuln), an Johannes Breselere, Pjarrer in Breden, als Prokurator der Pröpstin und des Kapitels des Stists Breden, deren Hörige die Schwestern ratione bonorum gewesen waren, abgetreten haben.

Zeugen: der Edelherr Baldewinus de Stennvorde, Tidericus Rode, Wescelus

be Rysenbefe, Gobefridus Mertens und Hermannus sein Sohn.

Drig. Siegel; Lade 219, 4 Mr. 20.

1339 Mai 15 [in vigilia Penthecostes].

[224

Ausführliche Aufzeichnung über den Streit zwischen Stift Breden und Ritter heinrich von Gemen betr. des letteren Bogteirechte. Die Beendigung der Gewalt= thatigkeiten bes Ritters gegen das Stift wird dem direkten Eingreifen göttlicher Hulfe zugeschrieben, indem der Ritter schwer erkrankte; während er auf dem Todes= bette lag, gelobte er bem Stifte Schadensersatz zu leisten, infolgedessen er wieder genas. Erwähnt wird (fol. 59), daß der Bischof von Münster sich weigerte, das Stift zu verteidigen und die Pröpstin und deren Angehörige innerhalb der Stadt Breden oder außerhalb zu schüßen; deshalb habe die Pröpstin, considerans pium et iustum esse, quod ecclesiam suam non permitteret dominacioni domini de Gemene et suorum heredum subiugari, sich nach Schuttorpe (Schüttorf) begeben wollen, weil sie weder in dem Stifte Münster oder Utrecht noch in der Grafschaft Geldern propter potentiam domini de Gemene zu verweilen wagte. Als sie diesen Entschluß ausführen wollte, erkrankte der Herr von Gemen so sehr, daß er weder Hände noch Füße bewegen tonnte. Unter dem Eindrucke diefer Krankheit habe er sich dann zu dem Bergleich herbeigelassen, laut dem ihm nur der Bogt= schilling zustehe. Inseriert sind a) 1337 Mai 31 = Regest Nr. 193; gedruckt bei Riesert IV. S. 481 ff. = fol. 56 v-59a. b) Rlagelibell und Urteil von 1330 März 8 = Regest Nr. 101; gebr. Niesert a. a. D. S. 476 ff. = fol. 59 y-61 a. c) Klage= artifel von c. 1330 = Regest Nr. 100; gedr. Niesert IV, S. 465-475 = fol. 61a bis 62 v. d) Die Zeugenaussagen folgender Zeugen: 1. Johannes plebanus in Vredene; 2. Rotgherus Antine presbiter; 3. Johannes rector altaris sancti Michaelis; 4. Arnoldus plebanus în Gheschere; 5. dictus Gryp custos; 6. Lysa celleraria; 7. Helena ecclesie predicte thesauraria; 8. Vredradis canonica ibidem; 9. Lutgardis besgl.; 10. Lambertus de Verhusen; 11. Henricus plebanus in Ramestorpe; 12. Bernardus de Burze; 13. Johannes Sclekinc; 14. plebanus in Wintersvich; 15. Gerhardus Bullic; 16. Lambertus Arbertinc; 17. Tidericus Sickinc; 18. Wicboldus Stemerinc; 19. Johannes Ghecinc = fol. 62 v-70 a. e) 1281 (80) Januar 13 = Regest Nr. 24; gebr. Wilmans III Mr. 1121 = fol. 70v-71v. Finitum anno Domini M°CCC°XXXIX° in vigilia Penthecostes.

Nopie des 14. Ihdts.; Kopiar fol. 56—71 v.

1339 Mai 29 [sabbato post festum sacramenti seu corporis Christi]. [225 Druda, Witwe Gherardi de Sevenar, gelobt, daß sie und ihre Nachsfolger in dem Besitze der Gliter Ropclwic, nämlich Luttike Ropelwic, Kspl. Hanwinkele

(Hamminkeln), von einem Stück Heu-Land (terra fenifera) bei Wejel, das zu den Gütern Luttike Ropelivic gehört und das sie mit Erlaubnis der Propstin von Breden davon getrennt und verkauft hat unter der Bedingung, daß es an Ropelwic jährlich 2 grossi turonenses als Zins zu Gunsten der Pröpstin und des Stists entrichte, diese Abgabe zusammen mit dem ganzen Zins der genannten Güter jährlich entrichten werden. Es siegelt Everwinus de Zevenar, officiatus . . . comitis Clivensis. Orig. Siegel; Lade 219, 4 Nr. 21. — Kopie im Lib. cat. fol. 125 und

Ropiar fol. 75.

1339 Suni 10 [in crastino beati Feliciani].

1226

Gotscalcus dictus Weber, seine Frau Jutta und ihre Töchter . . . Gisla, Riga bekunden den Berkauf von Hörigen. Es handelt sich um Kipl. Enschede, Gut Harbartinch.

Orig. ganz zerstürt. Siegel ab; Lade 220, 7 Nr. 42.

1339 Juli 4 |quarto die mensis Julii].

[227

Die Pröpstin Helena und das Kapitel des Stifts Breden verpachten erblich die Hufe thor A im Kipl. Bilrebefe dem Waltero de Holthusen gegen erblichen Jahreszins von 40 Münst. Pfgn., auf Martini in Breden fällig. Nach dem Tode des W. niuß sein Erbe innerhalb 1 Jahr und 6 Wochen nach dem Todestage mit 1 Mt. die huse erwerben und so von Erbe zu Erbe. Wird der Zins 3 Jahre lang oder die 1 Mt. beim Todesfall nicht innerhalb der festgesetzten Frist bezahlt, ift die Hufe verfallen. Stiftssiegel. 28. nimmt die Huse an unter diesen Bedingungen und siegelt. Doppelte Aussertigung.

Zeugen: Johannes dictus Breselere in Breden, Johannes dictus Bekerere in Ramestorpe (Ramsborf) Pfarrer, Rotgherus, Scholaster, Wynandis de Tviclo und

Everhardus de Wechceten.

Ropie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 103 und Ropiar fol. 72v—73, durchstrichen mit Bemerkung (15. Ihdt.): Hic mansus est venditus.

1339 Juli 10 [ipso die Septem Fratrum].

[228

Helena, Pröpstin des Stifts Breden, übergiebt dem Gotswino, dem Sohne des † Gotsswini dicti tor Horst, ihre Huse gut. Stedebrinke im Kspl. Dodorpe (Darup) zu denjelben Bedingungen, wie sie sein Bater hatte laut dem von diesem darüber ausgestellten Briefe, in Wegenwart des Johannis dicti Breselere, Pfarrers in Bredene und Kanoniker an St. Martini in Münster, des Rotgheri, Scholasters, und des Machorii dicti Retelhake.

Ropie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 129 v.

1339 Suli 16 [in crastino divisionis Apostolorum].

[229

Pröpftin Helena des Stifts Breden vergleicht sich mit Gotfridus Mertikens in betreff der Hufe Bardenburnen, anders genannt Snetgravene, im Kipl. Sendene, die die Pröpstin als Stiftseigenthum und zugehörig in den Stiftshof Hoppingen in Auspruch nahm, weshalb Stiftshörige die Hufe bewohnen mußten, während Gotfridus behauptete, er und seine Borfahren hatten über 40 Jahre die hufe bewohnt: die Pröpstin überträgt ihm die Hufe gegen die bisher an das Stift daraus fällige Abgabe, nämlich 18 Pig. Münst. auf Martini, erblich. Nach dem Tobe des G. muß jein Erbe innerhalb Jahresfrist die Hufe mit 6 Pfg. erwerben und so von Erbe zu Erbe. Doppelte Aussertigung. Die Propstin siegelt und ebenso Gotfridus Mertifens, Münfterischer Bürger.

Ropie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 111 und Kopiar fol. 74.

1339 Sept. 30 [in crastino sancti Mychaelis archang.].

[23]

Bertradis dicta Botes bekundet, daß sie die Hufe Gherdinch, Kipl. Cokvelt, Bichft. Ghokesto (Coesfeld, Gaupel), von der Propftin helena des Stifts Breden auf Lebenszeit gegen jährliche Abgabe von 1 Malter Beizen mensure granarii, auf Martini in Breden fällig, in Pacht erhalten habe unter der Bedingung, daß nach ihrem Tode die Huse an das Stift zurückjällt, wenn nicht ihr Erbe in die Hörigkeit des Stifts trete und deshalb die Huse erhalte. Es siegelt Henricus Amethorn . . . presentibus domino Symone plebano ecclesie sancti Jacobi in Cosvelt, Bernardo et Hermanno fratribus dictis Amethorn, filiis meis, testibus.

Ropie des 14. Ihdis.; Lib. cat. fol. 110.

1339 Ott. 7 [feria quinta post beati Remigii episcopi] Oldenzaal. [231

Der thesaurarius ecclesie Aldenzalensis Traiectensis dioc. (Oldenzaal, Utrecht), als vom apost. Stuhle bestellter Richter und Konservator der Pröpstin und des Kapitels zu Breden, erläßt in dem Streite der Pröpstin und des Kapitels mit Henricus dictus Schorlerse und dessen Mutter Conegundis, Bürgern in Münster, wegen Gewaltthätigkeiten und Raub gemäß eines ihm eingereichten, wörtlich sopierten Klagelibells ein Urtheil. (Das Libell lautet: Hermannus de Enthere, Aleriser, als Proturator des Stists, flagt dem Thesaurar, daß die Genannten die Güter in den nachbenannten Kirchspielen: Menzinc in Bilrebese (Billerbeck), Ruschinc seu Poppensete in Havesebese (Havisbeck), Bischopinghove in Rakeslare (Rozel) u. Markebese ebenda, Hemesinc in Rotlon (Kottuln), Hemiseshove in Sendene (Senden) u. Lindowe in Tülmen, die seit langer Zeit der Pröpstin u. dem Stiste iure servitutis zusgehörten, unrechtmäßiger Beise in Besitz genommen hätten, und bittet um Urtheil, daß die Güter dem Stiste zuständen.) Der Thesaurar thut dementsprechend.

Datum et actum . . . hora vesperarum vel quasi in loco habitationis nostre presentibus ibidem dominis Theoderico de Epe canonico, Arnoldo

Beyer, Lamberto Heket et Bernardo de Zebelincgen.

Drig., am unteren Rande zerstört. Siegel ab; Lade 219, 4 Rr. 23.

1339 Dez. 31 [in vigilia circumcisionis Domini] Breben.

[232]

Ghisla de Oldenborch, Ranonissin des Stifts Breden, verkauft den ihr von Johannes Bastart und seinen Kindern Gotsridus, Margareta und Lopa verkausten Acer beim Plinccamp im Kspl. Breden an Rotgherus, Scholaster des Stifts Breden. Es siegeln die Pröpstin des Stifts, Helena, und Johannes, Psarrer in Breden und Ranonitus von St. Martini zu Münster.

Actum . . . in kamenata dicte preposite presentibus Lysa celeraria dicte

ecclesie Vredensis ac Beatrice de Lecka.

Orig. 1. Siegel beschädigt, 2. ab; Lade 218, 3. -- Bergl. Regest 165 u. 169.

1340 Januar 7 [in crastino Epyphanie].

[233

Cejarius de Redebroke, seine Frau Margareta und ihre Kinder Conradus, Cejarius, Gertrudis, Margareta, Jutta, sowie Berta, Gattin des Conrad, verstausen dem Rotghero, Scholaster von Breden, ihren Hörigen Willitinum, Sohn des † Lentsardi, des Gatten der † Margarete dicte Laghene in Alstede morantis, jür 5 Schill. Brad. Pfg. und geloben Währschaft. Es siegelt Cesarius.

Beugen : Henricus Bunftorp, Rodolphus Cldenborch, Thidericus Honate, Henricus,

Schulte des Hofes Abus, und Hermannus, Schulte Des Dojes Hunninch.

Dig., z. T. zerstört. Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 27.

um 1340. [234]

Ein ungenannter Pfarrer schreibt an den dominus Johannes: des Abressaten Bole habe ihm seinen Brief gebracht, den er (der Schreiber) zu dem Pfarrer in Bessem (Bessum) gebracht habe, exsequucione prius facta per me contra Cesarium de Rindebroke. Er möge ihm kein weiteres Mandat, das außerhalb seiner Pfarrei auszusühren sei, zustellen. Insuper peto ex parte Cesarii predicti, ut non procedatis cum literis vestris, sidi inducias infra hinc et seriam terciam proximam assignando; tunc omnem vodis mittet siliginem vel tantum dadit, quantum siligo solvet, in seno, sicut mihi dixit.

Drig. (14. Ihdt.) ohne Siegelspur u. s. w.; Lade 219, 4 Rr. 72.

1340 Mai 30 [feria tercia post ascensionem Domini].

[235]

Erzbischof Walram von Köln entscheidet — auf Klage der Abtissin von Essen, daß der Ritter Henricus de Gemene und seine Genossen die Stistshöse in Erenste, in Bese und in Brochof mit Raub und Brand heimgesucht habe, worauf Henricus geantwortet habe, daß er dazu berechtigt sei, weil die Herren von Limborch erbliche Vögte dieser Höse und ihrer Bewohner seien, de consuetudine patrie Westsalie generali und daß diese Herren von Limborgh seine Freunde seien — auf Rat seiner Räte und nach Anhörung in consuetudinibus et iuribus patrie Westsalie peritorum dahin, daß der Ritter aus den angesührten Gründen jene Gewaltthätigseiten nicht hätte begehen dürfen.

Ropie des 14. Ihdts., Transsumpt. in Urkunde von 1340 Juni 17 = Regest Nr. 236; Lib. cat. fol. 37 v. -- Regest Gesch. der Herrich. Gemen § 121.

1340 Juni 17 Borbeck u. Juni 19 Breden.

[236]

In der Kemenade der Kbtissin von Ssien, im Kipl. Borbete, Kölner Tiöz, verliest in Gegenwart des Notars auf Beschl der Abtissin der Magister Wenemarus de Hammone, Kanonikus von Csien, die Orig.-Urkunde des Erzbischofs Walram von Köln von 1340 Mai 30; vergl. Regest Nr. 235. Darauf nimmt der Notar eine Abschrift davon, zu welchem Zwecke er von Pröpstin und Kapitel des Stiss Breden an die Abtissin in Essen geschickt war, in Gegenwart des Everhardus, Kanonikus von Essen und Rektors der Kirche in Luttikendortmen (Lütgendortmund), und des Priesters Hermannus, Kaplans der Abtissin, als Zeugen. Sodann kehrt er nach Breden zurück, präsentiert der Pröpstin die Kopie und verliest sie am 19. Juni in loco capitulari, worauf dann Pröpstin und Kapitel durch den Scholaster Rutgherus den Notar zur Ansertigung eines Instruments aufsordern lassen, damit nicht mehr die Feinde der Herren von Gemen in Berufung auf deren Bogtei die Bredenschen Besitzungen schödigen könnten.

Zeugen: Johannes dictus Breselere, Pfarrer, Johannes, Rektor des Altars St. Michaelis in Breden, Henricus de Brylon und Johannes Cappenhaghen

presbiteri, capellani ibidem.

Notariatsinstrument des Wishelmus de Warmelo, clericus Monast. dioc.; Kopie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 37 v—38 v. — Regest Gesch. der Herrsch. Gemen § 121.

1[3]40 Juni 28 [in vigilia beatorum Petri et Pauli apostolorum]. [237

Pröpstin, Dechantin, Kellnerin, Küsterin und Kapitel des Stists Breden geloben, ihrem Scholaster Engelbeite van Kernebeke für von ihm erhaltene 20 alte Schilde 1 alten Schild kaiserlicher Nünze "van unses stichtes spiker" zu geben; nach seinem Tode soll dasür ein Memorie gehalten werden, während er sie bis dahin als Leibrente erhält.

Ropie 14. ober Anfang 15. Ihdts. im Memorienregister, vorletztes Blatt,

Lade 203, 25 (im Datum steht hier nur: millesimo quadragesimo).

1340 Juli 25 [ipso die beati Jacobi apostoli].

[238

Arnolt Hoben de olde und sein gleichnamiger Sohn schwören der Pröpstin und dem Stifte Breden an Stelle ihres Sohnes bezw. Bruders, die von diesem dem Stifte Breden und dem Stifte Münster gelobte Ursehde zu halten. Bird die Ursehde gebrochen, so soll die Pröpstin oder der Bischof von Münster sie in Gronlo, wo sie wohnen, mahnen, worauf sie in Breden bis zur Besserung des Schadens einreiten werden. Es siegelt für sie Enghelbert van den Hovele, Richter in Gronlo. Orig. Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 28.

1340 Nov. 14 [crastino beati Brictii episcopi et confessoris]. [239]

Johannes rector altaris sancti Michaelis eccl. Vredensis als Handgetreuer der † Mechtildis de Henden, Pröpstin des Stifts, zugleich für seinen † Mitexesutor Joannes de Alstede, ehemals Pfarrer daselbst, überweist den großen und schmalen Zehnten des Hoses Leutsordinch, Aspl. Vreden, den er von Goswino dicto Woesten

mit Zustimmung von dessen in Urk. von 1330 (= Regest Nr. 112) genannten Ansverwandten mit dem Gelde der Pröpstin angekauft hat, und den Acker Anewende von 3 Molt Weizen Saat, den die Pröpstin selbst von Jutta, Witwe Everhardi dicti Clotes, angekauft hat, gelegen bei Werningk in parvo Werst (Wast), der Pröpstin, Dechantin, dem Kapitel, den Plebanen und Kanonikern der Vredener Kirche für ein Jahrgedächtnis am Todestage der Pröpstin Wechtilde, nämlich erastino beati Polycarpi martyris (= 27. Januar), das der Restor des Altars St. Wichaelis halten soll.

Drig. Siegel; Lade 201, 8.

### 1340 Nov. 22 [ipso die beate Cecilie virg.].

[240

Johannes, Kanonikus an St. Martini in Münster und Pfarrer in Breden, gnt. Breselere, und Hermannus, Rektor des Altars St. Silvestri in Gronlo, gnt. de Enschede, vermitteln in dem Streite zwischen Propstin und Kapitel des Stifts Breden einer= und Svederus de Wysche, Knappen Utrechter Diözese, andererseits in betreff des Hofes Barewerke im Ripl. Ecberghe (Eibergen). Die ersteren be= haupten, der Hof sei infolge des Todes des Johannis de Wysche an das Stift zurückgefallen, während Svederus de Wysche behauptet, der Hof gehöre ihm nach Erbrecht (iure pensionali sibi hereditarie pertinere). Die Schiedsrichter segen fest: Svederus de Wysche soll 17 Mt. Brab. Pig. als Weinkauf am Feste Walburgis an das Stift bezahlen (propinare), worauf er dann den Hof mit allem Zubehör iure emphiteotico in Bacht erhalten soll gegen den bisher von dem Hofe entrichteten Jahredins. Eingehende Bestimmungen betr. Erbsall, Sohe der jahr= lichen Abgaben (darunter 5 remel lini purgati et totidem non purgati, Butter, Schweine u. s. w.), Bewirthschaftung bes Hofes. Svederus nimmt unter diesen Festsetzungen ben Hof in Bacht an. Es siegeln die 2 Aussteller, Propstin und Kapitel mit Stiftssiegel, und Svederus. Doppelte Aussertigung.

Transsumpt in Rotariatsinstrument vom selben Tage = Regest Rr. 241; Kopie

des 14. Ihdis.; Lib. cat. fol. 90—91 und Appiar fol. 75 v—77a.

### 1340 Nov. 22 [vicesima secunda die mensis Novembris] Breben. [241

Dieselben lassen durch Rutgherus, Scholaster des Stifts Breden, die Urkunde von 1340 Nov. 22 — Regest Nr. 240 betr. Erbschaft des Johannes de Wysche, lesen, worauf dann der Scholaster im Kamen der Dechantin und des Kapitels, sowie Johannes, der Bruder des Svederi de Wysche, in seinem und seines Bruders Ramen, den Notar bitten um ein beglaubigtes Transsumpt der Urkunde in Gegenswart der Abtissin Ludgardis, Dechantin Otto, Thesauraria Aleydis, Kellnerin Luza und serner der Stiftspersonen Ghissa de Cldenborgh, Agnes de Gore, Elyzabet de Pare, Aleydis de Clerve sowie des Ludolphus, Restors der Kirche in Roderlo (Ruurlo), als Zeugen. Darauf wurden den 4 Siegeln der Urkunde noch hinzugefügt die Siegel des Stifts Breden und des Svederus de Wische, worauf die Genannten die Bitte an den Notar wiederholen, 2 öffentliche Justrumente über die Urkunde anzusertigen.

Rotariatsinstrument des Wilhelmus de Warmelo, clericus Monast. dioc.;

Ropie des 14. Ihdis.; Lib. cat. fol. 90—92 und Kopiar fol. 75 v—77 v.

# 1341 April 12 [feria quinta infra octavas Pasche].

[242

Hinricus Stetter befundet, daß er von Pröpstin und Kapitel des Stifts Breden die Hufe Averbeke im Khl. Galen iure emphiteotico gegen einen jährlichen Zins von 3 Schill. Lovaniensis monete, fällig auf Martini in Breden, erhalten hat, salvo tamen dictis dominabus censu earundem de quidusdam agris Gerhardo dicto Bradant vel cuicunque alteri ante datam presencium assignatis, und daß er die Berpachtung dieser Acker als zu Mecht bestehend anerkenne. Nach seinem Tode soll sein Erbe innerhalb Jahresfrist die Huse mit dem doppelten Zins erswerben und so von Erbe zu Erbe. Geschieht dies nicht oder wird der jährliche Zins 2 Jahre lang nicht gezahlt, ist die Huse verfallen.

Nopie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 126 und Ropiar fol. 78v-79.

1341 April 14 (ober 7?) [sabbato infra clausum Pascha] Oldenzaal. [243

Hugo de Bevervorde, Thesaurar ecclesie Aldenzalensis (Oldenzaal), bekundet, daß vor ihm Meghteldis, Witwe des Godsvini dicti Scaep, mit ihrem Sohne Godsvino der Pröpstin Helene und dem Stifte Vreden das Haus Browinc in Roetmen, Kspl. Odmersem (Rossum, Dotmarsum), quam hactenus tenuit ab eadem in feodo iure paghtuali, ausgetragen hat ad usus Bernardi dicti Velerogghen, mit der Bitte, diesen mit dem Hause zu belehnen iure paghtuali.

Datum et actum in ecclesia Aldenzalensi . . . presentibus . . . Bernardo reddituario et Arnoldo de Esche canonicis ac Arnoldo dicto Beyer vicario

ecclesie Aldenzalensis.

Orig. Siegel der Thesaurie; Lade 219, 4 Nr. 62.

1341 April 15 [in crastino beatorum Tyburcii et Valeriani martirum]. [244

Helena, Pröpstin des Stifts Breden, verpachtet die Huse Browinch in Roetmen, Kspl. Cetmersen (Rossum, Dotmarsum), dem Bernardo dicto Belerocghen gegen Jahreszins von 9 Schessel Weizen und ebensoviel Gerste (ordei) mensure granarii nostre ecclesie und 3 Münst. Pfg. auf Martini iure emphiteotico. Nach seinem Tode muß der Erbe binnen Jahressrist die Huse mit 40 Pfg. Münst. erwerben und so fort von Erbe zu Erbe.

Ropie des 14. Ihtts.; Lib. cat. fol. 132. — Über der Urkunde steht als Text des Exemplars, von dem diese Abschrift genommen ist: Datum per copiam sub sigillo domini Werneri curati in Otmersen ac Ecberti meygeri ibidem. Darüber von etwas jüngerer Hand: Nota: mansus Vrowinch nunc locatus est filio Bernardi Velerocghen. Desgl. Ropie Ropiar fol. 78 (ohne überschrift).

1341 Juni 23 [vigilia nativitatis beati Johannis baptiste]. [245]

Johannes, rector altaris sancti Michaelis archangeli in Vredene, als Handsgetreuer des † Psarrers in Breden, Johannis dicti de Alstede, bekundet, daß der genannte Johannes vor seinem Tode seine Ader in Goldesberghe und in Unstede der Bredener Kirche vermacht hat zur Stiftung eines Jahrgedächtnisses in vigilia sancti Dyonisii, unter bestimmter Festsehung der Berteisung der Einkünste an die presentes. Außerdem sollen die Abtissin 7 mensuras salis, spint vulgariter nuncupatas, auf Mariä Geburt und der Rektor des St. Michaelis-Altars einen Walter Weizen Bredener Maß auf St. Martini jährlich erhalten aus den Ländereien in loco dicto Goldesberch sitis supradictis.

Orig. Siegel; Labe 201, 8.

1341 Juli 17 [feria tercia post divisionem Apostolorum].

[246

Helena, Pröpstin des Stifts Breden, verpachtet erblich die Stiftshuse Borgerinc, Kspl. Ramestorpe, Bschift. Wesite (Ramsdorf, Wesete), dem Stiftshörigen Alberto Weninc gegen Jahreszins von 18 Scheffel Weizen und ebensoviel Gerste (ordei) niensure granarii und 1 Zinsschwein, welche Abgabe aber erst nach dem Tode der Witwe des Gerhardi dicti Bolte zur Zeit, wenn die übrigen mansionarii des Stifts ihre Abgaben seisten. zu entrichten ist.

Stists ihre Abgaben seisten, zu entrichten ist. Zeugen: Johannes dictus Vreselere, Rotgherus scolasticus in Vredene,

Wicboldus Sibinc, Wicboldus Selekinc et Vulfardus Weninc.

Kopie des 14. Ihdts., Kopiar fol. 79.

1341 Dez. 13 [ipso die beate Lucie virginis].

[247

Ritter Ludolphus de Sconevelde bekundet, daß er die Hufe Heddinc, Kspl. Ulsen (Uelsen, Kr. Bentheim), Bichft. Itterbeke, von der Pröpstin des Stifts Breden erblich gegen eine jährliche Abgabe von 2 Schill. Devent. Pfg., fällig auf Martini in Breden, innehat. Nach seinem Tode muß sein nächster Erbe innerhalb Jahresfrist gegen Zahlung von 6 Schill. Münst. Pfg. die Hufe erwerben, und so von Erbe zu Erbe. Wird die Abgabe 3 Jahre nicht bezahlt, ist die Huse verfallen.

Orig. Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 31. — Ropie im Lib. cat. fol. 116

(liest Keddinc) und Kopiar fol. 79%.

1341 Dez. 21 [ipso die beati Thome apostoli].

[248

Johannes, Rektor des Altars St. Michaelis, und Rotgherus, Scholaster des Stists Breden, als Handgetreuen des † Priesters Bernardi dicti Grup, zugleich im Ramen ihres verstorbenen Mithandgetreuen Johannes dictus de Alstede, Psarrers in Breden, bekunden, daß der genannte Priester Bernardus Grup 2 Acker iuxta Werninch in parvo Merste (Mast) von 6 Schessel Saat der Dechantin u. den Tamen des Stists Breden für die Remorie an seinem Anniversar, nämlich am 16. Febr. (XIV kal. Marcii), vermacht hat; von diesen Ackern soll jährlich auf Maria Geburt ein Quadrans dem rechtmäßigen Erben des † Conradi dicti de Kissene oder in die Huse Slapeshove als Zins entrichtet, die anderen Erträge aber durch die Dechantin an die Stistsdamen am Tage des Anniversars verteilt werden.

Orig. 2 Siegel: Lade 210, 4 Mr. 30. — Ropie im Lib. cat. fol. 69 v. —

Regest in Hoschr. 63 fol. 7 Nr. 23.

1341 Dez. 21 [ipso die beati Thome apostoli].

[249

Dieselben in gleicher Eigenschaft bekunden, daß der genannte Priester Bernardus Ump seinen Acker supra Zuderinghe und 2 Acker iuxta ortum Enghecinc der Pfarrtirche in Breden zu Ehren der Jungfrau Maria ad usus luminarium vermacht hat. Bon den letteren 2 Ackern müssen jährlich auf Mariä Geburt dem Erben des Hauses Enghecinc 2 Quadrantes als Jins gezahlt werden. Aus diesem Legate sollen die Provisoren der Bredener Pfarrtirche jährlich am Todessiahrestage des Bernardi, nämlich am 16. Febr. (XIV kal. Marcii), sür die 2 Pfarrer, die Restoren des Altars St. Michaelis und des sanctorum Magorum, sowie die 2 Kapläne der Pfarrer 2 Schillinge an den Restor des Michaells und den Scholaster zur Berteilung an die Genannten, von denen jeder 4 Pfge. erhalten joll, auszahlen.

Orig. 2 Siegel; Lade 219, 4 Nr. 29. — Abschrift Nünings liegt im Lib.

cat. am Schlusse.

13[42?] März 12 [die Gregorii pape et martiris].

[250]

Bilhelmus Scunde, Richter in Gronlo, und die Schöffen daselbst bekunden, daß vor ihnen Andreas de Heleren, dessen Frau Salomea und ihre Erben, mit Ausnahme ihrer Söhne Jacobus und Goscalcus und ihrer Tochter Wargareta, erschienen sind und die Güter Boylinc, Kipl. Breden, Bichit. Allincwich (Ellewich), der Abtissin Lutgardis von Breden versauft und Währschaft innerhalb Jahresfrist versprochen haben. Ferner geloben sie dasür zu sorgen, daß die genannten Kinder innerhalb desselben Zeitraums darauf coram iurisdictione parrochiali in Vredene Berzicht leisten (vergl. 1343 April 12 == Regest 257). Außerdem geloben Andreas ut bonus deditor principalis et fideiussor, Johannes de Marulze, Albertus de Graze und Rutgherus Slincwater, boni sideiussores, bei Nichtgeschehen der Währschaft und der Resignation seitens der Kinder auf Aussoreung Einlager in Gronlo sür 1 Monat, ebenso beim Tode eines Bürgen einen neuen zu stellen. Ter gesnannte Richter und die Schössen Hinricus Kempine, . . . . Ludewicus Weipereine und Gizelbertus de Lechtenvorde siegeln nach Empsang der Testimonialia.

Drig., bes. in der unteren Hälfte zerstört; Jahreszahl mit Rücksicht auf die

folgende Urkunde genommen. 2 Siegel ab; Lade 220, 7 Nr. 38.

1342 März 17 [ipso die Gertrudis virg.].

[251]

Lutgardis, Abtissin des Stifts Breden, verkauft die von ihr von dem Knappen Andrea de Heferen angekauften Güter Boytinc, Kipl. Breden, Bichst. Ellincwich (Ellewich), erblich den Pfarrern in Breden, Johanni dicto Breseleve und Johanni dicto Betere, für deren Kirchen für 45 Mt., in der Gestalt, wie auf diese Güter der genannte Andreas, seine Frau und sein Kind vor den Schössen in Gronlo verzichtet haben und wie Techant und Kapitel zu Emmerich ihnen diese Güter übertragen haben, prout in litteris et in instrumentis scabinorum in Gronlo (= Regest 250) et capituli Embricensis plenius continentur.

Drig. Siegel; Labe 219, 4 Nr. 33.

1342 April 10 [feria quarta post octavas Pasche].

[252

Johannes dictus Breselere und Johannes dictus Beterere, Pfarrer in Breden, weisen mit Zustimmung der Abtissin des Stifts Breden, Lutgardis, der Patronin ihrer Kirche, der Pröpstin und dem Kapitel eine Rente von 2 Mt. aus ihren Gütern Bohtinc im Kspl. Breden, Bschst. Ellincwich, zu; die Güter haben sie von Andrea de Heferen gefaust ratione triginta duarum marcarum Monast. pagamenti . . ., quas Wesselus Huninc nobis in parata pecunia dedit. Besselus schuldete der Pröpstin und dem Kapitel nach seiner Aussage diese Rente, weil sie ihn, seine Frau Albehdim und ihre Kinder freigelassen haben. Die jährliche Rente ist fällig auf Martini. Mit ihnen siegelt die Abtissin Lutgardis.

Kopie 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 47; desgl. mit unrichtiger Jahreszahl 1341

Avviar fol. 80.

1342 Juni 6 [octava festi corporis Christi].

[253]

Johannes Holthus bekundet, daß er von der Pröpstin des Stists Breden die Huse Meinking in Pf. Lare (Laer, Kr. Steinfurt) gegen 30 Scheffel Weizen mensure granarii sec. eccl. Vredenensis und die Huse thor Schuren, anders genannt Luttike Claholte, in Pf. Oldenberghe (Altenberge) gegen 18 Scheffel Gerste und 9 Scheffel Hafer genannten Waßes jährlicher Abgabe, fällig jährlich auf Wartini in Vreden, inne hat unter folgenden Bedingungen: nach seinem Tode muß der Erbe binnen Jahresfrist die Husen mit 2 Mk. Wünst. Währung von der Pröpstin erwerben und so fort von Erbe zu Erbe. Unterbleibt die Zahlung des Zinses 2 Jahre lang, sind die Husen verfallen.

Orig. Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 35. — Kopie 14. Ihdts., Kopiar fol. 80/80 v.

1342 Juni 12 [ipso die sanctorum Basilidis, Cirini, Naboris et Nazarii mart.]. [254]

Ortwinus, Sohn des † Thiberici dicti de Graecz, seine Frau Margareta und seine Mutter Beatrix verkausen der Pröpstin und dem Kapitel des Stists Breden und dem Henrico dicto Hasiken soene die Hörige Conegundim, Tochter des Luberti sculteti curtis dicti Kappelhof, Kspl. Wessem (Wessum), und der Bertradis, Schwester Engeberti dicti tho Steghehusen, für 5 Schill. Münst. Pfge.

Zeugen: Thidericus dictus de Graecz, Thidericus Hanade, Henricus scultetus

curtis Ahus, Hermanus scultetus curtis Runnync.

Orig. Siegel des O. d. G.; Lade 219, 4 Nr. 32. — Über dem Text steht von gleichzeitiger Hand: Connegundis data est pro Johanne, filio Stine tor Dene.

Nug. 13 [ipso die sanctorum Ypoliti et sociorum eius mart.]. [255 Der Knappe Nicolaus de Sudwich verkauft den von Arnoldo dicto Gryp angekauften Zehnten der Hufe Reghemerinc, Bschft. Lutikenmerste, Kspl. Breden, der Übtissin Lutgardi und dem Pfarrer Johanni dicto Breselere und Johanni, Rektor des Altars St. Michaelis, für 25 Mk. und 3 Schill. Bredener Währung; auf diesen Zehnten leisten die Brüder Arnoldus und Lubertus dicti Gryp Berzicht; letterer trägt ihn, den er disher von der Abtissin Ludgardis in Dienstmannes statt hatte, der Abtissin auf und verbürgt sich, daß auch sein Bruder Engelbertus dictus Gryp innerhalb eines halben Jahres darauf verzichten wird.

Bürgen: Gerhardus Cobbyne und Engelbertus Boyken; ev. Einlager in Breden. Zeugen: Arnoldus Garebroec, Hermannus Everdes, Hermannus ther Hurne, Ministerialen der Übtissin, Hermannus Bokensvelt und Magorius Dabeke. Es

fiegeln Ric. S. und Gerh. Cobbinc.

Orig. 2 Siegel; Labe 219, 4 Rr. 34. — Regest in Hofchr. 63 fol. 31 Rr. 3.

1343 Januar 7 [crastino epiphanye Domini].

[256]

Die Brüder Gotscalcus und Thidericus de Remen, Domkanoniker in Münster, geloben Schadloshaltung dem Rektor der Kirche in Breden, Johannes Breselere, den Gotscalcus als Bürge bei ihrem Bruder Lubertus de Remen sür 30 Mt., die auf dem Feste des hl. Thomas fällig sind, gesetzt hat.

Orig. 2 Siegel; Labe 219, 4 Nr. 36.

1343 April 12 [duodecima die mensis Aprilis] Breben.

[257

Prope locum dictum Retschoten infra iudicium gograviatus parrochie Vredensis in Gegenwart des Notars verzichten Jacobus und Goscalcus, Söhne des Andree de Heteren, auf die Güter Boysinc im Kspl. Bredene, Bschst. Ellincswich, sowie ihr Bater Andreas diese Güter versauft hat, in die Hände der Bredener Piarrer Johannis dicti Breselere und Johannis dicti Beferere und des zeitigen Richters des Kirchspiels B. (tunc temporis iudicis parrochie Vredene), Wilhelmi de Hove. Diese Berzichtseistung soll gleiche Kraft haben, sieut si coram tribunali seu iudicio parrochie Vredensis hec accidisset seu soret facta.

Zeugen: Machorius Dabeke und Mauricius be Erlo.

Drig. Potariatsinstrument des Wilhelmus de Warmelo, clericus Monast. dioc.; Lade 219, 4 Pr. 37. — Bergl. Regest 250.

1343 Mai 3 [ipso die invencionis sancte Crucis].

[258]

Ghysla, Gräfin in Hoya, schenkt der Pröpstin und dem Kapitel des Stifts Breden die nachbezeichneten Güter: die Hufe Mendsing prope longum pontem, die dictus Bonge bewirthschaftet (colit), die Hufe Husnahme des Scholaren Gerhardus des wirthschaftet, mit den zugehörigen Litonen, mit Ausnahme des Scholaren Gerhardus, des Sohnes des genannten Gerhards, den sie für den Fall, daß er die Priesterweihe erhält, sür alle Zeit freiläßt; die Schenkung geschieht zum Zwecke ihrer Memorie in dem Stifte. Sie bestimmt ihre Verwandte, die Stiftsdame Alhendim, Schwester des Grasen von Bentheim, für die Zeit ihres Lebens bezw. ihres Ausenthaltes in dem Stifte, und sür die Zeit danach eine andere ihr oder med progenitrici de Cldenberch verwandte Stiftsdame als Verwalterin dieser Stiftung. Nähere Bessitimmung über die Feier der Memorie und die Verteilung der Stiftseinkünste.

Orig., z. T. zerstört. Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 38. — Kopie im Lib. cat. fol.  $56 \times -57 \times$  und Ropiar fol.  $80 \times -81 \times$ . — Ferner Transsumpt in Urkunde von

1343 Nov. 1 (= Regest Nr. 262).

1343 Mai 9 [feria sexta post Johannis ante portam Latinam]. [259

Berent van Raswelde, Anappe, tauscht mit Einwilligung seiner Brüder mit der Abtissin zu Breden den Johann Ghesen, Sohn van Wulsem, gegen Johann van der Howe.

Drig. Siegel; Labe 208, 81.

1343 Mug. 25 [in crastino sancti Bartholomei apost.].

[260]

Gerhardus, Graf in Hoya, bekundet, daß vor ihm seine verstorbene Gemahlin Ihhysla die Güter Rencync und tho Honberghe der Pröpstin und dem Kapitel des Stifts Breden zu ihrem und ihrer Vorsahren Seelenheil geschenkt hat nach Inhalt der darüber ausgesertigten Urkunde (= Regest 258), welche Schenkung er bestätigt. Trig., jehr zerstört. Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 40. -- Ropie im Lib. cat.

fol. 57 v und Kopiar fol. 81 v. — Ferner Transsumpt in Urkunde von 1343 Nov. 1 (= Regest Nr. 262).

1343 Sept. 24 [feria quarta post Mathei apostoli].

[261

Henricus de Keppele, Ritter, Jutta, seine Frau, Hermannus, Henricus, Bertradis, jeine Kinder, Jutta, die Frau seines Sohnes Hermann, und Jutta, der beiden letteren Kind, geben das Haus Rentsinch in der Bichjt. Ellewiic, Kipl. Preden, das sie von der Abtissin zu Breden zu Lehen tragen, mit allem Zubehör — Berenhardo tamen filio seniori excepto — der Abtissin zurück. Es siegeln Vater und Sohn.

Drig. 2 Siegel; Labe 219, 4 Nr. 39.

1343 Nov. 1 [mensis Novembris die primo] Breden.

[262

Der Notar Wilhelmus de Warmelo, Münst. Alerifer, transsumiert in kemenada der Pröpstin Helena innerhalb der Immunität des Stists auf Bitten der Pröpstin 2 Originaluskunden von 1343 Mai 3 und August 25 (= Regest Nr. 258 u. 260). Presentibus Johanne dicto Vreselere plebano et Rutghero scolastico . . . testibus.

Notariatsinstrument mit Signet, das aukerdem von der Pröpstin und den 2 Zeugen besiegelt ist. Nur das Siegel des Rotgher erhalten; Lade 218, 3.

#### 1343 Nov. 23 [die sancti Clementis].

[263

Die Pröpstin Helena von Breden verpachtet den Kotten thon Holtcampe den Chezleuten Gerhardo thon Holtcampe und Walburgi auf 4 Jahre für 4 Schill. Münst. Pfge. und dann auf deren Lebenszeit für 5 Schill. auf Martini.

Notiz des 14. Ihdts. mit der Bemerkung, daß die Pröpstin 1344 Dez. 27

[die sancti Johannis evangeliste] gestorben ist; Kopiar fol. 81 v.

### 1344 März 31 [feria quarta post festum Palmarum].

[264

Gerloch van Bullen, seine Frau Fia und seine Söhne Gerloch und Hinric verkausen das Land, dat waner was Burlo, in dem Meriche zu Breden und tragen es auf der Abtissin von Breden für  $7^{1}/_{2}$  Mt. für die Pröpstin und Kapitel daselbst unter Borbehalt des Wiederkauss bis Ostern über ein Jahr. Die Auftragung sindet statt in Gegenwart der Zeugen: Winant Tviclo und Engelbert Bonken, die man sint derselven ebdissen. G. siegelt. Richter und Rat in Dülmen bezeugen dann weiter, daß seine Frau und die Söhne ihnen ihr Einverständnis ausgesprochen haben, und siegeln.

Transsumpt in Urkunde von 1344 April 1 = Regest Nr. 265; Lade 219, 4

Rr. 44. — Ropie im Lib. cat. fol. 59 v.

## 1344 April 1 [in cena Domini].

[265

Lutgardis, Abtissin des Stifts Breden, überträgt das Eigentum des ihr von Gerlach von Bullen zu Behuf der Pröpstin und des Kapitels nach Inhalt der transsumierten Urfunde (von 1344 März 31 — Regest Nr. 264) resignierten Acters denselben unter dem Borbehalte, daß, wenn Gerlach den Acter zurücklausen sollte, das Eigentum des Acters an sie und die Abtei zurücksalle.

Orig. Siegel ab; Labe 219, 4 Nr. 44. — Kopie im Lib. cat. fol. 59 v/60.

#### 1344 Nov. 12 [in crastino Martini episcopi].

[266

Der Priester Ludolphus de Stocke überträgt seinen Hörigen Rodolphum dictum Rifen dem Pfarrer in Breden, Johanni dicto Breselere.

Drig. Siegel ab; Lade 219, 4 Mr. 42.

#### 1344 Dez. 3 [feria sexta post festum Andree apostoli].

[267

Rotgberus Antunch, Scholaster in Breden, giebt den ihm seiner Zeit von Ghisla de Oldenborch, Kanonissin in Breden, verkauften Act inter pontem Honreden et domum Wiscekinc, super quo Johannes Bastart et eius pueri warandiam tenentur prestare, sür seinen Todesfall an Pröpstin und Kapitel des Stists Breden zu seinem und einer gewissen Aleydis (cuiusdam Aleydis) Seelenheil. Johannes de Wonte soll, so lange er lebt, den Act besitzen. Die Einkünste desselben sollen jährlich an dem Anniversartage sür die Memorie verwendet werden.

Kopie des 14. Ihdts.; Kopiar fol. 83.

# 1344 Dez. 6 [ipso die beati Nycolai episcopi].

[268]

Alheydis, Pröpstin, Otto, Dechantin, und das ganze Kapitel des Stifts Breden bekunden, daß die jedesmalige Kellnerin des Stifts am Anniversartage der versstorbenen Stiftsdame (domicella) Leveradis, nämlich am 11. Oft. (crastino sanctorum Gereonis et Victoris martirum) 15 Schill., die durch die Handgetreuen der genannten Leveradis für 15 Mf. aus den Gütern Honsinc bei der Stadt Bocholte angekauft sind, verteilen soll, und zwar soll jede bei der Memorienseier amvesende Stiftsdame 1 Mf. und jeder Kanonikus (dominus) 3 Schill. erhalten. Orig. Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 43. – Regest in Hosschr. 63 fol. 8x Nr. 30.

[269 1344 Tez. 9 [in crastino concepcionis beate Marie virg. gloriose].

Ludgardis, Abtissin des Stifts Breden, überweist den Zehnten über die Huse Ebelerine im Kipl. Breden, Bichft. Grotenmerfte, ben die Treuhander der Abtissin Albendis de Stochem, ihrer Vorgängerin, angekauft haben, mit Zustimmung der Pröpstin, Dechantin, Thesaurarin, Kellnerin und des Kapitels dem Stift Breden für bas Jahrgebächtnis an ihrem Tobestage, indem sie sich und ber Abtei ben schmalen Zehnten der Hufe vorbehält. Die Abtissin siegelt; desgl. die Pröpstin Albendis, Dechantin Otto, Thesaurarin Liza, Kellnerin Liza und das Kapitel mit dem Stiftssiegel.

Kopie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 44 v.

### 1344 Deg. 14 [in crastino sancte Lucie virg.].

[270

Lutgardis, Abtissin von Breden, überweist den ihr und dem Stifte iure ministeriali gehörigen Zehnten der Hufe Reghemerinc, Kipl. Breden, Bichft. Luttikenmerste, den die Handgetreuen der + Dechantin Jutte de Benthem und der Kanonissin Henlewigis de Debem und Rixe de Arden gekauft haben, mit Zu= stimmung der Dechantin, Thesaurarin, Kellnerin und des ganzen Kapitels dem Stifte secundum dictorum manufidelium ordinacionem ordinatam seu ordinandam pro memoria in anniversario dictarum Jutte, Heylewigis et Rixe peragenda, indem sie sich und der abbatia nur 12 Pfg. Bredener Bahrung an dem Tage des Anniversars der Heylewigis vorbehalt, die ihr der zeltige Rektor des Altard St. Michaelis in Breden zu entrichten hat. Siegel der Abtissin und des Stifts.

2 Orig. 2 Siegel ab; Labe 219, 4 Nr. 41. — Ropie im Lib. cat. fol. 44. —

Regest in Hoschr. 63, fol. 2 Nr. 8.

#### 1344 Teg. 14 | crastino beate Lucie virginis .

[271]

3ohannes rector altaris sancti Michaelis eccl. Vredensis, manufidelis Henlewidis (!) de Dedem, + Kanonissin von Breden, zugleich für seinen + Mit= handgetreuen Johannes de Alstede, Pfarrer in B., überweist den halben Zehnten der Hufe Reghemordinc, Kipl. Breden, Bichft. Lutykenmerste, den er mit dem Gelde der Hensewigis (!) von Nicolaus de Zutwich angekauft hat, an Dechant, Kapitel, Plebane und Kleriker der Kirche zu Breden zu einem Jahrgedächtnis für die Henlewigis an ihrem Tobestage, nämlich vigilia divisionis Apostolorum, zu halten durch den Rektor des Altars St. Michaelis, unter Festsetzung des Verteilungs: modus der Einfünfte.

Drig. Siegel; Lade 201, 8. — Rückvermert 18. Ihbt.: de decima Remmertinck.

#### 1344 Test. 14 [in crastino beate Lucie virginis].

[272]

Johannes rector u. s. w. (wie 271) überweist die Hälfte des genannten Zehnten für ein Anniversar für dieselbe Kanonissin am 14. Juli (in crastino sancte Margarete virg. et martiris), das durch denselben Rektor abgehalten werden soll. Rähere Bestimmungen über Berteilung der Einkunfte. Ferner als Handgetreuer der + Kanonissin Leveradis de Wesenchorft überweist er einen Acker von 3 Scheffel Saat, situm iuxta statuam dictam Wicpael in campo dicto Luttikenmerster Fsche, aus bem die Abtissin jährlich 1/2 Scheffel salis als jährlichen Bins auf Maria Geburt bezieht, und einen Acker, ebenso von 3 Scheffel, gelegen ebenda bei der Bauerschaft Luttikenmerste, an die Propstin, das Rapitel u. f. w. für ein Anni= versar für die genannte Leveradis am 11. Ottob. (in crastino sanctorum Gereonis et Victoris), ebenfalls von demselben Reftor zu halten und die Einfünste zu verteilen.

Drig. Siegel; Lade 201, 8. — Kopie (mit Datum 1345) im Lib. cat. fol. 43/44.

### 1345 Januar 7 [in crastino epyphanie Domini].

[273]

Johannes, Reftor des Altars St. Michaelis, und Rutgherus, Scholaster des Stifts Breden, Handgetreuen des + Priefters Bernardi dieti Grup, zugleich für ihren verstorbenen Mithandgetreuen, den Bredener Pfarrer Johannes dictus de Alstede, befunden zunächst dasselbe wie in der Urfunde von 1341 Dez. 21 =

Regest Nr. 249. Ferner: Lubertus dictus Hobyne hat jährlich am Anniversar bes B. von dessen Hause und Stätte in der Stadt Breden 4 Pfg. Münst. dem Rektor des Michaelisaltars und dem Scholaster zu entrichten, die der Scholaster pro sua porcione in dicto anniversario erhalten soll. Dann wiederholen sie den Anhalt der Urkunde von 1341 Dez. 21 — Regest Nr. 248. Ferner vermachte Bernardus scinen Acker Boteric, gelegen iuxta Merster lynden versus Berclam (Berkel), von 4 Schessel Saat der Bertradi, der Frau seines † Bruders Lamberti dicti Gryp, auf deren Lebenszeit. Den Garten des B. bei dem Neuen Thore außerhald der Stadt, über den sie als Handgetreuen zu versügen haben, vermachen sie den Pfarrern, Rektoren der Altäre St. Wichaelis und sanctorum Magorum und dem Scholaster des Stüfts pro memoria in anniversario dicti Bernardi peragenda. Nähere Festsehungen betr. die Berteilung der Einkünste dieses Gartens. Auch der Acker, den jest dis zu ihrem Tode die Bertradis nunnießt, soll an dieselben sallen, den Zehnten daraus dagegen Arnoldus Bederkinc erblich besitzen.

2 Orig. 2 Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 48. — Kopie im Lib. cat. fol. 55—56 v

und Kopiar fol. 82—83.

1345 Febr. 20 [dominica, qua cantatur Reminiscere].

[274]

Lubgardis, Abtissin des Stifts Breden, verpachtet dem Mauricio, Sohne des + Brunonis de Almelo, die Huse Anghne, Kipl. Marklo (Markelo), erblich gegen jährliche Abgabe von 5 Schill. (dativi in Twentyn) an die Abtissin und von 12 Schill. an die Thesauria der Kirche. Sein Erbe muß die Huse innerhalb Jahresfrist mit 5 Schill. erwerben.

Transsumpt in Urfunde von 1352 Nov. 12 = Regest Nr. 357; Lade 219, 4

Nr. 47.

1345 April 3 [dominica Quasi modo geniti].

[275]

Lubolphus de Socke, Rektor der Pfarrkirche in Roderlo (Ruurlo), bekundet, daß er racione Rodolphi dicti des Riken, den er dem Johanni dicto Breselere, Kanoniker an St. Martini in Münster und Pfarrer in Breden, gegeben hat (vergl. Urk. von 1344 Nov. 12 — Regest Nr. 266), worauf letterer ihn wiederum an Stelle der Getrudis thon Hederlinchove, Tochter des Hermanni thon Hederlinchove, dem Luberto de Langen weitergegeben hat, kein Anrecht an die genannte Getrudis habe.

Orig. Stegel (hier heißt der Name Stocke; vergt. Regest 266); Lade 219, 4

Mr. 46.

1345 Juni 5 [to sunte Bonifacies daghe].

[276]

Herman van Belen, Knappe, läßt seinen Eigenhörigen Johan van den Rienhus und Greten, dessen Frau, für welche er Lambert den Lirre und Denken Lodiken fint to Sunderhus wiedererhält, frei.

Zeugen: Bernt de Lantgreve, Johan de Stotere, Johan Scraiar, Stapes Schulte to Ramestorpe, (9hert ton Nicnhove, Johan de Hert, Dyderich van der Horst und Hinrich Enikinc.

Orig. Siegel; Lade 219, 4 Nr. 45.

1345 Dez. 29 [crastino sanctorum Innocentum martirum].

-[277]

Hermannus dominus de Ahus tauscht mit der Abtissin Lutgardis zu Breden seine Ministerialen Lubertum und Elizabeth, Kinder Hermanns gnt. Zassenhaghen, gegen deren Ministerialen Arnoldum und Sophiam, Linder Arnolds dieti Garsbroch, aus.

Orig. Siegel ab: Lade 208, 81.

1346 Febr. 23 [in vigilia sancti Mathie apostoli].

[278

Gerhardus de Hewen giebt seine Eigenhörige Gertrudim, Tochter Bertoldi dicti thom Smalenbrofe, der Pröpstin und dem Kapitel zu Breden und erhält dafür die Benifa, Tochter Hermanni Wiscefine tho Uslo, Kipl. Enschede.

Drig. Siegel ab; Lade 219, 4 Mr 53.

1346 Mai 3 [uppe den helighen Cruces dagh, also dat ghevunden ward]. [279]

Ludike Hake, Sachwalter, u. die Bürgen: Ritter Herman Kramhorn u. Herman van Wederden, Conrad van den Bernen, Roland und Berent, Brüder van Bechtorpe, Verent de Proste und Johan van Langen gnt. Kreyenribbe, versprechen der Übtissin Lutgarde, der Pröpstin Alheyde und dem Kapitel zu Breden Währschaft auf Jahr und Tag wegen des Odinchhoves und des Hereyerinchhoves, also men denestmanne gudes to rechte waren sal; und geloben auf Mahnung Einlager in Münster.

Orig. Bon 8 Siegeln das 4. (Conradi de Berne) und 6. (Bernardi de Bech=

torpe) erhalten; Lade 219, 4 Nr. 57.

1346 Mai 3 [des hillighen Cruces daghe, also dat ghevunden ward]. [280]

Ludike Hate, seine Frau Margareta und ihr Sohn Henrich verkausen für 600 Schilde der Abtissin Lutgarde, Pröpstin Alhende und dem Kapitel zu Breden den Cdinchhof und den Hereneringhof, Kipl. Breden bei der Stadt, und verzichten darauf zu Stehnvorde vor einem gekorenen Gerichte, wo Henrich Kordewaneringh gekorener Richter war; seine Eltern hatten die Höse zu Lehen von der Abtissin.

Zeugen: Ludolph, Herr to Steinworde, Hermann, Herr ton Ahns, Edelherren; Herman Bramhoren (?), Ritter; Johan de Brusselere, Kirchherr zu Breden, Ludike van den Stoke, Kirchherr zu Roderlo (Ruurlo), Reiner Slichorst, Kirchherr zu Ghildehus; Herman van Wederden, Johan van Langen (gen.) Kreyenribbe de olde, Herman van Belen, Henrich Ducker, Thyderich de Wulf, Arnold van Warmelo, Wachorius Dabeke und Wescel Johanssone van Lenib(e)ke.

Es siegeln: L. und H. Hate, herr von Steinfurt und herr von Ahaus.

Drig., z. T. abgeblättert. 4 Siegel ab; Lade 214, 2. (Mückbemerkung: Hergerink). — Ropie im Lib. cat. fol. 39 v/40.

1346 Mai 8 [octava sanctorum Philippi et Jacobi apost.]. [281

Ludgardis, Abtissin, einer= und Aleydis, Pröpstin, und Napitel des Stists Breden anderseits setzen fest, daß von den von ihnen angekausten Hösen Soinc und Hergerinc bei der Stadt Breden 1/2 die Abtissin, das Übrige die Pröpstin und Kapitel erhalten soll. Es siegeln Abtissin und Pröpstin mit Stistssiegel. Die Urkunde ist doppelt angesertigt für jede Partei.

Drig. Bon 2 Siegeln das der Abtissin erhalten; Lade 219, 4 Nr. 50. --

Ropie im Lib. cat. fol. 40.

1346 Mai 8 [octava sanctorum Philippi et Jacobi apost.]. [282 Abtissin Ludgardis in Breden giebt der Pröpstin und dem Kapitel zu Breden die Höfe Schne und Hergerine, iuxta oppidum Breden, zu erblichem Besitz. Drig. Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 51. — Kopie im Lib. cat. fol. 40v.

1346 Mai 27 [sabbato post ascensionem Domini].

[283]

Iohannes und Lambertus dicti van Cosvelde geloben der Pröpstin und dem Stifte Breden, daß sie die zur Zeit auf dem Gute Albernync, Kipl. Cosvelde (Coessseld), Bschst. Haerlere (Harle), weilende Wittwe u. deren Kinder so behandeln werden, daß diese dem Berkause des Gutes durch das Stift an Johannes van Cosvelde immer zustimmen werden. Außerdem bescheinigt Johannes, daß er keinen Anspruch habe an Irgend welchen aus dem Gute stammenden Personen, mit Ausnahme an der Witwe und deren zur Zeit des Verlauss vorhandenen Kinder.

Drig. 2 Siegel; Labe 219, 4 Nr. 56.

1346 Juni 1 [des donredaghes alse up den achteden dach unses Heren hemelvart].

Conrad van Bernen, Knappe, bezeugt, daß Richmod, Tochter des Gherardes Haken, und Alhende, deren Mutter, auf den Sdinchof und den Herierinchof im Kipl. Breden, welche Ludike Hake der Abrissin und dem Kapitel in Breden verkauft hat, verzichten.

Zeugen: Ludike Hake, Johan van Baeren, Frederic van Reene, Sander van Bruchterbeke, Johan van Langhen (gen.) Creyenribbe, Ernest van Beveren, Engelbert van Beret, Conrad van Metelen, Arnoldus van Honhorst und Hinric de Crove. Orig. Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 52.

1346 Juni 30 [crastino beatorum Petri et Pauli apostolorum]. [285

Demodis, Abtissin in Borchorst (Borghorst), tauscht mit der Abtissin Lutgardis ihren Ministerialen Henricus de Bullen, Knappen, gegen Engelbertum, Sohn des Nycolai de Zutwich, ein.

Orig. Siegel ab; Labe 208, 81.

1346 Juli 28 [die sancti Pantaleonis martiris].

[286

Johannes de Haghenbeke senior verpflichtet sich, von der ihm iure emphiteotico von der Pröpstin des Stifts Vreden verpachteten Huse thor Helle, anders genannt de Vredenesche hose, im Kspl. Schirenbeke, Bschst. Emelynchen (Schermbeck, Emmelsamp), sährlich auf Wartini 14 Pfg. Nünst. in Vreden zu zahlen. Nach seinem Tode soll sein Erbe innerhalb Jahressrift die Huse erwerben von der Pröpstin gegen Zahlung von 28 Pfg. Nünst., und so fort von Erbe zu Erbe. Wird der Zins 2 Jahre lang nicht gezahlt oder sindet die Erwerbung nicht innerhalb eines Jahres statt, so fällt die Huse an die Pröpstin und das Kapitel zurück.

Svpie des 14. Ihdts. Lib. cat. fol. 85 und Kopiar fol. 94. (= Kopie des

15. Ihdts., Anhang.)

1346 Mug. 31 (?) [the sunte Paulines daghe].

[287

Diderich van Luttekenhove u. Berend van Raesvelde bekunden ihre Ausjöhnung mit der Pröpstin und dem Kapitel des Stifts Breden alse van den banne, dar see uns ynne hadden van rove unde van brande, den wy en gedaen hebbet.

Drig. Erstes Siegel mit Umschrift Theoberici de Blerife, 2. ab; Lade 219, 4

Mr. 49.

1346 Sept. 28 [in crastino sanctorum Cosme et Damiani mart.]. [288

Gerhardus de Bermetvelde und Jutta, seine Gattin, geben der Pröpstin und dem Kapitel zu Breden 9 Schill. Einkünste von den Gütern gnt. thor Hulzet, Kspl. Ecberghe (Eibergen), und von den Gütern Byssesinc im Kspl. Enschee, Bschit. Uslo (Osselo), und versprechen, daß, wenn die in dem Transsumpt der Urstunde von 1331 Mai 1 (= Regest Kr. 120) erwähnte Rücksaufssumme von 8 Wt. ihnen ausgezahlt wird, sie dieselbe der gen. Pröpstin und Kapitel geben werden.

Orig. Siegel; Lade 219, 4 Mr. 54. — Kopie im Lib. cat. fol. 58 v/59.

1346 Dez. 11 [ipso die sancti Damasi pape].

[289

Ambrosius, Sohn Alberti Bellemans, bekundet, daß der Pfarrer in Breden, Johannes dictus Breselere, von seiner Schuld an seinen verstorbenen Kaplan, den Priester Hugo, die dieser seinem (des Kaplans) Sohne Hugo vermacht hat, 32 Schill. und 3 Pfge. Bredener Währung an ihn bezahlt habe.

Es siegest für ihn Thidericus Daliken, capellanus domini Henrici comitis

de Solmisse, domini in Ottensteyne, nobilis.

Orig. Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 55.

1347 Febr. 15 [in crastino sancti Valentini martiris].

[290

Alendis, Pröpstin des Stifts Breden, verpachtet den Teil der Güter thor Swip im Aspl. Alstede (Alstätte), den der † Theodericus thor Svip hinterlassen und von der Pröpstin Helena, ihrer Borgängerin, erhalten hatte, dem Johanni dicto de Northusen gegen die bisher übliche jährliche Abgabe auf Martini. Benn Johannes und seine Frau, die Tochter des genannten † Thiderici, ihre Eigenhörige, auch den andern Teil jener Güter, den der † Engelbertus dictus thor Svip hinterlassen und den er von derselben Pröpstin hatte, von den Leuten, die ihn jest innehaben, rechtlich erwerben können, so will sie auch diesen ihnen gegen die bisher übliche

Abgabe verpachten. Wenn die Cheleute mehrere Kinder erhalten sollten, so will sie eins derselben freilassen und zwar dassenige, von dem die Cheleute es wünschen. Kopie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 77.

1347 April 17 [feria tercia proxima post festum sanctorum Tiburcii et Valeriani martirum]. [291

Rotgherus, Scholaster des Stifts Breden, bekundet, daß die Collation der Scholasterie allein der Propftin und dem Kapitel daselbst zustehe und daß die Abtissin dabei nicht mitzusprechen habe (nihil iuris habet in ipsa). Der Scholaster nuß in Breden perfönlich residieren. Er hat dies aufgezeichnet, damit nicht nach seinem Tode darüber ein Zweisel entstehe, quia cum domina Heylewigis de Wilren, quondam preposita in Vredene bone memorie, cum capitulo seu consensu capituli nomine sui suique capituli michi Rotghero Ancync, nunc scolastico in Vredene, de ipsa scolastica providisset, vacante tunc per mortem Thelemanni dicti Losghart, pro tempore decano ecclesie sancti Ludgeri Monasteriensis, domina Lutgardis tunc abbatissa Vredenensis dixit et false provisionem seu collacionem ipsius scolastrie pertinere ad ipsam, qui Thelemannus ex speciali gracia, quia fuit pro tempore officialis curie Monasteriensis et multum promotivus dominabus proposite et capitulo causas fovens earundem, quod non fecit in Vredene residenciam personalem, ab eis obtinuit et nec dicta domina abbatissa nec aliquis cius nomine eius intentum poterat contra dominas prepositam et capitulum et mc probare. Quare obtinui dictam scolastriam virtute provisionis per prefatas dominas meas prepositam et capitulum michi facte. Siegel.

Ropie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 68.

1347 Mai 25 [ipso die Urbani pape].

[292]

Ludewicus gnt. Hate, Ritter, Burgmann in Iburg, bezeugt, daß er von der Pröpstin u. dem Kapitel zu Breden den Hof Brochof im Kipl. Lynen emphiteotico iure erhalten hat für einen jährlichen Pachtzins von 10 Wt. Münsterscher Währung, und daß nach seinem Tode innerhalb Jahresfrist sein Erbe den gen. Hof nach einer Abgabe von 10 Wt. an die Pröpstin unter denselben Bedingungen übersnehmen soll.

Orig. Siegel ab, Lade 219, 4 Nr. 58. — Kopie im Lib. cat. fol. 123.

1347 Mug. 11 [in crastino sancti Laurencii].

[293]

Aleydis, Pröpstin des Stifts Breden, bekundet, daß sie der Stiftshörigen Gertrudis, Tochter der Margarete Pleditinc, die dem Stifte nach "hugenrecht" zugehört, die Stiftsgüter Pleditinc im Kipl. Rede ebenso, wie sie die Vorcktern der Margareta und Gertrudis gehabt haben, gegeben hat gegen dieselben jährlichen Abgaben auf Martini; Gertrudis und ihr Gatte sollen zunächst 6 Jahre lang die Güter gegen die 3. Garbe und den dazugehörigen, 8 Schessel Saat Bocholter Maß großen Ackr, genannt grote Brede, gegen die 4. Garbe innehaben, welche Garben der Stiftsbote einsammeln soll, die Pächter aber zu dreschen haben. Der Bote ist von ihnen während des Einsammelns und Dreschens zu beköstigen; das Stroh erhalten sie zurück. Außerdem wird bestimmt, daß Gertrudis mit einem Sohne des Rodolphi de Spoldere sich verheiraten soll, nachdem dieser Stistshöriger geworden ist. Nach Ablauf der 6 Jahre haben die Pächter nur die althergebrachten Abgaben zu leisten. Kopie des 14. Ihdes.; Lib. cat. fol. 84v.

1347 Sept. 20 [in vigilia beati Mathei apost. et ewang.]. [294]

Bernhardus Sidinch, Sohn des † Bernhardi Sidinch, und seine Frau Margareta bekunden ihre Verpslichtung, zusammen mit Arnoldo Retardinch in Wesike (Weseke), dessen Sohne Godscalco, mit Henrico Ebbinch, Helmico Enninch, Herwico Sidinch, Godwino Bosinch und Johanne Vredinch jährlich auf Christi Himmeljahrt dem Rotghero, Scholaster des Stists Vreden, und der Hilleghundi, Tochter des Arnoldi de Warmelo, auf Lebenszeit der letzteren, 2 Mit. und 8 Pfg. Vredener Währung

in Breden oder an einem Orte im Umkreise von 2 Meilen zu zahlen gemäß den Bedingungen des darüber angesertigten Notariatsinstruments. Es siegeln die Pfarrer in Winterswic, Johannes, und in Sutlon, Albertus.

Orig. 2 Siegel; Lade 219, 4 Mr. 59.

1347 Nov. 4 [dominico die post festum Omnium Sanctorum]. [295] Alhendis, Pröpstin, und das Kapitel des Stifts Breden bekunden, daß in ihrem Streite mit Lubbertus dictus Enghechne vel dictus Gripes wegen der propsteilichen Lehns-Güter Enghecync und thon Kote, Kipl. Breden, sie aus Liebe zum Frieden das Eigentumsrecht an diesen Gütern dem Engelberto dicto Orpp, Defan des Stifts Langenhorst und Bruder des vorgenannten Lubberti, und ebenjo diesem letteren erblich verfauft haben für 49 Goldpfennige, dictis vulgariter scylte, und 7 Pfg. Münft. Der Goldpfennig hat einen Wert von 54 Münft. Pfg. Für diese Summe, wozu sie noch einiges Geld gelegt, haben sie dann die Höse Odinc und Hergerinc im genannten Kipl. angefauft. Wenn jene Güter ganz ober teils weise verkauft werden sollen, so tann das Stift diese für den mit dem ev. Ankäuser verabredeten Preis, den dieser unter Eid mitzuteilen hat, zurückfaufen und zwar hat es 14 Tage lang dieses Borrecht; innerhalb 4 Wochen muß es den Preis bezahlen. Weiterhin ist festgesetzt, daß die Pfarrer in Breden für den Garten upper Bersteghe dem Lubberto nicht mehr wie bisher 1 Quadrans als jährlichen Erbzins zu zahlen brauchen.

Stiftssiegel, Siegel des Engelbertus und des Gerhardus de Cobbinc. Doppelte

Ausfertigung.

٠.

Beugen: Johannes dictus Vreselere plebanus et Rotgherus scolasticus dicte ecclesie Vredenensis.

2 Drig. An dem 1. von 3 Siegeln das mittlere (des Dekans), an dem 2. das 3. (G. de Cobbinc). Lade 219, 4 Nr. 61. — Kopie im Lib. cat. fol. 65-66.

1347 Nov. 25 oppe sunte Katarine dach.

[296]Ghert van Glatbeke als Sachwalter, Johan van Burze, Wenemer van Hameren, Hinrich Herekens und Gerlach thon Stoufenberghe als Burgen geloben dem hennnen Woesten bezw. dem Besiger dieser Urkunde 60 Mk. Münst. auf Martini zu zahlen ober am selben Tage 6 Wik. vor ein hantghelt unter Bersprechen des Einlagers in Breden auf Mahnung. Ferner fann Gerd van Glatbefe jährlich auf S. Beters dagh, alse he uppen stoel wart ghebracht, 3 Mt. von diesen 6 Mt. für 30 Mt. der Hauptsumme einlösen. Beim Tode eines der 4 Bürgen muß ein anderer bestellt werden. Werden diese Punkte nicht eingehalten, so kann H. sie verklagen vor

[297]

2 Schöffen zu Breden. Alle siegeln mit Ausnahme von Gerlich (!) thon Stoufenberghe. Drig. Von 4 Siegeln das W. v. H. und H. H.'s erhalten; Lade 219, 4 Nr. 60.

1347 Deg. 13 [ipso die sancte Lucie virginis].

Lutgardis, Abtissin von Breden, erläßt wegen der vielsachen Abwesenheit der Kanonissen und wegen der vielfach erduldeten Begationes auf Bitten der Kanonissen mit Zustimmung der Pröpstin Aleydis, der Dechantin Otto, der Thesauraria Elizabet und des Kapitels ein Statut super residencia canonicarum: Die Kanonissinnen sollen fortan dauernd in dem Stifte perfönlich residieren und es wird ihnen eine längere Abwesenheit untersagt, nisi per biennium in ipsa ecclesia sine intervallo assiduam residenciam personalem fecerint. Einmal jährlich bei legitima causa können sie mit Erlaubnis der Dechantin 6 Wochen abwesend sein; kebren sie nach Ablauf nicht sofort zurück, sind sie ipso facto von dem Genuß der Pfründe suspendiert. Rach 2 jähriger ununterbrochener Residenz können sie von der Abtissin längstens auf 1 Jahr beurlaubt werden; jedoch muß darauf geachtet werden, daß sowohl durch diesen als auch den von der Dechantin gewährten Urlaub von 6 Wochen der Gottesdienst nicht beeinträchtigt wird. Nach Ablauf des Jahres sofortige Rücklehr ohne Aufforderung, sonst Suspension. Diese gesperrten Gelder follen zum An= und Rudfauf von verpfändeten Stiftegutern verwandt werden. Es siegeln Abtissin und Rapitel mit dem Stiftssiegel.

Drig. 2 Siegel ab; Lade 200, 1. — Ropie im Lib. cat. fol. 64—65.

1348 Januar 27 [in die sancti Johannis Grisostomi, qui est vicesimus septimus dies mensis Januarii]. [298]

Pröpstin u. Kapitel bes Stifts Breden verpachten den Sof Dene, Kipl. Bessem (Bessum), dem Hermanno dicto Dumensone und dessen Frau Aleydi gegen jähr= liche Abgabe von 18 Molt Gerste Stadt Bredener Maaß auf Martini, von 4 Schweinen in der Gute, wie sie die anderen Sofe zu entrichten haben, auf dem Feste sancti Clementis, von 42 Broden auf dem Sonntage Invocavit, de quibus nuncio panes Vredene presentanti unus panis vel commestio dabitur, von 12 unciae 1) Eier, 2 Rasen und 1 Butter auf Cena Domini; jedoch brauchen die Cheleute im ersten Jahre keinerlei Abgabe zu entrichten, in dem darauffolgenden nur 5 Molt Gerste auf Martini; in den 8 jolgenden dann jollen sie ein Biertel der gesamten Getreideernte entrichten und erst nach deren Ablauf die oben fest= gejette Bacht zahlen. Den Stiftsboten, der zur Erntezeit die Garben einfammelt, mussen die Epeleute beföstigen und ebenso die Garben dreschen lassen und auf ihre Gefahr und Kosten nach Breden schaffen. Ferner ist ausbedungen, daß Hermannus Herr in Ahus (Ahaus) den Hermannum, obgleich er Bachszinsiger der Rapelle oder der Rirche in Abaus ist, nicht besteuern (exactionare) joll; indes tann S. dem Herrn jährlich 1 Mt. entrichten, damit er ihn gegen Ungerechtigfeiten und Gewaltthätigkeiten verteidige und weil er der Rirche in Abaus gehört. Nach dem Tode des H. oder bei seinem Fortgang von dem Hoje hat der Herr von Ahaus keinen Anspruch mehr an den Hof, ebensowenig wie der Herr von A. sich bei Richtbezahlung dieser Mark an dem Hofe schadlos halten soll. Bahlt H. nicht die Abgabe an das Stift, so tann der Stiftsbote ihn pfänden, als fei er Eigenhöriger Hermannus Herr in Alhaus und seine Söhne Ludolphus und hinricus geben ihre Zustimmung. Es siegeln Propstin und Kapitel mit dem Stiftsfiegel und ber Herr von Abaus. Doppelte Aussertigung.

Zeugen: Johannes Brefelere, Pfarrer, und Rotgherus, Scholaster in Breden,

Hinricus scultetus curtis Ahus und Johannes Dumensone.

Ropie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 79/80. — Nach einer der Kopie folgenden Rotiz wurde der Hof Tene zwar unter den angegebenen Bedingungen dem H. Dumensone verpachtet, aber der Herr in Ahaus weigerte sich, diese Urfunde zu bessiegeln, obwohl H. dafür sorgen wollte.

1348 Febr. 24 [in vigilia sancti Mathye apostoli].

[299

Aleydis, Pröpstin, und das Kapitel des Stists Vreden verpachten die Huserlo, Kopl. Preden, dem Gerhardo, Sohne des † Roberti dieti de Haverlo, und dessen Frau Heylewigi auf Lebenszeit emphiteotico iure gegen jährliche Absgabe von 3 Malter Weizen mensure nostri granarii auf Martuni in Vreden in dietum granarium presentanda. Die Anpächter dürsen die Huse nicht verschlechtern noch Holz hauen, nur so weit, als es ad emendacionem edisciorum et sepium memorati mansi nötig ist. Nach dem Tode der Eheleute sällt die Huse an das Stist zurück. Die Pröpstin siegelt; die Pächter bitten zu siegeln Hermannum euratum seu rectorem ecclesie in Alstede (Alstätte). Doppelte Aussertigung.

Beugen: Johannes dictus Vreselere plebanus, Rotgherus scolasticus in Vredene u. Engelbertus dictus Trumelos oppidanus Vredenensis.

Ropie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 75.

1348 März 17 [in sunte Gertrude daghe].

[300

Herman, Herr van den Ahus, bekundet, daß Bobe van Roderlo mit Einwilligung seiner Brüder Berendes und Engelbertes gegenüber der Abtissin zu Breden und der Herrichaft von Borclo wegen der Gesangenschaft seines Bruders Otto, welcher vor Herman van den Ahus und dessen Burgmännern Ursehde geschworen hat, Sühne geleistet hat.

<sup>1) 1</sup> Unce = 1 Stiege = 20 Stud. Die Butter offenbar auch in einer bestimmten Form oder Gewicht.

Zeugen: Lubbert, Kirchherr von Borcken, Johan de Brezeler, Johan van Ramesberghe, Johan van Burze, Berent van Erlo, Frederich van Ockenbroke, Conrad van Riddebroke, Hinrich van Wullen, Machories Dabeke, Ortwin van Gras, Clawes van Graes.

Orig. Siegel ab; Lade 219, 4 Mr. 65. — Dabei Abschrift aus dem 18. Ihdt. auf Papier.

1348 März 25 [in annunciacione beate Marie virg.].

[301

[302]

Svederus, Pfarrer in Selhem (Zelhem), Offiziat des Abtes Johannes vom Kloster Werden, läßt Zibela de Hunten, Gattin des Hermann von de Hovele im Kipl. Bennhem, aus der Wachszinsigkeit des Klosters frei und empfängt dassir die von Rutgherus de Wechsathen freigelassene Dana, Tochter des Werner then Bredenstene im Kipl. Gescher.

Beugen: Johannes Assunc und Albertus dictus Scriver, Wachszinsige des

Klojters Werden.

Orig. Siegel; Labe 218, 3.

1348 Mai 25 [proxima dominica ante festum Rogacionum].

Der Knappe Kycolaus de Graes verkauft mit Zustimmung seiner Frau Wargarete und seiner Kinder Maulitii, Frederici, Johannis, Evejen und Oleken der Cristine molendinarie in Breden die Hörigen Alheydim Slotes und deren Tochter Alheydim für die Abtissin Lutgardis von Breden, eidem in locum filiarum suarum pro iusto reconcambii titulo conferendas. Der Offiziat der Abtissin, Wachorius dictus Dabeke, nimmt namens der Abtissin die beiden Berkausten an.

Presentibus Machorio Dabeken predicto, Hermanno sculteto Nunninc,

Andrea Oedinc moranti in Wullen.

Orig. Siegel ab; Lade 208, 81.

1348 Juli 28 [des mandages na sunte Jacobes daghe ens apostels]. [303

Herman, Herr tho den Ahus (Ahaus), gestattet, daet Herman Dome min vanstinsghe man vare in den hof thor Dene, jedoch muß er ihm eine jährliche Abgabe von 1 Wk. auf Witwintersabend geben.

Orig. Siegelrest; Lade 219, 4 Nr. 64. — Kopie im Lib. cat. fol. 81.

1348 Dtt. 3 [feria sexta post festum Michaelis archangeli]. [304]

Heyno dictus de Odinc, Bürger der Stadt Borden, bezeugt, daß er von den ihm von Pröpstin und Kapitel des Stifts Breden erblich verpachteten Adern genannt Marcwordeslant im Kspl. Ramestorpe (Ramsdorf), die er, wie sie neben den Gütern Odinc liegen, zu diesen gezogen hat, jährlich 6 Malter Beizen Zehntmaß auf Martini entrichten muß. Versäumt er den Termin, so sind die Ader sofort verfallen; nach seinem Tode muß der Erbe innerhalb Jahresfrist mit 2 Schill. Münst. Pfg. die Ader erwerben, und so von Erbe zu Erbe. Es siegelt Johannes, Pfarrer in Borken und Kanoniker von St. Martini in Münster.

Kopie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 84.

1348 Oft. 27 [in vigilia sanctorum Symonis et Jude apost.]. [305]

Pröpstin und Kapitel des Stists Breden überweisen die Stistsgüter Langhen, Rolvinc, Wesselinc, Wicholdinc und Everdinc, in Risnen (Ryssen), Hemminc, in Helendoren (Hellendorn), Berchus, Overmeden, Nordendorpe, ton Hoele, to Wenesmerinc, ton Lohus, in Raelte (Raalte), tor Deese, to Windesseim), in Svolle (Zwolle), die Güter des Mathie de Dene in Dene, to Tungheren und Z Güter des Lamberti de Dichusen in Epe (in der Beluwe), ad curtem nostram dictam Varwerke in parrochia Echberghe (Eibergen) sitam hactenus spectancia, aus welchen Gütern sie bisher 31 Schill. Münst. Währung jährlicher Abgabe ershalten haben, dem Johanni de Wissische vere permutacionis titulo und erhalten dasür zurück den Hos Hummoldinc und die Güter Beesthus im Kspl. Silvolden (Zilvolden, Gelderland), die fortan zu dem genannten Hose Varwerke gehören sollen

und aus benen jährlich am Sonntage Invocavit ihnen in Breden 5 Mf. und 2 Schill. Münft. Pfge. gezahlt werden sollen, iure dicto vulgariter hyenrecht hominibus spectantibus ad bona prenominata prefato Johanni et suis heredibus data . . . , qui idem ius dictum hyenrecht habuerunt ab antiquo, per omnia semper salvo et Wesselo, Johanni et Bernardo fratribus dictis Wesselinc iure eorum ipsis salvo in bonis Wesselinc, si quod ius ipsis de iure competit in eisdem. Johannes de Wisselinc, si quod ius ipsis de iure competit in eisdem. Johannes de Wisselinche betundet dasselbe und hat dasur gesorgt, daß sein Bruder Thidericus Herr in Wissels die genannten Besitungen dem Stifte überwiesen hat. Beide siegeln und ebenso Pröpstin und Kapitel mit Stistssiegel. Poppelte Aussertigung für jede Partei.

Drig. Bon 3 Siegeln die der 2 von Wissche erhalten; Lade 219, 4 Ar. 63. —

Kopie im Lib. cat. fol. 92-93.

1348 Nov. 4 [feria tercia post festum Omnium Sanctorum]. [306]

Pröpstin und Kapitel des Stifts Breden verpachten ihre Huse Batenbroke dem Komthur und Konvent der Brüder des DeutschsOrdenshauses in Welhem (Welheim, Kr. Recklinghausen), Kölner Diöz, gegen jährliche Pacht von 7 Schill. Münst. Psg., jällig auf Bartholomeus in Breden, unter der Bedingung, daß ein Bruder des Hauses mit 1 Mt. die Güter von ihnen annehmen muß und so fort nach dessen Tode ein anderer. Es siegeln das Stist und der Konvent mit dem Siegel des Deutschordenskonvents. Doppelte Aussertigung.

Kopie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 118. — Nach Notiz ebenda: De manso

Baten in parrochia Borthorpe (Bottrop).

1348 (ohne Tag).

[307

Pröpftin und Kapitel des Stifts Breden verpachten ihre Güter Cofinchusen, Kipl. Winterswic, Bichft. Ratmen (Rathum), den zur Zeit darauf wohnenden Cheleuten Johanni und Elyzabet und geloben, nach deren Tode einem Rinde dieser Cheleute, das von diesen dazu bestimmt ist, nachdem es stiftshörig geworden ist, die Güter weiter zu verpachten und zwar zu benselben Bedingungen, unter benen der ver= storbene Rolone Henricus diese Güter innehatte. Sie sollen die Alder so bebauen, wie es einem guten Kolonen ansteht, und den 3. Teil der Garben abliefern, die von dem Stiftsboten einzusammeln sind, der aber von den Anpächtern zu beköstigen ist, während sie auf Kosten der Pächter gedroschen werden; außerdem sollen sie 2 fette Schweine, quando glandes in prenarratis bonis fuerint, liefern, ober aber 2 magere und 6 Schill. Münft. jährlich am Feste des Papstes Clemens. Ein Drittel der Eicheln fällt den Aupächtern zu, die übrigen 2 Drittel erhält das Stift, das seine Schweine zur Eichelmast dorthin treiben kann, während welcher Zeit der Stiftshirt von den Anpachtern zu beföstigen ist. Außerdem darf das Stift 150 Bäume aus dem Holzbestande des Gutes verkaufen oder selbst an sich nehmen, aber nicht von denen, que aream et domum in Cosinchusen proxime in vicino circumstant; die Pachter durfen aber feinesfalls Bäume fällen, außer mit ausdrücklicher Zustimmung des Stifts; sie erhalten aber die etwa vom Winde abgewehten Zweige und die Aste, die irgendwie abfallen, wenn das Stift zu Bauzweden Holz fällen läßt; ganze Bäume sind aber hiervon ausgeschlossen. Bedürfen fie zur Renovierung des Gutes Bauholz, so mussen sie sich vorab an das Stift um Erlaubnis zum Hauen wenden.

Stiftssiegel; außerbem siegeln auf Bitten ber Cheleute Johannes, Rektor ber

Rirche in Winterswic, und Gerhardus Cobbinc.

Ropie des 14. Ihdts. Mit Überschrijt: Hec est copia littere, que Johanni Cosinchusen et ipsius uxori dabitur, si decreverint in hac littera contentari; Lib. cat. fol. 86/87.

1349 Januar 7 [in crastino ephyphanie Domini].

[308]

Alhendis de Benthem, Pröpftin des Stifts Breden, verpachtet mit Zustimmung des Kapitels die Huje to Menekinch, Aspl. Lare (Laer, Kr. Steinfurt), dem Hermanno dicto Prummhemminch, Bürger in Münster, für 30 Scheffel Weizen

wensure granarii nostre ecclesie, jährlich auf Martini zahlbar. Beim Tode des Pächters hat der Erbe 1 Mf. an das Stift zu zahlen, und so sort von Erbe zu Erbe. Wird die Abgabe während 2 Jahren nicht entrichtet, ist die Huse verfallen. Siegel der Pröpstin und des Stifts.

Orig. 2 Siegel ab. Auf dem Bug: Consimilem literam habet Hermannus

Prumhemmync. Lade 219, 4 Nr. 69. — Ropie im Lib. cat. fol. 102 v.

1349 Febr. 24 [ipso die sancti Mathye apost.].

[309

Gerhardus dictus Stagnatus bekundet, daß er die halbe Hufe Bennekync im Kipl. Bocholte, Bichst. Sporket (Spork), von Pröpstin und Kapitel des Stists Vreden gegen jährliche Abgabe von 1 Malter Malz (brasii) mensure eiuselem eccl. und 1 Schill. Münst. an Stelle eines halben Schweins und sür ½ Huhn auf Martini und 2½ Hühnereier, vor Ostern zu liesern, innehat. Nach seinem Tode Besitzwechsel mit Zahlung von 1 Mt. Münst. Pfg. und so fort von Erbe zu Erbe; bei 2 jähriger Nichtbezahlung der Abgabe und Nichterwerbung bei Besitzwechsel in der angegebenen Frist ist die Huse verfallen.

Stephanus dictus Wynman, hinricus van ben Langhenhove und Hermannus

dictus Monich, Schöffen der Stadt Bocholte, siegeln mit Schöffensiegel.

Ropie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 96.

1349 Febr. 24 [ipso die sancti Mathie apostoli].

[310

Herman Belemans gnt. Post bekundet, daß er den Kamp zwischen Ottenstenne und dem Hause Becscelinc, der in den letztgenannten Hof gehört, gegen eine jährliche Pachtabgabe von 2 Scheffel Roggen Stadt Bredener Maaß auf Martini an die Dechantin Otten von Breden gepachtet hat. Entrichtet er 2 Jahre lang diese Abgabe nicht, so ist der Kamp versallen.

Es siegelt Henric Graf van Zolmisse, Herr thon Ottensteyne.

Ropie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 70.

1349 März 21 [die sancti Benedicti abbatis] u. ff. [311

Locatio agrorum et ortorum pertinencium in mansum dictum Ostmanshove situm in parrochia Bocholte; unus ager capiens in semine unum modium siliginis mensure opidi Bocholte vel circa solvet annuatim quatuor solidos denariorum in Bocholte legalium et usualium in festo sancti Martini episcopi vel infra quindenam sequentem infra oppidum Bocholte in loco monstrando ipsius agri colono, scilicet Gotfrido dicto Domirneec et suis heredibus, quibus est locatus XXIIII annis a data presencium, scilicet anno MCCCXLIX die sancti Benedicti abbatis; et si die sancti Martini non solverit vel infra quindenam sequentem, solvet duplicem pensionem; et si infra dimidium annum subsequentem dictam pensionem non solverint, vacabit ecclesie Vredenensi cum sepe et omni sui emendacione, et similiter XXIIII annis elapsis cum sui emendacione ad ecclesiam revertetur; et habetur littera super premissis.

Item ortus locatus Lamberto Nyenhus solvet sex solidos et quedam alia particula dicti mansi Ostmanshove locato (!) eidem Lamberto solvet XX et

octo denarios annuatim nomine pensionis.

Item ortus locatus Heynoni Aleken spatio XXIIII annis solvet annuatim in festo sanctorum Philippi et Jacobi u. j. w. (vergl. Urfunde von 1349 April 13 = Regest 312).

Item alius ortus est locatus Heynoni Knicgen et suis heredibus pro annua pensione trium solidorum sub condicionibus prenotatis (vergl. Regest 313).

Item alius ortus est locatus Ecberto Wevere et suis heredibus sub consimilibus condicionibus pro annua pensione duorum solidorum sub condicionibus supra scriptis.

Item alius ortus est locatus Gerhardo Scutten pro pensione viginti et

octo denariorum sub conditionibus prenotatis.

Item duo orti sunt locati Gerhardo Doechere et suis heredibus pro sex solidis annuatim sub conditionibus prenarratis (vergi. Regest 314).

Item alius ortus est locatus Willikino Wevere et ipsius heredibus pro pensione quinque et dimidii solidorum sub conditionibus consimilibus, prout in litteris super premissis patet confectis.

Ropie des 14. Ihdts.; Lib. cat fol. 99.

## 1349 April 13 [feria secunda post festum Pasche].

[312

Alleydis, Pröpstin von Breden, verpachtet mit Zustimmung ihres Kapitels einen Garten, der zu dem Stiftsqute Ostmanshove gehört, auf 24 Jahre dem Heynoni Alesen gegen jährlich 3 Schill. Pfg. Bocholter Währung auf Tag Philippi et Jacobi. Unterbleibt die Zahlung bis zum Pfingstfeste, so hat er das Doppelte zu entrichten; werden auch diese 6 Schill. nicht innerhalb ½ Jahres bezahlt, so ist der Garten verfallen und gleichwohl hat er aber noch die 6 Schill. zu zahlen. Auf Bitten Heynos siegelt Bernardus de Rede, Bürger in Bocholt. Es wird eine doppelte Aussertigung dieser Urkunde, sür jede Partei eine, hergestellt.

Orig. Bon 2 Siegeln das lette, des B. d. R., erhalten; Lade 219, 4 Rr. 67.

## 1349 Mpril 13 [feria secunda post festum Pasche].

[313

Alendis, Pröpstin in Breden, verpachtet dem Hennoni Knyghen auf die Dauer von 24 Jahren einen zum Lstmanshove gehörigen, bei der Stadt Bocholt gelegenen Garten für 3 Schillinge Bocholter Währung, zahlbar am Feste sanctorum Philippi et Jacobi apostolorum, unter der Bedingung, daß, wenn der Zins dis Pfingsten eines seden Jahres nicht entrichtet ist, der Pächter das Doppelte, 6 Schillinge, zu zahlen hat; widrigenfalls nach ½ Jahre der Garten an den Besißer zurückfällt, in welchem Falle der Pächter dennoch gehalten ist, die 6 Schill. zu entrichten. Bernardus de Rede, Bürger in Bocholt, siegelt mit. Doppelte Aussertigung.

Orig. 2 Siegel ab; Labe 219, 4 Rr. 66.

## 1349 Mpril 14 [feria secunda post festum Pasche].

[314

Aleydis, Pröpstin des Stifts Breden, verpachtet mit Zustimmung des Kapitels dem Gerhardo den Doechere 2 in den Ostmanshof gehörige und vor dem Biehthor (extra portam pecudum) der Stadt Bocholt "uppe Reke" gelegene Gärten auf 24 Jahre für 6 Schillinge jährlich, auf dem Tage Philippi et Jacobi apost. zahlbar. Berzögert sich die Zahlung dis Pfingsten, so ist das Doppelte zu bezahlen; werden auch diese 12 Schillinge nicht innerhalb eines halben Jahres bezahlt, sallen die Gärten an das Stift zurück und gleichwohl hat G. die 12 Schillinge zu bezahlen. Es siegelt die Pröpstin und auf Bitten des Anpächters Bernardus de Rede, Bürger in Bocholt.

Orig. 2 Siegel; Labe 220, 6 Nr. 40.

## 1349 Mai 24 [nono Kalendas mensis Junii] Breben.

[315

Johannes Brejelere, canonicus sancti Martini Monasteriensis, plebanus in Vredene, und Rotgherus Antync, scolasticus ibidem, schlichten als Schiedsrichter einen Streit zwischen Elyzabeth de Hoseben, Rellnerin des Stifts Breden, einerund dem Priester Jurdanum dictum thor A anderseits über ein kleines Haus, das zwischen dem z. 3. von Johannes thon Berghe bewohnten Hause und dem die Immunität des Stifts umgebenden Graben liegt. Die Kellnerin behauptete, daß die Stätte, auf der das Haus des Jurdanus stehe, zu der Immunität und zu der Hausstätte (aren) des Johannes de Monte gehöre, indem sie als Beweis anführte, die Damen des Stifts hatten früher (olim) beschworen, daß alles inner= halb des genannten Grabens zu der Immunität gehöre, und da das Haus so liege, gehöre es auch dazu: sie bittet, der Priefter folle den Plat nicht ferner mit seinem Haufe besett halten (occuparet). Der Priester sagt dagegen, daß seine Mutter ihn bereits innegehabt hätte, und bittet die Rellnerin, sie möge ihm den weiteren Besitz gestatten ebenso wie seine Mutter ihn gehabt. Die Schiederichter entscheiben: Der Priester und seine Schwester Mechildis sollen, so lange sie leben, den Plat in gleicher Beije wie ihre verstorbene Mutter Bela behalten gegen eine jährliche Abgabe von 1 Pfg. Bred. Währung auf Martini an die Kellnerin. Die Genannten

blirsen aber auf der genannten Stelle nichts thun oder geschehen lassen, nisi que suerint licita et honesta et que sieri decedit infra emunitatem. Nach ihrem Tode sällt der Plas mit den darauf stehenden Gebäuden an die Kellnerin und das Stist. Diese Entscheidung wird gesällt in loco capitulari . . . domicelladus Aleyde de Clerve, Elyzabet et Lutgarde de Hamersteyne sororibus, canonicadus eiusdem ecclesie Vredenensis, Reynoldo Hirkinc de Borken presditero, Gerhardo Cobbinc, Johanne thon Pade, Bernero silio Thiderici de Huppelo dicto de Bocwinckele . . . presentidus. Taraus vervachtet die Kellnerin den Plat dem Jurdanus und seiner Schwester cum uno libello. Es siegeln die 2 Schiedsseute, serner Reynoldus Hirkinc und Gerhardus Cobbinc und Jurdanus. Die Urkunde wird doppelt ausgesertigt.

Kopie des 14. Ihdis.; Lib. cat. fol. 50 v/51.

1349 Sept. 12 [sabbato post nativitatem beate Marie virg.]. [316 Arnoldus de Almelo befundet, daß die Leute in Wissekinch, in Uslo (Osselo bei Ensche) und die Güter Wissekinch zu keinen Zahlungen an ihn rechtlich verspsischtet seien.

Transsumpt in Notariatsurkunde von 1349 Dez. 17 = Regest Nr. 322; Kopie

des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 130.

1349 Ott. 26 [mensis Octobris die vicesima sexta, hora prima vel nona]

Breben. [317

In Gegenwart der Abtissin Ludgardis und der Thesauraria Elizabeth de Bare redet Johannes dictus Vreselere die anwesenden Stiftsdamen, nämlich die Pröpsin Alheidim de Benthem, Dechantin Ottonem, und die Kanonissen, nämlich Kellnerin Elizabeth, Elizabeth de Hamerstene, Alheidim de Clerve u. Agnesam de Ahus folgendermaßen an: Abtissin und Thesauraria wollten ihre Würden vertauschen, weil die ältere und schwächliche Abtissin die Leitung der Abtei an die jüngere Thesauraria abtreten wollte; er fragt sie, ob sie damit einverstanden seien. Nach Beratung antwortet der Scholaster Rotgherus im Namen der Gefragten, daß diese damit einverstanden seien. Alle Anwesenden bitten darauf den Notar um ein Instrument über diesen Worgang.

Acta sunt hec . . . in loco capitulari secularis ecclesie Vredenensis . . . presentibus . . . Johanne plebano et Rotghero scolastico predictis testibus . . . . Mm selben Tage und am selben Orte hora nona vel quasi nach geschenem Wechsel leistet Elizabeth de Bare, ponens manum super missale, den Eid: quod ego iura et consuctudines antiquas secularis ecclesie Vredensis servem et bona eiusdem alienata illicite vel distracta revocem, prout possim et valco, quod Deus me sie adiuvet et eius sancti . . . . Der Scholaster bittet um In-

strument ilber diese Gibesleiftung.

Acta... presentibus... Johanne dicto Vreselere et Hermanno plebano, Rotghero scolastico in Vredene, Reynoldo Hirkinch, Hermanno de Warendorpe capellanis tune temporis ibidem, Gerhardo Trummelos, Rodolfho Zelen et Wernero Loppinch clericis testibus...

Orig. Notariatsinstrument des Rotgherus van den Berghe, clericus Monast. dioc.; Lade 219, 4 Nr. 70. Ein zweites Orig. im Lib. cat. als fol. 61 ein=

geheftet. - - Ropie des 15. Ihdts. auf Papier Lade 197, 1.

1349 Ott. 28 [mensis Octobris die vicesima octava] Breden. [318 Aleidis, Tochter der Etizabeth Bletinch, Ministerialin der Pröpstin und des Kapitels zu Breden, leistet per tactum unius pilei Berzicht auf das Ministerialensrecht und wird Hörige derjelben Stistsdamen. Zum Zeichen dessen legt die Pröpstin Aleudis ihre Hand auf ihren Nacken und verpachtet ihr dann die Güter Menefinch unter den Bedingungen, worunter sie die Stistsbörigen bisher innegehabt haben, vidue de Menekinch iure suo salvo. Die Pröpstin bittet den anwesenden Notar um ein Zustrument.

Acta . . . in ecclesia beate Felicitatis in Vredene . . . presentibus ibidem . . . dominis Johanne dieto Vreselere plebano, Rotghero scolastico ecclesie

sepedicte, Heynone thon Sandberghe et Elizabeth Blekinch matre Aleidis supradicte . . . testibus.

Orig. Rotariatsinstrument des Rotgherus van den Berghe, clericus Monast.

dioc., eingeheftet in Lib. cat. fol. 89.

1349 Dez. 2 Berben sin ecclesia b. Felicitatis].

[319]

Elizabeth de Bare, Abtissin des Stifts Breden, überträgt ihre Güter genannt des Goeseshove, Kspl. Seperode, Bschst. Leverscem (Seppenrade, Leversum), cum und libello dem Enghelberto dicto Goes für einen Jahrzins von 18 Denaren Münst.

Presentibus ... Johanne Vreselere plebano, Rotghero scolastico in Vredene, Machorio Dabeken, Alberto dicto Kovoet et Bernhardo Bodikere laicis.

Drig. Notariatsinstrument des Rotgherus van den Berghe, cleric. Monast.; Lade 207, 2.

1349 Dez. 17 [feria quinta proxima post festum Lucie virg.]. [320]

Aleydis, Pröpstin, Otto, Dechantin, Lutgardis, Thesauraria, Elyzabeth, Kellnerin, und das Rapitel des Stifts Breden bekunden: nachdem sie früher die area nostre coquine mit Zubehör dem Scholaster des Stifts Rotghero Anchnch verhachtet haben ad duorum hominum, scilicet sui et unius persone ante ipsius Rotgheri obitum eligende per ipsum et ad hoc deputande vite spacium possidenda, unter ber Bedingung, daß der von Rotgher auf der Stätte zu errichtende Bau nach dem Tode der beiden an das Stift falle, so bestimmen sie nun, nachdem das von Rotgher daselbst auf seine Kosten errichtete Haus durch Feuer zerstört worden ist, daß der Scholaster bezw. die zweite Person auf der Stätte auf ihre eigenen Kosten ein Haus errichten können, welches nach dem Tode der beiden gegen Zahlung des von 2 Personen zu bestimmenden Taxwertes an das Stift fallen soll; will das Stift diese Summe aber nicht zahlen, so kann das Haus per illum, cuius tunc temporis interest, abgebrochen und von diesem zu seinem Nuten verwandt werden. Außerdem wird festgesett, quod celleraria comoda sua habebit in prenarrata domo et erit in ea persona, que cibaria preparet et faciet, que hactenus fieri sunt consueta in ea temporibus oportunis. Stiftssiegel und das des Scholasters. Doppelte Aussertigung für beide Parteien.

Orig. 2 Siegel ab; Lade 219, 4 Nr. 68. — Kopie des 14. Ihdts. im Lib.

cat. fol. 131.

1349 Dez. 17 [feria quinta post festum sancte Lucye virg. et mart.]. [321

Pröpstin und Kapitel des Stifts Breden befunden: Lambertus dictus Schenke sei ehemals auf ihre Veranlassung durch den Thesaurar der Kirche St. Ludgheri in Münster als Richter und Subdelegat des von dem apostolischen Stuhle hierzu bestellten Scholasters von St. Johannis in Donabriid extonmuniziert worden, deshalb, weil er die Stiftsleute auf den Stiftsgütern Menekinch tho Miste im Kipl. Winterswie, Ghesynch, Wennich, thon Haghe und Methnch im Kipl. Bocholte auf Grund seiner von ihm behaupteten Bogtei über diese Güter ungerechter Weise besteuerte (exactionaret), indem er nämlich sie über den "voghetschellinch" (solidum advocatie voghetschellinch vulgariter nuncupatum) beschwerte, und er habe länger als 16 Jahre in der Exfommunikation zugebracht. Deshalb hätten sie zu= gelassen, bag hermannus dictus Monich, Bürger in Bocholte, die bisher von Lambertus über die genannten Güter und außerdem über die Güter Schellifnich besessen Bogtei für 72 goldene Schische (quodlibet scudatum pro quatuor solidis Monasteriensium denariorum computando) angefauft habe unter der Bedingung, daß er und sein Erbe jährlich aus Menikung 9 Schillinge, aus Gheschnch 6, Wennnch 8, thon Haghe 7, Metinch 1, Schellitunch 3 Schill. Minst. Pfge. auf Martini beziehen follten. Aber jobald aus Menisynch 18 Schilde, aus Gheschne 14, Wennnch 18, thon Haghe 16 Schilde — jeder zu 4 Schill. Münft. Pfg. — dem Hermann oder seinen Erben bezahlt seien, sollten sie aus diesen 4 Gütern nur noch 1 Schill. Münst. jährlich erhalten. Hermann ist auch vervilichtet, diese Abzahlung jederzeit zwischen Martini und Weihnachten anzunehmen und darüber eine mit eigenem ober mit dem Schöffensiegel von Bocholt versehene Urfunde auszustellen. Das Stift hat auch jederzeit das Recht des Rückfauss der Boatel zu dem obigen Preise, jedoch gegebenensalls unter Abzug der von den 4 Gütern gezahlten Summen, und kann eine gleiche Urkunde darüber beanspruchen; dann muß auch Hermann den ihm von Lambertus ausgestellten Berkaufsbrief aushändigen und ebenso die Urkunde des Goswinus de Ghemene sür Rotgherv dicto Schenken. Endlich, so oft auf Grund der Bogtei das herwadium gegeben wird, quod scilicet herwadium marca Monasteriensium denariorum liberabitur seu redimetur, sollen die zu den Gütern gehörigen Leute diese Mark nomine herwadii bezahlen. Hermannus Wonich erkennt alles an und gelobt, die Vogtei nur mit ausdrücklicher Austimmung der Stiftsdamen weiter zu verkaufen. Es solgt dann Wortlaut der Urkunde des Goswin von Gemen von 1290 Sept. 6 (vergl. Regest Ar. 30, Wilmans III, 1407). Es siegeln Pröpstin und Kapitel mit dem Stiftssiegel und Hermannus Wonich. Doppelte Aussertigung.

Kopie des 14. Ihdts.; Lib. cat. fol. 126 v-128 v. — Regest Gesch. der Herrsch.

Gemen § 145.

1349 Dez. 17 [mensis Decembris die decima septima] Breben. [322 Rotgherus, Scholaster bes Stists Breben, läßt durch den Notar eine Originals urkunde des domicellus Arnoldus de Almelo von 1349 Sept. 12 (= Regest Nr. 316) transsumieren.

Acta . . . in loco capitulari secularis ecclesie Vredenensis . . . presentibus . . . Aleyde preposita, . . . Ottone decana, Ludgharde thesauraria, Elizabeth celeraria, Liza et Lucharde de Hamerstene sororibus, Aleyde de Clerve et Agnesa de Ahus canonicabus antedicte eccl. Vredenensis et domino Johanne Vreselere plebano ibidem testibus . . .

Notariatsinstrument des Notgherus van den Berghe, clericus Monast. dioc.;

Lib. cat. fol. 130.

1349 Dez. 20 [in vigilia sancti Thome apostoli]. [323

Elizabeth, Abtissin von Breden, entläßt mit Zustimmung der Pröpstin und des Kapitels die Eigenhörigen (a iure servitutis — Hoshörigkeit) Helham Antynch und dessen Tochter Aleydim frei und nimmt sie als Bredensche Ministerialen an: ferner giebt sie ihnen hereditarie iure pensionali die Güter Antynch, Kspl. Grollo, sür den alten (nicht genannten) Zins unter der Bedingung, daß, nachdem möglichst dalb die Genannten darum gebeten haben, die dona Antynch uni de filis ipsius Helye locaduntur, concedentur et in pensione daduntur pro eadem pensione gratis absque ullis muneridus vel pecunia. Nach dem Tode aller 3 solle ihr Erbe die Giter Antynch mit 5 Mt. Wünst. innerhald Jahr und Tag nach dem Tode des sesten von den 3 von der Abtissin wieder erwerden zu demselben Rechte und so auch nach dessen Tode wiederum in gleicher Weise dessen Erbe; et sie de herede in heredem perpetue procedetur. Die Pröpstin Aleydis, Dechantin Otto, Thesauraria Lutghardis und das Kapitel geben ihre Zustimmung. Es siegeln die Abtissin und Pröpstin mitsamt dem Kapitel.

Helyas und Aleydis Antynch bestätigen, das Erbe Antynch unter den vorsgenannten Bedingungen zu haben, und bitten in Ermangelung eigener Siegel den Johannes Breselere, Pleban, den Scholastikus Rotgherus und den Machorius Tabete, Amtmann der Abtissin, zu siegeln. — Das Original wird zweisach ausgestellt und

gleich besiegelt, damit jede Bartei ein Exemplar besitt.

Orig. 5 Siegel; Labe 207, 2. — Kopie im Lib. cat. fol. 128 v/129 a.

1349 Dez. 20 [die vicesima mensis Decembris] Breden. [324 In loco capitulari secularis ecclesie Vredensis in Gegenwart des Notars

und der Abtissin von Breden Elizabeth befragt der Bredener Pattor Johannes dictus Breselere die Pröpstin Aleydim, Thesauraria Ludghardim, Kellnerin Elizabeth — domina decana Ottone tunc absente — um ihre Zustimmung zu der Entlassung aus der Hoshörigkeit und Aufnahme in die Ministerialität des Helpas Antynch und dessen Jochter Aleydis unter den Bedingungen, wie in der vorigen Urkunde. Dieselben geben ihre Zustimmung zu dem Vorschlage der Abtissin, woraus diese tangens dextra manu dictam Aleydim eiren collum dixit se

Helyam fratrem suum absentem tamquam presentem et ipsam Aleydim manumittere a iure servitutis, quo sibi seu sue abbatie hactenus fuissent astricti. in ministeriales recipiensque eosdem et deinde librum quendam posuit in manus dicti scolastici et predicte Aleydis dicens: bona Antynch Helye Antynch et tibi Aleydi concedimus seu in pensione damus iure pensionali sub condicionibus prenarratis; et asseruit idem scolasticus pronotata bona Antynch nomine dicti Helye absentis recipere condicionibus sub eisdem; morauf ber Scholaster ben Notar um ein Instrument ersucht.

Acta . . . dominabus Ludgharde thesauraria, Elizabeth celeraria, Liza et Luchardi de Hamerstene sororibus, Aleyde de Clerve et Agnesa de Ahus canonicabus, domino Johanne pastore, Rotghero scolastico memorate ecclesie Vredensis et Machorio Dabeke laico officiato predicto presentibus testibus . . .

Orig. Notariatsinstrument des Rotgherus van den Berghe, clericus Monast. V dyoc. — mit Signet. Außerdem noch besiegelt von den 3 setztgenannten Zeugen. 3 Siegel; Lade 207, 2.

1350 Januar 18 [des manendaghes na sunte Ponciaens dach]. [325]

Brancke ten Brinde, Brederic ten Brinde und ihre Schwester Stine tragen der Abtissin von Breden das Gut, das ihr Bater Herman ten Brinde von ihr zu halten pflegte, auf mit der Bitte, damit ihren Neffen Herman Post zu belehnen.

Orig Siegel des Brancken ten B.; Lade 219, 5 Nr. 9.

1350 Januar 20 [ipso die Fabiani et Sebastiani mart.]. [326]

Die Schöffen der Stadt Gronlo bekunden, daß vor ihnen Gerardus, Sohn des + Johannis de Enschede, den Johannem dictum Stendrach freigelassen und Reneswigis, Witwe des + Rodolphi dicti Grutere, auf Gerardum dictum Bruninck verzichtet haben zu Gunsten der Abtissin von Breden iure cerocensualitatis libere possidendos ad verum reconcambium, dictum wederwessele, für eine gewisse Frau genannt Bennikin und deren 3 Söhne Cristiano, Gerardo und Johanne nunc Mensynch commorantibus. Die Mitschöffen Conradus Lichtenhorst und Arnoldus de Wolendino haben die Orcunde erhalten und siegeln.

Drig. Stadtsiegel; Lade 208, 81.

1350 März 8 [feria secunda proxima post dominicam, qua cantatur Letare].

Die Schöffen von Gronlo bezeugen, daß Johannes de Burze vor ihnen den Gerhardum, Sohn der Aleydis tor Maet, dem Hermann Bult verkauft hat. Zeugen: Didericus Kemppinc und Conradus Lenchtenhorst, Schöffen.

Orig. Siegel; Labe 208, 81.

Nai 8 [des neesten saterdaghe na unses Heren hemelvart]. [328] Die Schöffen von Gronlo bekennen, daß Johan Renkinc und seine Frau nicht ihre Mitbürger sind und daß sie an dem Gute Renkinc keine Forderung haben. Orig. Siegel; Lade 219, 5 Nr. 7.

1350 Mai 13 [up sunte Servacius daghe eynes biscop]. [329]

Gherad Cobbinch bekennt sich schuldig, 11 Mt. Münst. zu belegen und zwar 5 Mt. zwecks einer Memorie für seine Schwester Jutte und desgl. 5 Mt. sür seinen Bruder Henrich. Weil er diese noch nicht passend belegen kann, so hat er 8 Schillinge in Breden kursierendes Geld aus einer Stätte in der alten Stadt zwischen dem Viehose) und dem Wacstesteen Garten dazu angewiesen, so lange bis er die 11 Mt. passend belegen kann. Von diesen 8 Schillingen sollen 4 sür die Memorie der Schwester am Tage nach St. Vitus dienen; hiervon soll jeder Kirchherr 8 Pfge. als Presentie erhalten, je 6 der Scholaster und die beiden Rektoren des h. 3 Königen= und des h. Michaelis=Altars, die 2 Kapläne je 4, vorausgesept, daß sie in der Vigilien und Messe gegenwärtig sind. Die weiteren Bestimmungen unleserlich.

[330

Orig.; in den unteren Zeilen ganz abgeblättert. Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 1. — Regest in Handschrift 63 fol. 10 Nr. 33.

1350 Mai 19 [feria quarta post festum Penthecostes].

Elizabeth, Abtissin von Breden, entläßt mit Austimmung der Pröpstin und des Kapitels den Johannem Gerwerdinch und die Aleydim Gerwerdinch, die Tochter der Aleydis, der Schwester des genannten Johannes, aus der Eigenhörigkeit und nimmt sie in die Ministerialität auf. Dagegen empfängt sie Gerhardum und Elizabeth, Kinder des Gerhardi tho . . . , als Eigenhörige zurück. Sodann verspachtet sie dem Stephano, Sohn des Gerhardi Huninch und dessen Frau Becke, sowie der genannten Alheydi die Güter Gerwerdinch im Kspl. Gronlo. Nach deren Tode haben die Erben die Güter gegen 5 Mt. Zahlung sich von der Abtissin überreichen zu lassen (porrigere). Stirbt A. ohne Erben und will Stephanus eine Ehe eingehen, so soll er es mit einer Bredener Ministerialin thun, oder aber die betr. Person vor der Ehe zu einer solchen machen. Es siegeln Abtissin, Pröpstin und Kapitel. Stephanus und Aleydis bitten den Johannes Breselere, Pleban, und den Scholastiser Rotzherus, zu siegeln.

Orig. 4 Siegel erhalten. Oberer Teil durch Feuchtigkeit fast unleserlich ge-

worden; Lade 219, 5 Nr. 4.

1350 Mug. 3 [ipso die invencionis sancti Stephani prothomartiris]. [331

Pröpstin und Kapitel bes weltl. Stists Breden bekunden ihre Berpslichtung, zwischen dem Feste St. Michaelis und St. Martini — vom nächsten Jahre an — dem Conrado de Kissen 2 Malter Beizen und 2 Malter Gerste, genannt Halfspilsgersten, Stadt Bredener Maaß, geben zu müssen; außerdem ist C. berechtigt, 2 Schweine in den Gütern thon Rode, Kspl. Bredene, zur Eichelmast, solange er lebt und auch noch in dem ersten Jahre nach seinem Tode, zu halten. Dann aber erlischt jede Berpslichtung des Stists an ihn und seine Erben. Sollte Courad innerhalb des ersten Jahres nach Datum dieser Urkunde sterben, so sollte Courad innerhalb des ersten Jahres nach Datum dieser Urkunde sterben, so soll sein Sohn Billistuns jährlich zu der seitgesetzten Zeit 1 Malter Beizen, solange er lebt, von dem Stiste erhalten. Außerdem soll die Memorie der Bertradis, der † Schwester Conrads und ebenso Conrads selbst in der Kirche geseiert werden und die jährlichen Einkünste der Güter ton Rode dazu verwandt und an die Stistsdamen, Pledani, Scholastiker, Kanoniser u. s. w. verteilt werden.

Transsumpt in Notariatsinstrument von 1350 Aug. 6 = Regest Rr. 333;

Lade 219, 5 Nr. 3.

1350 Aug. 3/5 Breben sin loco capitulari secularis ecclesie Vred.]. [332

Der Scholaster Rotgherus rebet die Defanin Ottonem, die Thesauraria Lutghardim und die Kellnerin Elizabeth an: Conradus de Riffene hat in meine Hände auf die Hufe ton Robe im Kipl. Brebene, die er bisher von dem Stifte für einen jährlichen Zins von 12 Pfg. hatte, gestern zu euren Gunften verzichtet in Gegenwart des Rotgherus van den Berghe clericus, Gerhardus scultetus Nunninch und Wilhelmus tilius illegitimus Conradi; darauf verzichtet nun jest Conrad durch Ueberweisung eines Buches an die Stiftsdamen auf die hufe zwecks einer Memorie für sich und seine Schwester Bertradis, die jährlich an dem Jahresgebächtnis in der Bredener Kirche zu halten ist. Auf Borschlag bes Scholaftikers verpflichten sich dann die Stiftsdamen, dem Conrado und seiner Schwester jährlich bis zu ihrem Lebensende zwischen St. Michael und St. Martini 3 Malter Beizen und 3 Malt Gerste, genannt Halfspilsghersten, Brebener Maaß, und ferner bie Erlaubnis zu geben, zur Zeit der Eicheln auf den Gütern ton Robe 4 Schweine darin zu halten. Nach dem Tode der Bertradis wird die Getreideabgabe auf je 2 Malter und die Zahl der Schweine auf 2 vermindert und zwar für die Zeit, solange Conrad lebt und noch ein Jahr länger. Sollte Conrad schon innerhalb des kommenden Jahres sterben, jo erhält besjen Gohn Wilhelmus 1 Malter Beigen bis zu seinem Lebensende; lebt Conrad aber länger als dieses Jahr, dann erhält W. nichts. Hierüber wird ein Instrument aufgenommen.

Presentibus . . . Gerhardo Cobbinch, Wernero et Arnoldo Loppinch fratribus, Hermanno thor Hurne, Hermanno tho Hove, Ecberto Custere et

Johanne Mencynch . . .

Am 5. August bittet Conradus de Kiffene die Stistsdamen, nach seinem Tode seinen Leichnam in Breden zu bestatten. Der Pleban Johannes Breselere versipricht dies, vorausgesett, daß er innerhalb 2 Meilen (miliarium) von Breden sterbe und die Stistsdamen davon benachrichtigt werden. Hierüber läßt C. ein Instrument ansertigen . . . presentibus . . . Johanne Vreselere plebano in Vredene et Rotzhero scolastico ibidem.

Orig. Notariatsinstrument des Rotgherus van den Berghe, clericus Monast.; Lade 219, 5 Nr. 5. — Kopie Lib. cat. fol. 22—23 und ebenso fol. 132—133. —

Regest in Handschrift 63 fol. 1 v Nr. 4.

1350 Aug. 6 Breden [in gradu ecclesie beate Felicitatis in Vredene]. [333 Rotgherus, Scholastiser von Breden, läßt durch einen Notar die Urkunde von 1350 August 3 (= Regest Nr. 331) transsumieren.

Beugen: Wenemarus de Hameren, Johannes de Pade, Arnoldus Loppinch,

Bernerus de Boecwinkelo, Boldewinus Bekerere et Nycolaus Haenorc. Orig. Notariatsinstrument des Notgherus van den Berghe, cleric. Monast. dioc.;

Lade 219, 5 Mr. 3.

1350 Aug. 11 [des naesten daghes na sunte Laurencius daghe]. [334]

Johannes, enn berichter des Altars Sante Michaelis to Bredene, bekundet: Frau Abtissin Sophia ernannte zu ihren Handgetreuen den Bruder Henrike, Prior zu Burlo, Provinzial, den edelen Mann Otten van den Ahus, den Knappen Bolter van den Rore und mich. Balb nach ihrem Tode forderte der alte Gerloch van Wullen von ihnen das ihm von wegen seines Amtes von der Abtissin an= verfallene Gut; sie antworteten, ihnen sei unbekannt, daß er derartige Ansprüche zu machen habe, und daß sie ihm nichts herausgeben würden. Bald starb der eine Handgetreue Wolter van den Rore. Nach längerer Zeit wandte sich G. v. W. -Nagend an den Bischof Ludwig von Münster, der die Handgetreuen und ihn vor das Kapitel, die Edelmannen und Dienstmannen wies. Zahlreiche Berhandlungs= tage waren ebenfalls ohne Ergebnis. Schließlich einigte man sich, bas Rapitel solle rechtlich entscheiden. Das Kapitel, mit dem Dechant Lubbert von Langhen und Ecbert van Benthem als Visdoem, verschob die Entscheidung um einen Monat und holte sich Rat bei dem Kapitel in Köln und den Kölner Prälaten. Auf Aufforderung des Otto von Ahaus kamen dann der Prior und Johannes nach Ovelgune, wo ihnen Otto v. Ahaus mitteilte, das münsterische Kapitel habe ihm gejagt, sie brauchten dem Gerloch nichts auszuliefern, da er keine rechtlichen Ansprüche habe, "unde hedde he ein ammet, dar hadde he sunderlich guet af". Dies meldete Otto von Ahaus dem Gerlogh nach Nienborg, er solle am andern Morgen mit den Handgetreuen zwischen Ovelgune und Nienborg zusammenkommen. Er kam mit vielen Burgleuten der Anenborch, und da leistete Otto von den Ahus einen Eid, daß Gerloch keinen Anspruch habe: "dar worde win vorscheden".

Johann siegelt. Transsumpt in Notariatsinstrument von 1350 Aug. 20 (vergl. Regest Nr. 335); Lade 201, 8.

1350 Mug. 20 Breden [juxta altare sancti Michaelis archangeli ecclesie Vredensis]. [335

Johannes, Retor des Altars St. Michaelis, übergiebt dem Notar einen von ihm besiegelten Brief von 1350 Aug. 11 (= Regest Nr. 334), den der Notar auf Bitten der Übtissin Elizabeth transsumiert. Außerdem sagen die ebenfalls gegenwärtigen Thesauraria Lutghardis und Kellnerin Elizabeth, daß die in dem Briese erwähnten Güter ante litis terminationem seu finem non fuissent segregata nec alicui collata seu tributa necnon, quod sepedictus Gerlacus eadem bona minime fuisset assecutus. Super quo iterum... abbatissa requisivit sieri instrumentum.

Acta... presentibus... Johanne Vreselere plebano, domino... Rotghero scolastico prefate eccl. Vredensis, Johanne de Pade officiato abbatisse, Hermanno tho Hove et Goscalco Herkinch testibus...

Orig. Notariatsinstrument des Rotgherus van den Berghe, clericus Monast.

dioc.; Lade 201, 8.

Und. 22 sin octava assumpcionis beate Marie virginis]. [336] Gerhardus Cobbingh, Knappe, legiert 6 Schislinge aus seiner halben Biese zwischen der Biese des Johannes Breselere, Pfarrers in Breden, und der des Ludolfi de Twiclo iuxta locum dictum Honroden an die Kirche in Breden zu seiner und seiner † Frau Ermegardis Memorie, und zwar je 3 Schislinge für sein Anniversar und für das seiner Frau, welch letteres am 6. Juni sin crastino sancti Bonifacii] gehalten werden soll; dis zu seinem Tode soll sür die 3 anderen Schillinge am 7. Januar scrastino epiphanie Domini] die Memorie seines Vaters abgehalten werden.

Orig. Siegel ab; Labe 203, 24. — Regest in Hoschr. 63 fol. 9v Nr. 32.

1350 September 2 Breben [iuxta altare sancti Michaelis archangeli in Vredene]. [337

Rotars und nachbenannter Zeugen mit Hilla de Kiffene vor der Abtissin Elizabeth und sagt ihr: "Der verstorbene Priester Bernardus Grup hat der Pröhstin und dem Kapitel 2 Acer, gelegen bei Werninch und gesauft aus dem Slapeshove, einem Bredenschen Ministerialengut, vermacht, unter der Bedingung, daß die Pröhstin und das Kapitel einen Duadrans als Zins der verstorbenen Metchildi de Kiffene geben sollten. Hilla will nun gegen Empfang von 3 Schillingen auf alle Ansprüche an die Äcker und den Zins verzichten." Sie thut dies darauf, indem sie der Abtissin ein Buch überreicht. Hierauf überträgt die Äbtissin auf Aussorderung des Scholastikus der Pröhstin und dem Kapitel das Eigentum der Acholastikus die Höcker, indem sie in die Hände des Scholastikus ein kleines Buch legt. Der Scholastikus bittet den Notar, hierüber ein Instrument auszunehmen.

Zeugen: Johannes, Rektor des St. Michaelis-Altars, und Ecbertus, Küster

ber genannten Rirche.

Drig. Notariatsinstrument des Rotgherus van den Berghe, clericus Monast. dioc.; Lade 219, 5 Nr. 2.

1350 Sept. 3 Breden [inter scolas et domum domini Rotgheri scolastici secul. ecclesie Vredens. infra emunitatem eccl. eiusdem]. [338 Henricus hinteneve, Bürger in Breden, vermacht der Pröpstin und dem Kapitel, den Pfarrern, dem Scholastikus, den Kanonikern und Kaplänen 12 Mt. zum Unstauf von jährlichen Einkünsten, die bei seinem und seiner Gattin Jahrgedächtnisse gleichmäßig an die Stistedamen, Pfarrer, Scholastikus u. s. w. verteilt werden sollen. Hiervon sollen die Thesauraria 4 Pfg. sür die Lichter, der Küster 1 Pfg. und sede Läuterin (Campanaria) 1 Pfg. erhalten. Außerdem vermacht er den Pfarrern, dem Scholastikus, den Kanonikern und Kaplänen einen Acker von 4 Schessel (Bredener Maaß) Saat, gelegen bei der Behoverwoert, Kipl. Breden, und dazu 8 goldene Schilde zum Ankauf einer jährlichen Rente, die zusammen mit dem Erstrage des Ackers an die Genannten bei den Jahrgedächtnissen verteilt werden sollen.

Reugen: Johannes Vreselere plebanus, Rotgherus scolasticus in Vredene, Thidericus Antynch, Ecbertus de Depenhem, Henricus tor Molen et Johannes

van den Berghe.

Drig. Notariatsinstrument des Rotgherus van den Berghe, clericus Monast. dioc.; Lade 219, 5 Nr. 6. — Regest in Hoschr. 63 fol. 5 v Nr. 20.

1350.

Instrumentum notarii Rotgeri de Berge, in quo Wilhelmus Lindwaeter et Henricus Hinckeneve qua manufideles Weremboldi et Alheidis conjugum de Perbome agrum dictum Bamelsstücke situm op der Süderinge prope

Vredenam pro parte majori infra libertatem wigbelde dictam, pro parte minori extra èandem trans viam ibidem adjacentem legarunt ea conditione, ut in anniversariis suis fructus dicti agri in vigiliis et missis praesentibus facta hac divisione distribuantur (solgen die Bestimmungen über die Berteilung der praesentiae) . . . de anno 1350.

Regest in Handschrift 63 fol. 6 v Nr. 22.

1351 Januar 13 [in octava epyphanie Domini]. [340

Johannes de Ghemene, sein Bruder Hermannus und seine (d. h. J.'s) Frau Beatrix und deren Sohn Henricus verkausen die Bogtei über die Güter Tympen-hove, Rypl. Osterwic, der Pröpstin und dem Kapitel in Breden und verzichten darauf und versprechen jeden von der Pröpstin und dem Kapitel ihnen Borgeschlagenen, wes Standes er auch sei, mit der Bogtei zu belehnen absque herwadio, dampno et expensis earundem. Joh., Herm. und Henr. siegeln.

Presentibus . . . domino Johanne Vreselere plebano in Vredene, Mathya dicto Zasse, Gotfrido Cobbinc, Machorio Rost, Lamberto et Machorio fratribus

van der Dabeke, Machorio Cobbinc famulis.

Drig. Bon 3 Siegeln die 2 letten erhalten; Lade 219, 5 Nr. 13. — Regest Gesch. der Herrschaft Gemen § 144.

Berhardus Hoenbergh, Sohn des † Gerhardi Hoenbergh, verzichtet durch Berührung eines Buches in die Hände der Pröpstin Alendis auf die Güter ton Hoenberghe (Humberg), Kipl. Breden; hierauf entläßt die Pröpstin mit Zustimmung des Kapitels ihn aus der Hörigkeit, indem sie ihn gleichzeitig zum Ministerialen macht, als welcher er schwört. Beide Parteien bitten den Notar um Anfertigung öffentlicher Instrumente.

Presentibus . . . Elizabeth abbatissa, . . . Ottone decana, . . . Lutgharde thesauraria, . . . Elyzabeth celeraria, . . . Lucarde de Hamersteyne sororibus et Jutta de Arscheyt canonicabus, . . . Rotghero scolastico, . . . Johanne rectore altaris sancti Michaelis et . . . Rodolpho Dabeken canonico ecclesie

Vredenensis . . . testibus.

Orig. Notariatsinstrument des Rotgherus van den Berghe, clericus Monast. dioc.; Lade 219, 5 Nr. 12.

1351 März 25 [die annunciationis Marie virginis gloriose]. [342 Henric de Weber, ehn borchman thor Rhenborch, entläßt Johanne Wesselinch und dessen Frau Asselen aus der Vogtei und erhält dafür Johanne und Hermanne, die Söhne der Ghezen, der Frau des Lubbertus Wittenkavels.

1351 Mai 14 [sabbato post dominicam Jubilate].

Orig. Siegel; Lade 208, 811.

Alendis, Propstin von Breden, verpachtet mit Zustimmung des Kapitels die Guter Dubboldinc dem Rotghero de Wechsceten gegen eine jährliche Abgabe von 1 Wolt Beizen Bredener Daaß, fällig vor Beihnachten in Breden, unter nach= folgenden Bedingungen: Nach dem Tode des Rotgherus muß sein Erbe innerhalb Jahresfrift mit 1 Det. Dunft. Pfge. die genannten Güter neu empfangen und ichwören, die obige Abgabe zu dem genannten Termine jährlich zu liefern. Erfolgt die Leistung nicht, tann Propftin und Kapitel mit geistlichem ober weltlichem Recht die Lieferung erzwingen. Bei 2 jähriger Verzögerung fallen die Güter ipso facto an das Stift zurud, wenn auch feine Mahnung dieserhalb geschehen ist. Berfaumt der Erbe nach dem Tode des Borbesitzers ein volles Jahr lang die betr. Güter wieder zu erwerben, so fallen sie auch ohne weiteres an das Rapitel zurück. Rotgherus gelobt, diese Punkte einzuhalten; er siegelt mit der Pröpstin. Beide lassen die Urfunde doppelt ausfertigen und jeder Partei ein Exemplar übergeben. Beugen: Johannes Vreselere canonicus ecclesie sancti Martini Monasteriensis, plebanus in Vredene, et Johannes Clenodinc perpetuus vicarius in Grollo, ordinatores premissorum super bonis Dubboldinc antedictis.

Orig. 2 Siegel ab; Lade 219, 5 Rr. 14. — Kopie Lib. cat. fol. 21 v.

[343]

1351 Juli 29 [des vrygedages na sunte Jacobes daghe des hilligen apostols]. [344

Henrich Knoep bekundet, daß vor ihm seine moye Grete des Losen und deren Tochter Alike auf die Hälfte des ihr von Dayen Bylinghes angesallenen Gutes verzichtet und dieses dem Gerde Rodinghe gegeben haben.

Orig. Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 15. — Mit Urkunde von 1360 Dez. 22

(= Regest Nr. 448) durch Siegelstreifen (wohl nachträglich) verbunden.

1351 Sept. 22 [up sunte Mauricius daghe].

[345

Bresewic Westen bekundet, daß er die von ihm bewohnte Hosstätte innerhalb und außerhalb der Stadt bei dem Westendorper Thore der Stadt Breden von der Pröpstin und dem Kapitel daselbst für eine Jahrespacht von 12 Münsterschlag. Psige. auf Wariae Geburt und für 1 Scheffel Apsel jährlich auf St. Sixtes Tag und sür einmal gezahlte 2 Mt. Psige., die er nach dem Tode des Baters und der Mutter bezahlen soll, erhalten habe. Nach seinem Tode geht die Hosstätte mit allem "Tymmere" an Pröpstin und Kapitel wieder über. Es siegeln sür ihn Gerd van Glatbete, Wenemar van Hameren und Ludike van Twiclo.

Zeugen: Elnzabeth, Abtissin, Johan de Breselere, Herman van den Pade, Psarrer, Rotgher, Scholaster zu Bredene, Rotgherus thon Berghe, Kleriker, Wilhelm tho Hove, Gerd Cobbinc, Engelbert Boye, Johannes thon Pade, Arnold Loppinc, Herman

van der Molen, Herman tho Hove.

Orig. 3 Siegel ab; Labe 219, 5 Mr. 10. — Ein 2. Original ohne Siegelsspuren eingeheftet im Lib. cat. als fol. 31.

1351 Nov. 29 [in vigilia sancti Andree apostoli].

[346

Elyzabeth, Abtissin von Breden, verzichtet auf alles Anrecht an dem von dem 4 Gerhardus dictus Smedinch zu seinem Seelenheil an die Pfarrer, den Scholastikus und die Kanoniker ihrer Kirche vermachten Acker. Die Pröpstin Aleydis und das Kapitel geben ihre Zustimmung, indem erstere mit der Abtissin siegelt.

Orig. 2 Siegel ab; Labe 219, 5 Nr. 11. — Regest in Handschrift 63 fol. 4

Mr. 17.

1351 Dez. 18 [die dominica post festum Lucye virg.].

[347

Rotgherus, Scholaster in Breden, bekundet, daß er als zeitiger Prokurator oder Ossigiat der Pröpstin und des Kapitels zu Breden in deren Ramen den Johannem Ledinch dictum Spidele im Austausch mit Bernardo Krummelenschnch in die Bogtel dem Thidericus Kemerere, Ossiziat des Johannes de Gemene, gegeben hat; darauf habe er den Bernardum aus der Eigenhörigkeit entlassen, wosür er von Thidericus tytulo permutationis die Gertrudim, Frau des Johannis Wilradinch, empfangen. Darauf habe Bernardus der Pröpstin und dem Kapitel Treue geschworen und sie nicht irgendwie zu beschädigen, oder aber ihnen binnen 1 Wonat etwaigen Schaden zu ersesen.

Actum . . . presentibus . . . Johanne Vreselere plebano, Johanne Bekerere canonico in Vredene, Symone Poppinc famulo, Johanne de Merste et Johanne

Hobinc litonibus dicte eccl. Vredenensis.

Orig. (?); Lade 219, 5 Mr. 18; vergl. die Bemerkung zu der Urkunde von 1352 Januar 22 = Regest Nr. 349.

1352 Januar 18 [up sunte Priscen dagh eyner juncvrowen]. [348

Pröpstin und Kapitel zu Breden bekunden ihre Berpflichtung, 80 Schilde in die Küsterei zu Breden zu belegen oder den von Johanne van Remen angefauften Zehnten dassür in der Küsterei zu lassen; ferner erklären sie sich schuldig, 20 Mt. Münsterschlag. Pfge., die die Küsterin, wie sie sagt, aus dem Gute des Johannes des Beferers, ehemals Pfarrers zu Breden, in die Präbende des Johans des Beferers, seines Nessen, zu belegen hat, zu belegen oder 18 Schessel Roggen und 18 Schessel Gerste Bredener Marttmaß jährlich auf St. Mertens Wisse die Bezahlung der 20 Mt. zu geben. Diese 80 Schilde und 20 Mt. bezahlen sie

wegen des Drittels der Höse Udinch und Hergerinch, Kspl. Breden, die sie von der Küsterin gekauft haben, und die 80 Schilde war die Küsterin schuldig deshalb in die Küsterei zu belegen, weil sie Wachszinsige in Dotinchem verkaufte.

Drig. Stiftsfiegel ab; Lade 219, 5 Rr. 16.

1352 Januar 22 [ipso die Vincencii martiris].

[349

Rotgherus bezeugt — im Anschluß an die Urkunde von 1351 Dez. 18 (vergl. Regest Ar. 347) —, daß Gertrudis in die Hände der Pröpstin Aleydis von Breden auf das Rinisterialenrecht, in dem sie zu Johannes de Gemene gestanden hatte, verzichtet und sich in die Eigenhörigkeit der Pröpstin und des Stifts gegeben habe; worauf die Pröpstin sie als serva aufgenommen und zum Zeichen dessen ihren Racen mit der Hand berührt habe. Darauf habe sie ihr die Huse Wilradinch nach Litonenrecht verpachtet.

Presentibus . . . Hermanno de Pade rectore ecclesie in Vredene, Gerhardo sculteto curtis Nunnync, Henrico sculteto curtis Merste, Johanne de Merste, Johanne Wilradinc, Gerhardo thon Lohus, Gerhardo Wilradinch, Goscalco

Smedinch, Heynone Roderinc et Hermanno Voghet.

Orig. Siegel; Lade 219, 5. — Auf einem Blatt die beiden Urkunden; die erste also erst — trop des früheren Actum — mit dem Datum der 2. ausgestellt!

1352 Febr. 13 [feria secunda post Scolastice virginis].

[350

Lutgardis, Küsterin zu Breden, quittiert der Pröpstin und dem Kapitel die Jahlung der 60 Schilde, die sie ihr von dem 3. Teile der Höse Udinch und Hergerinch schuldig waren.

Orig. Siegel; Labe 219, 5 Nr. 21.

1352 Febr. 28 [mensis Februaris XXVIII] Rorup.

[351

Henricus de Rodorpe, Knappe, seine Frau Sophia und ihre Söhne Lubertus, Henricus und Johannes verkausen der Pröpstin und dem Stiste Breden den großen und schmalen Zehnten, den bisher Hermannus de Marhulze von ihnen inne hatte, im Kspl. Winterswich, Bschst. Kotten, und verzichten darauf per tuctum pilei in die Hände Johannis Breselere, Pfarrers in Breden, und geloben Währschaft. Auch geloben sie, daß ihre anderen abwesenden Kinder Thidericus, Hermannus, Rotgherus und Kunegundis innerhalb Jahresfrist Verzicht leisten sollen. Auf Bitten des Pfarrers Johannes sertigt der Notar das Instrument an.

Acta . . . in domo habitationis Henrici de Rodorpe famuli sita iuxta cimiterium ecclesie in Rodorpe . . . presentibus . . . Wescelo Vederkinc plebano in Ecberghe (Cibergen) et Bernhardo Blomen famulo testibus.

Rotariatsinstrument des Rotgherus van Berghe, clericus Monasteriensis. Ropie

des 15. Ihdts.; Kopiar fol. 94 v.

1352 Febr. 28 [mensis Februarii die 28.].

[352]

Henneric van Boerdorpe (lies Noerdorpe — Rorup), seine Frau Sophia u. s. w.

befunden den Berfauf desfelben Behnten.

Henrici praefati . . . praesentibus Joanne Vreselere plebano in Vredene, . . . Wescelo Vrederking plebano in Eikberge et Bernardo Bloemen famulo testibus. Der Notar Rotgerus van den Berghe, Klerifer der Münst. Diöz., signiert die Urfunde.

Kopie des beginnenden 19. Ihdts., im Lib. cat. liegend. — Bergl. die Urkunde

von 1353 Dez. 31 = Regest Rr. 379.

1352 März 30 [feria sexta post dominicam Judica].

[353

Nota, quod bona Upghenewich sunt nunc locata Thiderico Koc. Anno u. j. w. Rotiz des 14. Ihde; Lib. cat. fol. 119 v.

1352 April 20 [feria sexta post Quasimodo].

[354

Assela, Witwe Luberti dicti Hole, ernennt den Priester Johannem dictum Alenedine zu ihrem Proturator ad placitandum pro nobis de bonis per Conradum et Bertradim de Kiffene coniunctim vel divisim relictis, que ad nos tamquam ad proximum heredem sunt legitime devoluta, contra quoscunque eorundem bonorum . . . detentores et possessores — und giebt ihm unde schränfte Bollmacht. Auf ihre Bitte siegelt Ludowicus dictus Pape, Kanoniser an St. Nartini in Münster.

Drig. Siegel ab; Labe 219, 5 Mr. 19.

1352 Mai 2 [in crastino sanctorum Philippi et Jacobi apostolorum]. [355

Bilhelmus Holewerge senior und Herwigis de Krentere, Schöffen in Bocholte, bekunden, daß vor ihnen Henricus de Langenhove und Bernardus Kule ausgesagt haben, sie hielten die Güter Eghelinch, Kipl. Bocholt, Bschst. Mueshem (Mussum), von der Pröpstin und dem Rapitel in Breden emphiteotico iure gegen einen jährlichen Zins von 9 Schilling Daventerscher alter Pfge. oder 3 Schill. Münst. Pfge., fällig auf St. Martini in Breden, unter der Bedingung, daß nach dem Tode des einen von ihnen der nächste Erbe innerhalb Jahresfrist die Güter mit 1 Mt. Münst. Pfg. neu erwerben müsse und ebenso nach dem Tode des 2. sowie beim llebergang von einem Erben zum anderen und zwar so, daß immer 2 Personen die Güter besäßen.

Drig. Bocholter Schöffensiegel; Lade 219, 5 Nr. 17.

1352 Juli 11 [in crastino septem Fratrum].

[356

Der Priester Ludolsus de Stoeke tauscht mit der Abtissin Elizabeth zu Breden die Belam, Tochter Aleydis ton Pasche, aus gegen Gertude Lederinch, seine Dagd. Drig. Siegel; Lade 208, 811.

1352 Nov. 12 [feria secunda post festum translacionis beati Martini hora none]. [357

Johannes de Slochen, curatus in Ghorinchem, officialis prepositi et archidyaconi ecclesie Aldenzalensis, bekundet, daß der Knappe Mauricius de Almelo, Sohn des + Brunonis, ihm eine besiegelte Originalurtunde der Abtissin von Breden von 1345 Febr. 20 (= Regest Nr. 274) vorgezeigt hat, die er transsumiert.

Besiegelt mit dem maius sigillum prepositure antedicte.

Orig. Siegelrest; Lade 219, 4 Rr. 47.

1352 Dez. 11 [feria tercia proxima post conceptionem beate Marie virg.]. [358

Sweder van Rynghenberghe de olde, Edelmann u. Anappe, verkauft dem Johanne van Holtwic seine Eigenhörige Metten, Tochter der Elseten Hesselluch, wohnend im Kipl. Rede.

Zeugen: Gerloch van Schonenberghe, Cracht van Heydene, Berent van Rede. Orig. Siegel ab; Lade 219, 5 Rr. 22. — Bergl. Regest Nr. 360.

1352 Dez. 30 [dominica infra octavas nativitatis Domini].

Der Offizial des münsterischen Hojes bekundet, daß vor ihm Johannes, Bernardus, Henricus und Haseke, Kinder des . . . Ludolving, die (Güter) . . ., Kipl. Osterwic, für ihre Freilassung und für eine gezahlte Geldsumme der Pröpstin und dem Kapitel zu Vreden verfauft und diesen zu Händen des Johannis Breselere, Kanonikers an St. Martini in Münster und Pfarrers in Vreden, ausgetragen haben.

Presentibus . . . Engelberto et Conrado fratribus dictis van der Wyc, A . . . de Embrica, Goswino de Rodenlewen, Brunsteno Hondorp et Gerhardo dicto Kniv . . . (civibus ober laicis dioc. ober urbis?) Monast. necnon Johanne et Hermanno fratribus de Wesseling litonibus ecclesie Vredenensis.

Orig., ganz zerstört und nur zum Teil rekonstruirbar. Großes Siegel des Offizialats; Lade 219, 5 Nr. 20.

1353 Januar 1 [ipso die circumcisionis Domini].

**[360]** 

[359

Johan van Holtwich giebt die Metten, Tochter der Essiken Hessellunch, seine Eigenhörige, wohnend im Kipl. Rede, der Pröpstin und dem Kapitel zu Breden im Austausch gegen Stinen, Tochter der Delsen Wenynch.

Drig. Transsig zu der Urfunde von 1352 Dez. 11 = Regest Nr. 358; Siegel; Lade 219, 5 Nr. 22.

1353 Januar 8 Breden [in curia . . . Aleydis de Benthem preposite sec. eccl. juxta ipsius kemenatam]. [361

Die Pröpstin von Breden, Aleydis de Benthem, entläßt Johannem Wesselinch aus der Hörigkeit und erhält dafür zurück Aleydim, Tochter der Aleydis Ludevoldinch, Aspl. Oldenberghe (Altenberge). Nach dem Tode des Joh. W. soll die Pröpstin dessen Erbschaft erhalten, tamquam si servus . . . mansisset. Hierauf bekundet der genannte Johannes, daß er auf die Vogtei der Güter Tympenhove, die er von Johanne de Ghemene habe, behuss der Pröpstin und des Rapitels verzichte. Die Pröpstin nimmt den Johannem dann als Ministerialen an.

Presentibus . . . Hermanno de Pade plebano, . . . Rotghero scolastico et procuratore seu officiato dicte ecclesie Vredensis, Johanne Stacii, Johanne

Zelen et Johanne van den Berghe clericis testibus.

Orig. Potariatsinstrument des Rotgherus van den Berghe, clericus Monast. dioc. Außerdem besiegelt von Hermannus de Pade, Pfarrer, und Rotgherus, Scholaster. 2 Siegel; Lade 219, 5 Nr. 38.

1353 Januar 13 [in octava epyphanie Domini].

[362

Die Pröpstin von Breden, Aleydis de Benthem, und das Stift daselbst verspachten ihre Huse Mechnch, Kipl. Bocholt, gegen eine jährliche Abgabe von 1 Wolt Weizen und 1 Molt Roggen, Maß ihres Speichers, auf St. Martini in Breden dem Hermanno Peec und dessen Fran Margarete erblich unter der Besdingung, daß nach dem Tode des Hermanns sein Erbe innerhald Jahressrist diese Huse von der Pröpstin und dem Kapitel gegen Jahlung von 1 Mt. Münst. Psige. wieder empfange, und so sort von Erbe zu Erbe. Wird die Zahlung 2 Jahre hingezogen, sällt die Huse an das Stift zurück und ebenso wenn sein Erbe es unterläßt, sie innerhald 1 Jahres in der angegebenen Weise zu empfangen. Die Pröpstin und Hermann lassen die Ursunde doppett aussertigen, sür jede Partei ein Eremplar. Es siegelt die Pröpstin und auf Bitten Hermanns Johannes de Holtwic und Bernardus de Rede.

Orig., stark abgeblättert. 3 Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 73.

1353 Januar 20 [ipso die beati Fabiani et Sebastiani].

[363

Die Schöffen in Gronlo bekunden, daß Heyno Lefardinch und seine Frau Aleydis vor ihnen bekannt haben, daß sie die Güter Lesardinch, Kspl. Gronlo, gegen eine schrliche Abgabe von 12 Deventerschen Schillingen oder 4 Schill. Münst. Pfge. und 2 Hühnern, zu entrichten auf St. Martini in Breden, von Pröpstin und Kapitel zu Breden erblich erhalten haben, mit der Bedingung, daß nach ihrem Tode ihre Erben innerhalb Jahressfrist nach dem Todestage des letzten Chegatten die Güter mit 1 Mf. Münst. Pfge. von dem Stifte neu zu erwerben haben und so von Erbe zu Erbe. Wenn ein Sohn der Cheleute eine dem Stifte Eigenhörige heiratet, so sollen diese Frau und deren Erben, die ebenfalls dem Stifte eigenhörige seinatet, so sollen diese Frau und deren Erben, die ebenfalls dem Stifte eigenhörige sind, die Güter haben für den alten Zins von 6 Deventerschen Schillingen oder Schill. Münst. Pfgen. und 1 Huhn eo iure, quo servi dicte ecclesie Vredenensis exdem dona antiquitus habuerunt. Die Mitschöffen Henricus de Langlo und Thidericus de Huppelle empfangen testimoniale ius, dictum orkunde.

Drig. Stadtsiegel ab; Lade 219, 5 Mr. 24.

1353 Sanuar 24 [uppe zunte Paule avent].

[364

Johan van Bullen, Sohn Arnoldes van Bullen, und seine Frau Pde Swederingh verzichten auf das Haus to der Alst, Kipl. Lere (Leer), mit Ausnahme des Erbes in der Bschit. Haltern in demselben Ripl. Lere, genannt Zeghemanning, in die Hand der Abtissin von Breden und bitten diese, den Hinrise Blomen damit zu belehnen. Es siegelt J. v. B. und Herman van Penningkle.

Orig. 2 Siegel; Lade 219, 5 Mr. 25.

1353 Febr. 3 [ipso die Blasii.]

[365

Wilhelmus tor Wege befundet, daß er aus einem Garten bei Bocholt, der ihm auf 22 Jahre verpachtet ist, jährlich 3 Schill. Münst. Pfge. der Pröpstin und dem Kapitel zu Breden an dem Tage s.s. Philippi et Jacobi zu zahlen habe. Strafe des Duplums u. s. w. wie sonst. Es siegelt für ihn Bernardus de Rede.

Orig. Siegel; Lade 219, 5 Nr. 31.

1353 Febr. 3 [ipso die Blasii].

[366

Symon dictus Kole und Johannes dictus Konyc Peters verpflichten sich, auf 24 Jahre von dem Garten, genannt Ostmansgarde, vor dem Reuwers-Thor in Bocholt, eine jährliche Abgabe von 5 Schillingen und 4 Pfgen. Wünst. an die Pröpstin und das Kapitel zu Breden auf s. s. Philippi et Jacobi apostolorum zu entrichten. Bezahlen sie nicht zu der sestgesetzen Zeit oder 15 Tage danach, so haben sie das Doppelte zu entrichten; verzögern sie die Zahlung über ½ Jahr, so fällt der Garten cum sua sepe suique emendacione an die Pröpstin und das Kapitel zurück. Es siegelt für sie Bernardus de Rede.

Orig. Siegel; Labe 219, 5 Nr. 27.

1353 Jebr. 3 [ipso die Blasii].

[367

Johannes Grutere bekundet, daß er von einer zu der Hufe Ostmanshove geshörigen Wiese vor der Stadt Bocholt, die ihm auf 6 Jahre verpachtet ist, eine jährliche Abgabe von 8 alten grossi Turonens. auf dem Feste s. s. Philippi et Jacobi apost. an die Pröpstin und das Kapitel des Stists Breden zu entrichten habe; zahlt er nicht längstens binnen 15 Tagen nach diesem Termine, so hat er das Doppelte zu leisten; nach einem halben Jahre fällt die Wiese an das Stist zurück. Nach den 6 Jahren geht ebenso die Wiese an die Stistsdamen wieder über. Es siegelt für ihn Bernardus de Kede.

Orig. Siegel; Lade 219, 5 Nr. 30.

1353 (Febr. 3) [ipso die (Blasii)].

[368

Lambertus Wise, Bürger in Bocholt, bekundet, von der Pröpstin und dem Kapitel zu Breden einen Garten an dem Rauwersthor vor Bocholt, der in die Huse Ostmanshove gehört, gegen eine jährliche Abgabe von 12 Pfgen. auf dem Tage Philippi et Jacobi apostolorum, zu haben.

Drig , vollständig zerstört; Datum nicht weiter lesbar. Siegel ab. Lade 219,5 Rr. 27.

1353 Febr. 10 [dominica, qua cantatur Invocavit].

[369

Herman Herr thon Khus (Ahaus) trifft in dem Streite zwischen der Pröpstin zu Breden, Aleyde van Benthem, und Johanne Ghyghynch, wegen des Schadens, den Joh. Ghyghynch dem Gute Berstelingh zugesügt und weil er den Johanne Berstelingh gesangen hatte, und wegen des von Joh. Ghyghynch erhobenen Anspruches an dem Gute thon Rode eine Scheidung dahin, daß Johan Ghyghynch an die Pröpstin und das Stift Breden wegen des Gutes thon Rode und ebenso die Pröpstin an Johann wegen des zugefügten Schadens und wegen seiner Bürgsichaft, die er sür seinen Bruder Herman wegen des von diesem dem Gute tho Bersteling zugesügten Schadens übernommen hatte, keine weiteren Ansprüche ersheben sollen. Ebenso entläßt die Pröpstin den Swedere Bernewatere aus der Bürgschaft, die er mit Joh. G. für dessen Bruder übernommen hatte.

Drig. Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 33.

1353 Juni 5 [to sunte Bonifacius daghe].

[370

Johan van Ghemene entläßt an die Pröpstin und das Kapitel zu Breden sein vrige vif Dayen Benninch, wohnend auf dem Gute Boyinch, Kipl. Rede (Rhede), und erhält dafür zurück die Daye, Tochter des Johannes Rolvinch.

Orig. Stegel; Lade 219, 5 Rr. 23. — Regest Geschichte der Herrichaft

Gemen § 148.

1353 Juni 27 [des donredaghes na sunte Johannes daghe baptisten, alse he gheboren was]. [371

Gerd van Bermetvelde bekundet, daß er die bisherigen der Pröpstin und dem Kapitel zu Breden gehörigen Höse, nämlich den Hos zu Bert, de oc Werenschuch gheheten is, und den Hos thor Hovestat im Kspl. Alten (Nalten) für 25 Mt. Münst. Psg. gekauft hat gegen die Verpslichtung, jährlich an Pröpstin und Kapitel die alte Pacht jener Höse, nämlich 1 Walter Hoggen und 2 Walter Walz Speicher Waaß oder 2 Walter Gerste für das Walter und 4 Schill. Deventer Psg. oder 16 Wünst. Psge., auf Wartini in Vreden zu entrichten, sowie 2 Hühner und 9 Hühnereier, so wanner der vrouwen bode de esschet, solange, die der Kauspreis von 25 Wt. ganz bezahlt ist.

Beugen: Rotgher, Scholaster zu Breden, Johan van Lecden, Priester, und

Gumpart van Haverlande.

Orig. Siegel; Labe 208, 811.

1353 Juni 28 [in vigilia sanctorum Petri et Pauli apostolorum]. [372

Denso de Hendene, Kitter, verkauft den Theodericum de Duthene, Kipl. Bulfen, Bichft. Duthen (Bulfen, Kr. Recklinghausen; Teuten), dem Gerhardo dicto Kortesgerd und verspricht, letterem und der Pröpstin und dem Kapitel zu Breden dafür Bährschaft zu leisten.

Orig. Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 34.

1353 Sept. 22 [in sunte Mauricius daghe unde siner gheselscap]. [373 Robert van Burse verkauft dem Rolve den Ruwen die Dayen, Tochter der Gesen thor Stenborch.

Zeugen: Wolter ihon Waterhamme, Henrich Bengherinch, Ortwyn Bengherynch.

Orig. Siegel; Lade 208, 811.

1353 Eft. 2 [in crastino Remigii confessoris].

[374]

Bernardus Smedinch bekundet, daß er von dem Garten vor Bocholte, der in die Hufe Ostmanshove gehört und ihm auf 22 Jahre verpachtet ist, an dem Tage Philippi et Jacobi 2 Schillinge Münst. Psige. und dann in den nächstsolgenden Jahren an demselben Tage 3 Schillinge Münst. Psige. an Pröpstin und Kapitel zu Breden zu entrichten habe, mit der Bedingung, daß er bei Nichtzahlung innershalb 15 Tagen nach dem sestgesetzen Tage das Doppelte zu bezahlen habe und daß nach Ablauf eines halben Jahres der Garten cum sepe et sui emendacione an das Stift salle, ebenso wie er nach Ablauf der 22 Jahre an diese zurücksalle. Es siegelt für ihn Bernardus de Rede, Bürger in Bocholte.

Drig. Siegel ab; Lade 219, 5 Mr. 28.

1353 Eft. 10 [in crastino Gereonis et Victoris martirum]. [375

Dechant und Kapitel der Kirche des h. Martini in Emmerich geben ihre Hufe Boyfinch, Kipl. Breden, die bisher die Rektoren der Kirchen dajelbst (in Breden) erblich iure censuali von 2 Schillingen Kantener Münze von ihnen hatten, der Pröpstin und dem Kapitel zu Breden im Austausch für die Hufe in der Bschst. (villa) Provest (Praest, Kr. Rees), die sie bisher von dem genannten Stiste gegen einen jährlichen Zins von 5 Grossi innehatten, cum mansus in Provest situs predictus cum sua proprietate sit nostre ecclesie utilior quam mansus Boykinch ante dictus.

Orig. Siegel abgefallen, liegt bei; Lade 219, 5 Nr. 29.

1353 Oft. 20 [in elven dusent Meghede avende].

[376

Herman Herr van den Ahus verkauft mit Zustimmung seiner Kinder Ludolves, Henrikes, Oden und Jutten dem Remberte thon Haghe die Beken, Tochter Johans thon Ecbertinchove, die er hatte mit Dayen des scomesers tho Graes.

Orig. Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 32.

1353 Dft. 21 [ipso die undecim milium Virginum].

[377

Pröpstin und Kapitel des Stifts Vreden entlassen die Evescen Pkinch, die Frau des Ecberti dicti thon Haghe, aus der Hörigkeit und nehmen dasür an (Beken?), Tochter des Johannis tom Ecbertinchove und der Aleydis dicte Scomekers to Graes, der sie die Hufe Pkinch, Kipl. Wessum, unter bestimmten Bedingungen übertragen. Orig., zum größten Teil unleserlich und abgeblättert. 2 Siegel ab; Lade 219, 5

Mr. 26.

1353 Dft. 21 [ipso die undecim milium Virginum].

[378

Ecbertus dictus ton Haghe und seine Frau Evesce bekunden, daß sie die Huse Pstinch, Kspl. Bessum, von Pröpstin und Kapitel in Breden auf Lebenszeit für eine jährliche Abgade von 2 Molt Roggen und 2 Molt weißen Hafer (alba avena) mensure granarii dicte ecclesie auf St. Martini in Breden inne haben. Haben sie bei ihrem Tode einen Erben servili condicione dictis dominabus attinentem vel volentem sieri servilis persona, so soll dieser die Huse erhalten; ist er zwar hörig, aber nicht Höriger des Stifts, so soll er die Huse binnen Jahresfrist nach dem Tode des letzten Chegatten mit 40 Münst. Pfgn. erwerben und jährlich 4 Molt und 6 Schessel Roggen obigen Maaßes oder 3 Molt Roggen Bredener Maaß an dem genannten Termine entrichten. Nach dem Tode dieses Erben soll dessen Nachfolger die Huse mit 1 Mt. Münst. Pfgn. innerhalb einem Jahr nach seinem Tode erwerben und so fort von Erbe zu Erbe, die alle jährlich 4 Malter und 6 Schessel Roggen mensure granarii oder 3 Wolt Vredener Maß zahlen sollen oder auf die Huse verzichten. Es siegelt Hermannus Herr in Ahus.

Drig. Siegel ab; Lade 219, 5 Rr. 35.

1353 Dez. 21 [ipso die beati Thome apostoli].

[379

Albertus dictus Ryghe, Rektor der Kirche in Rodorpe (Rorup), und Knappe Albertus de Dodorpe (Darup) bekunden, daß vor ihnen die Söhne Thidericus, Hermannus und Rotgherus sowie die Tochter Conegundis des Hinrici de Rodorpe und dessen Frau Sophye den Zehnten im Kspl. Winterswich und in den benachbarten Orten (in locis ibidem vicinis), den einst Hermannus de Marulze von dem genannten Hinrico de Rodorpe besaß, an Pröpstin und Kapitel des Stifts Breden ausgetragen haben.

Orig. 2 Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 36. — Ropie des 19. Ihdts. im Lib. cat.

liegend. — Vergl. Regest Ar. 351 und 352.

1353.

[380

Litterae venditionis super quodam horto sito mit der eenen syde aen der stegen, mit der anderen syde aen Wilmersgaerden ter Wege, ex parte Joannis Konigspeter, in usum praepositae et capituli. De anno 1353.

Regest in Handschrift 63 fol. 31 v fol. 4. — Bergl. die Regesten Nr. 365 u. 366.

1354 Febr. 26 [ipso die Cinerum].

[381

Hinricus de Rodorpe, Knappe, seine Frau Sophia und seine Söhne Lubertus, Thidericus, . . . und Rotgherus befunden den Verkauf eines Eigenhörigen.

Orig. ganz zerstört und nicht weiter lesbar. 2 Siegel ab; Lade 219, 5 Rr. 41.

1354 März 20 [feria quinta post dominicam Oculi].

**[382**]

Albertus de Gras, Knappe, verkauft der Nennikine dicte Menscinc den Eigens hörigen Johannem, Sohn der Cristine ton Bachus.

Drig. Siegel; Labe 219, 5 Nr. 42. 1354 April 7 [feria secunda post dominicam Palmarum].

[383

Aleydis de Benthem, Pröpstin von Breden, verpachtet die Huse Winkelhorst im Kspl. Alten (Nalten), auf die Henricus Winkelhorst zu Gunsten seiner Tochter Gertrudis verzichtet hat, dieser zu demselben Rechte, zu dem bisher die Eigenshörigen des Stiftes diese Huse gehabt haben.

Orig. Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 39.

1354 April 23 [in sunte Georgius daghe].

[384

Clawes van Graes verkauft mit Einwilligung seiner Kinder Maurissezes, Frederikes und Evessen dem Hermanne Leverinch seine Eigenhörige Sveenen Ubbinch, die Mutter des Albertes Ubbinch.

Zeugen: Frederich van Ockenbroke und de sculte van den huse thon Ahus.

Orig. Siegel ab; Lade 208, 811.

1354 Mai 23 [des vridaghes na Godes hemelvart].

[385

Heyno van Langelo gelobt, der Abtilsin zu Breden 2 Teile des Landes, das afgheiplet ist von dem Hose Gherwordinc, und das sie ihm verkaust hat, zu geben, sobald er des Landes mächtig ist. Sollte der Abtilsin aus seinen Ansprüchen an das Land Berdruß oder Mühe entstehen, so will er auf diese Ansprüche verzichten, wenn die Abtissin dies will oder auch auf Wunsch des Johans des Breseleres, Pfarrers zu Breden, und Hermans van Heydene, ihres Amtmanns. Wäre dabei ein Stück Land, das die Abtissin zu haben wünscht, so soll dies geschehen, ausgenommen das Land, worauf er keinen Anspruch erhebt. Außerdem gelobt er, von dem Lande weder zu verkausen noch dazu zu kaufen ohne ihr Vorwissen. Wit ihm geloben diese Punkte sein Bater Johan van Langelo und Dideric Kempinc, die mit ihm ev. Einlager in Gronlo versprechen und bei Todessall binnen 14 Nächten einen neuen Bürgen stellen wollen. Die 2 Bürgen siegeln.

Orig. 2 Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 43.

1354 Juni 30 Drensteinfurt [in cymeterio Stenvorde uppen Drene]. [386

Bernardus, Schulte des Hofes Dstarpe, Hinricus, Schulte des Hoses Bosdingen, Johannes thon Osthus in Averdunch, Hermannus tho Newic, Gerhardus Dobboldinch tho Panewich, Hinricus tho Weydestene, Vernardus tho Vuren, Gerwinus thon Berghe und Johannes Lubbertynch tho Nortarpe bekunden, daß sie die Abgaben, zu denen sie an Pröpstin und Kapitel des Stifts Vreden verpstichtet sind, diesen in Vreden zu leisten haben und daß sie dazu den Tag St. Martini gemeinsam gewählt haben. Nach einer Pause bekundet auf Befragen Gerhardus de Botelincztorpe, daß er dies annehme und dazu einwillige. Hierüber bittet der dabei gegenwärtige Johannes Wesselinch, Diener (famulus) der Pröpstin, den anwesenden Rotar um Ansertigung eines Instrumentes.

Presentibus . . . Johanne Knippinch cappellano tunc temporis in ecclesia Stenvorde uppen Drene, Arnoldo Overwater ibidem tunc temporis iudice et

Everhardo thor Hove the Grenctorpe testibus.

Orig. Notariatsinstrument des Johannes de Monte, clericus Monast. dioc.; Lade 219, 5 Nr. 44.

1354 Juli 10 [ipso die Septem fratrum].

1387

Ritter Godeman van Lembeke bekundet, daß Wessel van Eclo, sein Höriger, den Hof zu Eclo (Eickelschulte), Kipl. Lembeke, von der Pröpstin zu Breden auf Tahre gegen eine jährliche Abgabe von 4 Scheffel Roggen Borkener Maaß, auf Wartini fällig in Breden, inne hat.

Drig. Siegel ab; Labe 208, 81.

1354 Mug. 3 [ipso die invencionis sancti Stephani prothomartiris]. [389

Johannes Beferere, Reftor des Altars der 3 Magier in Breden, überweist den Hos Themmynch im Kipl. Breden in Hovelo bei dem Flusse Bercle (Bertel), der einst von dem Herrn von Julen angetaust ist, der Pröpstin und dem Kapitel des Stists Breden auf die Dauer seines Lebens und verspricht, mit seinem Altar keinerlei Beränderung vorzunehmen als mit Zustimmung der Abtissin, Pröpstin und des Kapitels. Er überträgt den Hos an Pröpstin und Kapitel mit der Berechtigung, alle Gesälle desselben zu erheben, dagegen auch allen dessen Verpslichtungen nachs zusommen. Die Überschüsse sollen sie an ihn geben. Nach seinem Tode hat sein Rachsolger als Reftor keinen Anspruch daraus. Er hat den Hos dem Stifte übers

wiesen, quia ipsis dominabus, scolastico et canonicis et decimatori dicte curtis defeci persolvere persolvenda de eadem curte tunc temporis iacente inculta.

Presentibus cum domina Aleyde de Benthem preposita dominabus Ottone decana, Lyza celeraria, Lyza de Hamerstene, Jutta de Arschet, Aleyde de Ysenborch canonicabus dicte ecclesie Vredenensis, dominis Johanne Vreselere, Hermanno de Pade plebanis, Rotghero scolastico, Rodolpho Dabeke canonico et Johanne rectore altaris sancti Michaelis in Vredene.

Gleichzeitige Ropie: redditum per copiam sub sigillo secularis ecclesie Vrede-

nensis. Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 48.

1354 Sept. 13 Breben [prope scolas secularis ecclesie].

[389

Hermannus dictus Peec bekennt, einen in die Hufe Ostmanshove gehörigen, bei der Stadt Bocholt gelegenen Garten von der Pröpstin und dem Kapitel auf 21 Jahre gegen eine jährliche Abgabe von 9 alter grossi Turonenses, fällig auf s. s. Philippi et Jacobi apostolorum in Breden, zu haben, unter der Bedingung, daß er bei Berzögerung von 15 Tagen das Doppelte zu entrichten hat, während nach einem Jahre der Garten an Pröpstin und Kapitel zurückfällt. Rotgherus, Scholaster, bittet den Notar um Anfertigung eines Instruments.

Presentibus . . . Winando de Miste clerico, Johanne Wesselinch, Hermanno

Voghet et Alberto thon Nyenhus testibus.

Orig. Notariatsinstrument des Johannes de Monte, clericus Monast. dyoc.; Labe 219, 5 Nr. 40.

1354 Dez. 2 [post (! für feria?) tercia post Andree apostoli]. [390]

Elizabeth de Hameren, Privrissin des Konvents in Asbeke, und der dortige Konvent bekunden, daß sie den Acker Ludolvynchstuke, gelegen uppen Kerkeiche inxta villam in legione . . ., von 10 Scheffel Roggensaat in ihre Husers dinch von Pröpstin und Kapitel zu Breden erhalten haben und daß sie dafür der Pröpstin und dem Kapitel den Acker Blakerdinch iuxta domum . . . von 9 Scheffel Roggen Saat und dazu noch ein Ackerstück . . . upper Middelikeresche im Austausch gegeben haben.

Orig., nur zum Teil lesbar, weil verblaßt und abgeblättert. 2 Siegel ab;

Lade 219, 5 Mr. 45.

1354.

Litterae recognitionis respective et consensus Elisabethae abbatissae super agro quondam per Gerardum Schmedding pro animae suae salute legato in usum plebanorum, scholastici et canonicorum de manso dicto Gerckinghove parrochiae Vredensis, jure ministerialitatis olim attinente, sed illicite alienato, sub sigillis praelibatae abbatissae et Alheidis praepositae de anno 1354.

Regest in Handschrift 63, fol. 7 v Nr. 26.

1355 Januar 16 [up den vridach voer sunte Fabiaen unde Sebastiaens dach]. [392

Sweder van Lette und sein Bruder Hinrich tragen ihre Eigenhörige Ficken, Tochter der Stinen then Berne, dem Gherde, Sohne der Dayen tho Ravenbarghe, auf für eine gezahlte Summe, damit dieser sie der Pröpstin des Klosters Breden in einem Wiederwechsel auftragen soll.

Zeugen: Hinrich Besseling und Diderich Wilding. Es siegeln Sweder u. Hinrich.

Orig. 2 Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 49.

1355 Januar 19 [in crastino Prisce martiris].

[393

Gerhardus dictus Dayen sone tho Ravenborch giebt der Pröpstin und dem Kapitel des Stists Breden die Sophiam, Tochter der Stine dicte thon Berne, zur Zeit wohnend in Cosveldia (Coesseld), an seiner Stelle, da er von den Stistsbamen freigelassen ist, und bittet Swederus de Lette, zu siegeln.

Drig. Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 50.

Bernardus, lapicida parrochialis in Scopingen (Schöppingen), bekundet, daß er die ihm von Pröpstin und Kapitel des Stifts Breden auf 14 Jahre für eine Abgabe von 18 Matter Beizen u. 18 Malter Roggen Schöppinger Maß, fällig auf St. Martini, verpachtete Hufe Gesschermanshove, Kipl. Scopingen, unter der Bedingung angenommen habe, daß er die Hufe in keiner Hinsicht verschlechtere und die Abgaben, die auf der Hufe lasten, richtig entrichte und daß nach Ablaut der 14 Jahre die Hufe an das Stift zurückfalle. An seiner Stelle siegelt Johannes thor Wirsch, Priester und Offiziant der Kirche in Scopingen.

Drig. Siegel ab: Labe 219, 5 Nr. 48.

1355 Oft. 7 Breden [in domo habitationis . . . Heylewigis de Benthem preposite]. [395]

Die Pröpstin entläßt Gertrudim, Tochter der Gertrudis Alvinch (?), aus der Eigenhörigkeit und empfängt dafür Bernardum, Sohn des Johannis... bacoven und dessen Frau Kristine, welchen Wilhelmus de Cschedorpe für die Gertrudis bingiebt. Die Pröpstin macht die Gertrudim darauf zur Ministerialin des Stifts. Der Offiziat Rotgherus läßt durch den Notar einen Alt darüber machen.

Presentibus ... Johanne Bekerere rectore altaris sanctorum trium Magorum in Vredene, Gerhardo Lohus, Heynone Roderinch et Goscalco Smedinch

testibus.

Orig. Notariatsinstrument des Johannes de Monte, clericus Monast. dioc.; Lade 219, 5 Nr. 47.

1355 Deg. 13 [up sunte Lucien dach eynre juncvrowen]. [396

Onderich van Mirze, Junker tho Bare, und seine Frau Elyzabeth geben der Pröpstin und dem Kapitel zu Breden die Neliken, Tochter der Gheliken Snokes, de unse vulsculdighe horachtighe wif was, und verzichten darauf. Orig. Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 51.

135 . Nov. . . [feria tercia post festum sancti Martini episcopi].

Die Pröpstin Alendis von Breden nimmt die Margaretam, Frau des Gerhardi dicti Koleman vel dicti de Kolne, und den Lubertum, Hinricum u. Gerhardum, die Söhne der M. u. des G., als Ministerialen an u. verpachtet den genannten Chesleuten die Hufe Lesardinc, Kspl. Winterswic, Bschst. Natmen (Nathum), gegen eine jährliche Abgabe, die die Hufe und deren Colonen dem Stifte zu zahlen pslegen; unter der Bedingung, daß, wenn einer der genannten Söhne Bredenscher Eigens höriger wird oder eine Bredensche Eigenhörige heiratet, diesem dann die Hufe gegen die genannte Abgabe verpachtet werden soll, während sein anderer der Söhne — abgesehen wenn er eigenhörig wird oder eine Eigenhörige heiratet — an der Huse irgend ein Recht haben soll. Wollen die Söhne aus der Ministerialität entlassen werden, so soll dies abgabenfrei geschehen. Mit der Pröpstin siegelt Notgherus de Twiclo.

Beugen: Johannes Vreselere plebanus et Rotgherus scolasticus in Vredene, Rotgherus de Monte clericus, Johannes de . . . scolaris. Wicboldus Sibinc, Johannes Hildeboldinc, Ecbertus Hescync, Ludolphus Wedelinc, Kerstianus . . . . . . scultetus Berstelinc.

Orig. z. T. zerstört, 2 Siegel ab, Labe 219, 5 Mr. 81. — Aleydis ist von 1356 an (= Regest 401) Abtissin.

1356 Januar 28 [in octava sancte Agnetis virg. et mart.]. [398]

Lubertus de Remen bescheinigt dem Johannes Breselere, Psarrer in Breden, und dem Everhardus van Nore, daß die 6 Mf., die sie ihm zu bezahlen versprochen wegen seiner Ansprüche gegenüber der Pröpstin zu Breden aus dem Berkaufe der Güter Berenscinc und Hovestat im Aspl. Aalten an Gerhardus de Bermetvelde, ihm bezahlt worden sind.

Drig. Siegel; Labe 219, 5 Nr. 53.

[397

1356 Februar 9 Breden sin loco capitulari secularis eccl. Vreden.]. [399

Gerhardus und Aleydis, Kinder des verstorbenen Hinrici, Schulte des Hofes Ratmen (Rathum), verzichten auf den Hof, weil sie ihn nicht zu bebauen vermögen, an die Pröpstin und Kapitel und tragen ihn durch Berührung eines Buches auf. Hierüber läßt Rotgherus procurator seu officiatus durch den Notar ein Instrument ansertigen.

Presentibus . . . Lutgarde thesauraria, Lyza de Buren, Lyza et Lukarde de Hamersteyne sororibus canonicabus et . . . Johanne Vreselere plebano, Rotghero scolastico . . . Ludolpho de Twiclo, Johanne ton Pade, Hermanno to Hove, Engelberto Assen et Bernardo ton Wyschkampe testibus . . .

Orig. Notariatsinstrument des Johannes de Monte, clericus Monast. dioc. Außerdem besiegelt von Joh. Breselere u. Lud. de Twiclo. 2 Siegel ab; Lade

219, 5 Nr. 52.

1356 Februar 18 [feria quinta post festum beati Valentini]. [400]

Pröpstin und Kapitel des Stifts Breden verpachten mit Zustimmung des Johannis Beferere, Reftors des Altars der 3 Magier, dem Nicolav Kernebete und bessen Frau Al(heibi) den Hof Themmync, Kipl. Breden, gegen die Abgabe bes dritten Teils der Garben, die per nuncium ad hoc specialiter deputatum einzusammeln sind. Indes von den Borlant genannten Adern sollen fie die 3. Garbe nicht jährlich geben, dagegen wohl von den zur Liftucht gehörigen. Piebauen ihre Kinder oder deren Nachkommen den Hof und die Eltern ziehen sich davon zurück unter Genuß des Ususfructus, dann soll nicht die 3. Garbe, sondern 2 Gänse (auce) und 10 Suhner von den Adern des Ususfructus geliefert werden; von dem 3. Teil der Garben des Hofes soll aber der 3. Teil des Weizens und ber Gerste des Zehnten (tercia pars siliginis et ordei decime dicte curtis solvetur) geliefert werden; den Rest des Zehnten aber sollen die Chegatten und ihre Nachkommen jährlich entrichten. Indes nach 4 Jahren sollen die Cheleute den ganzen Zehnten dem Zehntner (decimatori) liefern und sie sollen dafür die Garben des Hofes ganz erhalten. Immer sollen sie auch das Hen und Gras der Wiesen und die Eicheln erblich behalten. Ebenso soll Nicolaus die in Hovele gelegenen, einst von dem Herrn von Zulen angekauften Ländereien auf Lebenszeit erhalten, ohne daß er die 4 ersten Jahre etwas davon zu bezahlen braucht, dann aber den 3. Teil der Garben des Getreides, des Heus u. j. w. Es siegeln die Aussteller und der genannte Reftor Johannes.

Orig. 2 Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 56; ein zweites Original Lade 200, 6.

1356 Februar 19 [sabbato post festum sancti Valentini martiris]. [401

Johannes Beferere, Rektor bes Altars ber 3 Magier in Breden, giebt mit Zusstimmung der Aleydis de Benthem, Abtissin des Stifts und Patronin seines Altars, und der Lutgardis de Stemworde, ehemals Abtissin, jest Thesauraria und Gründerin seines Altars, der Pröpstin und dem Kapitel Bollmacht, den zu dem Altare geshörenden Hof Themmync dem Nicolav Kernebese und dessen Frau Aleydi zu erbslichem Besitz zu vermieten, und die Ländereien in Hovele auf Lebenszeit des Nicolaus, nach den Bedingungen des Hauptbrieses. Und zwar weil der Hof unbedaut dalag und er keinen Bedauer sinden konnte, weil der Hof wegen seiner vielen Schulden, womit er die Verpstichtungen desselben nicht erfüllen konnte, beständigen Angrissen (impetere) ausgesetzt war. Sein Nachsolger als Rektor kann aber, wenn er will, die Gefälle des Hoses wieder erheben. Es siegeln Aussteller, Abtissin u. Thesauraria.

Orig. Transsig zu der Urfunde von 1356 Febr. 18 = Regest Nr. 400).

3 Siegel; Lade 219, 5 Nr. 56.

1356 März 17 [ipso die beate Gertrudis virginis].

[402]

Gerlacus de Wullen, Knappe, verzichtet auf die bisher von der Abtissin zu Breden als Lehen innegehabten 2 Hufen Gybyng und thor Grove, Kspl. Bilrebele, Bschft. Snefinctorpe (Villerbed), in die Hände der Abtissin.

Drig. Siegel; Lade 219, 5 Nr. 57.

Gerlacus de Bullen, Knappe und Ministeriale der Abtissin von Breden, teilt der Abtissin von Breden mit, daß er die beiden von ihr als Lehen besessenen Hufen Gubinch und thor Grove, Kspl. Bilrebete, Bschst. Snesiuctorpe, dem Wernero dicto Clenvorne, Bürger in Münster, verkauft habe, weshalb er auf sie Verzicht leistet und die Abtissin bittet, die beiden Hufen dem Werner zu übertragen. Drig. Siegel; Lade 219, 5 Nr. 55.

1356 Mai 4 Breben [ante portam dictam Westendorper Porte iuxta ortum Vredewigis Wusten]. [404]

Vor Hermanno de Bele dicto Post, Gograf des Johannis de Zolmisse (Solms), Herrn in Ottenstehne, als Richter verzichtet Boho de Kissene, Knappe, Ministeriale der Bredener Übtissin Aleydis de Benthem, auf die Huse Kissene, Kspl. Breden, die er discher als Ministerialenlehen beseisen hatte. Parauf wurde gestagt, wenn Boho dies in Zukunst zückgängig machen wollte, qualiter ipsa domina abbatissa contra ipsum Boyonem hec facta esse deberet produre. Parauf wurde durch Hersmannum tor Hurnen verkündet, quod ipsa domina abbatissa esset propior produre prehadita sore sacta per ministeriales suos et homines kornoten vulgariter nuncupatos, qui istis intersuerunt, quam ipse Boho infringere vel negare; que sententia suit ab omnibus astantibus approbata. Johannes van den Bade, Csiiziat der Übtissin, bittet den Notar um Instrument.

Presentibus . . . Johanne Vresclere plebano et Rotghero scolastico . . . Ludolpho de Twiclo, Hermanno tor Hurne ministerialibus . . . abbatisse, Wenemaro de Hameren, Rotghero de Twiclo, Gerlaco Melies, Everwino de Burlo, Rodolpho den Grutere, Detmaro to Hove kornoten vulgariter nun-

cupatis, Thiderico Hoppen et Boldewino Bekerere testibus.

Drig. Potariatsinstrument des Johannes de Monte, clericus Monast. dioc. Dazu besiegelt von Hermannus de Biele (!), dictus Post judex. Siegel. Lade 219, 5. Rr. 59.

1356 Juni 7 Breden [in domo Ludolphi de Twiclo].

Ludolphus de Twiclo, dessen Frau Habewiqis und ihre Kinder Elyzabeth und Alendis bekunden, dem Hermanno van den Pade, Rektor der Kirche in Breden, ihre Wiese vor der Stadt Breden bei dem Blomenkolck verkaust zu haben, und übertragen dieselbe per tactum unius pilei. Hierüber sassen sie ein Rotariatse instrument versassen.

Presentibus . . . Gerardo Cobbinch et Henrico Volmar . . . scabinis in Vredene, qui super hiis receperunt memoriale ius orkunde vulgariter nuncupatum, Wenemaro de Hameren, Hermanno de Bele dicto Post, Wernero Bekinch, Rodolpho dicto Grutere, Detmaro et Hermanno to Hove dictis kornoten necnon Arnoldo de Hozeden testibus . .

Orig. Notariatsinstr. des Johannes de Monte, clericus Monast. dioc. Außers dem besiegelt von Lud. de Twiclo u. der Stadt Breden. 2 Siegel; Lade 219, 5 Nr. 8.

1356 Juli 4 [ipso die translacionis sancti Martini episcopi]. [406

Alexander de Urde, Knappe, giebt der Pröpstin und dem Napitel zu Breden die Aleydim, Konkubine des Johannis Lesardinch, die auf dem Hose Ratmen (Rathum) bei dem genannten Joh. wohnt, und den Hinricum, den Sohn Johanns, und erhält dafür zurück Devam van Verlebroke mit ihren Kindern.

Drig. Siegel; Lade 219, 5 Nr. 58.

1356 Mug. 14 [in vigilia assumpcionis beate Virginis]. [407

Hinricus de Rodorpe, Knappe, seine Frau Sophya und ihre Söhne Lubbertus, Hermannus, Johannes, Hinricus, Rotgherus verkaufen dem Hinrico, Sohn der Wechildis van Sciltorpe, die Ghertrudim, Tochter der in der Bschst. Crumbeke (Kruckling) wohnenden Alheydis tor Wurt.

 $\lceil 405 \rceil$ 

Presentibus Johanne Scarlake, Johanne Hasoghe, Hermanno Cremere, Johanne Hoefsleghere.

Drig. Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 67.

1356 Aug. 29 [ipso die decollacionis sancti Johannis baptiste]. [408]

Henricus genannt Klunsenoec, Sohn der Mechildis Pfinc dicte de Sciltorpe, giebt der Pröpstin und dem Kapitel des Stifts Breden die Gertrudim, Tochter der in der Bschst. Krumbese wohnenden Alheydis thor Wurt, an seine Stelle, weil er freigelassen ist. Er bittet zu siegeln Lambertum de Cosvelt.

Zeugen: Johannes Scarlaken, Johannes Hasoghen, Hermannus Cremere und

Johannes Hoeffleghere.

Orig. Siegel; Lade 219, 5 Mr. 67. — Wohl nachträglich erst mit Urkunde von 1356 Aug. 14 (= Regest 407) zusammengebunden durch Pergamentstreisen; das Tagesdatum von anderer Hand; die Jahreszahl muß 1356 sein, obwohl die Vorzlage 1350 hat.

1356 Dft. 6 [feria quinta post festum beati Remigii confessoris]. [409

Billitinus Robere befundet, daß er von einem zur Huse Ostmanshove im Kspl. Bocholt gehörigen, 1 Scheffel Bocholter Maaß Saat sassenden u. ihm auf 22 Jahre verpachteten Acker jährlich auf St. Martini in der Stadt Bocholt an Bröpstin u. Kapitel des Stiftes Breden 28 Pfge. münst. Währung zu zahlen hat. Zahlt er sie 4 Wochen nach dem Termine nicht, so hat er das Doppelte zu entrichten und nach den 22 Jahren sällt der Acker cum sui sepe et emendacione frei an das Stift zurück. Er bittet Rotgherum Schencken zu siegeln.

Orig. Siegel; Labe 219, 5 Nr. 54.

1357 Febr. 2 [ipso die purificacionis Marie virg. gloriose]. [410

Mechildis, Tochter der Cheleute Wichaldi und Mechidis (!) Seletinc, gelobt der Pröpstin und dem Kapitel des Stifts Breden für die Hillegundis, Tochter der Stinnen ten Holthus, im Khl. Rasvelde wohnend, tytulo permutationis in verum reconcambium pro mo, weil sie (d. h. Mechildis) freigelassen ist, Währschaft zu leisten. Sie bittet den Johannem Kappenhaghene, Rektor der Kirche in Ramestorpe, und Stacium, Schulten des Hoses Mamestorpe, für sie zu siegeln.

Drig. 1. Siegel erhalten, vom 2. Bruchstück; Lade 219, 5 Mr. 64.

1357 Febr. 5 [die dominica post puricacionem (!) Marie virg. gloriose]. [411

Johannes Bastert, seine Frau Margareta, seine Söhne Otto und Hermannus sowie die Töchter Cunequadis u. Mechildis verkausen der Pröpstin und dem Kapitel des Stistes Breden den Paschedach, Sohn des Johannis dicto Mulnere und der Alendis Bunnac, wohnhaft in Ahus (Ahaus). Es siegelt mit Joh. der zeitige Rektor der Kirche in Holtwic Waghorius de Enkelschem.

Drig. 2 Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 66.

1357 Febr. 12 [die dominica proxima post diem beate Agathe virg. et martiris]. [412

Rotgherus Anthuch, Scholaster in Breden, Prosurator und Offiziat der Pröpstin und des Kapitels in Breden, bekundet, daß die von der Pröpstin freigelassene Elsika Bonnc an ihrer Stelle den Sohn Paschedach des Johannis dicti Wulnere und der Aleydis dicti Bunnuc gegeben hat, und daß sie auf alles Anrecht an die Güter Bonnc in Barlo verzichtet hat.

Zeugen; Henricus, Schulte des Hoses Merste, Johannes de Merste, Gerhardus Boync, Henno Roberinc, Gerhardus Lohus, Gerhardus Ennisinc, Bernardus Ubbinc,

Litonen bes Stifts Breben.

Orig. Siegel ab; war wohl Transsig zu der Urkunde von 1357 Febr. 5 = Regest Nr. 411; Lade 219, 5 Nr. 66.

1357 Febr. 28 [des dinscedaghes na sunte Mathyes daghes des apostolles]. [413

Johan Herr van Gemene entläßt Gerbe Hoveresche und Stinen dessen Frau aus der Bogtei und empfängt dafür wieder unter seine Bogtei Gerde und Alberte, die Kinder Ghezen des Holtschers, der wohnt in Barlo, Kipl. Wullen. Drig. Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 63.

1357 März 14 [des dinschedaghes na sunte Gregorius daghe]. [414

Gerd van Glatbefe giebt der Pröpstin und dem Kapitel zu Breden sein Gut Gerbertynch, Kipl. Breden, Bichft. Kolelwic, als Unterpsand für das Geld, das er dem Stifte wegen des verstorbenen Priesters Hinrikes Wusten schuldig ist. Bezahlt er das nicht vor dem nächst kommenden Sente Jacopes des Apostels Tag, so kann das Stift das Gut mit jeinen Einkünsten behalten solange, dis er das Geld bezahlt hat. Er bittet Wenemare van Hameren mit zu siegeln.

Orig. 2 Siegel ab; Labe 219, 5 Mr. 62.

1357 Mai 7 Breden [in domo habitacionis . . . preposite]. [415]

Die Pröpstin Hensewigis de Benthem besehnt den abwesenden Goswinum, Sohn des verstorbenen Goswini de Gemene armgeri, mit den Gütern Provestinch, Aspl. Borken, cum una cirotheca, quam in signum impheodacionis in manum . . . Bernardi Lenciken posuit. (Das übrige nicht sesbar.)

Presentibus . . . Lucarde de Hamersten . . . et Johanne Vreselere pastore

necnon . . . Rotghero scolastico . . . testibus.

Drig. Notariatsinstrument des Johannes van den Berghe, cleric. Monast. dyoc., fast ganz verblaßt. Lade 219, 5 Nr. 60.

1357 Mai 25 [feria quinta ante festum Penthecostes]. [416

Gertrudis dicta Dunnecherijnk bekundet, daß sie nach ihrer Freilassung durch die Pröpstin von Breden sich der Abtissin als Ministerialin untergeben habe (subiungavimus).

Siegeler: Albertus de Gras. Orig. Siegel; Lade 208, 81.

1357 Mai 25 [ipso die beati Urbani].

[417

Heel(wigis) de Benthem, Pröpstin van Breden, verzichtet auf alle Ansprüche gegenüber Gotsridus de Wylaken an den Gütern Welekinch, Kipl. Dyngeden (Dingden). Transsumpt in Urkunde von 1385 Dez. 1 = Regest Nr. 602; Lade 219, 5 Nr. 70. Eine Kopie auf Papier (c. 1400) ebenda Nr. 69.

1357 Juni 8 [ipso die corporis Christi].

[418]

Johan Echolt, Knappe, und seine Frau Mette geben der Heylewich van Benthem, Pröpstin von Breden, die Hillen, Tochter des Lopen Zeghebertinch im Kipl. Lecden, im Bechsel gegen Berthen Boghels, wohnhaft im Kspl. Epe. Orig. Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 65.

1357 Sept. 11 [die undecima mensis Septembris] Breben. [419

Otto Knoep, Laie der Münst. Diözese, bekundet, daß Gertrudis, Gattin des Luberti carpentarii in Ahus dicti Wittenkavel, und deren Kinder ihm zugehörten, während Rotgherus, Scholaster u. Officiat der Pröpstin u. des Kapitels zu Breden, dies leugnete und behauptete, daß die Gertrudis 1336 Febr. 9 sexta post Agathes mit ihrer damals einjährigen Tochter und einer gewissen Frau, genannt Hindessche, dem Stifte Breden im Wiederwechsel sür Wendela Ebbyshuch und deren Kinder Johanne und Wendela gegeben seien, eine Behauptung, die der Scholaster eidlich erhärten will. Otto Knoep verzichtet aber auf diesen Eid. Darauf läßt der Scholaster über diesen Borgang ein Notariatsinstrument aufnehmen.

Acta sunt hec... in cimiterio Vredene Monast. dioc. prope pontem ferreum, quo itur ad forum..., presentibus ibidem... Johanne Vreselere et...

Hermanno van den Pade plebanis et Johanne Bekerere canonico in Vredene, Rodolpho de Langhen, Hinrico dicto Volmar, Gerhardo Cobbinch, Johanne van den Pade, Detmaro to Hove et Hermanno to Hove testibus.

Drig. Notariatsinstrument des Johannes van den Berghe, clericus Monast.

Lade 208, 811.

1357 Sept. 30 [des satersdaghes na sente Michael daghe des ersengels]. [420]

Willem van der Borch, Richter in dem Kspl. Wynterswich, bekundet, daß vor ihm Lubbert van Remen den Arrest auf das Gut der Abtissin von Breden aufzgehoben habe (scolt quit unde soes de bezettinghe, de he vor my gedaen hedde in der ebtissen gued van Bredene).

Beugen: Everb van ber Eza, Droft zu Bredevort, u. Jacop van den Boghele.

Orig. Siegel; Lade 219, 5 Nr. 68.

1357 Oft. 12 [des dunredaghes na sente Gereonis und Victoris daghe]. [421

Johan, Herr zu Gemene, bekundet, daß er an Johanne Lefardynch, der jest auf dem Hofe to Raetmen (Rathum) ist, kein Recht habe.

Orig. Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 61.

[um 1357 August bis November].

[422

Svederus Scoenstrate, Kleriker, als Prokurator und Syndikus der Pröpstin und bes Rapitels des Stiftes Breden, flagt vor dem Eleften Abolf von Münster gegen den Knappen Johannem de Bermetvelde: 1299 Dez. 29 (ipso die beati Thome Cantuarionsis) habe der Knappe Hermannus de Reppele, Burgmann zu Rienborg, mit seinem Sohne Henrico dem Hörigen des Stiftes Breden Henrico Sybinch die Hufe Armpinch, Kipl. Sutlon, iure homagii "an manitat" ewig übertragen unter der Verpflichtung, daß bei Besitzwechsel als "Herwede" 30 Schillinge zu zahlen seien; sodann habe 1354 Oftober 21 der Ritter Henricus de Reppele, Erbe des oben genannten Hermanni, dem Lamberto Kempinch, dem Sohne des Henrici Sybinch, die Hufe gegen Entrichtung von 30 Schillingen als Exuviae übertragen. 1) Tropdem nun die Genannten 50 Jahre und länger ohne Unterbrechung als Hörige des Stiftes die genannte Huse ohne Widerspruch besessen, so habe jest der Beklagte Johannes de Bermetvelde unrechtmäßiger Weise mit Hülse des weltlichen Gerichts den genannten Lambertus von der Hufe vertrieben. Der dadurch dem Stifte zugefügte Schaben sei auf 100 Mt. munft. Pfge. zu schäßen. Der Gleft moge entscheiben: bas Stift und Lambert besitze rechtmäßig das Gut und Joh. de B. jolle sich aller Ein= griffe euthalten.

Drig. Siegel ab; Lade 217, 1 Nr. 18. Darauf geschrieben am unteren Rande von anderer Hand folgender Bescheid (wohl an den Magister Rothger, Scholastikus in Breden, gerichtet und so das Rlagelibell in das Stiftsarchiv zurückgekommen):

Magister Rotgere. Consultum est mihi, ut dem libellum in Teutonico, ea forma, qua latinice est conceptus, unde mitto vobis libellum per magistrum Andream correctum et libellum in Theutonico exinde transcriptum; faciatis illum libellum Theutonicum adhuc semel scribi et si vos voluritis (!), quod plura dampna domiabus meis in bonis tho Kemping illata inserantur, ea interseri faciatis, et retenta apud vos una copia sub sigillo domini nostri episcopi aliam relinquatis apud eundem et mittatis eas cito ad Rene. Ibi invenietis dominum nostrum episcopum. Et cum istas copias sibi transmiseritis, tergotenus sigillum domine mee sibi imprimatis. Istud videtur amicis meis proficuum, ut vos possitis vos tanto melius deliberare. Omnia, que potero causa vestri et domine mee, volo libenter expedire.

um 1357 Dezember oder Anfang 1358|.

[423

Pröpstin und Kapitel des Stiftes Vreden tragen in ihrem Nechtsstreite gegen Johanne van Bermetvelde den olden dem Bischose Adolf als Richter dasselbe vor (als Datum der beiden Urkunden hier jälschlich 1259 bezw. 1344 angegeben). Sie

<sup>1)</sup> Die betreffenden Urkunden siehe Heft I, Kreis Ahaus, S. 46 u. 47.

bitten den Bischof um Fällung eines gleichen Urteils, indem sie sich zugleich bereit erklären, die Wahrheit des Erzählten vor Gericht zu beweisen und für die Rosten des Berfahrens aufzukommen.

Orig. Siegel ab; 219, 5 Rr. 75.

1358 c. Januar 10 [post festum Pauli primi heremite].

[424

Pröpstin und Kapitel von Breden entlassen die Fennam Reymerinch, Frau des Johannes Amelynch, aus der Hörigkeit, indem sie dafür zurückerhalten Johannem, Sohn des Ghebben des Helschers, und verpachten die Husmerinch, Kspl. Wullen, den genannten Eheleuten Fenna und Johannes auf deren Lebenszeit gegen eine jährliche Abgabe von 18 Schessel Weizen und 18 Schessel Moggen (mensure nostri granarii) auf St. Martin in Breden lieserbar, und 1 Huhn und 4½, Hühnereier (ovis galinaridus) zu den gedräuchlichen Terminen. Hinterlassen die Cheleute bei ihrem Tode einen Sohn, der Bredenscher Höriger ist oder der es werden will, so soll dieser die Huse erhalten gegen die alten Abgaben von 1 Malter Weizen und 1 Malter Malz und  $4\frac{1}{2}$  Hühnereier. Jit er aber nicht Höriger des Stisse, so soll er innerhalb 1 Jahres nach dem Tode des letzen Ehegatten mit 2 Mt, münst. Pfge. die Huse erwerben und jährlich je 18 Schessel Weizen und Roggen entrichten und serner 1 Huhn und  $4\frac{1}{2}$  Eier. Ebenso bei den Erben desselben.

Es siegeln Propftin und Rapitel und Hermannus herr in Abus.

Drig. 2 Siegel; Lade 219, 5 Mr. 72.

1358 Mai 2 [crastino Walburgis].

[425

Rolof de Ruwe verlauft mit Einwilligung seiner Frau Wendelmodes, seines Sohnes Gosens und seiner Tochter Elzisen, dem Dyderise Heretinch seine Eigens hörige Dayen tor Sternbergh.

Zeugen: Ecbert thon Haghe, Amtmann des Herrn van den Ahus; de sculte

thon hove thon Ahus, Gerd de sculte Roterdinch.

Orig. Siegel; Labe 208, 811.

1358 Juli 13 [ipso die beate Margarete virg.].

[426

Evert van der Eza, Drost zu Bredervort, bekundet, daß vor ihm Wervelen Hunnnc der Abtissin, Pröpstin, den Stiftsdamen, den Priestern und dem Stifte Breden keinen Schaden zuzufügen geschworen hat.

Zeugen: Lubbert van Remen, Willem van der Borch, Henrich de Scryvemeker,

Benne Krante.

Orig. Siegel ab; Lade 219, 5 Mr. 71.

1358 Deg. 20 [in vigilia sancti Thome apost.].

[427

Henlewigis de Benthem, Pröpstin, und das Kapitel des Stifts Breden verpachten erblich die Hufe Repelwic, Kipl. Hamwindele (Hamminkeln), den Brüdern des Eremitenordens sancti Augustini des Bejeler Konvents gegen eine jährliche Abzgabe von 20 Pfg. Münft. am Sonntage vor Maria (Veburt unter Vorbehalt eines Stüdes Heulandes, das von der Hufe abgetrennt und der Trude, Wittve des Gerhardi de Zevenar, gegen jährlich 2 grossi Turonenses verpachtet ist. Ein Bruder des Convents soll mit 40 Pfge. Münft. von ihnen die Hufe erwerben und so ebenso dei dessen Tode und so von Erbsall zu Erbsall innerhalb Jahresfrist. Zunächst verpachten sie die Hufe dem Bruder Johannes de Refelinchusen. Anspelmus, Prior, und der ganze Konvent des Ordens von Wezele (Wesel) befunden, die Hufe unter obigen Bedingungen erhalten zu haben. Doppelte Aussertigung. Stifts und Konventssiegel.

Kopie des 15. Ihdts; Kopiar fol. 84 v.

1359 Januar 8 [feria tertia post circumcisionem Domini].

[428

Rotgherus de Twiclo, Sohn des verstorbenen Winandi de Twiclo, verkauft dem Johanni Themmynch seine Eigenhörige Gertrud, Tochter der verstorbenen Gertrud ton Pasche.

Orig. Siegel; Labe 208, 811.

1359 Januar 25 [ipso die conversionis sancti Pauli apostoli]. [429

Johannes Bastart, seine Frau Margareta, ihre Söhne Otto, Hermannus, Johannes und Bernardus und ihre Töchter Mecghilds und Kunnegundis verstausen der Pröpstin und dem Kapitel des Stiftes Breden den Eigenhörigen Hinricum, Sohn der Aleydis Buninch.

Es siegeln Johannes B. und Maghorius de Kukelshem, Rektor der Kirche in

Holtwich.

Orig. Von 2 Siegeln das 2. erhalten; Lade 219, 5 Rr. 80.

1359 Febr. 3 [ipso die beati Blasii].

[430]

Rotgherus, Scholaster in Breden, bekundet, daß Ecbertus thon Haghe dem Stifte Breden den Hinricus, von dem im Hauptbriese die Rede, im Austausch für die freigelassene Fenna Reymerinc gegeben hat und daß jener Hinricus ein Sohn Johannis dicti Bunesche . . . (solgt ein unleserliches Wort) u. der Aleydis Buninc in Ahaus ist.

Orig., z. T. abgeblättert. Transfix zu der Urkunde von 1359 Januar 25

= Regest 429; Labe 219, 5 Nr. 80.

1359 Febr. 22 [up sunte Peters dach ad kathedram].

[431

Der Knappe Konrad Stunde und seine Frau, die Tochter Hermenns van Belen, versprechen Dienstleute der Abtissin zu Breden innerhalb 2 Jahren zu werden; andernsalls fällt das Gut, das sie von der Abtissin zu Lehen tragen, an diese zurück. Orig. Siegel; Lade 208, 811.

1359 März 25 [ipso die annunciacionis virg. gloriose Marie]. [432]

Enghelbertus de Ghemene, seine Frau Sophia, ihr Sohn Enghelbertus und ihre Töchter Elizabeth, Sophia, Gertrudis verkausen an Pröpstin und Kapitel zu Breden die Gertrudim, Tochter der aus Hiddinch gebürtigen Nenniken, der Schwester Bernardi dicti Riggerinch, die bisher ihre Eigenhörige war, sür eine Geldsumme im Austausch gegen Johannes, Sohn des Hermanni Hoynch, den das Stift freigelassen hat.

Es siegeln Enghelbert und Lesardus de Wezele.

Orig., z. T. abgeblättert. 2 Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 74.

1359 April 1 [feria secunda proxima post dominicam, qua cantatur Letare]. [433

Hinricus de Wische, Sohn des Ritters Thiderici de Wische u. seiner Frau Agneze, bekundet, daß er den Hof ton Barwerke, Kspl. Echberghe (Eibergen), von der Pröpstin und dem Kapitel des weltl. Stifts Vreden unter denselben Bedingungen halte wie Swederus und Johannes de Wische, seine Cheime (patrui), ihn einst hatten, jedoch mit der weiteren Bedingung, daß, wenn er die Jinsen, Zehnten u. Abgaben (iura) aus dem Hofe und den zugehörigen Gütern und Hufen (mansis) nicht zur richtigen Zeit zahle, dann die genannten Stiftsdamen ihr Recht gegen ihn wegen aller dieser Abgaben geltend machen können, nach ihrem freien Belieben "sine mes indignacione".

Drig. Siegel ab; Labe 219, 5 Nr. 76.

1359 Mai 16 [feria quinta post dominicam, qua cantatur Jubilate]. [434

Albertus de Graes und Beatrix, seine Gattin, verkausen ihren Eigenhörigen Wilhelmum, Sohn der Kristine Lentfordinch, der Frau des Johannis Boynch, dem Engelberto van den Rode.

Orig. Siegel; Labe 208, 811.

1359 Juli 17 [feria quarta post divisionem Apostolorum].

Henlewigis de Benthem, Pröpstin, und das Stift zu Breden verpachten die schon 3 Jahre lang von Johannes Grutere innegehabte Wiese, die zu der Huse Ostmanshove bei Bocholt gehört, für jährlich 32 Münst. Pfge. dem genannten Johannes und seinen Erben erblich. In den ersten 19 Jahren muß er jährlich am Feste der Apostel Philippus u. Jacobus 32 Pfge. und dann später 36 Pfge. zahlen;

[435

verzögert sich die Zahlung über 14 Tage, das Doppelte; über 1/2 Jahr, fällt die Biese an das Stift zurück.

Es siegelt die Pröpstin und Rotgherus Schenke auf Bitten des Johannes.

Doppelte Aussertigung.

Orig. 2 Siegel; Lade 219, 5 Nr. 77. — Kopie im Kopiar fol. 85.

359 Aug. 4 [dominica proxima post Petri ad vincula]. [436] Sherhardus dictus de Brunen, seine Frau Elizabeth und ihre Kinder Cristina und Ludgardis verlausen den Hermannum, Sohn der Cristine, der Tochter des Johannis dicti Gruterinch, ihren Hörigen, dem Roberto Hyddinch, der ihn an Pröpstin und Kapitel des weltlichen Stistes Breden geben soll, ab eisdem dominadus, prout asserit, manumittendo tytulo iuste permutacionis in verum recomcambium.

Es siegeln Gherhardus und Hinricus de Langhenhove.

Orig. 2 Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 79.

1359 Sept. 8 sin die nativitatis Marie virginis]. [437 Sherlach van Bulen trägt der Aleyde van Benthem, Abtissin zu Breden, das Sut tor Braech, Kipl. Degheninghen, auf, das er bisher von ihr als Lehen hatte. Orig. Siegel; Lade 219, 5 Nr. 78.

1359 Sept. 28 | ipso die beati Wenzelai |.

[438

Rotgherus Antynch, Scholaster des Stistes Breden, vermacht den ihm von der Kanonissin Ghisla de Oldenborch versauften Acker beim Plinccamp dem Kleriker Johann van den Berghe mit der Bestimmung, daß jener nach dessen Tode oder, salls dieser Laie würde, sogleich an das Kapitel des Stists Breden fallen und die Einkünfte zu des Erblassers und einer gewissen Alend Memorie verwandt werden sollen, zusammen mit den Einkünsten des neunten Teils der Huse Gherkinchove; lettere sollen jedoch, salls die Kellnerin Elyzabet de Hoseden den Rotgherus überzlebt, vorerst bis zu ihrem Tode dieser zusallen.

Drig., abblätternb. Siegel ab; Labe 218, 3. — Hierauf bezieht sich bie folgende

Notiz in dem Lib. cat. fol. 47:

Item nota, quod in annivarsario Rotgheri Antync, scolastici in Vredene, nona pars fructuum mansi Gherkinchove sua pecunia comparata Elizabet de Hoseden celeraria ibidem defuncta pro ipsius scolastici memoria et fructus agri siti iuxta Ykinc per domicellam Ghislen de Oldenborch tunc temporis canonice ibidem sibi venditi pro cuiusdam Aleydis memoria peragenda . . . singulis annis distribuentur u. s. w.

Bensewigis de Benthem, Pröpstin, u. das Kapitel des Stists Breden verpachten die Hufe Besteric im Aspl. Erlere (Erle, Kr. Reclinghausen) dem Johanni Hutten, Sohn des gleichnamigen J. H., erblich für jährlich 8 Schill. Wünst. Pfge. und 1 Schill. an die Thesauraria des Stists, fällig auf Martini in Breden. Die 8 Schill. soll Rotgherus Antynch, Scholaster des Stists, auf Lebenszeit erhalten; nach seinem Tode kommen sie an die Pröpstin. Nach dem Tode des Johannes soll sein Erbe innerhalb Jahresssrift die Huse mit 2 Mt. erwerben und so von Erbe zu Erbe. Bei Richtzahlung des Ziuses 2 Jahre lang oder Nichterwerb in der angegebenen Frist verfällt die Huse an das Stist. Es siegelt die Pröpstin und auf Bitten des Anpächters Rotgherus Antynch, Scholaster und Offiziat der Stistsdamen, und Brund Bolte.

Kopie des 15. Ihdts.; Kopiar fol. 84.

Juni 18 [feria quinta post festum sancti Viti martiris]. [440 hermannus de Reppele, Ritter, giebt der Pröpstin und dem Stifte Breden den Thidericus, Sohn der Evescen thor Steghe, der Schwester des verstorbenen Walteri dicti de Bueshove, und erhält dafür zurück den Thidericum Runnync, der auf seinem Gute Crinnencamp wohnt.

Drig. Siegel; Lade 220, 6 Rr. 3.

1360 Juni 30 [in crastino sanctorum Petri et Pauli apostolorum]. [441

Officialis curie Traiectensis in Daventria, Zutphania, Swolle, Kampis, Lochem, Oldenzale, Depenhem, Gore, Yselmude, Almelo ecclesiarum rectoribus et curatis... salutem in Domino sempiternam. Cum nos iam dudum Wicboldum de Warmelo, Wilhelmum Stopendal, Everhardum de Wullen, Albertum Belleman, Ambrosium dictum Brus de Costere, Winandum Udinch, Albertum Udinch, Albertum ton Bauhuys, Wolterum Dalsche quondam dictum Bolte, Wilhelmum Sibertinch quondam dictum Bozelinghe, Johannem dictum van Neest, Heynonem Merinch et dictum Bolte tor Nortwerch (?), laycos Traiectensis dioc., und deren Complicen als invasores u. raptores von Kirchengut auf Ansteen der Libeitsführ und des Stiftes Breden seierlich zu exfommuniziren besohlen hatte, so wiederholt er wegen der Berstockheit der libelthäter diesen Bescht an sie, für den Fall daß sie ihn noch nicht ausgesührt, und besiehlt ihnen, die Aussührung dieses Wandats durch ihre besiegelte Transsippriese zu bestätigen.

Orig. Siegel ab, 3 Transfire an der Urfunde gewesen, von denen 1 erhalten

aber ganz abgeblättert ist; Lade 200, 4.

1360 Juli 2.

[442

Die Abtissin Alhendis de Benthem entläßt Bekam, Meierin (villicam) des Hoses thon Alvinchove, Kipl. Ecberghe (Eibergen), und deren Sohn Gerhardus sür 12 Mt. aus der Hörigkeit, welche Summe Gerhardus Byerman zu zahlen verspricht, und giebt ihnen die Ministerialität; dagegen versprechen sie dis zum Feste Epiphanie an ihre Stelle 2 Personen von mindestens 8 Jahren der Abtissin zu geben. Ferner verspachtet die Abtissin der Meierin den Hof Alvinchove auf Lebenszeit unter bestimmten Bedingungen und ebenso die Güter Becsbese, Loghenmersch im Kipl. Ecberghe und Kote in Bederka.

Beugen: Rotgherus, Scholaster, und Gerardus Bierman.

Notariatsinstrument des Johannes van den Berghe, clericus Monast. dioc., das die Abtissin noch besiegelt.

Transsumpt in Notariatsinstrument von 1361, vergl. Regest Nr. 450, z. T. zerstört und nicht lesbar; Lade 220, 6 Nr. 52.

1360 Juli 17 [octava septem Fratrum].

[443

Sanderus de Gra[ez], seine Frau Kristina, ihre Söhne Wernerus, Sanderus, Albertus und Töchter Odela, Margareta, Kristina, Hillegundis und Wechildis verstausen die Ghermodim, Tochter des ... stere und der Gertrudis ton Holtsampe, dictam modo Ermite, Kontubine des Boldewini Ber ..., und deren und B's Tochter Gertrudim den Brüdern Henrico und Gerhardo Kempinch, welch' lettere sie für sich behufs eigener Freilassung zum Austausch an Pröpstin und Kapitel des Stifts Vreden weiter geben wollen.

Orig., z. T. zerstört. Siegel ab; Lade 208, 811.

1360 Sept. 26 [sabbato ante festum sancti Michaelis archangeli]. [444

Wilhelmus de Etschedorpe und seine Schwester Gertrudis Abbinc geben den Hinricum, Sohn der Jutte thor Weperbeke, dem Stifte Breden im Austausch gegen die vorgenannte Gertrudis Abbinc, die das Stift freigelassen hat. Es siegeln Johannes de Wechsceten und Landerus de Graes.

Orig. 2 Siegel ab; Lade 220, 6 Nr. 1.

1360 Ett. 4 [dominica proxima post festum sancti Remigii confessoris]. [445]

Wolterus Overeische, seine Frau Margareta und ihre Kinder Hinricus, Ludolphus, Ghebbika und Aleydis bekunden, daß sie aus der Huse Overetsche im Kspl. Detten (Emsdetten), Bschst. Honet (Hollingen), der Pröpstin u. dem Kapitel des Stifts Breden jährlich auf Martini I Malter Weizen Stadt Münsterischen Maaßes u. in dem einen Jahre 2 Widder (arietes), im andern einen sowie jährlich I Hühner in Breden zu entrichten haben. Un Stelle der I Malter können sie auch jährlich einen entsprechenden Geldbetrag leisten. Willstinus de Rekenevelde, Johannes thon Brinke

und Hinricus tho Henlewighehus verbürgen sich für die Zahlung. Es siegelt Johannes dictus Bullerman, Priester und Offizians der Kirche in Detten upper Emese. Kopie des endenden 14. Ihdts.; Ropiar fol. 85 n.

1360 Ottober 12 [feria secunda proxima post festum sanctorum Gereonis et Victoris martirum]. [446

Die Schöffen der Stadt Breden bekunden, daß Gerlacus Melyes, seine Frau Mechildis und ihre Tochter Helika vor ihnen den früher Honkincbrede, jest Bekincs brede genannten Acker, der bei Plinckanz liegt, ... Scheffel Saat groß, der Pröpstin und dem Kapitel des Stists Breden in die Hand des Scholasters Rotgherus Authuch, Prokurators, übertragen haben.

Die Mitschöffen Ludolphus Twiclo und Albertus Bertrams, die die Orkunde empfangen, siegeln mit Stadtsiegel astantibus Rinaldo de Huseden, Wenemaro

de Hameren, Gerhardo Cobbinc, Johanne de Pade.

Orig. Sehr zerstört, abgeblättert und durchlöchert. Siegel ab; Lade 220, 6 Rr. 2. — Kopie im Kopiar fol. 85 v.

1360 Dez. 20 [in vigilia beati Thome apostoli].

[447

Henric van Ghymmete verkauft mit Einwilligung seiner Frau Stinen seine Eigenhörigen Hermeune und Ghesen, Ninder der Dayen Stedelincges, dem Priester Ludolve van Stode.

Orig. Siegel ab; Lade 208, 811.

1360 December 22 Breben.

[448

Gerhardus Rodinch, seine Frau Kunnegundis und ihre Kinder Gerhardus, Kunnegundis, Alhendis, Jutta, Margareta, Hadewigis befunden, dem Rotghero Antinch, Scholaster von Breden, einen Acter von 3 Schessel Saat vor der Stadt Breden vor dem Wulver Thore apud Berclam (Berkel) bei dem Acter des Hermanni Kolen, zusammen mit dem anstoßenden Garten, für 6 Mt. und 6 Pfge. verkauft zu haben; sie verzichten darauf und versprechen Währschaft.

Acta sunt hec Vredene in hospicio habitacionis Gerhardi Rodinch et Kunegundis coniugum predictorum . . . presentibus . . . Johanne rectore altaris sancti Michaelis in ecclesia Vredensi, Wilhelmo Slincwater, Bernardo thor Moelen, Johanne dicto Edelere et Hermanno Kole testibus . . .

Orig. Notariatsinstrument des Johannes Breselere, clericus Monast. dioc. Dazu besiegelt von Johannes, rector altaris s. Michaelis. Siegel ab; Lade 219, 5 Nr. 15. — Bergl. Regest 482.

1360 Dez. 22 [des naesten daghes the sunte Thomas daghe]. [449]

Ludolf van den Stocke, Priester, vertauscht mit der Abtissin zu Breden Hermenne und Ghesen, Kinder der Dayen Stekelinges, gegen seinen Unappen Albert van den Garebroke, Sohn des † Alberts van den Garebroke, auch genannt Johann de Here, und gegen Reneken, seine Schwester.

Drig. Siegel; Lade 208, 811.

1361 um Febr. 16 [Tagesbatum nicht mehr lesbar] Vreden. [450

Rotgherus Antinch, Scholaster von Breden, läßt ein Notariatsinstrument des Johannes van den Berghe, besiegelt mit Siegel der Alendis de Benthem, Abtissin in Breden, von 1360 Juli 2 (= Regest Nr. 442) transsumieren.

Acta . . . in domo habitacionis ciusdem domini Rotgheri . . . infra emunitatem secularis ecclesie Vredenensis . . . Johanne rectore altaris sancti Michaelis, Gerhardo Biermann et Johanne Hungheringh testibus.

Notariatsinstrument des Johannes Breselere, clericus Monast. dioc. Orig.,

3 T. zerstört; Lade 220, 6 Nr. 52. Auf demfelben Pergamentblatt: 1361 Jebr. 16 [feria tercia post dominicam, qua cantatur Invocavit]. [451

Die Abtissin Aleydis besiegelt unter Bestätigung des Inhalts das Instrument mit dem Hinzusügen, daß an Stelle der Beka und ihres Sohnes Gerhardus sie im Austausch Gerhardus, Sohn Johannis sculteti de Huppelo und der Hillegundis thon Kiskamp, sowie Goswinus, Sohn des Heynonis und der Beken dictorum de Heec, erhalten habe.

Orig. Siegel ab.

1361 Upril 5 [feria secunda post octavas Pasche].

[452

Aleyd van Benthem, Abtissin zu Breden, belehnt mit ihrem Zehnten aus dem Koneghinchof, Gosscalfinchof, Ostmanninch und Havenbergh, alles Kipl. Borsen, und aus Overhaghene, Kspl. Erlere (Erle, Kr. Recklinghausen), den Johanne des Nichters und dessen Frau Stinen, mit der Bestimmung, daß nach ihrem Tode ihr Erbe, ob Mann oder Frau, den Zehnten binnen Jahressrist mit 3 Mt. münstersichlag. Pfg. neu erwerben soll, und so sort von Erbe zu Erbe ewig. Es siegeln Abtissin und Johann. Doppelte Aussertigung.

Beugen: Rotgher de Scolaster, Johannes de Brezelere, Kanoniker zu Breden;

Albert de Wullenwevere und Bruun Bolte, Bürger zu Borken.

Orig. Siegel des J. erhalten; Lade 220, 6 Nr. 5.

1361 Mai 25 [up sente Urbans dach].

[453

Sander van Graes verkauft mit Zustimmung seiner Frau Stine und seiner Kinder Godise, Werner, Sander, Albert, Johan, Godele, Grete, Stine, Hille und Wette dem Herrn Hermann van den Paede, Kirchherrn zu Vreden, seine Eigenhörigen Dayen Hoesels und Werner, ihren Sohn.

Drig. Siegel; Lade 208, 811. — Eine zweite Aussertigung mit Überschrift; Datum per copiam sub sigillo abbatisse Vredensis ebenda. Perg. Siegel ab.

1361 Juni 15 [in die beati Viti martiris].

[454

Hendis de Benthem in Breden seine Eigenhörige Aleydim dictam Hozels und deren Sohn Wernerum, welche er von Sanderus de Graes angekauft hat, gegen Johannem dictum de Vele.

Presentibus: Alberto Bertrams . . . scabino in Vredene, sculceto de Zydenhove, Goscalco Evekinc, Lombero (!) Boykinc et Alberto Edelerinc, Liten

der Abtissin.

Orig. Siegel; Lade 208, 811.

1361 Juni 24 [in die nativitatis beati Johannis bapt.].

[455

Bernardus, Priester, und Johannes, fratres dicti des Richters in Borten, vertauschen mit der Abtissin Allhende zu Breden, den Eigenhörigen Arnoldum Wynoldine gegen Johannes, Sohn des Johannes Boyne alias dicti Bacoven und seiner Frau Christine.

Presentibus: Bernardo Genegemur tunc temporis capellano in Borken,

Ecberto Dusine ac Brunone Bolten.

Drig. Siegel ab; Lade 208, 811.

1361 Juli 13 [ipso die beate Margarete virg. et mart.].

[456]

Jutta de Ghotersvich, Pröpstin, und das Kapitel des Stists Breden verpachten dem Rodolpho dicto tho Haren und dessen Frau Gertrudi die Güter Boytinch, Kipl. Breden, erblich unter solgenden Bedingungen: in den ersten 2 Jahren erhalten die Cheleute die ganze Ernte der Güter und sie müssen nur die Hälfte des Zehnten bezahlen, während die andere Hälfte das Stist bezahlt. Im 3. Jahre erhält das Stist die 4. Garbe, die Cheleute haben 2 Teile, das Stist 1 Teil des Zehnten zu zahlen. In den solgenden Jahren erhält das Stist die 3. Garbe, mit dem Zehnten bleibt es. Ausserdem hat das Stist das Recht, 2 Stiere und 2 Stuten (tauros,

equas), auf den Gütern groß und fett ziehen zu lassen, die sie durch magere Tiere

jederzeit erseten können. Jutta siegelt.

Zeugen: Arnoldus de Hoseben, Rotgherus Anthnch, Scholaster, Wicboldus, Schulte des Hoses Kernebeke, und Geihardus, Schulte des Hoses Aunuhnch. Der Scholaster hat die Urkunde geschrieben.

Kopie des 14. Ihdts. Kopiar fol. 88a.

1361 Aug. 9 [in vigilia sancti Laurencii martiris].

[457

Sanderus de Graez, seine Frau Cristina und seine Söhne und Töchter Gotfridus, Bernerus, Sanderus, Albertus, Johannes, Odela, Margareta, Cristina, Hillegundis und Mechildis verkausen ihre Hörigen (Verhardum und Henselen, Kinder der Chesleute Wesceli und Margarethe dictorum van Honsinch dem Wilhelmo cellatori, Bürger von Borken, und dessen Frau Katherine und dem Bruder der letzteren Wescelo und geben sie im Austausch der Pröpstin und dem Kapitel für Kath. und Wescelus, die diese freilassen wollen. Wit dem Aussteller siegelt der Priester Albertus Botesmolen, Ofiziant der Kirche in Winterswich.

Beugen: Johannes Bildeboldinch, Gerhardus Elinch, Litonen des Stifts Breben;

Gerhardus Koleman, Godfridus de Graez, Adolphus Wimikinch.

Crig. 2 Siegel; Lade 220, 6 Rr. 4.

1361 Cft. 3 [in dominica proxima post Remigii]. [458 Engelbertus de Enschede, Curatus der Kirche in Benthem, entläßt den Johannem Cltena aus seiner Hörigkeit. Drig. Siegel ab; Lade 208, 811.

1361 Citob. 4 [die beati Francisci].

 $\{459$ 

Thidericus, Propst von St. Peter und Andreas in Paderborn, und Engelbertus, Pjarrer in Benthem, als Testamentsvollstrecker des verstorbenen Thidericus de Enschede, canonicus Monasteriensis, entlassen Repnetinam, die Frau des Menso Copes, und deren Kinder aus der Eigenhörigkeit. Der Propst siegelt allein. Orig. Siegelrest; Lade 208, 811.

1361 Dez. 26 [die XXVI mensis Decembris] Breden.

[460]

Der Scholaster des Stistes Breden Rotgherus Antinch, Profurator oder Cssisiat der Pröpstin und des Kapitels, übergiebt den Bernardum Stoveserel und dessemeiter Alhendim, Frau des Johannis Vederinch, an den Thidericus Kemenere, Cssisiat in Gemen, per tactum unius cyrotece, in usum dominii in Gemene; Thidericus, namens dieser Herrschaft, giebt zurück an deren Stelle auf dieselbe Beise sür das Stift die Wechildim, Tochter des Henvolius Andolvinch prope Swartenberghe im Kspl. Binterswich, und die Alhendim, Tochter des Themelen des Guldenen, wohnend zur Zeit im Hause des genannten Themelen tho Wirte iuxta Kunstinch, unter der Bedingung, daß die 2 Kinder der erstgenannten Alendis (der Schwester des B. St.), namens Gerhardus und Gertrudis, Eigenhörige des Stists bleiben sollen. Der Scholaster läßt darüber ein Instrument ausnehmen.

Acta sunt hec infra emunitatem oppidi Vredenensis in domo habitacionis Rotgheri scolastici... presentibus... Brunone Bolten et Thiderico Egghinch laicis necnon Heynone sculteto curtis Merste, Gerhardo sculteto curtis Nunninch, Johanne van Merste et Goschalco Smedinch litonibus ecclesie

Vredenensis testibus.

Orig. Notariatsinstrument des Johannes Vreselere, clericus Monast. dioc. Lade 208, 811.

1361 Dez. 26 sipso die beati Stephani prothomartiris]. [461 Gered van Brune, seine Frau Elsebeen und ihre Kinder . . . moet und Grete verkausen den Brüdern Bernde und Wolter [thor] Kemenaden ihre Hörigen Johanne u. Bonfine, Söhne des + Johannis Gruterinch.

Beugen: Goswyn van Horstlo, Jacob van Horstlo, bes Godwins Sohn; Arend

ten Spoldere, Werner ten haghe.

Drig. Teilweise durch Feuchtigkeit zerstört. Siegel ab; Lade 220, 6 Nr. 7.

1362 Januar 2 [crastino die circumcisionis Domini].

[462

Berend und Wolter [thor Kemenaden] geben zu rechtem Wiederwechsel der Pröpstin und dem Kapitel des Stists Vreden die Brüder Johanne und Boykine, die Söhne der Stinen Gruterinch, gegen Gerede van Brunen und bitten zu siegeln Rotgher Schencken.

Zeugen: Goswyn van Horstelo, Arnolt ten Spoldere.

Orig. Total zerstört (ergänzt aus 1361 Dez. 26). Siegel ab; Lade 220, 6 Rr. 7.

1362 April 10 Breden.

[463

Thibericus dictus Nevekin verzichtet auf seine Hufe Werenshus, Kspl. Wenterswich, Bschst. Hengheslo (Hengel), in die Hände des Rotgheri Antingh, Prokurators der Pröpskin und des Kapitels zu Breden, worüber Rotgherus den Notar um Aussertigung eines Justruments ersucht.

Presentibus in cimiterio versus pontem ferreum, quo ab eodem cimiterio itur ad curiam domine abbatisse, Wescelo rectori (!) ecclesie in Ecberghe (Eibergen), Johanne Bekerere rectori altaris sanctorum trium Magorum ibidem,

Arnoldo de Hozeden et dicto Brand schulteto de Huppelo testibus.

Orig. Notariatsinstrument des Johannes Breselere, cleric. Monast. dioc., Lade 220, 6 Nr. 8.

1362 Aug. 17 [des achteden daghes sente Laurenciuses des mertelers]. [464

Jutta von Goterswich, Pröpstin, und das Kapitel des Stiftes Breden geben dem Gherde thon Hornesote u. dessen Frau Stinen ihr Gut Weninch, Kipl. Bocholt, und Benehuzen, Kipl. Rhede, gegen eine jährliche, im Herbst oder auf S. Wertins Misse fällige Pacht an Hühnern und Giern, die sie durch ihren Boten holen lassen sollen, unter Borbehalt alles Anrechtes des Johannes Wennach an dem Gute Benehuzen auf die Zeitdauer, solange sein Brief "holt". Wachen die Eheleute ihr Kind zu einem Hörigen des Stiftes, dann soll es auch das Gut gegen die genannte Abgabe erhalten. Thun sie dies aber nicht und begehren sie tropdem das Gut für einen Sohn, so soll sesterer eine dem Stifte hörige Person heiraten und deshalb das Gut Weninch u. Benehuzen erhalten; nach dessen Tode erhält das Stift von seiner Nachlassenschaft 3 Mt. Münsterschlag. Pfge. Machen sie kein Kind zum Hörigen und es heiratet auch kein Sohn eine Bredensche Hörige, so soll nach dem Tode Gherds dessen Frau gegen Zahlung von 3 Mt. das Gut behalten gegen die genannte Pacht; nach ihrem Tode erhält das Stift wiederum 3 Mt. von dem Gute.

Zeugen: Arnoldus de Hozeden, Rotgherus Antinch, Scholaster zu B., und Arnd

thon Spoldere.

Orig. 2 Siegel ab; Labe 220, 6 Nr. 9.

1362 Nov. 29 [tho sunte Andreas avende].

[465

Mathies de Zasse, Margrete, seine Frau, und ihr Sohn Hendenrich geben der Pröpstin und dem Rapitel des Stifts Breden 1 Mk. Pfg. Rente aus dem Gute Dechardinch, Kspl. Ghesghere (Gescher), fällig auf Martini, ablösbar mit 24 Mk. Pfg., für welche Summe sie das stiftische Bogteigut beschädigt haben. Diese Summe sollen sie sort belegen in ervepachte, unse memoren unde Gerdes mines broder jummer= mer tho done.

Kopie des 14. Ihdts., Kopiar fol. 88v.

1363 Januar 13 [des acheden daghes Drutthenden].

[466

Jutta van Gotersvich, Pröpstin, u. das Kapitel des Stifts Breden überlassen dem Berende, Kirchherrn zu Breden, die Hausstätte, worin Johan de Bekerere gestorben, auf 24 Jahre gegen jährlich 4 Schill. Bredener Währung auf Martini. Nach Abslauf dieser Zeit behält sich das Stift vor, die etwa auf der-Stätte errichteten Gesbäulichkeiten nach der Abschäung von 4 Personen — je 2 von beiden Parteien — zu bezahlen, andernfalls kann B. sie abbrechen. Stistssiegel u. das des B. Doppelte Aussertigung.

Kopie des 15. Ihdis.; Kopiar fol. 90 v/91.

1363 Januar 22 [ipso die beati Vincencii maioris].

[467

Jutta de Goterswich, Pröpstin, u. das Kapitel des Stifts Breden bekunden, daß Billikinus Abbinc u. dessen Frau Hillegundis ihre Güter Broberinch, Bschft. Ratmen (Rathum), Kipl. Winterswich, nach dem Tode des Scholasters Rotgheri Untynch, wenn sie wollen, haben sollen zur Bebauung gegen jährliche Abgabe des 3. Teils der Garben, unter der Bedingung, daß das Rapitel 2 Teile des großen Zehnten zu zahlen habe, dagegen die Eheleute den dritten mit dem schmalen Zehnten, und daß lettere außerdem den Stiftsboten, wenn er die Garben einsammelt, zu beköstigen haben. Außerdem soll jeder Erbe die Güter innerhalb 2 Monaten nach dem Tode seines Borgangers mit 1 Dif. Münst. Pfge. erwerben. Es siegelt das Kapitel und an Stelle 23. und H's der Scholaster.

Orig. 2 Siegel ab; Lade 220, 6 Ar. 13.

1363 April 18 [feria tercia post festum sanctorum Tiburcii et Valeriani [468 martirum].

Everhardus Speghel, Priester, bekundet, daß Henno thon Herlen, auch genannt Dodelinch, in seiner und in Gegenwart Gotscalci Herkinch und Thiderici Kreppinch alle seine beweglichen und unbeweglichen Güter nach seinem Tode dem Stift in Breden vermacht habe, mit der Bestimmung, daß 2 Teile davon (bina pars) ad structuram, tecturam et illuminacionem ecclesie dominorum und der 3. Teil (tercia pars) ad structuram et illuminacionem ecclesie dominarum verwandt werben.

Drig. Siegelrest; Lade 220, 6 Nr. 12.

1363 April 18 | feria tercia post festum sanctorum Tiburcii et Valeriani [469]martirum].

Rotgherus Antinch, Scholaster in Breden, bekundet, daß Henno thon Herlen in seiner und in Gegenwart des Thiderici Krepifen vel dicti Eppinch und Gerhardi sculteti curtis Nunnynch alle seine Nachlassenschaft nach seinem Tode dem Stifte Breden vermacht habe und zwar sollen 2 Teile (bina pars) ad edificacionem, tecturam et illiuminacionem ecclesie dominorum und der 3. Teil ad structuram et illuminacionem ecclesie dominarum verwandt werden. Außerdem fügte er hinzu, daß Lubertus tho Hove ihm (dem Henno thon Herlen) 3 Schillinge, Johannes hubboldinch in Dodincwerden 4 Scheffel Weizen und Henno Etseccinch (!) tho Ghellen 2 Schillinge schuldig seien, wogegen er (Henno) der Korte Danen 2 Schillinge schulde. Orig. Siegel ab; Lade 220, 6 Nr. 12. — Regest in Hoschr. 63 fol. 29 Nr. 2.

1363 Mai 1 [to sunte Walburghe daghe].

[470

Berent ton Cohus und Conrat Mestelinc, Provisoren der Kirche St. Walburghe zu Ramestorpe (Ramsborf) und des Kirchspiels, und die gemeinen Ratleute der Kirche verkaufen dem Berende Sigkinc die Aliken, Tochter der Ghesen tor Krimwich. Sie bitten zu siegeln Staczes den Schulten und Richter zu Ramestorpe.

Siegel ab; Lade 220, 6 Rr. 10.

1363 Aug. 27 [ipso die beati Rufi martiris].

[471

Bernardus de Erle verkauft seine Hörige Margaretham, Tochter des Alberti des Holtscers, dem Johanni, Sohne des Luberti Witkavel.

Beugen: Ortwinus dictus de Graz, dictus smale Ortwin; Ortwinus de Graz dictus Koic, Ortwin ac Ecbertus thon Haghe.

Drig. Siegel ab; Lade 220, 6 Nr. 14.

1363 Sept. 2 [ipso die sancti Anthonii confessoris].

[472

Jutta de Gotersvich, Propftin zu Breden, vertauscht mit der Abtissin zu Breden ihre Ministerialin Bertradim, Tochter der Gertrudis, der Frau des Johannis Beernnnch gegen Hillegundim, Tochter der Hillegardis thon Brinke.

Orig. Siegel; Labe 208, 811.

1363 Sept. 4 [feria secunda post festum sancti Egidii confessoris]. [473

Johannes des Richters und bessen Frau Stina verkausen ihre Güter Godekinch, Kipl. Ramestorpe, Bichst. Holthuzen (Ramsdorf, Holthausen), der Pröpstin und dem Kapitel von Breden, mit den zugehörigen Leuten Aleyde Godekinch, deren Sohn Henrico und Tochter Aleyde, und versprechen Währschaft.

Beugen: Albertus Groffiken, Hermannus Wenekinch.

Drig. Siegel ab; Lade 220, 6 Rr. 11. — Kopie im Kopiar fol. 88 v.

1363 Sept. 4 [feria secunda post festum sancti Egidii confessoris]. [474

Bernardus des Richters, Priester, sowie Johannes des Richters und dessen Frau Stina verkausen ihre Güter Godekinch, Aspl. Ramestorpe, Bschst. Holthuzen, mit den zugehörigen Leuten Aleyde Godekinch, deren Sohne Henrico und Tochter Alcyde an Pröpstin und Kapitel des Stifts Breden und geloben Währschaft.

Beugen: Albertus dictus Groffilen, Hermannus Wemekinch, Bruno Bolte.

Kopie des 14. Ihdts., Kopiar fol. 89.

1363 Oft. 19 [in crastino beati Luce ewangeliste].

[475

Pröpstin und Kapitel des Stifts Breden geloben, weil der Scholaster Rotgherus Antynch sowie Brund Bolte und dessen Frau Truda die Güter Godefinch, Kipl. Ramestorpe, Bschst. Holthuzen (Ramsdorf, Holthausen), mit dem zugehörigen Schulten, mit Aleyde Godefinch und deren Kindern Henrico und Aleyde mit ihrem eigenen Gelde angekauft und dem Stifte zu ihrem Seelenheil überwiesen haben, diesen auf Lebenszeit jährlich vor Mariä Reinigung den ganzen Ertrag dieser Güter zu erstatten. Nach ihrem Tode soll dieser Ertrag zu ihrer Wemorie verswandt werden; Festjehung der Spenden an die Teilnehmer. Stiftssiegel und die der 3 Aussteller. Doppelte Aussertigung.

Ropie des 14. Ihdts., Kopiar fol. 89 v. — Auf diese Urkunde bezügliches Regest

Kopiar fol. 88 v. — Regest in Hoschr. 63 fol. 12 Nr. 38.

1364 Febr. 2 [in festo purificationis beate Marie virginis]. [476

Hermann Gerkink giebt mit Zustimmung seiner Brüder Henrix und Gerdes der Abtissin zu Breden seine Eigenhörige Wendelen, die Tochter des Dederix Hollen, an Stelle der Beken tor Steghe.

Drig. Siegel ab; Lade 208, 811.

1364 März 28 [feria quinta infra octavam Pasche].

[477

Sophia Provestinch, deren Sohn Goswinus und ihre Töchter Resa und Sophia verkausen der Aleydi dicte thon Distelslade die Aleydim, die Tochter des Johannis Henritinch und der Engele dicte upter Beke, ihre Hörige, zur Weitergabe an Pröpstin und Kapitel des Stifts Breden im Austausch gegen sie selbst (Aleydis), die freigelassen werden soll aus Bredenscher Hörigkeit. Es siegeln Sophia Provestinch und Henricus dictus Runge.

Beugen: Albertus Groffifen, Bruno Bolte, Wilhelmus Gebelere, Goswinus

Maltier (!).

Drig. 2 Siegel ab; Labe 220, 6 Rr. 16.

1364 Mai 5 [dominica proxima post ascensionem Domini]. [478

Die Schöffen der Stadt Breden bekunden, daß vor ihnen Gertrudis Ellinc und ihre Söhne Gerhardus und Lambertus der Aleydi de Benthem, Abtissin von Breden, einen Acker vor der Bulverporten von 3 Scheffel Saat neben dem Acker der Margarete Saffenberghes und einen Garten daneben gegen die Berclam (Berkel) hin verkauft haben. Jur Sicherung der Bährschaftsleiftung verpachten dieselben der Abtissin eine Ackerbrede (agrum latum in vulgo eyne breyde) neben Temminebusche von 16 Scheffel Saat. Die Schöffen in Breden Gerhardus Byerman, Everwinus de Burlo und Albertus Bertrami empfangen die "orkunne" und siegeln mit Stadtsiegel.

Drig. Siegel ab; Lade 220, 6 Nr. 19. — Ropie im Kopiar fol. 94 v/95.

1364 Juni 1 [die Nicomedis martiris].

[479

Jutta de Goterswich, Pröpstin von Breden, verpachtet die Huse Lodewighinch dem Johanni dicto Scluter und investiert ihn damit "in Manstat", nachdem sie als hergewede (pro herwadio) für den Burgänger Her...<sup>1</sup>) 5 Mt. empfangen hatte. Zeugen: [Ar]noldus de Hoziden, Wenemarus de Hameren, Wenemarus Rep (?). Notiz des 14. Ihdts.; Kopiar fol. 30.

1364 Juli 25 [up sunte Jacopes dach].

[480]

Aleyt van Benthem, Abtissin zu Breden, nimmt mit Rat der Pröpstin und des Kapitels zum Besten der Abtei von Werner Besselinch und dessen Frau Aleyde das Gut Besselinch, Kipl. Grollo, Bichst. Linelo (Gronlo, Lindvelden?), auf; die Ehesleute verzichten darauf zu Behuf Werners, des Sohnes Goswins Raendes, welch' letterem die Abtissin das Gut giebt in Erbpacht von jährlich 3 Schillingen Münstersschlag. Pfgen., auf S. Mertins Tag. Bezahlt W. oder seine Erben 3 Jahre lang diese Pacht nicht, so fällt das Gut ohne Weiteres an die Abtei zurück. Nach dem Tode Goswins soll sein nächster Erbe binnen Jahr und Tag das Gut wiedersempfangen mit 18 Schillingen Münst. Währung und erhalten gegen doppelte Pacht, und so von Erbe zu Erbe. Wird das Gut verlauft, so soll der Ankäuser es von der Abtei empfangen gegen doppelte Pacht, "mer he en darf nyen herwede gheven, it en vorstorve". Es siegeln Abtissin und Pröpstin mit Kapitel.

Drig. 2 Siegel ab: Lade 220, 6 Nr. 15.

1364 Mug. 1 [ipso die beati Petri ad vincula].

[481

Das Domkapitel und der Klerus secundarius von Münster schließen eine Union. Ropie des 16. Ihdts, Lade 204, 1; desgl. 17. Ihdts., Lade 193, 3. — Gedruckt nach dem Original Niesert Urk. Buch I, S. 349 ff.

1364 Mug. 19 [in crastino sancti Magni martiris].

[482]

Rotgherus Antynch, Scholaster in Breden, giebt den Acker und Garten, die ihm von Gerhardus Rodinch, dessen Frau Conegundis und deren Kindern nach dem Hauptbriefe verkauft sind, dem Brunoni dicto Bolte und dessen Frau Trude auf Lebenszeit, mit der Bedingung, daß die etwaigen Kinder der Truda nach dem Tode der Mutter den Acker und Garten erblich erhalten sollen. Hat sie keine Rachsommenschaft, dann soll nach dem Tode des Rotgherus, des Bruno und der Truda Acker und Garten an die Pfarrer, Rektoren, Scholaster und Kanoniser sallen für eine Remorie des Rotgherus und der Eheleute.

Orig. Siegel ab. Transfix zu der Urkunde von 1360 Dez. 22 = Regest 448. Lade 219, 5 Mr. 15. — Kopie im Kopiar fol. 95. — Regest in Hoschr. 63 fol. 4 v

**Mr.** 18.

1364 Eftob. 10 [in die Gereonis et Victoris].

[483]

Thidericus, Thesaurar der Paderborner Domkirche, vertauscht mit der Abtissin w Breden seinen Hörigen Gerhardum, ehemals colonum in Bruninc, gegen Henricum, unehelichen Sohn des Thiderici Wolbertinch.

Drig. Siegel ab; Lade 208, 811.

1364 Oft. 23 [ipso die Severini episcopi].

[484]

Die Schöffen der Stadt Breden bekunden, daß vor ihnen Bernardus Jabeken . . . und dessen Frau [Ger]trudis, serner frater Thidericus aus dem Predigerorden, der Sohn der Gertrudis, sowie Aleydis, die Tochter des vorgenannten Chepaares, dem Gotscalco Smedinch einen Acker bei Temmynebusch von ½ Schessel Saat verstauft haben. Die Mitschöffen Albertus dietus Bertrams und Hervicus Gerkinch erhalten Orkunde und siegeln.

Drig., fast ganz abgeblättert und durch Feuchtigkeit beschäbigt. Siegel ab;

Lade 220, 6 Nr. 18.

<sup>1)</sup> Pergament abgefressen.

1364 Dez. 6 [in die sancti Nicolai].

[485]

Sanderus de Graes, Knappe, verkauft mit Zustimmung seiner Frau Cristine seine Eigenhörige Gertrudim Buckes dem Arnoldus Swederinc. Orig. Siegel; Lade 208, 8<sup>II</sup>.

1364 Dez. 13 [in die beate Lucie virginis].

[486]

Evert van Bürze verkauft mit Zustimmung seiner Frau Metten seinen Eigens hörigen Hennykene ton Haghe, wohnend in Myste im Kirchspiel Winterswic uppe den koven ton Haghe, dem Herrn Henrike Wyssekinc, Priester.

Zeugen: Evert van Hefere und Willem van Walnen.

Drig. Siegel; Lade 208, 811.

1364 Dez. 31 [ipso die sancti Silvestri pape].

[487

Rotgherus Antynch, Scholaster in Breden, und Bruno Bolte bekunden, daß Jutta de Goterswich, Pröpstin in Breden, in ihrer und in Gegenwart der Untensgenannten den Johannem Nedewalen freigelassen und dasür im Wiederwechsel den Nannen, Sohn des Wensonis Henwinch und dessen Frau Gertrudis, erhalten hat.

Zeugen: Gerhardus Lohus, Goscalcus Smedinch, Gerhardus Emig ..., Ludolphus

Roberinch, Litonen bes Stifts.

Drig. 3 Siegel ab; Labe 220, 6 Nr. 17.

1365 März 6 [feria quinta post dominicam Invocavit].

[488

Rotgherus de Twiclo verkauft den ihm hörigen Johannem, Sohn des Hermanni Beyerinch und der Alheydis Alerdinch, dem Arnoldo dicto Hoben zur Weitergabe durch diesen an Pröpstin und Kapitel des Stifts Breden im Austausch gegen ihn, der freigelassen werden soll.

Zeugen: Rotgherus Antynch, Scholaster in Breden, Bernardus dictus Beneman

und Johannes Krabbe.

Orig. Siegel; Lade 220, 6 Mr. 25.

[489

Der Knappe Rotgherus de Twiclo verkauft seinen Hörigen Gerhardum, Sohn des Mathie dicti de Biscop und der Aleydis Alerdinch, der Beke, der Tochter des † Arnoldi dicti Sorboem, zur Weitergabe an Pröpstin und Kapitel des Stiftes Breden für ihre Freilassung.

Zeugen: Johannes Menscinch und Albertus Bertrams.

Drig. Siegel; Labe 220, 6 Nr. 22.

1365 Mai 18 [dominica ante ascensionem Domini].

1365 April 29 [in crastino beati Vitalis martiris].

1490

Die Brüder Ludolf und Hinrich van den Ahus, Junker, geben der Pröpstin und dem Kapitel des Stifts Breden die Hälfte des zu dem Gute Kusekinch geshörigen Kampes "dat swarte lant", im Austausch sür den Weg, den sie von den Stistsdamen über das Gut tho Berkercackinch bei Ahaus erhalten haben. Das genannte Gut darf denselben Weg auch nach Ahaus hin gebrauchen "vor enen rechten Lichwech". Das Holz an dem Wege verbleibt dem Stiste.

Zeugen: Berent Bosetinch, Pfarrer zu Breden, Arnoldus van Deesden de langhe, Ortwin van Graes, Bruen Bolte, Ecbert thon Haghe, herman Copman u. Arnold

de sculte the Nunnynch.

Kopie des 14. Ihdts.; Kopiar fol. 90.

1365 Mai 26 [die crastina beati Urbani].

491

Der Knappe Hinric van Keppele, seine Frau Hilberch und ihre Kinder Jutte, Hilberch und Wibbeke verkaufen dem Rolve den Ruwen den Hobinchof, Kspl. [Ra]mestorpe, Bschst. [D]stendorpe (Ramsdorf, Ossendorf), und verzichten darauf vor Ludolphen Br . . . Richter, vor Johanne thon Berste und Heynen Hapen, Bürgermeister zu Cosvelde (Cvesseld).

Zeugen: Lambert van Cos[velde], Gherb van Weberben, Gobeken . . . Anappen. Es siegeln Aussteller, Richter und die 2 Bürgermeister.

Drig., ganz abgeblättert und durch Feuchtigkeit beschäbigt. Das 3. Siegel ershalten, d. h. das des Joh. de Berste; Lade 220, 6 Nr. 20.

1365 Juni 14 [sabbato infra octavas festi corporis Christi].

[492

Gerloch van Wullen de olde und seine Söhne Gerloch, Hinrik, Herman und Albert tragen der Abtissin von Preden den Svederinchhof und alles andere von ihr herrührende Gut in dem Kspl. Wullen zu Behuf Johans van Ckenbroke auf, mit Ausnahme des Gutes Sykinch, und bitten sie, den J. v. O. damit zu belehnen. Es siegelt G. v. W. allein.

Drig., in Briefform abgefaßt. Siegel; Labe 220, 6 Rr. 23.

1365 Juni 15 [in die beati Viti martiris].

[493

Die Schöffen in Breden bekunden, daß vor ihnen Andreas lanifex und dessen Frau Cristina Assen bekannt haben, 18 Pfg. Münst. den Pfarrern, dem Scholaster u. den Kanonisern und Kaplanen in Breden nach dem Tode des Priesters Wilhelmi Assen aus dem Acker Bokedesacker jährlich an dem Tage des Anniversars des genannten Wilhelm zahlen zu müssen.

Presentibus . . . Hermanno thon Pade ac Bernardo Bosikinc plebanis in Vredene, Arnoldo de Hozede, Wennemaro de Hameren et Gerhardo Cobbinc. Die Mitschöffen Henricus Volmar, Johan Mensinc und Bernardus Beneman er-

halten Orfunde und siegeln.

Orig. Siegel ab; Lade 220, 6 Nr. 26. — Regest in Handschrift 63 fol. 3 Nr. 13.

1365 Aug. 26 [feria tercia post festum sancti Bartholomei apost.] [494

Die Pröpstin Jutta de Gotersvich und das Kapitel des Stifts Breden verspachten die ehemals dem Jurdano de Baech gegen jährlich 5 Schill. Münst. Pfg. verpachteten, aber wegen Nichtzahlung dieses Jinses durch länger als 18 Jahre jett an sie rechtmäßig zurückgefallenen Güter Gemmine dem Alberto Botemolen, Rettor der Kirche in Bersevelde (Barseveld), gegen dieselbe Abgabe jährlich auf Martini. Nach Alberts Tode muß der solgende Restor daselbst innerhalb Jahressfrist die Güter mit 10 Schill. erwerben, und so von Erbe zu Erbe. Andernfalls ist die Hufe verfallen, ebenso bei Nichtbezahlung der Pacht 2 Jahre lang. Stiftssiegel und das des Anpächters. Doppelte Aussertigung.

Ropie des endenden 14. bezw. 15. Ihdts.; Ropiar fol. 90.

1365 Sept. 9 [in crastino festi nativitatis Marie virginis gloriose]. [495

Jutta de Gotersvich, Pröpstin des Stists Breden, und das Kapitel bekunden, daß sie, nachdem Dena Wenetinch von der † Pröpstin Henlewigi de Benthem und dem Kapitel aus der Hörigkeit unter der Bedingung freigelassen war, daß sie die Huse Wenetinch, Kspl. Borken, auf Lebenszeit gegen jährlich 8 Schessel Weizen und Gerste mensure granarii, 1 Zinsschwein, 1 Huhn, 4½ Eier u. s. w. ethalten sollte wie die andere Urkunde vom selben Tage angiebt) u. nachdem Dena diese Huse erblich ihrem Sohne Brunoni dieto Bolte und dessen Frau Trude gegeben hat, diese Huse den Genannten unter obigen Bedingungen verpachtet haben mit der Verpstichtung, daß deren Erbe innerhalb Jahresfrist diese Huse mit 1 Mf. von dem Stiste erswerben muß.

Kopie des 15. Ihdts.; Kopiar fol. 91.

1365 Sept. 9 [in crastino festi nativitatis Marie virginis gloriose]. [496]

Bruno Bolte u. seine Frau Truda bekunden, daß sie die Hufe Wenekinch, Aspl. Borken, von Pröpstin und Kapitel zu Vreden unter nachsolgenden Bedingungen besitzen: Sobald ein Kolone der Hufe dem Stifte eigenhörig ist, sollen sie (die Aussteller) jährlich als Abgabe nur 8 Schessel Weizen und 8 Schessel Gerste (mensure granarii dicte ecclesie Vredenensis) entrichten, serner 1 Zinsschwein, 1 Huhn,  $4^{1}/_{2}$  Eier; ist der Kolone aber nicht Stiftshöriger, dann haben sie zu

entrichten 1 Malter Weizen, ebensoviel Gerste, jährlich auf St. Martini in Breden, 2 Münst. Schillinge für das Zinsschwein, 1 Huhn und  $4^{1}/_{2}$  Eier. Nach ihrem Tode kann ein Kind von ihnen, ob männlich oder weiblich, die Huse von dem Stifte mit 1 Mt. erwerben, nach dessen Tode dann ebenso dessen Kind und Erbe. Wird der Zins durch 2 Jahre nicht bezahlt, so fällt die Huse an das Stift zurück. Sterben sie ohne Nachkommenschaft, so fällt die Huse auch an das Stift. Wit B. B. siegelt Notzherus Antynch, Scholaster.

Drig. 2 Siegel erhalten; Labe 220, 6 Nr. 21. — Kopie im Kopiar fol. 91 v.

1365 Dez. 16 [des naesten dinxedaghes na sente Lucien daghe]. [497 Henrich van Ghemene giebt der Pröpstin und dem Kapitel von Breden seinen Hörigen Arnde, Sohn Arndes und Stynen des Graven, und erhält dafür Gosen den Phswere (!), Sohn des Berndes van Besite.
Orig. Siegel; Lade 208, 811.

1365 Dez. 20 [in vigilia sancti Thome apostoli].

[498

Gerhardus de Glatbeke, dessen Frau Lutghardis, sein Sohn Fredericus und seine Töchter Alhendis und Gostica verkaufen die Güter Gherbartine, Kipl. Breden, Bschit. Kokelwie, die sie bisher iure pensionali gegen eine jährliche Abgabe von 5 Deventer Schillingen von Pröpstin u. Kapitel des Stifts Breden besaßen, und den Gerhardum, ihren Hörigen, Kolonen dieser Güter, den genannten Stiftsdamen. Mit G. de Gl. siegelt Everhardus de Heteren alias dietus de Eze, domicellus in Almelo.

Orig. 1. Siegel erhalten; Lade 220, 6 Nr. 24.

1366 Juni 4 [in die corporis Cristi].

[499

Arnt van Ockenbroke verkauft seine Eigenhörige Elseken, Tochter Johannis des Curen thon Ahus, dem Goscalke, Küster zu Breden. Orig. Siegel ab; Lade 208, 811.

1366 Juli 18 [sabbato post festum divisionis Apostolorum].

[500

Billitinus (!) de Loen, Sohn des Willitini de Loen alias dicti Placyenberch, dessen Frau Elyzabeth und ihre Töchter Conegundis und Sophia verkausen die Aleydim, Tochter der Lopen dicte thon Harnnekote, ihre Hörige, dem Luberto Jedinch zur Weitergabe an Pröpstin und Kapitel in Vreden für seine Freilassung. Es siegelt W. d. L. (der Aussteller) und Brunstehnus, Dechant der Kirche in Rhenborch. Orig. Das 2. Siegel (Brunst.) sehr gut erhalten; Lade 220, 6 Nr. 28.

1366 Juli 28 [ipso die beati Pantaleonis martiris].

[501]

Arnoldus de Ocienbroke verkauft seine Hörige Margaretam, Tochter des Johannis de Curen und dessen Frau Aleydis, genannt rode Daye, der Pröpstin und dem Kapitel zu Breden.

Drig. Siegel; Labe 220, 6 Nr. 27.

1366 Sept. 1 [des nesten daghes na sunte Paulinus daghe].

[502]

Schenfung an die Kirche in Breden.

Abschrift Nünnigs im Lib. cat. liegend. — Regest nach Orig. in Heft I, Kreis Ahaus, S. 49 (49\*) Nr. 3.

1367 Januar 9 [des zaterdaghes na Twelften].

[503

Mathyas de Zasse und sein Sohn Hendenric verkaufen die Vogtei des Gutes Godevordinc, Kipl. Lecden (Legden), der Pröpstin und dem Kapitel zu Breden umme Diderife Besterdinc, de or eghen vulschuldighe man was. Wird ihnen durch richtersliche Erkenntnis die Bogtei aberkannt, so geloben sie ihnen 6 Mk. Pige. Münst. zu zahlen, für welche Summe sie ihren Hof Vesterdinc, Bschst. Aberlo, Kipl. Heec (Ahlen, Heef), verpfänden.

Drig. 2 Siegel; Lade 220, 6 Nr. 34.

1367 April 20 [des dincsedaghes na Paschen].

[504

Conrad van Dorinc verkauft mit Zustimmung seiner Frau Gostowen und seiner Kinder Johans, Everdes, Godisens, Hermens und Bacen den großen und schmalen Jehnten über das Haus Wernyne, Kipl. Breden, Pschift. Luttiken Werste, nämlich 25 Scheffel Bredener Maaß, wovon 14 Scheffel Roggen und 11 Scheffel Gerste sind, der Dechantin zu Vreden Otten.

Drig. Siegel ab; Lade 220, 6 Nr. 32.

1367 April 23 [ipso die beati Georgii martiris].

[505

Johannes Wenefinch und Johannes Lodighe geloben der Pröpstin und dem Kapitel des Stifts Breden, in den nächsten 6 Jahren 2 Malter Weizen Stadt. Bredener Waß und 12 Pige. Münst. Währung auf St. Martini-Tage namens Rotgheri de Wederden als Zins für das Gut Dubboldinch, Kipl. Nortlon (Stadtlohn), in Vieden zu zahlen. Auf ihre Bitte siegelt Gerhardus Cobbinch.

Zeugen: Gerhardus, Kaplan in Breden, u. Rotgherus Antynch, Scholaster daselbst.

Orig. Siegel ab; Labe 220, 6 Nr. 30.

1367 Mai 3 [die invencionis sancte Crucis].

[506]

Roelf de Ruwe und seine Frau Mette verlaufen dem Bessele Hummeldinc den Hobinchof in Kipl. Ramestorpe, Bschst. Ostendorpe (Ramedorf, Ossendorf).

Zeugen: ... Schudine, Bessel, der Bruder des vorgenannten Bessels thom

1367 Mai 16 [des vierden zundaghes na Paschen, waner men zinget Cantate]. [507

Alent van Benthem, Abtissin, Jutta van Goterswich, Pröpstin, Otto, Techantin, Lize, Kellnerin und das Kapitel des Stistes Breden geben ihre Zustimmung dazu, daß die Techantin Otto den großen und schmalen Zehnten der Höfe tho Wernync, Kipl. Breden, Bschst. Lutiken Werste, gekaust hat. Die Abtei soll jährlich erhalten den schmalen Zehnten "vor de leenware, de ze an den tenden hadde". Nach dem Tode der Otto sollen die Jungsrauen den Zehntroggen einnehmen, nämlich 14 Schessel Bredener Maaß, waneer or jarstunt is, de dan in der vigilie zin unde or cursus holdet unde in der misse; die Kanoniker sollen die Gerste, 11 Schessel, de dar dan zin tho vigilie unde tho misse, und ein jeder Kaplan 4 Pfge. bekommen, voraussgesett daß sie in der Vigilie und Wesse sind. Es siegeln Übtissin, Kapitel und Techantin.

2 Originale. 3 Siegel ab; Lade 220, 6 Mr. 31 und 33. — Kopie im Kopiar

fol. 93, 93 **v.** 

1367 Tez. 29 [in crastino sanctorum Innocentum].

[508]

Ludophus, domicellus in Ahus, verkauft seine Hörigen Gebben Broderinch, die Tochter des † Johannis dicti Broderinch und der Alhendis Renscinch, und Johannem, Sohn der Gebben, dem Brunoni dicto Bolthen und Trude seiner Frau.

Presentibus domino Johanne rectore ecclesie in Ahus, Johanne Ecgerde

et Ecberto thon Haghe.

Transjumpt in Notariatsinstrument von 1380 April 5 (= Regest Nr. 572) Lade 220, 6 Nr. 35. — Die Siegelbeschreibung lautet: "sigillo viridis cere forme rotunde..., in quo clypeus insculptus in quatuor partes angulares dispertitus continebatur, et in circumferencia eiusdem sigilli legebatur, ut prima facie apparebat, sigillum Ludolphi nobilis de Ahus."

1368 März 35 [sabbato die post dominicam Letare].

[509

Johann van Nammesberghe, seine Frau Hasete und ihre Tochter Rixe verkausen dem Hermanne Hinkeneven, Bürger in Vreden, den Johanne van Lutteke Nunninch. Drig. ganz zerrissen. Siegel ab; Lade 220, 7 Nr. 40.

1368 April 17 [in crastino dominice Quasi modo].

[510

[511

Conradus, Herr von Toynborch (Tomberg, Kr. Rheinbach), bekundet die Beislegung eines vor dem Offizial des Kölner Hofes anhängigen Streites zwischen ihm und Pröpstin, Dechantin und Kapitel des weltlichen Stifts Breden, Münst. Disz., durch Vermittelung beiderseitiger Freunde über Vredensche Besitzungen in Olme (Olheim, Kr. Rheinbach). Eingehende Bestimmungen. Er ernennt zu seinem Proturator Johannem de Rekelinchusen, Vikar an der Kirche St. Maria ad gradus, der dem Offizial diesen Vergleich mitteilen und ihn um Mitbesiegelung ditten soll. Dies geschieht.

Presentibus . . . magistro Adolpho de Erkerade, advocato Theoderico de Walle, Hermanno de Entze, Theoderico de Wischel ac Johanne de Wustershem,

notariis in curia Coloniensi testibus.

Gleichzeitige Kopie auf Papier; Labe 220, 6 Nr. 38.

1368 Sept. 29 [ipso die sancti Michaelis archangeli].

Henric de Wulf van Ludinchusen, de up den Wulvesberghe beseten is, bekundet, dem Hebenrike van Pesche 12 goldene Schilde schuldig zu sein, und verpfändet ihm dafür Elrike, Sanders Frau, Henneten Sandere, Elseken und ihre Kinder, welche Personen ihm, H. de W., bereits von Henrike van Ghemene verpfändet sind. Sollte H. van Ghemene die Leute aus der Verpfändung auslösen, so soll auch H. de W. sie wieder aus seiner Verpfändung auslösen.

Zeugen: Henric, Pfarrer zu Zeprobe (Seppenrabe), Johann van Nyrdere und

Dideric van Ebbinchusen.

Gleichzeitige Abschrift auf Papier; Labe 220, 6 Nr. 36.

1368 Nov. 10 [up sancte Mertins avende in den wintere]. [512

Johan Bedich, Richter des Herrn van Zolmisse (Solms) in dem Gogericht Breden, bekundet, daß vor ihm Hinric van Borclo, Ritter, genannt van Dodincwerden, und seine Schne Steven und Hinric, der Abtei Breden das Gut Binckelhorst, Kipl. Breden, Pschst. Benewich (Bennewick), verkauft u darauf verzichtet haben. Kornoten des Gerichts: Berent Bozekinch, Pfarrer zu Breden, Herr Johann Klevedinch van Grunlo, Gerd Cobbinc, Gerd van Ramesberghe, Johan van den Pade, die eben so wie der Richter ihre "Orkunde" empfangen haben. Der Richter läßt die Urkunde, weil er selber kein Siegel hat, besiegeln durch den Herrn van Zolmisse; ebenso siegelt der Berkäuser H. v. B.

Orig. 2 Siegel ab; Labe 220, 6 Mr. 37.

1369 April 13 [feria sexta post dominicam Quasi modo]. [513

Der Offizial des Hofes in Utrecht als Appellationsrichter in dem Prozesse des Lamberti dicti Driest (?) 1), Priesters der Utrechter Diöz, et appellantis ab audienscias domini Reyneri Modde, offiscialis] archisdiaconis ecclesie sancti Salvatoris Traiect., gegen den † Cleriter Wernerum, Sohn des Jacobi, über das Personat in Naerden, erläßt eine Citation auf Montag nach Sonntag Wisericordias an Gerardus de Brunchorst, se clericum dicte diocesis asserentem.

Drig. Siegelrest; Lade 220, 6 Nr. 45.

1369 Juni 12 [des naesten daghes sunte Barnabas daghe eyns apostols]. [514 Alent van Benthem, Abtissin zu Breden, bekundet, daß sie mit Zustimmung der Pröpsin Jutten, Dechantin Hillen, Küsterin Baten, Kellnerin Jutten und des Kapitels und der Kirchherren Hermans und Berndes eine Kapelle und einen Kirchhof in der Bauerschaft Annmelo, Kipl. Breden, erbaut, konsekriert und dotiert hat für die dort wohnenden vreden schen Leute, nämlich auf den Hösen zu Stelve, Huninch, Rotardinch, Ibinch, Evetinch, Wiscelinch, Tevenkamp, Brünshove, Honberch, Bolteslere, Lederinch, Abbinch, Rembertinch, Odinch, Eppinch, Boynch, Kencunch Ciselinch, Temmynch, Virinch, Werenchnch, Rocynch, Lucekinch, Rocekynch, Hobynch; die zu dem Kirchhose gehörenden Rachbaren (büer) dürsen dort begraben lassen kinder

<sup>1)</sup> Loch im Pergament.

bis zu 10 Jahren, die älteren Personen sollen zu Breden begraben werden, oder mit Auftimmung der Kirchherren dort. Es ist verboten, auf dem Kirchhofe zu wohnen oder zu schlasen "ofte nich bedriven, dat der capellen unde ferchove hinderen moghe"; sie sollen auch keine "Tabernen" auf dem Kirchhofe oder in der Bauerschaft haben, als die von Alters gebräuchlichen alze vier werve in den jare; und ihrer rechten Kirche zu Breden und dem Rüfter ihre Abgaben nicht verfürzen. Die Rirchherren in Breden sollen wöchentlich eine Messe dort lesen lassen, wofür die Abtissin 6 Mt. münstersclagener Pfge. für die Rapelle aus den vorgenannten Gütern stiftet und aus jeglichem Erbe 1/2 Scheffel Hafer und 1 Huhn, die den Kirchherren zu ent= richten sind jährlich auf St. Michaelis Tag. Die Nachbaren sollen ferner 3 Ratleute auswählen, die diese Abgabe zeitig einsammeln, mit Vollmacht die Rückständigen pfänden zu lassen durch den abtleichen Amtmann oder Boten nach vredenschem Hofrecht. Wollen außer den Genannten noch andere Leute den Kirch= hof gebrauchen, so sollen sie in Transfixbriefen zu diesem Hauptbriefe sich ver= pilichten, diese Bedingungen zu erfüllen. Vortmer van den steden, de up den terchove ghesclaghen unde ghedelet zin, mer dan der hoven is, we der bruten wil, be zal den kercheren gheven alle jar 1 huhn unde 1/2 Scheffel hafer unde werven vort der bure måde.

Es siegeln Abtissin, Kapitel und die beiden Kirchherren die Urkunden in doppelter

Ausfertigung; eine für die Kirchherren, die andere für die "burc".

Drig. 4 Siegel ab; Lade 202, 14.

1369 Juni 15 [ipso die Viti].

[515]

Johan van Odenbroke und sein Bruder Arent, Johan van Zolmisse, Herr zum Ottenstehne, und Johan Basterdes geloben der Alhende van Benthem, Abtissin zu Breden, ihr binnen 2 oder 3 Jahren einen geborenen Dienstmann einzuwcchseln, damit er ihr Dienstmann werde und von ihr mit dem Gute Swederinchhof, das von ihr zu Lehen geht und das Johan van Odenbroke von Gherloghe van Bullen getauft hat, belehnt werde.

Orig. Das 1. Siegel von 4 erhalten; Lade 220, 6 Mr. 43. — Kopie des

18. Ihdts., Lade 207, 2.

1369 Eft. 6 [in octava sancti Michaelis archangeli].

[516]

Ter Bredener Archidiakon bekundet, daß vor ihm in der Herbsthynode (in korma sydoni (!) autumpnalis) Hinricus Rempinc mit Zustimmung seines väterlichen Cheims Hinrici Kempinc dieti Stenbeke u. Thiderici Baek, seines mütterlichen Cheims sowie des Johannis Clevoldinc, Bikars in Grollo, Hermanni de Marke und der sonstigen Berwandten auf die großen und schmalen Zehnten im Kspl. Winterswich, Bschst. Raetman (Rathum), und im Kspl. Breden, Bschst. Grotenmerste, welche Zehnten ehemals der genannte Hinricus Stenbeke der Abtissin Aleydis de Benthem verkauft hatte, behus der Abtissin verzichtet hat.

Presentibus . . . Hermanno van den Pade plebano in Vredene, Johanne fratre eius canonico ibidem, Wescelo plebano in Ecberghe, Hermanno Rost

capellano in Vredene.

Orig. Archibiakonatsssiegel; Lade 220, 6 Mr. 42. — Regest in Handschr. 63

fol. 14 v Nr. 42.

1369 Nov. 17 [des zaterdaghes na sunte Mertynsmisse]. [517

Der Knappe Albert van Hoek verkauft mit Zustimmung seiner Frau Elsiken und seines Sohnes Hermans die Eigenhörige Ghezen, Tochter Hermans Hengynch und dessen Frau Dahen, dem Heynen Werenspuch im Kspl. Vreden.

Orig. Siegel; Lade 208, 811.

1369 Nov. 19 [in die beate Elizabet vidue].

**[518**]

Johannes de Tilbeke giebt die Mecghildim, Tochter des Rotgheri Kosinchus und der Mecghildis Dalemans, seine Hörige, der Pröpstin und dem Kapitel zu Breden gegen Johannes, seinen und der Belen, Arnoldi Sorboems Tochter, Sohn, den die Stistsdamen freigelassen haben.

Drig. Siegel ab; Labe 220, 6 Nr. 6.

1369 Dez. 21 [ipso die beati Thome apostoli].

**[519**]

Herman van den Bekehus verkauft der Pröpstin und dem Konvent zu Breden die Connen, Tochter der Connen Selekine, im Austausch für Lamberte thon Hulsowe, dem sie die Freiheit gegeben haben.

Orig. Siegel; Lade 220, 6 Nr. 41.

1369 Dez. 21 [ipso die beati Thome apostoli].

[520]

Zweder van Depenbroke verkauft dem Johanne Nedewalen die Greten, Tochter der Daghen Cluppels, seine Hörige, und gelobt Währschaft. Orig. Siegel ab; Lade 220, 6 Nr. 39.

1370 Febr. 14 [ipso die Valentini martiris].

[521

Graf Engelbertus de Marka verzichtet auf seine Ministeralin Nezam, Tochter Hermanni de Velen senioris, zu Gunsten der Aleydis, Abtissin von Vreden, und erhält von dieser zurück im Austausch den Gotfridum Krampen alias dictum Juste, den Sohn des Gotfridi Krampe dicti Zuste, als Ministerialen.

Orig. Siegel ab; Lade 208, 811. — Ropie 19. Ihdts., Lade 220, 6 Nr. 51 a.

1370 März 28 [feria quinta post Letare].

[522

Berend van den Hamme, Bürger zu Monstere (Münster), giebt seinen eigenen Knecht Hermanne, Sohn der Metten van Walderingh, der Pröpstin von Breden, Jutten van Goterswick, und erhält zurück Lubberte van der Lubbertinchove, der bisher in die Pröpstei gehörte.

Drig. Siegel; Lade 220, 6 Nr. 47.

1370 Upril 23 [up sonte Georgius dage].

[523]

Dideric van Bijche giebt der Johannen van den Sleyde, Küsterin des Stiftes Breden, den Sohn des Philipps Perboms (?) in einem Erbwechsel und erhält wieder Ghoddeten Scridekamp.

Drig. sehr beschädigt u. abgeblättert. Siegel liegt lose bei; Lade 220, 6 Mr. 46.

1370 Mug. 15 [up unser lieven Vrowen, do ze tho hemel voer, dach]. [524]

Rotgher van Wederden, Knappe, verkauft mit Zustimmung seiner Frau Duen und ihrer Kinder Aleydes und Hermens den eigenhörigen Gherde, Sohn Johans Lesykinch, dem Johanne Zickinch, welcher den Gherd im Wechsel gegen seine (d. h. Johannes) eigene Tochter Ghesen der Pröpstin und dem Rapitel zu Breden eintauscht. Orig. Siegel ab; Lade 220, 6 Nr. 49.

1370 Dez. 21 [die beati Thome apostoli].

[525]

Diderich van Hameren und seine Frau Hille verkausen der Hilleken Balkemans die Aleken, Tochter der Gesen Laboraves, welche dann Hilleke an die Pröpstin zu Breden überweist in einem Wiederwechsel.

Orig. Siegel ab; Lade 220, 6 Nr. 48.

1371 Febr. 23 [dominica, qua cantatur Invocavit me].

[526]

Ludike van Twiclo, Johan van Borden, ihre Frauen Hadewech und Elsebe und ihre Kinder Aleyt und Johan verkaufen dem Gerde Gerwerdinch van Alsteden die Stinen, Tochter Johans Hasseinch und der Aleydes Alardinc, Tochter Johans Plardinch tho Lunten (Lünten) im Kipl. Breden; Gert überweist die Stinen an die Abtissin zu Breden im Wiederwechsel für sich selbst.

Orig. 2 Siegel; Lade 208, 811.

1371 Febr. 24 (up zunte Mathyas dach eynes apostols].

-1527

Philippus, genannt van der Molen, Priester, sein Bruder Goswin und dessen Frau Sophia und deren Kinder Walter und Grete verkausen die Gertrude des Wegheners, wohnend im Kipl. Lecden, Bichft. Were (Legden, Wehr), ihre Hörige, dem Claweze Bacoven. Es siegeln Ph. u. Goswin.

Orig. 2 Siegel ab; Lade 220, 6 Nr. 51.

1371 März 12 [Gregorii pape].

[528

Aleydis de Benthem, Abtissin, und Johannes, Rektor des St. Michaelisaltars in der Stiftsfirche zu Breden, als Testamentsvollstrecker der † Dechantin Ottonis de Hokelen, verpachten mit Zustimmung der Pröpstin, Dechantin und des Kapitels des Stifts die der genannten Dechantin zugehörige Hausstätte (aream) in der Stifts-immunität iuxta macellum et parvum pontem sitam dem Philippo de Molendino, Rektor des Altars der 3 Magier in der genannten Kirche, damit dieser daraus ein Bohnhaus für sich und die nachsolgenden Rektoren des Altars errichte, gegen jährlich Schill. Münst., je zur Hälfte fällig auf Cstern und Michaelis. Bersäumt er die Zahlung, so soll der Betrag von seiner Präbende abgezogen werden. Für den Fall, daß der Rektor abwesend ist, darf er dort Riemanden wohnen lassen, der dem Stifte Unannehmlichkeiten (vexationes) bereiten könnte; eine solche Persönlichkeit muß gegebenensalls auf Ersordern der Äbtissin und des Kapitels nach einem Monat das Haus verlassen. Mitsiegler: Pröpstin, Dechantin u. Kapitel mit dem Stiftssiegel. Kopie des ausgehenden 14. Ihdes, bezw. 15. Ihdes.; Lid. cat. fol. 133 v.

1371 April 13 [dominica die, qua cantatur Quasi modo geniti]. [529]

Aleyt van Benthem, Abtissin zu Breden, verkauft mit Zustimmung der Pröpstin, der Dechantin und des Kapitels des Stistes Breden das Gut Bestendorpe, Ripl. Hosesberghe (Haaksbergen), Bschst. Burse, dem Bernde thon Bestendorpe, de tho der tyt bouman was thon Bestendorpe, erblich als Eigen; ferner läßt sie den genannten Bernde mit Frau und Kindern aus der Hörigkeit frei.

Die Pröpftin Jutta, Dechantin Sille, (Ni.) Küsterin und das Kapitel geben ihre

Zustimmung. Es siegeln die Abtissin, die Propstin u. Rapitel.

Orig. Bom Siegel der Abtissin Rest, das Kapitelsiegel gut erhalten; Lade 220, 6 Nr. 53.

1371 Sept. 29 [in die beati Michaelis archangeli]. [530 Albendis de Benthem, Abtissin von Breden, befundet eine Ausbesserung der Einfünste der Prädende s. Johannis evangeliste. Beglaubigter Auszug aus der Originalurkunde 17. Ihdis., Papier; Lade 201, 7.

1371 Nov. 15 [des sondages na sonte Mertins daghe eynes heyligen bysscopes].

bysscopes]. Seynifen Weverinch, Freigraf des Herrn Henrich van Ghemene, befundet, daß vor ihm Alyke, Tochter Johannes Blekerinch mit ihren Freunden und Magen, nämlich ihrem Bater Johanne, und Esselen und Henrich Belykens erschienen ist und sich in die Hörigkeit der Pröpstin zu Vreden in das Gut to Lensinch gegeben hat. Orig. Siegelrest; Lade 220, 6 Nr. 50.

1371 Dez. 20 [in vigilia Thome apostoli]. [532

Robertus de Burze, Kanoniker in Paderborn u. Rektor der Piarrkirche in Wullen, giebt seinen Hörigen Johannem dictum Levenvent, Sohn des Levenordes tho Runnynch, wohnend im Kipl. Breden, Bschift. Elewych (Ellewick), dem Rektor des Altars der 3 Magier in der Bredener Stiftskirche Phylippo de Molendino und verzichtet auf ihn.

Orig. Siegelrest, Labe 220, 7 Nr. 40.

1371 Dez. 21 [in die Thome apostoli]. [533

Philippus de [Wolendino], Priester und Rektor des Altars der 3 Magier in der Kirche zu Breden, verkauft dem Johanni Lancinch in Breden den Johannem de Lutiken Runnynch alias dictum Levenoem im Kspt. Breden, Bschst. Ellincwic (Ellewick), wohnend.

Drig. sehr gelitten. Siegel ab; Lade 220, 7 Nr. 40.

1372 Januar 27 [VI Kal. Februarii pontific. anno secundo] Avignon. [534 Papst Gregor XI. beauftragt den decanus ecclesie Aldenzalensis Traiect. dioc. (Oldenzaal, Utrecht), die von der Abtissen und ihren Vorgängerinnen angeblich

auf Grund päpstlicher Bewilligung von dem Stifte Breden entfremdeten oder gegen jährlichen Zins ausgethanen Zehnten, Einkünfte, Güter, Gerechtsame u. s. w. dem Stifte wieder zuzuführen (revocare).

Orig. Bulle ab, Lade 199, 8. — Auf dem Umbug rechts R(escrip)ta H. Regordi; unter demselben links P. Ganaldan; auf der Rückseite oben in der Mitte Jacobus

de Loer.

1372 März 24 [op onser Vrouwen avont anunciacio].

[535

Ludolf van den Stoecke, Priester, Vikar in der großen Kirche zu Zutphen, Dideric van Borden, Steven Huging und Engelbert van Derthusen bekunden, daß in ihrer Gegenwart Herman van den Rade und seine Schwestern Gosen und Gese das Gut ten Rade, Kipl. Breden, Bschst. Loute (Lünten), der Abtissin von Breden ausgetragen haben. D. v. B. und Engelbert van Roerthusen (!) bitten die beiden anderen mit für sie zu siegeln.

Orig. 2 Siegel; Lade 220, 6 Mr. 57.

1372 Mai 29 [sabbato post festum corporis Christi].

[536

Aleydis de Benthem, Abtissin des Stifts Breden, überträgt mit Zustimmung der Pröpstin Jutte, der Dechantin Hillegundis, der Thesauraria Beatricis, der Kellnerin Jutte und des ganzen Kapitels die Ministerialengüter Bedertinch, Bschst. Große Merste, Kspl. Breden, auf die Hermannus Bedertinch in ihre Hände verzichtet hat, dem Hermanno de Pade, Rektor der Bredener Kirche, indem sie die Güter gleichzeitig a iure ministerialitatis befreit und bestimmt, daß bei einem Heimfall derselben an die Kirche der Nachsolger des H. als Rektor dieselben sür Eschill Münst. pachten soll (pro locacione dictorum bonorum). Berkauft aber H. die Güter oder sommen sie sonstwie in andere Hände, so hat der neue Erwerber Wischen, pro locacione et acquisitione zu zahlen, und so sort von Besiser zu Besiser.

Presentibus... Bernardo plebano in Vredene,... Johanne rectore altaris sancti Michaelis,... Philippo de Molendino rectore altaris trium Magorum, Lamberto Nyenhus rectore altaris sancti Johannis ewangeliste et Johanne de Pade nostro canonico... testibus. Die Urfunde wird in doppetter Mus-

fertigung besiegelt. Es siegeln Abtissin und Kapitel.

Drig. Bon den 2 Siegeln nur kleine Reste. Lade 220, 6 Rr. 55.

1372 Sept. 1 [ipso die beati Egidii abbatis].

[537

Evert van den Holte und seine Frau Nese verkausen die Hörige Ghesen, Tochter des Heynen Wesselinc, de he hevet by Ghesen ton Bammerhus, dem Ghebben Bogen. Drig. Siegel; Lade 208, 8<sup>II</sup>.

1372 Sept. 29 [up sunte Michels dach].

[538

Otto van Zendene entläßt mit Zustimmung seiner Frau den Bernde, der aus seinem Hause Olden Zendene geboren ist, aus seiner Hörigkeit und giebt ihn der Pröpstin und dem Kapitel von Breden im Austausch gegen Johanne, der auf seinem Gute Olden Zendene wohnt.

Orig., sehr beschädigt, das Tagesdatum nachgetragen. Siegel ab; Lade 220, 6

Nr. 56.

1372 Oft. 21 [uppe XI milium Virginum].

[539

Goswyn van Ghemene, genannt van Provestinch, verkauft den Hörigen Aelberte tor Beke dem Engelbrachte Brose. Orig. Siegel ab; Lade 220, 6 Nr. 58.

1372 Nov. 12 [in crastino Martini episcopi hyemalis].

[540

Mathias de Weber gelobt mit Zustimmung seiner Frau Berten und seiner Töchter Agnesen und Stephannen der Pröpstin von Breden, daß sie 5 Mf. aus Gheschermanshof, Kipl. Scoppingen (Schöppingen), aus dem Bresenkote und aus

Joncvrowynch, Kipl. Lare (Laer), u. aus Wesselingh, Kipl. Oldenberghe (Altenberge), erheben soll und zwar soll sie 2 Jahre die 2 Mt., die dem M. d. W. aus diesen Gütern zustehen, erheben und in dem 3. Jahre noch 1 Mt. Hiermit sollen dann die 5 Mt. bezahlt sein, die sein jest verstorbener Bater wegen zugefügten Unrechtes der Pröpstin zu bezahlen versprochen hatte.

Drig. z. T. beschädigt. Siegel ab; Labe 220, 6 Rr. 54.

1373 Febr. 3 [up sunte Blesiens dach].

[541

Engelbert van Ghemene de jungge, Sohn Engelbertes van Ghemene, genannt de dunne, und seine Mutter Zophia verzichten auf Dayen, die Frau Berndes Ritgerinc, und ihre Kinder.

Orig. Siegel; Lade 220, 6 Ar. 60.

1373 Febr. 27 [des zondaghes the Vastavende].

[542

Hinric Herr zu Ghemene entläßt aus der Bogtei die Evesen, Tochter der Frau tho Roberinch, und empfängt dafür von Pröpstin und Kapitel zu Breden den Sohn des doven Goscalfes tho Besete als Eigenhörigen.

Orig. Siegel ab; Lade 220, 6 Nr. 59.

1373 März 31 [feria quinta proxima post dominicam Letare] [543]

Der Knappe Johan van Borden bekundet, daß er von der Abtissin von Breden, Alheyde van Benthem, das Gut Gheverdinch, Kspl. Breden, Bschst. Ellenwich (Ellewick), als Dienstmannsgut des Stiftes Breden empfangen hat und daß er sich der Abtissin als Dienstmann "na denne gud" gegeben und als solcher gehuldigt hat.

Zeugen; Otto van Benthem, Dompropst von Palborne (Paderborn), Johan van Zolmisse, Herr to den Ottensteyne (Solms, Ottenstein), und der Knappe Johan

van Munstere.

Drig. Siegel ab; Labe 220, 6 Rr. 62.

1373 Nov. 29 [in vigilia Andree apostoli].

[544

Sveder van Monstere, Knappe, und seine Frau Alheit verkaufen dem Rolve Bergerinc die Eigenhörige Hillen, Tochter der Dayen Jurdaninc.

Jeugen: Johannes de Kostere tho Horstmare, der Schulte van Homoden, der Schulte van Hopinghe, Johan Samson.

Orig. Siegel; Labe 220, 6 Nr. 61.

1374 Juli 22 [ipso die Marie Magdalene].

[545

Phylyppus van der Mulen, Vikarius des Alkars der heil. 3 Könige in der Jungfrauenkirche zu Breden, verkauft dem Johanne Ullant die Denen, Tochter der Ghebben thon Honrade, wohnend im Kspl. Legden, Bschst. Sudendorpe (jest Hof Sundorf), seine Hörige.

Orig. Siegel ab; Late 220, 6 Nr. 63.

1375 Febr. 13 [des neesten dinxedaghes na sunte Scolastiken dache eyr juncfrowen]. [546]

Herman von Marhulze giebt die Ghezen ther Spegelborgh, ihren Sohn Jacob und ihre Tochter Ghebben, seine Hörigen, der Pröpstin u. dem Kapitel von Breden für Aleyde to Aversvelde, Aleyde, Tochter der Beken to Elverkinc, und Stinen, Schwester Wessels Mencinc.

Drig. durch Mäusefraß beschädigt. Siegelrest; Lade 220, 6 Nr. 64.

1375 Nov. 11 [ipso die beati Martini episcopi].

[547

Johan Dachwerk und seine Frau Geze gestatten dem Diderike van Ockenbroke und dessen Frau Greten den Wiederkauf des Thumerhuzes, auf sunte Michaelis über 5 Jahre für 3½ Mt. Psge. Münst. Auf seine Bitte siegelt Johan van Erlle, Berendes Sohn.

Drig. Siegelrest; Labe 220, 6 Mr. 66.

1375 Dez. 4 [ipso die beate Barbare virg. et mart.].

[548

Alhend van Benthem, Abtissin von Breden, giebt den von Hinrike Kempinch, genannt Stenbeke, angekauften Zehnten zu Randman (Rathum), an die Jungfrauen und Herren des Stiftes, mit der Bestimmung, daß sie 4 mal jährlich ihre Memorie abhalten sollen. Die Jungfrauen sollen dann jedesmal 2 Malter Roggen und die Herren 1 Malter Bredener Maaß erhalten; den Überschuß über diese so zu verteilenden 12 Malter soll der erhalten, der die Erhebung und Berteilung zu besorgen hat. Kommen aber keine 12 Malter ein, so sollen alle gleichmäßig an dem Fehlenden participieren. Ferner soll man jedesmal den Jungfrauen eine ganze Präsentie, den Kindern, de eer roghelen anhebbet, eine halbe Präsentie geben; mer nicht in den Bigilien, Cursen oder Messen gegenwärtig ist, erhält keine Präsenz, zum Borteil der anderen, die anwesend sind; ebenso ist es mit den Herren zu halten: soweit sie Priester sind, jollen sie ganze, die Kanoniker und Raplane halbe Prasenz erhalten. Beitere Bestimmungen über Geldverteilungen bei den Memorien. Damit die Abtissin (d. h. Stelle der Abtissin), der dieser Zehnte zugehörte, keinen Schaden hat, giebt sie ferner den zu dem Zehnten gehörigen schmalen Zehnten an die ebbedighe vor de herliget der lennwar. Es siegeln die Abtissin und das Kapitel.

Orig. zum Teil zerstört. 2 Siegel ab; Labe 220, 6 Nr. 65. — Kopie im

Kopiar fol. 93 v—94; hier außerdem die folgende Notiz:

Hii sunt mansi pertinentes ad decimam Raytman, ex quibus mansis solvitur huiusmodi decima: primo curtis Merste in parrochia Vredene solet dare 4 moltia siliginis mensure decimalis et minutam decimam; item Venenortlo XXX modios siliginis mensure decimalis et minutam decimam; item Verninch in parrochia Wenterswich XVIII modios siliginis eiusdem mensure et minutam decimam; item Hlesekinc II moltia siliginis eiusdem mensure et minutam decimam; item Mensinck II moltia siliginis eiusdem mensure et non plus; item Broderinc II moltia siliginis et minutam decimam; item Kortschote XVI modios siliginis et minutam decimam; item Gelikinc X modios siliginis et minutam decimam; item Slanterbekeshove in agris et in stabulo; item Ulwic et Wissinc XXX modios siliginis et ambo decimam minutam; item Willinc VII modios siliginis et non plus; item Anikinc 1 molt siliginis et non plus; item Tenkinch XVI modios siliginis et decimam minutam per totum mensure decimalis.

Desgl. Regest u. das Berzeichnis der Zehntstücke in Handschrift 63 fol. 13 Ar. 42.

1376 Januar 18 [die beate Prisce virginis et martiris].

[549

Johan van Schonenbeke, Knappe, bekundet, daß er auf Bitten der Dayeken, Witwe des † Hermans Mertyns, das vom Stifte Breden lehnrührige und im Kspl. Notion (Nottuln) gelegene Gut to Hemekynch vorwaret hebbe und daß er kein Anrecht an dem Gute habe.

Orig. Siegel; Lade 207, 2.

1376 Dez. 12 [secundo Idus Decembris] Prag.

[550

Kaiser Karl IV. bekundet die Privilegien der Geistlichkeit der Diözesen Rünster und Osnabrück.

Beglaubigte Kopie des 16. Ihdts. mit unrichtigem Datum 1377; Lade 193, 6; eine andere, schlechte und vielsach korrigierte Abschrift des 16. Ihdts., Lade 204, 1. — Gedruckt Riesert Urkundensammlung VII Nr. 92, S. 468 ff. — Huber Regesten 5727. (Das Original im Staatsarchiv Münster.)

1377 Mai 5 [feria tercia post invencionem sancte Crucis].

[551

Lodewicus thesaurarius eccl. sancti Johannis Osnaburgensis, judex seu conservator venerabil. dominarum preposite et capituli secul. eccl. Vredensis Monast. dioc. a sede apost. specialiter deputatus, an die Pfarrer, Reltoren und Bifare in Münster, Haltern, Coesseld, Nienborg u. Dülmen. Nachdem er schon vor längerer Zeit nach vorheriger Ermahnung Hendenricum den Zassen, Johannem van Schebelich und Henricum Schonbete, armigeros in castro Dulmene, exfommuniciert,

weil sie am letten 20. Dezember [in vigilia beati Thome apostoli preterita proxime] den Hörigen der Pröpstin und des Kapitels zu Breden Bernhardum Hemekinc gesangen nahmen, ihn gesangen hielten und auf eine große Summe brandsichaten [exactionabant ad magnam pecuniarum summam], und ihnen besohlen, die Exsommunisation öffentlich unter den üblichen Feierlichseiten zu verkündigen, so sollen sie jetzt, cum crescente tanta pertinacia merito crescere debeat et pena, auch deren Komplicen öffentlich für exsommuniciert erklären. Diem vestre execucionis nobis vestris litteris presentibus vestris transsigendis sigillis liquide rescribatis. Außerdem legt er ihnen Stillschweigen über dieses Mandat auf.

Drig. Siegel ab; Lade 220, 7 Nr. 3. — Bergl. Regest Nr. 554.

[1371—1377] Mai 8 [VIII Idus May].

[552

Papit Gregor [XI?] giebt [bem Stifte Breden] ein Conservatorium. "Militanti ecclesie".

Orig. ganz verblaßt, Bulle ab; Einband des Memorienregisters Lade 203, 25.

1377 Mai 17—20 [in den hilghen daghen the Pincsteren]. [553]

Hinric van den Depenbroke tho Bocholte vertauscht mit der Pröpstin in Breden, Jutten van Goterswif, die Liziken, Tochter der Lizen thon Hulshus, im Kspl. Bocholt, Bschst. Haltwich, gegen Lutgarde, Tochter der Delsen Bogherinc, im Kspl. Bocholt, Bschst. Lowic.

Orig. Siegel ab; Labe 209, 8111.

1377 Mai 24 [dominica post festum Pentecosten].

[554

[555

Der Dechant in Dülmen bezeugt, das Mandat des Osnabrücker Thejaurars ausgeführt zu haben.

Drig. Siegel ab; Transsiz zu der Urkunde von 1377 Mai  $5 = \Reegest 551$ ;

Lade 220, · 7 Nr. 3.

1377 Juli [vigilia beati Jacobi apostoli maioris].

Johan van Bolmerstenne, Knappe, Erbvogt des Hoses zu Bosdinghen, verstauft seine Eigenhörigen Hannese und Stynen, Kinder des Hinrikes Stehnmans tho groten Aversdungh, und weist sie in den Hof zu Bosdinghen als hoveshughen und highesgenoten der Pröpstin und des Stiftes Breden, die dann der Schulte und die Hofgenossen dieses Hoses zu Hofrecht ausnehmen. Hinke und Mette to Wendessteine, Geschwister, die bisher in den Hof zu Hofrecht gehörten, haben im Austausch sur sich die 2 Genannten an den Hof gegeben.

Zeugen: Johan van Wesselen und Hannes tho ber Hundesstinghe.

Drig. Siegel ab; Labe 209, 8111.

1378 Januar 22 [up sunte Vincencius dagh].

-{556

Jutte van Goterswich, Pröpstin des Stiftes Breden, läßt gegen eine Geldsimme ihren Eigenhörigen Gherde Selikunch frei und erhält dafür Abeken, Tochter der Metten . . . (up ober tho?) der Erunnuck.

Orig., teilweise zerstört. Siegel ab; Labe 209, 8111.

1378 Januar 22 [up sunte Vincencius dagh].

[557

Arnd Peeck, genannt Menniken Peeck, verkauft mit Einwilligung seines Sohnes Philippesses dem Gerbe Selikinch die Gesen, Tochter to Druchterdinch to Wesite (Beseke).

Drig. Siegel; Labe 209, 8111.

1378 März 12 [in die Gregorii pape].

[558

Willem van Brunchorst vertauft dem Hinrike van Tuncerlo, Sohn des Hinrikes van Tuncerlo und der Ghezen Gholtinc, den Rennikene Borchiginc und gelobt dem Ankäuser und der Abtissin von Breden, Aleize van Benthem, an die der gen. Kenniken im Wiederwechsel für H. gekommen ist, Währschaft.

Orig. Siegel; Labe 209, 8111.

1378 Juni 23 [in vigilia nativitatis sancti Johannis bapt.].

[559

Der Konvent des Klosters zu Boerle (Burlo) verkauft dem Geerden Schaep für die Aleyde van Benthem, Abtissin des Klosters zu Breden, den Hermen Dyderic und Lyesbet, Geschwister van den Winckele, Eigenhörige des Klosters zu Boerle. Orig. Konventssiegel ab; Lade 209, 8<sup>III</sup>.

1378 Juli 24 [in vigilia Jacobi apostoli].

[560]

Rolef van Hovele und seine Söhne Encgelbert und Rolef verkausen ihre Eigenhörige Asselen, die Tochter des Hermans Hasholtes und der Berten Hassünch, an Alhende van Benthem, Abtissin zu Breden, und geloben Währschaft. Es siegeln Rolef und Engelbert.

Orig. Beide Siegel gut erhalten; Lade 209, 8111.

1378 Aug. 11 [crastino beati Laurencii].

[561

Clawes van Beveren verkauft seinen Hörigen (enen eenlutken menschen) Johan, den Sohn der Ghesen van Ledinch aus dem Kspl. Roortson (Stadtlohn), dem Johanneze van Telghet, genannt de Goltsmit, und verzichtet auf diesen Knecht. Orig. Siegel ab; Lade 209, 8<sup>III</sup>.

1378 Dez. 10 [feria sexta proxima post concepcionem beate virginis Marie]. [562]

Werner de Tenteler de Junghe verkauft dem Hermanne des Deghens die Wettikene, Tochter der Stynen ton Stoven. Gerd ton Jade, Freigraf tho Loen, siegelt. Orig. Siegel ab; Lade 209, 8111.

1379 Januar 26 [die beati Policarpi episcopi].

[563

Sweder de Beiger, Anappe, verkauft seinen Eigenhörigen Hermanne Cunnenssone van Mydivisch, an Everde, den Sohn Gherdes Olchovedes van Botynchtorpe.

Zeugen: Wilhem van Werne, Richter zu Alen, Rolef Ecghe und Hinrich Crede,

Ratleute zu Alen (Ahlen).

Orig. Siegel ab; Labe 209, 8111.

1379 März 6 [dominica Reminiscere].

[564

Rolef van Hovele verkauft seinen Eigenhörigen Johanne, Sohn Hermans Hasseltes, an Henbeken Aunninch. Drig. Siegel; Lade 209, 8<sup>III</sup>.

1379 März 23 [feria quarta post Letare] Oldenzaal.

[.565]

Gherhardus decanus ecclesie Alderzalensis Traiectensis dioc. (Eldenzaal, Utredit), conservator et judex . . . preposite et . . . capitulo secularis ecclesie Vredensis Monast. dioc. a sede apostolica delegatus, an die Reftoren der Kirchen in Ramestorpe, Nortlon, Borken, Breden, beren Stellvertreter und an alle Vifare und Notare in den Diözefen Köln, Utrecht (Traiect.) u. Münfter. Er teilt ihnen mit, er habe eine Bulle Urbans VI. erhalten vom 22. Juni 1378 [datum Rome apud sanctum Petrum X Kl. Julii pont. n. a. I]; darauf hätten sich die Stiftsdamen bei ihm beklagt, daß Symon dictus Galle den Tydericum Zelekinch, Bredenschen Hörigen, im verflossenen Winter ohne Ursache und Schuld getotet habe zum Schaben bes Stiftes; ferner daß Johannes Thegeder ton Broyle im J. 1369 zur Winters= zeit den Gherhardum Retgerinch, Stiftshörigen, in der Stadt Nortlon (Stadtlobn) unrechtmäßiger Weise grausam getötet habe. Sie jollen die 2 Mörder und ihre Ratgeber auffordern, binnen 10 Tagen nach der Citation dem Stifte genug zu thuen ober am vorletten Tage dieser Frist vor ihm, dem Dechanten, zur Recht fertigung zu erscheinen, anderenfalls wurden sie der Exfommunikation verfallen. Locum et diem execucionis presencium nobis vestris transfixis sigillatis liquide rescribatis.

Orig. 3 Siegel ab; Lade 220, 7 Nr. 29.

1379 Myril 3 [uppe Palme dach].

[566

Lutghert van Krechtine, Witwe des Mensses van Krechtine, ihr Sohn Hinrich und ihre Tochter Oftiken verkaufen den Gherde, Kind der Tochter Herbertinges, dem hinrike thon Ballenberghe. Es siegelt H. v. R.

Drig., sehr zerstört. Siegel ab; Lade 209, 8111.

1379 Sept. 21 [ipso die Mathei apostoli et ewangeliste].

[567

Gherd, Freigraf zu Loen, giebt der Küfterin des Stiftes Breden die Hazefen thon Holencampe und erhalt zurud Johanne der Bojfinnen, Ditmars Bruder, wohnend in Cusfelde (Coesfeld).

Drig. Siegel; Labe 209, 8111.

1379 Ettob. 10 [die Ghereonis et Victoris].

[568]

Rolef van Hovele, seine Söhne Encgelbert und Rolef lassen die Eigenhörige Gbezen, Tochter der Berten Eyscinch und des Schulten van Kernebefe, aus der Hörigkeit frei. Es siegeln der Bater u. sein Sohn E.

Drig. 2 Siegel; Lade 209, 8111.

[569] 1379 Oftob. 19 [feria quarta proxima post Luce ewangeliste].

Elzebe, Witwe des + Johans Hunnnges, verkauft der Ghezen thon Hondorpe 2 Eigenhörige, Benekene und Ghezekene, Kinder der Delzen Herbertinch, Schwester bes Berndes Herbertinch, der wohnt im Kipl. Grollo, Bichft. Beltrem (Gronlo, Beltrum), zur Beitergabe an die Pröpstin und das Stift Breden. Es siegeln Ghert Urdeman und Mathias thon Orde.

Orig. 2 Siegel; Lade 209, 8111.

1379 Nov. 12 [crastino Martini episcopi].

[570]

Gerd ton Gilbehus, Richter zu Borken, bekundet, daß vor seinem Gerichte Johan thon Hondorpe und seine Schwester Gese thon Hondorpe auf das Erbe thon Hon= dorpe im Kipl. Alten (Aalten), Bichft. Kortbecke, verzichtet und es dem Hinrike Robertinch behufs Pröpstin und Stift Breden aufgetragen haben.

Zeugen: Werner Hohnch und Hermannus Hoghnch, Bürgermeister zu Borken,

Bernd von Gerler, Heyno Cruberinch.

Es siegeln an Stelle des Richters, der kein Siegel hat, Hinrich Robertinch und Engelbert Brus.

Kopie des 14. Ihdts., Kopiar fol. 94 v.

1380 März 3 [sabbato proximo post dominicam, qua cantatur Letare Jherusalem etc.]. [571]

Bruen Bolthe und seine Frau Trude verkausen der Pröpstin des Stiftes zu Breden, Jutten van Goterswiick, ihre Eigenhörige Gebben Broderingh und beren Kinder Lizen, Hermane und Johanne für eine Summe Geldes Monsterslage= penninghe.

Zeugen: Bernd Hemekingh, Hermannus Hobingh, Bessel Pawes und Johan

Bermeringh.

Drig. Siegel ab; Lade 209, 8111.

1380 April 5 Münster.

[572]

Bruno Bolthen und jeine Frau Truda lassen durch den Notar Hermannus Hobinc, clericus Monast. dioc., eine besiegelte Urfunde des Ludolphi nobilis de Ahns (= Regest Nr. 508) transsumieren.

Acta sunt hec in ecclesia Monasteriensi iuxta altare beati Petri apostoli sub anno . . . presentibus . . Ottone de Wingarden, Rutghero Ubach, Lamberto Dalhues clericis et Wenemaro dicto Wreden layco testibus.

Orig. Notariatsinstrument; Lade 220, 6 Nr. 35.

1380 Nov. 6 (?) [feria quarta ipso die Leonardi confessoris].

[573]

Liza van Hamersten, stellvertretende Dechantin des Stiftes Breden, Bate van Rynecge, Küsterin, Bencgele van Derne, Kellnerin, und das Kapitel bekunden, daß die Übtissin sie um Auskunft (eines rechten) gefragt habe, wie Jutte van Ahus, Pröpstin, die Brüder Herman und Johan ton Pade sowie Jutte van Ramesberghe rechtsträftig beweisen sollten, daß sie von der † Jutte van Guterswich zu deren Handgetreuen gesett seien. Sie antworten, nach alter Gewohnheit und Recht sollten sie es mit einer besiegelten Urkunde beweisen, es sei denn, daß der Übtissin und dem Kapitel ihre Einsehung notorisch bekannt sei (gichtich). Es siegeln Liza, Bate und Byngele.

Orig. Das lette Siegel von 3 erhalten; Lade 220, 7 Nr. 4.

1380 Dez. 7 [des naesten daghes na sunte Nycolaus daghe eynes byschopes]. [574

Ghert van Bermetvelde, Sohn des alten Johans, verkauft dem Gherde Elsiking seinen Hörigen Hinrike thor Dykinc, Sohn der Bacen thon Zidenrode, und gelobt demselben und der Pröpstin und dem Stifte Breden, dar de zelve Ghert den zelven Hinrike anghebracht hevet vor Delsen, Fennen dochter der vrowen to Elikinc, Johans wij Elikinc in den Kerspele tho Rede thot eyner rechter wederwessele, Währschaft. Orig. Siegel ab: Lade 209, 8111.

1381 Januar 8 [feria tercia post epyphaniam Domini].

[575

Decanus ecclesie Aldenzalensis Traiectensis dioc. als Richter u. Konservator der Pröpstin und des Stists Breden besiehlt den Rektoren in Bocholt, daß sie, nachdem er vor längerer Zeit nach vorhergegangener kanonischer Ermahnung Wilsbelmum de Reghere, Hermannum Ordemans und deren Frauen, Aleydim Bennisinc und ihren Sohn Swederum exkommuniziert habe und diese nicht dafür Sorge gestragen, von der Exkommunikation befreit zu werden, an den einzelnen Sonns und Festtagen campanis pulsatis, candelis accensis, in terram proiectis et extinctis diese als exkommuniziert öffentlich verkündigen sollen.

Drig. Siegelrest; Labe 209, 8<sup>III</sup>.

1381 Febr. 7 [feria quinta post festum purificacionis beate virginis Marie]. [576

Evert Loninkens, Sohn Thiderikes Loninkens gnt. van Dornike, verkauft der Pröpstin zu Vreden seinen Eigenhörigen Dyderich Roslynch, Sohn Dyderikes Roslynch in der Bschst. Koten, Kspl. Wynterswich, und erhält zurück im Austausch Reynolde Hiddinch, Hörigen des Stiftes.

Zeugen: Wilhelm van Boren, Richter tho Zutlon, Sveder Everdes Lonifes Bruder, Hinrich van der Boken, Johan Schulte Provestynch, Bernhart Heinekinch, Johann Hyldeboldinch, Bernhart Heisellinch, Bernhart Bykinch, Heyne de Svaven, Johan tor Welle.

Orig. Siegel ab; Lade 209, 8111.

1381 Febr. 21 [in octava Valentini].

[577

Rolef van Hovele und seine Söhne Encgelbert und Roles verkaufen der Abtissin Alhende van Benthem zu Breden den Eigenhörigen Bernde, Sohn der Ghezen tor Stenborch, wohnhaft in Graes, Kipl. Bessem (Wessum).

Orig. 2 Siegel R. u. E.'s; Lade 209, 8111.

1382 Febr. 4 [in crastino sancti Blasii episcopi].

[578]

Godike Krampe verlauft mit Einwilligung seiner Frau Alike van Erle, des  $\dagger$  Johans Tochter, dem Hinrike Stenhues seine Eigenhürige Ghezeken, Tochter Greten des Wittes.

Zeugen: Ortwyn van Graes, Enghelbert Basselynch. Drig. Siegel ab; Lade 209, 8<sup>III</sup>.

1382 April 25 [ipso die Marci ewangheliste].

[579

Heyne Bunghelinchof und sein Bruder Herman bekunden, daß sie wegen der aus dem Gute Mencinch, Kspl. Gronlo, beanspruchten Geldsumme, über welche sie mit der Abtissin von Breden, Aelhede van Benthem, und den auf jenem Gute sitzenden Leuten in Fehde gekommen, befriedigt sind und auf alle weiteren Ausprüche daran verzichten.

Zeugen: Symon van Berentvelde, Amtmann zu Bredervort, Rotgher van Westen, Sweder Kempinch, Godefen van Graes. Es siegeln S. v. B. u. Sweder Kempinch.

Drig. Das 2. Siegel (S. K.'s) erhalten; Labe 220, 7 Nr. 5.

1382 Sept. 30 [up sonte Remeys avende].

[580]

Bürgermeister, Schöffen und Bürger von Breden befunden den durch Bermittelung des Ritters Henrich Herrn van Ghemene, ihres Amtmanns, zustande gekommenen Bertrag mit der Abtissin, Pröpstin u. dem Stifte von Breden u. Beilegung der bisherigen Zwistigkeiten wegen des von der Stadt ausgeworfenen Grabens, dessen Lauf genau sestgestellt wird. Die Abtissin soll einen Schlüssel haben zu dem Thore, das zu ihrer Mühle hin sührt; aber sie muß ihn so verwahren, daß der Stadt kein Schaden daraus entsteht. Nähere Bestimmungen zur Besestigung des Grabens.

"Ferner sollen wir einen Burgfrieden setzen tegen de mole bynnen der stat; dar sal de porte anhanghen tu der molen; bynnen der porten sole wy eyne stede behalden uppe der vrizet umme einen huldelyken chns als umme einen pennynch, de to Runster in der stat ghenge ende gheve is." Ferner soll das Stift den Graben mit der Fischerei, der durch ihre Freiheit und Erbgut gegraben ist, behalten. Die Aussteller siegeln mit Stadtsiegel und H. von Gemen.

Gleichzeitige Kopie auf Papier. 2 aufgedrückte Siegel abgefallen; Lade 205, 12. — Kopie des 15. Ihdes. mit der Notiz am Rande: Nota: Hanc aream possidet de Ramesberg et nichil habet iuris extra domum anterius, ubi ponitur fimum;

Ropiar fol. 96. — Gedr. bei Riesert, Urk.=Buch II, S. 507.

1382 Ott. 28 [in die Simonis et Jude apostolorum].

[581

Godike van Holthusen, seine Frau Elsebe und ihre Tochter Krissele verkausen Ribbeden und Stinen, Kinder Hermens to den Haghe, dat beleghen is im Kspl. to Holterhusen, an Gherde den schepere, genannt Gabbert und dessen Mutter Alisen zur Weitergabe an die Küsterin des Stistes Breden im Wiederwechsel für sich (d. h. für G. und seine Mutter A.).

Orig. Siegel ab; Labe 209, 8111.

1383 März 15 [dominica Palmarum].

[582

Enghelbert van Hovele verkauft dem Johanne Symelere die Elsiken, Tochter der Beerten Ensynck, seine Eigenhörige, wohnhaft im Kspl. Breden, Bschft. Croeswick (Arvsewick), und gelobt Währschaft.

Drig. Siegel; Lade 209, 8111.

1383 Mug. 22 [in octava assumptionis Marie virginis].

[583]

Encgelbert van Hovele, seine Frau Dincberch und sein Sohn Roles verkaufen der Abtissin Aleyde van Benthem zu Breden den Eigenhörigen Alberte, Sohn der Berten Thesinch, anders gheheten Eyscinch, wohnhaft in Croswich (Krosewick). Es siegelt E. v. H.

Zeugen: Rolef van Hovele de olde, Henrich, sculte tho Kernebele, und Herr Herman Menscinch, Kanoniser zu Breden.

Orig. Siegel ab: Labe 209, 8 111.

1383 Sept. 1 [die Egidii].

[584

Alheydis de Benthem, Abtissin in Breden, giebt den Acker und Garten, de quibus presens littera canit, cui hec nostra littera est transfixa, zur Vermehrung

doni memoriarum der verstorbenen Gräsin Gysle de Hoha propter quasdam pecunias de litonibus mansi in Rencinch, Bschft. Hovese, nobis derivatas.

Orig. Siegel (Hauptbrief — ift nach dem Kopiar die Urkunde von 1364 Mai 5 = Regest 478 — nicht da; Siegel auch intakt); Lade 220, 7 Nr. 6. — Kopie im Kopiar fol. 95.

### 1383 Oft. 17 Breben.

[585]

In der von Alhendis de Benthem, Abtissin, Lysa de Hamersteyn, Zutta de Goterswic, Pröpstin, Jutta de Ahuns und Bengele de Dernen, Kanonissinnen von Breden, gebildeten Kapitelsversammlung läßt die Abtissin durch den genannten Notar de oblacionibus dudum oblatis et in posterum adhuc offerendis in demonstratione seu ostensione sanctarum reliquiarum ibidem existentium und zwar über deren augenblicklich streitige Berwendung ein Instrument aufnehmen. Die Abtissin giebt an: so lange sie in dem Stifte sei, nämlich 7 Jahre als Thejauraria, 12 Jahre als Pröpstin und bis jest 27 Jahre als Abtissin, seien die Oblationen immer ad ornatum et in fulcimentum der Reliquien verwandt; doch seien aus Furcht vor feindlichen Uberfällen und wegen Kriegsunruhen, weshalb die Bürger Bredens so große Menschenmengen nicht in die Stadt hineinlassen wollten, lange Zeit die Reliquien nicht mehr gezeigt worden; als man sie wieder gezeigt habe, habe man den Kanonikern und Kanonissinnen einen Teil der Opsergaben in gracia überwiesen, ut plus essent benevoli seu benevole easdam ostendendo, unter dem Borbehalt, bei späterem größeren Menschenandrang andere Berfügung zu treffen. Rach dieser Aussage beauftragt die Abtissin den Notar, die anderen anwesenden Stiftsbamen über diese ihre Angaben zu vernehmen. Lysa de Hamerstenn, als Senior zuerst befragt, bestätigt diese Aussagen. Die Pröpstin J. de G. und Jutta be Ahus antworteten, quod desuper se deliberare vellent, quid eis notum esset de premissis. Benegele de Dernen bestätigt wieder voll die Aussage der Abtissin. Sodann giebt die Abtissin noch einige andere Aussagen über den Gottesdienst in der Bredener Stiftskirche zu Protokoll.

Presentibus Hermanno Mensynck, Johanne, Michaele presbiteris et canonicis, Engelberto Kernemerynck clerico; Johanne Schreye, Johanne Crecht,

Gerhardo Ramesberg et Gerhardo Kystere testibus.

Notariatsinstrument des Hermannus Bomert de Gronlo, clericus Monast. dioc., in Kopie des 15. Ihdts. auf Pergament mit Überschrist Copia instrumenti; serner eine beglaubigte Kopie des Notars Johannes Amplonius clericus Monast. aus dem 16. Ihdt. nach dem Original; Lade 203, 20.

1383 Deg. 9 [crastina die concepcionis Virginis gloriose].

[586

Aelph van Twiclo und Boldewin Zegebaden, Schöffen von Breden, bekunden, daß vor ihnen Gheze, Witwe des Berndes Sahliennkens, dem Bernde den Visschere und Hinricke Kryne zu Breden ihren Garten bei der Wullener Pforte bei Johans Kallebrandes Garten zu Behuf unser L. F. van Hemelriken aufgetragen hat. B. und Hatleute dieses Altars. Stadt Bredener Siegel.

Kopie des 17./18. Ihts. von der Hand Nünnings, einliegend im Lib. cat. am Schlusse. — Orig. in Breden, vergl. Heft I, Kreis Ahaus, S. 49\* (49) Rr. 6.

1384 Febr. 28 [des nesten mandaghes to molken Vastavende]. [587

Johan van Berentwelde verkauft mit Einwillung seiner Frau Elseben und seiner Kinder Johans, Hinrikes, Symens, Greten und Stynen dem Herrn Johanne van Langelo, Rirchherrn zu Ramestarpe (Ramsdorf), seine Eigenhörige Doleken, Tochter Johans Ketteleres im Kspl. Velen, Bscht. Hoenvelen. Es siegeln Joh. Vater und seine Söhne Joh. und Hinric.

Orig. 3 Siegel ab; Lade 209, 8111.

1384 April 12 [des naesten dynxedaghes na Paeschen]. [588 Johan van Wesnte versauft dem Gherde Walterdinch seinen Eigenhörigen Johanne,

Sohn der Alysen Clates. Drig. Siegel ab; Lade 209, 8111. 1384 April 14 [die sanctorum Tiburcii et Valeriani martirum]. [589]

Johannes, Rektor der Kirche in Senctorpe, bittet die (Abtissin?) des Stifts Breden, seinem Berwandten, dem Priester Engelberto de . . . , dem Borzeiger dieses, der für ihn das Amt des Scholasters in Breden bis zum künftigen Osterfeste wahrenehmen soll, ihre Gunst zu erweisen und ihn bei den Stiftsdamen und dem Kapitel zu empsehlen.

Drig. Papier, an dem die rechte obere Ede fehlt. Siegel auf Rückseite auf=

gedrückt gewesen, womit der Brief versiegelt war; Lade 220, 7 Nr. 7.

1384 April 17 [dominica, qua cantatur Quasi modo geniti]. [590]

Encgelbert van Hovele und seine Frau Dinchberg verkausen der Abtissin Alhenden van Benthem zu Breden den Gherde, Sohn des Johans Hasslich in Lunen. Zeugen: Albert thon Rode und Ghert Gorinch.

Drig. Siegel; Lade 209, 8111.

1384 Juni 24 [in nativitate beati Johannis bapt.]. [591 Schenkung der Beke Hafe an die Kirche in Breden. Abschrift Rünnings im Lib. cat. liegend. — Regest nach Original in Heft I, Kreis Ahaus, S. 49\* (49) Nr. 7.

384 Juni 29 [in die sanctorum Petri et Pauli apostolorum]. [592] Johan van Erlo, Johan de Slutere, Everd de Dunne Ecbertinchof, Ecbert Hesselluch und Johann Prefinch, Raetlude unzer Brouwen van Hemmelrike der kerken tho Wessem, besreien den Lamberte Stheghehusen von der Wachszinsigkeit der Kirche

zu Wessem (Wessum) für eine Summe Geldes.

Orig. Siegel ab; Labe 209, 8111.

1384 Juli 3 [dominica proxima post festum Petri et Pauli apostolorum]. [593 Ghert, Freigraf zu Loyn, gelobt der Pröpstin Jutten van Guterswich und dem Kapitel zu Breden das Gut Anessinch, Kspl. Nortlon, Bschift. Henegeler (Stadtlohn, Hengeler), nach 28 Jahren frei von Zehnten, Bogteigeld und aller Ansprache zurückzugeben.

Drig. Siegelrest; Lade 214,4.

1384 Sept. 29 [in festo Mychaelis archangeli].
Schenfung an die Kirche in Breden.

Abschrift Künnings im Lib. cat. liegend mit falschem Datum 1304. — Regest nach Orig. in Heft I, Kreis Ahaus, S. 49\* (49) Rr. 8.

1384 Nov. 11 [in die Martini episcopi].
Die Bredener Schöffen bezeugen eine Schenkung an die Kirche daselbst. Abschrift Nünnings im Bredener Lib. cat. liegend. — Regest nach Orig. in Heft I, Kreis Ahaus, S. 49\* (49) Nr. 9.

1384 [ober 85] Nov. 11 [ipso die Martini episcopi hyemalis]. [596]

Johan Richters, Richter zu Borken, bekundet, daß vor ihm Albert Heveren, anders genannt Haverkiste, der (Vreten, Tochter des Hermans Rostes des olden, eine Hörige . . . Aleyde . . . verkauft hat zu deren Wiederwechsel an Pröpstin und Stift Breden.

Orig. z. T. abgerissen und stark abgeblättert; die Namen kaum lesbar. Siegel ab; Labe 209, 8<sup>III</sup>. — Bergl. Regest 622.

1384 Nov. 25 [up zunte Katherinen dach]. [597

Rotgher van Wederden verkauft mit Einwilligung seiner Frau Dygen und seines Sohnes Rotghers dem Johanne Hermelinch, geboren im Uspl. Gesichere (Gescher), die Alikene, Tochter der Fennen thor Pelicwik im Kipl. Nortlon (Stadtlohn), seine Eigenhörige, damit Johann sie an die Propstei zu Vreden, aus der er sich freisgekauft hat, gebe.

[594]

Zeugen: de Greve tho Loen, Bernd thon Zode, Johan Wennnc und Henno de Swave.

Drig. Siegel ab; Lade 209, 8111.

1385 Januar 28 [sabbato post conversionis sancti Pauli].

[598

Hinric van Belen verkauft dem Berende Hemekinch, Amtmann des Stiftes Breden, und der Pröpstin seinen eigenhörigen Anecht Gerde, den Sohn der Richen Wichardinch.

Orig. Siegel; Lade 209, 8111.

1385 Mai 10 [in vigilia ascensionis Domini].

[599

Alleyt van Benthem, Abtissin in Breden, bekundet, daß vor ihr Allyke thon Berghe dem Rotgher van den Berghe, Kanoniker tho Aldenzale (Oldenzaal), und dem Johanne van den Berghe, Kirchherrn tho Senttorpe, ein Stück Land, gen. des Hercers ghere, belegen achter der vehever Burt, verkauft hat.

Beugen: Johan van sunte Michahele, Kaplan der Abtissin, Engelbert van

Rernebete, Briefter.

Orig. Siegel; Labe 209, 8111.

Mai 24 [des nesten gudensdaghes na den hilghen Pinxte daghe]. [600 Hinric van Belen versauft seine Eigenhörige Alisen, die Tochter Arndes van Besele, wohnhaft im Kipl. Belen, der Pröbstin zu Breden, Jutten van den Ahues. Orig. Siegel ab; Lade 209, 8111.

1385 Oft. 18 [ipso die Luce ewangeliste].

[601

Bernt de Schele, genannt de Scroder, und seine Frau Pde verkausen der Übtissin in Breden den eigenhörigen Knecht Hinrile, Sohn Hermans Rosinck in Wentvelde.

Orig. Siegel; Labe 209, 8111.

1385 Dez. 1 [crastino Andree apostoli].

[602

Goswin van Lembecke und Herman van der Becke bekunden, daß ihnen Godert van Wylaken eine Original-Pergamenturkunde von 1357 Mai 25 [ipso die beati Urbani] = Regest Nr. 417, gezeigt hat, die sie transsumieren.

Orig. Papier; das aufgedrückte Siegel des G. v. L. abgefallen; Lade 219, 5

Nr. 70.

1385 Dez. 9 Münfter.

[603

Alheidis, Abtissin von Breden, läßt durch den Notar Petrus Hohues, cleric. Monast., eine besiegelte Original-Urkunde auf Papier transsumieren (= Regest 604—606).

Acta fuerunt haec in curia habitationis domini Luberti Mensing canonici veteris ecclesiae S. Pauli Monasteriensis, situata infra emunitatem urbis Monasteriensis... praesentibus... domino Luberto praedicto.. et Hermanno Mensing in ecclesia Vredensi et Hermanno Stochem in Monasteriensi ecclesia beneficiatis, testibus

Kopie 18. Ihdts. auf Papier; Lade 193, 3.

[ca. 1385].

[604

Alhend, Abtissin in Breden, erklärt in dem Streite gegen Bernde Böseking und Herman ten Pade, Kanoniker des Stistes, es sei immer bestandenes Recht der Abtissin, suspensien unde correctien toe doen aver alle beleende personen in unser voerg. kerken, de des verböert, nae verhaelinge oerer broecke, de se dan wetlnt gedaen hebben. Da die Genannten sich gegen die Privilegien des Stistes vergangen haben und sie vor dem Kapitel Recht zu nehmen haben, sich dessen aber weigern, so hat sie die Beiden von dem Genusse ihrer Pfründen in der Kirche suspendiert, die dieser Pflicht nachsommen. Sie bittet Herrn Gerd, Dombechant, und das Kapitel

in Münster, sie in dieser Berteidigung der stistischen Rechte zu unterstüßen . . . . und wilt uns hierup spreecken, dat recht sp unde geven uns dat in newen apenen breven under uwen segel.

Bescheenen, geschreven und gegeven unber unsen segel bes naesten bonnerbags

nae nieuwe jaer, alse men scryvet circumcisio Domini.

[ca. 1385].

[605

Bernd Böesting und Herman van de Pade, Priester, Kirchherren zu Breden, behaupten als ihr Recht gegen die Abtissin: als rechte Curati und Kirchherren und Untersassen des Bischofs und des Archidiakons zu Breden, denen sie Obedienz gethan, keinem anderen Richter zu unterstehen als nur dem Bischofe und Archistiskon. Deshalb erwarten sie, daß die Abtissin keine Jurisdiktion über sie habe und daß sie demselben Rechte unterstehen, wie die übrigen Pfarrer der Diözese. Deshalb dürfe sie die Äbtissin auch nicht suspendieren von ihren Pfründen. Auch sei es ungewöhnlich und nicht, wie die Äbtissin behaupten möchte, alte Gewohnheit des Stistes, daß die Äbtissin die Pfarrer suspendieren könne.

Der Streit ist offenbar entstanden wegen einer gegen den Willen der Abtissin eingerichteten Frühmesse. — Sie hoffen schließlich, daß Dechaut und Kapitel zu

Münfter ihnen Recht geben werben.

[1385].

1606

Dombechant und Kapitel zu Münster sprechen als Recht aus: Wenn die Abtissin, wie sie behauptet, beweisen kann, dat H. Bernd und H. Herman vorg. provene offte anders beleent zyn in vere kerken to Breden, unde dat se jurisdictien offte correctien hebbe in alle beleende personen van vere kerken vorg., als sich in veren rechte vermeeten heeft; dat se dan H. Bernd unde H. Herman umme vere broeke willen woll suspenderen magh van rente verer provende offte vere leene, die se hebbet unde beholdet in der kerken van Breden, so verr als de abdisse vorg. de suspensien gedaen hebbe na rechte off nae gewonte der vorg. veren kerken unde de broeke toebrengen kan, daerumme se den vorg. kershern hern Bernde u. hern Hermanne kercheren suspendert heeft.

Unbesiegeltes Driginal bezw. Ropie; Labe 200, 4. — Gleichzeitiges Transsumpt

in Kopie des 18. Jydts.; Lade 193, 3.

1386 Februar 15 Breben [in loco capitulari in ecclesia].

[607

In Gegenwart der Alheydis de Beuthem, Abtissin, Jutta, Pröpstin, Lysa, Bizedechantin, Beatrig, Thesaurgria, Benegele, Kellnerin, und des ganzen Kapitels des Stiftes Breden erflärt die Abtissin, hermannum be Pade u. Bernhardum Bozeling, Priester und Inhaber von Prabenden in der Stiftskirche, seien der Citation des Ranoniters Johannes de sancto Michaele vor das Kapitel, wie der anwejende Joh. bestätigt, um sich über gewisse Bergehen zu verantworten, nicht gefolgt, sie hätten vielmehr das Rapitel verlassen und weigerten sich, dem Kapitel zu Recht zu stehen. Da sie, die Abtissin, das Recht der Suspension aller in ihrer Kirche mit Ranonikaten, Präbenden und Benefizien versehenen Personen habe, so suspendiert sie nun die beiben Genannten nach alter Gewohnheit von ihrem Sige in ihrer Rapelle aus (in sua sede sue capelle tamquam in loco debito) unter Bustimmung der obengenannten Stiftsbamen und des ganzen Kapitels und in Gegenwart der Kanoniker Joh. und Hermanno Mensinc. Nur die beiden Kanonissen Beatrix und Gertrudis de Derne erflären, damals als die beiden Beschuldigten aus dem Kapitel gegangen seien, wären sie nicht anwesend (residentes) gewesen, sie hätten aber ben Burgang von ihren Mitkanonissen gehört. Die Abtissin bittet den Notar um ein Instrument.

Presentibus . . . Engelberto de Kernebeke presbitero, Hinrico Screye, Hinrico fermentario, Hermanno Bernyng ac Gerhardo campanario ecclesie

sepefate.

Drig. Notariatsinstrument des Hermannus Bomert de Gronso, clericus Monast. dioc., Lade 220, 7 Rr. 9.

187\*

1386 Febr. 24 [up sunte Mathyas daghe eynes apost.] [608 Henrich van Belen verkauft dem Johanne Tenkinch seine Eigenhörige Gesen, die Tochter Regsen Wychardinch.
Drig. Siegel ab; Lade 209, 8111.

1386 März 4 [dominica, qua cantatur in ecclesia Dei Esto mihi]. [609]

Herman van Neyhem, Sohn des  $\dagger$  Johannis, sowie Johan u. Herman, Söhne des  $\dagger$  Hartlevus van Neyhem, Knappen, lassen die Aleyde, Weyersche zu Bosdinghen und Tochter des  $\dagger$  Kabeken van Barchusen, für eine Geldsumme frei und
verzichten auf alles Recht an ihr und ihren Kindern, die nach dieser Zeit von ihr
noch geboren werden.

Zeugen: Herbert van Barchusen, Richart Knippinch, Bürger tho den Hamme

(Hamm).

Orig. Bon 3 Siegeln das erste erhalten; Labe 209, 8111.

1386 Mai 12 [ipso die Pancracii martiris].

[610

Henrich van Burse, Sohn des Frederikes van Burse, bekundet, von der Abtissin Albeide zu Breden das Gut Sydinch, Kspl. Wullen, als Dienstmannsgut erhalten zu haben. Bei seinem Tode soll sein Erbe das Gut mit 2 Mt. Münsterschlag. Pfg. von der Abtissin erwerben, und so fort jeder Erbe.

Drig. Siegel; Lade 220, 7 Rr. 11.

1386 Mai 25 [up sente Urbans dach].

[611

Symon von Berntvelde, Amtmann zu Bredevort, bestätigt die Bezahlung des Zehnten aus dem Hofe Dotincroden, seitdem er das Amt versieht. Orig. Siegel; Lade 220, 7 Kr. 8.

1386 Sept. 2 [die domenico post beati Johannis ad decollationem]. [612 Rutgher van Wexten und seine Frau Styne und ihre Tochter Lyze verkausen dem Alberte Henisyne die Vogtei des Gutes Henisyne, Kspl. Wynterswych, Bichjt. Huppele (Huppel), und die Vogtei über Albert selber.

Orig. Siegel ab; Lade 220, 7 Nr. 10.

1386 Sept. 2 [dominica post beati Johannis ad decollationem]. [613

Clawes Zelikync, Richter zu Wynterswych, bekundet, daß vor ihm Rotgher van Wexten, seine Frau Styne und ihre Tochter Lize dem Alberte Henikinc die Vogtei des Gutes Henikync und die über ihn selber aufgetragen haben.

Zeugen: Lubbert Zibync und Lubbert Lodekync. Es bittet zu siegeln Wilmen van Cystedorp. Orig. Siegel ab; Lade 220, 7 Nr. 10.

1387 Febr. 25 [crastino beati Mathie apostoli].

[614

Lambert Roze, Richter zu Kosvelde (Coesfeld), verkauft mit Einwilligung seiner Frau Aleken dem Berende den Tendere die Greten, Tochter der Ghesen Bruneres, geboren im Kipl. Lecden (Legden).

Orig. Siegel: Labe 209, 8111.

1387 Febr. 26 [feria tertia proxima post Invocavit].

[615

Johan Twent, Bürgermeister zu Rosvelde (Cvesseld), bezeugt, daß vor ihm Berent de Tendere geschworen hat, nichts, weder heimlich noch offen, gegen das Stift Breden zu unternehmen.

Beugen: Hermen Goltsmit, Berent Hemefinc, Hinric Renoldinc, Berent Thefinch

und Tebbe Bejfinch.

Orig. Siegel; Lade 209, 8111.

1387 Sept. 12 [feria quinta proxima post nativitatem beate Marie virginis]. [616]

Juncvruwe Fye van Ghemmene, Tochter des + Engelbertes van Ghemmene, stellt mit Einwilligung Hermans van den Boerste des olden, Hermans zonne, und dessen Kinder Hermans, Dederifes und Jyen, dem Hermanne Deerbrukerynch, Sohn Hennekens Deerbrukerynch, ihrem Eigenhörigen, einen Freiheitsbrief aus. Es siegelt die Ausstellerin und H. v. d. B.

Orig. Bon 2 Siegeln das 2. erhalten; Lade 209, 8111.

1387 Sept. 29 [up sent Michaelis dach] Dinslofen.

[617]

Dyderich van der Marka, Herr des Landes Dynskaken, stellt dem Arnd van Goterswic, Bastard, dem Sohne der Ralen Herekens, der ihm von seiner Mutter ber zugehört, einen Freiheitsbrief aus und nimmt ihn unter seine Dienstleute auf. Gegeven to Dynskachen.

Drig. Siegel ab; Labe 209, 8111.

1387 Nov. 25 [ipso die beate Catharine virginis].

[618]

Ludolph Juncher ton Ahus und Johanna, seine Frau, bekunden, kein Anrecht zu haben an dem Hofe tor Tene, abgesehen von 1/2 Mark jährlich, so lange als die Meyersche, die Tochter des Schulten van Olmeswich, lebt. Darumme zole wy den schulten van der Dene verdeghedingen lyke unzen . . . (unleserlich) knechte.

Drig. Siegel ab; Labe 209, 8111. — Rach Rückennotiz lag ber Hof bei Wessum.

1388 Januar 10 [ipso die beati Pauli primi heremite].

[619

Engelbert van Ghemmene befundet seine Zustimmung dazu, daß seine Schwester, Incorouwe Ipe van Ghemmene, den Hermanne, den Sohn Hennekens Doers brakerynch, ihren Eigenhörigen, verkauft hat.

Drig. Siegelrest; Labe 209, 8111. — Bergl. Regest Rr. 616.

1388 März 23 Oldenzaal.

[620]

Abam, molendinator opidanus opidi Aldensalensis (Oldenzaal) Traiectensis dioc., schenkt dem Altare trium Magorum in ecclesia Alden (Nalten) dicte dioc. sub domo capitulari ac domino Jacobo dicto Stagghe presbitero, dessen Rettor, seine Bindmühle, genannt Dames moele, vor der Stadt Oldenzaal vor dem Thore Dormungher poerte mit dem dabeiliegenden Garten und dem Kamp Dames Camp, sein Haus und Stätte innerhalb der Stadt und seine halbe warandiam, vulgariter dictam waer, in der Bschft. Berchüsen, Aspl. Oldenzaal.

Acta . . in domo habitacionis mei notarii sita infra emmunitatem ecclesie Aldesalensis presentibus . . Wernero Sly decano dicte ecclesie Aldesalensis, Hermanno Gruter alias dicto pellifice opidano dicti opidi Aldesalensis et

magistro Arnoldo calcariatore dicto Sporenmaker laycis.

Drig. Notariatsinstrument des Fredericus dictus Gruter, cleric. Traiectensis dioc.; Lade 200, 6.

1388 März 29 [in festo Pasche].

[62]

Godete van Munster verkauft der Daycken, der Tochter des Langhen Claweses, seine Hörigen Daycken und Dalleken, Kinder Johans to Wissenhus, Kipl. Lare, Bichft. Oldenborch (Laer, Altenburg), zu Behuf Rotghers und Daycken, Kinder der vorg. Daycken Langhen Claweses, die von der Pröpstin des Stiftes zu Breden gegen die Genannten ausgetauscht sind.

Orig. Siegel; Lade 209, 8111.

1388 Mai 30 [des neisten saterdaghes na unses Heren lychame dach]. [622

Herman van Belen, seine Frau Bybbike und seine Kinder Berent, Symon, Gertrud, Lyzebet und Nese verkaufen ihre eigenhörige Magd Greten, Tochter des velden Hermens Rostes, an Albert Heveren genannt Haverkiste.

Zeugen: Berend Winikens, Godeke Scrampe, alse beghebnnahes unde wonkopes lude van beden zyten.

Orig. Siegel ab; Lade 209, 8111.

1388 Suli 1 [in octava nativitatis sancti Johannis bapt.].

[623

Hinrich Juncher ton Ahus (Ahaus) verkauft mit Einwilligung seiner Frau Belen und seiner Kinder Hinrikes und Hermans dem Ludikene Wiskinch, geboren aus bem Erbe Wistinch, Kipl. Enschede, Bichft. Uslo (Osjelo), der sich aus der Propstei des Stifts Breben losgefauft bat, seine eigenhörige Frau Fenne Loppinch, wohnhaft in der Bschft. Almeswich, zur Beitergabe an die Propstei in Breden.

Orig. Siegel ab; Lade 209, 8111.

1388 Sept. 28 [in profesto beati Michaelis archangeli].

[624

Hinrich van Wetten verkauft dem Wilken Weddync den Diderike, Sohn des Wilmes ton Pasich, seinen Wachszinsigen, zum Wiederwechsel für die Costerne to Bredene to wastynsughen rechte.

Zeugen: Gobeke van Graes, Wilhem und Diderich, Brüder van Lyntelen,

Gert Wamelt.

Orig. Siegel ab; Lade 209, 8111.

1388 Nov. 16 [feria secunda post beati Martini episcopi hynualis]. [625]

Die Schöffen von Gronlo bekunden, daß vor ihnen Beke Mentync und ihre Tochter Lyga auf das Gut Mentync, Kipl. Gronlo, Bichft. Beltren (Beltrum), an die Abtissin zu Breden verzichtet haben. Hierauf haben "een orkunde" empfangen die Schöffen der Stadt Gronlo Werner Darcop und Lodde Rykardes, die deshalb mit dem Stadtsiegel siegeln.

Orig. Siegel ab; Lade 214, 3.

1388 Deg. 6 [up sunte Nycolawes daghe eynes heyligen bysscopes]. [626]

Rotgher van Berk bekundet seine Zustimmung dazu, daß seine Schwester Ludghard van Krechtinch und ihr Sohn Henrik einen Knecht an Henrike toen Bollenbergh, den dieser zu einem Wiederwechsel für sich hingegeben hat, verkauft haben.

Orig. Siegelrest; Lade 209, 8111.

1389 Januar 15.

[627

Dechantin und Kapitel des Stiftes Breden bekunden, daß in der Kapitels= versammlung die Abtissin Jutta einer= und die Pröpstin Lyze anderseits wegen bes Streitfalls der Lyzeken van Ontghenbach und Margareten van Wernigerobe erschienen sind und daß sie der Abtissin auf ihre Anfrage Bescheid gegeben haben, daß die Abtissin nicht befugt sei, gegenwärtige Personen, ob jung oder alt, die ihre Pfründen verdienten (deservire) und sich dem Kapitel zu Recht erböten, von ihrer Pfründe zu suspendieren, und daß deshalb die genannten zwei Personen auch jo lange im Besitze ihrer Pfründen bleiben sollen, bis das Kapitel in Bezug darauf eine andere rechtliche Entscheidung getroffen habe. Kapitelssiegel.

Kopie des 15. Ihdts. auf Papier, Lade 200, 4.

1389 Januar 16 Breden.

Es erscheinen die Abtissin von Breden, Jutta de Abus ein=, die Pröpstin Lizabet anderseits und die Thesauraria Bertradis, Rellnerin Bengela, Kanonissin Gertrudis de Dernen als Repräsentantinnen des Kapitels von der dritten Seite. Darauf läßt die Abtissin Jutta auseinandersetzen: quod . . . Liza de Oytghenbach, Helena de Scowenborch et Greta de Werningerode puelle et canonice in Vreden, minores etatum suarum, per manus et custodias secularium personarum dicte ecclesie non subiectarum, ohne Autorität des Stifts, gegen alle Gewohnheit und zum Nachteil des Stifts und Lockerung der Disciplin, in loco inconsueto et indebito tenerentur (d. h. würden vom Stifte ferngehalten); dem daraus sich ergebenden Schaben will die Abtissin vorbeugen und sie fragt deshalb die anwesenden Kanonissinnen, utrum ipsa Jutta domina abbatissa, reperiens die 3 genannten

canonicas minores, ut premittitur, excedentes, culpabiles, rebelles vel inobedientes, posset et deberet de iure, usu, more . . . corrigere, punire und das Bersahren gegen sie zu Ende führen. Bengela u. Gertrudis antworten durch den Mund der Bertradis: dico nomine capituli hic presentis atque nomine meo proprio, quod domina nostra abbatissa in aliquam personam secularis ecclesie Vredensis suspensionem facere non potest, eciam qualiscunque persona existit, dummodo sue prebende deservierit, quamquam ipsa persona inobediens vel culpabilis exstiterit seu fecerit contra statuta ecclesie nostre iam predicte, dummodo ipsa persona vel aliqua eius nomine se capitulo iam dicto demonstraverit obedientem, nisi prius domina nostra abbatissa inobedienciam vel culpabilitatem huiusmodi persone excedentis vel delinquentis capitulo nostro ostendat sufficienter et ius correctionis vel suspensionis absque alicuius consilio coram ipso capitulo prosequatur; et sic Lysam de Oytghenbach, Helenam de Scouwenborch et Gretam de Werningerode, de quibus hic mencio facta existit, et earum prebendas prefate domine nostre abbatisse abiudicamus. erbitten die Borgenannten von dem anwesenden Rotar ein Instrument.

Acta . . . in choro domicellarum ecclesie sepetacte ibidem . . . Johanne curato in Ahus, Johanne de sancto Michaele, Johanne de Pade eiusdem ecclesie Vredensis canonicis; Johanne de Vorden et Johanne Kobbinch

laycis Monast. dioc., testibus.

Notariatsinstrument des Jacobus de Embrica, clericus Traiectensis dioc.; Kopie des 15. Ihdts., Papier; Lade 200, 4.

1389 Febr. 17 [feria quarta proxima post dominicam, qua cantatur: Circumdederunt me gemitus mortis]. [629]

Hese und Lyzebet, verkausen ihren eigenhörigen Knecht Gherde, Sohn der Aleken tor Balkenborch, an Hynrike den smedde, Sohn Ludeken des smeddes van Lembecke. Zeugen: Enghelbert van der Becke, Godeke Scrampe, Berend Hornikens. Es siegelt allein der Bater.

Drig. Siegel; Lade 209, 8111.

1389 März 31 [feria quarta proxima post dominicam, qua cantatur Letare Jherusalem]. [630

Berend van Asbeke, Knappe, verkauft den Hörigen Cherde, Sohn der Jutten tor Deppet, dem Godeken ton Hove.

Zeugen: Lubbert Bassenhaghen, Koveman Schutte.

Drig. Siegel; Lade 209, 8111.

# 1389 Mai 1 [Philippi et Jacobi apostolorum].

[631

Lize van Hamersteyn, Pröpstin zu Breden, nimmt na den vrentliken schebereven van den officiale van Monstere den Stistshof Menekinch, Kipl. Lure (Laer, Kr. Steinsurt), dem Johanne, Sohn des † Johans Prumedomes, weg und überträgt ihn dem Johanne, Sohn des Hermens Prumedomes, auf dessen Lebenszeit gegen eine Pacht von 30 Schessel Weizen Speicher Maaß. Nach dessen Tode soll sosort Johan Prumedomen, der Sohn des Johannes, sein Better, den Hof gegen dieselbe Pacht auf St. Mertens Wisse und ein Herwede von 1 Mk. erhalten.

Orig. Siegel ab; Lade 220, 7 Nr. 14.

1389 Juli 25 [ipso die beati Jacobi apostoli gloriosi].

[632]

Henrich Rorinch, Richter der Herrschaft Borklo (Borkelo), bekundet, daß vor ihm Mechtelt, Witwe Alberts van Lochusen, und ihre Töchter Ryze und Grete und der ersteren Mann, Chert van den Zande, zu ihrem Seelenheil eine Rente von 2 alten Schilden (alz een koepman den andern in den lande van Zutphen mede betaelt), jällig auf St. Martin in dem Winter, aus ihrem Gute Brocke, Kipl. Cheesteren, Bschft. Bele, in das Kloster tor Honepe (Hunnepe) gestiftet haben. So=

lange M. noch lebt, sollen die Jungfrauen des Klosters jährlich an einem von M. bestimmten Tage, nach ihrem Tode an dem Todestage eine Memorie mit Vigilie, Wesse und Commendacion für die Stister und deren Eltern halten, und außerdem diesen "broederschap ende zusterschap" geben und Anteil an ihren guten Werten. Die Rente können die Stister ablösen mit einer einmaligen Zahlung von 30 alten Schilden auf s. Petri ad cathedram.

Zeugen: Goedert und Scheffen van Borclo, genannt van Doedinchwerden. Der

Richter siegelt, die 4 Stifter und die 2 Zeugen.

Orig. 1., 2. und 4. Siegel erhalten; Labe 220, 7 Mr. 13.

## 1389 Aug. 17 [in octava sancti Larencii (!) martiris].

[633]

Bernd van Asbeke, Knappe, verkauft dem Johanne Boyne im Kspl. Breden seine Eigenhörige Metten, Tochter der Jutten tor Deppet im Kspl. Wessem (Wessum), zur Weitergabe an die Abtei Breden im Austausch gegen Johann.

Zeugen: Herr Brun, Kirchherr zu Asbete, Arnd de Quade.

Drig. Siegel; Labe 209, 8111.

1389 Mug. 24 [ipso die beati Bartholomei apostoli].

**[634** 

Aliken van der Beke, Tochter des † Bernts van Gamincloe, teilt der Abtissin zu Breden, Jutten van den Ahuse, mit, daß sie das Bredensche Lehen, den Hoften Borwerke im Aspl. Ensschede, aufgebe, damit die Abtissin den Johan van Bessaten, ihren Schwager, damit belehne, worum sie bittet. Wenmar van der Beke, ihr Nann, siegelt.

Orig. Siegel; Labe 207, 2.

1389 Aug. 24 [ipso die beati Bartolomei apostoli].

[635

Johan van Bessaten schwört der Frau Jutten van den Ahuse, Abtissin, und dem Stifte Breden, treu und hold sein zu wollen.

Orig. Siegelrest; Lade 208, 2.

1389 Aug. 29 [ipso die decollacionis Johannis bapt.].

[636

Lyze van Hamersteyne, Pröpstin, und das Kapitel des Stifts Breden gestatten ihrem Hörigen Willeme van den Haghe, eine Hosstätte in der Stadt Bocholte (Bocholt) zu kausen und ein Haus darauf zu bauen, wogegen er auf dem Gute then Haghe nicht zu wohnen braucht. Aber er darf auf diesem Gute nicht houwen noch laten houwen für den Bau noch es irgendwie in Unstand kommen lassen; er muß die Pacht weiter bezahlen. Sollte er sterben, so hasten seine Erben für allen Schaden, der der Pröpstin und dem Kapitel an dem Gute entstanden sein sollte. Kann W. die Hosstätte und das Haus nicht halten aus Not, so darf er es verstaufen.

Orig. Siegel ab; Lade 220, 7 Nr. 12.

## 1389 Oft. 31 [up aler Helghen avende].

[637

Gheerit van Avervoert (?) bekundet, daß vor ihm im Gerichte zu Bete Johan ... 9 Scheffel Saatland im Kipl. Bete, die er von Enghelbert ten Hamme ansgefauft hat, dem Chisebert van Lobric verkauft hat.

Beugen: die Gerichtsleute Henric . . . die Meier u. Gheert toe Bavendaerpe (?).

Es siegelt Johan de Swaen.

Orig., verblaßt und an der rechten Seite beschnitten. Siegel ab; Lade 209, 8111.

## 1389 Mov. 30 [in die Andree apostoli].

[638

Wessel, Schulte zu Retene (Reeken), vertauscht mit Einwilligung Aleves van Lembete, Domkellners zu Münster, und der Wesselluide des Hoses van Rekene, mit der Abtissin von Breden den Johanne, Sohn des Albertes des Bodekers tho Rekene, gegen Engelen, Tochter des Arendes Teselinch tho Belen, in den Hof tho Rekene. Hinrich Wyssing, Richter zu Lembeke, Borwarer des Hoses van R., siegelt.

Orig. Siegel ab; Lade 209, 8111.

1389 Deg. 26 [up zunte Stefens dach eynes mertelers].

[639

Symon van Bermetvelde, Knappe, bekundet, daß ihm der Zehnte von dem Hose Dotincroden, so lange er Amtmann tor Bredervort gewesen, jährlich bezahlt sei. Orig. Siegelrest; Lade 220, 7 Nr. 1.

1389.

[640

Anno . . . 1389 Sassenhagen acquisivit bona dicta Berchuys in Raelte. Auszug betr. das Gut thon Berchuys, Kipl. Raelte, Bichft. Heten (Raalte), aus den abteilichen Lehnbüchern, auf Papier. 16. Ihdt. — Lade 204, 1.

1390 Januar 3 [up den mandach na Nyjars daghe, wan men scrift: circumcisio Domini].

Bernd van Asbete, Knappe, jeine Frau Ghese und sein Sohn Johan verlausen ber Locken, Tochter ber Hillen Robelon to Bredene, ihre Eigenhörige Fennen, Tochter ber Jutten tor Deppet im Kspl. Wessem (Wessum), zur Weitergabe an die Abtei zu Breden im Austausch für Locke.

Beugen: Werner ton Speghelberge und be schulte in den Behove.

Drig. Siegel; Lade 209, 8111.

1390 Januar 25 [die conversionis beati Pauli apostoli].

[642

Lamberth Basterth van Berntvelde und seine Frau Mette verkausen dem Enggelberte Costers ihren Eigenhürigen Hinrike, Sohn des Gherdes Vederinck, jür die Pröpstin zu Breden to einer rechten wederwessel teghen Enggelberte Costers vorg. Drig. Siegel ab; Lade 209, 8111.

1390 Febr. 13 [up den hilghen zoendach to Vastavent, alse men zinget: Esto michi etc.].

Diric van Eschedorpe vertauscht mit der Pröpstin zu Breden seine Eigenhörigen Baten Medeweten mit ihren zwei jüngsten Töchtern gegen Metten tor Plaschenborch und Henliken, Bovincges dochter Wicholdes dochter kint ton Uhus.

Orig. Siegel; Lade 209, 8111.

[um 1390 Febr. 13].

[644

Johan van zunte Mychaele bekundet, daß die 2 jüngsten Töchter der Bate nach deren Aussagen Fenne und Gheze heißen.

Orig. Siegel. Transfix zu der Urkunde von 1390 Febr. 13 = Regest Nr. 643; Lade 209, 8111.

1390 Mai 23 [crastino Penthecostes].

[645]

Rotgher van den Berghe, Kanonikus zu Albenzale (Oldenzaal) und Johan van den Berghe, Scholaster zu Breden, tragen der Pröpstin und dem Kapitel, den Herren, Kuraten und Kanonisern ihren Garten in der Aldenstad zu Breden und ein Stück Land hinter der Behoverwurt auf, mit der Verpsslichtung, daß sie jährlich am Tage nach Odulsus (13. Juni) ihre Memorie halten. Der Ertrag des Gartens und Landes soll gleichmäßig an die dabei anwesenden Personen verteilt werden, die Kapläne 2 und die Küster 1 Psg. erhalten. So lange sie lebt, soll ihre Schwester Alheit van den Berghe den Garten und das Land benußen und deren Rente beziehen.

Orig. 2 Siegel ab; Lade 220, 7 Nr. 15. — Kopie im Kopiar fol. 96. —

Regest in Hoschr. 67 fol. 1 Nr. 3.

1390 Juni 4 [sabbato proximo post octavas Pentecostes].

[646

Johan Zelekinch, genannt Humeldinch, und seine Frau Deve verpfänden dem Bernere Benerich 6 Schessel Gersten Saatlandes bei dem Ziegelosen, dar de grone wech beneven up schot, für 16 Geldrische Gulden unter Borbehalt der Wiederslöse für dieselbe Summe jährlich up sunte Peters dach by vastovende, wan men

scrift to satine festum beati Petri apostoli ad kathedram. Von dieser Gelds jumme sollen jährlich, solange das Psand nicht eingelöst wird, 6 Pfge. Stadt Borkener Währung abgehen.

Zeugen: Albert ton Zomerhues, Reynd Wyten, Peter Hotynch. Es siegelt

Hillebrand tor Mollen, Bürger zu Borken. Orig. Siegel ab; Labe 220, 7 Nr. 16.

1391 Juni 5 [up zunte Bonifacius dach].

[647

Der Knappe Bernd van Asbeke, seine Frau Ghese und sein Sohn Johan verstausen dem Johanne Hentementen zone, im Kirchspiele Grollo (Gronlo), den Bernde, Sohn der Jutien tor Deppet, wohnhaft im Kirchspiel Bessem (Bessum), sür die Abtei zu Breden zum Austausch für sich.

Orig. Siegelrest; Lade 209, 8111.

1391 Juni 19 [des maendaghes na sunte Vites daghe].

[648]

Rolf van Hovele verkauft dem Gherde, Sohn des alten Schulten van Schelve, den Hinrike, Sohn der Jutten Hasslich und des Lambertes tor Koldenwege, wohnshaft im Kirchspiel Wessem (Wessum), Bschst. Graes, seinen Eigenhörigen, zur Weitergabe an die Abtei zu Vreden im Austausch für sich.

Orig. Siegel; Lade 209, 8111.

1391 Sept. 14 [in exaltacione sancte Crucis].

649

Herman Menscinch, Priester, Kanoniker zu Breden, verkauft den Handgetreuen der † Aleydis van Benthem, Äbtissin von Breden, sein Stück Land mit den haken vor der Wullenporten, das 4. Stück hinter dem Biehmarkte, von 6 Schessel Saat und 2 Stücke vor dem Bestendurper Thore, eines davon diesseits der Kokeliker voender bei einem in die Bedeme (Pastorat) gehörigen Stück Land und schießend an die heghe van der maet, das andere bei dem Stücke, dat an de herrn Engelbertes maet schuet unde upwert an de Selwurt, von 3 Spint Saat, und verzichtet daraus. Wit ihm siegelt die Pröpstin Lize.

Beugen: Hermannus Berninch, Gerhardus de Coster und Johannes Baldewin,

Klerifer.

Orig. 2 Siegel; Lade 220, 7 Nr. 18. — Kopie des 15. Ihdts. im Kopiar fol. 95.

1391 Ott. 12 [feria quinta post Gereonis et Victoris martirum]. [65]

Pröpstin, Dechantin, Küsterin, Kellnerin und das ganze Kapitel des weltsichen Stists Breden verkaufen dem Hermanno Menscinch, Kanoniker ihrer Kirche, eine Rente von 1 Mk. aus ihrem Kornspeicher (granarium), zahlbar durch die Kellnerin, unter der Bedingung, daß am Tage Perpetue et Felicitatis (März 7) jährlich eine Seelenmesse in der Vredener Kirche durch die Kanoniker als Wemorie abzehalten werde und am Tage der beiden Ewalde (3. Okt.) das Gedächtnis des Iohannis und der Sophie, der Eltern des Hermann, gehalten werde; bei diesen Wemorien soll jene Mark gleichmäßig unter die anwesenden Kanoniker verteilt werden, nachdem im besonderen vorher jeder Kaplan 2 Psge., der Küster 1 Psg. pro luminibus suis in missis, der Glöckner ebenso 1 Psg., die Borleserin des Psalters (psalterii lectrix) ebensoviel und die Glöcknerinnen (mulieres campanarie) ebensalls erhalten haben von dieser Wark.

Orig. Siegel ab; Lade 220, 7 Nr. 19. — Kopie im Kopiar fol. 96 v. — Regest

in Holdr. 63 fol. 10 v/11 Nr. 34.

1391 Nov. 29 [in vigilia Andree apostoli].

[651

Johan Konync, Kirchherr zu Zutkerken (Sübkirchen), verkauft mit Zustimmung seiner Mutter Elseben und seiner Schwester Aliken dem Pjarrer Bernde zu Breden eine Rente von 4 Schill. münsterschl. Pfge., fällig auf St. Martinds-Tag aus seinen 2 Gärten vor der Bulnerporten und bei der Mühle und aus 2 Stücken Land vor der Vulnerporten an der Berkel bei den Bleder. Den einen Garten vor der Bulnetsporten besitzt seht Rolef van Alen, den andern die Frau tor Rolen, das eine Stück Land Johan Mensinc, das andere Tebbe Lezinc.

Orig. Siegel ab; Lade 220, 7 Nr. 17.

1391 Dez. 8 [in festo concepcionis beate Marie virginis].

[652

Herman de Goltsnipt verkauft für eine Geldsumme dem Bernde, Sohn des Berndes in der Hoe, die Ghebben ut Brunstevnnch geboren, die er, als er sich von Pröpstin und dem Stifte Breden freite, zum Wiederwechsel gab.

Orig. Siegel ab; Labe 211, 8h.

1392 Januar 1 [in die circumcisionis Domini].

[653

Bernd van Asbeke, des olden Ludikens Sohn, seine Frau Ghese und ihr Sohn Johan verkausen dem Luberte Rensynch im Kspl. Breden, in der Ascht. Amlo (Ameloe), ihre Eigenhörige Metten, Tochter Ermikens, de dochter was Lubbertes thon Edinchrode, geboren van Averbeke, belegen im Kspl. Wullen, zur Weitergabe an die Abtei zu Breden im Austausch für Lubert.

Orig. Siegel: Labe 209, 8111. — Bergl. Regest 660 u. 663.

1392 Febr. 3 [crastino die purificacionis beate Marie virginis]. [654]

Sweder van Wallynchorn, seine Frau Bertrad und ihr Sohn Johan bekunden, daß sie von Pröpstin und Kapitel zu Breden den Ostmanskamp bei Bocholt gegen einen Erdzins besitzen, wie ihn ehemals Johan de Grütere besaß, von 3 Schillingen Münsterschl. Pige. auf St. Philippus= und Jakobs-Tag. Bersäumen sie die Bezahlung 14 Tage lang nach diesem Termin, so haben sie das Doppelte zu zahlen; bezahlen sie dies nicht innerhalb 1/2 Jahres, so verlieren sie alles Anrecht an dem Kamp.

Orig. Siegel ab; Lade 220, 7 Nr. 21.

1392 April 7 [uppe Palme dach].

[655

Hinric van Belen verkauft dem Johanne, Sohn des Geerdes Wolterdinch und seiner Frau Hillen, im Kspl. Borken, seinen Eigenhörigen Bernde, Sohn der Ricken Bichardinc im Kspl. Belen, für die Abtei zu Breden zum Austausch für sich. Orig. Siegel; Lade 209, 8<sup>III</sup>.

1392 April 7 [up den heylghen Palme daghe].

[656

Herman van Belen de olde verfauft mit Einwilligung seiner Frau Wybbysen und seiner Kinder Berndes, Symons, Johans, Ghertrude, Stynen und Resen seinen Eigenhörigen Bernde, Sohn der Kunnen der vrowen to Borgherdinch, an Arnde den Kostere von Wesyste (Wesele,), der denjelben an die Pröpstin Lyzen van Hamersteine in Vreden abtritt.

Orig. Siegel; Lade 209, 8111.

1392 Mai 25 [des zaterdages na Godes helmelvart].

[657

Jutta van den Ahus, Abtissin von Breden, belundet, von dem Kapitel zu B. eine kleine Stätte erhalten zu haben zwischen den Planken und der ehemals der Pröpstin Lizen van Hamerstehne zugehörigen Stätte gegen jährliche Lieferung (auf St. Mertins Misse) einer Kerze von 1/2, Pfd. Wachs, die vor dem Heiligtume in der Bredener Kirche brennen soll. Mit der Abtissin siegelt das Kapitel.

Zeugen: Lize van Hamersteyne, Pröpstin, Bate von Rinecge, Küsterin, und Bencgele van Derne, Herr Johan van sunte Michels, Hermen Mensync, Kanoniker zu Breden, Machorius van Kutelshem, Kaplan, und Goscalcus der Küster. Doppelte

Aussertigung für die Abtissin und das Rapitel

2 Orig. An dem einen 2 Siegel ab; an dem zweiten Original (Nr. 23) Siegel der Abtissin erhalten. Lade 220, 7 Nr. 22 und 23.

1392 Juni 7.

[658

Conradus Herr von Toynburch (Tomberg, Kr. Rheinbach) bekundet die Bestingungen, unter denen ein Streit, der ehedem bereits vor dem Kölner Offizialats gericht schwebte, zwischen ihm und dem Stifte Breden wegen der Güter in Olme (Olheim) beigelegt worden ist. (Inhaltlich übereinstimmend mit der Urfunde von 1368 April 17 = Regest 510). Er erscheint persönlich vor dem Offizial in Köln

in Gegenwart eines Profurators des Stiftes und bittet den Offizial zu siegeln, der dies thut mit seinem Offizialatssiegel; ferner siegelt Fridericus dominus de Toynburch und de Lanczcrone.

Presentibus . . . Hinrico de Rese et Arnoldo de Ketwich procuratoribus, Conrado de Raidhem et Goschalco de Urdinghen notariis, omnibus in curia

Coloniensi.

Gleichzeitige Kopie, Papier; Lade 220, 7 Rr. 24.

1392 Juli 15 [ipso die beatorum divisionis Apostolorum (!)].

Ebbert Lyverynch, seine Frau Assele und ihre Söhne Hinrich und Herman verzichten auf das Gut Lyverynch, Kipl. Bocholt, Bichft. Hoenhorst, zu Behuf der Abtissin zu Breden und des Gerdes Lyverynghes, Bruders des Ebbertes, und befunden keinen Anspruch mehr baran zu haben, abgesehen von 2 Malter Saat Roggen Landes Bocholter Maaß, gelegen bei den Storkeswindele, und von den echtersten ende van der Lyverynch Wyessche halff. Dieses Land und Heuland soll E. bis zu seinem Tode behalten, bann foll es wieder an das Gut zurucksommen. Zeugen: Tyes then Derde, Bernt van Halteren und Bernt Welfunch.

Orig. Siegelrest; Lade 220, 7 Nr. 20.

1392 Juli 22 [up zunten Marien Magdalenen dach].

Bernd van Asbefe, des olden Ludiken Sohn, verkauft an Johanne Phinc, Sohn des Ludisens Phinc und der Ghesen, de nu megersche is uppe den hove tho Lentvordinc im Kipl. Breden, seine Eigenhörige Nijelen, Ermikens Tochter, de dochter was Lubertes thon Edincrode gheboren van Averbeke, im Kipl. Bullen, zur Beitergabe an die Abtei zu Breden, dar he ze vor zick anghebracht hevet.

Orig. Siegel; Lade 209, 8 III. — Bergl. Regest 653.

1393 Januar 8 [feria quarta post epiphaniam Domini].

[661]

[6.59]

[660]

Herman van Bilrebecke, seine Frau Sthephanye und sein Sohn Johan lassen ihren eigenhörigen Knecht Johanne Helmerdinc, wohnhaft to Graez im Kipl. Beisem (Wessum), frei gegen eine Geldsumme und geloben der Frau Papen van Rynerge, Rüsterin zu Breden, für den gen. Johann Bährschaft zu leisten.

Orig. Siegel ab; Lade 209, 8111.

[662]1393 Juni 9 [des manendaghes voer sunte Vite eens mertelers].

Ludelof van den Ahues, seine Frau Hennyte und ihre Kinder Hennyte, Grete und Rezyke verkaufen an Hinrike then Raebe ihren Eigenhörigen Clawese, Sohn des Lümmen Avyfijna.

Orig. Siegel ab; Lade 209, 8111.

1393 Juli 13 [in die Margarete virginis].

[663

Bernd van Asbeke, des olden Ludiken Sohn, seine Frau Ghese und sein Sohn Johan verkaufen an Berten, die Tochter Johans und Sweniken tho Affinch im Ripl. Breden, Bichft. Dobincwerben, den Luberte, Ermikens Sohn, de zone was Lubertes thon Edinchrode, geborn van Averbeke, im Kipl. Bullen, ihren Eigenhörigen, zur Beitergabe an die Abtei zu Breben für sie.

Orig. Siegel; Labe 209, 8111.

-1393 Mug. 1 [up sunte Peters dach, als men to latine scrivet: Vincula Petri]. [664

Johan de Richter van Borken und seine Frau Styne verkaufen an Johanne Wisselhnch, wohnhaft bei Breden, Hörigen der Abtei zu Breden, die Cherde und Allesen, Kinder der Aleken, der Witwe des Hinrikes des Kensers, Hörige, u. Johan Bissethnich vertauscht mit der Abtei zu Breden die gen. Gherde und Aleten gegen seine eigenen Kinder Johanne und Ghezen.

Orig. Siegel; Lade 209, 8111.

1393 Oft. 24 seria sexta post undecim milium Virginum]. [665 Johan van Detten und seine Frau Beghele geben der Pröpstin Bengghelen van Dernen in Breden den Werneten, des roden sone to Holthusen, und Ghesen ton Dynchomen, Tochter der Ghesen ton Dynchomen to Lere, und erhält dafür Evessen ton Bresentoten to Lare und deren Tochter Aleten.

Orig. Siegel ab; Lade 209, 8111.

1394 April 12 [ipso die festum (!) Palmarum]. [666

Bernt van Rede, Tylemans Sohn, und seine Frau Elzebe verkausen mit Zustimmung ihrer Kinder Jutten und Elzebenne und seiner Wutter Jutten van Rede an Frau Benghelen van Dernen, Pröpstin des Stifts Breden, ihre Eigenhörigen Wetten Bußghunch und dessen Kinder Johanne, Bernde, Alende und Lätgharde.

Zeugen: Tres ten Cerbe, Coep be Konnynch, Bernt Hemmelynch, Rotgher

Scihmpe und Wyllem ten Haghe.

Drig. Siegel ab; Lade 209, 8111.

1394 Myril 12 [ipso die festum (!) Palmarum].

[667

Bernt van Rede, Tylemans Sohn, seine Frau Elzebe, ihre Kinder Jutte und Elzebe und Berndes Mutter, Jutte van Rede, geben der Frau Benghelen van Dernen, Pröpstin des Stifts Breden, ihre Eigenhörige Wetten, Tochter der Metten Büsghynch und erhält dafür Gerde, Sohn des Berndes vorg. und der Deven Ryggherynch, bisher Eigenhöriger der Pröpstin.

Zeugen: Thes ten Derde, Coep de Konnynch, Bernt Hemmelynch, Rotgher

Sernmpe und Willem ten Haghe. Orig. Siegel; Lade 209, 8111.

orig. Sieger, Lube 200, Gra.

1394 Juni 15 [ipso die sanctorum Viti et Modesti]. [668

Johan van Bermentfelde und seine Frau Elzebe tragen ihren eigenhörigen Knecht hinrite, Sohn der Kunen, der Tochter Hinriks (hhelinch und Frau des Machories des Byermans zu Ramstorpe (Ramsdorf), der Abtisssen sutten in Breden auf im Austausch gegen Wilhelm den Wrael u. versprechen, nachdem sie dafür von Johanne Bauiken eine Geldsumme erhalten haben, Währschaft zu thun. Es siegeln J. v. B. und sein gleichnamiger Sohn.

Erig. 1. Siegel erhalten, das 2. ab; Lade 209, 8111.

Reynesen Kyndes, Richter des Herzogs von Geldern und des Herrn von Gemen im Kspl. Aelten (Aalten), bekundet, daß vor ihm Heyn Steyen und seine Schwester Luce Steyen bekannt haben, der Myen, Wittwe des Aerndes ten Ruenhave, 16 Konynsgulden schuldig zu sein und dafür die Winckelhorste, Kspl. Aelten, Bscht. Barlle, verpfändet zu haben, jedoch mit der Verpflichtung, kein Eichenholz darin zu hauen, und unter Vorbehalt der Wiederlöse für 16 Gulden aus St. Martinstag.

Zeugen: Willem und Onberic van Lyntlo, Brüder, und Johan van Munke. B. v. L. siegelt auf Bitten Reynekens und Did. v. L. auf Bitten der Verpfänder.

Orig. Bon 2 Siegeln das 2. erhalten; Lade 220, 7 Nr. 2.

1395 Ott. 16 [ipso die Galli confessoris].

[670

Bynghele, Pröpstin, und das Kapitel des Stists Breden verpachten erblich dem Johanni ton Rade ihren Hoj Nunninch in Honrade, Kipl. Breden, gegen den 3. Teil der Garben, die Hälfte des Zehnten und die jährliche in dem Zinsbuch verzeichnete Abgabe (pensione annua in libro pensionali eiusdem nostre ecclesie contenta) und gegen 1 Pferd im Notsall (pro equo nobis aliquando ac nostris posteris accomodando necessitate nostre dicte ecclesie communi inpellente). Joh. und seine Erben dürsen den Hoj nicht verschlechtern oder sich in das officium serotarium einmischen oder sonstwie die Bewirtschaftung vernachlässigen; andernsalls versieren sie alles Anrecht an dem Hose.

Stiftssiegel und Siegel des Macharius Overwater, Kanonilus der Stiftsfirche.

Doppelte Aussertigung.

Kopie des 15. Ihdts.; Kopiar fol. 95v.

1395 Oft. 24 [dominica die proxima post undecim millium Virginum]. [671

Herr Bernd, Kirchherr zu Breden, und Herr Johann ton Apenhus, Kanonikus und Rektor des Altars St. Michaelis in der Kirche zu Breden, bekunden, daß in ihrer Gegenwart Jutte van den Ahus, Abtissin zu B., den Machorieze van Averswater, genannt van Cukelsem, Kanonikus daselbst, mit dem Gute to Bederkinc, Kspl. Breden, Bschft. Grotenmerste, belehnt hat, nach Ausweis des von der Abtissin und dem Kapitel besiegelten Lehnbrieses.

Beugen: Rotgher van Ramesberghe, Conradus, Scolemester to Breden, Bernard

Molners und Johan Bystinc.

Orig. 2 Siegel; Lade 207, 2.

1395 Dez. 22 [feria quarta, crastino beati Thome] Xanten.

[672

Golfwinus, Dechant in Xanten, an den Erzbischof Friedrich von Cöln: im Auftrage der Elizabet de Boerste, Elekta des Stists Breden, habe er in seiner Wohnung auf der Immunität der Kantener Kirche die Jutta vamme Ahus, lette Übtissin von Breden, und alle sonstigen Interessenten eitiert, um gegen die Consirmation der Erwählten gegebenensals Einsprache zu erheben. Während von dieser Partei niemand erschien, dat dagegen Saris (!) de Blendruhk im Namen der Erwählten um Contumazerslärung der Richterschienenen; diese erläht er hiermit und spricht das Urteil aus (decernimus) supradictam Elizabet de Voerste electam ad eandem abbaciam ecclesie secularis Vredenensis fore et esse admittendam ac cum ipsa ad omnes et singulos actus huiusmodi negocium tangentes cum omnibus solempnitatidus deditis et consuetis fore procedendum. Was er ihm hiermit mitteise.

Drig. Siegel abgefallen; Labe 197, 2.

1396 März 21 sipso die Benedicti abbatis].

[673

Die Schöffen von Breden bekunden, daß vor ihnen Gherlach van Sconenberghe, seine Frau Aleyt und ihre Kinder Wilhem, Ghert und Lotgard, der Pröpftin und dem Kapitel des Stifts Breden 1 Mt. Münft. schlagener Pfg. Rente aus ihrer Breden auf dem Vulneresche und diesseits Hemezynghes Land und aus ihrem Kamp vor der Bulnerporte bei dem Biscopescampe sir 20 Mt. Münft. schlag. Pfg. verstauft haben. Die Rente ist fällig auf St. Lambertes Tag; bei Richtbezahlung ist die Brede und der Kamp an das Stift verfallen. Johan der Grutere zu Breden und Johan van Vullen, genannt Colebrant, verbürgen sich, daß Gerlacus, der abwesende Sohn der Cheleute, nach seiner Heimfehr diesen Kauf anerkennen soll.

Kopie des 15. Ihdis.; Kopiar fol. 97.

1396 Upril 6 [feria quynta post festum Pasche].

[674

Clawes van Tüngerlo verkauft seine Eigenhörige Ghezen, Rotchers dochter kunt tor Which, wohnhaft im Kipl. Lette, der Cheziken Hilsund; lettere hat sich mit der Ghezen tor Which ghevriget von der Pröpstin und dem Stift zu Breden und sie zum Wiederwechsel sür sich der Pröpstin und dem Stifte gegeben.

Orig. Siegel ab; Lade 209, 8111.

1396 Mai 6 [ipso die Johannis ante portam Latinam].

[675

Der Dechant von Oldenzaal (eccl. Aldenzalensis Traiect. dioc.) als vom apost. Stuhle bestellter Richter und Konservator des Stifts Breden an die Pfarrer in Ramestorpe, Borsen, Belen: Das Stift habe sich bei ihm bitter beslagt, daß Iohannes Zelisinch und dessen Frau Eveza die von dem Stifte gepachtete Huse Zelisinch, Kspl. Ramestorpe (Ramsdorf), dem Ritter Hinrico de Gemene unrechtmäßiger Beise ohne sein Borwissen versauft habe Er besiehlt ihnen, am nächsten Festtage (die celebri) nach Empfang dieses Mandats die Verkäuser persönlich oder in den Kirchen öffentlich zu ermahnen, dem Stifte binnen 15 Tagen Schadenersat zu leisten; wenn sie es nicht thun, sie dann zu exsommunizieren. Rehmen sie diese Exsommunisation hartnäckig auf sich, dann soll nach weiteren 15 Tagen jedem der Verschr mit ihnen untersagt werden unter Androhung der Exsommunikation.

Drig. Siegelrest; Labe 220, 7 Rr. 25.

1396 Juni 16 [crastino Viti martiris].

[676

Der Dechant von Oldenzaal (Aldenzalensis Traiect. dioc.), vom apost. Stuhle bestellter conservator et iudex des Stiftes Breden, an die Restoren u. Geistlichen in Susato (Soest) und Horne, sowie an alle Geistlichen und Notare in den Diözesen Köln, Utrecht (Traiectensis), Münster und Paderborn. Das Stift hat sich bei ihm bitter bestagt, daß die Brüder Heydenricus, Goswinus und Tydericus de Peischen armigeri Coloniens. dioc., die Bredenschen Hörigen Elricum van Husen und dessen Schwester Elizabet mit ungefähr 10 Kindern (nicht genannt) gefangen und gebrandsichat haben. Sie sollen ihnen die Extommunisation erst androhen, dann bei Richtsreilassung und Richtersetzung des zugefügten Schadens aussprechen und öffentslich verkündigen, und allen den Bersehr mit ihnen auch unter Androhung der Exstommunisation untersagen. — Auf Transsigen die Ausschrung mitteilen.

Drig. Siegel ab. Ein Transfix abgefallen; Labe 220, 7 Rr. 26.

1396 Juni 29 [up sunte Peters unde Pauwels dach twer aposteln]. [677 Bruder Bescel, Prior in Burlo, vom Orden St. Wilhelms, stellt der Greten Hesselinch, seiner Eigenhörigen, einen Freiheitsbrief aus. Orig. Siegel ab; Lade 209, 8111.

1396 Juli 4 [feria tertia post festum beatorum Petri et Pauli apostolorum].

Johan van Bolmesteyne, Kanoniser und Domküster zu Münster, verkauft dem Johanne van Besinctorpe, Sohn der Ghezen tho Besinctorpe, wohnhaft im Kspl. Stenvorde up den Drene in der Bschst. Nortorpe (Drensteinsurt, Natorp), die Greyten, Hennesen dochter fint to Botynctorpe, wohnhaft im Kspl. der olden kerken tho Alen (Ahlen), seine Eigenhörige, und gelobt dem Johan van Besinctorpe und der Pröpstin zu Breden, dar he der vorg. Greyten vor zich anghebracht hevet vor eine wederwessele, Währschaft.

Drig. Siegel; Lade 209, 8111.

1396 Juli 4 [feria tertia post festum beatorum apostolorum Petri et Pauli].

Johan van Bolmesteyne, Kanoniser und Domküster zu Münster, verkauft dem Johanne van Osthus, Sohn des † Johans van den Osthus, wohnhaft im Kspl. Stenvorde up den Drene (Drensteinsurt), Bschst. tho groten Averdunc, den Hinrise, des neven zone, wohnhaft im Kspl. Stenvorde up den Drene in der Bschst. tho groten Averdunc, seinen Eigenhörigen, und gelobt der Pröpstin zu Breden, dar Johan van Osthus den vorgen. Hinrise vor sich anghebracht hevet, rechte Währschaft zu thun.

Orig. Siegel; Labe 209, 8111.

1397 Myril 4 [feria quarta proxima post Letare].

[680]

Hapitel des Stists Breden den Johanne, Sohn der Geselen thon Eschus im Kspl. Cldenberghe (Altenberge), und erhält dafür zurück Johanne ton Berghe, wohnhaft auf dem Hofe thon Bergen im Kspl. Stenvorde up den Drene (Drensteinsurt). Orig. Siegel; Lade 209, 8<sup>III</sup>.

1397 Juni 28 [in vigilia Petri et Pauli apost.].

[681

Schenkung an die Kirche in Breden. Abschrift Künnings im Lib. cat. liegend. — Regest nach Original in Heft I, Kreis Ahaus, S. 50\* (50) Nr. 12.

1397 Juli 6 [in octava apostolorum Petri et Pauli].

[682]

Lubbert Zassenhaghen, seine Frau Berte und seine Kinder Herman, Erbert, Erese, Kunne, Jutte und Johan verkausen Ghezen Plinch, die Tochter Johans

und Aleken Ptinch, im Aspl. Wessem (Wessum), dem Hermene Wisselinch, geboren im Aspl. Enschede; Eghelbert Besselinch bezeugt, daß er die Ghezen im Austausch empfangen hat für die Pröpstin zu Breden.

Beugen: de schulte ton Bariverke und de schulte tor Denne, twe huschenoten.

Orig. Siegel ab, Labe 209, 8 III.

1397 Aug. 19 [dominica die proxima post assumpcionem b. Marie virg.]. [683

Die Schöffen von Breden bekunden, daß vor ihnen Gerlach ton Scopenberghe und seine Kinder Gerlach, Ghert und Lotghart den Pfarrern und den Kanonikern zu Breden ihren Garten in der alten Stadt beneven der ghoten und einem Garten, der ll. L. F. vom Himmelreiche zugehört, für 6 Mt. Pfge. Bredener Währung verkauft u. Währschaft gelobt haben. Wenn der jetzt außer Land befindliche Sohn Gerlaches, Wilhem, diesen Verkauf nach seiner Kückehr nicht anerkennen sollte, so kann er den Garten zurücklausen für 6 Mt.

Orig. Stadtsiegel; Labe 220, 7 Rr. 28.

1397 Dft. 26 [feria sexta post undecim milium Virginum]. [684]

Herman van Marhalze und Hynrich van Marhuelze Brüder verkaufen dem Hynrike van Burse die Gesen ton Slotbome, Tochter Wobben to Slotbome, ihre Eigenhörige.

Orig. 2 Siegel ab; Labe 209, 8 III. — Bergl. Regest 686.

1397 Dez. 1 [crastino beati Andree apostoli].

[685

Schöffen, Bürger und Gemeinheit der Stadt Breden verkaufen der Pröpstin, dem Kapitel und den Herren des weltlichen Stiftes Breden 6 Schillinge Pfge. und 5 Mf. Rente aus ihren Stadthagen, Garten und Weide für 17 alte Schilde und 100 Schilde kaiserl. Münze. Die Rente ist fällig auf Mariä Geburt; wird sie nicht sosort oder innerhalb 8 Tagen nach diesem Termin bezahlt, so soll sie durch die Stadtknechte und den Boten ausgepfändet werden, unverzüglich, wenn sie dies verlangen. Bringt der Garten und die Weide die Rente nicht auf, so soll anderes Gut dasür angewiesen werden.

Orig. Siegel; Lade 220, 7 Nr. 27. — Gleichzeitige Kopie in dem Memorienregister, Lade 203, 25, lettes Blatt, und Kopie 18. Ihdts. in Handschrift 63°

(unfoliert); Regest in Handschrift 63 fol. 24 Nr. 62.

1397 Dez. 2 [dominica die proxima post festum b. Katherine virg.]
Breben. [686]

Hustausch für Lubberte Rensinch, Sohn der olden Merschen to Runninc, die Ghesesen, Tochter der Wobben ton Slotbome, die sie wieder empfangen hat in denselben

Hof der Presentien zu Renfinch.

Zeugen des Wechsels: Lubbert de schulte ton Merste und Menrec Avderinc, die or recht darvan entsangen. Lubbert Kensinch hat auch geschworen, daß er an das Stift wegen dieses Vertrages keine Ansprache mehr erheben will. Zeugen dieses Schwurs in der Kirche zu Vreden: Herr Johan van zunte Mychaele, Herman Wensinch, Kanoniker in Vreden, und Herman van Enschede.

Orig. Siegel. Transfix zu der Urkunde von 1397 Oft. 26 = Regest Rr. 684;

Lade 209, 8111.

1398 Juli 13 [die sancte Margarete virg.].

[687

Henne Pmmynch nimmt auf 24 Jahre von Pröpstin und Kapitel zu Breden ein Alderchen vor der Rauwersporten zu Bocholt in des Hanykes kamp gegen einen jährlichen Zins von 20 Pfge. Münst. auf St. Walburghe-Tag an; bei Richtzahlung nach 1 Monat doppelter Zins, bei Nichtzahlung nach 1 Jahr kann das Stist das Land zurücknehmen. Es siegelt Hinrich Tenckinch der junge.

Zeugen: Sweder van Wallynchorn und Heyne van Zulen.

Drig. Siegel; Lade 220, 7 Nr. 34.

1398 Juli 25 [up sente Jacobes dach eyns apostels].

[688

Wenemer van Heydene de olde bekundet, von der Pröpstin und dem Kapitel des Stistes Breden das Gut Willinch, Kspl. Zutloen, Bichst. to Nichtertunne (Südlohn, Richtern), als Sutphensches Lehen zu haben. Wenn das Gut to versperwende (!) ist, so soll dies mit 1 Mt. geschehen; unde wan dat velt van stervinge, dat men dat leen vorg. suten sal, dat sal men doen na der stervinge binnen Jahr und Tag. Wird es versäumt, binnen Jahr und Tag das Gut zu empfangen, so mag die Pröpstin und das Kapitel das Gut aussagen unde an de lude, de dar to horet, dat ze dat leen vorg. entsaen binnen sees weten; wird es in dieser Frist wiederum versäumt, so bekennen Wenemer und seine Söhne Wenemer, (Vodert und Luze, daß dann das Gut Willinch der Pröpstin und dem Kapitel zu Vreden ledig und los sein soll.

Orig. 4 Siegel, Labe 207, 2.

1398 Eept. 21 [ipso die Mathei apostoli et evangeliste].

[689

Johan Hackert verlauft mit Einwilligung seiner Frau Wetten dem Clawese Terikens jeine Eigenhörige Aliken, Tochter Hermans Zeghezinc to Lunten (Lünten) im Kipl. Breden, und Clawes vertauscht die Aliken Zeghezinc mit der Pröpstin zu Breden gegen Aliken, die Tochter Hermans Pkinc to Wentvelde im Aspl. Lon (Wentfeld, Stadtlohn).

Drig. Siegel; Labe 209, 8111.

1398 Sept. 21 [die beati Mathei apostoli et evangeliste].

[690

Kerstien Essinch nimmt von der Pröpstin und dem Kapitel des Stists Breden auf 24 Jahre ein Stüd Saatland bei Bocholt, gehörig in die Ostmanshove, das er schon lange besessen hat von demselben Stiste, und außerdem sür dieselbe Zeit ein Stüd Land, gehörend in das Gut Honstinch, das bisher jährlich 2 Scheffel Roggen abwarf; für beides zusammen soll er jährlich bezahlen auf St. Martins Tag 3½ Malter Roggen und 3½ Malter Gerste Bocholter Waß in Bocholt, in ein jeweils von dem Stiste zu bestimmendes Haus. Verzügert sich die Leistung 1 Monat, so müssen sie das Getreide nach Preden in das Kloster entrichten. Außerdem pachtet er noch von Pröpstin und Kapitel auf dieselbe Zeit den auch schon länger innegehabten Garten, der zu der Dstmanshove gehört, gegen jährlich 9 Schill. Pfge. Münst. auf St. Walburghe-Tag; bei Verzögerung 1 Monat lang ist das Doppelte zu bezahlen, ein Jahr lang, fällt der Garten zurück an das Stist zur freien Bersügung. Er bittet zu siegeln Loden den Kompuch.

Zeugen: Sweder van Wallynchorn, Willem then Haghe u. Heyne van Julen.

Drig. Siegel ab; Lade 220, 7 Nr. 30.

1398 Eft. 25 [feria sexta proxima post festum undecim milium Virginum]. [691

Ilbe then Baer, Witwe Arndes then Baer, nimmt von Pröpstin und Napitel zu Breden auf 24 Jahre vom nächsten St. Walburghe-Tag an 1 Stück Land von 3 Scheffel Saat vor der Beporten zu Bocholt, hinter dem Haghe zwischen dem Lande Hinrites then Haghe, des Sohnes Rabaden beiderseits, das in die Dstmansshove gehört, und dazu 1 Stück Land von 2 Scheffel Saat bei Bocholt uppen Refe neben dem Lande Gerdes van Welschelo gegen eine jährliche Abgade von je 6 Scheffel Roggen und Gerste Bocholter Maaß, die auf St. Martins Tag in Bocholt in ein zu bestimmendes Haus zu liesern ist; nach einem Monat Lieserung in Breden in das Kloster.

Es siegelt Thnes then Derde; Zeugen: Kerstien Essynch u. Engelbertus Monnch. Drig. Siegel; Lade 220, 7 Nr. 31.

1398 Eft. 26 [des zatersdaghes na elvendusent Meghede].

Gozem van Berndvelde verkauft dem Hennen Benfinch seine eigenhörige Magd Gertrude, Tochter der Katherinen Goseems des Pelsers.

Drig. Siegel; Lade 209, 8111.

[692]

1398 Dft. 26 [crastino Crispini et Crispiniani].

[693

Johannis Horstele dictus Sluter erwirbt mit 5 Mk. die Huse Lodewiging von der Pröpstin Binagele in Gegenwart des Johannes de Dorrete, Hermannus van Enschede, Stephanus des Sluteres.

Notiz des 14. (15.?) Ihdts.; Kopiar fol. 30.

1398 Nov. 24 [dominica die proxima post festum Clementis pape et martiris]. [694

Der Pfarrer in Statson teilt seinem geistlichen Richter mit, daß er sein Mandat, cui hec presens men cedula est transfixa, genau ausgeführt und den Gerhardum Sloet citiert habe.

Orig. Siegel (der Hauptbrief fehlt); Lade 220, 7 Nr. 33.

1398 Nov. 25 [ipso die beate Katherine virginis].

[695

Bernt van Monster de olde bezeugt, daß das Gut und Erbe tor groten Alst im Kspl. Leer, in der Alstburscap, ein Dienstmanngut der Abtei Breden sei und daß er dieses von der Abtissin Lyzen van Borst als Dienstmanns=Lehen empfangen und dieserhalb Treue und Huld geschworen habe.

Orig. Siegel, Lade 220, 7 Ar. 32.

1398.

[696

Ad memoriam Mechtildis de Heeck obligatio Baldewini Seggebade et consortum super mediae marcae annua pensione de capitali 10<sup>1</sup>/, scutatorum antiquorum et 12 denariorum annue in festo s. s. Petri et Pauli solvenda in usum domini scholastici et canonicorum sub hypotheca 9 scepeliniorum in semine, sitorum in den Herderingkamp ante portam Wüllensem, de anno 1398. Regest in Sandjörist 63, fol. 3, Nr. 11.

1399 Januar 25 [die conversionis beati Pauli].

[697

Herman then Holte nimmt von der Pröpstin und dem Kapitel zu Breden ein Stück Land von 5 Scheffel Roggen Saat Bocholter Maaß, vor der Beporten uppen Eeken bei dem von Herman Tedekinch jest besessenen Lande gelegen und gehörig in die Ostmanshove, auf 24 Jahre gegen eine jährliche Abgabe auf St. Martins Tag von je 6 Scheffel Roggen und Gerste Bocholter Maaß in Bocholt in ein zu bestimmendes Haus an; bei Richtlieferung einen Monat lang, so zu liesern in Breden in das Kioster.

Siegler: Hinrich van den Haghe; Zeugen: Kerstien Essynch u. Willem then Haghe. Orig. Siegel; Lade 220, 7 Nr. 36.

1399 Febr. 10 [ipso die Scolastice virginis].

[698

Johan van Langlo verkauft die Alyken, Tochter des Kerstyen Wyllinghes und Enkelin des Sculten Cylerdes, dem Johanne Stemerinch, Sohn des Berndes Stemerink, und dieser giebt die vorgen. Allyken der Pröpstin in Breden "tho eynre rechten Wederwessellinghe vor my".

Orig., sehr zerstürt. Siegel ab; Lade 209, 8111.

Uhisbert van Bronchorst, Herr zu Borclo, giebt seine Dienstleute Belen und Aleyde, Töchter Johans Hemesinch, wohnhaft in Breden, sowie Gherde u. Wetten, Aleydes Kinder, der Abtissin Elizabeth van Borst in Breden und erhält dafür Greten tor Spenken, die Frau Berndes, und Ghesen, die Frau Johans Herdinch, Schwestern, und Esseine und Ghesen, Greten tor Spenken, als Dienstleute

zurück. Orig. Siegel ab; Lade 209, 8 III.

1399 Juli 22 [ipso die beate Marie Magdalene apostole (!)] [700 Encgelbert von Hovele und seine Frau Juge verkausen ihre Eigenhörige Aliken,

Encgelbert van Hovele und seine Frau Fige verkaufen ihre Eigenhörige Aliken, Tochter der Elzeken Wensinch u. des † Brünstenns, dem Clawese Rensinch, welcher dieselbe der Abtei zu Vreden für sich aufgetragen hat.

Drig. Siegel; Lade 209, 8111.

1399 Nov. 17 [des manendaghes na sente Martyns dagh in den winter]. [701

Johan die Hoper und Lubbert Bubel die olde, Schöffen der Stadt Deventer, bekunden, daß vor ihnen Clawes, Sohn Henrik van Smalle, gelobt hat, dem Johanne van Schapinghen, wohnend in Breden, binnen Jahresfrist nach Wigboldrecht ein Stück Land, genannt des velden Lubberts brede to Have, gelegen upper Boeket im Wigbold Breden, und dazu einen Garten vor der Wulnerporten zu Breden aufzutragen. Als Unterpfand setzt er sein Haus in der Stadt Deventer in der Assenfraten, worin er jest wohnt, woran Joh. sich bei etwaigem Schaden schaden schalen kann.

Orig. Bon 2 Siegeln nur Rest von dem 2. erhalten; Lade 220, 7 Rr. 35.

1400 März 7 [dominica die, qua cantatur Invocavit]. [702 Herman van Belen, seine Frau Bybbeke und ihre Kinder Bernd, Symon,

Jerman van Belen, seine Frau Bybbete und ihre Rinder Bernd, Symon, Johan und Reze verkaufen die Stynen, Tochter der Aliken thor Holtwysche, an die Deven Konynghes, Frau des Heynen thon Childehues.

Drig. Siegel des 1. Ausstellers; Lade 210, 8d.

1400 Sept. 1 [ipso die Egidii confessoris] Dülmen.

Johannes Botifen, decanus sancti Victoris in Dulmene Monast. dioc., befundet, daß vor ihm Johannes dictus Bodefer, Bürger in Dülmen, und dessen Schwester Aleydis geschworen haben, Wendele dicta Bodefers, die Schwester des † Bernhardi Bodefers, nati de manso dicto Bodefershove, habe mit allen ihren Söhnen und Töchtern pleno servitutis iure der Pröpstin und dem Kapitel von Breden zugehört.

Acta . . . in cimiterio opidi Dulmensis . . . presentibus . . . Ghiselberto thesaurario, Johanne cantore concanonicis nostris, Gotfrido Fermentarii vicario.

Drig. Siegel; Lade 210, 81.

1400 Dez. 2 [die 2<sup>a</sup> mensis Decembris].

704

[703

Johannes de Cervo legum doctor, officialis curie Coloniensis . . . universis et singulis ecclesiarum parrochialium, capellarum et altarium rectoribus ceterisque presbiteris curatis et non curatis, tabellionibus et notariis publicis quibuscunque per civitatem et dyocesim Coloniensem, Traiectensem, Monasteriensem, Osnaburgensem et Mindensem constitutis salutem in Domino et mandatis

nostris, verius apostolicis, firmiter obedire.

Rachdem er ehedem öffentlich habe exfommunicieren laffen den Henricum dominum dominii temporalis de Ghemen, militem dicte dyoc. Monast., und seine Mithelfer Wilhelmum den Rock in Wenterswich, Rennefinum den Husschen in Alten, haben gleichwohl der genaunte Heinrich u. seine Complicen die Pröpstin u. das Rapitel zu Breden an ihren Gütern, nämlich an dem Hofe in Zelekinck mit der Mühle u. den Gütern Immynd, Afpl. Ramestorpe (Ramsdorf), an dem Hofe Egbertinchhoff, Bichft. Tungerlo, Kipl. Ghekcer (Gescher), dem Hose Bennind, Kipl. Wezcke, ge= schädigt u. lettere geplündert, ihnen onera indebita auferlegt unter Anwendung von gerichtlichem Zwang. Begen dieses Ungehorsams gegen die firchlichen Versügungen sollen sie also candelis accensis die Genannten öffentlich für extommuniciert erklären. Außerdem sollen sie Dydericum Duvel, Johannem Richters, Wesselum Herderink, hinricum Jaghevresen, Everhardum coquum, hermannum Scamme, Johannem Tenderind, Bernhardum Sidind, den forten (Sosen, Rennerum to Schurenbusch), Bernhardum den Weter to Odinck, Hermannum Barben preconem, Volmarum Hemekinck, Beiniken Essind, Johannem in Bezeke, Albendim pedissequam (Bofe) domine de Ghemen, Albertum Sluter, Lutgerum Bernhard de Crovel portenarios, Teodericum Blumes, Lambertum Hane, Dydericum den Scriver, Johannem Windel, Goswinum ten Bredencampe, Hennonen ten Bonbues, Hennonem Weverinck vrigreven, Antonium Tuichus, Bernhardum Smoltifen, Ludifen den Went, Johannem Balfebocker und XII vicinos prefatorum excommunicatorum ermahnen, sich jeder Gemeinschaft mit den Exfommunicierten zu enthalten, andernfalls fie auch derfelben Strafe versallen. Diem executionis presentium nobis per transfixa transrescribatis.

1400.

Recognitum praepositae et capituli Vredensis in usum Engelberti Kernebeck scolastici super antiquo scutato monetae imperialis ex granario sive spicario capituli expendendo atque pro memoria eiusdem quotannis in perpetuum per missam decantandam servanda praesentibus dominabus, scholastico et canonicis aequaliter distribuendo; de anno 1400.

Regest in Handschrift 63 fol. 8v Nr. 29.

[c. 1330—1365.]

[706

Notizen über Austausch und Freilassung von Bredenschen Hörigen.

Officium Rynense.. anno Domini MCCCXXXVI Wilhelmus de Etschedorpe dedit Hillegundim filiam Gertrudis, filie Johannis Ovelunceges, et Rodolphi eius mariti pro Wilhelmo filio Gertrudis Abbinc. Sed dicitur, quod Wilhelmus recognoscat se adhuc ecclesie pertinere et dicit mihi, quod permutatio non fuerit facta.

Item pro Melya, filio Bernardi sculteti curtis Provestinc ac Gertrudis sororis Heynonis Ecgync, manumisso et in ministerialem ecclesie recepto, domina Helena preposita recepit Nicolaum, filium Gerhardi dicti de Epe, a manu mei Rotgheri scolastici ecclesie Vredenensis emptum per me in usus dicti Melye, super quo habetur publicum instrumentum et eciam litera Winandi de Twiclo et Ludolphi eius filii. Ulterius permutatus est domino de Ahus, ut creditur.

Item Bernardus de Rede pro Johanne thon Kote, Lummode thon Kote, Gerhardo et Johanne filiis eius in reconcambium restituit Evecen (obiit) dictam Roszen, Gotfridum (vivit) et Bernardum (obiit) eius filios; ex quibus bonis isti manumissi sint, dubitatur oriundi.

Item pro Johanne Hiddinc in Bocholte manumisso idem Johannes restituit Mechildem dictam uppen Brocke morantem Dinggeden emptam ab uxore Johannis van der Draxem, pro qua ipse Johannes Hiddinc, Aleydis eius [uxor', Robertus, Johannes, Rodolphus et Hinricus eorum filii prestabunt warandiam, super qua habetur littera aperta.

Îtem pro uxore Heynonis, filii sculteti de Merste, dabatur Jacobo Hienbakes officiato in Asbeke Gerhardus filius Heynonis Ikinc et Evecen Lentfardinc et dimittebatur scultetus de Merste solutus de persona, quam debuisset emisse et restituisse pro Methilda (?) filia eius, uxore Alberti Bekinc.

Item nota: creditur, quod Oda soror Heynonis de Luttikenstoteler iure censuali pertineat ecclesie reddita pro Adam dicto de Stripet. Johannes eius filius et Heinonis de luttiken Linctem preposite (?) ecclesie (?) in bonis Elvercinc de Linen et Johanni de Wiscaten.

Item nota, quod Johannes Rodehuppele dixit, quod Wendele de Wigere tho Dederen et Gertrudis eius soror et earum pueri et cognatio pertineant ecclesie.

Item anno Domini MCCCXXXVIII<sup>o</sup> die beate Cecilie virginis Beclo pro Elsika Roderine, filia Hasewigis Roderine, restituit Elsikam Hoygyne tho Buren, sororem quondam Ludolphi Hoygyne, et Gertrudim filiam quondam Johannis dicti Hert morantis iuxta Nortlon; dati sunt pro Gertrude Ghelseine. (Hie locum non habet, sed in officio Lintlo.)

Item nota: Hasert procurator seu nuncius domini Henrici de Borclo pro Elsbe filia Wilhelmi Heccelinc in Dinsperlo restituit Evetscen morantem Anholte, sororem Renscen Brunscinc.

Item pro Aleyde, uxore Henrici Sachtelevens coloni Broderinc, Knippere officiatus H[ermanni] domicelli in Ahus restituit Aleydim, filiam Bernardi Volkerinc in parrochia Vredene morantis.

Item pro Johanne privingno Henrici.

Item pro Johanne Broderinc (obiit), filio uxoris quondam Henrici dicti Sachtelle vens, Johanni dicto Knipere, officiato domini de Ahus, restitutus fuit Nicolaus filius Gerhardi de Epe. (Bergí. Regest Rr. 178.)

204\*

Item pro Luberto et Johanne, filiis Luberti de Merste, manumissis in ministeriales, receptis in reconcambium titulo permutationis, recepti fuerunt Gerhardus et Lubertus filii Luberti Ghebinc anno Domini MCCCXLI die sancti Jacobi apostoli maioris [presentibus] domino Johanne Vreselere plebano in Vredene, Ludelpho Tviclo, Ludelpho tor Porten, Henrico sculteto de curte Merste tam juniore quam seniore, Arnoldo sculteto de Lintlo, Gerhardo Nunnyne, Johanne et Johanne Wilredine; dictique Gerhardus et Lubertus Gebine tune temporis in curte Brunine in parrochia Enschede morabantur.

Item nota, quod Gerhardus Stemerinc pro Hermanno filio suo restituit manumisso Johannem, filium Jutten Groninc, quem vendidit sibi Hermannus

dictus Wissinc, eius uxor et pueri.

Item pro Gertrude, sorore Gerhardi de Lohus, Machorias Dabike, officiatus domine abbatisse, restituit Gertrudim (obiit), filiam Johannis thon

Winckele morantis Koten in parrochia Winterswic.

Item pro Johanne Wulf manumisso fuit receptus per dominum Ludolphum de Grotke Andreas, filius Lamberti Menscync et Konegundis sororis Johannis dicti thon Rodde, presentibus Henrico sculteto in Ramem (!), . . . Nienhus et H. thor Kekenen.

Item nota: pro Gotscalco thor Meghedehus et Aleyde uxore Johannis Wrinerocghe (?) Rodolphus Huddinc restituit ecclesie Bernardum thor Stheghen morantem iuxta Nortlon et juniorem puerum, scilicet Denam, Carstine de Verlebroke iuxta Burlo.

Item Aleydis, que peperit, per dictum Barvoden restituta fuit pro uxore Johannis Hecceline.

Item pro Gerhardo Hunync manumisso receptus fuit Gerhardus dictus Romere.

Item pro Wernero et Hermanno, filiis Johannis et Aleydis de Delebrucgen, dati sunt in reconcambium Gerhardus Romere supradictus tunc temporis morans in Wullen ac Gertrudis filia quondam Wichmanni dicti des Herden (= Regest Nr. 106).

Item Phia dicta thor Scoppen, morans pro tempore Wintersvic, receptus fuit pro Gerhardo Bulke, prout dictum est michi, et est textrix in Wintersvic. Item Aleydis uxor Hanencrades (obiit) morans in parrochia Bocholte

attinet ecclesie Vredenensi.

Item pro marito Gertrudis Elync restituta fuit Henrico de Gemene tunc famulo soror Luberti Heccelinc in Koten existens, uxor Lamberti Bodikerinc, sed Johannes et Bernardus filii eorundem reservabantur ecclesie Vredenensi.

Item Bernardus Wulf manumissus dedit in reconcambium Alardim filiam Ludolphi de Hacvorde et Elsbe quondam sue uxoris, qui Ludolphus tunc temporis morabatur in Nortlon.

Item Henricus Sclademan pro Gertrude filia Bernardi Hillebrandi Lam-

bertum Roderinc, qui dudum obiit.

Item pro uxore Henrici sculteti curtis in Ratmen dabatur in reconcambium Evesa Lefardinc cum pueris suis morans pro tempore iuxta Dotincghem et filius villice de Brukinc, qui datus fuerat ecclesie pro uxore Hermanni willici in Kornebeke.

Item Aleydis soror Gerhardi thor Steghe iuxta Bocholte dedit in reconcambium pro se manumissus Aleydim, filiam Gertrudis dicte thon Lare morantis in parrochia Wintersvic iuxta Brocmolen; et nunc vocatur Daye thor Plaschenborch et moratur in Micste.

Item soror Johannis Bodikere, morans pro tempore in curte Bocwinckele, fuit recepta, ut dicitur, pro uxore H[ermanni] sculteti Kornebeke, que dicitur puerum peperisse.

Item nota, quod Johannes filius Stinen Werencinc, dictus Johan van Alten, in Dotincghem et Stenvorde morans anno Domini MCCC<sup>o</sup>XXX primo attinet, ut dicitur, ecclesie Vredenensi, quondam datus ecclesie pro matre Johannis Werencync oriunda ex curte Ratmen, qui dicitur se iunxisse domino Henrico de Wische.

Item Bernardus dictus Paschedach coleus anno Domini MCCCXXXI curtem dictam Nienhof in Alten dicitur ecclesie attinere, sed dubium dicitur esse, utrum sit cerocensualis an servus.

Item pro Lisa filia Alberti de Hengestlo dabatur ecclesie Oda filia Ger-

hardi Lefardinc et filius eiusdem Ode et Bernardi Kelewic.

Item Fredericus de Hondorpe frater Bernardi de Hondorpe.

Officium Rinense.

Hillegundis filia Gertrudis, filie Johannis Oveljuncges et Rodolphi eius mariti; hanc Wilhelmus de Etschedorpe olim dedit ecclesie pro Wilhelmo filio Gertrudis Abbinc, sed dicit dictus Wilhelmus, quod attineat ecclesie, quia permutatio non habuit processum.

Item Evescen (obiit) Roszen (obiit), Gotfridum (vivit Dingeden) et Bernardum (obiit) eius filios Bernardus de Rede restituit pro Johanne thon Kote,

Lummode thon Kote ac Johanne et Gerhardo eius filiis.

Item queratur de Oda sorore Heynonis de luttiken Stoteler et Johannes . et filius eius. — Moratur cum Heynone ton luttiken Stoteler dicta thon Gorhus; obiit in domo Putters; maritus vocatur Heino thon Gorhus.

Item Wendela de Wighere tho Dederen et Gertrudis eius soror et eorum

pueri et cognatio dicuntur ecclesie attinere.

Item queratur Evesce Heylkinc, soror Renscen Brunscinc, morans pro tempore iuxta ecclesiam Dinsperle data ecclesie pro sorore (Elsika filia) Wilhelmi Hetscelinc per Asert nuncium domini de Borclo.

Item Johannem filium Jutte in Groninc per Hermannum Wiscinc venditum Gerhardo Stemerinc et pro Hermanno suo fratre manumisso idem Ger-

hardus restituit.

Item Gertrudim (obiit), filiam Johannis thon Winckele morantis Koten in parrochia Wintersvic, Maghorius Dabeke dedit nomine domine abbatisse pro Gertrude, sorore Gerhardi Lohus.

Item Andreas, filius Lamberti Menscinc et Kunnen sororis Johannis thon

Rode, receptus fuit pro Johanne dicto Wulf.

Item Bernardus thor Steghen morans pro tempore iuxta Nortlon et junior puer (Dena data est pro uxore Johannis Lefardinc) Carstine de Verlebroke iuxta Burlo.

Item Phia thor Scoppen morans pro tempore Wintersvic recepta fuit pro Gerhardo Bullic.

Item Aleydis uxor (obiit uxor Lamberti obiit) Hanencrades morans in

parrochia Bocholtensi pertinet ecclesie Vredenensi, si vivit.

Item Aleydis, filia Gertrudis thon Lare, morans iuxta locum dictum Brocmolen in Wintersvic, recepta fuit pro Aleyde, sorore Gerhardi thor Steghe iuxta Bocholte tunc temporis morante.

Item Johannes filius Stinen Werenscinc, dictus Johan van Alten, morans Iserenworde iuxta Dotincghem, datus fuit quondam ecclesie pro matre Johannis

Werenseine oriunda ex curte Ratmen.

Item Bernardus Paschedach colens anno Domini MCCCXXXI curtem dictam Nienhof in Alten attinet ecclesie Vredenensi.

Item Johannes et Bernardus, filii Lamberti Bodikerinc (Bolderkinc) et

sororis Luberti quondam Hetscelinc, querantur, utrum vivant.

Item Jutta Ykinc cum suis pueris in parrochia Bocholte attinet ecclesie. Item queratur de pueris Gertrudis thon Holtcampe preter duos datos Xandero de Kretere pro uxore Gerhardi Stemerinc.

Item Hermannus, filius Gertrudis dicte Knippincges oriunde ex bonis Averbeke in parrochia Borken sitis, receptus fuit pro Gerhardo Stertebenssoene

in Bocholte.

Item Johannes, filius Luberti de Ete in Alten, receptus est pro Hermanno Boterman in Grollo oriundo de manso thor Schuren in Wessem.

Item de Lysa filia Alberti de Hencgestlo queratur, cui pertineat. Obiit. Item pro Gertrude Smedinc dabatur Luberto de Remen Mechilidis, soror Luberti de Linchem.

Item Hermannus, filius quondam cuiusdam dicti Morren, receptus, prout Wicholdus Sibinc credit, pro Hermanno dicto Meniken fabro in Sutlon, morans nunc Grollo, famulus pro tempore Henrici Kempinc dicitur fuisse, quod pro

certo non scitur, qui dicitur se subiugasse sancte Cruci in Grollo.

Item pro Hasewige (obiit) thon Borchgravene Bernardus de Rede restituit, prout dicit, famulam quondam domini Thiderici des Selenmekere in Monasterio morante, in cuius domo nunc dicitur esse mortua. Scriptum anno Domini M°CCC°L secundo, et dicitur idem dominus Thidericus esse canonicus ecclesie sancti Martini Monasteriensis.

Item Gerhardus Wenterswich nominatus vel dictus de Esscedorpe restituit 1)Thidericum Veldikenssone 1) in reconcambium pro semetipso, quem Thidericum

rector ecclesie in Winterswic dedit officiato in Bredervort.

Item pro Nela sorore Henrici thon Hondorpe Lambertus dictus Bachus

nomine domini Reyneri de Borclo restituit Lubertum thon Gheyshore.

Item nota: pro Hermanno Stemerinc, nunc dicto tor Venterhorst, fuerunt ecclesie dati Ludolphus thor Hup et Jutta thon Watercampen et eius filia

tunc parvula.

Item nota: Ludolphus thor Hup, qui pro tempore morabatur in casa dicta thor Hup in Steynhorne iuxta Bocholte, dicitur ecclesie attinere, prout Rodolphus de Spoldere in Rede michi asseruit; contraxit matrimonium et moratur in Bocholte. Iste Ludolphus datus est pro Henrico Grande pro Cristina uxore Willikini dicti Clappestachtine in parrochia Bocholte.

Item nota: Gertrudis filia Wesseli Wennync data per Bernardum de Rede pro Lisa filia Luberti Boync fuit ulterius data pro Henrico filio Rodolphi

de Spoldere, colono Pledikinc, Adolpho de Rede.

Item Wilhelmus thor Borch et Johannes scultetus the Micste dicunt, quod quidam dictus scilicet Presbiter et scultetus de Ratmen et Gerhardus Nienhus receperunt Lummen et Johannem coram judicio Winterswic alumpnum Wilhelmi thor Borch et litones; et Lummodis moratur iuxta domum Mechildis Theracen (?). Scultetus de Micste scit ista et Hermannus emit, prout dicitur, Johannem et Lummodim de Scar erga Wilhelmum de Heckeren, qui dedit eos Wilhelmo thor Borch, qui ulterius eos vendidit Johanni et Gerhardo infrascriptis, qui eos pro se ecclesie dicuntur dedysse.

Item Lumodis et Johannes eius frater, pueri Gertrudis de Scar, dati sunt ecclesie, prout asserunt, pro Johanne et Gerhardo filiis Gertrudis Monnync; cuius hereditatem acceperint, occasione hereditatis, prout dicit scultetus de Micste et Wilhelmus thor [Borch] dicit se, ut darentur, ipsos Johannem et Lummodim emisse erga Thidericum Wilhelmi (?), et dicitur, quod dicti dederint X marcas, ut fierent liberi, et Lummodim et Johannem in reconcambium.

De permutationibus. Officium Rinensce.

Nota: Gerhardus dictus Veldiken in Wintersvic, filius Wilhelmi de Etschedorpe, quondam fuerat manumissus [per] Thidericum dictum Veldiken, quem poetea Johannes, natus domini Rodolphi plebani quondam in Lecden, in Wintersvic gerens vices plebani, ibidem dictum Thidericum permutavit Gerh[ardo] de Bermetvelde offi[ciato in Breder]vort.

Item pro Stina illegitima filia Delsen Wenync uxoris quondam Brunonis coloni . . . 2) in parrochia Boch[olte] . . . 2) Mechildis Hecscelinc thon Sconen-

campe in Rede, super qua dicta relicta prestet warandiam.

Item Henricum Kesingessoene morantem pronunc in legione Belteren iuxta Grollo . . . 2) Gertrude filia Johannis de Enschede ac Gertrudis Dunherineges in reconcambium . . . . vredensi anno Domini MCCCLII die sancti Dyonisii.

Nicolaum filium Johannis Boynch vel dicti 1) Dafür übergeschrieben: Bacoven et Stine eius uxoris.

<sup>\*)</sup> Pergament zerstört.

Item nota: pro Stina nata Delsen Wenync illegitima fuit restituta Mechildis, nata Elsiken Hesselinc in Rede, morans in casa thon Stochcampe, de quo Johannes Holtwic in Bocholte prestabit ecclesie warandiam, super qua littera habetur aperta (= Regest Rr. 360).

In Anholte moratur Evesce soror Renscen Brunsen; fuit data pro Elsbe

filia Wilhelmi Hecscelinc in Dinsperle per dominum de Borclo.

Item Stina thon Campe, que moratur iuxta Hecscelinc (in Dinsperle credo), fuit per dominum de [Su]len pro filia dicti Wilhelmi nomine Lumme data.

Item Aleydis dicta Deye thon Lare morans in Micste attinet ecclesie,

que quondam morabatur credo iuxta Brocmolen.

Item Johannes filius Jutte Grevinch (persona recepta) [pro] filio Gerhardi

Stemering digitur morari in Ghoye.

Item nota: Hermannum, filium Hermanni Boinkinc, Gerhardus de Bermetvelde restituit pro Ber[nardo filio] Krummen Lenscinc in officio Borcken.

Item nota: Hermannus de Heydene officiatus tunc temporis, scilicet anno Domini MCCCLIIII die divisionis [Apostolorum nomine] abbatisse dedit mihi Rotghero in usum ecclesie Vredenensis Elsiken filiam Lamberti Hoykinc . . . . 1) ea in reconcambium Mechildim filiam Henrici quondam sculteti curtis Ratmen pres[entibus domino Johanne dicto] Vresclere, Gotscalco Evekinc et pluribus aliis.

Item eodem die ego nomine ecclesie predicte dedi Gerhardo Boyne et Alberto de Erf... [officiato] Reyneri de Covorde domini in Borclo Elsiken suprascriptam et restituerunt... Vredenensi pro eadem Elsika Walburgym filiam Johannis Kosinchusen . . . . [presentibus] Johanne de Merste, Gotscalco Smedinc,

Gerhardo Lohus.

Item nota Albertus de Graz wendidit Nicolaum filium Johannis . . . 1) ne eius uxoris morantium tunc Vredene, quem . . . . 1) sine filio quondam

Wilhelmi de Etschedorpe . . . . . ).

Item nota, quod domina Heylewigis preposita Gertrudim filiam Gertrudis . . . 1) Etschedorpe manumisit recipiens pro ea Bernardum thor Brant vel dictum Bat . . . 1) sue uxoris, quam Wilhelmus de Etschedorpe, filius Wilhelmi predicti, restituit pro ipsa . . . 1) cum Gertrude sic manumissa prestare warandiam de ipso Bernardo. Deinde ipsa preposita recepit eandem manumissam in ministerialem sui et sue ecclesie Vredenensis.

Item Gerhardus et Bernardus fratres, dicti Ledersnidere in Bocholte, pro Gotfrido dicto Hermenssoenesunen manumisso restituerunt Hillegundim natam Johannis dicti Hesselinc anno Domini M°CCC°L quinto octava beati Martini episcopi hyemalis; super hiis littera habetur predictorum fratrum, qui prestare

warandiam promiserunt litera in eadem.

Item pro Aleyde, concubina nunc temporis Johannis Lefardinc, et Henrico cius nato dabatur Alexandro de Urde in Rede Dena van Varlebroke cum puero suo seu pueris suis anno Domini MCCCLVI ipso die translationis sancti Martini episcopi.

Item nota: Stina uxor Bernardi thor Blonkevort in Brunen attinentis

domino de Cleno Joh...<sup>1</sup>) pueris suis ecclesie Vredenensi.

Item Bossele cum tribus pueris suis oriunda ex bonis Welekinc, maritus

Item soror dicte Bossele moratur in Brunercinc, creditur in casa dicta

Vulesteghe.

Item Walterus Welekinc morans pro tempore Bocholte et Heyno eius frater iuxta Dana . . . . ) pro tempore ct isti fratres et sorores sunt oriundi

ex bonis Welekinc in Dincgeden.

Item nota: dominus Reynerus de Kovorde pro Stina filia Gertrudis Dunnekinc (?) . . . . ) Gertrudim filiam Zeynen Wentscinc morantem tunc Win[terswic] anno Domini M°CCC°LI° die sancte Gertrudis . . . . ) Gertrudis filia Zeynen . . . data est pro Gertrude filia Stoltenvoghet . . . 1)

<sup>1)</sup> Pergament zerstört.

Item nota: Reymoet Overcam[p]... Vredenensi, quod coram me... anno domini... sancti Galli...

Item nota: Mechildis . . . Hildeboldinc, prout . . .

Item nota, quod Juttam Ikinc, Arnoldum eius filium et alioe pueros eius morantes in parrochia Bocholte scultetus de Aholte dedit ecclesie Vredenensi pro Gerhardo dicto Brochowere morante Hummelo, quem Wernerus de Rede inpetiit, que Jutta data fuerat dicto sculteto cum dicto Arnoldo pro Gerhardo Brochowere predicto per Stangnatum pro tempore officiato ecclesie Vredenensi, ut creditur, quare eandem Juttam cum pueris suis Lambertus Verhus nomine ecclesie recepit, ne ecclesiam cum ipso Wernero oporteret litigare.

Item Gertrudis thon Holtcampe cum duobus pueris suis antiquioribus, sed . . . duobus iunioribus restituebatur Xandero de Kratere pro uxore Gerhardi Stemerinc anno Domini M°CCC°XXXIII° feria quinta ante Johannis nativitatis

baptiste.

Item Hillike Poppinc in Holtwic (obiit ut creditur) fuit recepta pro filia

Luberti de Merste, uxore Belensoen.

Item Engelbertus Gengmur nomine domini Ghyselberti de Brunchorst pro Gertrude filia Ecberti Thescinc tho Nichtertune restituit Gesam sororem

sculteti Conynegine iuxta Gemene.

Item nota, quod Johannes (obiit) frater Conradi thon Kote attinet in officium Ware; receptus enim fuit pro Johanne Boesscelinc in advocatiam pro to, sed postea ulterius fuit permutatus extra advocatiam ac datus fuit pro ipso Gerhardus filius Nannen Eppinc et Margarete (†hebinc et advocavit Lubertus Honikere nomine advocati et Gerhardus Nunnync et plures alii; et voluissem eum dedisse pro sculteto Nunnync juniore illis de Wische, sed factum non fuit.

Et nota, quod pro Henrico sculteto de Merste juniore predicto, Bernardo Temmync officiato illorum de Wische exhibiti fuerunt Nicolaus filius Johannis Blome, Aleydis filia Bernardi Volkerinc deambo et eius pueri et Beka filia Bernardi Ghelinc et quia non elegit, poterit, ut creditur, sibi dari unus predictus,

prout officato dominarum placuerit.

Item nota, quod Gerhardus dictus Stertbenssoene manumissus morans Bocholte pro se restituit Hermannum filium Gertrudis dicte Knippineges oriunde ex bonis Averbeke in parrochia Boreken sitis in reconcambium; presentibus in Vredene Gerhardo sculteto Nunnyne, Gotfrido sculteto curtis Theseine in Hoppinegen, Johanne et Lamberto filiis Henrici sculteti de Merste et Heynone Roderine in presencia domini Johannis Vreselere et mei Rotcheri existentibus anno Domini M°CCC°XL octavo die sancti Thome apostoli.

Item nota, quod Gertrudis filia Sclipsus et Gertrudis thor Schoppen (textrix in Wullen) data ecclesie pro Beka filia Johannis Menscinc et Hasewigis filie Henrici Hasikenssone data fuit in advocaciam pro Johanne fratre Conradi thon Kote et ergo superius incorrecte de istis scripsi, ut patet in cedula officii Ware.

Vrendilike grote vorgh. Wet vrowe ver provestinne, dat wi Heyne van Langelo, Zalike van den Ahove ende sculte tho Myste hebt ghekoren ende kesen Johannes dochter thon Plekenpole to ener wederwesle als weder Gherdes dochter ton Bardinchove ende under seghele Heynen van Langelo vorgh. Istis interfuerunt Lambertus thon Nienhus, Thebe thor Kortbeke, Gerhardus Holiken.

Nota, quod Lumme, que pertinebat domino (hyzelberto de Brunchorst redemit se ab ipso et dedit ea in reconcambium Aleydim Messinc pro se et contraxit matrimonium cum Johanne Elykinc et dedit se servam domine preposite ecclesie Vredenensis, presentibus Rotghero scolastico et Johanne Elikinc et Rodolpho de Hurde et Johanne de Berghe scolari et Johanne Hobinc et Wesselo Thescync anno Domini M°CCC°L° primo dominica post ascensionem eiusdem.

Item nota: pro Bernardo, filio Bernardi Crummen Lenscinc in officio Borken, Gerhardus de Bermetvelde restituit Hermannum filium Hermanni Boninc, morantem hic (!) Boninc, patre suo in Huppelo.

Item anno Domini M°CCC°L° primo in vigilia Barbare domina preposita manumisit et ego Rotgherus eius nomine manumissi Gerhardum filium Gerhardi Bruddinc receptum tytulo permutacionis pro Wennikene thor Dorennodarpe (?) ... ndam ex curte Rodde et deinde recepi eundem Gerhardum in ministerialem ecclesie Vredenensis, presentibus Rotghero et Johanne de Monte, Johanne Grutere patruo dicti Gerhardi, Heynone Roderinc, Everhardo thon Lohus et Goscalco Smedinch, et iuravit dictus Gerhardus domine preposite et sue ecclesie esse fidelis presentibus me et Rotghero et Johanne de Monte et Johanne Grutere predictis.

Item dixit mihi Rodolphus de Spoldere, quod pro Her[manno] Stemerinc nunc dicto thor Ventenhorst fuerunt ecclesie dati Ludolphus thor Hup et Jutta thor Watercampe et eius filia tunc infante et Ludolphus est ulterius datus Henrico Grande pro Stina uxore Willikini dicti Clapestachtinc et fuit

dictus Hermannus frater Gerhardi Stemerinc.

Nota: pro Stinen filia Delzen Wenynch Johannes de Holtwic restituit Mechildim filiam Elziken Hecscelinc morantem in parrochia Rede anno Domini M°CCC°LIII ipso die circumcisionis eiusdem et super hiis littera habetur (= Regest Nr. 360).

Item pro Ghela uxore coloni Ostendorp reddita est Phenna Rederinc

anno Domini M°CCC°LIII octava epyphanie Domini.

Item nota: Thidericus Hoitwolt in Alten dicitur ecclesie attinere, quia est filius sororis Wicboldi Sibinc, sed est cerocensualis, dicit Wicboldus predictus.

Nota: anno Domini MCCCLIII die exaltacionis sancte Crucis Johannes scultetus curtis Micste constitutus in cimiterio Wintersvic dixit, quod ipse Johannem thor Scare et Lummodim eius sororem emisset a Wilhelmo thor Borch Vanderborch et ulterius eos dedisse in verum reconcambium pro Johanne et Gerhardo de Yclo officiato domine preposite secularis ecclesie Vredenensis, scilicet Pingui presbitero, presentibus sculteto de Ratmen, Gerhardo Nienhus et B(ernardo) Hildeboldinc, et cum hec diceret dictus scultetus, dixit Hermannus Ubbinc eius frater, quod istis interfuisset coram iudicio in Wintersvic.

Nota: Meka Wiwers in Wintersvic data fuit ecclesie pro Gertrude sorore Johannis Hildeboldinc, prout ipse Johannes dicit, scilicet uxore Bernhardi

Wilterdinc.

Nota: Robertus Hiddinch manumissus restituit pro se Hermannum filium Cristine, filie Johannis dicti Gruterinch, in Bocholte morantem anno Domini M°CCC°L° nono in festo Petri beati ad vincula, super quo Gerhardus de Brunen, Elizabeth eius uxor, Kristina et Lutgardis eorum filie ecclesie prestabant warandiam. Et de hiis littera habetur aperta (= Regest Nr. 436).

Nota: pro Gertrude filia Conradi Symamon[i]ch vel dicti Rensinch Heyno de Poelhuzen nomine Rotgheri de Langelo restituit Mechildim sororem Arnoldi Zewinch anno Domini M°CCC°L° nono dominica post Luce ewangeliste ecclesie Vredenensi, presentibus Rotghero scolastico in Vredene, Johanne van den Berghe clerico, Hinrico sculteto de Merste, Gerhardo sculteto Nunnynch, Johanne de

Merste et Gerhardo de Lohus litonibus ecclesie Vredeneusis.

Nota: Mechildis soror Arnoldi Zewinch est ulterius permutata Willikino de Slincwater et restituit ecclesie seu Johannes Avynch nomine sui Aleydin sororem eiusdem Johannis anno Domini M°CCC°L° nono ipso die Cecilie, presentibus Hinrico sculteto to Merste, Gerhardo sculteto Nunnynch, Gerhardo ton Lohus, Nycholao ton Rode et Johanne de Merste et Rotghero scolastico in Vredene et Johanne van den Berghe.

Nota: Aleydim sororem Johannis Avinch prescriptam ego Rotgherus nomine dominarum mearum preposite et capituli dedi domine abbatisse in manum domini Johannis rectoris altaris sancti Michaelis nomine eiusdem domine pro uxore Johannis filii . . . ¹) uxoris Johannis Wilradinc permutacionis tytulo in reconcambium anno Domini M°CCC°LX°, feria quinta ante purificacionem

Domine nostre.

<sup>1)</sup> Frei gelassener Raum in ber Borlage.

Nota: pro Margareta filia Cube Kortbeke manumissa fuit recepta Fenna filia Johannis Alveken, que Fenna dicitur habere bene bona XII scudatorum.

Item nota: Gertrudis Abbinc pro se manumissa restituit et Wilhelmus de Etschedorpe eius frater una cum ipsa Hinricum filium Jutte de Weperbeke; et super hiis habetur littera aperta; item litteras permutacionum scriptas anno Domini M°CCC°LX sabbato ante Michaelis (= Regest Nr. 444).

Item nota: pro Bertrade, uxore Goswini thon Horlere, Lambertus Virhus

restituit Scepene Welslo . . . . ) filiam Margarete thon Nienhus.

Item nota: Gesa filia Ghese Huppels in Wintersvich morans nunc in Grollo cum pueris.

Item Hilla eius soror morans in Alten cum pueris creduntur ecclesie

attinere.

Item Mechildis thon Stochkampe in Rede data fuit ecclesie pro Stina Wenynch filia uxoris Johannis Wenynch, et forte istud prius est scriptum superius in hac cedula.

Item nota: pro Bernardo et Woltero, fratribus dictis thor Kemenaden, in Bocholte manumissis sunt recepti tytulo permutacionis Johannes et Boyken

seu Boyo fratres, filii Stinnen Gruterinch (= Regest Nr. 462).

Îtem Hermannus frater prenominatorum fratrum datus est eciam ecclesie pro Roberto Hiddinc eciam manumisso, prout superius continetur; et pater istius Hermanni vocatur Johannes Gruterinch.

Rolle, bestehend aus 3 aneinander genähten Pergamentblättern, z. T. zerstört; Side 219, 4 Nr. 71. Die Aufzeichnungen sind gleichzeitig, aber von verschiedenen händen, z. T. wohl eigenhändig von dem Scholaster Rotgherus, und vielfach korrigiert; die Korrekturen in obigem Abdrucke in Klammern gesetzt.

13... [sabbato post dominicam Jubilate].

[707

Berta de Besle und ihre Söhne [Joha]nnes und Henricus verkaufen ihre Hörigen Rennen Ebbekinch und deren Tochter Stinam dem Gotfrido Buddinch und dessen Schwester Margarete, welch lettere freigelassen werden sollen, zur Weitergabe im Austausch an Pröpstin und Kapitel von Breden. Es siegeln Joh. de W. und serner Bernardus dictus Schaken.

Orig., zerstört z. T., Datum nicht weiter zu lesen, 2 Siegel ab; Lade 220, 7

Nr. 43.

w 1339 Juni 13 [Idus Junii].

[708

Jutta, Dechantin des Stifts Breden, vermacht ihre Acker in Suderinghen und die von 4 Scheffel Saat im Merster Csche und dazu aus ihrem sonstigen Besitz den Ankausspreis einer Rente von 1 Mt. oder 13 Schill. für ihr Jahrgedächtnis, unter genauer Festsezung der Verteilung dieser Einkünste. Ferner giebt sie der Ranonissin Aleydis, ihrer Nichte, ihr Haus, aus dem an Pledane, Kanoniser und Presbyter sür ihr Jahrgedächtnis jährlich 4 Schill. zu zahlen sind u. s. w. Ihren Garten in Besteghe legiert sie den 2 Pfarrern in Breden u. s. w. Ganz eingehende Bestimmungen. Discessit dec domina Jutta decana predicta a seculo anno Domini M°CCC°XXXIX Idus Junii.

Notiz im Lib. cat. fol. 46° und im Kopiar fol. 83. –- Nach der Urtunde

Rr. 137 ist sie zu datieren nach 1333.

or 1344.

[709

Notandum, quod domina Helena de Buchorst (!) pro tempore preposita secularis ecclesie Vredenensis, que obiit anno Domini M°CCC°XLIIII° die sancti Johannis apostoli et ewangeliste post occasum solis, legavit tantum de rebus suis personis ecclesie Vredenensi, quod in suo anniversario dominabus capituli XII solidi et plebanis et canonicis tres solidi denariorum Monasteriensum presentibus tribuentui. Sciendum eciam, quod pecunia dicte domine

<sup>1)</sup> Lüde in der Borlage, nur geschrieben J[uttam?].

preposite data fuit cum alia pecunia ecclesie pro curtibus Odinc et Hergerinc ad procurandum redditus XV solidorum predictorum super addita parte bonorum Gerkinchove, que patet in copia littere cuiusdam superius scripta in hoc libello.

Notiz des 14. Ihdis.; Kopiar fol. 83 v.

1350.

Instrumentum notarile ad instantiam Ludmodis viduae quondam Arnoldi Vederking confectum, quae cum consensu haeredum bonorum Vederking legato scripsit agros unius moltii mensurae Vredenensis in specialem praepositae, plebanorum, scholastici, canonicorum et sacellanorum usum pro memoria animarum Arnoldi mariti, Godescalci filii et Mechtildis uxoris necnon Bertradis filiae eorum omniumque huius fundationis merito participantium singulis annis perpetue in crastina octavarum assumptionis B. Mariae peragenda. N. B. Situs agorum ut et nomina in literis contentorum haec sunt: 1º ager Lantingbrede dictus; 2º ager iuxta Lantingbusch situs; 3º agri complures siti iuxta viam, qua de Vederking itur Vredenam. De anno 1350.

Regest in Handschrift 63, fol. 1 v/2 Nr. 5.

(um 1350) Juli 10 [die septem Fr(atrum)].

[711

Henricus dictus Knoch und seine Frau Conegundis verkaufen die Gertrudim, Tochter des Thiderici dicti Sclipsus und der Gertrudis dicte thor Schoppen, ihre Hörige, dem Hermanno sculteto curtis dicte Runnync, Aspl. Bulen, in usum Henrici Hasilen soene. Der übrige Text zerstört.

Orig. Die untere Hälfte zerstört. Siegel des H. K. erhalten; Lade 220, 7

Nr. 41.

(c. 1350.)

Notizen über Memorien und zwar hat die Kellnerin zu verteilen:

1) In anniversario domine Sophie quondam abbatisse . . . de fructibus curtium Odine et Hergerine S solidos gravium denariorum.

2) In anniversario domine Helene quondam preposite . . . de prescriptis fructibus 10 solid. et Elizebet nunc celeraria et Rotghero scolastico defunctis nonam partem fructuum bonorum Gherkinchove cum hiis decem solidis dominabus ministrabit.

3) Item in anniversario domicelle Vredradis quondam canonice . . . 5 solidos.

4) Item in anniversario domini Johannis Bekerere pro tempore rectoris ecclesie Vredenensis 5 solidos.

5) Item . . . Otto decana et Elyzabet celeraria . . . annuatim ex dictis curtibus 18 modios siliginis et 18 modios ordei mensure opidi Vredenensis habebunt ad spacium vite ipsarum et ambabus defunctis in anniversario cuiuslibet earum novem modii siliginis et 9 modii ordei dicte mensure aut pecunia equivalens pro eisdem ministrabuntur, pro ipsarum memoria peragenda, prout in ipsarum testamento fuerit ordinatum.

6) Item in anniversario domine Jutte quondam decane ... quarta pars decime mansi Reghemerinch empta in augmentacionem et comperacionem illorum, que legavit, cum aliis per eam legatis, ministrabitur annuatim, prout ipsa ante suum obitum fecit conscribi, sicut subsequitur (folgt die oben unter

Nr. 708 mitgeteilte Rotiz).

Notiz im Lib. cat. fol. 46.

(c. 1350—60.)

Johannes Breselere, Kanoniker des Stists Breden, läßt ein Notariats: Instrument ausnehmen über einen Hörigentausch, der im Kspl. Winterswich stattfindet und bei dem Pröhstin und Kapitel von Breden beteiligt sind. Erwähnt werden Johannes scultetus curtis Ratman, Hermannus Ubbinch frater dicti sculteti.

Beugen: Johannes hilbebolbinch, Wesselus Evefinch, Ecbertus hopnch.

212\*

[713

Orig., die ganze obere und rechte Hälfte zerrissen und ab; Notariatsinstrument des Johannes de Monte, clericus Monast. dioc., von Johannes Breselere, Kanoniker, besiegelt. Siegel ab; Lade 220, 7 Rr. 37.

(c. 1360—80) Dez. [feria sexta post concepcionem Marie virg. gloriose]. [714 Pröpstin und Kapitel des Stifts Breden verpachten die Güter Brunardinch, Kipl. Ramestorpe, dem Brunoni Bolten und dessen Frau Trude gegen Jahreszins von 1 Malt Beizen und 16 Scheffel Gerste (ordei) mensure granarii u. 1 Schill. Davent. Psge., fällig auf Martini, auf Lebenszeit. Die Cheleute dürsen die Güter nicht verschlechtern und nur soweit das Holz fällen, als es zum Bau und Instandshaltung des Hauses und des Speichers (domus et horreum) nötig ist. Rach ihrem Tode sallen die Güter an das Stift zurück. Pröpstin siegelt mit Stiftssiegel, ebenso Bruno mit seinem eigenen. Doppelte Aussertigung.

Kopie des endenden 14. Ihdts.; Avpiar fol. 87 v.

(c. 1400.)

[715]

Ausführliche Notizen über die Berteilung des Getreides, Biehes z. an den verschiedenen Tagen an die Stiftsmitglieder.

Nota: sic fiet distribucio, prout subsequitur . . .

Notiz im Kopiar fol. 86 v - 87 v.

(c. 1400.)

[716

Genaue Bestimmung über das Leichenbegängnis u. s. w. der Bredener Stiftsbamen. Uberschrift: Wan eine junfer doet is, wo men ze beghaen zal. Beg.: Waneer eine junfer doet is, zo cledet men ze myt einen hemede, myt einer hullen unde mit einen rocholen; zo lechte men ze in den zark u. s. w.

Notiz im Lib. cat. fol. 134.

(14. 3hdt.)

[717

Nota, quod secundum quandam cedulam inventam in cista capituli ecclesie Vredenensis, annectam alii libro pensionali, presumitur, quod Aries in Nyenborch teneatur esse fidelis ecclesie Vredenensi de manso Wesselinch, dicto alio nomine Cohues, sito iuxta Nienborch in parrochia Heec.

Rotiz des 14. Ihdts.; Kopiar fol. 33 v.

(14. 3hdt.)

**|719**|

Notandum, quod in manumissione Gertrudis, nate Arnoldi sculteti curtis Lintlo, fuit placitatum, quod bine partes lignorum curtis Lintlo eiusdem domine preposite et capitulo et tercia pars ipsi sculteto et suis heredibus pertinent, exceptis arboribus non valentibus decem et octo denarios Monasterienses, exceptis eciam arboribus camporum in seu ad prenominatam curtem spectancium, que arbores spectabunt ad ipsam curtem eodem iure, quo hactenus pertinebant. Ista Gertrudis nunc est ministerialis predictarum dominarum earumque ecclesie Vredenensis.

Notiz des endenden 14. Ihdts.; Kopiar fol. 88 a.

(14. 3hdt.)

[720]

Nota, quod proprietas decime curtis Merste et mansi Broderinc et duorum mansorum in Kokelwic abbatie pertinencium et duorum mansorum in Dodinc-warden et unius mansi in legione Luttikemerste dicti Clihundinc sitorum et cetera abbatie Vredenensi pertineat et dicta decima a domina abbatissa haberi debeat; patet per quandam litteram in supra dicta cista servatam¹). Item nota, quod in eadem cista est quadam alia littera faciens mencionem de decima mansi Werninc et alterius mansi eidem manso in vicino jacentis. Item Lancync et Boykinc et cetera. Item est tercia littera faciens mencionem proprietatis cuiusdam decime site in Nortwalde, que ab abbatissa debet haberi, sicut littera sonat in dicta cista conclusa.

Notiz des 14. Ihdts. im Kopiar fol. 25.

<sup>1)</sup> Übergeschrieben Ende des 14. Ihdts.: hanc litteram domina abbatissa nunc habet.

### H. Kloster Groß=Burlo.

1220.

Bischof Dietrich von Münster genehmigt die Gründung eines Oratoriums in Burlo. Kopie im Kopiar fol. 1. Hiernach gedruckt Wilmans III, Nr. 1708. — Hierauf bezieht sich die Notiz auf der Rückseite des Originals der Urkunde von 1245 (= Regest Nr. 5):

Anno gratie M°CC° et XX° dominus T. (Monaster)iensis episcopus libert(avit) locum, qui dicitur Burlo, quem liberi homines contulerunt collatis

(deci)mis novalium et sepultura familie . . .

1230.

[2

Notiz über das Schickfal des Klosters Burlo.

Anno vero eiusdem gracie M°CC°XXX° dominus L. episcopus Monasteriensis commendavit eundem locum vacantem ecclesie beate Marie virginis in fonte, quem postea . . . . . . contulit.

Bemerkung auf der Original-Urkunde von 1245 (= Regest Nr. 5).

1242.

[3

Bischof Ludolf von Münster überweist 12 früher zur Pfarre Borken gehörige Erben der Kapelle in Burlo.

Kopie im Kopiar fol. 1 v. Hiernach gedruckt Wilmans III, Nr. 402; doch hat das Ropiar richtig Remboldus, nicht Reboldus, wie W. angiebt. — Eine Kopie 19. Ihdts. nach dem Kopiar in Lade 225, 1, auf der bemerkt ist, daß eine notarielle Abschrift dieser Urkunde von Notar Joannes Henricus Berghoff sich in den Atten des kath. Kirchenarchivs zu Gemen befindet.

### 1245 Juli 28 [(V) Kal. Augusti].

[4

Menricus, Propst von Fröndenberg, übergiebt das Oratorium zu Burlo den Bilhelmiter-Eremiten.

Kopie im Kopiar fol. 1v; hiernach gedruckt Wilmans III, Kr. 1734. Doch ist sicher in dem Kopiar in dem Datum vor Kl. ein V ausgefallen, sodaß als Datum 28. Juli, nicht 1. August anzunehmen ist, und zwar mit Rücksicht auf ibid. Nr. 1733 (vergl. Regest Kr. 5).

## 1245 Juli 28 [die Pantaleonis] Wolbed.

[5

Bischof Ludolf von Münfter für Burlo.

Orig.; an rot-grün-violetten Seidenfäden das große Siegel des Bischofs: Lade 225, 1. — Nach der Kopie im Kopiar fol. 1 v gedruckt dei Wilmans III Nr. 1733, wo zu korrigieren ist: Zeile 1: L. Dei gracia; Z. 2: auctore; Z. 4: Cosvelde manentis priori et fratridus; Z. 5: commissionem, quas idem conventus habuit in loco deserto, qui dicitur Burlo... fratridus devote nodis; Z. 6: Nos autem ad devotas... inclinati, eos perpetuo licenciamus, ut in; Z. 8: volentes omnia privilegia ipsis esse salva; Z. 9: quos excolere possunt; Z. 10: convertant et absolute, quos etiam; Z. 11: Waltbeke... M°CC°XLV° die Pantaleonis. — Luf der Mückeite dieses Originals sinden sich die Notizen, die unter Nr. 1 u. 2 vermerkt sind, und dazu noch die solgende: Anno gracie M°CC°X°LV° sicut hic omnia patentidus litteris declarantur.

# 1245 Juli 28 [Vo Kal. Augusti] Münster.

[6

Der Archibiakon Hermann von Borken gestattet den Gottesdienst in Burlo. Drig.; an rotzgelben Seidensäden ein mandelsörmiges Siegel mit Blütenzweig; Lade 225, 1. — Gedruckt nach der Kopie im Kopiar fol. 2 bei Wilmans III, Nr. 1735, wo zu korrigieren ist: Zeile 2: Meinricus; Z. 3: litteris suis patentidus invenimus; Z. 4: nunc Cosvelde manentis, priori et . . .; Z. 5: Burlo — fratridus devote nobis supplicantidus; Z. 8: operidus petimus; Z. 9: anno M°CC°XLV°. V° Kl. Augusti, luna XXXx, in sesto Pantaleonis. — Entzsprechend ist auch die Anmerkung 1 bei Wilmans a. a. C., S. 909, zu tilgen.

214

1248.

Ein Ritter (Heinrich?) von Barnsfeld macht eine Schenfung an Burlo.
Universis Christi [fidelibus tam presentibus q]uam futuris . . . [Hen]ricus miles dictus de Berm[entvelde] . . . de Griph miles . . . subnotatis . . . ut ea, que . . . sunt cirographie. Noverit ergo universitas vestra, quod ad m[emoriam?] S. uxoris et G. filii . . . [in] remissionem nostrorum [peccaminum terram? seminalem . . ., quod situm est, contuli fratribus [heremitis] ordinis sancti Willelmi, dum . . . in eodem loco permaneant Deo famulantes, [perpet]uo [possidend]um. Acta sunt hec anno gratie M°CC°XLVIII° coram testibus, quorum nomina sunt hec: Anselmus miles de [Vu]lfem, Arnoldus Isiliken, Wilhelmus.

Orig, sehr vermodert, Siegel ab; Lade 225, 1.

### 1253 Juli 13 [tertio Idus Julii] Winterswyck.

[8]

Bischof Otto von Münster bestätigt dem Kloster Großburlo den ihm von den Herren von Gemen u. a. geschenkten Mitgenuß der Mark.

Kopie im Kopiar fol. 4v; hiernach gedruckt Wilmans III, Nr. 1738. — Regest Geschichte der Herrschaft Gemen § 97.

### 1256 Upril 5 [Nonas Aprilis].

[9

Graf Otto von Gelbern für Burlo.

Ropie im Kopiar fol. 5°; hiernach gebruckt Wilmans III, Nr. 1742, wo aber zu lesen ist: Retthe und nonas.

#### 1256 Juli 10 Anagni.

[10

Bapft Alexander IV. für den Wilhelmitenorden.

Transsumpt in Urkunde von 1258 Mai 28 = Nr. 16; Lade 225, 1. — Gestruck Finke, Westf. Urkundenbuch V, Nr. 573; Regest bei Potthast 16461.

## 1256 August 22 [XI Kal. Septembris] Anagni.

[11

Papit Alexander IV. für den Bilhelmitenorden. "Licet olim pro unione facienda." — Datum Anagnie XI Kl. Septembris pontificatus nostri anno secundo.

Transsumpt in Urkunde des Münsterschen Domdechanten von 1256 Dez. 22 = Rr. 13. — Über einen Druck vergl. Potthast Nr. 16528.

#### 1256 August 22 Anagni.

[12]

Papst Alexander IV. für den Wilhelmitenorden. Beginnt: Ut eo libentius. Gleichzeitiges Transsumpt, vergl. Nr. 14; hiernach Regest bei Finke, Papst-urkunden Westfalens (Westf. Urkundenbuch V), S. 265, Nr. 574 (fehlt bei Potthast); Lade 225, 1.

## 1256 Dez. 22 Münfter.

[13

Der Domdechant Stephan von Münster transsumiert ein Privileg des Papstes

Alexander IV. für den Wilhelmitenorden.

Stephanus Dei gratia decanus Monasteriensis maioris ecclesie universis presentes litteras inspecturis salutem in Domino. Noverit universitas vestra nos litteras domini pape sane bullatas nec in aliqua parte viciatas de verbo ad verbum vidisse sub hac forma: Alexander u. s. w. (folgt Mr. 11). Et quia auctenticum propter viarum discrimina per singula loca transferi non potest, ut presenti transcripto sicut auctentico plena fides adhibeatur, ipsum fecimus sigilli nostri munimine roborari. Datum Monasterii anno Domini M°CC°LVI° XI Kl. Januarii.

Orig. Siegelrest an weißen Fäben; Lade 225, 1.

1256 August 22 bis Dezember 22.

[14

Der Kardinal Betrus Caputius sancti Georgii ad velum aureum transjumient eine Bulle Alexanders IV., enthaltend ein Privileg für den Wilhelmitenorden (= Regest Nr. 12), vom 22. Aug. 1256.

Orig., ganz abgeblättert, nur noch zu lesen ber Anfang ber papstl. Bulle und von dem Datum des Transsumpts quarti anno secundo. Um so besser ist das an weißem Hanf hängende Siegel erhalten, beschrieben bei Wilmans IV, S. 258. Lade 225, 1. — Das Datum bestimmt sich nach dem Datum der päpstl. Urfunde und dem Schlusse des zweiten Pontifikatsjahres = 22. Dez. 1256.

1258 März 9 [VII Idus Marcii].

[15

Schenkung des Burgmanns H. von Borkelo an das Kloster Burlo. Kopie im Kopiar fol. 54, wonach gedruckt Wilmans III, Nr. 1744.

1258 Mai 28 V. Kal. Junii Brüffel.

[16]

Bischof Nikolaus von Cambray transsumiert ein Privileg Alexanders IV. für den Wilhelmitenorden.

Universis presentes litteras inspecturis Nicholaus Dei gratia episcopus Cameracensis salutem in Domino. Noverit universitas vestra nos privilegium domini pape sane bullatum nec in aliqua parte vitiatum de verbo ad verbum vidi bub hac forma: Alexander u. s. w.; folgt die bei Finke a. a. D. Nr. 573 gedructe Urfunde, vergl. oben Nr. 10. Et quia auctenticum propter viarum discrimina per singula loca transferri non potest, ut presenti transcripto sicut auctentico plena fides adhibeatur, ipsum fecimus sigilli nostri munimine roborari. Datum Bruxellie anno Domini M°CC°LVIII° V Kal. Junii.

Drig. Siegelrest an weiß-roten Hanffähen; Lade 225, 1. -- Regest gedruckt hiernach Finke, Papsturkunden V, Nr. 573.

1267 Upril 14 Werden.

[17

Abt Albero von Werden bestätigt eine Schenkung des Casarius von Telgte an das Kloster Burlo.

Albero Dei gracia abbas monasterii Werdinensis universis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis salutem in auctore salutis. Vestre notum esse cupimus pietati, quod Cesarius de Telghet, filius domini Svederi bone memorie de Nahus, noster ministerialis, in nostra presencia constitutus domum dictam Wolthardinc in parrochia Heydene sitam, quam cum curia Alveskerken a nobis tenebat jure ministeriali, in manus nostras resignavit cum omnibus iuribus ad ipsam domum pertinentibus, promittens sub pena amissionis omnium bonorum suorum, que a nobis tenet, quod matrem suam cum uxore et liberis necnon et fratrem suum eandem domum similiter faciet resignare, cum a fratribus de Burlo fuerit requisitus, in manus nostras vel domini G[erhardi] Monasteriensis episcopi, cui tenore presencium salvo iure nostro et fratrum predictorum de Burlo vices nostras committimus in hac parte. Nos vero hanc resignacionem et securitate accepta prefatam domum Wolthardinc cum agris et aliis iuribus suis priori et sepedictis fratribus concessimus perpetuo possidendam, ita ut in signum huius concessionis custodi ecclesie nostre dimidiam libram cere in festo sancti Nicolai sive modico tempore ante vel post festum iam dictum annuatim persolvant. In cuius rei testimonium presens scriptum sigilli nostri munimine duximus roborandum. Actum et datum in Werden anno Domini M°CC°LXVII° XVIII° Kal. Magii.

Transsumpt des 14. Ihdts. (vergl. Regest Nr. 64); Lade 227, 14.

1267 Juni 9 Rhede.

[18]

Ritter Bitter von Rhede für Kloster Burlo.

Orig. Siegel ab; Lade 225, 1. — Nach der Kopie im Kopiar fol. 55 v gedruckt im Westfäl. Urtundenbuch III, Nr. 1755, wo zu forrigieren ist: S. 918, Zeile 1: B. miles dictus de Redhe; 3. 2: de Burlo — malciorum; 3. 3: Adolfo; 3. 4: de Lon; S. 919, Zeile 3/4: nach sustinerent im Original ein Loch von fast 1/2, Zeile — erst wieder hier zu lesen: rogaverunt dominum nostrum episcopum G., quatinus eam a prefato G. milite reciperet — es ist jedensalls mehr ausgesallen als das im Diuck stehende: "ac de hoc", das auch nicht in die Konstruktion past; Z. 5: Adolfo; Z. 10: optinere; Z. 11: in Redhe.

1267 Ofth 20 bezw. Oft. 30.

[19

Die Herren von Gemen befunden die Überlassung einer wüsten Strecke an das Kloster Burlo.

Kopie im Kopiar fol. 5, wonach gedruckt Wilmans III, Nr. 797.

1269 (1268) März 3 Münfter.

[20

Bischof Gerhard für Kloster Burlo.

Kopie im Kopiar fol. 4°; nach einer anderen Kopie gedruckt bei Wilmans III, Rr. 831 (zu lesen Z. 11: miricarum).

1269 Oft. 18 Burlo.

[21

Die Ritter Conradus Stricke von Rienborg und Bitter von Rhede machen einen

Gütertausch im Interesse des Klosters Burlo.

Orig., beide Siegel ab; Lade 225, 1. — Nach der Kopie im Kopiar fol. 5v gedruckt bei Wilmans III, Nr. 1758, wo zu korrigieren ist: Zeile 2: de Redhe; 3. 3: Gerardi; 3. 4: Engerinc; 3. 5: pro VIII modiis; 3. Auche Burlo; 3. 8: tenerentur; 3. 10: in Burlo — ewangeliste. — Die Namen Elverkinc und Engerinc, ebenso das Datum scheinen nachgetragen zu sein.

1272 Eft. 11 [crastino Gereonis].

[22

Synodalstatut über die Rechte der Wachszinsigen der Münsterischen Kirche. Kopie im Kopiar fol. 7; gedruckt nach anderen Vorlagen bei Wilmans III, Nr. 232.

1273.

[23]

Das Rlofter Burlo fauft den Sof Boenfind, Afpl. Wenterswid.

Rotiz im Repier fol. 34. Est hic notandum, quod littera principalis de predio nostro Boeykinck in parrochia Wenterswick sito fuit isto tempore taliter corrupta, quod exscribi non potuit, salvo tamen sigillo. Empcio illius fuit facta anno Domini 1273 Giselberto priore tunc existente u. j. w.

1274 **M**ai 26.

[24]

Ritter Gottfried von Gemen für Burlo.

G[odefridus] miles, dominus castri de Gemen, et S[ophia] uxor eius cum suis heredibus viris religiosis G[iselberto] priori totique conventui fratrum de Burlo salutem et omne bonum. Ut eo liberius divino possitis vacare obsequio, quo ab infestatione et suspitione cuiuslibet gravaminis fueritis expediti, tenore presentium securos vos facimus, quod in bonis domus Emekinc in parrochia Borken sitis, quam cum hominibus et omnibus iuribus ad eam pertinentibus a Vincentio nostro consanguineo pro libero predio comparastis, in quibus nullum ius hactenus habuimus, licet in terminis nostre comitie sita sint, vobis et vestris successoribus nomine advocatie vel alia qualibet occasione nequaquam erimus honorosi. In cuius rei testimonium ab eodem Vincentio rogati presens scriptum sigilli nostri munimine roboramus. Datum anno Domini MCC°LXXIIII° VII° Kal. Junii.

Orig. Siegel ab; Lade 225, 1.

1274 Oft. 10 [in festo sancti Victoris sociorumque eius].

[25]

Richter und Schöffen in Borken bekunden den Verkauf eines Gutes an das

Rlofter Burlo.

Beglaubigte Kopie des 15. Ihdts. des Notars Tademannus (?) Brindman Tremoniensis, clericus Coloniens. dioc., Lade 225, 1. — Kopie im Kopiar fol. 10, wonach gedruckt (unter unrichtigem Datum) bei Wilmans III, Nr. 1761; hier zu korrigieren S. 922, Z. Henrico; Z. 4: Welslo; Z. 6: Schonenberch. — Regest in Gesch. der Herrschaft Gemen § 98.

1281 Juli 7 Bentheim.

[26

Bischof Everhard von Münster genehmigt den Verkauf eines Zehnten an das Kloster Burlo.

Orig. Siegel ab; Lade 225, 1. — Kopie im Kopiar fol. 56, wonach gedruckt bei Wilmans III, Nr. 1766; hier zu korrigieren: Zeite 1. Henricus de Caminata et Agnes . . .; Z. Suthlon; Z. 3: Burlo; Z. 5: Henricus; Z. 6. Hardenberge et Bonl[ande], abgeblättert; S. 924, Zeile 2: Datum, actum Benthem.

#### 1285 Nov. 4 Borken.

[27

Bincenz von Gemen und seine Söhne bekunden betr. den an Burlo verkauften

Hof Emmekinc.

Orig. 5 Siegel ab; Labe 225, 1. — Dabei beglaubigte Kopie des 15. Ihdts.; Kopie im Kopiar fol. 9v, wonach gedruckt bei Wilmans III, Nr. 1773; hier zu korrigieren: S. 926, Zeile 1: Vincentius — notitiam; Z. 2: Emmekinc; Z. 3: sitam Wyrten; Z. 4: dolis; Z. 5: Burlo; Z. 6: emolumento, que; Z. 7: poterant; S. 927, Zeile 1: Burlo; Z. 3: priori, fratribus et monasterio de Burlo; Z. 6: promissa; Z. 8: Wredinc; Z. 9: Burlo; Z. 10: Emekinc (ebenso Z. 13); Z. 12: liberabit — inpetitione; Z. 15: Gosvinus; Z. 16: Everardus; Z. 17: Henricus Matteler, Herman (!) Brunardinc . . . Hedinc . . . Clenkinc; Z. 19: Stephanus confrater suus . . . Ernestus suus [nicht servus!]; Z. 20: oppidi. — Regest in Geschichte der Herman § 99.

#### 1287 Juli 22 Breben.

[28]

Der Edelherr Hermann von Lon weist dem Kloster Burlo eine Kornrente an. Orig. Siegel ab; Lade 225, 1. — Nach der Kopie im Kopiar fol. 18 gedruckt bei Wilmans III, Nr. 1776, wo zu korrigieren ist: Zeile 1: nobilis de Lon... (Loch im Pergament) er (also nicht Gertrucks, wie das Kopiar siest), uxor sua et Hersmannus filius; Z. 3: malcia; Z. 4: Burlo — Wenekinc — Lon; Z. 5: Lencinc; Z. 6: Wenekinc; Z. 8: Lencinc; Z. 10: Datum Frethene.

## 1291 (1290) Januar 2 sin crastino circumcisionis Domini].

[29]

Der Edelherr Baldewin von Steinfurt überträgt an das Kloster Burlo das Eigentumsrecht des Hauses Welle.

Drig. Siegel ab; Lade 225, 1. — Kopie im Kopiar fol. 15 v, wonach gedruckt bei Wilmans III, Nr. 1781; hier zu korrigieren; Zeile 2: Elizabet — Ludolfi, Baldwini; Z. 3: di Welle — Sutlon — dyoc.; Z. 5: Burlo; Z. 6: Setenvordie.

### 1291 (1290) Januar 2 Burgsteinfurt.

[30

Ritter Richard von Legden verkauft ein Haus an das Kloster Burlo.

Orig. Siegel ab; Lade 225, 1. — Ropie im Ropiar fol. 15, wonach gebruckt bei Wilmans III, Nr. 1780; hier zu forrigieren: Zeile 3: laudabiliter litteris solent et cyrogafis (!) stabiliri; Z. 6: Burlo; Z. 7: domum meam di Welle; Z. 8: Sutlon; Z. 10: Gotfridum — Henricum; Z. 15: obesse vel nocere — promissi; Z. 20: salario; Z. 21: Sstenvordia — presentia — Baldwini; Z. 23: Johanni de Vullen, Gerardi de Vullen, Werneri de Marhuls . . .; Z. 24: Winandi Dansevut; Z. 25: Sstenvordia.

## 1291 (1290) Januar 23 Borken.

[31

Bischof Everhard von Münster übergieht dem Kloster Burlo das Eigentumsrecht des von Vincenz van Gemen angekauften Gutes Welinchof.

Orig. Siegel mit Rücksiegel; Lade 225, 1. — Kopie im Kopiar kol. 10°, wonach gedruckt bei Wilmans III, Nr. 1782; hier ist zu korrigieren: Zeile 4: Burlo; Z. 7: Lette pari tytulo; Z. 9: Gosvino; Z. 10: Gosvino — Angevino — Gosvino; Z. 11: tertia. — Regest Gesch. der Herrschaft Gemen § 100.

1291.

Bijchof Everhard von Münster überträgt das Eigentum des vom Kloster Burlo erworbenen Zehnten von Hemefinc, Emetinc, Wedinc an das Kloster.

Nos Everhardus Dei gratia Monasteriensis episcopus omnibus notum esse cupimus, quod nos de consilio et consensu. decani et capituli nostri proprietatem decime trium maltiorum aunone site in parrochia Borken sub tribus domibus, Emekinc scilicet, [Hemmekinc et] Wedinc, quam dilectus fidelis noster Gosvinus famulus de Gemen tenuit a nobis [in feodo] et vendidit dilectis nostris. priori et fratribus in Burlo ordinis beati Wilhelmi, dictis fratribus ac priori resignamus in his scriptis. Nam idem [Gosvinus de Gemen] in restaurum quatuor maltia anone ex domo sua dicta Suderwic, sita in parrochia Borken, . . pertinuit, dabit ecclesie nostre et tenebit (?) a nobis loco decime memorate, super quo presens . . . duximus muniendum. Datum anno Domini M°CC° nonagesimo primo. Ne oblivio deleat . . . volumus dilectis fratribus de Burlo decime [predictarum domorum] coram nobis mensure . . . [E]mekinc solvit singulis annis I malt ordei, II modios fabe tres Borkensis mensure . . . II modios fabe Borkensis mensure et domus Hemmekinc I malt avene mensure decimalis. Datum ut supra.

Drig., sehr zerstört und abgeblättert; nur soviel noch zu lesen; Siegel ab.

Lade 225, 1.

1295 Juni 12. [33

Der Richter und die Schöffen von Borfen bekunden den Benkauf eines Gutes an das Rloster Burlo.

Kopie im Kopiar fol. 22, wonach gedruckt bei Wilmans III, Nr. 1788.

1296 Juni 5.

[34

Das Kloster Burlo verkauft einen Zehnten.

In nomine Domini, amen. Nos.. prior totusque conventus fratrum ordinis beati Wilhelmi in Borlo universis ac singulis presentia visuris et audituris notum esse volumus et presentibus publice protestamur, quod Ludolfo dicto de Cippo, civi in Vredene, Gundradi uxori sue ceterisque suis legitimis heredibus vendidimus decimam curtis Lentferdinc site in parrochia Vredene cum omni integritate iure heroditario possidendam sub annuo censu, videlicet unius denarii Monasteriensis, quem idem L. dabit seu sui heredes quolibet anno nobis in dedicacione nostra, et nos prestabimus eidem seu suis heredibus plenam warandiam eiusdem decime pre omnibus ad iusticiam volentibus declinare seu venire. Acta sunt hec istis presentibus, videntibus et audientibus, videlicet Jacobo capellano domine abbatisse Freth[enensis], Thidemanno scolastico ibidem, Rotgero Slincwater, Bernardo de Erle, Gerhardo Kobibinc (!), Bernardo de Borlo et filio suo Johanne Segebodone, Everhardo Temmino, Johanne Sculdere ac aliis quam plurimis fidedignis. Ut autem hec premissa rata et inconvulsa permaneant, sigillum nostrum cum sigillo opidi Frethenensis duximus apponendum presentibus et dedimus Ludolfo predicto et suis heredibus ad cautelam. Actum et datum per manum Jacobi notarii prefati anno Domini M°CC° nonogesimo (!) VI° in die beati Bonifacii episcopi.

Orig. 2 Siegel ab; Lade 225, 1.

1297 Mai 24.

[35]

Goswin von Gemen verkauft dem Klofter Burlo zwei Ader.

Drig., sehr vermodert und nur stückweise noch zu lesen, mit 2 ziemlich gut erstaltenen Siegeln G.s von G. und der Stadt Borken. Lade 225, 1. — Kopie im Kopiar fol. 5, wonach gedruckt bei Wilmans III, Nr. 1792; hier ist zu korrigieren: Zeile 1: Gosvinus. Z. 3: Burlo. Z. 4: aput cenobium Burlo. Z. 10: Burlo. Z. 11: facta in Gemen. Z. 12: Gosvino. Z. 13: Gosvino. Z. 15: Nos G. iudex; von hier an ganz unleserlich und zerstört, nur das Datum zu lesen. — Regest in Gesch. der Herrschaft Gemen § 101.

1299 Mai 1.

[36]

Ritter Goswin, herr von Gemen, gestattet die Abtretung gewisser Guter an den Grafen von Geldern.

Kopie im Kopiar fol. 8, wonach gedruckt Wilmans III, Nr. 1798; zu korri gieren hier drittlette Zeile des Druckes Hinricus Herekink.

1275—1300 Juni 30 (?) Münster.

[37]

Bischof Everhard von Münster übergiebt dem Kloster Burlo das Eigentum an dem durch dieses vom Edelherrn Balduin von Steinfurt erworbenen Zehnten zwischen

Bocholt und Burlo.

Nos Everhardus [Dei gratia Monasteriensis episcopus omnibus notum esse cupimus], quod nos de consilio et consensu decani et capituli nostri . . . Bucholte et Burlo, quam dilectus fidelis noster dominus [B. de] Stenvorde [tenuit] a nobis [et] vendidit dilectis in Christo priori et fratribus in Burlo . . . dominus de Stenvorde restaurum de suis bonis dedit . . . nostre . . . qui . . . a nobis . . . loco decime memorate . . . duximus muniendum [Datum] Monasterii anno domini M<sup>o</sup>... secunda die post [festum] beatorum |Petri| et Pauli apostolorum.

Orig. mehr nicht zu lesen; Siegel ab. Lade 225, 1. — Nach Rückenvermerk

(15. 3hdt.): Decima inter Burlo et Bocholte.

1301 Ott. 24 [in vigilia beatorum Crispini et Crispiniani] Wünfter.

Otto, Bijchof von Münster, bekundet, daß vor ihm Albertus u. Foko, fratres ordinis sancti Wilhelmi in Burlo, namens des Priors und des Klosters einer seits und Engelbertus de Gemen andererseits erschienen sind, und daß Engelbertus gewisse homines seu litones fratrum predictorum, quos sibi servitutis iure competere asseruit, in Anspruch nahm, während die Brüder das Gegenteil behaupteten. Nach längerer Disputation verzichtete Engelbertus auf die Eigenhörigen, worauf der Bischof sie den Ordensbrüdern zusprach.

Acta sunt Monasterii presentibus . . . Lutherto decano . . . Gerhardo . . cantore, Theoderico... preposito veteris ecclesie sancti Pauli Monast[eriensis], Ottone de Ravensberghe, Johanne de Remen, Wernhero de B. de, Arnoldo de Hüvele, Godefrido de Hüvele.. canonicis Monasterien[sibus], Alexandro... preposito sancti Mauricii extra muros Monast[erienses], Bernhardo de Ahus, Giselberto de Brunchorst, Goswyno de Ghemene nobilibus, Wilhelmo... comite de Dale, Ludolpho de Monasterio, Hermanno de Sconenbeke, Gerhardo et Alberto de Wederden militibus . . .

Orig. z. T. abgeblättert, Siegel ab; Lade 227, 14.

1302 Jan. 30 [tercio Kal. Februarii] Bredervoort, Winterswyf, Südlohn. [39]

Hermannus, Edelherr von Lon, mit seiner Gemahlin Gertrude, verkauft dem Kloster Burlo seine Güter im Aspl. Wintersvic, genannt Osmanninc, und verzichtet darauf mit seinen 2 Söhnen Hermanno und Wicboldo. Als Bürgen stellt er Rotgerum de Wechzete, Allexandrum dictum Kreytir, Jacobum dictum de Bogel, Henricum dictum de Deten, Hermannum dictum Evekinc u. Hermannum Hermanninc.

Acta sunt hec in Bredervort, in Wintersvic et in Sutlon, presentibus domino Gosvino de Gemen, domino Gerhardo de Berentvelt, domino Svedero de Ringenberch militibus, fratre Henrico priore, fratre Alberto, fratre Johanne, fratre Focone, fratre Rutgero et fratre Godefrido.

Es siegeln Aussteller und der Herr von Gemen.

Orig. Das 2. Siegel in grünem Bachs erhalten; Lade 227, 14. — Mopie im Kopiar fol. 18v. — Regest in Gesch. der Herrschaft Genien § 103.

1302 Febr. 12 [pridie Idus Februarii].

[40]

Rodolfus de Synderen junior, Sohn des Rodolfi de Synderen, verkauft seine Güter im Kspl. Rede (Rhede), genannt Luttike Overot, mit Bernardo, dessen Frau Kr. Borken (Beiheft).

und 4 Kindern dem Kloster Burlo mit Zustimmung seines genannten Baters und seines Bruders Gerhardi; als Bürgen sett er seinen Bater, den genannten Bruder,

Herewicum Hilgerinc, Reynerum Bocinc und Adolfum de Brune.

Acta sunt . . . presentibus (Arnoldo) de Erlar, Hinrico Bernero, Lamberto de Holthusen, Hermanno de Monych, Wilhelmo Holeweghe, Rodolfo dicto Cop scabinis in Bocholte, sallarium suum recipientes (!). Es siegelt die Stadt Bocholt.

Orig. Großes Bocholter Stadtsiegel; Lade 227, 14. — Kopie im Kopiar fol. 6 v,

woraus der eingeklammerte Name, der im Orig. abgeblättert ist, erganzt.

### 1302 Mai 16 [XVII. Kal. Junii].

41

Das Kloster Burlo kauft das Gut Roesinck.

Notiz im Ropiar fol. 7: Item est hic notandum, quod littera principalis de predio Roesinck fuit isto tempore taliter corrupta propter antiquitatem, quod exscribi non potuit, salvo tamen sigillo. Emptio illius fuit facta anno Domfini 1302 XVII Kl. Junii, Hinrico de Rees priore tunc existente.

1302 Suli 6 pridie Nonas Julii, octava apostolorum Petri et Pauli.

Die Schöffen in Bocholt bekunden, daß vor ihnen Henricus de Dypenbroch, dessen Frau Aleydis und beren Söhne Henricus, Rudolfus und Wilhelmus dem Prior und den Brüdern zu Burlo Land (terram) iuxta Rusing aufgetragen haben gegen einen auf St. Martin fälligen jährlichen Zins von 4 münft. Schillingen, wogegen die Verkäufer auch fernerhin den Zehnten des Landes zu zahlen haben.

Hec subsequentia sunt nomina scabinorum, qui interfuerunt: Rutgherus dictus Scinke, et Henricus Bern[erus] 1) magistri civium, Lambertus de Holthusen, Johannes de Brunen, Hermannus dictus Monachus, Johannes de

Ponte, Herbordus de ..., ...<sup>2</sup>) dictus caupo.

Orig., z. T. zerstört. Siegel ab; Lade 227, 14. — Nach Notiz 18. Ihdts. auf der Rückseite lag das Grundstück in Rhede.

1303 Jan. 11 [proxima feria quinta post epiphaniam Domini nostri].

Rodolfus de Sinderen junior, Sohn Rodolfi senioris de Sinderen, verkauft seine im Kspl. Rede (Rhede) gelegenen Güter ton groten Overroth mit den Hörigen Bernardo und dessen Frau Wilburge sowie ihren 8 Kindern: Wernero, Hermanno, Gerhardo, Bernardo, Johanne, Theoderico, Wilburge und Aleyde, als freies Eigen dem Kloster Burlo unter Zustimmung seines Baters und seines Bruders Gerhardi, und verspricht Währschaft. Bürgen: sein Bater, sein Bruder Gerhard, Mathias de Rasvelde, Gerhardus de Depenbroke, Wolterus dictus de Rore, die mit ihm ev. Einlager in Bocholt versprechen.

Presentibus . . . Arnoldo de Erlar, Lamberto de Holthusen, Hermanno Monacho, Johanne de Brunen et Gerhardo filio Welschelonis scabinis in Bocholte, sallarium suum inde recipientes (!) in testimonium veritatis, et aliis pluribus fidedignis, videlicet Mathia de Rasvelde, Gerhardo de Depenbroke,

Gerhardo de Ashorst et Woltero de Kore.

Drig. Stadtsiegel von Bocholt ab; Lade 227, 14. — Kopie im Kopiar fol. 7 v.

1303 Dez. 26 [in die Stephani prothomartiris] Horstmar.

Bischof Otto von Münster überweist auf Bitten des Rudolfi de Sinderen und mit Zustimmung von dessen Bruder Gerhardi dem Aloster Burlo das dem Bischofe gehörige Haus ton groten Averroth, Kipl. Rede (Rhede), welches R. dem Klofter verkauft hat; wogegen der Bischof von dem Berkäufer R. das Haus Berwolberhus to Bruchusen ausgetragen erhält.

Orig., sehr abgeblättert. Siegelrest; Lade 227, 14. — Rach der Kopie im

Kopiar fol. 6 ergänzt.

221\*

<sup>1)</sup> abgeblättert.

<sup>2)</sup> Loch.

1304 Juli 31 [feria sexta ante festum beati Petri ad vincula]. [45]

Bischof Otto von Münster giebt dem Ritter Lubberto dicto Sassen sein Haus Lansinck, Kipl. Zutloen (Südlohn), und erhält dafür dessen Haus Hederikinck, Kipl. Lecden (Legden), im Austausch.

Ropie im Kopiar fol. 17 v. — Das Original dieser Urkunde liegt jässchlich unter

den Archivalien des Stifts Breden; vergl. oben S. 73\* (73), Nr. 43.

1305 Mai 2 [dominica post festum beatorum Philippi et Jacobi apostolorum]. [46

Bischof Otto von Münster bekundet, daß das Kloster Burlo hinsichtlich der Güter, die es von Goswin von Ghemene angekauft hatte und auf die nun der Knappe Gerhardus de Depenbroke Ansprüche erhoben hatte, infolge endgültigen Rechtsspruches von diesen Ansprüchen befreit sei und daß der genannte Gerhardus sich bereit erklärt hat, innerhalb 14 Tagen (quindenam) den verursachten Schaden zu ersehen, indem er seinen Sohn als Geisel stelle.

Orig. Siegel ab; Labe 227, 14.

1307 Mug. 30 [die Felicis et Adaucti martirum].

[47

Hinticus D...1), Richter, und die Schöffen der Stadt Gronle bekunden, daß Wenemarus ... de 2) dem Mauricio genannt Henninc 2) (?) das Haus Wernssche; hove verkauft und darauf in dem Gerichte in Ecberche (Eibergen) in Gegenwart der Kornoten: Hermanno de Warehulse, Theoderico Walbertinc, Johanne de Bur...2), Andrea de Langhelo, Henrico Kempinc, ....2) de Kare u. Gerhardo Kempinc verzichtet hat.

Drig., z. T. zerstört. 2 Siegel ab; Labe 217, 14. — Rückvermerk 15. Ihdis.:

Barenschehove.

1308 Januar 20 [die Fabiani et Sebastiani martirum].

[48

Der Herr von Lon läßt dem Ritter Gerhard von Barnsfeld das Lehen des

Hauses Broderinch im Kspl. Südlohn auf.

Kopie im Kopiar fol. 11 v. — Vergl. das ausführliche Regest nach dem Original, das fälschlich bei den Archivalien des Stifts Vreden liegt, oben S. 73\* (73) Pr. 48. Nach dem Kopiar ist Hermannus Hermannich Offiziat des Herrn von Lon.

130[8] Febr. 24 [in vigilia Mathie apostoli] Barnsfeld.

[49

Ritter Gerhardus dictus de Berentvelt, mit Zustimmung seiner Söhne Gerhardi und Bernardi sowie seiner Tochter Gosten, überträgt teils mit seinem Sohne fratre Wecelo und teils verkauft er dem Kloster Burlo seine Güter Brederinc, Kspl. Sutlon, für erhaltene 20 Mt. und gegen Eintausch der klösterlichen Besitzung Etelerinc, Kspl. Belen.

Actum et datum in Berentvelt ... presentibus Bernardo de Berentvelt, nostro consanguineo, Johanne filio nostro, Bertoldo de Hove, Luberto de Berne, Heydenrico, Frederico filio Mathie de Rasvelt, Knippinc judice go-

grafio et aliis. Es siegeln Aussteller und sein Sohn Johannes.

Orig. 2 Siegel. 3. T. abgeblättert; Lade 227, 14. — Ergänzt nach der Kopie im Kopiar fol. 12.

## 1308 Dez. 4 [II Nonas Decembris] Nienborg.

[50

Lubertus dictus Saxo, Ritter, seine Frau Salome und ihr Sohn Mathias treten ihre Güter Lanchinc (= Lansind, Koplar) mit den Eigenhörigen Gerhardo und dessen Frau Gertrude und deren 3 Kindern Henrico, Aleyde und Gertrude, serner mit der Mutter der Frau Gertrude und deren Tochter (also Schwester der Frau!) Wechtelde an das Kloster Burlo mit Zustimmung ihrer Schwestern Ermegardis und Agnes ab; sie versprechen auch das Einverständnis des Bruders

<sup>1)</sup> Loch im Pergament.

<sup>2)</sup> z. T. abgeblättert.

(wohl des Lub. d. S.) Mathias herbeizuschaffen und stellen als Bürgen den Ritter Zizarium dictum Bayk sowie die Knappen Gerlacum de Bullen u. Theodericum de Borhorst, die Einlager in Nienborch versprechen.

Acta sunt hec in Novo Castro . . . presentibus . . . Wilhelmo dicto Ruse, Theoderico de Ramesberch, Zizario dicto Bayc militibus: Gerlaco de Vulen, Henrico de Kepel, Luberto de Asbech, Remberto de Orreo, Wilhelmo de

Dipenbrûch et Jacobo consanguinio domini Baye famulis.

Orig. 2 Siegel (welche?) ab. Zum Teil zerstört u. abgeblättert, deshalb Bessiegelung nicht mehr zu erkennen. Lade 227, 14. — Kopie im Kopiar fol. 17 v/18; liest Cesarium statt Zizarium.

1309 März 4 [proxima tercia feria post dominicam Oculi mei] Nichburg. [51

Evese, Witwe des † Hynrici de Wechceten, Wilhelmus dictus Ruce Ritter und Relewys, des letteren Gemahlin, bekunden, daß sie auf die Güter Retherdinc, die der genannte Hynricus de Wechceten der Meisterin und dem Convent des Luttuser bekinnenhus in der Stadt Bocholte verkaust hatte und die in der Freigrasschaft extra planckas apud Bocholte gelegen sind, mit Zustimmung seines (nämlich Wilhelms) Sohnes Johannis und Tochter Ugnes zu Gunsten des vorgenannten Convents verzichten in castro dicto Nygenborg, tamquam essent dona predicta in predicta libera comicia resignata in presencia Engelberti de Oldendorpe, comes (!) liber existens in comicia prenotata, ac omnium castellanorum castri prenotati. Es siegeln Wilhelm Ruce und die Burgmänner.

Orig. 1. Siegel erhalten, das 2. ab; Lade 227, 14.

1313 Cept. 11 sipso die Proti et Jacincti].

[52

Wescelus senior de Lembe (!) verkauft mit Zustimmung seiner Frau Elizabet, seiner Söhne Wescell, Johannis u. Abolphi sowie Tochter Ludgardis dem Johanni genannt Scelen und dessen Frau Wendelen seinen Zehnten aus dem Hause Hornes velde, nämlich 1 Wolt Weizen und 6 Scheffel Gerste Zehntmaaß mit dem schmalen Zehnten.

Beugen: Mauricius plebanus in Lembeke, Egg' (Engelbertus = Ropiar) miles dictus de Gemene, Wescelus junior de Lembeke, Adolphus dictus Creytir, Bernhardus Westerot, Goscalcus villicus, Woltherus tor Lowic unb Ludolphus van den Bocholte.

Drig. Siegel ab; Lade 227, 14. Nach Rückenvermerk 18. Ihdt. Zehnte aus dem Gueth Hornvelde in Raeßtorff. — Ropie im Kopiar fol. 54, liest Lembeke.

Die Brüder Hynricus u. Bytterus, genannt de Rede, treffen eine Teilung über nachstehende Güter: den Hof Wadering mit den Hofhörigen, Rodinckeshus mit den Hörigen, das Haus Wolbrachting mit den Hörigen, das Haus Plumping, mit den Hörigen und alles Anrecht ihres Bruders Wernerus an dem Hofe Grevinchove, ferner das Haus Spling mit den Hörigen im Kipl. Wenterswich nehmen sie für sich und überlassen dasur ihrem Bruder Wernerv omne nostrum ius patrimonii nostri zur freien Versügung.

Zeugen: Hynricus de Hage, Hermannus Monachus, Schöffen in Bocholt; Engelbertus de Gemene Ritter, Johannes de Dorinc, Godesridus dessen Bruder, Adolsus de Brantelget, Wolterus de Kore, dapiser existens, Bernhardus de Dyngeden, Gerhardus de Depenbroke, Hinricus Bruneri, Richter in Bocholt. Es siegeln die Schöffen in Bocholt, Bitterus de Berge u. Wolterus de Kore, quia propriis (sigillis) caruimus.

Drig. 3 Siegel. Labe 227, 14.

1316 Febr. 22 sin festo cathedre sancti Petri apostoli]. [54 Hermannus, Edelherr von Loen, befundet, kein Anrecht zu haben an dem Hofe Wennefinc im Kspl. Sutson (Südsohn) mit den Hofhörigen Hermanno und dessen

<sup>1)</sup> Richt gang sicher, bas Pergament zerstört.

Frau Aleyde, sondern dieses an das Kloster Burlo abgetreten zu haben. Gegen die genannten Hörigen, die an das Kloster nun sallen, tauscht er ein Gerardum dictum Bruderinc, dessen Frau Walburgim und 3 Kinder, ferner Hermannum, Sohn des Theoderici dicti Ridder.

Presentibus: Th[eoderico] de Sutloen plebano, Frederico dicto de Boegel, Henrico de Ditene (?), Hermanno Hermaninc nostro officiato, Bernardo dicto

Provetinc, Lamberto eius fratre . . . iudice in Loen.

Orig. Siegel; Lade 227, 14. — Kopie im Kopiar fol. 18.

1316 April 5 [in crastino Palmarum] Borten.

[55

Otto dictus Laveshem und Johannes dictus Brunardinch, Bürgermeister, und die Schöffen in Borken Hinricus dictus Klenkinc, Bertoldus dictus de Reken, Albertus dictus Wullewever, Bernardus dictus Boelte, Gerhardus dictus Boelte, Hinricus dictus Wibbinchus, Lifardus dictus Kruderinc, Bernardus dictus Botince hus, Bernardus dictus Uppengrave u. Lambertus dictus Hespelle besunden, daß vor ihnen Gerlacus dictus Rusus de Gemene dem Kloster Buerloe (Burlo) die Güter Hemetinc, Kspl. Borken, Bschst. Buerloe, verkauft und aufgetragen habe.

Kopie im Kopiar fol. 9.

1317 Febr. 3 [in crastino purificacionis beate Marie virginis].

Die Schöffen der Stadt Breden bekunden, daß vor ihnen Wilhelmus genannt de Dodincworden, Knappe, bekannt hat, dem Aloster Burlo den Hof Hederkinchof im Kspl. Suthlon (Südlohn) mit den Hörigen Wernhero scultheto, dessen Frau Gertrudi und deren Kinder verkauft zu haben, und daß er mit Zustimmung seiner

Mutter vor ihnen darauf verzichtet hat.

Presentibus... Bernhardo de Ahus, Hermanno et Engelberto de Ghemene, Rotchero de Tviclo militibus; Wolthero dicto de Kore, Adolpho de Branthelghet, Conrado de Horstelo, Hermanno et Adolpho fratribus dictis de Tviclo famulis; Henrico dicto Wosten, Wescelo dicto Kobbinc, Arnoldo Luppinc, Nycolao dicto Hereken et Ludolpho de Stocke tunc temporis in Vredene scabinis.

Orig. Bredener Stadtsiegel; Lade 227, 14. — Kopie im Kopiar fol. 32.

1318 April 17 [feria secunda post ramos Palmarum].

[57

Bernardus dictus de Beclo und seine Frau Oda übertragen mit Zustimmung ihrer Töchter Ode und Beatricis ihre Güter Broderinc und Blekerinc, Kspl. Sutlon (Südlohn), dem Kloster Burlo u. bitten zu siegeln den Edelherrn Ottonem de Uhus. Orig. Siegel ab; Lade 227, 14. — Kopie im Kopiar fol. 12.

1318 Aug. 14 [in vigilia assumpcionis gloriose virginis Marie]. [58]

Swederus de Ringhenberg, Ritter, bekundet, daß die Güter Osmaninch, Kipl. Winterswick, ihm zugehörten und daß diese ein gewisser Queppinc von ihm als Lehen gehabt habe; nach dessen Tode habe mit seiner Zustimmung sein leiblicher, jett verstorbener Bruder, Ritter Swederus, diese Güter dem Henrico dicto Kemppinc, Bürger in Granso (Groenso), verkauft.

Orig. Siegel; Lade 227, 14.

1322 März 22 [feria secunda proxima post Letare].

[59

Lubbertus de Langen, münsterischer Domdechant, bekundet einen Synodals beschluß.

Ropie 16. Ihdts. im Ropiar fol. 11; siehe unten S. 240 unter Nr. 32.

1329 Dez. 28 [in die sanctorum Innocencium].

[60

Die Bocholter Schöffen Henricus de Haeghen und Stephanus dictus Wynman bekunden, daß vor ihnen Fena u. Aleydis, Töchter des † Henrici genannt Wonich, einerseits und Mynnike u. Eva, Töchter des † Henrici de Reys, andererseits sür ihr Seelenheil und ihrer Eltern Memorie ihre Güter Reterdynch, Kipl. Bocholt,

ab illa parte castri Werde (Berth) und das von ihnen bewohnte Haus in der Stadt B. iuxta locum dictum Schonenbergh mit der zugehörigen Hausstätte, dem Baumgarten u. s. w. als Hospital dem Kloster Borlo vermacht haben. Das Kloster dars diese Legate niemals veräußern und verspricht, die Geschenkgeberinnen auf Lebenszeit in dem Besitze der Güter nach untensolgenden Bedingungen zu lassen. Die Geschenkgeberinnen dürsen die Töchter ihrer Schwestern, nämlich Olandym und Mynnen, zu sich in ihre Genossenschaft nehmen. Diese 6 Mädchen (puellae) haben sür die Rupnießung der Güter dem Convent nur 1 Münst. Denar jährlich auf St. Martin als Zins dis zu ihrem Lebensende zu entrichten. Olandis u. Mynne versprechen sub obtentu huiusmodi consortii et predictorum bonorum castitatem et continentiam observare; bei Heirat verlieren sie allen weiteren Anspruch. Die Aufnahme anderer Personen ist untersagt. Folgen noch mehrere andere Bestimmungen.

Auf Bitten des Convents, der 6 puellae, des Henrici dicti Opppenbrocke und Herbordi dicti de Langenhove, parentum Olandis et Mynne predictarum, siegeln

die Schöffen.

Orig. Siegel ab; Lade 227, 14. — Eine gleichzeitige Kopie mit Uberschrift: Patum per copiam sub sigillo conventus de Burlo besiegelt vom Prior (Siegel abgefallen) und Convent (erhalten) ebenda.

1330 März 19 [feria secunda post . . . Letare].

Bischof Ludwig von Münster bekundet einen Synodalbeschluß.

Kopie des 16. Ihdts. im Kopiar fol. 11 v; siehe unten S. 240 unter Nr. 36.

— Gedr. mit vielen Abweichungen bei Kindlinger, Minst. Beiträge III, S. 356.

1330 Sept. 7 [feria sexta ante festum nativitatis b. Marie virg.] Horstmar. [62

Bischof Ludwig von Münster bekundet, daß vor ihm der Knappe Henricus de Welleberghe bekannt hat, zusammen mit seiner Frau Elburge dem Kloster Burlo die Huse Welle, Kspl. Sutlon (Südlohn), die er einst von dem Kloster angekauft habe, wieder verkauft und zurückgegeben zu haben.

Datum et actum Horstmarc presentibus domino Borchardo cantore dicte ecclesie, Henrico de Solmisse nobili, Henrico dicto Korf milite, Ludolfo dicto Hake milite, Conrado de Bernen, Conrado dicto Strik, Walthero de Holt-

husen, Hinrico dicto Budde. Es siegeln der Bischof und H. de 28.

Drig. 1. Siegel erhalten: Lade 227, 14. — Kopie im Kopiar fol. 15 v.

1333 Dez. 31 [in die beati Silvestri pape]. [63 Gerhardus Morrian, genannt Roye, befundet in Gegenwart des Ritters Her-

Gerhardus Morrian, genannt Roye, betundet in Eegenwart des Ritters Hersmannus de Monasterio und der Knappen Hermannus, des vorgenannten H's Suhn, Iohannes dictus Maleman, Conradus dictus Hert, quod in bonis dictis Woltardinc, sitis in parrochia Heydene, existentibus bona censualia thesaurarie monasterii Werdinensis, traditis et assignatis Johanni dicto Keynetorph cum uxore sua legitima dicta Bele nomine dotis, nichil iuris habemus nec aliquam indictionem racione castrensis seodi nobis per virum nobilem dominum comitem de Marca assignati in bonis thesaurarie monasterii Werdinensis iam dicte. Es siegeln mit ihm der Ritter H. de M. und Johan Maleman.

Drig. Von 3 Siegeln das mittlere stückweise erhalten; Lade 227, 14.

1334 Januar 8 [sabbato post festum epiphanie Domini]. [64]

Johannes, Abt von Werden, transsumiert die Original-Urkunde seines Vorgängers Albero von 1267 April 14 (= Nr. 17), deren Inhalt er auf Bitten des Priors und Konvents von Burlo bestätigt.

Gleichzeitige Ropie: Datum per copiam sub sigillo Mensonis de Heydene

militis; Lade 227, 14.

1336 Sept. 10 [feria tercia post nativitatem beate Marie virginis]. [65 Die Bocholter Schöffen Stephanus, genannt Wymman, und Gerhardus de Belschelo bekunden, daß vor ihnen Alhendis, Tochter des verstorbenen Hinrici dicti

Monych, einerseits und deren Schwestern Mynna und Eva sowie Mynna, deren Richte, die Tochter Herbordi de Langhenhove, anderseits erschienen sind und dem Kloster Burlo die Güter Reterdinc, Aspl. Bocholt, Bschst. Hersebocholte, übertragen haben. Hierauf überläßt das Kloster dieselben halb der Alheydis, halb den anderen genannten Personen je auf Lebenszeit gegen einen jährlichen Zins von 1 Talent Wachs, der je halb von beiden zu entrichten ist.

Orig. Schöffensiegel; Lade 227, 14. — Kopie im Kopiar fol. 34.

1336 Dez. 2 [feria secunda post Andree].

[66

Ecbertus dictus Wise und Beringerus de Bercle (?), Schöffen zu Bocholt, bestunden, daß vor ihnen Ludolsus genannt Stevenync, sowie dessen Sohn Ludolsus mit seiner Gattin Gertrudis und seinen Kindern Ludolsus und Gerhardus dem Prior und Konvent in Burlo all ihr Anrecht an dem Walde Spanhorn, Kspl. Rede (Rhede), Bichst. Kappenhaghen, verkauft haben.

Orig. Schöffensiegel; Lade 227, 14.

1337 März 31 [feria secunda post Letare].

[67

Der münstersche Domdechant bekundet mehrere Synodalbeschlüsse. Kopie des 16. Ihdts. im Kopiar fol. 11/11 v; siehe unten S. 240 unter Ar. 33 und 34.

1337 April 11 [feria sexta proxima post dominicam Judica]. [68]

Lambertus Clenkinc dictus Brede verkauft mit Zustimmung seiner Gattin Evecen . . . seine Acker von 1 Molt Borkener Maaß Gerste Saat . . . dem Kloster Burlo für 18 Mt. zehnt= und abgabenfrei und verzichtet darauf vor den Bürget= meistern in Borken, Leshardo Eruderinc und Gerhardo de Vclen, sowie den Schöffen . . . Bernhardo de Molendino, Bernhardo de Cappella, Alberto Boke= molen, Hermanno Sp . . . , Heynone Waren . . . . . de Telichoven, Arnoldo Stammen, Petro Sutore, Jacobo de Cimiterio.

Orig, z. T. zerstört. Das Bortener Stadtsiegel ab; Lade 227, 14.

1339 Mai 8 [sabbato proximo post ascensionem Domini].

69

Herhardi (!), Heydenrici, Hitter, verkauft mit Zustimmung seiner Erben (Kinder) Berhardi (!), Heydenrici, Hinrici und Margarete dicte Gyslen das Erbe des Ecberti de Barrebroke dem Kloster Burlo für 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mt. Münst. Pfg. Es siegelt der Aussteller und sein Sohn Berhardus.

Orig. 2 Siegel (das lette S. Bernhardi); Lade 227, 14. — Ropie im Kopiar fol. 11 v. — Vermert auf der Rückseite 16. Ihdts.: Verlebrok; ebenso im Kopiar.

1339 Mai 13 [in octava ascensionis Domini].

[70

Die Bocholter Schöffen Stephanus genannt Winman und Ryquinus genannt oppen Orde befunden, daß vor ihnen Eckertus de Verlebroke, seine Frau Wargareta und ihre Töchter Lyza, Margareta und Christiana, mit Zustimmung der Lyze, der Mutter, und der Lyze, Ermegardis und Gertrudis, Schwestern des Eckertus, dem Kloster Burlo die Güter Verlebroke, Kspl. Rede (Rhede), verkauft haben, und daß die Verkäuser zusammen mit den Vürgen Hinricus dietus Wuggheryne u. Johannes Speckenbergh Währschaft zu seisten versprochen haben; unter Vorbehast des Zehnten von 8 Schessel Weizen (siliginis) Zehntmaß, der dem Stephano dieto Winman zusteht.

Orig. Bocholter Schöffensiegel; Lade 227, 14. — Kopie im Kopiar fol. 11v.

1340 Deg. 26 [ipso die Stephani prothomartiris].

[7]

Gerhardus genannt Ledersnider, und Bernardus genannt Bachoven, Schössen in Bocholt, bekunden daß vor ihnen Bernardus de Reyde porrexit dicto Zaleke, Godfrido dicto Olislegher u. Johanni Hollender tres agros, cuilibet eorum unum agrum, sitos in prato olim dicto Essincholtweyde gegen einen Erdzins von 6 Schillingen, je 2 für jeden Acker, auf Ostern; einen Monat nach Ostern tritt im Falle des Richtbezahltseins des Zinses Strafe des Duplum ein.

Orig., ein Rest des Bocholter Schöffensiegels erhalten; Labe 227, 14.

1340 Dez. 26 [ipso die beati Stephani prothomartiris].

[72

Gerhardus dietus Ledersnider und Egbertus dietus Wyse, Schöffen zu Bocholt, bekunden, daß Bernardus de Reede prorexit Gerhardo et Johanni fratribus dietis ten Kote je einen Acker in prato olim dieto Essincholtweyde gegen einen Erbzins erblich zu besißen. Gerhard muß für sein Ackerstück 2 Schillinge, Johannes dagegen 30 Denare jährlich auf Ostern entrichten. Einen Monat nach dem Fälligkeitstermin Strase des Duplum.

Kopie im Kopiar fol. 63.

1342 Juni 5 [up sunte Bonifacius dach].

[73

Hermen Herr van den Ahues (Ahaus) verlauft mit Zustimmung seiner Fran Agnesen und seiner Kinder Berndes, Hinrick, Ludekens, Agnesen und Oden dem Kloster Buerloe das Gut Liefftinck, Kspl Zutloen (Südlohn), und verzichtet darauf. Er bekennt serner, an dem Tage, wo er dieses Gut verlauft, nicht mehr echte Kinder zu haben, als in dieser Urkunde genannt sind.

Zeugen: Nelbert van Ulenbroke, Comthur van Stenvorden (Burgsteinsurt), Diderick van Hameren, Ritter, Hermen van Ludinchusen, Egbert van Wetelen, der Schulte van den Schevene, Bernt van Erle. Es siegelt der Aussteller und sein

Schwager Ludolf Herr van Stenforde (der Bruder seiner Frau).

Kopie im Kopiar fol. 16.

1342 Juni 5 [up sante Bonifacius dagh].

[74

Philippus van Burse, Hinric Bunstorp, Bernard van Erle, Johan Berninc und Robert van Burse geloben, für die Herren van den Ahus dem Prior und Konvent von Burso Bährschaft wegen des Gutes Leftinc zu leisten unter Bersprechen des Einlagers in Breden.

Drig. Bon 5 Siegeln nur das lette erhalten; Lade 227, 14. Dorsalnotiz

18. Ihdis.: Lefftink zu Sudtlohn. — Kopie im Kopiar fol. 16 v.

1342 Sept. 2 [in crastino beato Egidii].

[75

Hinricus de Langhenhove und Bernardus . . ., Schöffen in Bocholt, bekunden, daß . . . Bertoldi dicti Holewegghen dem Kloster Burlo duorum porcorum gressus in marka dicta Lyderen verkauft haben.

Orig., sehr abgeblättert. Bocholter Stadtsiegel; Lade 227, 14.

1344 Nov. 25 [in die beate Katerine virginis 1)].

[76

Frater Gerlacus, prior in Broche (Grevenbroich bei Neuß), und der dortige Konvent bekunden, daß vor ihnen frater Daniel, Sohn des verstorbenen Danielis de . . . . 2), mit ihrer Zustimmung dem Konvente von Burlo eine Rente von 2 Mark Kölnisch aus seinem Hause, in qua Wilhelmus sartor residet, in Broche neben dem Hause des Henrici dicti Cepult de Wevelkoven, geschenft hat.

Orig. Siegel des Konvents St. Willelmi in Broche nur teilweise erhalten, aber gut zu erkennen. Rach Bermert auf der Rückseite ist vielleicht zu lesen Daniels

de Bettenhoven; Lade 227, 14.

1347 Mug. 5 [dominica post vincula Petri].

[77

Lambertus dictus Byse und Johannes de Wezlo, Schöffen in Bocholt, bestunden, daß vor ihnen die nachbenannten Personen befannt haben, solgende Gärten vor dem östlichen Thore (Desterporte) (extra orientalem portam) neben der Weide, genannt Esynchholter Weyde, von Bernard de Rede gegen jährlichen Zins erblich gesauft zu haben, und zwar: 1) Hermannus Geltenvirling einen Garten sür jährlich 4 Schillinge auf Osterabend; 2) Godesinus dictus Oltbotere einen Garten sür diesselbe Abgabe; 3) Johannes Boyngh einen Garten auf 100 Jahre für dieselbe Abgabe. Einen Monat nach Ablauf des Termins verdoppelt sich die Abgabe.

Orig. Schöffensiegel; Lade 227, 14. — Kopie im Kopiar fol. 63 v.

2) Loch im Pergament.

<sup>1)</sup> Tagesangabe von anderer Hand!

1348 Nov. 23 [in die sancti Clementis] Ramsborf.

178

Bernhardus de Bermentvelde, Knappe, befundet, daß sein Streit mit dem Kloster Burlo de indictione bonorum Broderinc et Blekerinc im Kspl. Nortlon (Stadtslohn) et de indictione unius prebende filio meo ibidem conferende beigelegt ist durch seinen Bruder Gerhardus pledanus in Nortlon und durch seinen Berswandten Johannes de Bermentvelde in der Weise, daß er mit seinen Söhnen Gerhardo, Bertoldo und Theoderico auf alle Ausprüche in Bezug auf die genannten Güter und die Präbende an das Kloster verzichtet.

Acta sunt hec in ecclesia Nortramestorpe presentibus domino Johanne eiusdem ecclesie plebano pro tempore, Wenemaro de Hameren, Walthero de Kore fratre domini Winandi plebani in Bocholte. Es siegesn Mussteller

und die 2 Bermittler.

Orig. 3 Siegel; Lade 227, 14. — Kopie im Kopiar fol. 12.

Sinric van den Langhenhove und Willem Holewegghe de olde, Schöffen zu Bocholt, bekunden, daß vor ihnen Arent Weltgherinch gelobt habe, jährlich auf Oftern dem Bernde van Rede 4 Schillinge Erbrente für einen Garten vor der Ohsterporten an der Weide, ehemals genannt Esichincholter wehde, zu zahlen; außerdem hat Arent das Recht, die hinter dem Garten gelegene Fischerei zu benutzen. Einen Wonat nach verstossenem Termin Strafe des Duplum; wenn dies nicht bezahlt wird, mag Vernt diese doppelte Summe "wynnen up ehn pert".

Drig. Schöffensiegel; Lade 227, 14. — Kopie im Kopiar fol. 64.

1354 Eft. 10 [ipso die Gereonis et Victoris martyrum].

[80]

Everth an Ghoterswich, Ritter, Amtmann des Junggrafen Johann van Cleve zu Wesele (Wesel), befundet, von dem Prior des Klosters Burlo Vernde den Diderite den Schomekere den alderen sowie Diderike den jungeren und Hermanne, Sohne der ältesten Schwester des erstgenannten D's, in einem Wiederwechsel gegen Mennyken und Heynisen, Brüder van Zibeckink, und den alten Heynen Zibekink, ihren Vetter, als Dienstleute des Grasen von Cleve empfangen zu haben.

Ropie im Kopiar fol. 8.

1356 Sept. 29 [up sunte Michaelis dach].

[81]

Johann Graf von Cleve tauscht mit dem Prior Bernd und dem Konvente zu Burlo Güter aus: der Graf giebt das Gut Sibefind, Kspl. Borken, bei dem Kloster gelegen, mit den 3 zugehörigen Dienstleuten: die Brüder Meyneken und Heynen sowie deren Better Heynen, hin und erhält dasür zurück das Gut Rutgerdink bei Scherenbeke, Kspl. Leembeke, Bschst. Rade (Schermbeck, Lembeck, Rhade), auch mit 3 Personen: Diderick der Schomecher, Herman und Diderick, seiner Schwester Söhne, die zu Wesel in dem Kirchspiel wohnhaft sind.

Zeugen: Everwyn van Goterswich, Heynete van der Beke, Geryt sein Sohn,

Claes die Gruter van Dynslaken, Johan van Rade und Herman Doyginch.

Kopie im Kopiar fol. 8.

1360 Januar 7 [des nesten daghes Tweleften daghe].

[82

Hamestorpe, ferner das Gut to Rauwerdinc, Kipl. Ramestorp u. Bichft. Holff. Hamestorpe und dem Konten ber Gtatele den Schaffen mit dem Bruder Bernde, Brior, und dem Konvente au Burlo das Gut ton Hamestorpe (Ramsdorf) und dessen Sohn Johan mit seiner Frau Elseten, serner seine Söhne Gert, Roless, herman und Aless sowie seine Tochter Wibbe, und dem Bruder Bernde, Prior, und dem Konvente zu Burlo das Gut ton Haghene mit dem Gute ton Storfesdome, gelegen bei der Stadt Ramestorpe, ferner das Gut to Rauwerdinc, Kipl. Ramestorp u. Bschst. Holthusen, mit allem Zubehör und mit Hinrife den huesheren des gudes, mit Dahen seiner Frau und allen Kindern und mit Ghesen, his Stiefmutter, und deren Sohn Godefen, erblich verkauft haben.

Drig. sehr zerstört, abgeblättert; Siegel liegt los bei. Lade 227, 14. — Kopie

im Kopiar fol. 25.

1360 Januar 7 [des neesten daghes Twelefthen].

[83]

Johan van Bermetvelbe verkauft mit Zustimmung seiner Frau Stynen, seines Sohnes Johans und bessen Frau Elseben und seiner anderen Söhne Gherdes, Rolves, Hermens u. Alves und der Tochter Bybben dem Prior Bernde und dem Kloster Burlo das Gut ton Haghene bei der Stadt Ramestorpe (Ramsdorf) mit dem Gute ton Storfesbome und das Gut to Rauwardinc im Kspl. Ramestorpe, Bschft. Holthusen, mit hinrite, dem Hausherrn des Gutes, dessen Frau Dayen und allen ihren Kindern, mit der Stiefmutter H.s Ghesen und deren Sohn Godysten und verzichtet auf diese Z Güter vor dem Gerichte des Heynen ton Gildenhus (vergl. dessen Urfunde vom selben Tage — Regest Nr. 82) in Gegenwart der Zeugen Dideric Berchybinc und Willisen van Graes. Zu Bürgen für die Erfüslung der Bährschaft u. s. w. seht er Gherde van Bermetvelde, seinen Bater, und dessen Sohn Simon, die mit Johan und seinen Söhnen gegebenensalls Einlager in Borten geloben.

Zeugen: die Richter und Kornoten (in dem Regest 82 bereits angegeben), ferner Herbort de Wilthelose. Es siegeln Joh. v. B., der Bater und der Sohn,

und die 2 Bürgen.

Drig. 4 Siegel; Lade 227, 14. — Kopie im Kopiar fol. 25—26.

1360 Januar 13 [in octava Epyphanie].

|84

Henrich van den Langhenhove, sein Sohn Lambert u. Wyllem Hollewegghe de albe mit seinen Söhnen Wyllem u. Herbord bekunden, daß sie keinerlei Anrecht haben an dem Gute, das ihre moyen Mynneke und Eveke dem Kloster Burlo zu ihrem Seelenheil geschenkt haben. Es siegeln Henrich u. Wyllem de junghe.

Orig. 2 Siegel; Labe 227, 14, mit Bermert 16. Ihdt. auf Rückseite: Reter=

dinc in Bocholt.

1360 Januar 16 [ipso die Marcelli pape].

[85]

Hnrecht an den Gütern genannt Revescheland und Reveschewysch im Kyl. Dyngheden (Dingden) und an den Z Gärten außerhalb der Csterporten in Bocholt bei dem Schweinemarkt (by den swinemarkete) bezw. außerhalb der Rauwersporten an der Perstede nach dem Thore hin, und bekennen, keinerlei Recht mehr daran zu haben, dan dy breve halben, de uns dar up ghemaket unde ghegheven zunt van den erzamen heren den prior ende convent van Burlo.

H. siegelt zugleich sür seinen Sohn. Orig. Siegel ab; Labe 218, 15.

1360 Juni 5 [ipso die beati Bonifacii].

[86]

Johannes Brydagh, anders genannt Bek van den Ahus, und dessen Sohn Johannes verkausen dem Hermanno van der Kemenaden den Zehnten in den Bschiten. Wezeke und Wierte und in dem Gerichte Honborne, den H. bisher von ihnen als Lehen hatte, und verzichten darauf vor Heynone thon Gildehus, Richter in Honborne. Der Richter siegelt mit ihnen.

Zeugen: Henricus thon Vene proconsul pro tempore in Borken, Wernerus

Hotinch, Everhardus thon Hole, Herbordus Winnoldes, Johannes Hardinges. Orig. Die 2 ersten Siegel (Brydagh) erhalten; das des Richters ab; Lade 227, 14.

— Kopie im Kopiar fol. 53 v.

1360 Tez. 6 [die beati Nicolai episcopi].

[87

Gerhardus Lantgreve, Richter, und Bernhardus Musholt, Schöffe in Cosvelde (Coesfeld), bekunden, daß vor ihnen die Brüder Hermannus und Rodolfus Leftynch auf das Erbe Leftynch verzichtet haben zu Gunsten des Priors und Convents in Burlo

Zeugen: Godfrydus Rost, Wescelus de Kaminata junior, Johannes Scharlaken. Drig. 2 Siegel; Lade 228, 15. Rach Bermerk auf Rückjeite liegt L. im Uspl. Südlohn. — Kopie im Kopiar fol. 16 v. 1361 [ohne Tag].

[88]

Johan von Monstere und seine Frau Lyze, sein Sohn Berent u. seine Tochter Lucke quittierten dem Kloster Burlo den Empfang des Kauspreises für den Hof (hove) ton Lohuz im Kspl. Kortwolde (Kordwalde) und danken diesem Kloster und dem neuen Kloster desselben Ordens bei Ecgenrode (Eggerode; Kloster Rlein-Burlo) dafür. Johan siegelt allein.

Orig. Siegel; Labe 228, 15. — Bergl. Essing, Geschichte ber Pfarrgemeinde

Eggerobe S. 11.

1363 Mai 27 [des saterdages na der hochtyt Pinsteren].

[89]

Evert van Hetterscheiben, Komthur zu Borfen, Liefart van Wezele, Amtmann zu Ghemen, und Heyne ten Gildehues, Richter zu Borfen, befunden, daß vor ihnen Heyne Zibetinck und dessen Frau Neuneten sich als Wachszünsige des Klosters Buerlo und das Gut Zibetinck als Wachszinsgut erflärt haben, und daß sie davon jährlich eine Pachtabgabe auf St. Wartin von 1 Wolt Roggen Borfener Waaß und 1 Psid. Wachs au das Kloster zu entrichten haben. Der älteste von den Besitzern des Gutes hat jährlich auf Wariae Reinigung 1 Psid. Wachs als Wachszins für alle auf demselben wohnenden Personen zu leisten. Wenn eine in das Gut gehörige Person abgesunden werde (afsberaden), so soll sie jährlich 1 Psid. Wachs als Wachszins entrichten; stirbt ein Mann auf dem Gute, so fällt sein bestes hinterslassens, ehnsgewat" und von einer verstorbenen Frau ihr bestes Kleid an das Kloster. Das Gut soll nur ein in dieses Gut Wachszinsiger besitzen.

Zeugen: Dideric van Rees, Albert ter Poerten.

Ropie im Kopiar fol. 8/8 v.

1363 Nov. 9 [in ipsa vigilia beati Martini pontificis et confessoris]. [90

Hermannus de Depenbroke bekundet, kein Anrecht zu haben an den von seinen Tanten (materteras) dem Eremitenkloster Sancti Guillelmi in piam recordacionem et memoriam animarum vermachten Gütern.

Orig. Siegel ab; Lade 228, 15. — Nach Bermerk auf der Rückseite bezieht

sich die Urkunde auf Reterdinc; vergl. Regest 84.

1364 März 29 [feria sexta post annunciacionem beate Marie virg.]. [91

Alernt van Burze verkauft das Gut olde Sicking im Aspl. Winterswie, Bschft. Katen, bei der Markebrucghen, mit allem Zubehör und den Leuten Tobbe und deren Tochter Aleyt und Sohn Herman dem Gerde van Berentselde und sept als Bürgen dieses Verkaufs Johan van Wexten, Hinric van Wexten, Sohn Johanns, u. Evert van Burze. Es siegeln Aussteller und die 3 Bürgen.

Orig. Die 3 Siegel der Bürgen erhalten; Lade 228, 15. — Kopie im Kopiar

fol. 20 (liest immer Werten).

1364 Mai 21 [feria tercia ante festum corporis Cristi].

[92

Arend van Emric, Freigraf des Herzogs Abewardes van Ghelren und Richter zu Juthen, befundet, daß vor seinem Freistuhl zu Wenterswic Arent van Burze zu Gunsten des Gherdes van Bermentvelde auf das Gut to alden Sickinc mit Zubehör im Kpl. Wenterswic, Bschft. Koten, verzichtet hat.

Zeugen die Kornoten: Willem van Lintlo, Gotscale Cheline, Wolter Wengerine (?), Heyne Kraute, Chyselbort Bingerhodes, Heyne Roet, Gotscalt Roet, Hennelen

Roet. Es siegeln Arnd v. E. u. A. v. B.

Orig., stark abgeblättert. 2 Siegel; Lade 228, 15.

1364 Juni 28 [in vigilia apostolorum Petri et Pauli].

[93

Gerhardus de Bermetvelde, Anappe, verkauft mit Zustimmung seiner Frau Jutta und seiner Söhne Symon, Hermannus und Gerhardus dem Prior Bernardus und dem Kloster Burlo Wilhelmiten-Ordens die Güter Albenzickinc im Kspl. Winterswic, Bichst. Kote, und verzichtet darauf. Es siegeln der Vater und seine 3 Söhne.

Orig. 4 Siegel; Lade 228, 15. — Kopie im Kopiar fol. 19v.

1364 Oft. 1 [ipso die beati Remigii episcopi].

[94

Gerhardus de Bermetvelde, seine Frau Jutta und ihre 3 Söhne: Symon, Herzmannus und Gerhardus erklären, kein Anrecht mehr zu haben an den Eütern Oldensichen im Kspl. Wenterswick, Bschst. Kote. Kopie im Kopiar fol. 197.

1367 April 22 [in vigilia beati Georgii martyris].

[95

Hermannus de Kemenada bekundet, daß von dem Zehnten in der Bschft. Wierte, Kipl. Borken, sein verstorbener Bruder Wescelus die Hälfte zu seinem Seelenheil dem Konvent in Burlo gegeben, die andere Hälfte aber er selbst dem Konvent verstauft habe und daß er auf diesen Zehnten verzichtet vor Henricus de Gyldehus, zeitigem Richter in Borken in Honborne, in dessen Bezirk der Zehnte liegt, und vor den Kornoten Wescelus Lechthen, Everhardus Hardynch, Wescelus Knust. Es siegeln Aussteller und Richter.

Drig. 2 Siegel; Labe 228, 15. — Kopie im Kopiar fol. 54.

1367 Juni 18 [feria sexta proxima post festum corporis Christi]. [96

Hinric van Helberghe bekundet dasselbe wie in der Urkunde von 1367 Aug. 5

= Regest Nr. 97.

Zeugen: Wyger van den Barghe, zeitiger Berwahrer der Kirche zu Bocholt, Sweder van Depenbroke und Herman van Berentfelde. Es siegeln Aussteller, Everd van Ulste, Ritter und Amtmann des Bischofs von Münster, und Symon van Berentfelde.

Orig. Die 2 letten Siegel erhalten; Labe 228, 15.

1367 Aug. 5 [feria quinta proxima post vincula sancti Petri]. [97]

Otte Swaelwenberch bekundet, daß weder er noch seine Mutter irgend ein Ansrecht haben an dem Gute Reterdinch im Kspl. Bocholt, Bschst. Herzebocholte, noch an irgend einem anderen, dem Kloster Burlo gehörigen Gute, besonders nicht an denen, die durch seine in dem Kloster verstorbenen Tanten Mynneke und Eveke an das Kloster gekommen sind.

Zeugen: Hinric van Wytenhorst und Goswin van Ulenbroke. Es siegeln Aus-

steller und H. v. 28.

Orig. 2 Siegel; Labe 228, 15.

1367 Aug. 5 | feria quinta proxima post vincula sancti Petri]. [98]

hinric van helberghe befundet dasselbe.

Zeugen: Symon van Berentfelde, Sweder van Depenbroke. Es siegeln Aussteller, Hermann van Berentfelde und Gered van Remen.

Orig. 3 Siegel; Lade 228, 15.

1367 Mug. 17 [des dinxedaghes nae der hochtyt onser Vrowen, doe zie to hemele voer]. [99

Johan van Bermentvelde, die alde, verkauft mit Zustimmung seiner Söhne Johans, Gerdes, Rolves und Alves das Gut Beyernnch, Kipl. Ramestorpe, Bschst. Hoenvelen, und das Gut Andolvinch, Kipl. Winterswich, Bschst. Kaeten, dem Kloster Barlo und verzichtet darauf. Es siegeln Aussteller und seine 4 Söhne.

Orig. 5 Siegel sehr gut erhalten; Lade 228, 15. — Kopie im Kopiar fol. 33.

1371 Febr. 10 [ipso die Scolastice virginis].

|100

Frater Bernardus, Prior, und der Konvent zu Burlo verkausen der Wybben genannt Bokemoelen, der Magd (ancille) der Elizabeth (domine), Herrin tor Bokemoelen und Wittwe des Herberti genannt Herbertwinandes, ihren Eigenhörigen Herbertum, Sohn der Elizabeth Leschtnnc.

Orig. 2 Siegel ab; Lade 228, 15.

1371 März 12 [feria quarta post dominicam Oculi].

[101]

Frater Bernardus, Prior, und der Konvent zu Burlo, Wilhelmiten=Ordens, nunst. Diöz., verkaufen dem Gerhardo Instituri, Bürger in Doethnchem, 4 Pfd. Geld, die sie bisher von diesem aus dessen Besitzungen in der genannten Stadt empfangen hatten.

Drig. Die 2 Siegel des Privrats und Konvents abgefallen; Lade 228, 15.

1373 Febr. 22 [ipso die beati Petri ad cathedram].

[102

Dechant und Rapitel der Kirche St. Ludgeri in Münster versaufen mit Zusstimmung des Bischofs Florenz von Münster ihre Hufe Svederungh in Wezeke, Kipl. Ramestorpe (Weseke, Ramsdorf), mit den zugehörigen Leuten u. s. w. dem Priester Johannes van Langgelo für 95 Mk. Pfge. Münst. Währung, verzichten darauf und versprechen Währschaft zu leisten. Der Bischof siegelt mit und bewilligt den Verkauf, weil Dechant und Kapitel jenen Wansus propter loci distanciam nicht in ruhigem, sicheren Besitz erhalten können.

Orig. 2 Siegel (das des Rapitels St. Ludgeri und des Bischofs); Kanzleis vermerk rechts unter dem Text: Ad. mandatum domini Lubbertus Mensinch, also in der bischöfl. Kanzlei ausgestellt; Lade 228, 15. — Kopie im Kopiar fol. 26.

1373 Nov. 29 [in vigilia sancti Andree apostoli].

[103

Herman van Berentvelde, Sohn des alten Johans van Berentvelde, verzichtet auf das Gut Beherinch im Kipl. Belen und die zugehörigen Leute zu Gunsten der Herren von Burlo.

Beugen: Johan van Berentvelde der junge, Godike van Ahusen, Gosen van

Dorind), Stazes sculte to Ramestorpe.

Orig. Siegel; Labe 228, 15.

1376 Febr. 3 [ipso die beati Blasii episcopi et martiris]. [104 Willem van Brunchorst, Sohn des † alten Giselberstes van Brunchorst, trägt das Gut Benerinch, Kipl. Belen, Bschft. Hoenvelen, dem Kloster Burlo auf.

Zeugen: Symon van Berentvelde, Amtmann tut Bredervort, Evert van Remen, Amtmann zu Bocholt, Reyner van Honeplo, Rotgher van Hekeren, Willem und Diderich Brüder van Lintlo, Hinrich Ovelinch, Burgmänner zu Bredervort.

Orig. Siegel ab; Lade 228, 15.

1382 Aug. 24 [up sunte Bertolomeus dach].

[105

Arant van Zinderen verkauft dem Johann Hircebruech den Zehnten im Kspl. Alten (Nalten), bestehend aus 2½, Malter Bocholter Maaß, und den schmalen Zehnten von ½. Erbe. Kommt der Zehnte nicht völlig ein, so schwört er, in die Burg up Duch des Herrn Henrich van Wysiche einzureiten und nicht von dort zu scheiden, dis er ihm 7 alte Schilde bezahlt habe, wenn er auf Ebbert stede van Bruchusen dazu gemahnt werde.

Orig. Siegel; Lade 228, 15. — Kopie im Kopiar fol. 56 v.

1382 Dezember 30 [des nasten daghes sunte Thomes to Cancellenberghes . . .].

Hinrich, Kirchherr zu Sutlon, und der Knappe Lubbert de Hole bekunden, daß vor ihnen Ghert tor Welle, Sohn des † Albertes tor Welle, sein Gut tor Welle im Kipl. Sutlon dem Prior von Burlo aufgetragen und auf alle Ansprüche an Prior und den Konvent verzichtet hat. Er wird deshalb "frei und los" gelassen und an seiner Statt erhält das Kloster den Gert dor Brockynch; Gert tor Welle aber erhält 2 Stücke Land aus dem Gute tor Welle, nämlich den Weller Acker und den Reytacker, zur Leibzucht dis zu seinem Tode, nach dem sie wieder dem Gute zusallen.

Zeugen: Thiderich Lomfen der alte, Knappe, Schulte Herderkinch, Schulte Herman Knokebernt, Johan Besselinch, Johan de costere to Sutlon, Johan van

den Werde, Williten Ebinch, Ghert Lanzinch und Bernhart Dellecamp.

Orig. 2 Siegel; Lade 228, 15.

1387 Mug. 26 [feria secunda proxima post beati Bartholomei apostoli]. [107

Tilman van den Haghe, Bernt die Ledersnyder und Symon Kaelle, Schöffen zu Bocholt, bekunden, daß vor ihnen Roless van Riede mit Zustimmung seines Bruders Bernds van Riede der Lisen Roettroppes einen Teil der väterlichen Erbzrente aus den vor der Desterporten zu Bocholt gelegenen und verkauften Gärten verkauft hat. (Die nähere Lage u. s. w. siehe in der Urkunde von 1389 Juli 26 — Regest Nr. 112.) Es siegeln Schöffen, Roless und Bernt. Kopie im Kopiar fol. 64.

1388 Febr. 2 [in festo purificacionis beate Marie virg.]. [108]

Evert van Remen, Amtmann zu Boecholte (Bocholt), seine Frau Herzelone und ihre Kinder Gert, Lubbert u. Ales verzichten zu Gunsten des Klosters Burler (Burlo) auf alle Ansprüche an dessen Hause binnen Bocholt bei den Sconenberghe, als van anste, due ons ghegeven was an den vorse, hues van heren Wygere van den Barghe, den God ghenedych sy, und befunden, daß ihnen das Kloster allein aus Freundschaft jenes Haus auf 3 Jahre überlassen habe unter der Verpflichtung, es so zu halten, wie sie es empfangen haben, und es dann wieder abzutreten ohne Widerspruch.

Zeugen: Gert Wolterdync, Bizekurat zu Bocholt, Henric van Dyepenbroke und

Henric Tendync, Richter zu B. Es siegelt E. v. R.

Drig. Siegel; Labe 228, 15.

1388 April 13 [feria secunda proxima post dominicam, qua cantatur Misericordia domini].

Clawes Zelikinch, genannt de Wilde, Richter zu Wynterswick, bekundet, daß in seinem Gerichte Werner Hesselinch, seine Frau Henlike und ihre Kinder Conrad, Godike, Wendele, Griete, Hinrick, Gert und Ernicke dem Hermanne Mattelyr, Kirchherrn zu Gronlo, eine Rente von 1 Molt Winterroggen Winterswicker Maaß aus ihrem Gute Hesselink, Kipl. Winterswick, Pschift. Katen, fällig auf St. Martin im Konvent zu Buerloe, verkauft und Währschaft versprochen haben.

Beugen: Bernt Heffelind, Gert Anveldind. Der Richter bittet Wilhelmus

van Esichedorpe zu siegeln.

Kopie im Kopiar fol. 22 v.

1388 August 1 [in festo beati Petri ad vincula].

[110]

Hannschaft des Zehnten zu Steenhoren (Bschst. Stenern), Kspl. Bocholt, welchen Zehnten Johan de Monnych von ihm (dem Verkäuser) als Lehen hatte, und verzichtet darauf vor Ecgberte van der Dunouwe, genannt van den Spechus, Richter zu Cosvelde (Coesseld) und Freigraf des Berendes van Mervelde.

Zeugen: Bessel van der Kemmenaden, Johan Bulfardes de olde. Es siegeln

Aussteller und Richter.

Orig. 2 Siegel; Labe 228, 15. — Kopie im Ropiar fol. 46.

1388 Dez. 10 [feria quinta proxima post festum concepcionis beate Marie virginis].

Die Brüder Johan de Monnich und Hinrich de Monnych (!) geben ihrem Bruder Hermanne de Monnyke, Kanoniker zu Laerlare (Barlar), den Zehnten aus Jütern in der Bschst. Baerle (Barlo), nämlich aus dem Gute Uffehynch 2 Malt Zehntmaß Roggen und den ganzen schmalen Zehnten, aus dem Gute Ghensynch ebensoviel und aus dem Gute ter Elzynchorst dasselbe, zur Leibzucht für die Zeit seines Lebens.

Drig. 2 Siegel ab: Lade 228, 15.

1389 Juli 26 [crastino Jacobi apostoli maioris].

[112

Rolof van Rede verkauft der Lysen Roetkroppes alle seine Renten, Ginkunfte und Gerechtsame, die ihm aus seinem väterlichen Erbe zugefallen sind, nämlich an

233\*

ben Gärten vor der Desterporten in Bocholt zwischen dem Kämpchen des Dreses des holtschovers und der Horsteler Weide. Von diesen Gärten gehört die Hälfte dem Hinrich van den Sconenberghe, Propst zu Drele (Driel, Prov. Geiderlands?)), die andere Hälfte zu einem Drittel seiner Mutter Fye van Rede, die übrigen 2/2 ihm, Rolos van Rede. Diese letzteren 2/2 verkauft er der Lysen und verzichtet darauf.

Zeugen: Bernt van Rede, Sohn Everdes, Gerd Medynch, Tyes then Derbe.

Es siegeln Rolof und Bernt v. R.

Orig. 2 Siegel; Labe 228, 15. — Kopie im Kopiar fol. 64 v.

## 1390 Dtt. 25 [ipso die Crispini et Crispiniani].

[113

Das Rloster Burlo kauft ben Hof Belthues an.

Notiz im Ropiar fol. 34v: Item est hic notandum, quod littera principalis de predio nostro Velthues fuit isto tempore adeo corrupta propter antiquitatem, quod execribi non potuit, salvo tamen sigillo. Empcio illius fuit facta anno Domini 1390 u. j. w.

### 1391 Oftober 10 Bocholt.

[114

Mechtildis dicta de Holtwych aus der Diöz. Münster schenkt zu ihrem Seelensheil 4 Pfund Wachs jährlich, fällig auf Ostern, aus ihrem Garten, gelegen gegensüber dem Kamp Hyddynchesch bei dem Garten des Johannis ten Kate. Bon diesen 4 Pfd. soll 1 Pfd. die Bruderschaft des h. Sakraments in Bocholt, genannt die Wyngilde, erhalten, ein zweites zur Beleuchtung der neuen Kirche in B. zu Ehren der h. Jungfrau, das dritte zur Beleuchtung vor den h. Reliquien in der Kirche der Beguinen (eccl. puellarum) daselbst, und das vierte zu Ehren der Jungfrau Waria in der Kirche zu Burlo, Ordens des h. Bernardus, verwandt werden. So lange sie lebt, kann sie anstatt des Wachses sür das Pfund 2 Münst. Denare geben; nach ihrem Tode aber tritt die Wachsrente ein.

Acta sunt hec in domo habitacionis domini Gerhardi Wolterdynch rectore (!) nove ecclesie in Bocholte... domino Gerhardo Wolterdynch predicto, domino Henrico ten Somerhuys et domino Hermanno Butenpoerte vicario

nove ecclesie predicte in Bocholte presbiteris . . . testibus.

Drig. Notariatsinstrument des Engelbertus Monich, clericus Coloniens. dioc.; Lade 228, 15.

# 1392 Mug. 18 [dominica proxima post festum gloriose virginis Marie]. [115

Engelbert Brus, Richter bes Herzogs von Gelbern im Amte Bredervoert und im Kipl. Wynterswick, bekundet, daß in seinem Gerichte Herman Sickinck, seine Frau Gese und ihre Kinder Werner, Johan, Herman, Wobbe, Geze, Alike sowie Wobbe, die Mutter Hermanns, bekannt haben, das Gut Zickinck im Kipl. Wynterswick, Pschift. Katen, zwischen Osmanninck und dem Hause des Hennen Zickinck, sein Wachszinsgut des Convents von Buerloe und sie selbst wachszinsge Leute. Ferner, daß sie dem Hermanne Mattelyr, Pastor zu Grollo (Gronso), all ihr Recht an dem gen. Gute Zickinck verkauft hätten, und daß der Burloer Conventual Bruder Hinrick Cupe das Gut im Namen des Ankäusers an sich genommen habe, unter Vorbehalt des Zehnten und der Ansprüche des Burloer Convents, nämlich 1/2. Akt. Borkener Währung, 2 Schessel Roggen und ebensoviel Hafer Winterswicker Raaß. Als Bürgen, daß das Gut kummerlos und unverschuldet sei, hätten sie die Answesenden gesett: Clawes de Wilde, Henne Clappen, Johan Wassinch, Gert Hemsminkt, die auf Mahnung, wenn sich das Gegenteil herausstelle, Einlager in Borken geloben.

" Zeugen: die Kornoten Hinrick van B(e)nthem, Willem Esselinck, Johan Evesinck, Ludike Arninck, Johan u. Reynd ten Gronde, Diderick Osmanninck.

Kopie im Kopiac fol. 20.

## 1392 Oktober 4 Bocholt.

[116

Johannes dictus Monych, Laie der münst. Diözese, überträgt dem Bernardo Balten, Anappen (armigero) der münst. Diözese, den bisher von diesem zu Lehen

gehabten großen und schmalen Zehnten in bem Kipl. Bocholt, Bichften. Baerle

und Stheenhorn (Barlo, Stenern), und verzichtet barauf.

Acta sunt hec Bocholdie ante portam orientalem . . . Johanne de Hekeren armigero, Bernardo Ledersnyder opidano in Bocholte, Bernardo Ledersnyder filio prefati Bernardi baculario decretorum, Hermanno Hottemunt baculario in artibus et Gherardo filio quondam Gherardi Ledersnyder clericis et laicis Traiectensis et Monasteriensis dioc. testibus . . .

Erig. Rotariatsinstrument des Engelbertus Monnch, clericus Coloniens. dioc.;

Lade 228, 15. — Kopie im Kopiar fol. 48.

1392 Ctt. 4 [feria sexta proxima post festum sancti Remigii episcopi]. [117

Johan die Monich verzichtet zu Gunsten des Berndes Balken auf den von diesem zu Leben getragenen Zehnten (den ich van denselven Bernde tho lene halde ende nigen vader ende ich helden van Hermanne Amethoerne) im Ripl. Bocholt, Bichften. Baerle u. Stheengrunde (!) (Barlo, Stenern).

Zeugen: Johan van Heteren, Bernt die Lebersnider, Bernardus Lebersnider, Berndes Sohn, Hermannus Hottemunt und Gerd die Lebersnider. Es siegeln

Aussteller und Joh. v. Heferen.

Orig. 2 Siegel; Lade 228, 15. — Kopie im Kopiar fol. 46 v.

1393 April 26 [die crastino festi beati Marci ewangeliste].

[118

Bischof Otte von Münster läßt frei mit Zustimmung des Domdechanten und Domkapitels seinen großen und schmalen Zehnten über die Güter: Elzinchorst, Ghyzinck, Uffekynck in der Bschit. Baerle (Barlo), Wyssekynck, Leghe, Messinck, Haus ton Raedde, Eghesynck, Wilzynck in Vichst. Steenhorne (Stenern), alles im Ripl. Bocholt, den Bernd Valke als münstersches Lehen hatte; hierfür trägt Vernd dem Vischose und Stifte wieder auf seine 2 Erben Humbertynck im Kspl. Schopinghen, Bschst. Stochem (Schöppingen, Stochum) und Engelbertynck, Kspl. Greven, Vichst. Hensberghe, mit deren Zubehör und wird dann von diesem damit belehnt. Es siegeln Bischof und Domkapitel.

Orig. 2 Siegel; Lade 228, 15. — Kopie im Kopiar fol. 48v.

1393 Mug. 9 [ipsa vigilia beati Laurencii martiris].

[119

Gosscale Roberdinch, Freigraf der Freigrasschaft von Mervelde, bekundet, daß vor seinem Gerichte Bernt Balke, seine Frau Wybbeke und ihre Kinder Hildebergh und Heyleke den Zehnten aus den Gütern Elsinchorst (2 Malter Roggen), Ghesinch (ebensoviel), Usselinch (desgl.), Wisselinch, Leghe, Messinch, ton Raedde, Eghesinch, Whitnch, alles im Kipl. Bocholt, Bschsten. Baerle u. Steenhorn (Barlo, Stenern) zu Behuf des Klosters Burlo aufgetragen und darauf verzichtet haben.

Zeugen: Her Ludeke Valken, Floreken, Kirchherr zu Scopinghen (Schöppingen), Detmaer van Langhen, Otte Borft, Henric de Gruter. Es siegeln der Freigraf

und Bernt Balte.

Drig. 2 Siegel; Lade 228, 15. — Ropie im Kopiar fol. 47.

1393 Mug. 12 [feria tercia post festum sancti Laurencii martiris]. [120]

Hichter zu Bocholt, befunden, daß vor ihnen in dem Gogerichte zu Bocholt, bezw. in der freien Bank zu B., Bernt Balke und sein Sohn Hinrich dem Convent zu Burlo verkauft und aufgelassen haben den großen und schmalen Zehnten aus den Gütern Elspnchaert u. s. w. (wie in der vorhergehenden Urfunde) und daß sie diese Urfunde des Gosscalt Roderdinch darüber vorgezeigt haben. Auch Johan de Monych bekannte, keinerlei Anrecht an dem Zehnten zu haben.

Zeugen: die Kornoten Her Herman due Monnch, Ranoniker zu Barker (Barkar), Aleff van Berntfelde, Johan van Hekeren, Johan van Weceko, Bernt due Leders sinder, Thues then Derde, Gerd Medindy, Hinrich van den Haghe Rabaden Sohn, Johan Wiltunch, Sweder van Loven. Es siegeln die beiden Richter und Bernt

Balle und sein Sohn.

Drig. 4 Siegel; Lade 228, 15. — Ropie im Ropiar fol. 47.

1393 August 13 [feria quarta proxima post festum sancti Laurencii martiris]. [121

Bernt Valle, Hinrich sein Sohn, Lubike Balke, Wessel van der Kemenaden und Frederich van Zendene versprechen dem Kloster Burlo, es in allen Ansprüchen wegen des großen u. schmalen Zehnten im Kspl. Bocholt und in den Bschstn. Baerle u. Stenhorn (Barlo, Stenern), den Bernt B. u. sein Sohn H. dem Kloster verkaust haben, schadlos zu halten, und geloben für den gegenteiligen Fall auf Mahnung durch das Kloster hin Einlager in Coesseld.

Drig. 5 Siegel; Labe 227, 14. — Kopie im Kopiar fol. 46 v.

1394 Oft. 2 [crastino Remigii confessoris].

[122

Henne Egelmer der alte, Knappe, befundet, daß er vor dem Freigrafen des Herrn von Stenvorde, Gerde Ulen, in die Hand des Engahelbertes Petes den Zehnten zu Winterswick, den Bernd van Wechate von ihm zu Lehen hatte, aufgelassen hat; Eng. P. kann jest mit dem Zehnten nach seinem Belieben thun, was er will. Es siegeln Aussteller und Freigraf.

Orig. 2 Siegel; Lade 228, 15. — Kopie im Kopiar fol. 54 v.

1398 Febr. 3 [crastino purificationis Marie virg. gloriose].

[123

Harrinche in Gronloe, Diöz. Münster, schenkt zu seinem und aller Berstorbenen Seelenheil dem Prior und den Conventualen orti sancte Marie in Burloe, ord. s. Wylhelmi, seinen großen und schmalen Zehnten in dem Kipl. Bocholt, Bschsten. Baerloe u. Steynhorne (aus denselben Gütern wie in der Urk. von 1393 Aug. 9). Als Gegenleistung haben die Geistlichen des Klosters an allen Tagen des Jahres — mit Ausnahme der Sonntage und der 4 Hauptsesttage — auf dem Rutterzgottes-Altare in der Klostersirche eine Messe zu feiern, u. zw. an allen Wontagen, Mittwochen u. Freitagen eine Messe pro defunctis, an allen Dienstagen, Donnerstagen und Samstagen eine Messe de beata Virgine gloriosa; die Einkünste des Zehnten sollen an die Priester, die die Messe lesen, verteilt werden. Das Kloster willigt mit Justimmung des Provinzials Johannes de Colonia ein. Es siegeln Stifter, Provinzial, Prior und Convent.

Orig. 4 Siegel; Lade 228, 15. — Kopie im Kopiar fol. 47 v.

1398 Dez. 1 [des andern daghes na zunte Andreas daghe des hilghen apostels].

Gherd Dunnchern, Richter des Junkers von Stenvorde zu Legden, bekundet, daß in seinem Gerichte Bernd tho Weghaten und seine Frau Grete den Zehnten zu Tenkinch, Kspl. Borken, bei der Rederbrughen dem Kloster Burlo zu Händen des Gheerdes van der Beke, Conventuals daselbst, verkauft und ausgetragen haben.

Zeugen: Her Hinrich Waderspaen, Kirchherr zu Legden, Godike van Legden, der Schulte Benerinch, Johan Hessellinch. Der Richter bittet den Godiken van Legden zu siegeln, wenthe dat zeghel des gherichtes nogh nicht rede eine was.

Drig. Siegel ab; Labe 228, 15. — Kopie im Kopiar fol. 55 v.

1399 Juni 24 | ipso die beati Johannis baptiste |.

[125

Everd van den Lare, Richter zu Rene (Rheine), bekundet, daß in seinem Gerichte Elsike, die Frau des Enghelbertes Peeckes, und ihre Tochter Hillike auf ihren Zehnten im Kspl. Winterswick in Behuf Enghelbertes van Hovele verzichtet haben. Kornoten: Frederich van Benthaghe, Gherd Edinck, Diderich ton Hemholte, Gherd Beckering, Johan Wintering, Bernd Potharst, Schöffen zu Rene (Rheine). Drig. Siegel; Lade 228, 15. — Kopic im Kopiar fol. 54.

Neuric van der Tverne, Richter der Herrschaft Wissche, befundet, daß vor seinem Gerichte Steven Lodze und seine Frau Lambrich mit ihren Kindern Johanne und Lambrich sowie Elseten, der vorg. Lambrich Tochter, mit ihrem Manne Otten, dem

Herrn Johanne van Bytenhorst das Gut Zegesinc, gelegen auf dem Helewege, Kipl. Berseveld (Barjeveld), als Erbzinsgut des Kirchherrn zu Verseveld (jährlich 2 Malter Roggen Poetinchemscher Waaß auf St. Wartin) verkaust und verzichtet haben.

Zeugen: die Kornoten Gerit van Averhage, Aint van Wilhen, Sweder to

Barnholt. Es siegelt Richter und auf Bitten der Berkäufer Gerit Averhage. Drig. 2 Siegel; Lade 228, 15. — Kopie im Kopiar fol. 38.

1399 Nov. 26 [altera die proxima post Katherine virg.].

[127

Die Schöffen zu Breden bekunden, daß vor ihnen Engelbert Pheck und dessen Sohn Willem dem Engelberte van den Howele und seiner Frau Ihen verschiedene Zehnten, nämlich zu Wesselling 1 Malt Roggen Zehntmaaß und den schwalen Zehnten, zu Grevyngt 2 Malt Roggen und den schmalen Zehnten, zu Puelhusen 1 Malt Gerste und den schmen, zu Ghiesingt 3 Malter Gerste und den schmalen Zehnten, zu Hogyngt zu Huppele 22 Schessel Gerste und den schwalen Zehnten, zu Hobingt 18 Schessel Roggen und Gerste, zu Brughingt 1 Malter Roggen und 1 Malter Hoggen und 1 Malter Hoggen und 1 Malter Hoggen und 1 Malter Hoggen und Merste, zu Beinefingt, welche alle im Kipl. Wenterswick, in den Bschsten, Hoppele und Ghelle gelegen und dem Bernd Muerbeten gehörten, versauft haben u. ausgetragen. Es siegeln die Aredener Schöffen Johann Bennefingt u. Johann van Helsten und der Verkäuser Engelbert Pheck.

#### 1322—1340 Spnodalbeschlüsse.

[128

Item de decimis diverse sentencie synodales.

1. Approbatum et diffinitum est, quod omnis, qui ad sui profectum vel utilitatem possessor fuerit alicuius mansi decimalis, vulgariter dicti eyn ploge hove, talis pro orto de agris mansi predicti tantum recipere potest. ut unum scepel siliginis seminare possit orto in eodem.

2. Sentenciatum est, quod omnis residens et colens aream aliquam dantem decimam minutam potest residenciam libere facere area in cadem, quamdiu unum pullum pro minuta decima dederit erogare, nisi tunc talis plura pasceret area

super cadem.

3. Diffinitum est sentencialiter et approbatum, quod omnis, qui ad sui utilitatem et profectum coluerit, habuerit sive sibi usurpaverit mansum dantem decimam minutam, quamvis in propria persona residenciam super eodem manso non faciat, dare tamen tenetur decimam mansi de cultura minuta.

4. Diffinitum est et communiter approbatum anno Domini M°CCC°XL° die Galli confessoris, quod quicunque mansum decimalem seu agros decimales coluerit totaliter, in quantum ipsum contingerent, et decimam ex eisdem solverit domino decime expedite, prout iustum foret et teneretur, si ipsum alios agros ad ipsos agros seu mansum decimales non spectantes colere contingeret, de hiis

domino decime predicto decimam solvere minime teneretur.

5. Anno Domini M°CCC°XL° die Galli confessoris est diffinitum coram sancta synodo generali, quod si contingeret aliquod concambium fieri cum agris ad mansum decimalem pertinentibus ipsos variando pro aliis agris decimam non dantibus et liberis et hos liberos agros loco decimalium statuendo, tales agri liberi loco decimalium decimam erogare debebunt, dummodo concambium fuerit aqualis proportionis.

equalis proportionis.

6. Diffinitum et approbatum est, quod colonus mansi decimalis cuiuscunque solventis decimam sive manipulum in agris arabilibus, qui exponit vel relinquit campos vel agros arabiles solventes talem decimam non seminatos, tenetur decimam partem fructuum et utilitatum ex eisdem provenientium suo decimatori ministrare. Et si aliquos campos vel agros arabiles solventes talem decimam fraudulenter pro hoc, quod ex eis suo decimatori decimam non solvat, dimitteret incultos, tenetur decimam ex hoc neglectam refundere suo decimatori, sed de agris propter paupertatem sine aliqua fraude incultis, de eis (?) nullam tenetur facere decimatori recompensam.

7. Approbatum est, quod mensura determinata alicuius habentis et recipientis annuatim ab aliquo decimam viginti annis et amplius usitata nequaquam infringi possit ab ipso datore decime neque a domino suo nisi littera aperta et privilegiata mediante. Actum et datum anno Domini M°CCC°XXXVII° feria secunda post Gereonis et Victoris martirum.

8. Approbatum est: quodcunque granum extra sepem agrorum decimalium seminatum fuerit in eisdem agris, de illo grano et omnibus exinde derivatis debet dari decimus manipulus iustitia edocente. Anno Domini MCCC<sup>o</sup>XXXVIII<sup>o</sup> feria

secunda post Letare.

9. Approbatum est, quod quivis mediante iure suo sit proximior ad observandum bona sua esse libera a decima, quam aliquis impetens eadem bona, pro decima ex eis danda possit racionibus et verbis contrarium affirmare. Datum feria secunda post Letare anno Domini MCCCXXXVIII.

10. Sentenciatum est: area decimalis, dicta teutonice eyn tentaftich were, ex qua silvestres equi sive indomiti, dicti wilde perde, sustentantur graminibus, aqua, custodia et aliis commodis consuetis, de huiusmodi equis debet dari diminuta decima, sicuti de aliis ibidem nutritis iusticia edocente. Datum feria

secunda post Letare anno Domini M°CCC°XXXIX°.

11. Sentenciatum est: licet mansionarii seu coloni agrorum decimalium, de quibus decima minuta dari consuevit, ipsos agros dividant, mansos singulares ex eis faciant, quotquot ex ipsis agris decimalibus mansos fecerint aut casas seu domos ex eis construxerint, tot de ipsis agris decimalibus dare diminutas decimas tenebuntur.

- 12. Sentenciatum est: mansionarius aliquis exponens alicui colono horreum, quod situm est infra sua septa dicta havestad et dans annuatim diminutam decimam, qui colonus inhabitans horreum huiusmodi, in quo equos, vaccas, porcos et alia animalia nutrit et possidet, idem tenetur de omnibus hiis diminutam dare decimam sicut mansionarius antedictus.
- 13. Sentenciatum est: aliquis dans annuatim diminutam decimam dictam afhoste, ille non debet satisfacere suo domino decimatori cum sola pelle sive aliqua re inanimata, sed necessario tenetur vivam rem eidem pro huiusmodi diminuta decima ministrare.
- 14. Sentenciatum est: colonus aliquis commorans in communi marka, colens tamen aliquos agros mansi alicuius solventis annuatim diminutam decimam dictam afhoste et nutriens exinde equos, pecora, vaccas et alia sua diversa animalia graminibus, pascuis et aliis diversis nutrimentis, idem colonus tenetur dare diminutam decimam, hoc, quod ipse in marka moratur, non obstante.
- 15. Sentenciatum est: si casa aliqua construitur super mansum aliquem solventem annuatim diminutam decimam dictam afhoste, illa casa tenetur solvere diminutam decimam sicut mansus antedictus.
- 16. Sentenciatum est: casarius aliquis colens agros mansionales dictos hovichlant, de quibus consueverit dare decimam dictam teynde uppen lande, et similiter dedit longo tempore diminutam decimam dictam afhoste racione case sue, ille cum fraude deponens casam suam, quod dicitur afsliten, et reedificans eandem super markam liberam, sperans ita non debere dare diminutam decimam et obtinens nichilominus septa sua primaria et locum fimorum, quod dicitur havestad vel vaelstede, ex quibus predictos agros colit ut prius, idem casarius tenetur dare diminutam decimam dictam afhoste ut prius, sua fraude non obstante.
- 17. Approbatum est, quod si aliquis possidens mansum decimalem tot agros dicti mansi juretenus possit relinquere incultos, quibus sex pecora pasci possint ad aratrum utilia.
- 18. Sentenciatum est: liber vir faciens, quod vulgariter dicitur slan, in hac parte curiam examinis apum, quod dicitur eyn ymehoff, super markam liberam cum voluntate dictorum markenoten, et exinde solveret debito tempore suum censum et clavem illius examinis apum non portaret ad aliquam mansionem sive locum, de quo daretur decima, talis vir non teneatur ad decimam. Actum feria secunda post Gereonis anno Domini M°CCC°XXXVIII°.

- 19. Sentenciatum est: possessor alicuius case vel mansi habentis ortum, ex quibus annuatim diminuta decima dicta afhoste dari sit consuetum, hunc autem ortum arboribus plantare et easdem eradicare, fossata fodere et eadem reficere, sepibus transsepire et circumsepire et transitum habere cum curribus et carrutis pro utilitate sua per eundem ortum, idem possessor poterit, dummodo huiusmodi diminuta decima decimatori persolvetur, contradictione eiusdem non obstante.
- 20. Sentenciatum est: quicunque utitur glandibus crescentibus pertinentibus ad desertum mansum sive incultum solventem annuatim, si coleretur, diminutam decimam, idem utens talibus glandibus tenetur dare diminutam decimam dictam afhoste iusticia exigente. Actum Domini M.CCC.XXXIX feria secunda post Letare.

21. Sentenciatum est: quod quelibet casa constructa in capite agri alicuius mansi, decimam minutam, quod vulgariter afhoste dicitur, et decimam in

agris solventis, decimatori suo tenetur minutam decimam ministrare.

22. Item die predicto sentenciatum fuit: si inquilinus vel cultor alicuius mansi decimam minutam et decimam in agris solventis ab eodem manso discederet, casam in possessione illius edificans mansi, volendo cum paucis nutritis ibidem decimatori suo de decima minuta sufficere, cultor agrorum de garbis et aliis illius mansi proventibus decimatori suo minutam decimam dare teneretur, quamvis in loco non decimali resideret et easdem garbas veheret ad mansum vel casam decimam non solventes.

23. Anno Domini MCCCXXXIX crastino Gereonis sentenciatum est, quod colonus mansi decimalis, decimam non persolvens tempore debito, debite

requisitus tenetur retentam decimam solvere pena tripli.

24. Sentenciatum est, quod quotquot case constructe fuerint in agris decimalibus solventibus decimam per mensuram certam et decimam minutam,

tot de ipsis casis minute decime debent solvi.

25. Sentenciatum est, quod colonus solvens et satisfaciens pro decima lini X boten lini, si fuerit villicus et curtim inhabitaverit, seminabit tantum in suis agris decimalibus IIII scepel lini, inquilinus domus tantum duos scepel et casarius tantum unum scepel seminabit.

26. Sentenciatum est, quod licet colonus colens agros mansi decimalis divisi in duos mansos casam fecerit super marka, debet tamen, quia nutrit sua

pecora de agris sui mansi divisi decimalis, minutam solvere decimam.

27. Sentenciatum est, quod qui in nemore propter glandes fuerit occupatus, quod vulgo dicitur schuttet, potest suo et suorum duorum vicinorum iuramentis

addita pecunia, quam decreverit, dampnum, quod petitur, emendare.

28. Sentenciatum est, quod omnis, qui se usurpando intromiserit de duobus mansis integrales minutas decimas dantibus in glandibus, agris, pascuis et aliis eorum proventibus quibuslibet quoad sui utilitatem et profectum, dare deberet singulis annis de hiis duobus mansis de omnibus rebus minute decimalibus duas minutas decimas integrales.

#### Item de anona missali.

- 29. Coram nobis Hermanno de Hovele Dei gracia decano Monasteriensi auctoritate et vice venerabilis in Christo patris et domini, domini Lodewici episcopi sacre synodo generali presidentibus sub anno Domini MCCCXXXVII crastino Letare talis extitit diffinita sentencia et ab omnibus approbata, quod quicunque se de agris mansi, de quo annona missalis dari consuevit antiquitus, intromiserit arando, seminando, fructus ex eo percipiendo, licet in ipso manso habitando mansionem non habuerit, adhuc suo plebano de ipso manso annonam missalem tenebitur ministrare.
- 30. Approbata est sentencia et diffinita, quod mansus quicunque contingenter devastatus sive annichilatus fraude et dolo quolibet pretermisso et non utens proprio lare, talis scilicet mansus solvere non tenetur frumenta vulgariter miskorn dicta.

De zadelguet.

- 31. Approbatum est: possessor bonorum dictorum zadelguet tenetur bis in anno recipere suum plebanum et capellanum, si quem habuerit, mediante uno equo, quibus dabit tria fercula secundum morem solitum assata, bulita, lauta sive cocta, et nichilominus equo suo unum scepel competentis ordei mensure sui loci ministrabit iusticia dictante. Actum feria secunda post Letare anno Domini MCCCXXXVIII.
- 32. Lubbertus de Langen decanus ecclesie Monasteriensis universis presencia visuris et audituris salutem in Domino. Noveritis coram nobis vice et auctoritate reverendi patris ac domini, domini Lodewici Dei gracia Monasteriensis ecclesie episcopi, sacre synodo generali quadragesimali presidentibus sub anno Domini MCCCXXII feria secunda proxima post Letare sentenciatum extitit et diffinitum ac a circumstantibus legittime approbatum, quod omnes legiones quaruncunque ecclesiarum de elemosinis communibus, quociens ipsas in anno dari contigerit, teneantur et debeant suo plebano de huiusmodi elemosinis prebendam meliorem ipso iure ministrare; extitit nichilominus auctoritate, anno et feria predictis finaliter sentenciando pronunciatum, quod nullius plebani negligencia in iuribus ecclesie sue successori suo nocere possit, sed quod succedens plebanus negligenciam sui antecessoris supplere valeat et iura ecclesie sue impetere possit et debeat ipso iure extorquere. Datum anno Domini et feria predictis.

33. Universis, ad quos presentes littere perveniunt, nos decanus ecclesie Monasteriensis volumus esse notum, quod in sancta synodo generali sentenciatum est coram nobis, quod colens dotem aliquam agros annuo seminales eiusdem dotis de iure circumsepire possit pro suo commodo et voluntate, dun tamen et tantum de humo extra maneat, ut nemo de vicinis sui iuris preiudicium senciat in arando Super quo nostrum sigillum presentibus est appensum. Datum feria secunda post Letare anno Domini MCCCXXXVII.

34. Universis, ad quos presentes littere perveniunt, nos decanus Monasteriensis volumus esse notum, quod in sancta synodo generali coram nobis sentenciatum est: nullum gogravium vel iudicem secularem de hiis, que in emunitatibus cimiteriorum fiunt, posse aliquatenus iudicare. Super quo sigillum nostrum est appensum. Datum anno Domini MCCCXXXVII feria secunda post Letare.

35. Sentenciatum est: aliquis ministerialis committens cum aliqua muliere fornicacionem, proinde debet accusari coram archidiacono sui loci, qui emendabit huiusmodi delictum; potest tamen idem ministerialis ad dyocesanum decanum huiusmodi occasione excessus licite appellare. Datum feria secunda post Gereonis.

36. Lodewicus Dei gracia episcopus Monasteriensis ecclesie universis presencia visuris et audituris salutem et cognoscere veritatem. Noveritis, quod coram nobis in sancta synodo quadragesimali in ecclesia Monasteriensi sub anno Domini MCCCXXX feria secunda post dominicum diem, quo cantatur Letare, requisita et interrogata est a nobis sentencia synodalis per nobilem virum Hermannum burchgravium in Stromberge, quomodo accusati seu denunciati in sancta synodo suo decano cristianitatis sacre synodo, in qua accusarentur seu denunciarentur, presidenti, quibus relinqueretur seu adiudicaretur expurgacio, se deberent de iure excusare: diffinitum extitit per sentenciam et approbatum, quod quilibet ipsorum secundum suam condicionem, videlicet liber manu sola. ministerialis manu tercia, cerocensualis manu septima et servus manu duodecima, alias decima, suo christianitatis decano se, cum accusati seu denunciati fuerint, de iure debeant expurgare. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum et actum anno et die supra.

Ropie im Kopiar fol. 9—11. — Gedruckt sind Nr. 36 bei Kindlinger, Beisträge III, S. 356; Nr. 29 und 30 bei Krabbe: Statuta synodalia dioec. Monast. (Münster 1849) S. 217 § 11 und Nr. 32 letter Abschnitt ebenda S. 221 § 5.

#### K. Herrschaft Werth und Gut Rhebe.

1369 Wai 21 [des manendaghes na Pinxsterdaghe].

Henric die Zure, Schulte in Zalland, bekundet, daß vor seinem Gerichte Lutgart van Crepenscote und ihr Sohn Robert dem Deden, Renners Sohn, 30 Morgen Land in dem Mastebroeke, Kipl. Zwolle, Stiftslehen der Herrschaft von Boerst, gelegen zwischen Dyderic Camferbete und Godert van Destenwolde, verkauft haben.

Beugen: Bertold van Haerzolte, Jacob van der Eze Ridder; Willam die Roede van Hetere, Johan Hillinchinch, Ghernt van Tybencampe, Gobert van Destenwolde, Dyderic Camferbeke. Es siegeln Henric die Zure, Lutgart und ihr Sohn Robert.

Orig. 1 Siegel erhalten, 2 ab; Lade 159, 9.

1337 Warz 26 | crastino annunciacionis sancte Marie virg. |.

[2

Theodericus, Graf von Cleve, belehnt den Henricum dictum van den Gruthus oppidi Xanctensis (Xanten) mit einer Biese zwischen dem Dorfe Binen und dem Dorfe Asche an der gemeinen Straße, genannt Matraich, und mit einem Zins von 4 Brab. Schillingen aus einem Acerstück bei Gladbech inter stegam, que descendit de curte Genekini Cononis, et inter bona quondam Arnoldi de Wilich.

Orig. Siegel ab; Labe 159, 11. — Auf der Rückseite: "Ban den huppassche

by Werde". — Bergl. oben S. 36\* (36), Nr. 39.

#### L. Kloster Marienbrinck in Borken.

1388 Januar 18 | ipso die Prisce virginis].

Dyderich van den Wylghenhove, Freigraf Wenemers van Heydene, bekundet, daß in seinem Gerichte Wessell ton Dystelslade und seine Frau Alveke dem Herrn Brune Bolten, Kirchherrn zu Asbeke, zu Behuf der Jungfrauen daselbst einen Acker in dem Bekinchesche von 4 Scheffel Gersten-Saat verkauft und aufgetragen haben. Kornoten: Hinrich Robertinch, Goswin van der Linden, Herman ver Nynnen. Es siegelt der Richter und auf Bitten Wessels Hinrich Robertinch.

Orig. 2 Siegel: Lade 240.

1393 Dez. 11 [feria quinta proxima post sancti Nicolai episcopi].

Johan de Richter to Borken bekundet, daß in seinem Gerichte Alheit tor Capellen ihre Hodenhorst im Kspl. Borken bei der neuen Mühle an Bernde tor Molen, Bessel ton Somerhas und Heynen Wyven zu gleichen Teilen verkauft habe.

Zeugen: Albert Grossiken, Bernd Westerat, Bürgermeister, Herman Hoynch und Arnd Sweders, Schöffen zu Borken.

Drig. Siegel: Lade 240.

1397 Nov. 7 [feria quarta proxima post festum Omnium Sanctorum]. [3

Johan de Richter to Borken bezeugt, daß vor seinem Gerichte Gryte Balzen u. Affele Odynch, jede für sich, bekannt haben, daß die vorg. Gryte der Allyken tor Capelle "ore hohmate" gelegen bei Ebele ton Somerhus in sinre wysch zwischen der Stadt Borten und der neuen Mühle uppe den Reppoldinchvoerde, und ebenso all ihr Eigen an und in dem zusammen von ihnen bewohnten haus, genannt dat Bagnnenhus, gelegen bei ber Straße genannt de Wyltbeke, und alles soustige bewegliche und unbewegliche Gut abgetreten und darauf verzichtet hat; das gleiche thut Assele Odynch bezüglich ihres gesamten beweglichen und unbeweglichen Besitzes. Zeugen: Arnd Sweders, Wessel ton Somerhus, Schöffen zu Borken.

Drig. Siegel; Lade 240.

Druck von Johannes Bredt in Münster i. B.

# Veröffentlichungen

der

# Hiltvrischen Kommission

der Provinz Welkfalen:

# Inventare der nichtstaatlichen Archive der Provinz Westfalen.

Beiband I: Regierungsbezirk Münster.

Herzogliche Domänenadministration in Dülmen.

Wit Unferstühung der Königlichen Archiv-Verwaltung.

Münster i. 23.

Verlag der Aschendorfsichen Buchhandlung.
1904.



# Veröffentlichungen.

ber

# Hiltorischen Kommission

der Provinz Westfalen:

# Inventare der nichtstaatlichen Archive der Proving Westfalen.

Beiband I: Regierungsbezirk Münster.

Herzogliche Domänenadministration in Dülmen.

Mit Unferstühung der Königlichen Archiv-Perwaltung.

Münster i. 38.

Verlag der Aschendorfsichen Buchhandlung. 1904.

### Aotiz für den Buchbinder!

Werden dieses Beihest und Beiheft I (Kreis Borken) in einen Band gebunden, so fallen die beiden Heftitel fort und an ihre Stelle tritt der diesem Hefte beigegebene Titel für den Beiband I.



| The second second |  |   |             |  |
|-------------------|--|---|-------------|--|
|                   |  |   |             |  |
|                   |  | • |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   | •           |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  | • |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
| _                 |  |   |             |  |
| <b>.</b>          |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
| •                 |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
| <b>T</b>          |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
|                   |  |   |             |  |
| <u> </u>          |  |   | .4.         |  |
|                   |  |   | <del></del> |  |

# Veröffentlichungen

ber

# Historischen Kommission

der Provinz Westfalen.

## Inventare der nichtstaatlichen Archive

der Proving Welffalen.

Beiband I: Regierungsbezirk Münster.

Herzogliche Domänenadministration in Dülmen.

Mit Unterkühung der Königlichen Archiv-Verwaltung.

Münster i. 28.

Verlag der Aichendorfsichen Buchhandlung-

1904. .

# Urkunden

bes

# fürflich Salm-Horfmar'schen Archives in Coesfeld

und der

# herzoglich Croy'schen Domänenadministration in Dülmen.

Herausgegeben von der Historischen Kommission der Provinz Westfalen.

Bearbeifet von

Dr. S. Schmit-Kallenberg, Privatdozent an der Universität Münfter.

Münster i. 28.

Verlag der Aichendorfsichen Buchhandlung.
1904.

# Inhalt.

| Areis Coessel  | d (Beiheft).                             |            |         |         |            |       |       |      |      |       |     |      |   | Scite   |
|----------------|------------------------------------------|------------|---------|---------|------------|-------|-------|------|------|-------|-----|------|---|---------|
| 1. Urfunden be | s fürftl. S                              | alm-Hor    | ftmar'  | jdjen   | Ard        | hive  | 8 31  | C    | ocsj | elb   | •   | •    | • | 3328    |
| Ente H         | auptgruppe                               | : Westfä   | ilijdje | Urdi    | ve:        |       |       |      |      |       |     |      |   |         |
| <b>I.</b> 3    | Stift Alsbec                             | ŧ          |         |         | •          | •     |       |      | •    | •     | •   | •    | • | 4 - 23  |
| II. S          | Archidiakon                              | at Biller  | bect.   |         |            |       |       | •    | •    | •     | •   | •    | • | 24      |
| III.           | Stift Borgl                              | horst .    |         |         | •          | •     |       | •    | •    | •     |     | •    | • | 24-43   |
| IV.            | Kloster Klei                             | in=Burlo   |         |         | •          | •     |       |      |      |       | •   | •    | • | 43-45   |
| V. 3           | Kloster Wa                               | rienborn   | zu C    | oesjeli | <b>b</b> . | •     |       | •    | •    | •     | •   | •    | • | 45 - 53 |
| VI.            | Auguitinesse                             | nkloster ( | Marie   | nbrin   | f in       | Co    | esfel | b.   |      | •     | •   | •    | • | 54      |
| VII.           | Schwesterul                              | aus Sto    | ltering | g ober  | Li         | lient | hal   | in ( | Sne  | Sfeli | ð   | •    | • | 54 - 55 |
| VIII.          | Münstersche                              | : Hoffam   | mer, S  | Amt :   | Hor        | tma   | r.    | •    | •    | •     | •   | •    | • | 5559    |
| IX.            | Stift Lange                              | enhorst    |         |         | •          |       |       | •    | •    | •     |     | •    | • | 59-80   |
| <b>X.</b> (    | Stift Metel                              | len        |         |         | •          | •     |       |      |      |       |     | •    | • | 80-97   |
| XI.            | Stift Barla                              | ı          |         |         | •          | •     |       | •    | •    | •     | •   | •    | • | 97—169  |
| Zweite         | Hauptgrup                                | oe: Wild   | = unt   | : Rhe   | ingr       | äflic | he S  | lrdj | ive: |       |     |      |   |         |
| I. 9           | Archiv Sali<br>Archiv Dha<br>Archiv Kurl | m = Grum   | bach    | )       |            |       |       |      |      |       |     |      |   |         |
| II.            | Archiv Tha                               | 1111       | ,       | ļ.      | •          | •     |       | •    | •    | •     | •   | •    | • | 170-328 |
| III.           | Archiv Kyrl                              | burg       |         | J       |            |       |       |      |      |       |     |      |   |         |
| 2. Urfunden be | er herzogl.                              | Cron'ich   | en D    | omän    | enab       | min   | iftra | tion | zu.  | D     | üln | Rest | • | 329—382 |
| <b>I.</b> (    | Stift St. 9                              | Biftor in  | Düln    | nen .   |            | •     |       | •    |      |       |     |      |   | 330-361 |
|                | Karthaus L                               |            |         |         |            |       |       |      |      |       |     |      |   |         |
|                | Georgefonn                               |            | _       |         |            |       |       |      |      |       |     |      |   |         |
|                | Archiv Mer                               |            |         |         |            |       |       |      |      |       |     |      |   |         |
|                |                                          |            |         |         | -          | _     |       |      |      |       |     |      |   |         |
| Berichtigungen | und Nacht                                | räae .     |         |         |            |       |       |      |      |       |     |      |   | 382     |

Kreis Cvesfeld (Beiheft).

Haur 15 2 - - - -

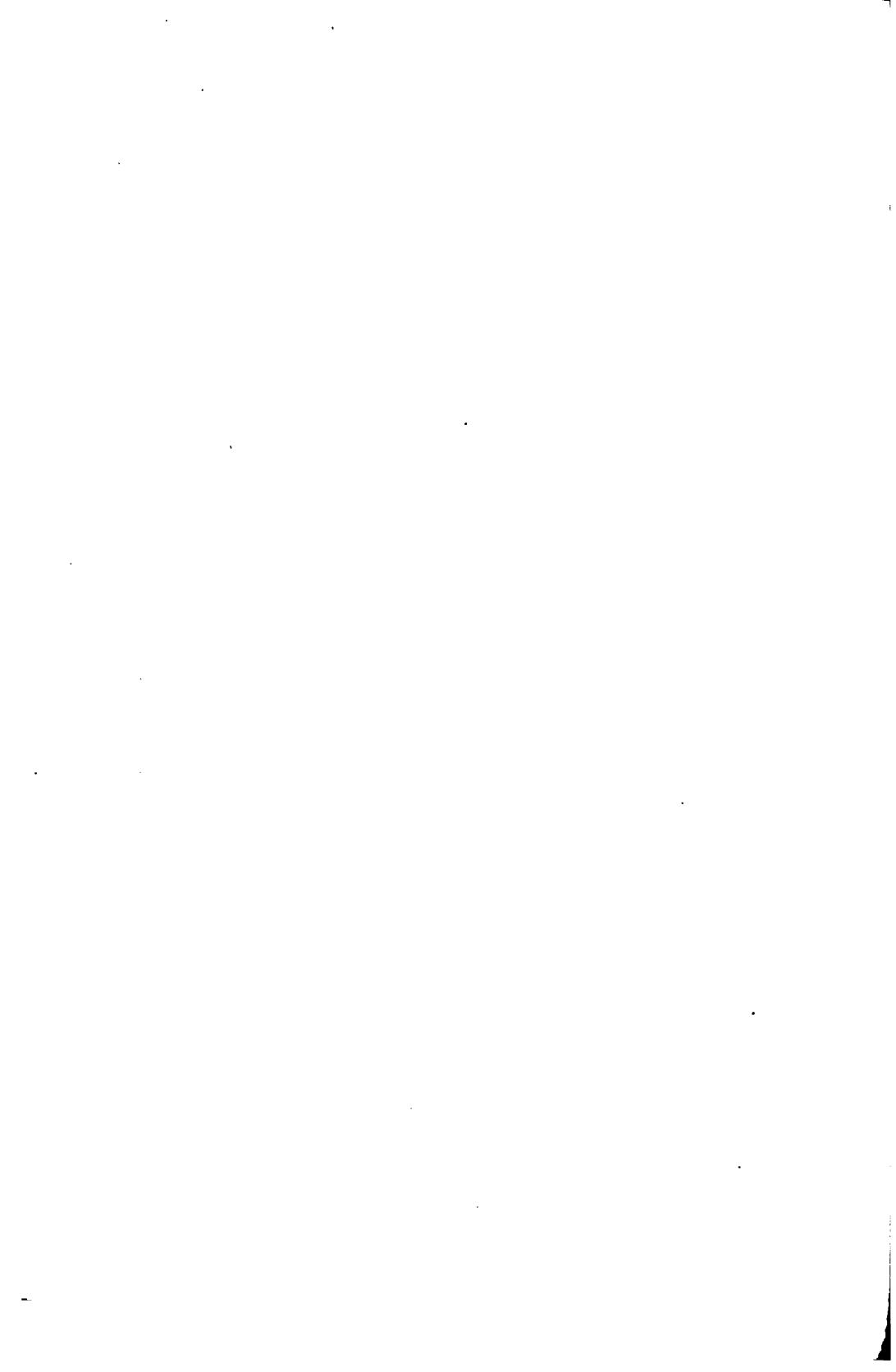

#### 1. Urfunden des fürstl. Salm-Horstmar'schen Archives zu Cvesfeld.

Über den Gesamtinhalt des fürstl. Salm=Horstmarschen Archives, das in Coessseld in dem fürstl. Kammergebäude ausbewahrt wird, geben die im ersten Bande S. 244\* (28) si. gedruckten Auszüge aus den Repertorien und die beigesügten Witsteilungen, die sich sowohl auf die Akten als auch auf die Urkunden beziehen, näheren Ausschluß.

Im Folgenden werden die Urlunden bis zum Jahre 1400 einschließlich mitsgeteilt und zwar die Stücke bis zum Jahre 1300, sosern sie nicht bereits anderwärtsgedruckt sind, im vollen Wortlaut, andernfalls — ebenso wie die Stücke von 1301

bis 1400 - nur in Regesten.

In der allgemeinen Übersicht sind an erster Stelle (a. a. D. S. 246\* ff.) die wild= und rheingräsichen Archivalien, weil sie den Grundstock des Archives bildeten, behandelt worden und erst an zweiter (a. a. D. S. 262\* ff.) die westfälischen Fonds. Bon dieser Reihenfolge ist hier abgegangen worden, weil die westfälischen Urkunden sür diese Inventare das größere Interesse beauspruchen und serner weil die Bearbeitung der rheinischen u. s. w. Urkunden sich nicht so schnell erledigen ließ als die der westsfälischen Fonds und mancherlei zeitraubende Nachsorschungen erforderlich machte.

Wie bei den Urfunden des fürstl. Archives zu Anholt, so soll auch hier den einzelnen Fonds jedesmal ein in kürzester Form gehaltener Auszug aus dem Reper-

torium vorangestellt werben.

Tit. I:

Obligationen.

### Erfte Hauptgruppe: Westfälische Archive.

I. Archiv des Stifts Asbeck. (Siehe Bb. I, S. 262\* ff.)

| Tit. II: Renten und Zehnten.                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tit. III: Kolonate und Grundbesitzungen.                                                                                                                                                                               |
| Tit. IV: Privilegia, confirmationes, testamenta, statuta.                                                                                                                                                              |
| Tit. V: Kirchen=, Schul= 11. Stiftssachen.                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                        |
| [1098—1118].                                                                                                                                                                                                           |
| Bischof Burchard von Münster sept die Zehntabgaben des Gerhard von Graz sest.<br>Orig.; ausgedrücktes Siegel ab; T(itel) II F(ach) 1 P(actet) 3 Nr. 43; hiernach<br>gedruckt Erhard Cod. dipl. I, S. 133 Nr. 169.      |
| 1151. [2                                                                                                                                                                                                               |
| Bischof Werner von Münster bestätigt die Besitzungen des Klosters Usbeck.<br>Orig.; Siegel ab; T. IV F. 3 P. 20 Nr. 89a; hiernach gedruckt Erhard Cod.<br>dipl. II S. 62 Nr. 280.                                      |
| [3]                                                                                                                                                                                                                    |
| Derselbe schenkt demselben Kloster Besitzungen.<br>Drig.; Siegel ab; Mückennotiz 18. Ihdt.: Wulshardi in Nortwolde, jezo Gropen-<br>ding oder Althauß in N.; ebenda Kr. 89f; hiernach gedruckt a. a. D. S. 63 Rr. 281. |
| (1151). [4                                                                                                                                                                                                             |
| Derfelbe bekundet eine Schenkung an Nöbeck.                                                                                                                                                                            |
| Drig.; Siegel zerstört; sehlt im Repert.; hiernach gedruckt a. a. D. S. 64 Nr. 282.                                                                                                                                    |
| 1154.                                                                                                                                                                                                                  |
| Bischof Friedrich von Münster bestätigt eine Schenkung an Nsbeck.<br>Orig.; Siegel beschädigt; T. III F. 2 P. 17 Nr. 86 m; hiernach gedruckt a. a. C. S. 74 Nr. 296.                                                   |
| [6]                                                                                                                                                                                                                    |
| Derselbe bestätigt einen Vergleich des Klosters mit Heinrich von Usson. Orig.; Siegel ab; T. II F. 1 P. 3 Nr. 39; hiernach gedruckt a. a. C. S. 84 Nr. 308.                                                            |
| 1160.                                                                                                                                                                                                                  |
| Derselbe schenkt dem Kloster Besitzungen.<br>Orig.; Siegel beschädigt; T. III F. 2 P. 5 Nr. 26; hiernach gedruckt a. a. O. S. 92 Nr. 320.                                                                              |
| [8]                                                                                                                                                                                                                    |
| Derjelbe vergleicht sich mit dem Kloster Asbeck wegen eines Waldes u. s. w. Orig.; Siegel ab; T. III F. 2 P. 4 Nr. 22; hiernach gedruckt a. a. O. S. 99 Nr. 328 b.                                                     |

Bischof Philipp von Odnabrud bestätigt eine Schenkung an Asbed.

Orig.; Siegelrest; T. III F. 2 P. 5 Nr. 30; hiernach gedruckt a. a. D.

[9

1170.

S. 110 Mr. 347.

1170.

[10

Bischof Ludwig von Münster desgl.

Orig.; Siegelrest an grünen Schnüren; T. III F. 2 P. 4 Nr. 3; hiernach gebruckt a. a. D. S. 110 Nr. 346.

(1173).

[11]

Bischof Lubwig von Münster inkorporiert dem Kloster Asbeck die Psarre Legden. Orig.; Siegel zerstört; auf Rückseite 12. Ihdt.: XI Kl. Januarii osbiit] pius Luthewicus episcopus; T. IV F. 3 P. 20 Nr. 89 d; hiernach gedruckt a. a. O. S. 125 Nr. 366.

1174.

[12]

Bischof Hermann von Münster überläßt dem Kloster Asbeck einen Hof. Orig.; Siegel mit Pergamentstreifen rechts auf der Vorderseite besestigt; T. IV F. 3 B. 20 Nr. 89c; hiernach gedruckt a. a. O. S. 126 Nr. 372.

1178.

[13

Derfelbe ichenkt dem Kloster Besitzungen.

Orig.; Siegel in der Mitte unten aufgedrückt; T. III F. 2 P. 5 Nr. 32; hiernach gedruckt a. a. O. S. 144 Nr. 397.

1178.

[13a

Derselbe bekundet die Schenkungen des Franko von Wettringen an Asbeck und andere Kirchen.

Das Orig., abgedruckt bei Erhardt a. a. O. S. 142/143 Nr. 396 und im Repert. verzeichnet zn T. III F. 2 P. 5 Nr. 33a, liegt jest bei den Urkunden des Stifts Langenhorst Fach 19.

1179.

[14

Terselbe giebt dem Kloster das Recht der freien Vogtwahl.

Orig.; Siegel aufgedrückt; T. IV F. 3 P. 18 Nr. 87 a; hiernach gedruckt a. a. D. S. 146 Nr. 401.

1179.

[15]

Derfelbe urkundet in gleicher Angelegenheit.

Drig.; Siegel an roten Seibenfäben zerstört; ebenda Nr. 87d; hiernach gedruckt a. a. D. S. 146/147 Nr. 402.

1179.

[16

Derselbe giebt dem Kloster Asbeck den bischöflichen Hof zu Asbeck.

Orig.; Siegel in rotem Wachs ausgedrückt; T. III F. 2 P. 5 Nr. 33 b; hier= nach gedruckt a. a. O. S. 147/148 Nr. 403.

1179.

[17

Derselbe schenkt dem Kloster Asbeck den Hof Ebbenkoven.

Drig.; Siegel aufgebrückt; ebenda Nr. 34; hiernach gebruckt a. a. D. S. 148 Nr. 404.

1180.

[18]

Derselbe bekundet die Schenkung eines Hoses in Darfeld u. s. w. an Asbeck. Orig.; Siegel in rotem Wachs ausgedrückt; T. II F. 1 P. 3 Nr. 53; hiernach gedruckt a. a. C. S. 152 Nr. 409. (Das Orig. hat aber nicht den Abschnitt, den der Druck ausweist.)

1184.

[19]

Derselbe schenkt dem Kloster Asbeck 2 Sofe.

Orig.; Siegel an rotgelben Seidenfäden ab; T. III F. 2 P. 5 Nr. 28; hier= nach gedruckt a. a. O. S. 173 Nr. 446.

247\*

**-4** Ⅰ

| (bor 1188). [20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erzbischof Conrad von Mainz an Bischof Hermann von Münster. Originalbrief, benutt zur Befestigung des Siegels an der Urkunde T. III F. 2 P. 5 Nr. 31 — Regest Nr. 23; nähere Beschreibung, Abbildung und Wortlaut siehe in den Mitteilungen des Justit. für österreich. Geschichtsforschung Bd. 24 (1903) S. 345 ff. |
| (vor 1188). [21                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Das Stift Severin in Köln suppliciert an den Papst.<br>Orig. oder gleichzeitige Kopie, benutt zur Befestigung des Siegels an der Urkunde<br>T. IV F. 3 P. 20 Nr. 89 b — Regest Nr. 22; vergl. Witteilungen a. a. D.                                                                                                  |
| 1188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bischof Hermann von Münster erläßt ein Statut für Asbeck.<br>Orig.; aufgedrücktes Siegel zerstört; T. IV F. 3 P. 20 Nr. 89 b; hiernach<br>gedruckt Erhard Cod. dipl. II S. 198 Nr. 482.                                                                                                                              |
| 1188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Derselbe beurkundet einen Verkauf an Asbeck.<br>Orig.; Siegel aufgedrückt; T. III F. 2 P. 5 Nr. 31; hiernach gedruckt a. a. D. S. 198 Nr. 483.                                                                                                                                                                       |
| 1192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Derselbe bestätigt eine Schenkung an Asbeck.<br>Orig.; Siegel vom Pergamentstreisen ab; ebenda Nr. 27; hiernach gedruckt<br>a. a. O. S. 223 Nr. 524.                                                                                                                                                                 |
| 1197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Derfelbe beurkundet einen Verkauf an Usbeck.<br>Orig.; Siegel vom Pergamentstreisen ab; ebenda Nr. 29; hiernach gedruckt<br>a. a. D. S. 250 Nr. 564.                                                                                                                                                                 |
| 1206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bischof Otto von Münster überträgt au Asbeck einen Zehnten.<br>Orig.; Siegel ab; T. II F. 1 P. 3 Rr. 37; hiernach gedruckt Wilmans III<br>S. 22. Nr. 39.                                                                                                                                                             |
| 1206 Nienborg. [27                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bischof Otto von Münster überträgt dem Kloster Asbeck einen Zehnten.<br>Orig.; Siegel ab; ebenda Nr. 56; hiernach gedruckt Wilmans III S. 22/23<br>Nr. 40.                                                                                                                                                           |
| 1217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der Priester Landolf schenkt dem Stifte Usbeck 30 Schillinge.<br>Drig.; 2 Siegel von rotseidenen Schnüren ab; ebenda P. 2 Nr. 33; hiernach<br>gedruckt Darpe Coesselder Urkundenbuch I S. 99 Nr. 127.                                                                                                                |
| 1221 April 5 [nonas Aprilis]. [29                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bischof Dietrich von Münster für Asbect.<br>Orig.; Siegel; ebenda P. 3 Nr. 57; hiernach gedruckt Wilmans III S. 78/79<br>Nr. 154.                                                                                                                                                                                    |
| 1254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der Edle Engelbert von (Bemen für Asbeck.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Orig.; 3 Siegel (1. an Hanfschnüren, 2—3 an Pergamentstreisen) ab; T. III<br>F. 2 P. 4 Nr. 12; hiernach gedruckt Wilmans III S. 308 Nr. 574.                                                                                                                                                                         |

1271 Nov. 21. [in vigilia Cecilie virg.].

[31

Johannes de Mervelde verkauft die Hufe Metscing.

Orig.; Siegel; T. II F. 1 P. 3 Nr. 44; hiernach Regest bei Wilmans III S. 470 Nr. 904; gedruckt Zeitschr. Bd. 19 S. 345.

1274 April 14 Asbeck.

[32

Die Priorin in Asbeck gewährt dem Pfarrer in Legden zur Reise an die papst=

liche Kurie (nach Lyon) ein Jahr Urlaub.

In nomine sancte et invidue Trinitatis. B (ober S?) Dei gratia in Asbeke priorissa universis Christi fidelibus presentem cedulam inspecturis oraciones in Domino cum salute. Apud Deum rerum mutabilium cause non mutantur, que per lapsus temporum et per pravorum astuciam frequenter alterantur. Hinc est, quod singulis et singulariter universis presentibus et futuris cupimus notum esse, quod nos assensu benivolo Hugoni plebano de Lecden ad sedem apostolicam iter proponenti ad terminum anni unius licenciam dedimus, ut absens in tam honesto negocio sine contradictione redditibus sui beneficii gaudeat et fruatur. Si autem infra terminum prefixum non redierit et mors eius nobis et aliis ex veridica relacione nunciata fuerit, annum gracie pro salute anime sue conventui in Asbeke assignavit. Ne temporis prolixitas vel fallencium perversitas hoc factum pervertat vel inmutet, sigilli nostri munimine presentem cedulam decrevimus roborare. Datum in Asbeke anno Domini M°CC°LXX°IIIIor sabbato ante Misericordia Domini.

Orig.; Siegel ab: T. IV F. 3 P. 19 Nr. 88v; hiernach Regest bei Wilmans

III S. 491 Nr. 945.

1282 Oft. 18 [ipso die beati Luce ewangeliste].

[33

Der Eble Baldewin von Steinfurt für Asbed.

Orig.; Siegel ab; T. IV F. 2 P. 18 Mr. 87e; hiernach gebruckt Wilmans III S. 622 Mr. 1184, wo zu corrigieren: J. 1: dominus de St. J. 5: quod domina nostra sive uxor.

1282 Dez. 24 [in vigilia nativitatis Domini].

[34

Bijchof Everhard von Münster bekundet die Verzichtleistung des Edlen Balduin von Steinsurt auf die Vogtei des Klosters Asbed und nimmt dieses in seinen Schuß. Orig.; 7 Siegel, von denen die 2 ersten an rotzgelben Seidensäden, die 5 andern an Vergamentstreisen; ebenda Nr. 87 c; hiernach gedruckt Wilmans III Nr. 1191 S. 626—27, wo zu corrigieren S. 626 J. 3 v. u.: ab hominibus et litonibus; S. 627 J. 8 v. o.: illud ius plene; J. 10 v. o.: Domina; J. 14: domini; J. 16: Monasteriensibus. — Eine zweite Aussertigung im Orig. ebenda Nr. 87 b, mit 6 Siegeln an Pergamentstreisen (Vischof, Dombechant, also nicht Domsapitel, Lon u. s. w), von denen 2, 4, 5, 6 erhalten; dieselbe liest, abgesehen von den eben mitgeteilten Korresturen des Drucks, S. 627 J. 4 v. v.: a dicto Baltwino . . . per emptionem; J. 18: Lutberto; J. 21: domine; J. 22: Lutberto; J. 28: Nycholao; J. 31: domini; J. 41/42: tam nostro quam decani ecclesie nostre Monasteriensis necnon Gerhardi de Lon, item Bernhardi . . . Gerhardi de Monasterio, magistri Hinrici . . . .

1285 Dez. 6 [in die beati Nicholai episcopi et confessoris].

[35

Ludolf von Asbete, Gograf in Santwelle, für Kloster Asbeck.

Orig.; 4 Siegel; T. IV F. 3 P 20 Nr. 89e; hiernach gedruckt Wilmans III S. 676 Nr. 1293; eine fast gleichzeitige Kopie ebenda Perg.

1286 (1285) März 15 [feria sexta post dominicam Reminiscere]. [36]

Margareta, Wittwe Hermanns von Merveldt, für Asbeck.

Orig.; 2 Siegel an Hansschnstren; T. III F. 2 P. 4 Nr. 6; hiernach gedruckt Bilmans III S. 682 Nr. 1306.

1286 Nov. 18 [in octava beati Martini hyemalis].

[37

Balbewin von Steinfurt für Asbed.

Drig. Siegelrest, T. II F 1 P. 3 Nr. 45; besgl. deutsche Übersepung des lat. Originals auf Papier, von c. 1300, ebenda ad Nr. 38; gedruckt nach Orig. Wilman's III S. 687 Nr. 1314.

1287 (1286) Januar 9 [feria quinta post epiphaniam Domini].

[38

Bischof Everhard von Münster für Asbeck.

Orig.; Siegel ab; ebenda Nr. 38; hiernach gedruckt Wilmans III S. 689 Nr. 1318. — Ebenda ad Nr. 38 deutsche Übersetzung des 14. Ihdts. auf Papier.

1290 Dft. 9 [die beati Dyonisii et sociorum eius].

[39

Die Schöffen von Deventer vermitteln einen Vergleich zwischen der Priorin und

einem Börigen von Asbeck. .

Orig.; Siegelrest; T. III F. 2 P. 4 Nr. 25; hiernach gedruckt Wilmans III S. 735 Nr. 1409; das Orig. hat J. 3 (des Drucks) Lamberto dicto de Hubrechtinchof, J. 7 Asbek, J. 8 domina. — Der Hubrechtinchof ist heute Schulze Hubbert im Kspl. Coesseld.

1290 Nov. 5 [dominica ante festum beati Martini].

[40

Johannes de Wische für Asbed.

Orig.; 2 Siegel ab; ebenda P. 13 Nr. 76 11; hiernach gedruckt Wilmanns III S. 735 Nr. 1411.

1291 Sept. 20.

[41

Bijchof Everhard von Münster weist einem Bocholter Bürger eine Kornrente an. Nos Everhardus Dei gracia Monasteriensis episcopus universis presencia visuris salutem. Noveritis, quod nos Wilhelmo dicto Holewecke, oppidano nostro in Boecholte, et eius heredibus legitimis in curte dicta Musen duo molcia, videlicet unum siliginis et unum bracii, et in domo dicta Lulinch XV scepel siliginis mensure, que diencmate vulgariter appellatur, annis singulis, quoad vixerimus, recipienda assignavimus et per presentes assignamus. Datum anno Domini M°CC°LXXXX° primo vigilia beati Mathei apostoli.

Orig.; Siegel an Pergamentstreisen; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71. — Zu dieser Urkunde gehören auch die unter Nr. 52, 65, 67, 79, 87, 93, 95, 99—108,

1294 Juni 6.

111—118, regestrierten.

[42

Der Knappe Fredericus dictus Burse leistet auf die Huse Hemmiking, Kspl.

Osterwick, Berzicht vor den Burgmännern in Nienborg.

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Ut rerum rite gestarum plenius valeat memoria conservari, cautum est et utile esse videtur, ut ea, que gesta sunt, sic presencium iuventur testimonio, quatenus omnia sicuti sunt, si necesse fuerit, liquere possint fidelium posteritati. Proinde ego Fredericus famulus dictus Burse, Cunegundis uxor mea et nostri liberi et coheredes dignum duximus cunctis constare fidelibus, quod nos unanimi consensu pure et plane vendidimus mansum nostrum Hemmiking iuxta claustrum Asbeke, situm in parrochia Ostervvic, qui nos iure proprietatis contingebat, cum lignis, pratis, pascuis seu cum omnibus suis attinenciis una cum hominibus ad eundem mansum pertinentibus, venerabili dompne Aleydi priorisse et suis successoribus et conventui in Asbeke pro propriis bonis pro triginta V marcis Monasteriensis monete, resignantes eundem cum suis attinenciis, ut dictum est, in presencia castrensium Novi castri coniunctis manibus in manus dicte priorisse et consororum eius vice et nomine sui conventus in Asbeke iure hereditario pro propriis bonis et liberis quiete et libere perpetuo possidendum. Protestamur etiam nos dictam pecuniam exintegro

recepisse. In cuius rei testimonium presentem litteram ipsis tradidimus sigillo communi castrensium Novi castri firmius roboratam, quod presentibus appendi rogavimus cum affectu. Nos vero castrenses Novi castri supradictis testimonium perhibentes ad petitionem supradictorum sigillum nostrum commune presentibus est appensum. Datum anno Domini M°C°C°X°CIIII° in festo Pentecostes.

Drig.; Siegel von grün-gelb-weißen Seidenschnüren ab; T. III F. 2 P. 4 Nr. 11, erwähnt Wilmans III S. 776 Ann. 4.

[43 1294 Juni 22 [feria tercia ante nativitatem beati Johannis bapt.]. Bischof Everhard von Münster für Asbeck.

Orig; Siegel von rotseidenen Schnüren ab; ebenda Rr. 2; hiernach gedruckt Wilmans III S. 776 Nr. 1488.

[44 1297 Dez. 22 (in crastino beati Thome apostoli) Nienborg. Johann und Wilhelm Rusce verkaufen ein Gut an Rlofter Asbeck. Drig.; 2 Siegel; ebenda P. 6 Nr. 37; hiernach gedruckt Wilmans III S. 830 Mr. 1594.

1298 (1297) Sanuar 9 [quinta feria post Epyphaniam]. [45] Johann Ruzsce für Kloster Asbeck.

Orig; Siegel ab; ebenda P. 4 Nr. 1; hiernach gedruckt Wilmans III S. 831 Mr. 1595; wo aber zu lesen ist: 3. 4 Thabeke; 3. 5 Hezzcelinc.

[46 1303 Sept. 10 [feria tercia post nativitatem beate Virginis].

Otto vir nobilis dominus de Ahus bekundet, daß vor ihm Theodericus de Hameren, Anappe, dem Hermanno dicto Deken militi unam warandyam in der Wersch, que in vulgo dicitur ware, für 3 Mt. Pfge. verkauft hat und daß er vor seinem Holzgerichte unter dem Borsitz des Richters Gerhardus dictus Stortekule presentibus conwarandinariis: Johanne ton Uphus, Henrico Rathardinc, Johanne dicto Vos., Johanne villico Ecinc, Ludolpho ton Winkelhusen, Godescalco villico Syvordine barauf verzichtet hat; quam eciam warandyam predictus Hermannus Deken miles reposuit et assignavit suo manso dicto Strombergh perpetuo possidendam, ad quod plenius testificandum Rodolphus mansionarius dicti mansi conwarandinariis tres solidos nomine vinicopii

Transsumpt in Urkunde von 1327 (= Regest Nr. 55); T. III F. 2 P. 13 Mr. 76°.

[47 1304 Dez. 11 [ipso die Damasi pape].

Der Ritter Bernardus de Asbeke, castrensis in Unenborch (Nienborg), seine Frau Sophna und ihre Kinder Ludolfus u. Lutgardis verkausen mit Zustimmung der Mutter Lutgardis und des Swederi thesaurarii Bechemmensis (Bechum) ecclesie, seines (d. h. B. v. A.) Bruders, das Haus Rothardinch, Kipl. Schopinghen (Schöppingen), mit allem Zubehör, ausgenommen einige Acker agros quondam a predicta domo permutatos, dem Stifte in Asbeke für 31 Mf. Münst. Pige. und verzichten darauf coram sede regia in Holtwich, que vryestol dicitur in volgari, Johanne Dabeke eidem presidente, liberi comitis in presentia.

Reugen: Engelbertus de Dabeke liber comes predictus, Coeb de Hengelo, Conradus Hake, Bruno de Bermetlo, Johannes Morsl(e)ke, Th[eodericus] plebanus in Ochtorpe, Th[eodericus] officiatus in Asbeke.

Es siegeln Aussteller u. universi castellani in Novo castro.

Orig.; 2 Siegel; T. III F. 2 P. 17 Nr. 86.

1312 (1311) Febr. 25 [ipso die Mathie apost.].

[48

Dito de Ahus, castellanus in Novo castro (Rienborg), verkauft mit Zustim= mung seiner Frau Margarethe u. ihrer Töchter Sophie u. (Vostiken das Haus Rot= hus, Kipl. Lecden (Legden), der Priorissin, Safristin und Konvent in Asbeke für 26 Mt. und verzichtet darauf ad custodiam lampadis et cereorum ecclesie

parrochialis (wo, nicht angegeben).

Acta . . . presentibus . . . Swedero scholastico Bekemensi; Bernardo de Asbeke, Matheo de Nyenborch, Cesareo de Back et Luberto Saxone militibus et Gerlaco de Vulen, Hinrico de Keppele, Johanne de Judevelde, Remberto de Remen et Hinrico Brinckinch.

Orig.; Siegel von grünen Seibenfäben ab; T. III F. 2 P. 4 Nr. 5.

1313 April 5 [feria quinta ante Palmarum].

[49

Otto Edelherr von Ahaus verkauft den Koldehof an Kloster Asbeck. Orig.; Siegel; T. III F. 2 P. 7 Nr. 62; hiernach aussührlich gedruckt Darpe, Coesf. Urkundenbuch I Seite 106 Nr. 144.

1313 Upril 21 [sabbato ante dominicam Quasi modo].

[50

Die Brüder Hermann und Ludolf, Burggrafen von Stromberg, Ritter, überstragen mit Zustimmung ihrer Frauen Webele und Gertrudis und des Sohnes des Hermann, Henrici, u. s. w ihrem Oheim Otto, Herrn von Ahusen (Ahaus), den Koldehof, Kipl. Osterwick, gegen Empfang des Hoses Lare an der Werse.

Orig.; 1 Siegelrest; ebenda Nr. 62; auszüglich gedruckt Darpe, Coess. Urkunden-

buch I S. 107 Nr. 145.

1314 Upril 1 [feria secunda post dominicam Palmarum].

[51

Otto von Ahaus läßt den Koldehof vor dem Freistuhl tor Hegge auf. Orig.; das 1. u. 3. Siegel erhalten; T. III F. 2 P. 4 Nr. 14; hiernach ausziglich gedruckt Darpe, Coess. Urkundenbuch I S. 107 Nr. 146.

1315 Aug. 10 sipso die beati Laurencii martiris].

[52

Bischof Ludwig von Münster giebt, nachdem Heinricus dictus de Hage, sein Ministerial, an ihn und die Kirche den dritten Teil fundi novi castri nostri Vrondeborg siti et constructi iuxta molendinum Merschmole, Ajpl. Buchold (Bocholt), u. ½ des Hauses zu der Hart, in demselben Kipl., Waltheri de Kore et heredum ipsius . . . accedente beneplacito abgetreten hat, mit Zustimmung des Domdechanten u. Kapitels als Gegenleistung diesem das genannte Drittel des Hauses zu der Hart u. die Hufe Wilharding u. die Hufe Hebing u. 1/2 Mt. annui census aus den Glitern Eghesing, die Lambertus dictus Schenke als Burglehn von dem Bischofe hat, serner eine Hausstätte (aream in suburbio dicti nostri castri ad inhabitandum titulo castrensis feodi, quod vulgo burglen dicitur) nach bem Recht der Burgmannen in Dulmene (Dülmen), ita videlicet, quod memoratus Heinricus et sui heredes ex dictis bonis quatuor marcarum redditus Monast. denar, utpote castellani ipsius castri pro castrense feodo percipiant et habeant annuatim et in dicto castro pro dicto feodo residenciam faciant personalem. Der Bischof kann diese 4 Mt. mit 40 Mt. zurückkausen; nach dem Rückkause mussen H. u. seine Erben mit den 40 Mt. andere Güter ankausen u. diese von der Münst. Rirdje una cum tercia parte domus cu der Hart als Burgleben annehmen. Bor dem Rückfaufe dieser 4 Mk. kann der Bischof von den betr. Gütern (Eghesing) nichil debiti vel servicii fordern, ebenjo wenig H. u. seine Erben über den Betrag dieser 4 Met, hinaus etwas von den homines bona huiusmodi inhabitantes, die vielmehr in ihrer bisherigen Rechtslage bleiben. Es siegeln Bischof u. Domkapitel. Drig.; 2 Siegel; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

1318 April 23 [sacro die Pasche].

[53

Gerhardus dictus de Horst Ritter verkauft mit Zustimmung seiner Frau Cunnes gundis und ihrer Tochter Richmodis dem Konvent in Asbeke die zu der Huse Delunchove gehörigen Acker (agros) für 36 Mt., mit dem Borbehalt, daß er sich und seinen Erben aus dieser Huse die aream mansi warandiamque lignorum et omnia gramina keni ad ipsum mansum pertinencia — mit Ausnahme eines kleinen, einem Klosteracker benachbarten Stückhen Landes — vorbehält;

serner reserviert er sich den Kamp genannt Oldencamp, alium dictum Rot ac unum agrum situm uppen Nyenackeren iuxta campum dictum Dabeke.

Drig.; Siegel ab; T. III F. 2 P. 4 Nr. 4.

1326 Febr. 5 [tho sunthe Agathen daghe].

[54

Johan Crevet, Kirchherr von Scopinghen (Schöppingen) bekundet, daß er vor dem Domdechant und Kapitel von Münfter gegen die Priorin und den Konvent von Asbete Klage erhoben habe van hopven, van hujen unde van koten, de leghen weren in der marke tho Scoppinghen in deme burrychte to Asbeken, dat de behorich solden wesen tho der kerken tho Scoppinghen. Priorin und Konvent kamen vor den Dechant und das Kapitel und erboten sich zu Rechte, daß sie diese Besitzung 100 und mehr Jahre bereits besäßen, wie sie mit den Pachtzetteln beweisen könnten und auch thaten. Paraushin hebt Joh., indem er einsieht, daß er die Klage unrecht= mäßig angestellt habe, diese Klage auf und verzichtet auf alle diesbez. Ausprüche.

Auf seine Bitte siegelt mit ihm Lutbert van Langhen, Dombechant von Monstere.

Drig.; 2 Siegel; T. III F. 2 B. 7 Nr. 70.

1327 Dez. 5 [in vigilia Nycolai episcopi].

[55

Henricus comes de Solmesche et domicellus in Ottenstene (Solms, Ottensstein) bezeugt den Verkauf, der zwischen Hermannum dictum Deken militem einerseits und Theodericum quondam de Hameren famulum andererseits laut Urfunde des Edelherrn Ottonis de Ahus, seines Vorgängers, abgeschlossen ist, und transsumirt die Urfunde von 1303 (= Regest Nr. 46).

Drig.; Siegel; T. III F 2 B. 13 Nr. 76 6.

1330 Oft. 18 [ipso die Luce ewangeliste].

[56

Gerbergis und der Konvent in Asbeke übertragen dem Rotgherus de Brumelhus, ihrem Diener (famulus), eine predeudam persone conventualis auf seine Lebenszeit. Rotgherus dagegen, um diese Wohlthat zu entgelten, me gradiente per vicos et plateas, verzichtet auf die von dem Konvent erhaltenen litteras und versmacht dem Konvent nach seinem Tode seine ganze Nachlassenschaft.

Es siegeln: Rudolphus in Leeden, Hermannus in Asbeke plebani; Bernhardus de Asbeke, Johannes de Judevelt, Henricus de Keppele milites.

Presentibus Adulpho canonico ecclesie in Schede; Remberto de Schuren, Hinrico de Lon, Swedero de Monasterio et Hinrico de Molendino famulis. Orig. Von 5 Siegeln die 2 lepten erhalten; T. IV J. 3 B. 21 Nr. 90a.

1330 Ett. 27 [in vigilia Symonis et Jude apost.].

[57

Ludolphus Edelman, Herr in Stenvorde, bekundet, daß vor ihm der Anappe Johannes dictus de Lecden das Haus Hartwininc, Aspl. und Bschit. Lecden, dem Konvent in Asbeke für 118 Mk. und 6 Schill. Nünst. Pfge. verkauft hat. Ludolphus mit Einwilligung seiner Frau Pernette und ihrer Söhne Ludolphi, Baldewini und Theoderici überweisen all ihr Eigentum an dem Hause dem Konvent unter Verzicht auf alles Ministerialenrecht und jonstiges Anrecht an dem Hause.

Acta... coram sede nostra regali, que vulgo vrigestol dicitur, cui Engelbertus dictus Dabeke presidet, presentibus Erpone de Rene et Gerhardo Brinckinc militibus; Arnoldo de Lecden, Hinrico et Hermanno fratribus dictis de Molen, Lubberto dicto de Hole, Engelberto dicto tor Beke, Theoderico de Rene, Ottone dicto Voes, Winando dicto Dancevot et Ludolpho dicto Valke famulis.

Orig.; Siegel; T. III F. 2 P.  $17^{1}/_{2}$  Nr.  $86^{1}/_{2}$ e. — Nach Notiz 19. Ihdts. auf Rückseite: Harbelingerbe in Legden.

1332 Dez. 1 [crastino beati Andree apostoli].

[58

Herechtigungen, zumal der Holzgerechtigkeit in der communi marca tho Scopiggen,

quod vulgariter holtmarketh appellatur, der Priorissin und dem Konvent in Asbele sir 38 Mt. Münst. Pige. und versprechen Währschaft.

Presentibus: Jacobo officiato dicti conventus in Asbeke, Bernhardo dicto Mule, Johanne dicto Slabbarth, Gerhardo tho Middendorpe.

Drig.; Siegelrest; T. III F. 2 P. 13 Nr. 767.

#### 1333 Mai 31 [feria secunda post octavas Pentecostes].

[59

Henricus Knop, Conradus de Rederbroke, Wynandus Twiclo, Bernardus van Hovele et Johannes Bastharth, Knappen, versprechen dem Thiderico dicto Strick, daß Henricus comes de Solmesche ac dominus in Ottensteyne das Erbe thor groter Wederloke, Kspl. Horstmar, das er von dem Stiste Hervorde zu Lehn gehalten hat, dis zum Feste Nativitatis [Sept. 8.] ihm (dem Thidericus) übergeben wird (ius dominii et proprietatem domus . . . procuradit); im entgegengesetzen Falle auf Mahnung Einlager in Cosvelde (Cvessseld). Die ersten 3 siegeln.

Orig.; 3 Siegel; T. III F. 2 P. 7 Nr. 57. Unter dieser Rummer 7 anein=

andergeheftete Urfunden = Reg. 60, 78, 82-85.

### 1337 Mai 26 [crastino Urbani].

[60

Lutgardis, Abtissin des weltsichen Stifts Herford (Hervordiensis eccl.), giebt mit Zustimmung des ganzen Kapitels im Austausch dem Edelmann Henrico, comiti de Solcmeczen (!), eine Huse in Horstmere, genannt de Wederloke, das ihrem Stiste und in ihr Amt (officium) Scopinghe gehörte, und erhält dafür in dasselbe Amt zurück von dem Grasen Heinrich in Halteren (bei Laer), ubi duos habemus mansos pensionarios, eine 3. Huse genannt Bernhardinchus.

Drig.; Siegel der Abtissin und des Kapitels; T. III F. 2 P. 7 Mr. 57. --

Bergl. das vorhergehende Regest.

1338 Sept. 7 [feria secunda ante nativitatem beate virginis Marie]. [61

Werne (!) de Uppenberghe, Knappe, verkauft mit Zustimmung seiner Frau Beatricis das Erbe Rolfinch, Kspl. Holtwich (Holtwick), an die Priorissin Elizabeth und den Konvent in Asseke für 49 Mt. und verzichtet darauf in Scopinghen coram . . . Conrado iudice arbitrato ex utraque parte, Svedero de Monasterio, Tiderico de Borchorst et Jacobo dicto Herbakes nostro (d. h. von Asbect) officiato.

Er stellt zu Bürgen Hermannum et Johannem dictos de Ubbenberghe, Hermannum Storteculen et Ludolfum Gropen famulos, die ev. Einlager in

Horstmar geloben.

Orig.; Siegel ab; angeheftet ein Streifen mit Notizen 14. Ihdt., vergl. Darpe Coesf. Urkundenbuch I S. 116 Nr. 163; T. III F. 2 P. 4 Nr. 10.

### 1342 Upril 7 [in octava Pasche].

[62

Der Knappe Henricus de Kamenada und seine genannten Kinder verkaufen dem Kloster Asbeck ihr Erbe Bennine, Kspl. Osterwick, Bschitt. Bocholte.

Drig.; 3 Siegel; T. III F. 2 P.  $17^{1}/_{2}$  Nr.  $86^{1}/_{2}$ b; hiernach gedruckt Darpe a. a. O. I S. 118 Nr. 166.

### 1342 April 7 [in octava Pasche].

[63

Henricus de Kamenada verspricht innerhalb Jahresfrist Verzichtleistung auf das Erbe Benninc, sonst Einlager in Nyenborch (Rienborg).

Orig.; von 3 Siegeln fehlt das mittlere; T. III F. 2 P. 13 Nr. 76 10; hier= nach gedruckt Darpe a. a. O. I S. 119 Nr 168.

### 1342 Mai 1 [in deme hilgen dage sun Walburge].

[64

Hermann Luft van Langhen, seine genannten Frau und Kinder verkaufen dem Kloster Usbeck den Oldenhof, Kipl. Osterwich (Osterwick).

Orig.; 2 Siegel; T. III F. 2 P. 4 Nr. 17; hiernach gedruckt Darpe a. a. D.

I E. 118 Mr. 167.

1344 Juni 25 [crastino nativitatis Johannis bapt.].

[65

Hermannus dictus Monych und Herwighus de Crepthire, Schöffen in Bocholte, befunden, daß vor ihnen die Wittwe des  $\dagger$  Hinrici de Haghe und Thilemannus u. Rabado ihre Söhne auf Rat ihrer Freunde Gerardi de Vermetvelde und Rotgheri de Wexaten eine Teilung ihres gemeinschaftlichen Besitzes dahin vorgenommen haben, daß die Wittwe ihren Söhnen die Zehnten in den Kipl. Dyngheden und Brune in den Bauerschaften Brungheren (Dingden, Brünen, Bungeren), im Kipl. Rede und Mushem (Rhede, Mussum), im Kipl. Bocholte und alle sonstigen Zehnten aus der Erbschaft des H. d. H. abtritt. Sie erhält dagegen für ihr Leben den ungestörten Besitz aller anderen Erbschaft.

Orig; Schöffensiegel; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

1345 Sept. 27 [ipso die Cosme et Damiani martirum].

[66

Theodericus dictus Rowe, Knappe, verkauft seinen Hörigen Bernhardum, Sohn der Hildegundis dicte der Buterschen, der Priorissin Elizabet und dem Konvente des Stiftes S. Margarete in Asbeke für 8 Schill Cosvelder Pige. Seine Brüder Tonradus und Rodolfus bekunden, sein Besitzrecht an dem genannten B. zu haben.

Beugen: Fredericus de Brinchusen sacerdos, Hermannus Bokensvelt officiatus conventus supradicti, Hermannus dictus van der Molen, Hinricus tor Strot, Johannes de Ledden.

Drig.; Siegelrest; T. IV F. 3 P. 20 Mr. 89 d.

1345 Nov. 18 [in octava beati Martini episcopi hyemalis].

[67

Wilhelmus dictus Holeweghe und Herwighus van den Creythire, Schöffen in Bocholde, bekunden, daß vor ihnen Hynso Kampervons, seine Fran Luta, ihr Sohn Reynerus und Töchter Gertrudis, Margareta, Hadewighis und Berta der Lysabet, Frau des † Hinrici de Haghe, eine Rente von 3 Schillingen Bocholter Währung aus ihrem Hause prope viam, quo itur ad novam ecclesiam retro domum pronunc Theoderici de Kreylo, fällig auf Weihnachtsabend, unter der Strase des Duplum nach Ablauf eines Monats, wogegen sich nach einem Jahre die Rente zu einer erblichen gestaltet, verkauft haben.

Orig.; Stadtsiegel; T. III F. 2 B. 8 Nr. 71.

1346 Nov. 7 [feria tercia post omnium Sanctorum].

[68]

Hermannus und Bernardus de Beclo Brüder verkaufen mit Zustimmung ihrer Mutter Jutte und ihrer Schwestern Mechthildis, Agnetis, Beatricis und Jutte den Schwestern Jutte, Hadewigi und Katerine, Töchtern des  $\dagger$  Hinrici dicti Ruwe, 4 Molt Beizen Cosvelder Maah und zwar jeder je 1 Molt und 4 Schessel aus ihrem Hause Wesceline, Kipl. Lecden, als Leibzucht für 20 Mt. in Cosveld gesträuchlicher Psige.; diese Rente ist sällig auf S. Martini in cimiterio Lecden vel in Ahus. Stirbt eine der Schwestern ante festum beate Margerete sive in vigilia ipsius ante nonam, so ist ihr Anteil an der Leibzucht, nämlich der 3. Teil der Rente, zu Gunsten der Brüder verfallen; lebt sie aber noch nach der None, so haben sie diesen Teil zu zahlen. Als Bürgen sehen sie Johannem de Sutwich, Hermannum de Molendino, Hinricum Eghelmerine und Bernardum Johannine, Knappen, die auf Mahnung Einlager in Cosvelt geloben und ebenso versprechen, bei Todessall einen neuen Bürgen zu stellen und zwar alium eque dignum et infra unum miliare a villa Lecden commorantem. Es siegelt Hermannus de B. mit den Bürgen.

Presentibus Rudolpho rectore ecclesie in Lecden, Thiderico Ruwe famulo. Orig. (?) Siegel und Siegelbesestigung ganz ab; T. III F. 2 P. 4 Nr. 7.

1348 Nov. 11 [ipso die beati Martini hyemalis episcopi] Nienborg. [69 Johannes dictus Back, Anappe, und seine Frau Ermegardis, ihr Sohn Cesarius und ihre Töchter Cristina und Margareta verkausen der Priorin und dem Konvent

in Asbeke ihr Erbe, dat grote Leverinch, Kipl. Heec, Bichft. Aberlo (Ahlen), für 22 Mt. Münst. Pfge., verzichten darauf und versprechen Währschaft.

Datum . . . Nyenborch presentibus domino Brunsteno decano in Nyen-

borch, Henrico de Keppelle milite et Sandero de Nyenborch famulo.

Orig. Siegel ab. Über den Text oben von etwas späterer Hand (14! Ahdt.) geschrieben: Agnes de Ascheberghe in Cena domini unum talentum cere, Salve Regina ½ talentum cere pro commemoracione omnium fidelium animarum, XVIII denarii in festo Philippi et Jacobi, XV denarii pro pane albo et IIII sextaria vini, decem milium Martirum ½ talentum cere. — T. III J. 2 P. 5 Nr. 35.

1349 Januar 27 [feria tercia proxima post festum conversionis sancti Pauli apostoli] Cveşfeld. [70

Der Knappe Hermannus de Beeclo verkauft mit Einwilligung seiner Mutter Jutte, seiner Gattin Agnetis und seiner Schwestern Mechildis, Agnetis, Beatricis und Jutte, der Priorin und dem Konvente in Asbefe die Güter Wescelinc und Alsteghinc Kspl. Lecden, Bschst. Beeclo (Beikelort), in loco dicto Overbeke für 55 Mk. Wünst. Pfge. und verzichtet darauf vor Machorius de Kamenada Knappen als beiderseits erwähltem Schiedsrichter (arbiter).

Acta . . . in oppido Cosvelde presentibus . . . Machorio Rost, Nicolao de Zudwic, Machorio et Lamberto fratribus de Dabeke, Engelberto Boyen, Hermanno Bokensvelt, Thiderico Banten, Johanne de Verste, Mensone de

Rodendor (!), Johanne Loneman.

Es siegeln Verkäufer und Richter.

Orig.; 2. Siegel erhalten; T. III F. 2 P. 4 Mr. 7.

1349 Upril 23 [up zunte Georius (!) avent].

[71

Ghizelbert van Brunchorst Edelmann, Ritter, giebt das Gut, genannt des Richtershus van Bocholte, Kjpl. Osterwic, das jest Heckert, Sohn Brendikens, genannt Snoye, zu Lehn hat, dem Enghelberte Coelven und Brederike seinem Sohne, und erhält dafür wieder den Kortehof, Bichst. Alstaden (Alstätte), Kipl. Bilrebeke, den sie von ihm als Lehn zurückerhalten.

Zeugen: Johan Hollant, Johannes thon Pade, Diliges Dudinc und Enghel-

bert Ghenghemors.

Drig. Siegel; T. III F. 2 P. 17 ½ Nr. 86 ½ a; hiernach gedruckt Darpe a. a. O. S. 126 Nr. 181.

1349 April 29 [in crastino Vitalis].

[72

Der Ebelmann Ghijelbert van Bru(n)chorft, der junge, Ritter, erklärt sich mit dem Gütertausche seines Vaters von 1349 April 23 (= Regest Nr. 71) einverstanden. Orig. Siegel ab; ebenda; gedruckt Darpe a. a. O. I S. 126 Nr. 182.

1349 Mai 3 [in iuventione sancte Crucis].

[73

Der Knappe Ecbertus dictus Alebrandes und seine Frau Alhendis verkaufen dem Kloster Asbect ihr Erbe, dictam des Richters hus to Bocholte, Kspl. Oster-wich, Bscholte.

Orig. 4 Siegel; T. III F. 2 P. 4 Nr. 13; hiernach gedruckt Darpe a. a. O

I, S. 127 Nr. 183.

1349 Mai 24 [des nesten zundaghes na unzes Heren hemelvoerd]. [74

Enghelbert Koelve und sein Sohn Brederic, seine Töchter Aleke und Bathe verkaufen der Priorin und dem Konvente von Asbeke das Gut, genannt des Richters hus van Bocholte, Kspl. Ofterwic.

Orig. Siegel. T. III F. 2 P. 17 1/2 Nr. 86 1/2; hiernach gedruckt Darpe

a. a. C. I, S. 127 Nr. 184.

1351 Oft. 31 [in vigilia omnium Sanctorum].

[75

Elizabet Priorin und der Konvent des Klosters in Asbeke bekunden, daß vor ihnen Johannes dictus Middellere und dessen Frau Alhendis, die Erben ihres (des Klosters) Erbes tho Elhardinch und Klosterleute, ein Stück Land von kaum 1 Schessel Saat dem Borghardo van der Varstmolen und dessen Frau Evessen, gelegen bei dem Erbe Varstmolen, possidendam ex domo nostra Elhardinch im Kspl. Legden, Bschst. Were, gegen einen jährlichen Zins des Vorghardus resp. der jeweiligen Inhaber des Erbes Varstmolen auf St. Martini von 6 Psge. Münst. an Johannes Middellere in das Erbe Chardinch verkauft haben.

Presentibus.. Alberto Tolen presbitero, Engelberto Kolven et Rotghero

de Hameren plebanis.

Orig. Konventssiegel; T. II F. 1 P. 2 Nr. 31.

1353 März 26 [des dinxedaghes na Paschen].

[76

Johann Duadachker, Richter zu Ahus, bekundet, daß vor ihm Geze des Zalen

Tochter auf das Zalen Haus verzichtet hat.

Zeugen: de sculte van den hove thou Ahus u. Hermann Ruze Schöffe, Robert van Burze, Johan Oldenberghes, Bernard van Erlo, Frederich van Ocenbroke.

Orig. Siegel ab; T. IV F. 3 P. 20 Nr. 89 g.

1353 Juli 23 [in crastino beate Marie Magdalene].

[77

Opberic van Lunne verzichtet auf die Güter, genannt des Schevenmolners hove und dat Schoppenhus, für eine von Luberte van der Horst erhaltene Geldsumme zu Behuf des Altars sunte Johannis bapt. in der Kirche zu Havekesbeke (Havirbeck).

Beugen: Dyberic van Borchorst, Conrad Stric, Albert van Zendene, Gerard

Hazemaghe.

Orig. Siegel; T. III F. 2 P. 4 Nr. 9; hiernach gedruckt Darpe a. a. O. S. 134 Nr. 197.

1353 Mug. 5 [feria secunda post Petri ad Vincula].

[78

Dideric Stric und die Brüder Conrad und Herman, Söhne Diderikes Strickes, verzichten vor dem Gerichte zu Horstmar, dem Richter Henric Hohnc und den Schöffen Opderic van Borchorst, Godike van Monstere, Albert van Zendene und Ludger van Zaneborne daselbst auf das Erbe de grote Wederloke und lassen es auf an Conrade Stricke den olden; sie geben ihm das Gut im Austausch gegen den Hoenhoef, Kipl. Horstmar.

Zeugen: Dyderic van Hamern Ritter, Godife van Holthusen, Dyderic van Lere, Herman Schenking, Winekin Dansevoet, Matheus van Hewene, die Brüder

Wolter, Sveder und Dyderic von Monfter, Gerard Buchteman.

Orig. Von 3 Siegeln die 2 letten erhalten; T. III F. 2 P. 7 Nr. 57. — Vergl. Regest 59.

1354 Upril 14 [crastino die Pasche].

[79

Gherhardus Svelle verspricht der Priorissin in Asbet u. dem dortigen Konvente nichts gegen sie, ihre Güter oder von ihnen irgendwie abhängigen Leute (aut bonis, servis ancillisque earum aut in cos, quorum ipsi dominium vel patrocinium habent) zu unternehmen.

Acta . . . presentibus . . . Cristiano plebano ibidem (d. h. Nøbed), Hinrico dicto Robertinch famulo et Nicolao Borchardinch et Wernone famulo. Er bittet Albertum de Sendene famulum zu siegeln.

Orig. Siegel in rotem Wachs; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

1354 April 21 [feria secunda post dominicam Quasi modo geniti]. [90

Lubertus de Ramesberghe, canonicus Monasteriensis, officialis curie eiusdem, bekundet, daß vor ihm Elyjabet de Hameren, Priorissin, u. die einzelnen Konvents-

personen in Asbele einer: u. Kristianus, Psarrer baselbst, andrerseits einen Bergleich über das bisher streitige ius plebanie tam de oblacionibus quam aliis emolumentis unter seiner Mitwirkung abgeschlossen haben. Eingehende Bestimmungen, auch betr. die seelsorgerischen Rechte des Stistskaplans.

Orig. 4 Siegel; T. IV. F. 3 P. 19 Nr. 880; eine fast gleichzeitige Kopie,

deutsch, Papier, ebenda Nr. 88m.

1354 Juli 21 [in vigilia festi beate Marie Magdalene apostolorum apostole]. [81

Der Knappe Wesselus van der Kemenaden senior verkauft seine Wiese, iacens in

circumsepto prati de Nortwijsch, an das Stift Asbect.

Drig. 3 Siegel; T. III F. 2 P. 4 Nr. 19; hiernach gedruckt Darpe, Cocsi. Urk.=Buch I S. 134/135, Nr. 198, wo unter den Zeugen zu lesen: Hinrico Rabertinc.

1354 [81a

Kaufbrief Ludolf von Stenvorde an Herrn von Asbect über die Bogteirechte u.s.w. am Schulzenhof Gissing, Kipl. Osterwick.

Regest im Repert. zu T. III F. 2 P. 16 Nr. 85a; Orig. sehlt jest.

1355 Aug. 12 [feria quarta post Laurencii martiris]. [82

Detmar Balke, Amtmann des Bischofs von Münster, bekundet, daß vor ihm (Iherd, Loke u. Bernard Scardenbergh Brüder vor dem Gerichte zu Horstmar und den Schöffen daselbst alles Anrecht an der Groten Wederloke aufgelassen haben.

Zeugen: Onderic van Lere, Conrad Stric, Herman Schencking. Drig. Siegel; T. III F. 2 P. 7 Nr. 57. — Bergl. Regest 59.

1355 Aug. 15 [ipso die assumpcionis beate Marie virg.]. [83

Everth Distelhof, bischöfl. münst. Richter zu Rene (Rheine), bekundet, daß vor ihm in dem (Verichte zu Rene Hernan Cremeß (?) alles Recht over groter Wederslofe aufgelassen hat.

Zeugen: Detmar Valke, Drost zu Rene, Diderich de Paghe, Johannes de

Grutere u. Ghert Stolpe.

Orig. ganz verblaßt. Siegel; T. III F. 2 P. 7 Nr. 57. — Bergl. Regest 59.

1355 Dft. 1 [thod sunthe Remigius daghe].

Conrat Strych, Knappe, seine Frau Hasite u. ihr Sohn Albert verkausen der Priorin und dem Konvente von Asbete de grote Wederlote als freies Eigengut, gelegen thod Horstmare vor der porthen, abgesehen von 1 Wolt Gersten: Saat, für 62 Mt. Monsterslagener Pfge. und lassen das Gut auf vor dem Freistuhl Herrn Hermans van Mervelde u. dessen Freigrasen Hinric van Kalvisesbete, u. versprechen Währschaft.

Zeugen: Evert Rodinchus, Hinric Robertinch, Hyllebrant Loneman u. Berent

Musten, Anappen.

Es siegeln Bater u. Sohn.

Orig. 2 Siegel; T. III F. 2 P. 7 Nr. 57. — Bergl. Regest 59.

1355 Nov. 2 [in crastino Omnium Sanctorum].

[85]

[84]

Conrad de Ruwe, Matheus van Hewene u. Aspellan van Hopinghen geloben der Priorin u. dem Konvente von Asbeke Währschaft des Gutes de grote Wederslofe, Kspl. Horstmare, als Warbürgen; ev. Einlager in Rosvelde.

Orig. Von 3 Siegeln die ersten 2 erhalten; T. III. F. 2 P. 7 Mr. 57. —

Bergl. Regest 59.

1355 Mov. 17 [feria tercia infra octavas Martini episcopi].

Die Prokonsuln und Schöffen in Borken bekunden, daß vor ihnen Gertrudis, Tochter des † Thiderici de Wennekinch, sowie die Brüder Hermannus u. Johannes

[86]

Bockinch, Söhne der vorgenannten Gertrudis, ausgesagt haben, sie seien Eigenhörige der Priorissin und des Konvents des Klosters Asbeke.

Auf Bitten Hinrici Robertinch, Amtmanns des Konvents, und der genannten

Hörigen besiegelt mit dem Secretum der Stadt.

Drig. Siegel ab; T. III F. 2 P. 17 Nr. 861/2 c.

1358 Juni 26 [feria tercia post festum beati Johannis bapt.]. [87

Willem van Ulft, Sweder van Depenbroke, Herwech van den Crentere und Sander van der Urde bekunden, daß vor ihnen Lnjadeth die Frau van den Haghe, die Brüder Tyleman u. Nabodo van den Haghe, ihre Söhne, eine Scheidung ihres Besißes vorgenonmen haben: Tyleman soll erhalten den Awinckel in Bocholte vor der Ramversporten, das halbe Gut ten Bachus in Kspl. Bocholte, Bschst. Bymmenshorst, den Zehnten im Kspl. Brune (Brünen), den "Slach" in den Lyderbroke achter Bockinch; Rabodo: das Haus und den Hof zu Bocholte in der Stadt, das Gut to Hommynstinch im Kspl. Bocholte, Bschst. Bymmenhorst, das halbe Psiund Zehnten zu Burle, Kspl. Borken, das ½ Psid. Zehnten in den Kspln. Bocholte und Rede (Bocholt, Rhede). Die Mutter soll bei Raboden zu Bocholte wohnen und ihre Leibzucht haben. Ihre Erbschaft sollen die 2 Söhne teilen.

Es siegeln die 2 Brüder und die 4 Aussteller.

Drig.: von 5 Siegeln sehlt das 5.; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

1359 April 26 [feria sexta post festum Pasche].

[88]

Engelbert van Gemen verkauft dem Aloster Asbeck das Erbe Richterinch, Bschft. Bocholte, Kspl. Desterwicke (Dsterwick).

Es siegeln Engelbert v. (3. und der Herr (Johann) van Gemen.

Orig. 2 Siegel; T. III F. 2 P. 4 Nr. 15; hiernach gedruckt Darpe a. a. D. I S. 138 Nr. 206; der letzte Zeuge heißt aber Roloph van Zinderen.

1359 Mai 25 [ipso die beati Urbani pape et martiris]. [89

Conrat van Andebroke Anappe, seine Frau Jutte, Herman van Beclo Anappe und dessen Mutter Jutte verkausen den Jungfrauen von Asbeke 2 Stücke Landes, genannt Bunnemanslant, Bschift. Were, Kspl. thod Lecden (Legden), und lassen es auf vor der Freibank des Ritters Hermans van Mervelde und dessen Freigrasen Hinric van Kalvikesbeke und geloben Währschaft.

Zeugen: Herman Pdenbroch, Gossen van der Molen, Berent Morbeke und

Leet (!) Hinric, Knappen.

Es siegeln C. v. R. u. Herm. v. B.

Drig. 2 Siegel; T. III F. 2 P. 5 Nr. 36.

1360 Febr. 2 [in festo purificacionis beate Marie virg. gloriose]. [90]

Sophya Priorissin in Asbeke bekundet, daß Engelbertus, dietus scultetus Eversdine, vor ihr auf den Hos Everdine sür 3½ Mt. post lapsum sex annorum verzichtet hat, condicionibus huiusmodi interceptis, quod sex annis predictis transactis infra quatuor annos immediate illos sequentes ita videlicet, quod in primo anno habebit unam marcam, in secundo aliam, in tercio terciam et in quarto dimidiam ab Henrico sculteto Everdine debitore principali persolvendas, wosür bürgten Johannes thon Judendorpe, Goscalcus Dullifine, Hinricus thor Morbeke, Gerardus thor Wolen in Beclo (Beikelort); stirbt einer der Bürgen, so muß innerhalb 1 Wonats ein neuer eintreten. Die Bürgen bitten die Priorissin zu siegeln.

Presentibus . . . Luberto sculteto Aelvinc, Hinrico thor Wedemhove, Hinrico sculteto de Bruninc et Johanne dicto Scutten officiato . . . ecclesie

de Asbeke ac Henrico dicto Kocheyne.

Drig. Siegelrest: T. III F. 2 P. 13 Nr. 76 12.

1360 Dez. 23 [in vigilia vigilie nativitatis domini nostri Jhesu Christi]. [91

Jda de Holthusen, Nonne des Konvents in Asbeke Augustinerordens, überweist mit Zustimmung der Priorissin Sophye de Munstere und des ganzen Konvents

dem Pfarrer der Kirche in Asbete und dem dortigen Kaplan eine Rente von 6 Schill. Münst. Pfge., und zwar jedem 1e 3 aus der Hälfte des Erbes grote Levelinc, Bschst. Aberlo (Ahlen im Kipl. Heet), pro memoria fratrum et sororum dicti conventus cum missa animarum sive pro defunctis; ebenso 6 Schillinge aus dem Erbe Stepelinc pro missa de corpore Christi u. s. w. Genaue Bestimmungen über die Abhaltung der Memorie.

Es siegeln Konvent und Pfarrer Rerstianus.

Orig. Das Konventssiegel erhalten; T. II F. 1 P. 1 Mr. 8.

1363 Juli 31 [feria secunda post Jacobi apostoli].

[92]

Johan, gheboren . . . ute den hus . . . thon Speghelberghe, gelobt eidlich, nichts gegen die Priorin und den Konvent in Asbet zu unternehmen, in die Hand Cherbes van Wederden und Godifens van Lecden. Als Bürgen sest er Hinrife den Guden, Knecht, Johanne thon Scharpenzele und Godifen thor Boken, die Einlager zu Cosvelde (Coesfeld) geloben.

Zeugen: Rembert van Tungerlo, Konike van Vischele ein scrobere, Engelbert Premel, Godike Wenke, de schulte tho Spekinc. Es siegelt Gherd van Wederden.

Orig. Siegel ab; T. IV F. 3 P. 20 Nr. 89 g.

1364 Febr. 25 [up sunte Mathias dach].

[93

Willem van Upburen entläßt den Teelman van den Hage aus seiner Bürgichaft gegenüber Gobbel Konegincy.

Orig. Siegel; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

1364 Nov. 13 [feria quarta post Martini hyemalis].

[94

Der münsterische Offizial bekundet, daß vor ihm Elizabeth de Hameren, Priorissin, und Lysa de Keppele, Subpriorissin des Alvsters in Asbete, sür sich und ihren Konvent einerseits und Kerstianus Stoce, Reftor der Kirche in Asbeck, andererseits super reedissicacione nove domus dicti domini Kerstiani per infortunium, videlicet per ignem de domo hospitali descendentem combuste, durch Bermittelung des Engelbertus Fransons, Propstes ecclesie St. Mauricii extra muros Monast., und des Gerhardus de Wederden, Dechanten veteris ecclesie sancti Pauli Monast., sich geeinigt haben. Das Kloster gelobt, auf eigene Kosten dem Restor ein neues Haus zu bauen, so wie es sein Vorgänger Hermannus dictus Hazencamp gehabt hat; dessen einzelne Eigenschaften genau sestgelegt werden.

Presentibus . . . Alberto de Widenbruck, thesaurario veteris ecclesie sancti Pauli Monast., Alberto Slabert dicte eccl. canonico, Thiderico plebano eccl. sancti Servatii civitatis Monasteriensis, Ludolpho de Asbeke armigero, Johanne Zvarte, Johanne Grael et Godfrido de Holdingh alias dicto de Legden.

Orig. 4 Siegel ab; T. IV F. 3 P. 19 Nr. 88 f.

1365 Dez. 13 [ipso die Lucie virg.].

195

Mera van Dragem, Meisterin des luttiken jouvrowen hues tho Bocholte, verstauft mit Zustimmung des Konvents dem Tilemanne van den Haghe ein Stück Land, jenseits der Bargherwende und diesseits bei dem Lande Berndes Boyen, vor der Rauwersporten, von 7 Scheffel Bocholter Maaß Saat und ebenso das Kämpchen (Kempiken), das ehemals Herrn Wygher van den Barghe gehörte, von 3 Spint Roggen, jenseits des Hauses ton Haghe.

Drig. Siegel ab; T. III F. 2 P. 8 Mr. 71.

1366 März 25 [die annunciacionis beate Marie virg.].

[96]

Junchere Ludolf und Junchere Hinric van den Ahus Brüder, Juncvrowe Jutte ihre Schwester verkausen der Privrin und dem Konvente zu Asbeke tho unser Browen luchte in der Kirche tho Asbeke einen Hof de Vosseshove, Kspl. Ledden (Legden) Bschift. Were (Wehr), und geloben Währschaft.

Zeugen: Eggerd und Ecbert thon Haghene. Drig. 2 Siegel; T. III F. 2 P. 13 Nr. 76 °. 1366 Oft. 10 [die beatorum Gereonis et Victoris martirum].

[97

Johan de Middelere, wohnend thor Boken, Kspl. Schopingen (Schöppingen), seine Frau Aleke, ihr Sohn Gherd lassen in die Hand der Privrin zu Asbeke und des Konvents daselbst das Gut tho Elerdinc, Bschit. Were, Kspl. Lecden (Legden) auf.

Zeugen: Gobeke van Lecden Amtmann zu Asbeke, Johan de schulte van Asbeke, Clawes Borchardinc, Werner van Speghelberghe, Dideric van Lunne, Lewe van Schopingen und Hanneke. Er bittet Clawese Borchardinc zu siegeln.

Drig. Siegel ab; T. III F. 2 P. 4 Nr. 20.

1367 Jebr. 14 [ipsa die beati Valentini martiris].

[98]

Herman van Hendene bekundet, daß vor ihm Rolf Hoginc auf das Gut tho Horsboldine, Kipl. Ghesghere (Gescher), Bschst. Buren (Büren), verzichtet hat, und daß er in seine (H.'s) und in die Hand Godefen van Ledden zu Behuf der Priorin und des Konvents von Asbete geschworen hat, nichts gegen das Stift zu unternehmen weder mit That noch Rat; alle Unsprüche an die Priorin oder an den Konvent gesobt er, nur vor der Priorin und dem Konvente gestend zu machen, die ihm binnen 1 Monat "to rechte zetten" müssen.

Zeugen: Godeke van Ledden, Antmann des Konvents zu Asbeke, Werner Speghelbergh, Hinric Hoginc, Johan Koniginc, Johan de Schulte van Asbeke.

Drig. Siegelrest; T. III F. 2 P. 6 Nr. 53.

1367 Juli 13 [ipsa die beate Margarete virg.].

[99

Ritter Everd van Ulste, seine Frau Sophia und ihre Kinder Willem und Ihre verkausen dem Tylemanne van den Haghe die Weide und das Kämpchen und den Weg dazu, alles gelegen in den Awyntele an dem Erbe Tylemans. Es siegeln E. und seine Frau S.

Orig. 2 Siegel; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

1369 Nov. 15 [feria quinta post festum Martini episcopi]. [100

Sweder van Depenbroke und seine Frau Pde verkausen mit Willen ihrer Kinder Gerdes, Sweders, Stynen, Ermegardes, Pden und Lissen dem Tilemanne van den Haghe ihr Stück Land binnen den begravenen campe thegen des vorscr. Tilemans hues, von 7 Scheffel Roggen Saat Bocholter Waaß und geloben Währschaft.

Orig. Siegel ab; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

1370 Mai 1 [ipso die beatorum apostolorum Philippi et Jacobi]. [101

Gered Wyschebaerd, seine Frau Delse, ihre Kinder Gered, Elsebee, Gertrud und Alhent verkausen dem Tylemanne van den Haghe 3 Stück Land von 5 Scheffel Roggen Bocholter Maaß Saat, Bschst. Mueshem (Mussum), zwischen Hoginch und Wenekinch, zehntsrei.

Zeugen: Ecbert van den Wylv und Johan Thoen (!).

Sie bitten zu siegeln Berende den Ledersnydere. Orig. Siegel ab; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

1370 Mai 27 [feria secunda post festum ascensionis Domini]. [102

Bygher van den Barghe, Vicelurat zu Bocholte, giebt auf Befehl seines Pfarrers Berndes van den Berne dem Tylemanne van den Haghe das Stück Land von 1 Schessel Saat, das der Kirche zu Bocholte gehört und gelegen ist thegen zien hues aver (dem Hause des Pfarrers?), und erhält dafür für die Kirche zurück 1 Stück Land uppen Hiddisch Essche an den Mortacker von 1 Schessel Saat.

Beugen: Mit Meister Bernbe vorscr. Sweder van Depenbrote.

Crig. Siegel; T. IV F. 2 P. 8 Nr. 71.

1370 Juli 12 [feria sexta in vigilia beate Margarete virg.]. [103

Rotgher van Weltschelo nimmt mit Tylemanne van den Haghe einen Wechsel vor: er giebt ihm den Hurnyc (= Ece, angulus) Landes in den Awinkel, wosür er zurück erhält 1 Schessel Saat Landes Bochvlter Maaß up den Hyddinch-Esche,

der jährlich einen vierlinch zinset in den Hiddinch Esch, und serner eine Rente von 4 Gulden ut den spykere, de dar staet in Hermans have van Depenbroke, de nu ter tyd is Rotghers Scrympen, gelegen hinter der neuen Kirche in Bocholte teghen des kusters hus. Der Hurnyc heißt de olde garden.

Zeugen: Sweder van Depenbroke, Herman de Monyc, Sander van der Urde, Rabode van den Haghe, Berend Schake, Franke Holle, Rekolt van den Slade

und Ecbert van den Wylv.

Orig. Siegel; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

Tyderic Morritin, Freigraf zu Bocholte bynnen unde buten van des keysers unde des konyng weghene van Rome in behoef mins heren van Wonstere, besundet, daß vor ihm Tyderic Wessinch, een vryman myns heren van Wonstere, und dessen Frau Telse bezeugt haben, dem Tylemanne van den Haghe 5 alte gold. Schilde schuldig zu sein, wosür sie ihm bis auf sunte Vertens daghe na date des breves

vor ihm Tyderic Messinch, een vryman myns heren van Monstere, und dessen Frau Telse bezeugt haben, dem Tylemanne van den Haghe 5 alte gold. Schilde schuldig zu sein, wosür sie ihm bis auf sunte Mertens daghe na date des breves über 16 Jahre ohne Wiederlöse versetzt haben einen zehntsreien Acker Landes, von 1½. Schessel Roggen Saat Bocholter Maaß, der in das Gut Ozekinch gehört, gelegen bei dem Hause Tylemans vorser. binnen sinen erstunen an sinen erve. Der Acker ist auch frei "van des heren bede". Nach Ablauf der 16 Jahre steht ihnen die Einlösung zu gegen 5 alte Schilde.

Zeugen: Berend Bone und Rabade van den Haghe. Der Freigraf siegelt.

Orig. Siegelrest; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

1374 Mug. 20 [die dominica proxima post festum assumpcionis beate Marie virginis].

Wolbert Bachoven de olde und seine Frau Dene, Rothger Sobbe genannt Saltenkocl und dessen Prau Mette verkausen dem Tylemanne van den Haghe ihre Weide, die ehemals Eigentum des Hillebrand Anyves gewesen, vor der Rauwersporten bei dem Hause des T. v. d. H. zwischen dessen Weide und der Baghinen-Weide. In der Weide liegt ein Acker von 5 Scheffel Roggen Bocholter Waaß, dar Hillebrand Anycs (!) voer ende wy na dryfgelt pleghen of to ghevene; diesen soll Tyl. mit demselben Rechte besitzen.

Orig. 2 Siegel; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

1375 Oft. 10 [feria quarta, ipso die sanctorum martirum Gereonis et Victoris].

Berend de Ledersnydere und dessen Frau Mette verkausen dem Tylemanne van den Haghe ihre jährlichen Einfünste von ½ Mt. aus dem Gute ten Awinkele. Orig. Siegel; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

Twerd van Remen und Symon van Berntvelde geloben dem Tilemanne van den Haghe und den Bürgen, die von ihm gebeten sind, med um tu lavene an dy hant Johans Kyen . . ., alze Rotghere van Welschelv ende Bernde den Ledersnyder, alze in eynen apenen brive sprekende van hundert olden guldenen scilden ende twelven, daer dy vorg. Tilemann heft gelavet alze eyn sakewolt ende dosse vorg. alze Rothger end Bernt vorg. alze borghen . . van der losnisse tu quitene ende al wal scadeloes tu makene . . .

Drig. 2 Siegel; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

Die Brüder Symon und Gerd von Berntvelde und Dyderic Kempinc bekennen: dy losnisse, de wy ghelavet hebben alze borghen an Johanne Kyen ende synen erven in eynen apenen breve spretende van hundert olden guldenen seilden ende twelven, daer Tileman van den Haeghe eyn sakewolt inne is, dat uns dy vorg. Tileman nyt gebeden en hevet noch van unser weghene van der losnisse nyt thu dune en hevet noch uns von der losnisse nyt quiten en darf.

Orig. 3 Siegel; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

1380 Febr. 10 [die Scolastice virg. mart.].

[109

Wessel van der Kemenaden befundet die Urfehde des Hinrich, Sohn der Fennen to Nakate, gegenüber Kloster Asbeck.

Orig. Siegel, T. IV F. 3 P. 20 Nr. 89 g; hiernach gedruckt Darpe a. a. O.

I, S. 149 Nr. 233.

1382 Aug. 6 smensis Augusti die sextal Münster.

[110

Conradus de Westerhem, licenciatus in decretis, officialis curie Monasteriensis, bekundet, daß vor seinem Gerichte Gostia Hafen, Priorissin des Klosters Asbete zugleich im Namen ihres Konvents einer= und Johannes, Sohn des † Bernhardi sculteti to Hubertind, andererseits infolge einer auf Veranlassung des Johannis geschenen Vorladung erschienen sind und verhandelt haben in betress eines streitigen Hauses auf der Jurynghesstrate in Coesseld neben dem Hause Wesceli van der Kemenaden, Ps. St. Lamberti, das von dem Eigenhörigen des Stistes Vernhardus scultetus curtis to Hubertind und dessen Frau Alhendis erbaut sei und nach dessen Tode de iure iuxtaque communem patrie et specialiter dyocesis Monast. consuetudinem an das Kloster als an seinen Herrn gefallen wäre. Ohne Bezechtigung halte sein Sohn Joh. dieses in Besit, was dieser zu rechtsertigen sucht. Der Ossial erläßt das Interlocutionsurteil, daß die Priorin mit Recht das Haus beanspruche, dagegen Joh. kein Anrecht habe; unter Vorbehalt der Tagation der Untosten.

Acta . . . in ecclesia Monasteriensi in loco, quo ad reddendum iura pro tribunali sedere solemus . . . presentibus . . . Ottone Korf, Luberto de Rodenberge, Johanne de Bachem, Thiderico Bertoldynck, Conrado Walrawe, Conrado van Velen, Johanne Belebrugghe canonicis, Henrico Grone, Arnoldo Spenghe vicariis ecclesie Monasteriensis; Alberto Rygha presbitero, Bernhardo Cleyhorst judice temporali civitatis Monasteriensis, Johanne Swarte, Hermanno Cleyhorst civibus Monast.; Thiderico van den Vorwerke famulo, Hermanno Hobynck notario publico dyoc. Monast. et Arnoldo Könynck clerico conjugato.

Orig. Notariatsinstrument des Petrus Hohus clericus Monast. und besiegelt

mit abgefallenem Offizialatssiegel; T III F. 2 B. 13 Nr. 76 2.

1388 März 16 [feria secunda proxima post dominicam ... Judica]. [111

Tyleman van den Haghe giebt mit Zustimmung seiner Sohne Hynrikes, Johans und Rutgers auf Rat seiner unten genannten Freunde seiner Frau Elzeben, der Mutter der vorg. Söhne, eine Leibzucht: sie soll bis zu ihrem Tode zur Leibzucht haben das Gut to Busschynch mit der Kavenstede to Konnneghynch und mit der Volcynchorst, alles im Kspl. Boecholte, Bschst. Luderen (Bocholt, Liedern); außerdem den großen und schmalen Zehnten to Muessem (Mussum), teils im Kspl. Boecholte und teils im Kspl. Nede (Rhede), serner Weide für 4 Kühe in den Rawersesche in den Newynckele. Treibt sie keine Kühe darin, so soll man ihr dafür geben die rente van vyer soe weyden und 1 Stück Land an der Bargerweyde von 2 Malter Saat Roggen Bocholter Maaß, 1 Stück Land ebenso groß oppe den Houghne Esiche genannt dat Galgenstucke und die 4 besten Kühe, die sie selbst aussuchen darf aus dem Viehbestande (der Söhne); serner das jest von ihr bewohnte Haus mit Zubehör uppe der Ne by der muren, es sei denn, daß man ihr ein gleichs wertiges Haus erbaue, in welchem Falle sie das erste zu räumen hätte. Der Later und die Söhne geloben Einhaltung dieser Leibzuchtartikel.

Zeugen: Gert van Berntvelde die junghe, Rutger van Wexten und Arnt van

den Crentyre.

Alle siegeln mit Ausnahme R. von Werten. Orig. 6 Siegel; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

1390 Dez. 22 [crastino sancti Thome apostoli].

[112

Tyleman van den Haghe und seine Söhne Henrich, Johan und Rutgher geben ihrer Tochter bezw. Schwester Aleyde van den Haghen, Jungfrau in den meesten

cloester tho Bocholte, tot eenre afschedynghe vers vaderliken unde moderliken erven nachfolgende Renten: auf unser Brouwen misse to Buderiker (Büderich bei Wesel) markebe, als men scrift to latine Nativitas b. Marie virg., aus dem Gute Jumynch 15½ Schilla. Münsterschlag. Geldes und 1 Huhn, 2 Scheffel Haser; am selben Tage aus dem Gute tho Hoegynch 151/, Schill. Münsterschl. Pfge., 1 Huhn, 2 Schessel Hafer; auf S. Mertins misse aus bem Gute Hemmethnch 1 Molt Roggen Bocholter Maaß; ferner aus der Weide in den Awynkel auf S. Walburghe misse 3 gute geldrische Gulden; aus dem Gute Bulynch soll sie erhalten 1 vet verken, alzo gued, alze men dat mager umme enen guldene mochte kopen, ober sie darf 2 magere Schweine dahin senden, die man ihr dann mästen soll.

Orig. 4 Siegel; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

### 1391 San. 2 | crastino die circumcisionis Domini |.

1113

Gogwyn van Chemene, seine Frau Hadewich und ihre Söhne Diderick, Willem, Gogwyn, ihre Töchter Zue, Gostouwe und Neze verkaufen dem Tylemanne van ben Haghe eine Hosstätte binnen der Stadt Bocholte by der Schevenbrugghen, die ehedem die Mutter G.s v. G. von Johanne van Wecelo kaufte, und verzichten darauf.

Es siegeln G. v. G. und seine Frau. Orig. 2 Siegel; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

## 1392 San. 25 [ipso die conversionis sancti Pauli apostoli].

[114

Symon van Berntfelde u. Gerd van Berntfelde, Brüder, Herman van Depen= broke und Arnt van den Creytire bekunden, daß vor ihnen die Brüder Hinrich, Johan und Rutgher van den Haghe und ihre Schwester Elzebe bekannt haben, eine Scheidung ihrer väterlichen und mütterlichen Erbschaft getroffen zu haben. H. v. d. H. soll erhalten den Awynckel, den ehemals der Bater Tyleman van den Haghe ankaufte von Wolberte Bacaven den olden, und die Weiden u. Kämpe, die er von Everde van der Swanenborgh Ritter ankaufte, mit allen inzwischen zugekauften Erben zu beiden Seiten der Ale (Aa); jerner den Slach neben Vochunchkamp, das halbe Gut then Bachues und das seitens des Baters von Gerde Wysicheborde angekaufte Land; aber dieses halbe Gut und das Land muß er zunächst von seiner Schwester Elzebe einlösen mit 60 alten Schilden; außerdem die Bogtei der Büter Hopnch und Immynch nach dem Tode seiner Schwester Aleyde, Jungfrau in dem Kloster Bocholte; dazu nach dem Tode der Mutter Elzeben a) das Haus in der Stadt Brcholte an der Schevenbrugghen und b) 6 Scheffel Roggen Zehnt= Maaß, die jett Thyes ten Derde jährlich ausgiebt, und c) ein leppeken hoplandes an der Wulvekameren, worauf jährlich 1 1/2 Fuber Heu geerntet werden; d) 9 Tornesche Rente aus dem Hause der Chese Wolters in Bocholte by der nyen Kerken. Weiter= hin den Garten tho Enghesynch, den Hyrzekamp und 2 Acker Landes bei Essekynch u. den Hörigen Gerd tho Lestampe, wofür er aber seiner Schwester Stynen Dobbelmekers und deren Sohne Tylemanne 25 alte Schilde, die diesem Tyleman sein Vater noch schuldig war, zu bezahlen hat. — Johann soll erhalten: das Gut Bulynch, das Gut Bulynkate, und nach dem Tode der Mutter den Zehnten in Kipln. Bocholte und Rede und das Stück Land in den Rawersesiche an der Weide hinrikes van Depenbroke; dafür muß er aber seiner Mutter Elzeben jährlich bis zu ihrem Tobe 1 Molt Roggen Bocholter Maaß aus dem Gute Bulynch geben. — Rutgher joll erhalten: den Zehnten zu Burlo und Brune (Brünen), nach der Mutter Tod das Gut Busschnich und den Slach genannt due Pllendam und die Boltynchorft und bas von dem Vater van den van Horftlo angekaufte Land, die Kavestade tho Konyn= cynch; aus den 2 Zehnten muß er seiner Schwester Alende jährlich 1 Molt Roggen Bocholter Maaß geben. Ferner erhält er 2 Eigenleute: Johanne und Gerde Hemmetynch, Brüder. — Elzebe erhält: das Gut Hemmetynch, das halbe Gut then Bachues und das vom Bater von Wisschebarde angefaufte Land; doch kann ihr Bruder Hinrich dieses halbe Gut und das Land von ihr abkaufen mit 60 alten Schilden. — Elzebe, die Mutter, joll ihre Leibzucht über 2 Malter Saats landes u. über das halbe Gut then Bachues zu Gunften der Tochter Elzeben aufgeben und dafür wieder haben jährlich 6 Scheffel Roggen Zehnt=Maaß, die Thyes giebt, wie vorgeschrieben steht, das Leppelen honsandes an der Wulvekameren und die 9 Torneschen aus Ghese Wolters Haus. Nach ihrem Tode soll dies an ihren Sohn Hinrich sallen, wie oben. Sie soll alle ihre Rechte behalten. Noch einige andere Bestimmungen.

Es siegeln die 7 Männer.

Orig. Bon 7 Siegeln das 4. ab; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

### 1394 März 3 [in octava beati Mathie apost.].

[115

Johan Ledechganc u. Johan uten Benne einerseits und Henric van den Haghe und Rutgher van den Haghe, sein Bruder, andrerseits schließen eine Ubereinkunft wegen des vorgen. Henrix v. d. H. und dessen Frau Griten, der Schwester Johans uten Benne: Stirbt H. v. d. H. vor seiner Frau ohne Hinterlassung von Nachskommenschaft, so soll die Wittwe im Besitse aller seiner nachgelassenen Wobilien und Immobilien bleiben, solange bis der nächste Erbe Henrix ihr 100 alte Schilde ausdezahlt; dann sällt das von H. in die She gebrachte Gut an den nächsten Erben. Ebenso umgekehrt, wenn Grite eher sterben sollte; in diesem Falle nuß nach Bezahlung von 100 Gulden die Ritgist der Grite im Betrage von 450 Mt. Psige. ausdezahlt werden. Sollte Hillegart uten Benne, der Griten Mutter, vor Grite sterben, oder sollte den beiden anderen Kindern der Hillgarde: Johanne uten Benne u. Lizabetten nach dem Tode der Hillegarde noch irgendwie Gut ansterben, so soll das Ehepaar H. v. d. H. und Grite an der Teilung teilnehmen, doch zunächst joll ihnen die Mitgist von 450 Mt. ausbezahlt werden.

Orig. Bon 4 Siegeln das 3. ab; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

#### 1394 Şuni 28 [in vigilia sanctorum Petri et Pauli apost.].

**[116**]

Rutgher van den Haghe verspricht dem Hinrike van den Haghe, seinem Bruder, Schadloshaltung wegen seiner Bürgschaft gegenüber Herberte Roboldinch für 27 koepsmans Gulden; er kann sich ev. entschädigen an dem Zehnten tho Brune (Brünen), alzo alz ich ome den vercost hebbe, des ehn wederkoep is, ende des wederkopes en solen ich noch myne erven nicht doen, wy enne verrichten ende betalen Hinrike vorser. ende sinen erven desen hovetstoel vorser. ende den seade, den se daer umme leden hebben.

Zeugen: Gerd van Welschelo und Thnes then Derde. Drig. Siegel ab; T. III F. 2 P. 8 Rr. 71.

#### 1395 Juni 11 [ipsa die sancti Barnabe apostoli].

[117

Bitter van Raesselde Ritter, Johan van Wysichele, Willem van den Schonensberghe, Hinrich Tencinch, Richter zu Bocholte, Lambert due Wyse und Arnt due Wyse dessen Sohn, Bernt due Ledersnyder, Johan van Weeslo, Sweder van Rynghenberghe Pauwels Sohn, Thues then Derde, Hinrich Urdeman und Willem Seghelinch als Erbgenamen der Mueshemer (Musium) Warf zu Bocholte geben dem Rycwyne van Hegherade ein horncfen Lands von der Mueshemer Mark zwischen der Dudenborgh und dem Bezenkampe gegen einen Erbzins von 1/3, Pfd. Wachs, das R. jährlich auf Cstern den guten sunte Gerren tho siner luchtinghe in due terspels kerke tho Bocholte entrichten soll.

Es siegeln B. v. N. und H. Tendinch, Richter. Orig. 2 Siegel; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

## 1396 Eft. 16 [crastina die sancti Galli confessoris].

[118

Evert van Depenbroke gelobt Schadloshaltung dem Hinrike van den Haghe, Sohn Tylemans, und dem Bernde van Rede, Everdes Sohn, wegen ihrer Bürgsichaft für ihn gegenüber Bernd Urdemans für 29 koepmans Gulden.

Orig. Siegel ab; T. III F. 2 P. 8 Nr. 71.

# II. Archiv des Archidiakonats Billerbeck. (Siehe Bb. I, S. 263\*).

Nur vorhanden aus 14. Jahrhundert im

Tit. III: Gründe und Kolonate.

## 1359 Mai 6 [die Johannis ante portam].

Ludike Hake verzichtet auf alle Ansprüche an dem Erbe Brockman, Kipl. Wettsringen, Bschst. Haddrup, und bekennt, daß dasselbe zum Archidiakonat gehöre. Regest zu T. III F. 4 P. 4 Nr. 23 b; Orig. sehlt.

# III. Archiv des Stifts Borghorst. (Siehe Bd. I, S. 264\* ff.)

Tit. I: Obligationen.

Tit. II: Renten und Zehnten. (Dabei Kopien betr. Clerum secundarium.)

Tit. III: Rolonate und Grundbesitzungen.

Tit. IV: Privilegia, confirmationes, testamenta, statuta. Tit. V: Vogtei, Burse, Amtmann, Kirchen u. Schule.

Tit. VI: Rechnungen, Register, Protokolle.

Tit. VII: Prozesse.

#### 816-992.

[1

Annalistische Notizen.

[816] Anno Domini 816, ind. x., Ludowicus imperator, magni Caroli filius, anno eius tercio, convocato consilio in Aquisgrani palatio constitutionem quandam de vita canonicorum et sanctimonialium canonice degentium in duobus libellis tenendam observandamque percensuit.

[926] Anno 926 hyems valida et aspera et ultra modum prolixa. Ungari totam Franciam, Galliam, Alsatiam atque Alemaniam igne et gladio vastaverunt et Burchardus dux occiditur; et Hinricus rex habuit placitum magnum ad Wormatiam et Hermanno committitur Alemania et Liuthardo Anglia. Ipso anno nata est Hatewyga prima Burchurstensis abbatissa pridie Calendas Julii, tempore Renoldi octavi episcopi Monasteriensis.

Plurima Rennoldum commendat gracia fratrum. Hic dando zonam meruit sine fine coronam.

[935] Anno incarnationis Domini nongentesimo trigesimo quinto 18 Kalandis Januarii obiit Bernardus comes in Borchorst.

[968] Anno incarnationis Domini nongentesimo sexagesimo octavo. indictione 11, anno Oddonis regis secundi (!) huius nominis 33., imperii vero octavo (!), extitit initium Borchorstensis monasterii sanctimonialium, quod erat praedium comitis Bernardi, tempore Hilliboldi noni episcopi Monasteriensis, cuius tempore fuit in universo mundo maxima mortalitas hominum.

[969 ff.] Anno Domini nongentesimo 69 Adalbertus primus archiepiscopus Magdeburgensis ordinatur Romae a papa, sequenti anno Hatewiga prima Burchorstensis abbatissa ordinatur et velatur, quae et obiit nongentesimo nonagesimo secundo. Berta comitissa in Borchorst obiit nongentesimo 88, quarto Idus Martii.

Ropiar des 16. Ihdis., Tit. IV Fach 10 P. 68 Nr. 198h fol. 2 u. 3. — Die kursiv gedruckten Stellen stimmen wörtlich mit der Chronik des Florenz von

Wevelinghoven (vergl. Münst. Geschichtsquellen I, S. 12 u. 13) überein. Vergl. die gleichartigen, z. T. wohl aus anderen Vorlagen stammenden Notizen bei Niesert Urk. S. II, S. 20 u. Kindlinger Msc. II, 12 S. 76/77 (Staatsarchiv Münster); serner Erhard, Reg. zu den Jahren 935 u. 968, u. Diekamp, Suppl. Nr. 376, 476, 483, 530, 540.

## 974 Juni 28 [IIIIto Kal. Julii] Magbeburg.

[2

Kaiser Otto II. für Borghorst.

Transsumpt von 1310, T. IV F. 10 P. 68 Nr. 198a; hiernach gebruckt Erhard I, Nr. 63 (zu verbessern S. 50 Z. 6 [des Textes] von u. repperiatur). — Bergl. M. G. H. Dipl. II S. 101 Nr. 86. — Ein notarielles Transsumpt dieses Transsumpts von 1544 auf Perg. ebenda Nr. 198b.

### 989 Febr. 9 [V Idus Febr.] Arvite.

[3

König Otto III. entscheidet einen aus der Gründung des Mlosters Borghorst ent= standenen Streit.

Transsumpt in Urkunde des Erzbischoss Borchard von Magdeburg von 1310 (= Regest 13) in dem Kopiar 16. Ihdt., T. IV F. 10 P. 68 Nr. 198h, fol. 23 Nr. 28. — Nach dem Criginal im Staatsarchiv Magdeburg zulest gedr. M. G. H. Dipl. II S. 454 Nr. 52.

## 1131 (Nov. Dezember) [pontif. domini Innocencii pape anno secundo] Augerre.

Papst Innocenz II. bestätigt die Besitzungen der Magdeburger Kirche, darunter die Abtei Burchurst.

Transsumpt von 1310 März 28 (= Regest 14); T. IV F. 10 P. 68 Nr. 198k. Über Drucke, Patierung u. s. w. vergl. Finke Papsturkunden S. 14 Nr. 41. — Eine Kopie im Ropiar 16. Ihdts., ebenda Nr. 198h fol. 14 Nr. 19.

### 1233.

Bijchof Ludolf von Münster u. die Abte von Harbehausen u. Marienseld erlassen

als päpitl. Bisitatoren des Mosters Borghorst ein Statut. Unbesiegelter langer Pergamentstreisen, wohl gleichzeitig: T. V 3. 10 P. 87 Nr. 127. Gedr. nach Riesert'scher Abschrift bei Wilmans III, S. 167, Nr. 305, wo zu verbessern: 3.1: Anno gracie M'CC'XXXIII'; — de Holte schlt. 3.2: Hersvethet et de campo — auctoritate domini pape visitantibus; S. 168: que ipsam procuret in horis divinis; der Eat "Rogamus . . . bis seminet" sehlt; 3. 2: dominabus expedite; 3. 3: ad requirendos redditus mittat, qui si protestati; 3. 4: coram nobis; 3. 5: donec exquirat; 3. 8: dominus Anselmus . . . Rothardo; 3. 9: domini; 3. 10: corum tamen, quorum; 3. 11: precipimus, ut; 3. 13: minuta seu infirma; in ebdomada; 3. 14: dare poterit . . . ammonita; 3. 18: vestes rugatas; 3. 21: aliqua dominarum de conventu; 3. 22: privatum se sciat; 3. 23: ad curiam ipsum transmittemus; 3. 24: penam eundem subiturum; 3.25: quasi qui in causa sua emerit, dominabus irrogare presumat, ne . . . durius ulicisci . . .; 3. 27: Rothardus; 3. 29: que in publico; 3. 30: sit in pa. ct a.; 3. 31: ille quoque irritum fecerunt votum, sicut eis statuimus, faciant. Rogamus autem abbatissam, ut talem sibi capellanam assumat, que inter ipsam et conventum iurgia non seminet. Item precipimus puellas . . .; 3. 32: emmunitatem; 3. 33: ut Johannes sacerdos statim post; 3. 35; fide jehlt . . . cuncta se servaturum . . . recidinaverit; 3. 36; quod iam pridem; 3. 37; verba schlt; quociens; 3. 38; nichil; 3. 40: Sciendum eciam, quod . . .; 3. 41: Statuimus, ut sacerdotes Jo (Lück . . . Loch im Perg.) nitatibus et presente defuncto non . . .; 3. 42: Literam istam precipimus, womit neuer Absak (ale Schluß) beginnt; 3. 43: in communi erario . . . in conventu recitari et districte . . .

Eine Ropic im Ropiar 16. Ihdis. T. IV F. 10 P. 68 Nr. 1981 fol. 2 Nr. 4.

1262 (1261) März 20 [XIII Kal. Aprilis].

[6

Gerhardus, Postulierter der Münsterischen Kirche, bekundet ein Synodalstatut. Kopie 17. Ihdts. (vergl. zu T. II); gedr. Wilmans III, S. 359 Nr. 688.

1271.

[7

Graf Otto von Ravensberg überläßt die Bogtei über das Stift Borghorst an die Burgmänner zu Steinfurt, solange bis daß der Erzbischof von Magdeburg die

Edlen zu Steinfurt damit belehnt haben werde.

Kopie im Kopiar 16. Ihdts. T. IV F. 10 P. 68 Nr. 198h fol. 1; gedruckt Niesert Urk. S. IV S. 327 in der Anmerkung. — Ferner Regest einer im Repert. zu T. V J. 10 P. 81 Nr. 211a verzeichneten Kopie, die gedruckt bei Niesert Urk. S. IV S. 327; vergl. Wilmans III S. 455 Nr. 872.

1284 (1283) März 22 Münster.

[8

Das Domkapitel in Münster verkauft eine Rente an das Stift Borghorst.

Nos Walramus Dei gratia prepositus, Brunstenus decanus totumque Monasteriense capitulum omnibus presens scriptum intuentibus notum facimus, quod, cum urgentia debitorum onera nobis communiter imminerent, concordavimus in hoc omnes et singuli tam prelati quam canonici ecclesie nostre, quod de consensu venerabilis patris ac domini nostri Everhardi, ecclesie nostre Monasteriensis episcopi, abbatisse et conventui secularis ecclesie in Borchorst vendidimus pro quadraginta quinque marcis pensionem seu redditus trium marcarum Monasteriensis monete ipsis et corum successoribus ex nostre bonis ecclesie singulis annis persolvendos in perpetuum sine more dispendio in vigilia exaltacionis, videlicet sancte Crucis, et hoc idem fraude et dolo exclusis promisimus et presentibus promittimus bona fide. Recognoscimus eciam tenore presentium nos huiusmodi quadraginta quinque marcas nobis numeratas recepisse totaliter et easdem pro magna nostre utilitate ecclesie in empcionem officiorum Dale et Aldorpe, que officia a Theoderico de Schonebecke milite et suis liberis emimus, convertisse. In cuius rei testimonium tam venerabilis patris et domini nostri Everhardi, nostre Monasteriensis ecclesic episcopi, quam nostris sigillis presens pagina communitur. Porro nos Everhardus, Dei gratia ecclesie Monasteriensis episcopus, recognoscimus et presentibus protestamur, predictum venditionis contractum de expresso consensu nostro processisse, ob quam causam etiam ad petitionem eorundem prepositi, decani et capituli sigillum nostrum huic scripto apponi fecimus in evidens testimonium premissorum.

Datum Monasterii anno Domini M°CC° octogesimo tercio, XI Kal. Aprilis. Transsumpt in Urkunde des Bischofs Ludwig von 1348 (= Regest 44); Fach 10 "Abgelegte Obligationen"; Kopie im Kopiar 16. Ihdts., T. IV F. 10 P. 68 Nr. 198h

fol. 30. — Zu dem Inhalt vergl. Wilmans III, Nr. 1238 u. 1239.

1286 Juli 24 [Borghorst].

[9]

Balduin von Steinfurt verkauft eine Kornrente an Borghorst.

In nomine Domini, amen. Nos Baldewinus de Stenvorde et Elizabet eius uxor legitima universis et singulis tam presentis quam future etatis hominibus, ad quos presens scriptum pervenerit, notum facimus, quod de consensu expresso liberorum et heredum nostrorum, Ludolphi videlicet primogeniti nostri, Lize, Elizabet et Lutgardis, iuste et legalis vendicionis titulo vendidimus venerabili domine Mechildi abbatisse et eius conventui in Borchorst decem malta (!) annone, quinque malt siliginis et quinque malt ordei per mensuram Monasteriensem, que media mensura nuncupatur, ex bonis nostris Marcwerdinc et Spenningbergh pro quadraginta marcis Monasteriensis monete, quas quadraginta marcas numeratas nobis recognoscimus totaliter recepisse et in redempcionem decime nostre in Hewen, que Johanni de Uppenberghe impignerata fuerat, convertisse. Huiusmodi annuam pensionem decem malt annone, ut predictum est, ipsi domine abbatisse et conventui in Borchorst eorumque successoribus a nobis et nostris heredibus ex dictis

nostris bonis in crastino beati Martini hyemalis laboribus, expensis et vecturis dictarum curiarum singulis annis sine diminuicione qualibet in perpetuum persolvendam, plenum ius et dominium requirendi et percipiendi dictam pensionem annone de dictis curiis nostris in ipsam dominam abbatissam et eius conventum in Borchorst eorumque successores bona fide omni fraude et dolo exclusis tenore presencium transferentes. Si vero accideret, quod occumberet casu contingente, quod Deus avertat, quod dicte curtes spoliis vel rapinis et incendiis devastarentur, volumus et promittimus, quod nichil de [c]uriis nostris requiremus vel percipiemus sive peticionem sive alio quocunque nomine, antequam de dictis decem malt, videlicet de curia nostra Marcwordinc quinque malt siliginis et de curia nostra Spenningbergh quinque malt ordei medie mensure, ut est predictum, predictis abbatisse et conventui fuerit plenarie satisfactum, sed quamdiu dicte nostre curie in vigore suo permanserint et non fuerint devastate, ut predictum est, consueta, peticionem sive exactionem suis terminis sine contradictione cuiusquam per-Acta sunt hec in domo domine abbatisse anno Domini M<sup>c</sup>CC<sup>o</sup> octogesimo sexto, in vigilia Jacobi apostoli, presentibus dominis Johanne, Gosvino, Egidio, Reynero sacerdotibus et omnibus dominabus ibidem; Ludgero de Millete, Hermanno et Richardo dictis de Lecden, et Sandero de Heydene militibus; Johanni et Gerardo dictis de Wullen fratribus, Winando Dansevot, Johanne de Brederec, Bertoldo de Vifhus, Ludolfo et Reynero Wulf ministerialibus nostris, domino Hermanno de Haltesbergh ministerialibus (!) ecclesie in Borchorst et aliis quam pluribus fidedignis. In cuius rei testimonium tam nostris quam reverendi patris domini nostri Everhardi, Monasteriensis episcopi, et ecclesie Monasteriensis sigillis presens pagina communitur. Et nos Everhardus, Dei gratia episcopus, et capitulum Monasteriense recognoscimus per presentes ad peticionem nobilis viri domini de Stenvordia et cius uxoris Elizabet et liberorum et heredum eorundem expressorum sigilla nostra presenti littere appendi fecimus in evidens testimonium premissorum. Datum anno et die predictis.

Transsumpt in Urkunde des Bischofs Ludwig von 1348 (= Regest Nr. 44);

Fach 10 "Abgelegte Obligationen".

1290 Mai 12 sferia sexta post ascensionem Domini]. [10 Die Übtissin von Borghorst überweist an 2 Stistsdamen Güter.

Trig., Siegel von rotseidenen Fäden ab; T. III F. 8 P. 24 Nr. 75a: hiernach gedruckt Wilmans III S. 730 Nr. 1402. — Kopie im Kopiar 16. Ihdts. T. IV F. 10 P. 68 Nr. 198h fol. 28; eine deutsche Übersetzung ebenda fol. 31.

 $1297. \quad \cdot$ 

Graf Otto von Ravensberg bittet den Erzbischof von Magdeburg, seinen Schwager Baldewin von Steinfurt mit der Bogtei über B. zu belehnen.

Ropie im Kopiar 16. Ihdts. T. IV F. 10 P. 68 Nr. 1981 fol. 1 unter Nr. 2. — Regest einer im Repert. T. V F. 10 P. 81 Nr. 211a verzeichneten Kopie 16. Ihdts., gedruckt Niesert Urk. S. IV S. 329 ff. (sehlt bei Vilmans).

1310 März 27 [VI Kal. Aprilis] Magdeburg. [12

Erzbischof Borchard von Magdeburg transsumiert die Urkunde Kaiser Ottos II.

für Borghorst von 974 (= Megest 2).

(Gleichzeitige Kopie oder Drig. mit abgeschnittener Siegelstelle auf Perg.; T. IV F. 10 P. 68 Nr. 198a; hiernach gedr. Erhard Cod. dipl. I, S. 49,50 Nr. 63, wo zu verbessern S. 50 J. 5 v. u. repperitur (statt reparandis) u. J. 3 v. u. frui (statt perfrui). Notarielles Transsumpt des Gauzen von 1544 auf Perg. ebenda Nr. 198b; serner Kopie im Kopiar 16. Ihdts. ebenda Nr. 198h fol. 13.

1310 März 27 [VI Kl. April.] Magdeburg. [13]
Derielbe transjumiert die Urfunde Ottok III. betr. Bereharit von 980 (- Regist

Derselbe transsumiert die Urkunde Ottos III. betr. Borghorst von 989 (= Regest Nr. 3).

Nopie im Kopiar 16. Ihdts, T. IV F. 10 P. 68 Nr. 198h fol. 23.

## 1310 März 28 [V<sup>0</sup> Kal. April.].

[14

Erzbischof Borchard von Magdeburg transsumiert das Privileg Innocenz II. von 1131 (= Regest Nr. 4) für die Magdeburger Kirche. Orig. Siegel ab; T. IV F. 10 P. 68 Nr. 198k.

## 1311 Febr. 4 [feria quinta post purificacionem b. Mariae virg.].

[15]

Godwinus, Kanonikus in Burchorft als vom Erzbischof von Magdeburg bestellter Profurator, an Hilligardis de Rouwen, Alheidis de Cldendorpe 11. Margareta de Willite, Kanonissen in B. Da sie bereits länger wegen Treubruchs (fidei violacionem) durch die Abtissin Lutgardis von ihren Amtern und Benefizien suspendiert sind, ohne daß sie gehorsam geworden wären, giebt er ihnen noch 8 Tage dazu Zeit, andernsalls seien sie ab ingressu ecclesie suspendiert. Der Alheidis, wegen ihres besonderen Ungehorsams, da sie die Schlüssel der Thesaurarie zurückehalten hat, sodaß die Reliquien u. Paramente nicht bei dem Gottesdienste exponi können, befiehlt er unter Androhung der Exfommunikation, binnen 3 Tagen die Schlüssel zurückzustellen. Es siegelt der Pleban in Borchorst Johannes.

Orig. Siegelrest; T. IV F. 10 P. 70 Nr. 200g; Kopie im Kopiar 16. Ihdis.

cbenda P. 68 Nr. 198h fol. 6 v Nr. 11.

## 1317 März 14 [feria secunda post Laetare].

[16]

Bischof Ludwig von Münster bekundet den Synodalbeschluß, wonach den Laien jede Einmischung in kirchliche Dinge verboten wird und 2 Kirchenprovisoren eingesetzt werden sollen.

Ropie des 17. Ihdis. (vergl. zu Tit. II), aus der 1486 gedruckten Sammlung . der Münst. Synodalbeschlüsse; beginnt: Quia summum in redus . . . Frequens itaque . . .; vergl. Kreis Coesseld S. 9 (225\*).

## 1318 Febr. 11 | crastino beate Scolastice virg. |.

[17

Hinricus Hengin, Richter in Horstmare, . . . (unleserlich) und Ludewicus Soneborn, Knappen, versprechen dem Kloster S. Nicomedis (Borghorst) Bährschaft wegen einer Rente von 8 Scheffel Roggen aus Ackern in Holthusen, Bschft. tho Wirsch (Rspl. Tarfeld).

Drig. ganz verblaßt; von 3 Siegeln die 2 letzten erhalten; T. III F. 8 P. 21

Mr. 67.

## 1318 Oft. 10 [in die beati Gereonis].

[18]

Erzbischof Borchard von Magdeburg an die erwählte Abtissin Beatrix von Borg= horst: Die von ihm mit der Visitation des Klosters beauftragten Hendenricus, Propst von St. Severin in Köln, u. . . Scholaster St. Cassii in Bonn hätten ihm berichtet, daß die Abtei bereits so lange einer Abtissin entbehrt habe, daß nach den Bestimmungen der kanonischen Gesetze die Collation der Abtei an ihn devolviert gewesen sei und daß sie wegen ihrer Verdienste die Adressatin in seinem Namen providiert hätten. Nach= dem jest diese Provision in dem Kapitel publiziert sei und von dem Kapitel an= genommen, sei er von der Thesauraria u. dem Konvent gebeten, diese Provision zu bestätigen. Er werde dies am nächsten St. Johannistage in Magdeburg thun. Bis dahin genehmigt er ihre Administration der Abtei.

Drig. Siegel an rotgelben Seidenfäden, T. IV F. 10 P. 71 Nr. 201a; Ropte

im Ropiar 16. Ihdts. ebenda B. 68 Nr. 198h fol. 24.

## 1319 Juli 15 [in festo divisionis Apostolorum] Magdeburg.

Erzbischof Borchard von Magdeburg an die erwählte Abtissin Beatrix von Borg: horst: Da sie selbst zur Erhaltung der Konfirmation nicht zu ihm kommen könne, jo jende er den Hinricum ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini, damit dieser sie unter den üblichen Feierlichkeiten in ihrer Würde bestätige.

Ropie im Ropiar 16. Ihdts. T. IV F. 10 P. 68 Mr. 1984 fol. 24v.

[19

1319 Aug. 5 [ipso die Oswaldi regis et martiris] in ecclesia Borchorst. [20

Frater Henricus de Bokenhem fratrum heremitarum ordinis sancti Augustini als Deputierter des Erzbischofs Burchard von Magdeburg an Beatrix de Benthem, Kanonissin in Rolinchusen, Kölner Diözese (Rellinghausen, Essen), und erwählte Abtissin von Borghorst: Nachdem die üblichen Formalitäten ersüllt sind, providiert u. konsirmiert er sie als Übtissin u. investiert sie per librum, quem manu teneo.

Drig. Notariatsinstrument des Wilhelmus de Odinch, clericus Monast. dioc.; besiegelt mit Siegel des H., Siegel ab; T. IV F. 10 P. 71 Nr. 201 a.

1320.

Littera Ludolphi et Hermanni Palster, worin dem Stift Borghorft ihr Recht

an dem Erbe Wuwerfing, Bichft. Wilmsberg, abgetreten wird.

Regest im Repert. zu T. III F. 8 P. 10 Nr. 15 h, mit dem Vermerk "sehlt". Desgl. Regest in dem Repert. von 1796 (T. VI P. 111 Nr. 238) S. 160 (liest Bulverkinck).

1322 Juni 18 [feria sexta proxima ante festum nativitatis b. Johannis bapt.] Nienborg.

Theodericus de Ramesberg, Ritter, eastrensis in Nyenborg, verkauft mit Zusstimmung seiner Erben, nämlich Theoderici plebani in Epe, Johannis, Gerardi, Frederici, Brunsteni, Bertradis, dem Anappen Svedero dieto Hoze 14 Acer, die dieser und seine Erben von ihm ewig zu Lehen haben sollen, bei der Villa Scopinghen (Schöppingen), die durch den Tod der Evennsten upper Beke an ihn gesallen sind, und verspricht Währschaft. Ferner belehnt er den Svederum "an manstat". Für sede spätere Belehnung mit sedem einzelnen Acker müssen an ihn 3 Schillinge Wünst. Pfge. pro herwadio entrichtet werden. Es siegeln Th. de R. u. sein Sohn, der Psarrer in Epe.

Datum . . . Nyenborg presentibus Hinrico de Lon, Gerlaco et Hinrico fratribus de Vullen, Hermanno de Ghymete, Lutberto de Langhen, Gerardo dicto Echolt famulis.

Drig. 2 Siegel ab; T. III F. 8 P. 24 Mr. 78a.

1322 Juli 2 [feria sexta post commemoracionem sancti Pauli apost.]. [23

Binandus dietus Pancevoth verkauft im Einverständnis mit seiner Frau Jutthe u. seines Bruders Johannis der Conegundi de Bermetvelde, Kanonissin in Boreshorst, das Erbe ton Esche, Kipl. Borchorst, sür 70 Mt. Münst., und giebt es (dietamque domum porrexi in feodo) zu Lehen dem Theoderico, Schus des Ritters Erponis de Rene, u. dem Hermanno, Sohne des Swederi de Bardwic. Er behält sich das Recht der Beschnung dieses Erbes vor, quousque ipsa Conegundis jus proprietatis de manu superiori sidi comparare poterit et habere, quo habito infeodacioni mee ad voluntatem eius simpliciter resignado. Er verzichtet in die Hände der genannten Conegundis, des Ritters Erponis de Rene u. Hermanni pledani in Borchorst auf das Erbe; er gelobt Währschaft, und quod Henrieum colonum memorate domus ad omni fideiussione et promisso, quo se pro me obligavit, indempnem per omnia conservado. Er bittet (imperavi!) den Ludosphus domicellus de Steynvorde mit zu siegeln.

Datum . . . in presentia . . . Erponis de Rene militis, Hermanni plebani predictorum, Egidii canonici et Johannis cappellani in Borchorst, Wieboldi de Benthem, Rissardi de Lecden, Ludolphi de Selen, Ecberti de Methelen dicti Steneken, Reyneri dicti Wolf, Ottonis dicti Vos, Rissardi dicti Slummer, Henrici dicti Knop, Hermanni de Laye, Ecberti de Hardop, Ludolphi dicti Gropen et Hermanni de Bardewic predicti, quos omnes ego una cum sepedicta Conegundi elegi ad ius omagii, quod in manstat vulgariter nuncupatur.

Orig. Siegel ab; T. III F. 8 P. 6 Nr. 8a.

1323 Mai 1 [dominica ante ascensionem Domini nostri]. [24 Ludolphus nobilis, domicellus de Stenvordia, bekundet, daß vor ihm Winandus dictus Dancevoth, bessen Bruder Johannes, seine Frau Jutta u. ihr ältester Sohn

Wynandus den Hof Provestinchof, Kipl. Borghorst, mit dem Burrichte dem Kapitel in Borghorst für 80 Mt. Münst. Pige. verkauft haben u. darauf vor seinem Ge-

richte, dem vryestol, verzichtet haben.

Presentibus . . . Baldewino canonico maioris ecclesic Monasteriensis fratre nostro; Erpone de Rene milite; Johanne de Vullen, Johanne de Detten. Ecberto de Metelen, Ryshardo de Scevene, Ludolpho et Baldewino fratribus dictis de Zelen. Ottone dicto Vos et Svedero et Hermanno filio suo dictis de Bardewich, famulis.

Drig. Siegel ab; I. III F. 8 P. 6 Mr. 11 a.

1325 April 15 [XVII Kal. Maii] Avignon.

25

Papst Johann (XXII.) an den Scholaster der Soester Kirche: besiehlt ihm, die Abtissin u. das Kapitel zu Borghorst gegen Angrisse und Verunrechtungen zu schützen.

Datum Avinione XVII Kl. Maii pont. nostri anno nono. (Bleichzeitige Mopie; T. V F. 10 B. 81 Br. 211tz. — Bergl. Regest 28.

1327 Juni 16 [crastino beati Viti martiris].

[26]

Chfridus Propst, . . Dechant und das Kapitel des Domes zu Münster, tauschen mit Zustimmung Johannis dieti Bus dapiseri nostri mit der Abtissin und dem Konvent des weltlichen Stifts Borchorst die Huse Kothardinch in der Wyersch, Kipl. Darvelde (Darseld), gehörig ad officium einsdem Johannis dietum drotsetammet, mit den zugehörigen Leuten aus u. erhalten dasür zurück die Huse Luttikenlurde, gelegen upper Berolve, Kspl. Byllerbeke, als Zubehör des Drostamtes.

Orig. Siegel des Propstes erhalten. T. III F. 8 P. 21 Nr. 70.

1328 Januar 6 [in den hillegen daghe to druttenden].

[27

Ludolf Herr zu Stenvorde giebt mit Zustimmung seiner Frau Pernetten und seiner Söhne Ludolses u. Baldewines dem Kapitel zu Borchorst das Amt, genannt dat Sunder ammet, dat uns Arnolt van Borchorst gas unde rechtlicke uppleet mit sinen wive unde kindern . . . vor der abbatissen unde den juncvrowen des stichtes van Borchorst, dar he dat vorghenomet ammet van hadde tho denstmanne gude, u. verzichtet darauf.

Orig. Siegel ab; T. III F. 24 P. 24 Nr. 76a.

1328 Febr. 17 [in capite jejunii].

[28]

Aspelanus, clericus civitatis Osnaburgensis, procurator Johannis de Bersen famuli dicte civitatis unacum Alberto dicto Prebendarius, vicarius dicte eccl. Susatiensis, macht vor dem Scholaster der Soester Kirche, Kölner Diöz., u. dem anwesenden Notar Johannes dictus Predendarius in dem Prozesse der Abtissin und des Kapitels zu Borchorst gegen seinen Heren bez. der Hussage. Die Hussage. Kipl. Ste. Katerine virg. dicte civitatis, genannt Brochus, eine Aussage. Die Hussage gehöre seinem Heren, der sie von dem Grasen von Ravensberghe zu Lehen habe u. länger als 30 Jahre besite zugleich mit seinen Borgängern Luberto de Linge und dessen Later. Beil das Kloster unrechtmäßiger Beise die Huse beauspruche, appelliere er an den apostolischen Stuhl.

Ropie (Datum per copiam sub sigillo iudicis), I. V J. 10 P. 81 Nr. 211 tz.

1329 Febr. 24 [ipso die Matthye apostoli].

[29

Johannes de Dinglaghe Ritter, Hermannus de Sutholt Knappe u. dapifer und die Castellani in Bechta bekunden, daß vor ihnen Henricus, Sohn Werinberti de Haghestede, und Johannes de Erlethe dietus Staure (?) mit den Ossisialen u. Profuratoren des Klosters Borchorst, nämlich dem Priester Godsrido, Benesiziat in dem Kloster, u. dem Svedero famulo dieti monasterii erschienen sind u. daß die ersteren von der Abtissin u. dem Konvent den Hof Haltheren (Halter, Kr. Bechta?) gegen bestimmte Abgaben gepachtet haben.

Besiegelt mit dem Siegel der Burgmänner in Vechta und dem des Knappen

Hermanni de Sutholt, dapiferi in Bechta.

Orig. 2 Siegel ab; T. III F. 8 P. 21 Nr. 66.

Isonuar 10 [ipso die benti Pauli primi heremite]. [30 Der Edelherr Ludolphus, dominus in Stenvorde, verspricht ebenso wie Johannes de Tetten miles, Johannes dietus Balshagen, Svederus de Bardewiie u. Jacobus officiatus famuli — lettere unter Eid — dem Kapitel in Borchorst, daß Johannes de Bullen Sophne uxoris sue potens esse debent, daß sie binnen 2 Jahren auf die Hufe Dudinchove, Kipl. Lare (Laer), die Joh. versaust hat, Berzicht leistet. Andernsalls geloben sie Einlager auf 6 Bochen, innerhalb welcher Frist dann der Berzicht geschehen oder Joh. schwören muß, quod diete sue coniugis impotens sit ad resignandum mansum. Nach Ablauf dieser 6 Bochen geloben sie 40 Mt. Winst. Pige. zu zahlen. Ludolf siegelt.

Drig. Siegel ab; T. III F. 8 P. 21 Nr. 65.

1331 Januar 10 sipso die beati Pauli primi heremite]. [31 Beatrix, nobilis matrona, Abtissin in Borchorst, und Ludolphus vir nobilis, dominus in Stenvorde, befunden, daß vor ihnen der Knappe Johannes de Wullen die Huse Tudinchove, Kspl. Lare (Laer), dem Stiste für 33 Mt. Münst. Psge. verfaust hat.

Presentibus Johanne de Detten milite; Johanne dicto Walshagen, Thyderico dicto Bunstorp, Svedero de Bardewiic et Jacobo officiato, famulis.

Drig. 2 Siegel ab; T. III F. 8 P. 21 Nr. 65.

- 1331 September 17 [feria tercia proxima post exaltacionem s. Crucis] Magdeburg.

  Crzbischof Otto von Magdeburg belehnt den Edeln Ludolph von Steinfurt.

  Beglanbigte Kopie 18. Ihdts., I. V F. 10 P. 81 Nr. 211 b, wonach gedruckt Niesert Urf S. IV, S. 334.
- Ungela de Swansbolle Pröpstin, Lyza de Boclo Thesauraria und das Kapitel des Stifts Borchorst geben ihrer Übtissin Beatrix de Benthem das Recht, die von ihnen von Johannes de Bullen, Knappen, seiner Zeit angekauste Huse Tudinchove, Kspl. Lare (Laer), die zu dem Eigentum der abbatia ecclesie in Borchorst gehört, sederzeit für die Kaussumme von 33 Mt. Plünst. Pfge. zurückzukausen. Crig. Siegel ab; T. III F. 8 P. 21 Nr. 65. Vergl. Regest 31.
- 1336 Jan. 27 [sabbato post conversionem beati Pauli apost.]. [34]

Die Pröpstin Stephania, Thesauraria Gertrudis und die Kanonissen Alhendis, Sophia, Kunegundis, Engela, Mechtildis, Margareta, Hillegundis, Elizabeth, die Kanoniser Hermannus, Hinricus u. Rishardus sowie das ganze Kapitel in Borchorst teilen dem Erzbischof Otto von Magdeburg mit, daß sie, da insolge Todes der Abtissin Beatrix de Benthem 1335 feria sexta post Lucie virg. et mart. und ihres Begräbnisses feria tercia post Lucie die Abtei erledigt gewesen sei, auf sabbato post conversionem sancti Pauli apostoli 1336 eine Reuwahl anberaumt hätten. Aus der kanonisch und mit der üblichen Feierlichkeit geschehenen Wahl sei die Mitkanonissin Tentmodis de Grafsschaph hervorgegangen, um deren Bestätigung sie bitten.

Ropie im Ropiar 16. Ihdts., T. IV F. 10 P. 68 Mr. 198h fol. 29.

1336 Mai 17 [crastino octavarum ascensionis Domini]. [35] Cunegundis, Abtissin von Essen, beautwortet die Anfrage der Abtissin in Borgshorst, an canonicae nostrae (sc. in Essen) in nostra ecclesia de consuetudine et de iure obedientiam nobis facere tencantur, dahin, quod predictae nostrae ecclesiae canonicae in approbatione nostrae electionis nobis obedientiam non fecerunt nec de consuetudine nostrae ecclesiae predictae facere tenebantur, sed nobis, postquam munus approbationis nostrae electionis impartitum fuerit, obedierunt et teneantur obedire tamquam praelatae in omnibus licitis et honestis.

Ropie im Kopiar 16. Ihdts., T. IV F. 10 P. 68 Mr. 198h fol. 7 Mr. 12.

1336 Juni 2 [ipso die dominica infra octavam Corporis Christi] Horstmar. [36]

Bertoldus de Langhen, Anappe, verkauft mit Zustimmung seiner Frau Gertrudie dem Rennero de Wullen u. Henrico dicto Moghen, Bürgern in Steinsurt, einen Kamp bi den Tummetherebroke, Bischst. Veltorpe (Veltrup), sür 15 Mk. Nünst. Pige., ita videlicet quod unam novam cratheram immaculatam domui dicte Jessinc pro pensione campi iam dicti singulis annis in vigilia sancti Martini episcopi ministrabunt. Henricus kann innerhalb der nächsten 6 Jahre am Vorabend d. Mychaelis de domo Jessinc predicta ipsum campum . . . pro totali pecunia supradicta redimere, arboribus tamen et lignis ipsius campi . . . per ipsos emptores prius depositis penitus et evulsis. Versäumt er den Rückfauf des Kampes in dieser Frist, so emptores prenotati eundem campum jure hereditario in perpetuum libere possidebunt.

Datum in Horstmaria presentibus Hermanno de Ghemen judice, Svedero de Monasterio, Everhardo de Molendino, Thyderico de Soneborne, Johanne de Holthusen scabinis, Hermanno fratre ipsius Everhardi de Molendino predicti, Hermanno van der Anghere, Gerhardo dicto Storthecule, Johanne

Grauhart, Lutberto Saac et Rodolpho de Heec. Orig. Siegel; T. III F. 9 B. 36 Mr. 156c.

1338 März 12 [ipso die beati Gregorii pape].

[37

Johannes de Tetten, Ritter, und dessen Sohn Thomas de Tetten, Knappe, verkausen mit Zustimmung ihrer Frauen Agnetis u. Margarete sowie des Sohnes Johannes (des Thomas) der Abtissin und dem Kapitel des Stists Borichorst den Hos Talmolen, Kipl. Borichorst, für 140 Mt. Münst. Pige. und verzichten darauf.

Presentibus... Godefrido de Schevene, Johanne dicto Steen, Theoderico de Wulfhem, Cesario in Bardewich, Rishardo dicto Mur, Hinrico et Lefhardo dictis de Morsbeke, Hinrico de Bardewich, Hinrico Coco, Godefrido filio Walteri de Holthusen, famulis.

Orig. 2 Siegel; T. III F. 8 P. 5 Nr. 6a.

1338 Nov. 5 [feria quinta proxima post festum Omnium Sanctorum]. [38]

Stephania Pröpstin, Gertrudis Thesauraria u. das Kapitel des Stists Borghorst bekunden, daß die Abtissin des Stists eine von dem Kapitel dazu bestimmte Person mit dem dem Kapitel gehörenden Hose Talhos u. der Hufe Talmolen, Kipl. Borghorst, belehnen müsse. Stirbt diese Person, so hat das Kapitel eine neue zu wählen, die dann ebenfalls von der Äbtissin zu belehnen ist; hiersür hat das Kapitel der Äbtissin als herwadium & Wk. Nünst. Pige. zu entrichten.

Drig. Siegel ab, beiliegend; T. III F. 8 P. 5 Mr. 6c.

1338 Nov. 5 [feria quinta proxima post festum Omnium Sanctorum]. [39]

Demodis, Abtissin des weltlichen Stifts Borghorst, überträgt auf Bitten des Kapitels diesem den Talhoj u. die Huse Talmolen, Kipl. Borghorst, die bisher zu der Abtei (abbatiam) gehörten, unter Vorbehalt des Belehnungsrechtes dieser Güter an eine von dem Kapitel vorgeschlagene Person, wogegen sie pro herwadio zut. erhält. Trig. Siegel ab; T. III F. 8 V. 5 Nr. 6 b.

1338 Dez. 8 [feria tercia post Nycolai] Berg (in Monte). [40]

Bedefindus, dominus de Monte et nobilis ecclesie Myndensis advocatus, bekundet, daß vor ihm u. einigen seiner castrenses (herhardus villicus de Bolbertinchusen, Hermannus de Bolberverdinghen, Johannes Heghere u. Engelbertus dessen Sohn, serner Engelbertus Bekennan eidlich bestätigt haben, daß Chertrudis, Tochter des † Arnoldi de Horfoten, und dessen Söhne Engelbertus und Arnoldus sowie seine Tochter Bertradis, serner Arnoldus eius filiaster, diete Bertradis sue filie filius, dem b. Nycomedo, der Abtissin Dethmodi u. dem Stist in Borchorst, Wünst. Diözese, als Eigenhörige gehören.

Drig. Siegel ab; T. III F. 8 P. 21 Mr. 69.

274\*

1344 August 13 [des vrydaghes vor unser Vrowen daghe, also se to hymele vor]. [41

Bertold van Langen, Knappe, verkauft mit Zustimmung seiner Frau Gosthen u. seiner Kinder Rolves, Bertoldes, Godiken u. Eristinen das Erbe to Pessingh, Kipl. Steynvorde, Bschst. Velttorpe (Steinsurt, Veltrup), der Abtissin Demode to

Borghorst für 150 Mt. und verzichtet darauf.

Zeugen: Herman van Lecden, Kirchherr zu Borghorst, Ryshard van den Scheven, Henrich van Haghen, Kanoniker zu Borghorst, Renner, Kirchherr tor Nyenkerken by Benthem, Gerlach van Rede, Amtmann der Abtissin von Borghorst, Herman van Alen, eyn berichtere der capellen sunte Rycolaus, Werner Schinckinch, Godike van Plunskere, Berent van Lunne, Jacob Heren Bakes (!), Henrich Hoginch, Ludolf van Graschap, Rolant van Wolttorpe. Es siegeln B. v. L. und sein Sohn Rolf. Drig. 2 Siegel; T. III F. 9 P. 36 Nr. 156a.

Wernerus mit seiner Frau Alhendis und Lambertus, Brüder de Oldenborgh, verkausen die Lehnware des Erbes thon Unenhus in concivio Zuthenem, Aspl. Phenkerken (Sutrum, Neuenkirchen), den Brüdern Ludolpho u. Remberto, genannt (Vropen, für 6½ Mt. und geloben Währschaft.
Orig. 2 Siegel ab; T. III F 8 P. 17 Nr. 49.

1348 Jan. 22 [to sunte Vincencius daghe des hillighen merteleres]. [43 Der Edelmann Ludolph, Herr van Stennvorde, befundet, daß vor ihm Herman van Zelen de olde u. sein Sohn Herman, genannt Kele, dem Bürger zu Stennsvorde Swedere Schenkele das Erbe tor Steghe, Kspl. Borghorst, Bschst. Wilmssberg, ausgetragen haben sür 24 Mt. Müust., unter Vorbehalt des Wiederkaufs sür dieselbe Summe.

Zeugen: Die Burgmänner, Richter, Schöffen und Bürger zu Steinfurt. Es

siegeln der Aussteller und H. v. 3.

Drig. 2 Siegel erhalten; T. III F. 8 P. 10 Nr. 15 b.

1348 August 14 [in vigilia assumpcionis beate Marie virg.] Wolbedt. [44

Bischof Ludwig von Münster transsumiert auf Bitten der Conegundis de Bersmentvelde Thesauraria, der Kanonissinnen Engele de Swansbole u. Grete de Rene u. des Kanonisus Henricus de Haghe in Borchorst die Ursunde des münst. Domskapitels von 1284 (1283) März 22 (= Nr. 8) und des Balduin von Steinsurt von 1286 Juli 24 (= Nr. 9).

Datum et actum Waltbeke.

Drig. Siegel ab; F. 10 "Abgelegte Obligationen"; Kopie im Kopiar 16. Ihdts. T. IV F. 10 P. 68 Nr. 198h fol. 30.

Derman van Zelen, genannt Kele, Knappe, verkauft dem Swedere Schynkele, Bürger zu Stehnvorde, das Erbe tor Steghe, Kipl. Borghorst, Bschst. Wilmsberg, mit Zubehör u. den Zehnten aus dem Wulverinchove, nämlich 2 Schessel Weizen, 18 Pfge., 1 Schwein, 1 (Vans, 1 Huhn, u. verzichtet darauf vor dem Edeln Ludolve Herrn van Stehnvorde, einem Burgmann, dem Richter u. den Schössen zu St. Es siegeln Aussteller u. der Herr v. St.

Orig. 2 Siegel; das 1. des Herrn v. Steinfurt erhalten; T. III F. 8 P. 10

Mr. 15c.

246 Baldewin, Bischof von Paderborn, befundet, daß vor ihm Ludolphus dictus Palster, dessen Frau Hadewigis und ihre Söhne Fredericus, Rodolphus, Otto, Ludolphus, Hermannus, Wighmannus, Hinricus u. Gerhardus auf das Lehen, dictum vulgariter lenrecht, an den Gütern Stegehus in der Bschst. Wilmsberg, Kipl. Borghorst, zu Gunsten des Swederus dictus Schinkel verzichtet haben.

Orig. Siegel; T. III F. 8 P. 10 Nr. 15d.

1349 Wai 23 | des saterdaghes na unses Heren hymelvard |.

[47

Ludike van Asbeke Knappe, seine Frau Bybbeke u. ihre Söhne Berend, Henrich, Johan, Brun, Rolf u. Ludike verkaufen dem Edelmann Ludolve Hern van Steyn= vorde das Erbe tor Steghe, Kipl. Borghvist, Bichst. Wilmsberg, für 8 Mk. Münsterschlag. Pfge., verzichten darauf u. versprechen Bährschaft.

Zeugen: Mathyas de olde Sasse, Bitter van Reede, Johan van Remen und Willifin van Bilrebeke Knappen. Es siegeln L. v. A. u. der Ritter Hinrich van

Reppele.

Drig. 2 Siegel ab; T. III F. 8 P. 10 Nr. 15c.

## 1349 Juni 6 [des saterdaghes na Pinkesten].

[48

Ludolph Herr van Stennvorde n. sein Sohn Ludolph verzichten auf alles Recht an dem Erbe tor Steghe, Kipl. Borghorst, das er von Ludiken van Asbeke ge= fauft hat und das jest wieder von den Schwestern Engele u. Mette van Swanbol, Jungfrauen zu Borghorst, angefauft ist.

Orig. 2 Siegel; T. III F. 8 P. 10 Nr. 15 f.

## 1349 Juni 15 [to sunte Vites daghe].

[49

Der Edelmann Ludolph Herr van Stehnvorde bekundet, daß vor ihm Sweder Schunkel, Bürger zu Stennvorde, n. seine Kinder Johan, Herman, Sweder, Arnold, Noja u. Alhend den Schwestern und Klosterjungfrauen zu Borghorst Engelen und Metten van Schwansbol das Erbe tor Steghe u. den Zehnten aus dem Bulvertinchove (nämlich wie im Regest 45 von 1348 Oft. 21) für 36 Mf. münster= schlag. Pige. verkauft haben: ferner bezeugt er, daß die Genannten vor seinem Gerichte zu Stennvorde und dessen Richter Lubert van Badehus darauf verzichtet haben: das Erbe und den Zehnten empfangen Herr Herman, Kaplan, u. Gherd Speghel, Amtmann der Abtissin van Borghorst.

Zeugen: Berend Mathyejes, Henrich de Moghe, Lambert Steen, Johan van Kamen, Berend de Bodekere u. Henne Ansje, Schöffen zu St.; Henrich Mutinch, Otto Ramelad, Anappen; Henrich Kordewanerinch u. Hannebole de smed, Bürger

zu St.

Orig. Siegel ab; T. III F. 8 P. 10 Nr. 15g.

## 1349 Juli 25 [in die sancto beati Jacobi apostoli].

[50]

Demodis, Abtissin des weltlichen Stifts in Borchorft, bekundet, daß Johannes villicus curtis nostre in Vehave, site in villa Borchorst, 2 Sausstätten (areas) upper Horst in cadem villa B. u. einige Acker (agros) genannt Brynch neben der Mühle an die Kapelle b. Nicolai episcopi neben dem Turm der Kirche in B. überwiesen hat Der Rektor der Kapelle foll diese Stude besigen gegen eine Abgabe von 12 Münft. Pige. auf Oftern als Wurtgelt u. von 10 Giern auf Cena Domini u. 2 Hühnern im Sommer an den genannten Johann bezw. wer den Hof besitzt; außerdem hat der Restor uni de servis suis infra festum nativitatis Christi duas comestiones jährlich nomine pensionis zu geben, quas comestiones er von dem genannten Meier abkaufen ((redimere) kann mit 2 Münst. Pige. Ferner muß der Reftor jährlich dem Meier 4 schepelinos Beizen Steinfurter Maaß auf St. Martini entrichten. Jeder neue Rektor der Kapelle hat dem Meier 20 Schillinge Münft. Pfg. zu bezahlen.

Ropie des 16. Ihdts.: T. III F. 9 P. 31 Nr. 128a.

1350 Aug. 9 [to sunte Laurencius avende des hillighen merteleres].

Conegund von Bernietvelde, Küsterin des Klosters Borghorst, vermacht dem Kloster B. ihr Erbe ton Eschus, das sie gekauft hat, Aspl. Borghorst, Bschft. Wilmsberg, das jährlich 4 Malter und 8 Scheffel Gersten, 32 Scheffel Hafer, 8 Schriffel Weizen Stennvorder Maaß u. 8 Pige. als Pacht giebt; unter der Bedingung, daß bei ihrem Jahresgedächtnis aus den Einkunften 1 Mf. Münst. unter die Stiftedamen, Kanonifer, Diakonen u. Subbiakonen zu gleichen Teilen verteilt werde, ferner jeder der vorgenannten Personen eyn ovenleze u. den Küstern 2 Pfg. und ein ovenleze, dar men my umme luden sal to minner jartiid, gegeben werden. Ferner sollen die Genannten aus der Pacht des Hauses 4 Mt. zu Ostern und zu Pfingsten erhalten, die Küster 2 Pfge., dewyle de werlt steyd. Noch andere Bestimmungen betreffend Verteilung der Einkünste.

Orig. Siegel ab; T. III F. 8 P. 6 Nr. 8b.

1353 Juli 12 [uppe sunte Margareten avende der heylighen junferen]. [52 Rembert van Stochem, Anappe, u. seine Söhne Nembert u. Bessel bekunden ihre Zustimmung zu dem Bechsel in Holz und Land zwischen seinem Eigenerbe Palstershus u. dem Erbe Johanninch, das der Abtissin zu Borghorst gehört, beide gelegen im Aspl. Lere (Leer). Sie siegeln alle 3.

Drig. Die 2 letten Siegel erhalten; T. III F. 9 P. 35 Nr. 148a.

1353.

Permutationsurfunde des Grasen Ludolph von Steinsurt mit der Abtissin zu Borghorst, wodurch der lehenrührige Hot Averesch, Kspl. Legden, zur Lehenkammer Borghorst kommt.

Regest im Repert. zu T. III F. 10 P. 50 Nr. 180a.

1356 Febr. 7 [dominica proxima post festum purificationis b. Marie virg.]. [54 Bertold, Sohn des Bertoldes van Langen, u. seine Frau Gertruid verkausen vor Hinrise Hoginch, Richter zu Horstmar, dem Gerde upper Schulenborch ihre Hörige Ebelen, Tochter Johans des Alleweldighen.

Regest 15. Ihdts. im Wechselbuch der Abtissin; T. VI F. 12 P. 97 Nr. 227 fol. 1 Nr. 1.

Demodis, Abtissin von Borchorst, vermacht die Huse thon Polhus, Kspl. Stensvorde, Bschit. Holnach (Steinfurt, Hollig), die von der Abtei lehensrührig ist nach Ministeralenrecht, mit Zustimmung des Kapitels den Restoren der Kapelle St. Ricolai u. des Altars St. Marie Magdalene juxta turrim nostre ecclesie gegen eine Abgabe von 6 Schill. Münst. Pfge. pro herewardio et pro toto iure inpheodationis. Es siegeln Abtissin u. Kapitel.

Notarielle Kopie 16. Ihdts. im Kopiar; T. IV F. 10 P. 68 Nr. 198h fol. 11

Nr. 16.

1358 März 24 [in vigilia annunciacionis beate Marie virg. gloriose]. Demodis de Grascap, Abtissin des weltlichen Stifts Borchorst, bekundet, daß sie die Hufe Geisinch, Kipl. Stenvorde, Bichst. Belttorp (Burgsteinfurt, Beltrup), u. die Hufe Hermanninch, Kipl. Horstmare (Horstmar), welche ehemals von der Abtissin zu Leben gingen, mit eigenem Gelde für sich angekauft hat, und daß sie die hufe hermanninch ihrem Ministerialen Lutgero dicto van Soneborne gegeben u. dafür zurückerhalten habe die Hufe Droffetinch, Kipl. Borchorst, Bichft. Often= dorpe. Bur Abhaltung ihrer Memorie vermacht sie dem Kapitel aus den genannten hufen folgende Einfünfte: 2 Molt Weizen Steinfurter Maag für ihre und des + Borghorster Kanonikers Henrici de Holthusen Memorie, von welchen jährlich an dem Tage ihres Anniversars 2 Scheffel u. ebenso an dem des genannten Henrichs die Abtissin Brode, genannt Aveley, backen lassen foll zur Verteilung an die Anwesenden in Bigilien u. Messen; von den übrigen 20 Scheffeln sollen an den Samstagen vom Sonntag Esto mihi bis zum 3. Sonntage nach Oftern 2 Scheffel zum Brode, Aveley, zur Verteilung an die im Hochamte Anwesenden verbadt werden u. s. w.; sehr eingehende Bestimmungen über die Verwendung der Einkünfte. den Hufen soll ein Ministeriale des Stifts belehnt werden. Es siegeln Abtissin u. Kapitel.

Orig. in doppelter Aussertigung. 2 Siegel; T. III F. 9 P. 36 Nr. 156b; eine

Kopie 15. Ihdis., T. IV F. 10 P. 79 Mr. 209a.

1359 Januar 15 [decima quinta die mensis Januarii].

[57

Adolfus . . . electus ecclesiae Monasteriensis, Otto praepositus, Hermannus decanus totumque capitulum ac singuli archidiaconi eiusdem ecclesiae be: funden, daß sie mit Zustimmung der Pröpfte, Dechanten, Prälaten u. Kapiteln der Kirchen veteris s. Pauli, s. Ludgeri, s. Martini Monast., S. Mauritii extra muros Monast. u. der übrigen Pralaten u. Kapiteln der Stadt u. der Didzese Munfter, archidiaconatus in eisdem civitate et diocesi habentium, capitulariter congregati ac capitulum propter hoc specialiter facientes, zum Besten des ganzen Alerus alle Alerifer in Stadt u. Diözese ab exuviis im Todesfall, die bisher an die Archidiakonen fielen, befreit haben, u. allen Klerikern freies Berfügungsrecht über alle ihre Mobilien u. Immobilien geben. Als Entschädigung dafür jollen fortan die Archidiatonen ab expensis omnibus, singulis annis duobus anni temporibus ipsis clericis per cosdem archidiaconos in generalibus synodis ecclesiae Monasteriensis sepedicte hucusque solitis, debitis et consuetis ministrari, für alle Zeiten befreit sein. Die Kleriker sollen forgen, daß von jetzt an auf ihre eigene Rosten eine Rente von 1 Mf. Münst. Pfg. den choralibus sive cameralibus praefatae ecclesiae Monast, geliefert wird.

Ropie des 17. Ihdts., vergl. zu T. II. — Gedr. Niesert Urk.= VII E. 150 ff.

1360 Aug. 22 [sabbato post assumptionem beate Marie virg.] Wünster. [58

Der Offizial des münst. Hoses befundet, daß vor ihm Everhardus de Blandensstein, Ghildericus dictus Bele, Hermannus Hohus, Wesselus Dabede, Hermannus Wolbede, Henricus Borden u Henricus Hessel, clerici seniores de camera urbis Monasteriensis, zugleich für alle anderen Cameralen oder Choralen der genannten Kanmer ausgesagt haben, daß die Klerifer der Stadt und Diözese die Rente von 1 Mf. sür ihre Besreiung von der Abgabe der exuviae u. s. w. geliesert haben.

Datum et actum in ecclesia Monasteriensi . . . nobis pro tribunali . . . sedente, presentibus ibidem . . . Luberto de Ramesberge, Machario de Hint canonicis, Arnoldo Custodis perpetuo vicario dictae eccl. Monast.; Richardo rectore eccl. in Nienberge, Joanne Volmars de Vreden, Johanne Remboling clericis Monasteriensis dioc.

Kopie 17. Ihdts., vergl. zu T. II.

stopic 11. Syots., octgi. zu Z. 11.

1360 Oft. 1 [ipso die beati Remigii episcopi].

[59

Der Knappe Johannes de Eschedorpe verlauft mit Zustimmung seines Bruders Rabadonis u. seiner Schwestern Gysle u. Alheydis den Schwestern Enghele u. Wechthildi dictis Zwansbolle, Kanonijsinnen zu Borghorst, seine Hufe Swefinc, Kipl. Lare (Laer), Bschit, thor A, und verzichtet darauf vor Johanne dicto Grawert, Richter in Stenvordia (Steinfurt).

Presentibus . . . Henrico thor Brucghen, Helmico Fermentario, Jacobo dicto van Loen, Johanne Schinkel, Lubberto den Hert, Henrico Kodeken scabinis opidi Stenvorde; Gotfrido de Schevene, Johanne van Eylo et Cesario Bardewich famulis. Es siegeln die 2 Brüder.

Prig. Das 2. Siegel erhalten; T. III F. 8 B. 24 Nr. 77a.

1360 Deg. 13 [ipso die beate Lucie].

[60

Hotiz 15. Ihdts. im Wechselbuch der Abtissin; T. VI F. 12 P. 97 Rr. 227

fol. 1 Nr. 2.

1361 Jan. 17 [dominica proxima post octavas ephyphanie Domini]. [61

Henricus de Holthusen, Knappe, u. seine Frau Jutta mit Zustimmung ihrer Söhne Bolandi, Johannis u. Tochter Elyzabeth, verkausen dem Bernhardo, zeitigem Rettor der Kapelle b. Marie Magdalene in Borchorst, 14 Acer, genannt Swenisen lanth, bei Scopinghen (Schöppingen), und verzichten darauf vor Frederico van der Emere, Freigrafen des Herrn Baldewini de Steynvordia, welch' letzterer mitsiegelt.

Presentibus . . . Gerhardo de Schevene, Everhardo de Wittinch, Remberto Gropen, Johanne dicto Boze famulis. Orig. 2 Siegel ab; T. III F. 8 P. 24 Nr. 78b.

1362 Januar 26 [in crastino conversionis sancti Pauli].

[62

Lambert van Oldenborgh, seine Frau Gese u. ihre Kinder Werner u. Grete, verzichten vor dem Edelmann Raldewine, Herrn tho Stenvorde, dem Richter Johanne Graharde und den Schöffen der Stadt Hinrife thor Brucgen, Luberto den Kustere, Gisen den Rokelosen u. Everde den Hertoghen, daselbst im Gerichte auf alles Anrecht an dem Erbe tor Steghe, Kspl. Borchorst, Bschst. Wilmsberg. Er bittet den Herrn v. St. zu siegeln.

Drig. Siegel ab; T. III F. 8 P. 10 Nr. 15a. — Vergl. Regest Nr. 43, 45-49.

1362 April 24 [in dominica . . . Quasi modo geniti].

[63

Frederic van Rene, Knappe, und sein Sohn Erpo sowie die Brüder Erpo u. Hugo, Söhne des † Onderikes van Rene, geben der Greten van Rene, Schwester des † Onderikes u. des Frederikes van Rene u. Pröpstin zu Borghorst, ihr Gut de Muchorst, Kspl. Sorbeke (Saerbeck, Gut Mucke), Bschst. Muchorst, als Eigen und verzichten darauf. Die 4 Aussteller siegeln.

Orig. 4 Siegel ab; T. III F. 8 P. 20 Nr. 58 a.

1366 Nov. 25 [ipso die beate Katherine virg. et mart.].

[61

Ludike van Asbeke, Sohn Berndes, verkauft dem Bertolde van Langen, Sohne Bertoldes, das Erbe Niehus, Bschst. Dummethe (Dumte), Kspl. Borchorst, und verspricht Währschaft.

Drig. Siegel rotes Wachs; T. III F. 8 P. 6 Nr. 10a.

1367 Jebr. 23 sin vigilia Mathie apostoli].

[65]

Bertold van Langhen, Knappe, und seine Frau Gheze verkausen dem Stifte Borchorst ihr Gut Nygehues, Kipl. Borchorst, Bschft. Dummete (Dumte), mit allem Zubehör und den 2 Leuten: Ghezen ton Rygenhus, die darin wohnt, und deren Tochter Fennesen, als freies Eigengut, abgesehen von 3 Bechern Gerste, 5 Eiern u. 1 silbernen hellinc, de dar uet gaet; sie geloben Währschaft u. sepen zu Bürgen Ludgere van Sconenboren u. Woltere van Monstere, Knappen, die mitsiegeln. Sie verzichten darauf vor Hermene Brinchues, Freigraf zu Lare (Laer).

Zeugen: Johan Boet ein godesriddere to sunte Johanne, Berent van Monstere, Otte van Tune, Hermen Stric, Johan de Boze. Außerdem siegeln Aussteller und Freigraf.

Orig. Von 4 Siegeln das 3. erhalten; T. III F. 8 P. 6 Nr. 10 b.

1367 Jebr. 23 sin vigilia Mathie apostoli].

[66

Bertold van Langhen, Anappe, und seine Frau (Gheze verkausen dem Risharde van den Seevene, Nanonikus zu Borchorst, u. der Hillen van Holthusen, Jungfrau daselhst, ihren Zehnten, großen und kleinen, letzterer genannt asgunsten, aus den nachsolgenden Erben und Hösen: aus dem Erbe to Barinch 18 Schessel (Gerste, 2 Schessel Weizen, 12 Pfge. und den schmalen Zehnten: aus dem Alepels Hösen 18 Pfge. und den schmalen Zehnten: aus dem Otbertinch-Erbe 28 Pfge.: aus den Hösen to Zegheverdinch 3 Schessel Roggen, alles im Kipl. Lepre, Bichst. Halteren (Leer, Haltern). (Vegen etwaige Ansprüche daran versetzen sie den Ankäusern ihren Kamp de Hoenkamp bei dem Thore zu Horstmare. Sie verzichten vor Hermene Brinchues, Freigraf zu Lare, auf den Zehnten.

Zeugen: Johan Boet enn godesriddere tho junte Johanne, Berent van Monstere,

Bolter van Monstere, Otte van Tune, Hermen Strie, Johan de Boze.

Es siegeln B. v. L. und der Freigraf.

Drig. 1. Siegel erhalten; T. III J. 7 P. 2 Nr. 1a.

## 1367 Juni 5 [ipso die Bonifacii et sociorum eius].

[67

Der Ebelmann Baldewin, Herr van Stenvorde, nimmt unter Zustimmung seiner Frau Mechtilde, seiner Brüder Tyderekes u. Rolves und seiner Tochter Pernetten einen Wechsel vor mit Enghelen, Abtissin, und dem Stifte zu Borchorst: er giebt seine Höse ton Winterkampe, Kspl. Oldenberge (Altenberge), und erhält dasür 2 Burgerichte, wovon eines gehört in den Talhof und das Burgericht der Bauerschaft tho Dummete (Dumte) ist, das andere in den Provestinchof, nämlich das der Pschrit. Wilmsberg, beide im Kspl. Borchorst. Er gelobt, daß die Burrichter vorksen unde ledich unde los maken van der burgherichte wegene den Talhof unde dat hues to Robertinck unde den Provestinchof unde dat Eschus vor volghinghe des gogreven, sodaß also die 2 Höse und 2 Erben von Berfolgung des Gografen ewig srei sind, weil sie früher zu dem Burgerichte gehört haben.

Es siegeln der Herr von Steinfurt und seine 2 Brüber.

Drig. 3 Siegel ab; T. III F. 8 B. 3 Nr. 4a.

## [c. 1367]<sup>1</sup>).

[68

Die erwählte Abtissin Engele in Borchorst bittet ihr Bruder Bertoldus de Swansbol, canonicus eccl. Assendiensis (Csien), nachdem er ersahren, quod praebenda illa in vestra ecclesia, cuius collacio de bona consuetudine racione nove creationis abbatissae spectat ad . . . archiepiscopum Magdeburgensem, per mortem cuiusdam puellae vestrae canonice vacaverit, ita quod praebenda alia proxime vacatura vobis competat conferenda, sür den Fall der Erledigung diese einer Tochter der Alhendis de Lederinchove, ihrer gemeinschaftlichen Verwandten, zu übertragen.

Ropie im Kopiar 16. Ihdts.; T. IV F. 10 P. 68 Nr. 198h fol. 6.

### 1370 Nov. 11 [auf St. Martinstag].

[69

Henrich van Solmisse, Dechant zu Notteln (Solms, Nottuln), pachtet die Höse Hesselfeling und Glistenstede für 6 Malter Gerste Coesselder Maß, jährlich lieserbar auf dem Nottelnschen Kirchhof, auf 4 Jahre.

Regest im Repert. zu T. III F. 8 P. 18 Nr. 54a; Orig. nicht vorhanden. —

Desgl. Regest in dem Repert. von 1796 (T. VI P. 111 Nr. 238) S. 273.

1371 Juli 2 sferia quarta proxima post festum beatorum Petri et Pauli

apostolorum].

Bernardus de Schonenbeke, alias dictus de Hyllen, armiger, und dessen Frau Partus dis discussión annual Signification de Partus disconsiderations de Partus disconsideration de Partus de

Bertradis versprechen mit Zustimmung ihrer Kinder Hermannus, Hinricus, Wachorius, Franco, Gotfridus, Jacobus u. Bertradis der Eugheltrude de Swansbol, Abtissim, u. dem Kapitel in Borchorst, niemals die Bogtei des Hoses oder Hauses Grevinc: hos, Kspl. Nottuln, (prope villam) Bschst. Schapdetten, mit den Zubehörungen von dem genannten Hose zu entfremden oder zu trennen.

Es siegeln B. und sein ältester Sohn H.

Presentibus . . . Lubberto de Ramesberghe, Thiderico de Wittenhorst canonicis ecclesie Monasteriensis; Johanni plebano in Rokeslere (Morel), Johanni Cleybore et Lamberto de Stucherslo consulibus civitatis Monasteriensis.

Drig. 1 Siegelrest; T. III F. 8 P. 20 Nr. 59.

## 1374 Dtt. 24 [feria tercia post undecim milium Virginum].

[71

Johan van Solmys, Herr ton Ottenstyne (Solms, Ottenstein) giebt mit Zusstimmung seines Sohnes Henrikes dem Stiste Borchorst das Gut to Groten Vorenshede, Kipl. Nortwolde (Nordwalde), sein Manngut, und erhält dafür zurück das Gut Volquininch, Kspl. Laer, bisher abteiliches Dienstgut.

Orig. 2 Siegelreste; T. III F. 10 P. 53 Nr. 183a.

<sup>1)</sup> In diesem Jahre erscheint E. zuerst als Abtissin; vergl. Regest Nr. 67.

### 1374 Nov. 10 [in vigilia festum (!) Martini episcopi].

[72

Ter Anappe Berent Pulcien quittiert der Abtissin von Borchorst, Enghelen van Swanesbole, den Empfang von 28 Mf, die er für Johannes ton Unenhues wegen des Hoses to Luttiken Hesselingh im Aspl. Stenvorde, Bichst. Hollie (Burgsteinfurt, Hollig), erhalten habe. Der Hos gehörte ehedem dem Stricke to Horstmare, der ihn an Boldewine, Herrn zu Stenvorde, und an den genannten Johannes verkaufte.

Drig. Siegel; T. III F. 9 P. 36 Nr. 154a.

#### 1376.

[73]

Die Abtissin von Swansbollen bestimmt die Huse Hesseler, Kspl. Steinfurt, Bschit. Hollig, als ein von der Küsterei des Stists Borghorst zu tragendes Lehen. Regest im Repert. zu T. III F. 10 P. 55 Nr. 185.

#### 1378 Juni 10 [feria quinta post festum Penthecostes].

[74

Hinrick ton Luttekenhus verkauft dem (Bherde Borchardinch, dem Sohne Dideriks, die Evejen gheborn van der Molen to Svendorpe, womit er sich freite von der Abtei Borchorft.

Zeugen: Lubben (Bherd u. Herman ton Alosterkoten.

Notiz 15. Ihdis. im Wechselbuch der Abtissin; T. VI F. 12 P. 97 Nr. 227 fol. 1 Nr. 3.

#### 1378 Juli 26 [crastino beati Jacobi apostoli].

[75]

Bernhardus Wernind, Priester u. Kanonisus in Borchorst, vernacht nach seinem Tode den Kapitelspersonen in Borchorst seine Huse Swenesen upper Beke, Kspl. Scopinghen (Schöppingen) u. deren Einkünste necnon litteram patentem desuper consectam, unter der Verpslichtung, daß am Todestage seines Vorgängers Johannis Pannerci 4 Schillinge aus den Einkünsten loco memorie ipsius Johannis den anwesenden Kapitularpersonen verteilt werden; aus dem Reste sollen verschiedene Remorien für ihn selbst bestritten werden.

Drig. Siegel ab; T. III & 8 P. 24 Nr. 78c.

# 1380 August 20 [feria secunda post festum assumpcionis beate Marie virg. gloriose]. [76]

Engela de Swansbole, Abtissin des weltlichen Stifts Borchorst, setzt testamentarisch seit, daß sie ihrer Schwester Mechildi alle ihre beweglichen u. unbeweglichen Güter zur freien Versügung vermacht, von deren Einkünsten aber gewisse Veträge an ihrem Anniversar u. s. w. verteilt werden sollen. Ihr Haus innerhald der Immunität in Borchorst u. ihre Huse to Luttisenheiselinch vermacht sie der Thesauria des Stisse; serner stistet sie für ihre Memorie sährlich aus Cena domini 6 Schillinge pro vino et spescies uns ihrem Anniversar 1 Mf. und duplex aveleye de decima nostra in domo sive manso Stegehus et manso Wilverinch inter presentes ministrandas; beim Anniversar der Schwester Mechildis soll duplex aveleye de manso Stockinck entrichtet werden u. s. w.

Orig. Siegel; T. IV F. 10 P. 79 Mr. 209b.

#### 1381 Mai 22 [in vigilia ascensionis Domini].

[77

Allexander (!) van Haltvelde, Tomberr zu Djenbrucghe (Conabrück), bekundet, daß er von der Abtissin und dem Stiste Borchorst 5 Mt. Münst. Pige. erhalten habe zur Bezahlung einer Rente von 10 Schillingen, die das Stist der Kirche zu Mengdes borch (Magdeburg) schuldig war zu entrichten. Mit dieser Rente war A. v. H. belehnt. Amelungh van Varendorpe u. Gerd Buck, Propsit to sunte Johan, Tomsberren zu Dsenbrucghe, geloben zusammen mit A., wenn dem Stiste die 5 Mt. gerichtlich aberkannt würden, sie ihm zu ersetzen.

Drig. 3 Siegel; T. II &. 7 P. 1 Nr. 2.

1381 Oft. 17 Borchorst.

[78

Margareta de Rene, Kanonissin in Borchorst, legiert dem Kapitel und allen Benefiziaten in dem Stifte B. die Höfe Muchorst, Aspl. Sorbeke (Saerbeck), Bschft. Muchorst, wosür ihre Memorie gehalten werden soll.

Acta sunt hec in Borchorst in ecclesia super choro puellorum . . . pre-

sentibus... Conrado Stryk et Rotghero de Besten testibus.

Orig. Notariatsinstrument des Florencius van den Gildehus, clericus Monast. dioc; X. III F. 8 B. 20 Mr. 58b.

1383 Febr. 2 [in festo purificacionis beate Marie virg.].

[79

Rolff Boeth u. seine Frau Inge verkaufen dem Stifte Borchorst u. der Jung= frau Rypen van Holthusen 1 Mf. Pfg. Münst. Rente, fällig auf St. Mertensbach, aus ihrer Wohnung zu Overwather und ihrem Hofe Othinkhusen, Aspl. Billerbeck, für 214 Mf. Pige. Bürgen: Diderich van Hameren u. Johan Both; Einlager in Stenvorde (Steinfurt). Rolff und die 2 Bürgen siegeln.

Ropie 17. Ihdt. in dem Kopiar (nicht im Rep.; zu Titel VI) fol. 58.

1383 August 1 [ipso die beati Petri ad vincula].

[80

Renbert Grope, seine Frau Mette u. seine Schwester Kunne geben dem Stift Borchorst ihr Gut, das Nygehues, Kspl. van der ungen Kerken, Bschft. Zutnam (Neuenkirchen, Sutrum), und ihren Zehnten von Rene (Rheine) für ihr Seelenheil, wofür das Kloster jährlich 4 Scelenmessen verspricht.

Zeugen: Rabode van Eschedorpe, Bertram van Borchorst, Rodolfus thon Behove.

Odbert de Bodekere.

Drig. Siegel ab; T. III F. 8 P. 17 Nr. 49.

1383 Dit. 19 [crastino Luce ewangeliste].

[81

Diderich de Pipere und Reghele seine Frau verkausen dem Priester Diderike Roberdinch & Mt. Münst. Pfge. Rente, auf St. Mertinstag in Metlen (Metelen) fällig, aus ihrem Kampe, genannt Diderich des Pipers Kamp, außerhalb Stenvorde jenseits der Loghe. Es siegelt Herman Schinkel, Richter in Stenvorde (Steinfurt). Zeugen: Johan de Rokelose, Johan Smedinch, Henrich Pottiken, Schöffen daselbst. Drig. Siegel ab; Fach 10 "Abgelegte Obligationen".

1383 Oft. 25 | ipso die Crispini et Crispiniani |.

[82

Herman Strieck, seine Frau Elzebe u. ihre Kinder Onderich, Herman, Styne u. Gosteke verkausen dem Stifte Borchorst 1 Mk. Münst. Pfg. Rente, fällig in Borchorst auf Sunte Mertensdach, aus ihrem Gute Godevordinch, Bschft. Tumete, Aspl. Borchorst, für 20 Mt. Pige. Als Bürgen sețen sie Diderike van Hameren, Johanne van Munstere; ev. Einlager in Stenvorde. Es siegeln H. St., sein Sohn D. und die 2 Bürgen.

Drig. 4 Siegel ab; Fach 10 "Abgelegte Obligationen". — Kopie 17. Ihdt&.

in dem Kopiar (nicht im Repert.; zu Titel VI) fol 56 v.

[83

1389 Jan. 20 [die beatorum Fabiani et Sebastiani martirum]. Frederick van Sendene verkauft dem Cherde ton Scharpenhove seine Hörige Dane, Munkeldagen Tochter van Haverenbeke, womit (3. sich von der Abtei freite. Notiz 15. Ihdis. im Wechselbuch der Abtissin; T. VI F. 12 P. 97 Nr. 227 fol. 1 97r. 4.

1391 Mai 4 [in festo ascensionis Domini].

[84

Ratherina van Steywords, Abtissin zu Borchorst, u. das Stift daselbst bekunden, daß Baldewin, Herr to Stenvorde, und Junter Ludolph to Stenvorde von ihnen 10 Malter Kornrente, nämlich 5 Malter Roggen und 5 Malter Gerste, aus den Hössen Marcwerdinch u. Spenninghesberghe zwischen Mitwinter u. Fastabend für 60 Mt. Münst. Pige. zurückkausen können.

Drig. Siegel ab; Fach 10 "Abgelegte Obligationen".

1393 Şuni 15 [die Viti martiris].

[85

Johan Alfordink, Sohn Hermans Schenkink, freit sich von dem Stifte van Borchorst, das wieder erhält den Johanne, Sohn Hermans to Albertes hus, von Diderike van (Brollo, ut patet in littera Theoderici antiqui desuper facta.

Notiz 15. Ihdis. im Protofoll über Freilassungen seitens des Kapitels; T. VI

F. 12 P. 97 Nr. 227 fol. 1 Nr. 1.

1394 Juli 6 [in octava beatorum Petri et Pauli apostolorum]. [86

Baldewin, Herr to Stenvorde, u. sein Sohn Ludolph verkausen mit Vorwissen der Loden Frau u. Metten Tochter des Ludolves, der Pröpstin, Küsterin u. dem Kapitel des Stiftes Worchorst 54 Mf. Rente Münst. (Veldes aus ihrer oberen Mühle bei dem Hause to Stenvorde by unsen perdestalle auf St. Mertinstag für 100 Mf. Rünst.

Drig. 2 Siegel ab; Fach 10 "Abgelegte Obligationen".

1397 Mai 1 [up sunte Wolberges daghe].

[87

Johannes, Sohn Hinrikes tor Schulenborch, freit sich von der Abtissin zu Borcsborst, u. Johan Morrhan de velde gab der Abtissin in Wiederwechsel den Kerstyane, Sohn Ghervynes to Wescher tor Nortkerken (Wester Bschit., Nordkirchen).

Notiz 15. Ihdts. im Wechselbuch der Abtissin; T. VI F. 12 P. 97 Nr. 227

fol. 1 Nr. 5.

1397 Nov. 30 [ipso die beati Andrei (!) apostoli].

[88]

Clawes van der Bechte verkauft mit Zustimmung seines Bruders Otten vor Everde van den Lare, bischöft. Richter zu Rene (Rheine), und vor den in dem Gerichte anwesenden Burgmännern, Schöffen und Rat der Stadt Rene den von ihrem Bater ererbten Zehnten bei Rene, in dem Aspl. Rene, über das Erbe to Bryelind u. über Reymfen Erbe to Astorpe (Bichst. Cschendors), über das Lubben Erbe uppe den sande to (Ghellendorpe, über Ernstes hus Besselind to (Ghellendorpe (Bichst. Gellendors), über des Sordighen stede, über des Swarten hus van Honhorst (Bichst. Hauenhorst) — alles giebt großen u. kleinen Zehnten; serner den Zehnten über dat hus to Bernynd to Oldenrene von 23 Schessel Roggen und (Gerste, Hermen hus Wernync to Honhorst = 27 Schessel Roggen, dem Johanne Hasen, dem Sohne Cordes Hasen u. dessen Gherdrude.

Zeugen: Ludyke van Asbeke, Frederich van Bentlaghe, Wermbolt van Bullen, Knappen: Gherd Edinck, Gherd Beckerinck, Tiderich ton Heinholte, Johan Edinck, Johan de Grutere, Bernd Pothast, Schöffen und Rat von Rene. Es siegeln El.

und der Richter.

Drig. 2 Siegel; T. II F. 7 P. 2 Nr. 2a.

1400 Juni 17 [ipso die Sacramenti].

[89]

Hynse Wilmannich, geboren aus dem Hause to Abrde, freite sich von der Abtissin van Borchorst, 11. Sweder van Leer gab der Abtissin to wederwessel den Johanne, Sohn Werners to Schenefinck, geboren aus dem Hause to Schenefinck.

Zeugen: Frederick van Sendene, Diderick van Borchorst, de olde schulte ton

Swartenhove u. Hinrid Wilmannnch.

Notiz 15. Ihdis. im Wechselbuch der Abtissin; T. VI F. 12 P. 97 Nr. 227 fol. 1 Nr. 6.

1400 Ett. 10 [die Gereonis et Victoris martyrum].

[90]

Hermen Torneng, Richter in Stenvorde (Steinfurt), bekundet, daß vor ihm Johan Kock, genannt Wennefinck, Bürger zu Stenvorde, bezeugt hat, das Stift Borchorft habe von ihm die ihm (Stift) verkaufte Rente von 1() Mk. aus dem Erbe to Pessinch wieder abgekauft (also eingelöst) und daß Johan die betr. Rentsurkunde dem Johanne van Hoest, Vicarius zu Vorchorft, zurückgegeben habe.

Zeugen: Johan van Burje u. Johan Rodeberg, Schöffen u. Kornoten; Tomjes

Pulcien u. Wilken van Hewen, ummestender des gerichtes.

Drig. Siegelrest; Fach 10 "Abgelegte Obligationen".

1400 Ett. 25 [die beatorum Crispini et Crispiniani martirum]. [91]

Clawes (Braf zu Tekenenborch (Tecklenburg) bekundet, daß er die Unterthanen des Bijchofs Otto von Münster, de met uns to doen hebt, dat sy van erftalle of van jenigen anderen saken, nicht an ihren Wütern oder Leibern schädigen oder hindern will. Namentlich verspricht er Herrn (9herde Buck, Priester to sunte Johan to Dsenbrugge, Johan und Denteric Buck Brüder, Johan Hacken Cordes Sohn, Ludeken Haden Ludekes Sohn, Bernde van Langen, Echerte van Langen, Herberte van Langen, Johan u. Hermen van Langen Brüder und Lamberte van Langen und deren Wüter, die in seinem Lande liegen, nicht zu schädigen. Ferner verzichtet er auf alle Ansprüche an dem Gute des Herbort van Langen to Meyeringe. Er beschwört diese Punkte und bittet Arndt Bispinck, Richter zu Munster, mitzusiegeln.

Zeugen: Dnrick, Bischof zu Dsenbrugge, der (Braf Berendt to Beuthem, Arndt van Butterswyck, Mense van Bekehuse Domdechant, Lubbert van Rodenberge Vice: dominus, Alej van Lembecke Kellner, Hermen van Munster u. Hermen van Reppele, Kanonifer zu Münster, Heidenrick de Sasse, Berndt Drofte Sohn Albert, Hermen van Merfelde Sohn Hermens, Hermen van Bilderbeke, Amelina van Warendorp, Hermen Korf Sohn Everdes, Hinrick van Der, (8herdt Reppel, Johan Halevat,

Mnappen.

Ropie 16. Jødts.; T. III F. 7 P. 29 Nr. 104b. — (Bedr. bei Niesert Urk.: Buch II, S. 334.

[um 1350] Verzeichnis der Lehnsträger der Abtissin von Borghorst. [92]

Isti tenent bona pheodalia a domina... abbatissa ecclesie in Borichorst. Primo Theodericus<sup>1</sup>) de Soneborne tenet domum Drostecinch<sup>2</sup>), sitam in parrochia Borchorst<sup>3</sup>), et mansum Polhus, situm in parrochia Steynvorde<sup>4</sup>), nomine ministerialis.

Item dominus Johannes de Detten miles tenet domum Koninch, sitam in parrochia Borichorst, nomine ministerialis.

Item Thomas de Detten tenet curtem Dalhof, sitam in parrochia Borichorst, ministerialiter.

Item Wernerus Scenkinch tenet curtem Scenkinch et mansum Gelekinch, situm in parrochia Lare, et mansum Drene in parrochia Borichorst nomine ministerialis.

Item Johannes b) de Monstere tenet mansum Wilhelminch in Lere ministerialiter et domum Stuvinch in parrochia Borichorst nomine omagii.

Item Godefridus<sup>6</sup>) de Monstere domum Rothardinch in Darvelde<sup>7</sup>) ministerialiter.

Item Swederus Bardewich tenet magnam domum Bardewych et mansionem in villa Borichorst ministerialiter.

Item Hermannus Speningesberg domum Berghus in Borchorst ministerialiter. Item Theodericus Strich tenet mansum Godeverdinch in Borichorst et") mansum (Jessinch in Steynvordia") ministerialiter, et Hetzelinch in Steynvorde nomine omagii.

Item Rolandus Speke tenet domum Speken in Bilrebeke ministerialiter. Item<sup>9</sup>)... ton Busche tenet domum Volquininch in Lare ministerialiter<sup>9</sup>).

Item<sup>9</sup>) Johannes de Holthusen tenet mansum Goswininch in Borichorst nomine omagii<sup>9</sup>).

Item Hermannus Scotelman tenet domum Hermanninch in Horstmar ministerialiter.

Item Cesarius de Bordewich tenet duas domos dictas Borchorst, sitas in parrochia Locen, et mansionem in villa Borichorst nomine ministerialis. Item . . . 10) tenet mansum ton Brinke in villa Borichorst ministerialiter.

Item Hinricus Cocus tenet mansionem unam in villa Borichorst ministerialiter. Item Gerburgis de Wilmesberghe tenet mansum in Wilmesberghe ministeria-

Item Gerhardus de Schevene 11) tenet bona Edekinch in Welleberghe nomine omagu.

Item . . . <sup>12</sup>) de Borichorst tenet campum dictum Ludgerscamp et campum dictum Nidercamp, sitos iuxta molendinum domine abbatisse in Borichorst, ministerialiter.

Item Lambertus de Cosveldia tenet mansum Wilbertinch in legione Harlere

iuxta Cosveldiam nomine omagii.

Item Ludolphus Nyenowe . . . tenet campum dictum Scurecamp et campum dictum Scuttorpescamp et alios agros ad hoc pertinentes ministerialiter.

Item Bertoldus de Langen tenet mansum Gessinch in Steynvordia ministerialiter.

Item Hermannus filius Baldewini de Zelen tenet domum Overesch in Steynvordia ministerialiter.

Item 18) Bernhardus de Zebelingen tenet mansum dictum Zeleth, situm in parrochia Benthem, nomine omagii 18).

Item Bernhardus de Hillen tenet curtem Grevinch in Scapdetten nomine omagii.

Item . . . . 14) tenet mansum dictum de Grote Vorenhede nomine omagii.

(Nachtrag 15. Item Kerstyen ton Vehove entfenck to lene Grote Vorenhede to Nortwolde ynt jaer uns Heren, do men screff M°CCCC°

unde XLII up sunte Pauels dach conversionis.

Perg., T. III F. 10 Pt. 59 Nr. 189a: mit folgenden sast gleichzeitigen Korresturen: \(^1\) Ludgerus, \(^2\)) Hermeninch und \(^3\)) Horstmare übergeschrieben und die darunter stehenden Eigennamen gestrichen. \(^4\)) et mansum bis Steynvorde ganz gestrichen. \(^-\) Johannes steht schon auf Rasur und ist von einer etwas jüngeren dand mit blasser Tinte geschrieben; dann durchstrichen und darüber geschrieben Berent. \(^+\) Ausradiert und über die Zeile geschrieben Berenhardus. \(^-\) parrochia Scoppinghen sür das durchstrichene Darvelde. \(^+\) Von et . . bis Steynvordia gestrichen. \(^+\) Die beiden Sätze gestrichen u. dazwischen geschrieben: Wolterus de Monstere tenet duss domos nomine Stenzeline in parrochia Horstmare nomine omagii. \(^+\) Wit der blassen Tinte Jacobus . . . auf Rasur. \(^+\) G. de Sch. durchstrichen; übergeschrieben: filius Rishardi des Mores. \(^+\) Godefridus mit blasser Tinte auf Rasur. \(^+\) Per ganze Satz mit blasser Tinte. \(^+\) Hond 15. Ihdes: Bernardus ton Vehove auf Rasur.

# IV. Archiv des Klosters (Klein=)Burlo. (Siehe Bd. I, S. 269\* ff.)

Tit. I: Obligationen.

Tit. II: Renten und Zehnten. Tit. III: Kolonate und Gründe.

Tit. IV: Privilegia, confirmationes, testamenta et statuta.

1311.

Littera Hermanni dicti Strick, qui est recognoscens, quod Conradus Strick duodecim marcas et quatuor solidos redemit a Christina sorore sua sup (!) domi (!) Depehof in parochia Schöppingen.

Regest im Repert. zu T. III F. 14 P 8 Nr. 7b.

1312 Mai 21 [8 Tage nach Pfingsten].

Dietherich Strick überläßt den Schulzenhof zu Eggenrodde mit Zubehör an seinen Bruder Conrad Strick.

Regest, wobei benierkt, daß auf der Rückseite geschrieben: Diderik Strick cedit suo fratri Conrado, nostro postmodum fundatori, practensionem omnem, quam habebat in praedio schulteti in Eggenrade — im Repert. zu T. III F. 14 P. 8 Rr. 7a.

[2]

1350 Dez. 13 (?) [secunda die Luciae virg.].

[3

Wessel de Stockum cedit Conrado Strick omnem praetensionem, quam habebat in praediis Schulteti et Nedenhues (Nienhues) et domum Veerthues in parochia Eggenrode.

Regest im Repert. zu T. III F. 14 P. 8 Nr. 7c.

1351 Nov. 25 [auf Catharina=Tag].

[4

Conrad Strick u. Hazsesse seine Frau mit ihrem Sohne Albert vermachen dem Prior u. Konvent zu Burlo den Hof zu Eggenrodde und das Vorthaus im Kipl. Eggenrodde, das Gut Remborting u. Volqueninch, das Gut Lütken Wersch im Kipl. Darfeld zu einer Stiftung des Ordens Sti. Wilhelmi, um dann auf einem der 5 Höse ein Kloster zu bauen.

1351 Dez. 3 [auf Barbara=Abend].

[5

Urfunde des jelbigen Inhalts.

Regesten im Repert. unter T. IV F. 15 P. 36 Mr. 1a u. b.

1360 Juni 10 [die decima mensis Junii].

[6

Der Nitter Lodewicus Hate und seine Söhne Lodewicus u. Ludolphus u. ihr Verwandter Johannes dictus Hate, Knappen, verkaufen dem Cristiano dicto Buck und dessen Sohne Wernhero für 5 Mt. Münst. Pfge. den großen und schmalen Zehnten aus den Hufen Wibolding u. Rotharding, Aspl. Darvelde (Darseld), welchen Zehnten der Ankäuser früher von den Verkäusern als Lehen besaß.

Orig. Von 4 Siegeln 3 erhalten; T. II F. 13 P. 5 Nr. 22.

1361 März 8 [die mensis octavo Marcii].

[7

Der Offizial in Münster befundet, daß vor seinem Gerichte Conradus dictus Strick die Güter tor Wyrich und das darauf errichtete Kloster dem Bernardus dictus Boye, Prior des Wilhelmitenordensklosters in Burlo, ausgetragen hat, und daß letzterer das Kloster und die Güter dem Gerhardo dicto Rode und anderen Brüdern des genannten Ordens custodiendum et meliorandum et de fructibus et reditibus dictorum bonorum et claustri rationem reddendum tradidit et commisit, donec ipse prior hoc duxerit revocandum.

Presentibus . . . Engelberto dicto Budde in Heeck, Bernhero in Lyre (Leer), Hermanno in Lunen ecclesiarum Monasteriensis dioc. rectoribus, Svedero dicto Schoenstrate clerico et Ottone de Rechede layco testibus.

Orig. z. T. abgeblättert. Siegel ab; T. IV F. 15 P. 36 Nr. 1 c.

1363.

[8

Godeke von Monster cediert sein Gut Roterding, Kipl. Marvelde (statt Darfeld), an Berend van Monster.

Regest über "2 Urkunden" im Repert. zu T. III F. 14 P. 11 Nr. 27. (Orig. abgeliesert.)

1368 Juni 27 [feria tercia post festum nativitatis sancti Joh. bapt.]. [9

Der Offizial des münst. Hoses befundet, daß Wernerus dictus Buch, Sohn des Kerstiani dicti Buch, und seine Frau Ghertrudis u. ihre Kinder Kerstianus, Elisabeth, Willebrandus, Wernerus u. Gertrudis, Bürger in Münster, vor ihm, dem Offizial, dem Priester Arnoldo Custodis u. seinen Handgetreuen den großen u. kleinen Zehnten über nachsolgende Hufen im Kspl. Darvelde (Darfeld), nämlich aus der Hie Rothardunch 4 Scheffel Weizen, 4 Scheffel Roggen, 4 Scheffel Bohnen, 18 Scheffel Gerste, 18 Scheffel Hafer Münst. Maaß und den schnalen Zehnten, aus der Hufe Wicholdungt 6 Scheffel Weizen, 6 Scheffel Roggen, 6 Scheffel ambarum pisarum, 18 Scheffel Gerste, 1 Wolt Hafer Münst. Maaß u. den schnalen Zehnten verkauft und daß sie darauf verzichtet haben. Es siegeln Offizial und Wernerus dictus B.

Presentibus . . . Hermanno de Molendino canonico ecclesie sancti Ludgeri Monasteriensis; Thiderico de Epe sancti Servacii Monast. et Ricquino de Bevere alias in Aschenberghe ecclesiarum plebanis; Conrado Holtebedorp presbitero, Kerstiano dicto Bück et Godfrido servo domini plebani in Epe. Orig. 2 Siegel ab; T. II J. 13 B. 5 Nr. 22.

1368 Cept. 12 Münster.

[10

Der Offizial des münsterschen Hoses bekundet, daß vor ihm Arnoldus Custodis, Reltor des St. Johannis-Altars in der münst. Domkirche, um ein Transsumpt der ihm vorgelegten Urkunde gebeten habe, worauf er den unterzeichneten Potar mit der Transsumierung beauftragt habe. Dieser transsumiert dann die Urkunde von 1360 Juni 12 (= Regest 9).

Acta . . . in ecclesia Monasteriensi in loco nostro solito, quo pro tribunali sedere solemus, presentibus . . . Everhardo de Vechtorpe canonico ecclesie Monasteriensis, Lamberto Volenspit rectore primi altaris ecclesie predicte, Alberto de Ryghe presbitero et Ottone van den Wyngharden.

Orig. Notariatsinstrument des Thidericus dictus Keppele, cler. Monast. dioc., und dazu besiegelt mit dem großen Ossicalatssiegel (mit Rücksiegel!); T. II F. 13 B. 5 Nr. 22.

1371 Juli 14 [crastino beate Margarete virg.].

[11

Lambertus Volenspyt, primi altaris maioris, Theodericus Bertoldynch ecclesie sancti Servacii ecclesiarum Monasteriensium rectores et Conradus de Holtebedorpe presditer als Handgetreuen u. Testamentsegesutoren des † Arnoldi Custodis, altaris sancti Johannis diete Monast. eccl., dum vixit, rectoris, überzweisen die im Hauptbriese genannten Behnten den rectoribus altarium prediete Monasteriensis ecclesie extra chorum sitorum, unter der Bedingung, daß von den Behnten ad triginta duo altaria infra urbem prediete Monasteriensis ecclesie dotata tres memorie jährlich gehalten werden, in quarum prima am Borabend von St. Johannis dapt. pro peccatis, in der zweiten de Domina nostra an der Cstav von Mariae Himmelsahrt, und in der dritten eirea sestum exaltacionis sancte Crucis, in die quo sue depositionis anniversarium commemoratur et peragitur, pro defunctis per unumquemque ipsorum altarium rectorem misse dedite celebrentur, et ad quodlibet altare duo offerentur denarii. Diese Berzteilung haben die genannten Restoren.

Orig. 3 Siegel ab. Transsix zu 1368 Juni 27 (= Regest 9); T. II F. 13

3. 5 Mr. 22.

## V. Archiv des Klosters Marienborn zu Cvesfeld.

(Siehe Bb. I, S. 272\* ff.)

Tit. I: Obligationen.

Tit. II: Renten und Behnten.

Tit. III: Kolonate und Grundbesitzungen.

Tit. IV: Privilegia, statuta, fundationes, confirmationes.

Tit. V: Renten- und Einfünfteverzeichnisse.

Tit. VI: Prozesakten.

Das zu Tit. V Nr. 16 im Repert. verzeichnete Marienborner Kopiar ist, weil es bei Riesert, Kloster Marienborn, vollständig gedruckt ist (wozu zu vergleichen sind die Verbesserungen in dem Wiederabdruck der einzelnen Urkunden bei Wilmans III und bei Darpe, Coesselder Urkundenbuch I, S. 164), in den nachstehenden Regesten u. s. w. nicht weiter berücksichtigt worden. Da serner Darpe a. a. D. die meisten Urkunden dieses Archives mehr ober weniger aussührlich abgedruckt hat, ist ebenso

davon abgesehen worden, dieselben Urkunden im Folgenden noch einmal in aussühr= lichem Regest wiederzugeben, vielmehr sind diese bei Darpe a. a. D. bereits mitgeteilten Urkunden hier nur ganz summarisch verzeichnet worden.

1230.

Bischof Ludolf von Münster für das von ihm gegründete Cisterzienserinnen = kloster Marienborn.

Drig. Siegel an grünen Seidenfäden; T. IV F. 29 P. 11 Nr. 2; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 151 Nr. 277.

**1230.** [2]

Derfelbe für dasselbe.

Orig. beschädigt, Siegel beschädigt; T. IV F. 29 P. 11 Nr. 3. — Gedruckt Wilmans III, S. 151 Nr. 278.

1243. [3

Derselbe bekundet einen Ankauf des Klosters.

Orig. Siegel an rotseidenen Fäden z. T. zerstört; T. II F. 28 P. 2 Nr. 26.
— Hiernach gedruckt Wilmans III, S. 224 Nr. 416, wo zu verbessern Z. 4:
consenssu; letzte Zeile: Dulmenne.

1244. [4

Bijchof Ludolf von Münfter betr. Hof Stockinc.

Regest nach Kopie im Repert. zu Tit. III F. 28 P. 9 Nr. 35a; Kopie im Kopiar S. 3, wonach gedruckt Wilmans III, S. 228 Nr. 425.

1246.

Bischof Ludolf bekundet die Übertragung eines Gutes an das Kloster.

Ludolfus, Dei gratia Monasteriensis ecclesie episcopus, omnibus in perpetuum. Quoniam variis occupacionum tumultibus implicamur cotidie, pastorali cura, quam gerimus, ad id agendum nos urgente religiosas personas nostris beneficiis gaudemus attollere, quarum orationibus summi pastoris graciam speramus optinere. Proinde notum esse volumus universis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris, quod Johannes miles in Bilrebeke u. s. w. wie Truct bis habendum. Igitur ut predictis Christi pauperibus, in quantum possumus, caveamus commode, presentem paginam nostre largitionis testimonialem conscribi et sigilli nostri appensione voluimus communiri, quam si quis in posterum aliquo malignandi ingenio cassare presumpserit, eum quoadusque se penitendo correxerit, districta Dei et beatorum apostolorum Petri et Pauli èt nostri anathematis ulcione ferimus. Acta . . .

Orig. Siegel von rotsgelben Seidenfäden ab; T. III F. 28 P. 4 Nr. 2a. — Gedruckt z. T. Wilmans III, S. 249/50 Nr. 462. Bei Darpe a. a. O. I S. 100

Nr. 128 als sehlend verzeichnet.

1254 (1253) Januar 25 [in conversione sancti Pauli] Coesfeld. [6

Bertrag der Stadt Cocsfeld mit dem Kloster Marienborn betr. dessen Freiheit von Stadtdiensten u. f. w.

Orig. Siegel von Hansstreisen ab; T. IV F. 29 P. 11 Nr. 4, mit Rückver= merk: van fryheyt des stades denst. — Gedruckt Wilmans III, S. 303 Nr. 564.

1257.

Bischof Ltto von Münster bestätigt eine Schenfung an Marienborn. Drig. Siegel ab; T. II F. 28 P. 1 Nr. 2; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 331 Nr. 629, wo die Austassungen so zu ergänzen sind: Nos vero laudabile factum consummare volentes proprietatem dictorum . . . Ad horum igitur omnium firmitatem inviolabilem in posterum habendam presentem paginam sigilli nostri inpressione dedimus roboratam. Acta . . .

288\*

1262.

Der Edle Konrad von Belen überträgt eine Huse an Marienborn. Orig. z. I. zerstört; T. II F. 28 P. 1 Nr. 3; hiernach gedruckt Darpe a a. O. I, S. 100 Nr. 129. — Regest bei Wilmans III, S. 362 Nr. 696.

1263 (1262) März 14 [quarta feria post Letare].

[9

Dietrich von Schonebete jur Marienborn.

Drig. Siegel ab; T. II J. 28 P. 1 Nr. 3; hiernach gebruckt Wilmans III, S. 365 Nr. 703. Der Schluß zu ergänzen: Cosveldensi. Ut autem hec datio firma permaneat, presentem paginam reddo mei sigilli munimine roboratam.

1263.

Der Ritter Bernhard Werenzo überträgt 2 hufen an Marienborn.

Orig. beschädigt, Siegel ab; T. III & 28 P. 7 Nr. 27a; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 372 Nr. 718, wo die Auslassungen zu ergänzen sind: Quia sepe novercari solent noticie rerum processu temporis, nisi scripti testimonio confirmantur, idcirco modernis et suturis presentis pagine inspectoribus notum esse . . . — Et ut hoc ratum et stabile perseveret, presens littera sigilli nostri munimine roboratur. Acta . . . Biter . . .

1265 Juni 18 [feria quinta post diem Viti].

[11

Johannes, Domdechant in Münfter, bekundet den Austausch von Gütern zwischen Hermann Kerchering und einem Hörigen des Klosters Marienborn.

Orig. Siegel ab; T. III F. 28 P. 4 Nr. 2b; hiernach gedruckt Wilmans III,

S. 391 Mr. 755.

1265.

Dermann von Münster überträgt ein Grundstüd auf der Beerlage an Marienborn. In nomine Domini, amen. Quia sepe novercari solent noticie rerum processu temporis, nisi scripti testimonio confirmantur, ideireo modernis et futuris presentis pagine inspectoribus notum esse volumus, quod ego Hermannus dictus de Monasterio consensu uxoris mee et heredum meorum allodium meum, scilicet unum mansum super Berolwele in parrochia Holthuse, quem a me Johannes dictus de Holthuse in omagio habuit, de consensu uxoris sue et heredum suorum ecclesie dominarum in Cusfelt iure proprietatis perpetuo contuli possidendum. Et ut hoc ratum et stabile perseveret, presens littera sigilli nostri munimine roboratur. Acta sunt hec anno Domini M°CC°LV°. Testes huius rei sunt: Ludolfus de Brüchtenbeck, Hermannus de Bek, Wernherus de Herde, Bernhardus Scule.

Orig. Siegel, die Zeugen von anderer Hand geschrieben; T. III F. 28 P. 4

Rr. 2. — Fehlerhaft gedruckt bei Wilmans III, S. 391 Nr. 754.

1267.

Der Propst Arnold von Kappenberg sür Marienborn.

Arnoldus, Dei pacencia (!) prepositus in Capenberg, omnibus presentem litteram inspecturis salutem et graciam domini nostri Jhesu Christi. Notum esse volumus u. j. w. wie der Drud bis minori. Et ut hoc incommutabiliter persolvatur, placuit utrisque partibus et amicis eorundem, quorum nomina subscripta sunt, ut per nostram bullam et attestationem hec convencio devolveretur ad noticiam posterorum et presens scriptum sigilli nostri munimine firmaretur, appenso quoque sigillo conventus ecclesie supradicte. Datum... wie Drud.

Orig. Das 2. (Kapitels:) Siegel anhängend, das 1. ab; T. II F. 28 P. 2 Nr. 25. — Auszug bei Wilmans III, S. 413 Nr. 799.

1268 (1267) März 20 [XIIIº Kalendas Aprilis] Münster. [14

Bischof Gerhard von Münster bekundet die Verzichtleistung des Heinrich von Keppel auf seine Ansprüche an Marienborn.

289\*

Orig. 2 Siegel an rotgelben Seibenfäden; T. III F. 28 P. 9 Nr. 35b; hier=nach gedruckt Wilmans III, S. 416 Nr. 806.

1268 Oft. 16 [in ipso die Galli].

[15]

Dietrich von Schonenbeck erwirbt die Genossenschaft des Klosters Marienborn. Orig. Siegel ab; E. III F. 28 P. 6 Nr. 23; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 425 Nr. 819, wo zu verbessern bezw. zu ergänzen ist Z. 2 v. u.: Gerlacus dictus de Stenhus — Insuper ad inviolabilem evidenciam presentem paginam appensione sigilli mei reddidi et reddo sideliter roboratam. Datum u. j. w.

1269 Nov. 21 [XI Kalendas Decembris] Coesfeld.

[16

Bischof Gerhard von Münster befreit ein Marienborner Erbe von einer Synodalabgabe.

Orig. Siegel ab; T. III F. 28 P. 9 Nr. 35c; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 442 Nr. 843.

1270 Juni 30 [in commemoratione sancti Pauli].

[17

Der Konvent des Klosters in Coesseld bezeugt, daß Albertus confrater noster et familiaris consultor presentium das Haus Huning in Bichst. Otterbecke, Kipl. Geschere, gegen Arnold de Erlere, Bürger in Bocholt, verteidigt u. mit Bewilligung seiner Schwester u. Erben dem Kloster zu dauerndem Besitz einverleibt habe.

Regest nach dem wegen Mäusejraß zerstörten u. deshalb vernichteten Original im Repert. zu T. III F. 28 P. 5 Nr. 14a; vergl. den Abdruck dieses Regests bei Darpe a. a. D. S. 100 Nr. 130; bez. des Albertus confrater noster vergl. unten Nr. 20, er ist nicht, wie Darpe meint, mit Alrad, Restor in Borken u. s. w., identisch.

1270 Juli 7 [Nonas Julii] Coesfeld.

[18

Bischof Gerhard von Münster für Marienborn.

Orig. Siegel ab; T. III F. 28 P. 4 Nr. 1a; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 449 Nr. 861.

1276 (1275) Febr. 9.

[19

Die Brüder von Wulfhem schenken ein Erbe an Marienborn.

Nos Hermannus miles dictus de Wulfhem, ... Theodericus famulus dictus de Wulfhem ... Ut igitur huius rei factum maneat incorruptum, presens scriptum sigilli nostri munimine dignum duximus roborandum. Acta sunt hec anno dominice incarnationis M°CC°LXX°V°, V° Ydus Februarii.

Orig. Siegelrest; T. III F. 28 P. 9 Nr. 36 (sehlt im Repert.). — Der volle Wortlaut ist zu ergänzen nach dem teilweisen Drucke bei Wilmans III, S. 504 Nr. 980.

1276 Juni 15.

[20

Die Abtissin von Marienborn bekundet den Ankauf einer hufe im Kipl. Reeken. Ego soror Elizabet dicta abbatissa in Cusfeldia tam presentibus nostre congregacionis quam futuris notum esse volo presencium tenore, quod Albertus, confrater noster et villicus noster in Stokeneg, pro quinque marcis et quatuor solidis emerit erga Godefridum dictum Murenbrekere mansum quendam dictum Wostinge in parrochia Rekene situm, qui mansus dabit annuatim iam dicto villico nostro et confratri in festo Martini unum malcium siliginis mensure Cusfeldensis de domo Bernardi dicta Sneden. Post mortem autem antedicti fratris nostri Alberti ipse mansus cum pensione sua annuali perpetuo ecclesie nostre libere permanebit ea cum condicione, ut de ipso malcio pro anima eius ter in anno, hoc est in assumpcione beate et gloriose virginis Marie, in Cena Domini et in festo apostolorum Simonis et Jude conventui largius inserviatur. Ne autem tale factum aliquo modo possit infirmari, ecclesie nostre vel ipsi Alberto presentem litteram sigillo nostro in testimonium fecimus firmiter communiri. Datum anno Domini M°CC°LXXVI°, in die sancti Viti martiris.

Orig. Siegel ab; T. III F. 28 P. 7 Nr. 29 b. — Kurzes Regest Wilmans III, S. 524 Nr. 1008. Fehlerhaft gedruckt bei Niesert, Marienborn S. 66/67.

1278.

Bischof Everhard von Münster bestätigt die Schenkung des Albertus an Marienborn (vergl. Regest 17).

Regest nach der im Orig. wegen Mäusefraß vernichteten, nach dem Kopiar S. 9 bei Wilmans III, S. 551 Rr. 1060 gedruckten Urkunde im Repert. zu T. III F. 28 P. 5 Rr. 14b.

1279 Mug. 27 [dominica ante decollationem Johannis bapt.]. [22]

Bischof Everhard von Münster bekundet die Übertragung eines Gutes an Marienborn.

Orig. sehr zerstört; Siegelrest; T. III F. 28 P. 6 Nr. 20; hiernach gebruckt Wilmans III, S. 558 Nr. 1075.

1280 Mai 17 Horstmar.

[23

Bischof Everhard von Münster genehmigt einen Berkauf an Marienborn.

Nos Everhardus, Dei gratia Monasteriensis episcopus, omnibus presencia visuris notum facimus et tenore presencium recognoscimus, quod Johannes Falconarius, opidanus noster Cosveldensis, in nostra presencia constitutus campum Rosendale nuncupatum, agrum unum et arborem, unam fagum, quos a nobis et ab ecclesia nostra Monasteriensi in feodo tenuit, professus est se dilectis in Christo abbatisse eiusque conventui in Cusvelde ordinis Cisterciensium vendidisse pro decem marcis legalium denariorum Monasteriensium, resignans nobis dicta bona ore et manu ac renuncians omni iuri, quod in dictis bonis habuerat vel habiturus erat, liberaliter et absolute. Nos quoque talem vendicionem ac resignacionem coram nobis factam gratam et ratam habentes de consensu capituli nostri et consilio fidelium nostrorum proprietatem predictorum bonorum in sepedictam abbatissam eiusque conventum transtulimus et eisdem concessimus perpetuo possidendam, testibus hiis presentibus ad hoc vocatis et rogatis: Alardo videlicet provisore dicti conventus, Gerhardo plebano de Ramesthorpe, Lutberto capellano nostro, sacerdotibus; Henrico dicto Kersecorf et Engelberto de Lon militibus; Ottone Kersecorf tunc iudice nostro in Cusfelde et aliis quam pluribus fide dignis clericis et laicis. In cuius rei fidem et firmitatem presentem cartam supradictis abbatisse et suo conventui tradidimus sigilli nostri munimine roboratam. Datum Horstmare anno Domini M°CC° octogesimo, feria sexta post dominicam Jubilate.

Orig. Siegel ab; T. III F. 28 P. 3 Nr. 1. — Kurzes Regest bei Wilmans III, S. 576 Nr. 1101.

1280 Sept. 27 [in festo Cosme et Damiani martirum] Steinfurt. [24

Der Edle Balduin von Steinfurt überträgt das Erbe Meynhardinc, Kipl. Süd-

lohn, an Marienborn und erhält dafür ein Erbe in Enschede zurück.

Erig., z. T. durch Feuchtigteit u. Mäusefraß beschädigt; Siegel von rotzgelben Seidensäden ab; T. III F. 28 P. 6 Nr. 19 a. — Nach dem Kopiar S. 11 gedruckt Wilmans III, S. 587 Nr. 1118, wo zu verbessern ist J. 1—4: universis, ad quos presens scriptum pervenerit, salutem in eo, qui est salus omnium. Quoniam ea . . . acta scriptura perhennari . . . volumus universis Christifidelibus tam presentibus quam futuris, quod nos cum voluntate et consensu fratris . . . heredum nostrorum omnium et singulorum; J. 5: Sutlon, divine muneracionis intuitu (?) et pro fideli instantia domini Reymberti militis dicti de Stochem; J. 6: Reymberti . . . Reymberti; J. 7/8: venerabili domine abbatisse et conventui (der Name der Abtissin schst!) in Cosveldia damus et conferimus libere et quiete iure hereditario perpetuo possidendam . . . filius suus R. . . .; J. 9: Reymberti . . . Enschede; J. 10: Meynhardinc; J. 11: coram testibus ydoneis . . . Rotchero de Millite; J. 12/13:

provisore cenobii eiusdem, Thiderico . . . de Stenvordia sacerdotibus; Ludolfo . . . Wullen famulis fide dignis et aliis quam multis. In huius igitur facti fidem et testimonium evidens sigillum; 3. 14: in festo Cosme et Damiani martirum.

- 1280 Dez. 15 [dominica post festum beate Lucie virg.] Horstmar. [25 Bischof Everhard von Münster überträgt ein Erbe an Marienborn. Orig. Siegel ab; T. III F. 28 P. 4 Nr. 6a; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 582/83 Nr. 1112.
- 1280 Dez. 20 [in vigilia Thome apostoli].
  Die Burgmänner von Nienborg urtunden in derselben Sache.
  Orig. Siegel ab; T. III F. 28 P. 4 Nr. 6b; hiernach gedruckt Wilmans III,
  S. 583 Nr. 1115.
- 1285 Juli 3 [feria tercia post festum sanctorum apostolorum Petri et Pauli].
  [27] Bischof Everhard von Münster erläßt einen Beschl zum Schutz der Besitzungen

Marienborns. Orig. Die verblaßte Schrift durch nwderne Hand nachgezogen. Siegel ab; T. IV F. 29 P. 11 Nr. 5. — Gedruckt Niesert, Marienborn S. 76, und Regest bei Wilmans III, S. 672 Nr. 1285, wo in Zeile 2 familiarium zu lesen ist.

1285.

Die Burgmänner zu Holte befunden den Verkauf eines Gutes an Marienborn. Orig. 3 Siegelreste; T. III F. 28 P. 9 Nr. 36a; eine zweite Original=Nus=fertigung (mit Zusätzen über der Linie), 2 Siegel ebenda Nr. 36b. — Beide gesdruckt Wilmans III, S. 678 Nr. 1297.

(1285 März 17 ober 1286 April 6) [in vigilia Palmarum]. [29

Gerhard von Hagen verspricht die Resignation des vorgenannten Gutes.

Orig. T. III F. 28 P. 9 Nr. 36c; im Repert. wohl fälschlich zu "c. 1297" gerechnet; gehört wohl ins Jahr 1285 bezw. 1286, vergl. Regest 28. — Gedruckt nach Kopiar S. 12 bei Wilmans III, S. 678 Nr. 1298, wo zu verbessern Z. 1: inspecturis et audituris; Z. 2: Botsnippe ad manus conventus in Cosvelde; Z. 4: Borghardum . . . Dinselake; Z. 7: scilicet dictus G.

1286 Nov. 10 [dominica ante Martini hyemalis] Nienborg. [30

Matthäus, Burgmann in Nienborg, stiftet seine Memorie in Marienborn.

Ego Matheus . . . cupio notum esse, quod ego diem extremum desiderans operibus misericordie prevenire ac eternorum intuitu aliquid seminare in terra sollicitus, unde in celis letus metere merear et securus, dilectis . . . u. s. w. wie Drud bis peragatur. Ne autem huiusmodi legationis vel elemosine mee aliqua dubietas vel scrupulus oriatur, presentem cartulam sepedicte abbatisse eiusque conventui tradidi sigilli mei munimine roboratam. Datum . . .

Orig. Siegel ab; T. II J. 28 P. 1 Nr. 4; Ergänzungen zu dem teilweisen Drucke bei Wilmans III, S. 687 Nr. 1313.

- 1288 Mai 22 [sabato ante festum Trinitatis].

  Drost Albert von Lüdinghausen tritt an Marienborn gewisse Güter ab.

  Orig., z. T. durch Feuchtigkeit unleserlich geworden; T. III F. 28 P. 3 Nr. 13.

  Nach dem Kopiar gedruckt Wilmans III, S. 703 Nr. 1351, wo zu verbessern 3. 2 u. 3: Elizabet; 3. 3: bona Bosinch.
- 1295 Mai 13 [in die beati Servatii episcopi].
  Die Stadt Coessseld bekundet einen Hausverkauf an Marienborn.
  Orig. 2 Siegel ab; T. II F. 28 P. 1 Nr. 5. Hiernach gedruckt Wilmans III,
  S. 791 Nr. 1515, wo die Lücke Z. 10 zu ergänzen ist: Michaelis omni ambiguitate et occasione postposita ministrabunt.

1296 März 31 [sabbato proximo post festum Pasche].

[33

Bischof Everhard von Münster befundet den Verkauf des Erbes Mensmann an Marienborn.

Orig. 2 Siegel; T. III F. 28 P. 6 Nr. 18; gedruckt Wilmans III, S. 806 **Nr.** 1544.

1300 Juni 5 [in octava Pentecostes].

[34

Vincenz von Gemen verkauft sein Erbe Svederinch in Stockum (Kspl. Nottuln, Zeller Schwermann) dem Knappen Heinrich von Nottuln.

Orig. Siegel; T. III F. 28 P. 7 Nr. 30a; hiernach gedruckt Darpe a. a. O. I, E. 101 Nr. 132.

1304 März 30 [feria secunda post festum Pasche].

[35]

Ritter Bernhardus dictus Bitter schenkt an Marienborn eine Rente von 4 Schillingen aus seinem Erbe Busghus.

Drig. Siegel: die 3 Bögel; T. II F. 28 P. 1 Nr. 6; Ruckschrift 15. Ihdt.: Buschman ton Oestendarpe IIII schillinge up Martini. Gedruckt Darpe a. a. D. I, S. 102 Nr. 134.

1306 November 28 [feria secunda proxima ante Andree, IVo Kal. [36 Decembres.

Johannes Breselere, iudex opidi Cosveldensis, verkauft vor dem Freistuhl zu

Blameshem (Flamschen) an Marienborn 2 Erben im Kipl. Dülmen.

Orig. 2 Siegel; T. III F. 28 P. 5 Nr. 10a; hiernach auszüglich gedruckt Darpe a. a. D. I, S. 103 Nr. 139, wo zu verbessern S. 104 J. 3: proscriptores.

1311 Juni 23 [in vigilia Johannis bapt.].

137

Johannes nobilis vir, dominus de Ahus, seine Frau Jutta, ihre Kinder Bernardus, Hermannus, Sophya, Jutta, Marina und Nese Frau Bernardi u. deren Rinder Wicholdus u. Johannes verkaufen den Hof Huginchof in Stenwede der Beatrici, Abtissin, und dem Konvent des Klosters in Cosveld Cisterz. = Ordens für 103 Mt. Münst. und verzichten darauf vor der sede regia et libera dicta to der Heghe iuxta Holtwich, vor Johanne Dabeken, Freigraf, presentibus Phylippo de Burse, Engelberto Budden, Henrico Ruwen, Heynone de Molendino, Hermanno Sprich, Teoderico et Alberto de Graz, Swedero Grynepeper et . . Morsbeke proscriptoribus et liberis scabinis; Gerhardo de Ramesberge, Machario de Sudwic, militibus; Machario de Kaminata, Bernardo Bokensvelde famulis; Johanne rectore scolarium in Cosvelt. Sie seten 8 Bürgen: Phylippum de Burse, Willekinum de Dypenbroke, Godefridum et Albertum Elvenhoyke, Henricum Ruwen, Rodulfum Brinkinc, Johannem de Roden u. Hermannum Cloppenman, die Einlager in Cosveld geloben.

Orig. Siegel des J. de A.; T. III F. 28 P. 5 Nr. 13a. — Gedruckt bei Riefert, Marienborn S. 98 ff., nach dem Kopiar, dessen Abschrift auf die folgende

im Wortlaut veränderte Aussertigung zurückgeht.

1311 Juni 23 [uppe sente Johannes baptisten avent].

[38

Johann, Edler von Ahaus, verkauft an Marienborn den Schulzenhof Hühinck,

Kipl. Coesfeld, Bichft. Stewede, mit allen Markengerechtsamen.

Abschrift resp. Ubersesung ind Deutsche auf Perg. 15. Ihdt. (ebenda auch mehrere Kopien des lat. Wortlautes auf Papier 17. ff. Ihdt.); T. III F. 28 P. 5 Nr. 13a; gedruckt Darpe a. a. O. I, S. 105 Nr. 143.

1314.

[39]

Der Knappe Bernardus dictus Scunde verzichtet zu Gunsten Marienborns auf den Zehnten aus dem Hofe Hugine (Hühnk, Kipl. Coesseld, Bichft. Stewede). Orig. Siegel von weißen Hanfschnüren ab; T. III F. 28 P. 5 Nr. 13b; hiernach gedruckt Darpe a. a. D. I, S. 108 Nr. 147.

293\*

| 1017       | Often 99 frieilie heati Destulanci anastalil                                                                                         | [40             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1517       | Mug. 23 [vigilia beati Bartolomei apostoli].                                                                                         | •               |
| ain        | Ritter Gherhardus de Horst bestätigt die durch seinen Later geschehene Schent<br>er Kornrente aus dem Erbe Wenemarinc in Westhellen. | tung            |
| CIII       | Orig. Siegel; T. II F. 28 P. 1 Nr. 7; Rückennotiz 15. Jhdt&.: Wener                                                                  | mnd             |
| to         | Weshellen. — Gebruckt Darpe a. a. D. I, S. 109 Nr. 148.                                                                              |                 |
| 1319       | Sept. 15 [sabbato proximo ante Lamberti].                                                                                            | [41             |
|            | Genannte Richter und Schöffen in Coesfeld bekunden eine Verzichtleistung                                                             | •               |
| Gu         | nsten Marienborns.                                                                                                                   | , 64            |
| _          | Orig. Siegel; T. III F. 28 P. 3 Nr. 2; hiernach gedruckt Darpe a. a. C                                                               | ). I,           |
| <b>S</b> . | 109 Nr. 149.                                                                                                                         |                 |
| 1323       | Dez. 29 [in die Thome episcopi et martiris].                                                                                         | [42             |
|            | Bischof Ludwig von Münster erteilt allen reuig Beichtenden, eimiterium san                                                           | cti-            |
|            | nialium ordinis Cyst(erciensium) nostre diocesis existencium in Cosvelo                                                              | -               |
| -          | o qualibet vice circumeuntibus gracia devocionis et eciam corpus Chi                                                                 | msti            |
| seq        | luentibus, 40 Tage Ablaß.<br>Orig. Siegel; T. IV &. 29 P. 11 Nr. 1. — Gedruckt Riejert, Marienl                                      | born            |
| ල.         | 102 ff.; Regest bei Tarpe a. a. D. I, S. 110 Nr. 150.                                                                                |                 |
| 1325       | Marie 23 [sabbato ante festum annunciacionis Marie].                                                                                 | [43             |
|            | Upril 21 [dominica, qua cantatur Misericordia Domini].                                                                               | 44              |
|            | März 18 [feria tercia proxima post Palmarum].                                                                                        | [45             |
|            | Mug. 26   feria tercia post festum beati Bartholomei apostoli].                                                                      | [46             |
|            | Juni 20 [feria quinta ante festum beati Johannis bapt.].                                                                             | [47             |
|            | März 30 [feria tercia post Palmarum].                                                                                                | 148             |
|            | Dez. 21 [in sunte Thomases daghe, des hiligen aposteles].                                                                            | 49              |
|            | Aug. 31 (?) in sunte Paulines daghe].                                                                                                | 50              |
|            | Sept. 29 [in die sancti Michahelis].                                                                                                 | [51             |
|            | März 26 [in crastino annuntiationis beate Marie virg.].                                                                              | [52             |
| 1344.      |                                                                                                                                      | [53             |
|            | Upril 3 [in deme achteden daghe Paschen].                                                                                            | [54             |
|            | Juni 9 [ipso die beatorum martyrum Primi et Feliciani].                                                                              | [5.5            |
|            | Juni 16 [crastino Sacramenti].                                                                                                       | [56]            |
|            | Aug. 1 [ipso die ad vincula Petri].                                                                                                  | [57             |
|            | Sept. 1 [ipso die beati Egidii abbatis].                                                                                             | <sub>1</sub> 58 |
| 1350       | Oft. 10 [ipso die sanctorum Gereonis et Victoris martirum].                                                                          | [28]            |
| 1350       | Dez. 26 [die beati Stefphani (!) pape et martiris].                                                                                  | [60             |
| 1351       | Febr. 3 [die beati Blasii episcopi et martiris].                                                                                     | [61             |
| 1351       | Deg. 20 [up sunte Thomas avende, eyn apostels].                                                                                      | [6:             |
| 1355       | April 25 [die beati Marci ewangeliste].                                                                                              | [63             |
|            | Juni 7 [feria tercia post festum Penthecostes].                                                                                      | [64             |
|            | Juli 2 [ipso die Processi et Martiniani].                                                                                            | [6:             |
|            | Ott. 2 [secunda die mensis Octobris].                                                                                                | [60             |
|            | Ott. 25 [Crispini et Crispiniani martirum].                                                                                          | [67             |
|            | Dez. 1 [dominica prima adventus Domini].                                                                                             | [68             |
|            | Nov. 26 [crastino beate Katherine virg.].                                                                                            | [69             |
|            | März 8 [feria secunda post Invocavit].                                                                                               | [70             |
|            | August 1 [Vinc(ula) P(etri)].                                                                                                        | [7]             |
| 1378       | Nov. 29 [in vigilia beati Andree apostoli].                                                                                          | 72              |

294\*

1381 März 3 [dominica Invocavit me].

[73]

1383 Sept. 11 [Prothi et Jacinthi martirum].

[74

Alles Originale, T. II bezw. III bezw. IV F. 28 bezw. 29; ausführlich ge= druckt, mit Angabe der näheren Signaturen, bei Darpe a. a. C. I, S. 110 ff. Rr. 151 ff. Wenn bei Darpe genauere Signatur fehlt, liegen die Urkunden im Fach 28 "Mbgelegte Kapitalien". Zu verbessern bei Darve a. a. D. S. 111 Rr. 152 3. 11: Albericus Provestinch; S. 113 Rr. 157 3. 8/9: Swedero de Monasterio, Bernardo de Lunnyc; €. 115 Nr. 160 [1336 Nug. 31] hat Müd= vermert: van den hof by den Borchoff.; E. 133 Nr. 194 3. 3: Nycinch opidanus Cusfeldensis: S. 136 Nr. 202 3. 3: Cusfelde . . . lenc; S. 140 Nr. 212 3. 2: Ludefine; S. 143 Nr. 218: Die Signatur ist T. III F. 28 P. 6 Nr 25a; S. 143 Mr. 219: Die Siegelumschrift lautet S. Fratris Theoderici episcopi Naturensis (= Athyra).

1383 Oft. 29 | mensis Octobris die vicesima nona | Münster.

75

Conradus de Westerhem, Münst. Difizial, bekundet, daß vor ihm Elizabet, abbatissa monasterii in Coevelde ordinis (Lüde; Plat für Name) Monast. dioc., unter Gid ausgejagt hat, daß ihre Borgängerinnen und sie jelbst seit länger als Menschengebenken aus dem Erbe des Johannis in Enkeldorpe, Kipl. Selhem prope Boslere (Selm, Boylar) 12 Pfg. jährliche Einfünfte mit dem schmalen Zehnten u. 9 Molt Weizen mensure Ludinchusen bezogen hätten, was sie durch Borlage von Registern u. Büchern (registra et libros) ihres Klosters bestätigte. Der Offizial läßt darüber dieses Instrument durch den Rotar Johannes anfertigen und mit Offizialatssiegel besiegeln.

Acta . . . in ecclesia Monasteriensi in loco nostro solito, quo nos ad iura reddendum pro tribunali sedere solemus, . . . presentibus . . . Hermanno de Strunkede vicedomino, Hermanno de Oldendorpe, Thiderico Bertoldinch canonicis, Arnoldo Spenge vicario ecclesie Monasteriensis, Ottone de Wyngarden, Petro Hohus, Hermanno Hobynch, Arnoldo Konynch clericis.

Orig. Notariatsinstrument des Johannes de Ermene, clericus Monast. dyoc.;

Siegel; T. II F. 28 P. 1 Nr. 18.

1386 Juni 20 [in profesto Sacramenti].

[76]

Gyselerus dictus Rump, canonicus maioris ecclesie Monasteriensis, judex unicus et conservator religiosarum personarum tam marium quam feminarum conventuum et monasteriorum ordinis Cisterciensis per venerabilem virum decanum ecclesie Monasteriensis a sede apostolica delegatum subdelegatus, besiehlt den Rettoren der Kirchen S. Lamberti u. S. Jacobi in Cosveldia, den Heynonem Campermans, Brunonem den Vleshower, Johannem den Pelsere, Mettam Ymmine und alle Bebauer der Huse Messinch zu ermahnen, innerhalb 7 Tagen nach ihrer Aufforderung die Henlewigis Hertes, thesauraria cenobii Cosveldiensis, in Betreff des ruckftändigen Zinses zufrieden zu stellen, andernjalls sie zu exfommunicieren. Reddite litteras sigillitas.

Orig. 3 Siegel ab; T. III F. 28 P. 3 Nr. 19.

| 1386 Mug. 25 [crastino beati Bartholomei apost.].    | [77 |
|------------------------------------------------------|-----|
| 1388 Nov. 18 [in octava beati Martini ep. hiemalis]. | [78 |
| 1389 März 14   Reminiscere  .                        | [79 |
| 1389 Sept. 13 sin profesto exaltationis s. Crucis].  | [80 |
| 1389 Sept. 13 sin profesto exaltationis s. Crucis].  | 81  |
| 1396 Mai 4 [in crastino inventionis s. Crucis].      | [82 |

Drig. Alle gedruckt bei Darpe a. a. D. I. S. 154 ff. Nr. 244 ff.: hier auch die näheren Signaturen angegeben.

## Kr. Coesfeld (Beiheft). Coesfeld, fürstl. Kammer, Marienbrind, Stoltering.

VI. Archiv des Augustinessenklosters Marienbrinck in Coesseld. (Siehe Bd. I, S. 274\* ff.)

Urkunden aus 14. Ihdt. nur in

Tit. III: Nachrichten über Kolonate und Grundeigentum.

Tit. VI: Rechnungen und Bücher. (Das unter diesem Titel bei Ir. 171 liegende Kopiar 17. Ihdts. ist das im Folgenden citierte.)

1381 April 7 [dominica Palmarum].
Heyne Huep verpfändet dem Engelberte Rolves eine Woltzede landes, belegen up den Esche to Suidwich, für erhaltene 12 Mt. Nünst. Pfge., unter Vorbehalt der Wiederlöse jährlich 8 Tage vor oder nach S. Wichele.
Heyne siegelt, dazu Johan Wertens.
Hopie 17. Ihdts. im Kopiar fol. 48.

Egbert van der Dunouwe, genannt van dem Spechus, Richter zu Cosvelde, Johan de Twent und Johan Wulfardes de olde, Bürgermeister zu C., bekunden, daß vor ihnen im Gerichte Johannes Wulsardes, Sohn des Everdes Wulfardes, und seine Frau Grete dem Johanne Nedewalen eine Brede Land von 14 Scheffel Saat Cosvelder Maaß, belegen vor den berghe buten der Valkenbruggen porten, für erhaltene Geldsumme verkauften, darauf verzichteten und Währschaft gelobten. Orig. 3 Siegel; T. III F. 16 P. 4 Nr. 113a. — Kopie im Kopiar fol. 42 v.

# VII. Archiv des Schwesternhauses Stoltering oder Lilienthal zu Coesfeld.

(Siehe Bd. I, S. 275\* ff.)

Tit. II: Renten und Zehnten.

Tit. III: Kolonate und Grundeigentum.

Tit. IV: Privilegien, Statuten u. s. w.

Tit. V: Rechnungen und Bücher. (Hier unter Nr. 47 das Ropiar.)

## 1303 (?) Sept. 9 [proxima feria secunda post nativitatis sanctissimae Mariae virg.].

Johann Mertens, Richter zu Coisselde, Johan Wulfart und Berndt von der Kemenaden, Bürgermeister, befunden, daß vor ihnen Johan Smedeken, seine Frau Gebbe u. ihre Kinder Hinrich, Wette und Aleke den Jungfrauen des Hauses ton Liliendale 1/2 Mt. Pfg. Münst. Kente aus ihrem Hause neben dem Hause des Wachvieß Streneken an der Munskerstraten, fällig auf St. Jacobstag, verkauft haben. Kopie 16. Ihdts. im Kopiar fol. 1. — Das Datum scheint salsch und für 1403

Kopie 16. Jhdts. im Kopiar fol. 1. — Das Datum scheint salsch und für 1403 verschrieben zu sein; vergl. z. B. Kreis Ahaus S. 21 (21\*) Nr. 41 u. oben Regest 2.

1357 Nov. 24 [vigilia beate Katherine virg.]. [2

Clawes van Zudwich, Knappe, bekundet, daß vor ihm Machories Dabete, seine Frau Cristine, ihr Sohn Machories u. ihre Töchter Cristine, Berte, Alhent und Gheze dem Lamberte Dabeten ein Stück Land, genannt de lange Acker, diesseits Zudwic, von 6 Scheffel Gersten-Saat für 7 Mt. Minst. verkauft haben.

Zeugen: Hermen thon Oltena, Johan Bos u. Hinric Pmminc. Der Richter

siegelt mit Wachories.

Orig. Das 2. Siegel (des M. D.) erhalten; T. III F. 24 P. 2 Nr. 23; Kopie im Kopiar fol. 2v. — Regest (ohne Zeugennamen) Darpe, Coesselder Urk.: Buch I, S. 157 Anm. 1.

1370 März 3 |Invocavit|.

[3

Lambert Dabeke verkauft der Beerten Dabeken, seines + Bruders Johans Tochter, das im Hauptbriefe genannte Land.

Orig. Siegel; Transfix zu 1357 (= Regest 2); Kopie im Kopiar fol. 3. — Regest bei Darpe a. a. D. S. 157 Anm. 1.

1372 Mug. 10 [die beati Laurencii martiris].

4

Wachories Dabeke, seine Mutter Cristine u. seine Schwester Berteke verkaufen der Berten Dabeten, der olden, Jungfrau tho Stolterinc, ein Stück Land, genannt be lange Acker, diesseits Zudwijch, von 6 Scheffel Gersten-Saat Cosvelder Maaß und verzichten darauf vor Lamberte Rojen, gekorenem Richter.

Orig. 2 Siegel; T. III F. 24 P. 2 Nr. 23; Kopie im Kopiar fol. 1 v. —

Regest bei Darpe a. a. D. S. 157 Anm. 1.

1379 Nov. 29 [in vigilia beati Andree apostoli].

[5]

Lambert Rose, Richter zu Cosvelde, und die 2 genannten Bürgermeister betunden den Verkauf einer Rente aus einem Saufe beim Hause Stoltering.

Orig. 2 Siegel; T. II F. 24 P. 1 Nr. 1; Kopie im Kopiar fol. 42 v. — Ge= brudt Darpe a. a. D. I, S. 149 Nr. 231.

1390 Dtt. 9 [beatorum Dyonisii et eius sociorum].

[6]

Beijel van der Kemenaden befundet, daß Berte Dabeken de oldeste, Schwester in Stolterinc, ein Stud Land zu Zutwich an Stoltering geschenkt hat.

Orig. Siegel; T. III F. 24 P. 2 Nr. 23; Kopie im Kopiar fol. 3v. — Gedrudt Darpe a. a. C. I, S. 157 Mr. 251.

VIII. Archiv der münsterschen Hofkammer, Amt Horstmar. (Siehe Bd. I, S. 276\* ff.)

Urfunden des 14. Ihdts. sind nur vorhanden in

Tit. IX: Administration.

Tit. X: Regalien des vormaligen Hochstifts im Amte Horstmar.

Außerdem in dem Lib. statutorum collegiatae ecclesiae Stac. Gertrudis in Horstmare von 1675, welcher nicht in dem Repertorium verzeichnet ist und jest in Fach 6 liegt. Chenfalls hierunter registriert sind die von der fürstlichen Rentei in Horstmar an die Kammer abgelieferten Originalurkunden von 1342, 1374 u. 1392 (= Regest Nr. 9, 19, 21), die jest im Fach 23 (bei Langenhorst) liegen.

1300 (1299) Januar 5 [in vigilia epiphanie Domini].

Bischof Everhard von Münster bestätigt dem Pfarrer in Horstmar die Archi=

diakonal: und Synodaljurisdiktion über das Afpl. Horstmar.

Ropie 17. 3hdts. in dem Liber statutorum colleg. eccl. in Horstmar (Fach 6) S. 8. — Gedruckt Wilmans III, S. 866 Nr. 1658 und mit falschem Datum (1289) ebenda S. 724 Nr. 1391.

1303 Juli 5 [in crastino beati Olderici martiris] Horitmar.

|2

Otto III., Bischof von Münster, sest, indem er die von seinem Vorgänger Bischof Gerhard dem Städtchen Horstmar verliehenen Freiheiten und Rechte erneuert, diese im Einzelnen fest. Aussührliche Bestimmungen über das Wigbolds= recht der Stadt.

2 Kopien des 17. Ihdts.; T. X F. 37 P. 313 Nr. 340. Auf der einen: "Ist dieß privilegium bestätiget durch

Conradum anno etc. 1307 crastino Mathei [Sept. 22] Ludovicum anno etc. 1443 (so!) crastino Philippi et Jacobi [Mai 2 Adolphum anno etc. 1358 sabbato post assumptionis Mariae [Mug. 18] (. Joannem anno etc. 1364 dominica Lactare [Wärz 3]  $\mathbf{d}$ Florentium anno etc. 1364 in die Nicolai episcopi [Deg. 6] e [f Pothonem anno etc. 1380 ascensionis Domini [Wai 3] Heidenricum anno etc. 1383 dominica Palmarum [März 15] Heidenricum anno etc. 1383 crastino commemorationis s. Pauli [Suli 1] [h Ottonem ab Hoya etc. 1392 beati Hieronymi [Sept. 30]" u. j. w., noch 7 Bischöse 15. u. 16. Ihdts. bis Bernhard von Raesseld 1560. Die Urkunde Ottos ist gedruckt bei Kindlinger, Hörigkeit, S. 341 Ar. 55. -- Das Driginal von a u. c im St. M. Münster, von b im Altertumsverein in Münster; von f im Stadt- und von h u. i im Pfarrarchiv zu Horstmar; vergl. dazu auch Darpe in Ztschst. Bd. 40 S. 107.

1304 Ott. 2 [in crastino beati Remigii] Horitmar.

Bischof Otto von Münster befundet, daß Gerhardus presbyter, capellanus in Horstmare, dem Bernhardo plebano in Horstmare, consanguineo nostro, et Elburgi filic sue, die Hufenharding im Kspl. Nutlon (Nottuln) versaust hat, mit der Bedingung, daß das Erbe nach dem Tode der 2 Antäuser ad capellan

contiguam ecclesie in Horstmare falle.

Ropie 17. Jhdts. im Lib. statutorum (Fach 6) S. 39. — Orig. im Pjarr-archiv in Horstmar; wonach gedruckt bei Darpe in Atschft. Bd. 42 S. 188.

1312 Jan. 29 [sabbato post festum conversionis beati Pauli apost.]. [4

Bischof Ludwig von Münster bestätigt die Schenkung des Hermannus de Hornen, presditer, rector capelle in Horstmare, an diese Kapelle, erweitert sie und setzt die Verpflichtungen für deren Genuß sest. Mitsiegler: Dompropst u. Rapitel.

Kopie 17. Jhdts. im Lib. statutorum (Fach 6) S. 40. — Drig. in Horstmar; hiernach gedruckt bei Darpe in Ztschst. Bb. 42, S. 190.

1318 Oft. 15 [ipsa die dominica post festum beatorum Gereonis et Victoris].

Lodewich, Bischof zu Münster, belundet, daß unse dorp to Bilrebeck is von uns gesat tot einen steddesen to machen, und wy willet, dat unse hoff und unse schulte, wie dat is, in all den rechte, in all den vrygeden und gerichten gentslich vortblive, ohne jede Neuerung, wie es bisher gewesen ist und ebenso wenig sollen der vorg. Hof u. Schulte um desses steddesens willen gerichte vorgae in eren rechten, vrygeden und gerichten.

Ropie des 17. Ihdts. T. X F. 37 P. 313 Nr. 337a.

1325 Nov. 25 [ipso die beate Catherine virg.].

[6

[3

Bischof Ludwig von Münster erhebt die Kirche in Horstmar zur Stistskirche. Kopie 17. Ihdts. im Lib. statutorum (Fach 6) S. 9—14; ebenda S. 14—22 Transsumpt in Urtunde des Bischofs Adolfs von 1359 Rov. 11 (= Regest 14). — Das Orig. versoren; gedruckt bei Niesert, Urk.=Buch I, 1, S. 344 s. Ar. 118; vergl. dazu Darpe in Zischst. Bd. 40, S. 119.

1342 Januar 25 [die conversationis beati Pauli].

[7

Bischof Ludwig von Münster erläßt ein Statut sür die Stistkliche in Horstmar betr. die Abgaben jedes Kanonikers bei seinem Eintritt, die 2 Gnadenjahre im Todessall u. betr. die 6 Obedienzien, welche die 6 canonici . . . secundum gradum introitus sui seniores, die Priester sein müssen, haben sollen. Wit ihm siegelt Techant und Rapitel von Horstmar.

Transsumpt in Urkunde des Bischofs Adolph von 1359 Rov. 11 (= Regest 14).

1342 Febr. 17 [ipsa die dominica : . . Invocavit].

[8]

Bischof Ludwig von Münster bestimmt, daß jeder Kanoniker der Stistskirche in Horstmar, (qui) aream suam superaedificaverit seu domum suam emendaverit, nach seinem Tode mit 10 Ml. Münst. Psge. daraus, dummodo aedificium seu melioratio aedificii melioris aestimationis extiterit, zahlbar an seine Testaments-vollstrecker, entschädigt werden soll. Sein Nachsolger darf von der Präbende nichts einnehmen, bevor nicht die 10 Mt. bezahlt sind. Das Stiftskapitel siegelt mit.

Ropie 17. Ihdis. im Lib. statutorum (Kach 6) S. 92.

1342 Nov. 25 [ipso die beate Katerine virg.].

-[9]

Bijchof Ludwig von Münster bestimmt — nachdem zu dem neuen Kanonisat in Horstmar Bolterus de Holthusen einer der Begründer des neuen Kanonisatstollegium, 100 Mt. an die Kirche zur Anlegung einer Rente sür das Seelendeil seines Bruders Godefrid, des † Propstes der Kirche S. Mauricii dei Münster, sowie seiner übrigen Berwandten gestistet hat mit der Bedingung, daß der betr. Kanonisus täglich sür die Berstorbenen (pro defunctis, ganz allgemein) die erste Messe celebrieren soll, serner daß er racione sue predende suam sextam servadit eddomadam pro summa missa celebranda, wozu der Bischof weiterhin bereits angeordnet hat, quod in ipsa sexta eddomada missam primam decanus cum suis canonicis observadit, praedictus insuper decanus cum suis canonicis tres missas cundem tangentes in capella contigua ecclesiae Horstmare custodiet temporibus celebrando deditis, — jest, ut dictus canonicus nomine Wolteri de Holthusen predendatus quolidet divisionis tempore in sesto deati Michaelis et in sesto Pasce de oblacionidus denariorum compositis et collectis de parte sua eundem contingente divisim octo solidos inter se dividendos amministret.

Drig., z. T. zerstört; Siegel des Bischofs erhalten, das des Kapitels ab; auf Rückseite 17. Ihdt.: Fundationis littera super prima missa; Fach 23; ebenda Transsumpt des Offizials von 1499, Perg. — Kopie 17. Ihdts. im Lib. statu-

torum (Fach 6) S. 47.

1347 Juni 13 [des neysten gudensdage na sunte Bernaben eines apostels]. [10 Terselbe verleiht den Bürgern der Stadt Coeffeldt die Grut.

Kopie 18. Ihdts.; T. X F. 37 P. 313 Nr. 338. — Gedruckt nach Orig. bei Tarpe, Coesfelder Urf.=Buch I, S. 50 Nr. 51.

1352 Oft. 21 sferia quarta proxima post undecim millium Virginums. [11] Senticus de Morsbecke, friegravius civitatis ('oesfeldensis, bekundet, daß vor ihm Gerhardus dictus Haze ausgesagt hat, er habe dem Techant u. Mavitel der Rirche in Horstmar seinen Zehnten extra domum dictam des Sassenhues cum condicionibus scriptis in littera aperta praedictis dominis . . . transportata versauft.

Praesentes huic recognicioni fuerunt Godefridus Crampe, Henricus Hoyginck tunc temporis judex in Horstmar, Fredericus Kozingius ac alii . . . Nopie des 17. Ihdis. im Lib. statut. (Fach 6) E. 86.

1352 u. 1355.

[12

Die Gebrüder Godert und Herman von Lüdinghausen geloben sich Schadlos= haltung über den Hof zu Schaepdetten.

Regest im Repertorium zu T. III F. 9 P. 107 Nr. 116; die Urkunden sehlen.

1354 Okt. 23 [ipso die beati Severini episcopi].

Ludwig, Bischof von Wünster, giebt der Stadt Horstmar eine Accise.

2 notariell beglaubigte Kopien des 17. Ihdts.; T. X F. 37 P. 313 Nr. 340.

— Gedruckt nach Orig. im St.=N. Münster bei Tarpe in Ztschst. Bd. 42, S. 192 Nr. 8.

1359 Nov. 11 [die beati Martini episcopi hyemalis]. [14] Bischof Adolf von Münster bestätigt die 2 inserierten Urkunden seines Vorgängers von 1325 u. 1342 (== Regest 6 u. 7) für die Stistskirche in Horstmar. Ropie 17. Ihdts. in dem Lib. statutorum (Fach 6) S. 14-- 22.

- 1359 (ohne Tag). Derselbe wiederholt wörtlich die Urkunde Ludwigs von 1354 (= Regest 13). Votarielle Kopie 17. Ihdts.; T. X F. 37 P. 313 Nr. 340.
- Henricus decanus, Urbach (!) et Johannes de Helendoren, canonici eccl. in Horstmar, zugleich Namens ihrer Mitkanoniker, lassen von dem Notar eine cedula quarundam constitutionum . . . in publicam formam redigere. Rach dieser cedula tressen der Dechant und das Rapitel der Stiftssirche St. Gertrudis Bestimmungen 1. betr. Berlust der Einkünste bei Nichtresidenz; 2. betr. Berteilung der einzelnen 6 Obedienzien an die 6 sacerdotes secundum ordinem introitus sui seniores. Ropie 17. Ihdts. im Lid. statutorum (Fach 6) S. 25—26.
- 1364 März 1 [feria sexta post festum Matthiae apostoli]. [17 Johann, Bischof von Münster, wiederholt die Urfunde von 1354 (= Regest 13). 2 notarielle Kopien des 17. Ihdts.; T. X F. 37 P. 313 Nr. 340.
- Florenz, Bischof von Münster, erneuert die Privilegien u. Freiheiten, die seine Vorgänger dem Städtchen Horstmar verliehen haben. (Wörtlich wie 1303, Regest 2).

  2 Kopien des 17. Ihdts.: T. X F. 37 P. 313 Nr. 340. Auf der einen wird bemerkt: Confirmatum postmodum hoc privilegium per Pothonem anno etc. 1380 ascensionis Domini [Mai 3] u. s. w. bis auf Bernhard von Raesseld 1560, vergl. die Anmerkung zu Regest 2.
- Sveder van Lepelinctorpe Richter, Herman Scenkinch, Dideric van Gronlo, Gerd Hazemaghe u. Bernd Lyppezync, Schöffen des Wigboldes Horstmar, bekunden, daß vor ihnen Hinric Grave, Dechant, u. das Kapitel von Horstmar einerseits und Bertold van Langhen u. dessen Frau Gese andererseits einen Bechsel gethan haben: Dechant u. Kapitel tragen dem B. v. L. u. seiner Frau Gesen 5 Molt Gersten: Rente aus dem Hause Voghelinch, Kipl. Lare (Leer), die sie von Bertolde, B.'s Bater, gesauft hatten, auf. Diese geben dagegen dem Dechant und Kapitel den Kamp, de Hocamp, und ½ Mt. Münst. aus ihrem Lande up den luttisen Esche ut der Monsterporten unde by den wycbolde to Horstmar. Aus dem Hocamp bezieht der Bischof von Miinster auch sernerhin 4 Schessel Beizen.

Zeugen: Conrad Strif, Wolter van Monster, Hinric van Holthuzen. — Es siegeln der Richter mit den Schöffen und Bertold v. Langen.

Orig. 2 Siegel ab; Fach 23.

1376 Juli 19 [sabbato post Margarete].

Bischof Florenz von Münster bestätigt die Stistung der Kollegiatsirche in Horitmar durch Bischof Ludwig und deren Konsirmation durch Bischof Adolph; sodann setzt er die Art der Berteilung der oblationes altaris vel altarium unter Dechant und Kanoniser sest und bestimmt, daß der Dechant einen Kaplan haben soll pro cura gerenda, daß die Kanoniser secundum gradus introitus rangieren, daß sie alle residieren müssen, wenn sie partizipieren wollen, u. s. w.

Kopie 17. Ihdts. im Lib. statutorum (Fach 6) S. 22—24.

1392 März 31 [dominica post annunciacionem beati Marie]. [21 Serman van Rodorpe, Richter zu Horstmar, bekundet, daß vor ihm Bernd Lippesinch, seine Frau Alheit und ihre Kinder Herman, Lutgart u. Jutte einen Worgen Land von 8 Scheffel Saat, von dem jährlich 2 Scheffel Beizen an daß Haus to Horstmar zu entrichten sind, vor der Scopinger Pforte uppen Bulte zwischen dem Lande des Frederig van Sendene und Lubbertes des Smedes gelegen,

dem Dechant und den Kanonisern zu Horstmar für 6 Mt. verkauft haben. Zeugen: Bertolt van Langen, Johan van Holthusen, Herman Weuwe und Willite sculte ten Zwartenhove, Schöffen zu Horstmar, de ere orkunne darup ent=

jengen; Brun ton Dale.

Orig. Siegel ab; Fach 23.

1396 Mug. 12 [sabbato proximo post Laurentii martyris].

[22

5

Otto von der Hoha, Bischof zu Münster, versetzt mit Zustimmung des Domstapitels dem Ludolve, Herrn zu Steenvorde (Steinfurt), all sein Recht in den Kspln. Steenvorde u. Borchorst (= Gogericht Ruschau) für 2000 Rh. Gulden, mit Ausnahme der Erbpächtigen Güter, Geld u. Pacht, unter Borbehalt der Wiederslöse auf St. Peterstag, als he up den stoel gebracht word.

Bijchof und Kapitel siegelt.

Kopie des 19. Ihdts.; T. IX F. 33 P. 297 Nr. 321.

## IX. Archiv des Stifts Langenhorst.

(Siehe Bd. I, S. 280\* ff.)

Tit. I: Obligationen.

Tit. II: Urfunden und Nachrichten über Zehnten.

Tit. III: Über Kolonate und Grundbesitzungen.

Tit. IV: Über des Stifts Gerechtsame.

Tit. V: Privilegia episcopalia, confirmationes, statuta et testamenta.

Tit. VI: Prozegakten, Rechnungen und Bücher.

Als Kopiar I ist bei den folgenden Urkunden und Regesten das unter Tit. V Nr. 125 verzeichnete, als Kopiar II dagegen das unter Tit. VI Nr. 150 zu verstehen.

1178.

Bischof Hermann von Münster bekundet die Schenkungen des Franko von Wettringen an das Stift Asbeck, an St. Ludgeri in Münster und vor allem an das

von ihm neu gegründete Kloster Langenhorst.

Drig. 2 Siegel; Fach 19. Im Repert. zu Stift Asbed verzeichnet, siehe oben S. 5 (247\*) Nr. 13a. — Gebruckt Erhard, Cod. dipl. II, S. 142 Nr. 396. — Ropie 16. Ihdts. (Zeugen aber nur teilweise angeführt) mit Überschrift: "Ordinacio prima sive distributio bonorum per dominum Franconem celebrata, donans quoddam predium Ebbinchof in Scopingen monasterio monialium in Asbeke et diversa predia cenobio virginum in Langenhorst etc." im Kopiar II fol. 2v st.; eine Kopie einer zweiten, abweichenden Aussertigung (vergl. dazu Bilmans III, S. 739 Nr. 1215) im Kopiar II S. 15—17.

[1178]. [2]

Herzog Heinrich zu Baiern u. Sachsen für Langenhorst.

Orig. Siegel ab; T. V F. 21 P. 29 Nr. 110. Gedruckt Niesert, Urk. B. IV, S. 131 Nr. 30, wo zu verbessern sind: S 131 J. 12: steht ganz sicher universitati fidelium; S. 132 J. 8 v. v.: illuc direxit. — Kopien im Kopiar I S. 24—25, im Kopiar II fol. 5 v; Regest bei Erhard, Reg. 2053.

1181.

Bischof Hermann von Münster eignet dem Kloster Langenhorst den Hof Els-

hove zu.

Erig. Siegel; T. III F. 20 P. 5 Nr. 1a. (Nedruckt Erhard, Cod. dipl. II, S. 158 Nr. 418. — Kopien im Kopiar I S. 25—26; im Ropiar II fol. 15 mit der Benterlung "Domus adiacens curtui (!) prefate dicitur Walkemole, ususfructus eiusdem et solvit singulis annis unum molt ordei".

1183.

Derselbe bewilligt dem Kloster Langenhorst Zehntfreiheit von gewissen Besitzungen. Drig. Siegel; T. V F. 21 P. 29 Nr. 108. Hiernach gedruckt Erhard, Cod. dipl. II, S. 167 Nr. 435. — Kopien im Kopiar I S. 25 mit Uberschrift: Conventus in Langenhorst non tenetur dare novalia ex privilegio domini Hermanni episcopi Monasteriensis; desgl. im Kopiar II fol. 7.

1184.

[5

Derselbe für Franko von Bettringen zu (dunsten des Alosters Langenhorst. Drig. Siegel an Bergamentstreisen; T. V F. 21 P. 29 Nr. 109; hiernach gedruckt Erhard, Cod. dipl. II, S. 174 Nr. 447. — Kopie im Kopiar I S. 18 bis 19; Regest 16. Ihrtera domini Hermanni secundi prememorati, ecclesie Monasteriensis episcopi, in qua dat domino Franconi, sundatori prefati monasterii, et ceteris post mortem ipsius monasterii gubernatoribus predia ibidem specificata auctoritatem et licenciam reemendi et commutandi, que ipse ecclesie Monasteriensi contradidit. Hec littera sic incipit: In nomine... Hermannus . . . Licet ex fragilitate . . . im Kopiar II fol. 4.

1189 Febr. 10 [IIII ydus Februarii pont. nostri anno secundo] Lateran. [6

Papit Clemens III. für Langenhorft.

Orig. Bleibulle an gelben Seidensäden, liegt in dem Kopiar I; Kopie 16. Ihdts. in dem Kopiar II Vorblatt 11; Kopie in Transsumpt von 1283 im Kopiar I S. 20; Kopie dieses Transsumpts in dem Kopiar II fol. 4v—5a. — Gedruckt Riesert, Urt. S. IV, S 219 ff. Nr. 57 nach dem Kopiar, wo nach dem Orig. zu verbessern ist Langenhort und S. 220 J. 2: quidem . . . F. (nicht zu lesen quidam . . . Franco); J. 15 patri statt primi; J. 3 v. u.: Laterani; vergl. auch Finke, Papsturtunden, S. 62 Nr. 151.

1193.

Bischof Hermann von Münster eignet dem Kloster Langenhorst einen Zehnten

in Bettringen zu.

Orig. Siegel aufgebrückt; T. II F. 19 P. 2 Nr. 18; hiernach gebruckt Erhard, Cod. dipl. II, S. 231 Nr. 533. — Ropien im Kopiar I S. 27/28, Kopiar II fol. 23—25.

[c. 1196.]

[8]

Stiftung Werners, Sohnes des Franks von Wettringen, für Langenhorst. Orig. Siegel; T. V F. 21 P. 29 ohne Nr., da nicht im Repert. verzeichnet; Ropie im Kopiar I S. 40 mit Überschrift wie der Druck bei Niesert, Urk. S. IV, S. 133 Nr. 36, wo zu verbessern ist: Zeile 3: keine Lücke, Z. 5: thatsächlich filus, Z. 9: in victu, Z. 1 v. u.: ac eciam universis. Schluß consentiendus (also nicht v. s.).

1197.

Bischof Hermann von Münster eignet dem Kloster Langenhorst einen Zehnten

in Tinge, Kipl. Schöppingen, zu. Orig. Siegel; T. II F. 19 P. 2 Nr. 20; hiernach gedruckt Erhard, Cod. dipl. II, S. 250/251 Nr. 565. --- Kopien im Kopiar I S. 39 u. im Kopiar II

fol. 36°, mit salschem Datum MCCIII statt MCC.

1199.

Derfelbe bestätigt einen Vergleich zwischen Langenhorst und Hermann von Münster betr. den Zehnten in Uffenheim (Oflum bei Neuenkirchen).

Orig. Siegel ab; T. II F. 19 P. 2 Nr. 19; hiernach gedruckt Erhard, Cod. dipl. II, S. 261 Nr. 581. — Kopien im Kopiar I S. 48—49, Kopiar II fol. 31.

1203.

Derselbe ordnet die Versassung des Klosters Langenhorst.

Drig. Siegel ab; T. V F. 21 P. 29 Nr. 112; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 11 Nr. 17. — Kopien im Kopiar I S. 13—14, desgl. in Transjumpt vom Jahre 1271 ebenda S. 22—24 und im Kopiar II fol. 1.

1205. [12

Bischof Otto von Münster sur Langenhorst. Orig. Siegel ab; T. V F. 21 P. 29 Nr. 111. Gedruckt Riesert, Urk.=S. IV, S. 181, wo zu verbessern: S. 181 Z. 10 v. o.: proferens; S. 182 Z. 7 v. u.:

Wetering. — Kopien im Kopiar I S. 19 u. im Kopiar II fol. 6. — Regest bei Wilmans III, S. 19 Nr. 32.

[1205 bezw. 1213.]

[13

Otto, Bischof von Münster, bestätigt die Privilegien und Besitzungen des

Rlofters Langenhorft.

Orig. Siegel ab: T. V F. 21 P. 29 Nr. 113. Gedruckt Riesert, Urt. S. IV, S. 186 Nr. 47, wo zu korrigieren J. 8 v. o.: ibi Dei servientium; vergl. Wilsmans III, S. 39 Nr. 72, wegen Datierung. — Nopien im Kopiar I S. 20; im Kopiar II fol. 6 mit Uberschrift: Confirmatio privilegiorum cenobii in Langenhorst per dominum Ottonem episcopum Monasteriensem anno Domini 1205. (Dieses Datum wohl richtiger, da "1213" offenbar aus der solgenden Urkunde genommen ist.)

1213.

[14

Bischof Otto von Münster überträgt einen Zehnten in Ohne an Langenhorst. Orig. Siegel ab; T. II F. 19 P. 2 Nr. 21; hiernach gedruckt Niesert Urk. S. IV, S. 187—189, wo zu verbessern S. 188 Z. 7: de Arena; S. 189 Z. 9: de Cosseldia; Regest bei Wilmans III, S. 39 Nr. 73. — Kopien im Kopiar I S. 53 mit Überschrift: Empcio quatuor decimarum super Coldehof, Arninck, Santhus et Haermolen; im Kopiar II fol. 30.

[1218.]

[15

Dietrich, Elekt von Münfter, überträgt einen Zehnten an Langenhorft.

Orig., ohne Siegel; T. II F. 19 P. 3 Nr. 48. — Gedruckt nach Niesersscher Abschrift bei Wilmans III, S. 68/69 Nr. 134, wo zu verbessern ist: S. 69 J. 6: honestis (nicht laicis); dominus ist unterpunktiert; J. 7: cappellanus . . . cappellanus domine abbatisse. — Kopie im Kopiar I S. 70; Auszug im Kopiar II fol. 21 v.

1227.

[16]

Die Abtissin von Metelen schenkt dem Stift Langenhorst 3 Schillinge jährlich. Omnibus presens scriptum inspecturis conventus in Langenhorst eternam Notum sit universis Christi fidelibus, quod inclita in Domino salutem. domina Gertrudis de Benethem, Methelensis ecclesie pia ac devota abbatissa, illud apostolicum in armariolo pectoris sui fideliter revolvens, quod omnes stabimus ante tribunal Jesu Christi singuli, prout in corpore gessimus, rationem reddituri, et ob hoc diem extreme messionis nos oportet bonis operibus et elemosinis prevenire ac seminare in terris, quod reddente Domino cum multiplicato fructu recolligere valeamus in celis, quoniam, ut idem ait apostolus: qui parce seminat, parce et metet, et qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus metet vitam eternam, pro remedio anime sue redditus trium solidorum Monasteriensium ecclesie nostre imperpetuum habendos comparavit, recipiendos de curte in Harnen. Hanc autem assignacionem fecit de voluntate et consensu totius conventus sub tali promissione, quod custos hos redditus recipiens conservabit et in proxima tercia feria post octavam Trinitatis omnibus tam fratribus quam sororibus in refectorio cibi et potus faciet consolacionem. Nos quoque pie devotionis cius sequentes exemplum, saltem aliqua vicissitudine benignitatem ipsius recompensare volentes, nos et successores nostras in hunc locum nobis succedentes presenti scripto et sigilli nostri testimonio obligamus imperpetuum, quod, quamdiu Dominus eam in hoc seculo corporaliter conservare dignabitur, proxima secunda feria post octavam Trinitatis pulsatis campanis solempnes vigilias et die sequenti missam animarum solempniter celebrabimus, et participem cam omnium oracionum nostrarum fecimus. Postquam vero Deus omnipotens ad eterne beatitudinis requiem animam ab hac luce evocaverit, in die obitus sui solempnes vigilias et in die sequenti missam pro defunctis solempnius, quo possumus, celebrabimus et sic deinceps singulis annis in quolibet anniversario suo devotissime observabimus et consolationem antedictam trium solidorum, scilicet in die obitus sui necnon in anniversario, sicut supra habitum est, habebimus a custode; ab ipsa die obitus ipsius corporalem disciplinam ad annum singulis diebus recipiemus pro ipsa et psalmum "Miserere, mei Deus" quolibet die cantabimus. Ut autem hec a posteris nostris firmiter et inviolabiliter observabitur, presentem cedulam conscribentes sigilli nostri appensione roboravimus. Acta sunt hec anno Domini M°CC°XX°VII°.

Orig. mit Siegel: Sigillum Sti. Johannis Baptiste in Langenhorst; zu Langenhorft gelegt; nicht im Repert. verzeichnet. -- Kopie im Ropiar I S. 55 mit Uberschrift: . . . III sol. annuatim de curti Elverkinc alias Harem. Ferner

Regest im Kopiar II fol. 33 mit Datum MCCXXXVII.

[c. 1230.]

Graf Otto von Tecklenburg für Bischof Ludolf von Münster. Orig., mit Siegel; T. II F. 19 P. 2 ad Nr. 22; Kopie im Kopiar I S. 49. — Gedruckt nach einer Kopie bei Wilmans III, S. 148/149 Nr. 272.

[1230.]

Graf Otto v. Tecklenburg an Bischof Ludolf von Münster.

Venerabili domino suo Ludolfo, Monasteriensis ecclesie episcopo, . . . (u. j. w. wie Wilmans III, Nr. 272 bis) que dicitur Offenhem in parrochia Rene, et duarum domorum alterius ville, que Humendorpe nominatur, in parrochia Saldesberg, quam a nobis iure feodali tenebat, nobis presentibus castellanis nostris Conrado de Brogterbeke, Hermanno de Langen et fratre suo Johanne, Johanne dicto Kiseling, Godefrido et aliis quam pluribus resignavit, ca condicione, ut nos . . . (wie angeführter Drud) uxoris nostre ac heredum nostrorum resignamus. (Schluß!)

Orig. Siegel; auf Rückseite Hand 16. Ihdts.: Libertatio duarum decimarum in parrochia (!) Offenem et duarum in Soltesberg Westermanninc et Volmerinc; T. II F. 19 P. 2 ad Nr. 22. — Kopie im Kopiar I S. 49 und im Kopiar II

fol. 32.

1230.

Bischof Ludolf von Münster für Langenhorst.

Orig. Siegel ab; T. II F. 19 P. 2 Nr. 22. Gebruckt Wilmans III, S. 149 Nr. 273, wo aber in der letten Zeile zu lesen ist: Godefrido villico, Winemaro et . . . — Kopien im Kopiar I S. 40, im Kopiar II fol. 31 v-32.

1230.

Bischof Ludolf von Münster für Langenhorst.

Orig. Siegel ab; T. II F. 19 P. 2 ad Nr. 22. Gebruckt Wilmans III, S. 149 Nr. 273, wo zu verbessern ist: 3. 5: Offenem . . . et aliarum duarum domorum; 3. 6: Saldesberg. Die Zeugenreihe schließt mit Wieboldo fratre nostro et aliis quam plurimis. — Kopie in Ropiar I S. 47 mit der Zeugenreihe wie bei Wilmans III, Nr. 273 u. Überschrift: Prima littera: empcio duarum decimarum ville in Offenem, scilicet Loe et Johaninek, et duarum in Soltesberge Westermannine et Volmerine. Eine 2. Ropie ebenda S. 48, ganz gleich lautend mit diesem Original und mit denselben Zeugen, mit Überschrift: Secunda littera: empcio duarum decimarum minutarum in burscapio Offenem, scilicet Loe et Johanine, et duarum minutarum in burscapio Humeltorp, scilicet Westermanine et Volmarine.

1230 Tecklenburg.

[20]

Graf Otto von Tecklenburg schlichtet einen Streit des Klosters Langenhorst. Orig. Siegel; T. III F. 20 P. 5 Nr. 5; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 149/150 Nr. 274, wo zu lesen ist S. 150 J. 3 v. u.: Brumestorp; Z. 1 v. u.: trisesimo, von anderer Hand u. Tinte.

62

1233.

[21]

Bischof Ludolf von Münster bekundet den Ankauf eines Gutes durch das Kloster Langenhorst.

Drig. Siegelrest; T. III F. 20 P. 5 Nr. 2; hiernach gedruckt Wilmans III,

**E. 169 Mr. 306.** 

1243 Juni 15 [in die beati Viti martyris].

[22]

Graf Balduin von Bentheim überträgt dem Aloster Langenhorst mehrere von

diesem angekaufte Güter.

Drig. Siegelrest an rotseidenen Fäden; T. III F. 20 P. 5 Nr. 1. Gedruckt (mit unrichtiger Datumsauflösung) bei Wilmans III, S. 221 Nr. 410. — Ropien im Ropiar I S. 33—34, Kopiar II fol. 21/21 v.

1245 Mai 26 [in crastino beati Urbani martiris] Wolbed.

[23]

Bischof Ludolf von Münster überträgt dem Kloster Langenhorst gewisse von

ihm angekauste Renten.

2 Orig. T. II F. 19 P. 2 Nr. 23 und ad Nr. 23; mit den Abweichungen untereinander gedruckt Wilmans III, S. 232 Nr. 432; beide im Ropiar I S. 41, im **K**opiar II fol. 42 v.

1255 März 31.

[24

Alheydis, Frau von Ahaus, verzichtet mit ihrem Sohne auf gewisse Zehnten. Universis, ad quos presentes littere pervenerint, nos Aleydis domina in Ahus presentibus protestamur et notum facimus, quod decimam quinque domorum sitarum in parrochia Northorne, scilicet Semetdorpe, Bocholtte et Scivenhem, quam Aspellanus dictus Pining in manus nostras resignavit, in manus venerabilis domini nostri Ottonis, Monasteriensis episcopi, una cum filio nostro Bernardo libere resignamus. Datum et actum quarta feria in ebdomada Pasce, anno Domini M°CC°L° quinto.

Orig. Siegel ab; T. II F. 19 P. 2 Nr. 24. — Ropien im Kopiar I S. 39,

im Ropiar II fol. 43 v.

1255 April 19 [tredecimo Kalendas Maii].

[25]

Bijchof Stio von Münster für Langenhorst.

Orig. Siegel ab; T. II F. 19 P. 2 Nr. 24; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 310 Nr. 579, wo zu verbessern: 3. 4 domina; 3. 6: sanctis monialibus. — Angenäht die Resignationsurkunde der Alheydis von Ahaus, Orig., Siegel, ohne Datum; gedruckt bei Wilmans a. a. D. — Kopie beiber Urkunden im Kopiar I S. 38—39; Auszug aus beiden im Kopiar II fol. 43.

1263 April 9 [quinto Ydus Aprilis].

[26]

Bischof Gerhard von Münster für Langenhorst.

Orig. Siegel ab; T. II F. 19 P. 2 Nr. 25; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 366 Nr. 706. — Kopie im Kopiar I S. 53 mit Überschrift: Vendicio sive resignacio decimarum trium malcium siliginis de domo Hinrikinck, duorum malcium siliginis de Dychus cum decima minuta et trium et dimidii malcium siliginis de manso Herwic cum minuta decima in parrochia ()en; desgl. Ropie im Kopiar II fol. 32.

1271 Oft. 17.

[27]

Bischof Gerhard von Münster erneuert das Privileg des Bischofs Hermann

von 1203 für Langenhorst.

Gerhardus, Dei gracia ecclesie Monasteriensis episcopus, omnibus Christi fidelibus, ad quorum noticiam presens scriptum pervenerit, notum esse cupimus, quod dilecte in Christo.. priorissa et conventus in Langenhorst nobis humiliter supplicarunt, quatinus ciusdem monasterii sui privilegium, quod ex temporis vetustate paulatine (!) tandem timent consumi, sicut sepe in

talibus custodia et cautela omissa contingit, dignaremus nostris litteris innovare. Nos igitur iustis petencium desideriis facilem prebentes assensum, ipsum privilegium, quod de verbo ad verbum perspectum perlegimus, non cancellatum, non abolitum nec in aliqua parte sui viciatum, innovandum duximus sub pleno eius tenore, qui talis existit "In nomine u. j. w." folgt lirtunde Bilmans III, Nr. 17 = Regest 11. In evidens igitur signum innovacionis, quam de dicto fecimus privilegio, presentes litteras sigilli nostri munimine duximus roborandas. Actum anno Domini millesimo, ducentesimo, septuagesimo primo, XVI Kl. Novembris.

Orig. Ansangsbuchstabe G rot verziert. Siegel an weißen Hansschnüren; T. V F. 21 P. 29 Nr. 114. — Kopie im Kopiar I S. 22—24. — Regest mit un-

richtigem Datum bei Wilmans III, S. 470 Nr. 903.

1272 Juni 23 [feria quinta proxima ante festum beati Johannis bapt.]. [28] Graf Ecbert von Bentheim für Langenhorst.

Orig. Siegel ab; T. III F. 20 P. 5 Nr. 7b; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 478 Nr. 920, wo zu verbessern ist J. 5 v. u.: Reinfridus. — Kopie im Kopiar I S. 59.

1277 Juli 7 [crastino octave Petri et Pauli apost.].

| |29

Bijchof Everhard von Münster für Langenhorst.

Drig. Anfangs N verziert. Siegel mit Rücksiegel; T. III F. 20 P. 5 Nr. 4; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 530 Nr. 1020, wo zu verbessern ist J. 7 v. u.: Gozvino; J. 4 v. u.: Holebornen. — Kopie im Kopiar I S. 62; Nuszug im Kopiar II fol. 34.

1277 Juli 8 [VIIIº Idus Julii] Münfter.

[30

Graf Otto von Tecklenburg für Langenhorst.

Orig. Der Ansangsbuchstabe "N" rot verziert. Siegel mit Rücksiegel (lesteres ein Seeblatt im Kreis); T. III F. 20 P. 5 Nr. 3; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 530/31 Nr. 1021. — Kopie im Kopiar I S. 74; Auszug im Kopiar II fol. 34.

1278 Sept. 23 [IX Kalendas Octobris] Sandwelle.

[31

Bischof Everhard von Münster für Langenhorst.

Orig. Der erste Buchstabe E reich verziert in Rot. 3 Siegel ab; T. II F. 19 P. 2 Nr. 26; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 547/48 Nr. 1054. — Kopie im Kopiar I S. 29.—31; Ansang und Datum (aber 1277!) im Kopiar II fol. 20.v.

1278 Sept. 25 [VII o Kal. Octobris].

[32]

Priorissin u. Konvent zu Langenhorst bekunden eine Schenkung an das Aloster. In nomine sancte et invidue Trinitatis. A. priorissa et conventus in Langenhorst universis posteris nostris hoc scriptum in perpetuum. Theodericus dictus de Ponte, frater noster et particeps omnium bonorum, que apud nos fiunt in perpetuum, curtim dictam Hobenchof, sitam in parrochia Scopingen, de bonis suis propriis nobis comparavit, que curtis annua pensione solvit ecclesie nostre decem molcia siliginis; item duos solidos usualis monete, item sex porcos et sex anseres et decem et octo pullos; idem Th(eodericus) frater noster habito communi consilio nostro de pensione predicta duxit taliter ordinandum, quod sex molcia siliginis pro habenda sustentacione communis vite nostro granario attinebunt. Quia vero ad vestitum dominarum modici erant reditus, duo molcia siliginis superaddidit eisdem reditibus, ut eo quiecius et devocius in servicio divino et contemplacione persistant. Preterea quia vidit reditus ad luminaria ecclesie et dormitorii minus sufficere, duo residua molcia ad luminaria ecclesie et dormitorii uberius comparanda disposuit attinere. Et quecunque esset custos ecclesie, ipsa similiter sibi curam dormitorii assumeret et candelam acconderet condecenter. De duobus autem solidis, porcis, anseribus et pullis in anniversario prefati Theoderici et Godefridi fratrum nostrorum, ut memoria ipsorum eo diligencius agatur, dominabus fieri pitanciam ordinavit. Ut autem hec ordinacio tam rite facta inviolabiliter observetur, presens scriptum sigillo ecclesie nostre fecimus communiri. Dat[um] VII. Kl. Octobris, anno Domini

millesimo ducentesimo septuagesimo octavo.

Orig. Anfangsbuchstabe J reich verziert in Rot. Siegel; T. III F. 20 B. 5 Rr. 1b. — Kopie im Kopiar I S. 63; auf diese Urtunde bezieht sich wohl die Rotiz im Kopiar II fol. 43 ·: Recognitio litteratoria conventus, quod frater earum Theodericus de Ponte emit curtim Hodinc solventem annuatim decem molcia siliginis, duos solidos, sex porcos, sex anseres et XVIII pullos. Anno MCCLXXVII (!).

### 1282 Dez. 21 [ipso die beati Thome apostoli].

[33

[34]

Bijchof Everhard von Münster jur Langenhorft.

Orig. 4 Siegel ab; T. III F. 20 P. 5 Nr. 6; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 626 Nr. 1190, wo zu verbessern ist J. 5 v. u.: Werdenensi, cantore. — Kopie im Kopiar I S. 29; Auszug im Kopiar II fol. 20 v.

#### 1283 Mai 12.

Der münst. Offizial transsumiert die Konfirmationsurtunden sür Langenhorst. Nos officialis curie Monasteriensis presentibus protestamur, quod privilegium super fundatione sive constitucione monasterii in Langenhorst confectum una cum confirmacione papali super hoc habita non cancellata nec in aliqua sui parte viciata vidimus et relegimus in hec verba. — Folgt Ursunde Bischofs Hermann von 1178 (= Regest Nr. 1) und das Privileg Clemens III. von 1189 (= Nr. 6). In premissorum testimonium presens scriptum sigillo curie Monasteriensis secimus communiri. Transcripta sunt hec anno Domini M°CC°LXXX° tercio, ipso die Pancratii. Nos eciam decanus et capitulum ecclesie Monasteriensis litteras huiusmodi, sicut superius est expressum, vidimus et audivimus et hoc eciam appensione sigilli ecclesie nostre ad causas presentibus protestamur.

Orig. 2 Siegel ab; T. V F. 21 P. 29 Nr. 115. — Bergl. Wilmans III, Nr. 1215, wo die Abweichungen. — Im Kopiar I S. 20 nur kopiert die Urkunde Clemens III., worauf sofort der Passus In testimonium u. s. w. dis protestamur folgt. (Bei Wilmans a. a. O. unrichtiges Datum.) Desgl. in dem Kopiar II

16. 3hdt\$. fol. 4√.

## 1284 April 25 [VII o Kalendas Maii] Münster.

[35

Everhard Bischof von Dlünster für Langenhorst.

Drig. Ansangsbuchstabe E in Rot verziert. 3 Siegel an rotzgelbsweißen Seidens säden; T. V F. 21 P. 29 Nr. 116; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 652/653 Rr. 1246, wo zu verbessern S. 653 J. 11 v. u.: Wilhelmo de Scinke. — Kopien im Kopiar I S. 21—22, im Kopiar II fol. 11—12.

#### 1285 April 19 Horstmar.

[36

Bischof Everhard von Münster bekundet eine (Synodal?=) Sentenz.

Nos Everhardus, Dei gratia Monasteriensis episcopus, notum facimus, quod sentencia quesita est coram nobis et lata, quod homines servilis condicionis quicunque hereditatem seu bona hereditaria alicuius non possunt obtinere suo iuramento. Datum apud Horstmar anno Domini M°CC°LXXX quinto, feria quinta post dominicam Jubilate.

Ropie im Ropiar I S. 25 mit liberschrift: Servi non accipiant hereditatem

per iuramentum. Desgl. im Kopiar II fol. 7 v.

# 1285 April 21 [XI Kal. Maii].

[37

Everhard, Bischof von Münster, für Kloster Langenhorst.

Orig. 2 Siegel; T. V F. 21 P. 29 Nr. 117: hiernach Regest Wilmans III, S. 670 Nr. 1278; gedruckt bei Niesert, Urk. S. IV, S. 247 Nr. 66, wo zu ver-

bessern S. 247 3. 12 v. o.: Boldewinus; S. 248 3. 7 v. o.: domus in Selen site in parrochia Stenvorde, domus Elyerine site in parrochia Octope; 3. 12: predicti; 3. 13: Monasteriensis monete; 3. 19: resignarunt; S. 249 3. 3 v. o.: contraire et priorissam; 3. 5 v. u.: Rizhardo; S. 250 3. 3 v. v.: Bastun. — Ropie im Ropier I S. 35-37.

1285 Juni 25 [crastino nativitatis beati Johannis bapt.].

Alhendis, Priorin von Langenhorst, betr. die Bogtei der Alosterbesitzungen. Drig. Siegel erhalten; T. V F. 21 P. 29 Nr. 118; Regest Wilmans III, Nr. 1284. Gedruck Niesert, Urt. S. IV, S. 245 Nr. 65, wo zu verbessern S. 245 3. 7 v. o.: Hugenc; S. 246 3. 7 v. u.: per singulos annos superstiti ministretur et de alia marca. — Ropie im Kopiar I S. 54; im Kopiar II fol. 79 v die Notiz: Item de edele here Baldewyn, here to Stenvorde, was eyn voget van den Wekenbroke unde van dreyn anderen erven; den kosten se af myt synen sone juncher Ludolphe van der vogedie unde gheven em XXXV mark, doe men screef MCCCLXXXV (!).

1286 (1285) März 17 [XVI Kalendas Aprilis] Horstmar.

[39

[38

Everhard, Bijchoj von Münster, für Langenhorst.

Drig. Siegel mit Rücksiegel; T. III F. 20 P. 5 Rr. 8; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 682/83 Nr. 1307. — Kopie im Kopiar I S. 43 mit Tatum 1280, Regest im Kopiar II fol. 17.

1286 Nov. 25 [in die Katerine virginis].

[40]

Bernhard, herr von Ahaus, für Langenhorft.

Orig. Siegel; T. II F. 19 P. 1 Rr. 1; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 687/88 Rr. 1315. — Auszug im Kopiar II fol. 40.

1287 April 21.

[41

Priorin und Konvent von Langenhorft betr. Schenfung an das Kloster.

Nos Alheydis priorissa et conventus monasterii in Langenhorst omnibus posteris nostris fratribus et sororibus in loco nostro Deo militaturis notum esse volumus, quod, cum Dei servus Theodericus frater noster anime sue utiliter consulens curtim Hobenchof sitam in parrochia Scopenhgen (!), mansum Westerwick situm in parrochia Ochtope, mansum Holthus ibidem, mansum Morenc situm in parrochia Welleberg et domum Katerenkamp ibidem; item redditus quinque solidorum, solvendos de curte Abbatinchof in parrochia Lere, nostro monasterio perpetuo attinendos in honorem Dei omnipotentis et beate virginis Marie sanctique Johannis baptiste de suis facultatibus comparasset, nobis duxit humiliter supplicandum, quatinus de prefatis redditibus quinque -solidorum de curte Abbatinchof predicta solvendis, quorum reddituum dimidia pars solvitur in festo Philippi et Jacobi apostolorum et dimidia pars altera in festo beati Martini, et de redditibus duorum solidorum solvendis in festo beati Martini de curte Hobenchof et de decem et octo pullis solvendis de ipsa curte Hobenchof, in cuius curtis villici opcione consistit, utrum novem denariis dictos pullos velit redimere an ipsos pullos sine diminutione qualibet ministrare; in quinta feria proxima post octavas Pentekostes fiat conventui nostro pitancia ob relevamen laboris et cantus gravioris de sacramento corporis et sanguinis salvatoris nostri domini Jhesu Christi; ad missam vero duo denarii, unus ad introitum, alter ad offertorium annis singulis in sacrificium offerantur. Sed et quatuor denarii in sustentacionem pauperum expendantur et hoc, quamdiu dictus Theodericus frater noster superstes fuerit, fideliter observetur. Post obitum vero ipsius Theoderici fratris nostri, sicut premissum est, tam de pitancia quam de sacrificio et refectione pauperum fiat in anniversario ipsius Th(coderici) quolibet tempore in futurum. Quod si forte in ipso die anniversarii ipsius plenum officium fuerit, quod non liceat pretermitti, missa pro defunctis vel preveniatur vel in alium diem, quo plenum officium non fuerit, transferatur. De servicio autem, quocunque tempore conveniencius fuerit, ordinetur, ita tamen quod eodem die, quo servitur, per collectam in missa fiat memoria defunctorum. Cameraria vero, ad quam pertinet vestimentorum officium, de dictis redditibus procuret fieri servicium memoratum. Nos autem pie intencioni prefati fratris nostri Th(eoderici) favorabiliter annuentes, ordinationem predictam, sicut racionabiliter facta est, ita statuimus inviolabiliter observari, ut quicumque predictos redditus in alios usus converterit vel expenderit, anathema sit et ab omnium communione fidelium sequestratus in die iudicii, nisi ante mortem suam penituerit, tristem et horribilem expectet sentenciam dampnandorum. In cuius rei testimonium sigillo nostro et sigillo decani nostri presens pagina communitur. Dat[um] XI Kal. Maii, anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo septimo.

Orig. 2 Siegel ab; I. II F. 19 B. 1 Mr. 2. — Ropie im Ropiar I S. 114/15. Sierauf bezieht sich wohl die Notiz im Ropiar II fol. 34v: Alia recognicio conventus, quomodo prefatus Theodericus de Ponte emit ad utilitatem monasterii predia, videlicet Hobinchof, Westerwyc, Morinck, Holthucs et Katerenkamp et redditus quinque solidorum ex curti Ebbekinchof in parrochia Leer cum ordinacione quadam eiusdem T(heode)rici.

1287 Deg. 28 [in die sanctorum Innocentium].

[45]

Bernhard, Sohn des Mitters Thetmar dictus Falco, verzichtet auf eine Rente. Orig., unbesiegelt, angeheftet an die Urfunde von 1286 Nov. 25 (= Regest Nr. 40); T. II F. 19 P. 1 Nr. 1; gedruckt Wilmans III, S. 688 Nr. 1315. --- Auszug im Kopiar II fol. 40.

1288 (1287) Januar 10 [sabbato infra octavam epyphanie Domini]
Horitmar.

Bijchof Everhard für Langenhorst.

Orig. Siegel mit Rücksiegel: T. III F. 20 P. 5 Nr. 7a; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 700 Nr. 1343. — Ropie im Kopiar I S. 51.

1288 Ott. 22 [in vigilia beati Severini episcopi] Münster.

[44

Everhard, Bischof von Münster, für Langenhorft.

Drig. Siegel mit Rücksiegel; T. III F. 20 P. 5 Nr. 10; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 706 Nr. 1357, wo zu verbessern S. 70 J. 5 v. u.: Gerhardo dicto de Monasterio. – Kopie im Kopiar I S. 37- 38; Auszug im Kopiar II fol. 39.

1288 Dez. 2 [feria quinta post festum beati Andree apost.]. [45]

Das Domkapitel zu Utrecht bekundet den Verkauf eines Erbes in Schüttorf. Drig. 2 Siegel; T. III F. 20 P. 5 ad Nr. 9. — Nach Transsumpt, siehe solg. Regest, gedruckt in Nr. 1362 bei Wilmans III, S. 710 J. 1—10 v. o. — Kopie im Kopiar I S. 68; Auszug im Kopiar II fol. 42 v.

1288 Dez. 19 [XIIII Kalendas Januarii] Oldenzaal.

 $\lfloor 46$ 

Dechant und Kapitel zu Oldenzaal bekunden den Verkauf eines Erbes an das Kloster Langenhorst und transsumieren eine bez. Urkunde von 1288 Dezember 2 (= Nr. 45).

Orig. Siegel ab; T. III F. 20 B. 5 Nr. 9, hiernach gedruckt Wilmans III, S. 709—710 Nr. 1362. — Kopie im Kopiar I S. 44--45 mit Überschrift: Empcio praedii Bodencamp alias Wendelhus in parrochia Scuttorpe; Auszug im Kopiar II fol. 42 v.

1289 Sept. 14 Metelen.

47

Abtissin und Konvent von Metelen für Langenhorst.

Nos Gertrudis miseracione divina abbatissa et conventus in Metelen universis presentem paginam visuris notum facimus, quod in nostra con-

stitutus presencia Hadewercus miles dictus Blome, ministerialis ecclesie nostre, cum uxore sua Regelande ac filiis suis Godeschalco et Johanne et filia sua Jutta necnon cum fratribus suis Johanne sacerdote et Heinrico dicto Blome recognovit publice coram nobis, quod ipse de bona voluntate Regelandis uxoris sue ac dictorum heredum suorum duos agros, qui a vicinis nuncupantur nominibus usitatis Brede uppen Belo atque ses Gerden uppen ezsche, pertinentes ad domum, que dicitur Grotehus in Boklo, sitam in parrochia Welleberge, pure vendidit . . priorisse et conventui in Langenhorst pro octo marcis Monasteriensis monete sibi numeratis integraliter et solutis; et quia idem Hadewercus miles dictos agros cum prefata domo et omnibus suis attinenciis de manu nostra in feodo tenuit, ipsos agros in manus nostras una cum uxore sua ac heredibus suis predictis libere et voluntarie resignavit. Nosque recognicione tali et eciam resignacione coram nobis publice factis proprietatem dictorum agrorum . . priorisse et conventui in Langenhorst supradictis ad peticionem dicti Hadewerci militis ac heredum suorum libere porreximus et sine condicione qualibet perpetuo possidendos, recepta tamen pro eisdem agris in concambio a dicto Hadewerco milite ac suis heredibus iam dictis proprietate terre, que dicitur Molenwisch, in recompensacionem dictorum agrorum memorate domui, videlicet Grotenhus, attinenda quolibet tempore in futurum. Promisit eciam iam dictus Hadewercus miles cum suis heredibus coram nobis, quod, si quis, quod absit, super iam dictis agris . . priorissam et conventum in Langenhorst sepedictos impetere forte voluerit, quod ipse cum suis heredibus plenam prestabit eis super hiis omnibus warandiam. In cuius rei testimonium sigillis nostris presens pagina communitur. Acta sunt hec in die exaltacionis sancte Crucis apud Metelen anno Domini M°CC°LXXX° nono, presentibus hiis: Rutgero sacerdote ordinis Crucesignatorum hospitalensium, Lamberto plebano in Metelen, Berterammo canonico ibidem, Johanne canonico Widenburgensis ecclesie, Johanne sacerdote, Hermanno decano in Langenhorst; item Henrico de Stokhem, Johanne de Velthus, Arnoldo Magno, fratre Theoderico, Lamberto clavigero et aliis quam pluribus.

Orig. 2 Siegelreste (das 2.: 2 Bischosstöpse); T. III J. 20 P. 5 Mr. 14. — Ropie im Ropiar I S. 45; Auszug im Ropiar II sol. 17: Littera, in qua Hadewercus Blome miles et Regelandis uxor sua vendiderunt priorisse et

conventui in Langenhorst duos agros u. j. w.

1290 (1289) Febr. 23 [in vigilia beati Mathie apostoli] Hamm. [48 Simon, Edler von Lippe, resigniert auf einen bischöflich=münsterischen Zehnten. Orig. Siegel ab; T. II F. 19 P. 2 Nr. 27; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 726 Nr. 1394. — Kopie im Kopiar I S. 53, Auszug im Kopiar II fol. 29.

1290 Ottober 8 [in vigilia beatorum martirum Dyonisii, Rustici et Eleuterii]. [49

Bischof Everhard von Münster für Langenhorst.

Orig. Z. ist die Schrift abgeblättert. Siegel; T. II F. 19 P. 2 Nr. 27; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 734 Nr. 1408. — Kopie im Kopiar I S. 52: Regest im Kopiar II fol. 29.

1292 (1291) Febr. 15 [feria sexta ante dominicam . . . Esto michi] Horftmar.

Bischof Everhard von Münster für Langenhorst.

Orig. Siegel mit Ridsiegel; T. III F. 20 P. 5 Nr. 15; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 752 Nr. 1444, wo zu verbessern ist J. 4 v. u.: Lintvelde, Hermanno dicto de Bramesche, Hermanno dicto de Sendene militibus. — Kopie im Kopiar I S. 50 mit Überschrift: Empcio predii Arnoldinc, alias des Beckers hues in Weteringe; Auszug im Kopiar II fol. 28.

68

1292 Juli 21 [in vigilia beate Marie Magalene] Othtrup.

[51

Gertrudis, Abtissin von Metelen, befundet den Berkauf des Hauses Wilbrandinc, Ripl. Ohne, an Kloster Langenhorst.

Datum et actum apud Ochtope . . . 1292, presentibus hiis: Lamberto

decano . . . et alis quam plurimis fidedignis.

Orig. 2 Siegel; T. III F. 20 P. 5 Nr. 13; hiernach Regest bei Wilmans III, S. 757 Nr. 1454. — Kopie in Kopiar I S. 56 mit der Uberschrift: Empcio predii Wilbrandinc alias ten Sande in Oen; ebenso auf der Rückseite des Driginals; Auszug im Kopiar II fol. 3().

1293 April 9 [Vo Idus Aprilis] Horstmar.

[52]

Bischof Everhard von Münster für Langenhorst.

Orig. Siegel mit Rücksiegel; T. III F. 20 P. 5 Nr. 12; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 762 Rr. 1466, wo zu verbessern ist S. 763 3. 1: Haverlant. — Kopie im Kopiar I S. 35; Auszug im Kopiar II fol. 21 v.

1293 Mug. 11 [crastino beati Laurencii martyris].

[53]

Bischof Everhard von Münster sür Langenhorst.

Orig. 2 Siegel; I. III J. 20 P. 5 Nr. 11; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 765 Nr. 1471. -- Kopie im Nopiar I S. 75; hierauf bezieht sich jedenfalls die Notiz im Kopiar II fol. 177: Predium dictum Scuerhucs venditum est priorisse et conventui in Langenhorst coram domino Everhardo Monasteriensi episcopo a Johanne dicto Leo, cive Monasteriensi, pro decem et octo marcis Monasteriensibus anno Domini MCCXCI (!). Istud predium prescriptum alienatum est. Quidam tamen autumant mutato nomine nunc appellari Swederinc, cuius annua pensio est unum malcium siliginis mensure maioris.

1295 Juli 12.

[54]

Abtissin und Konvent von Wetelen für Kloster Langenhorst.

Nos Gertrudis Dei gracia abbatissa et conventus in Metelen omnibus hoc scriptum intuentibus notum facimus, quod in nostra constitutus presencia Elhardus dictus de Metelen, ministerialis ecclesie nostre, curtim, que dicitur Hagenhof, sitam in parrochia Wetringe, cum omnibus suis attinenciis, pratis, pascuis, piscariis, silvis, nemoribus, agris cultis et incultis, hominibus ac universis et singulis ad eandem curtim pertinentibus pure vendidit . . priorisse et conventui in Langenhorst pro sexaginta marcis Monasteriensis monete sibi numeratis integraliter et solutis, uxore sua Megthelde, filio suo Hermanno, filiabus suis Agatha et Sophia cum omnibus heredibus et coheredibus eorundem coram nobis similiter constitutis dicteque venditioni consencientibus voluntarie et expresse. Et quia dictus Elhardus predictam curtim cum suis attinenciis ab ecclesia nostra et a-nobis in feodo tenuerat, recepta proprietate domus Thornengen, site in parrochia Degenenchem<sup>1</sup>), vel reddituum ad valorem quadraginta marcarum ab codem Elhardo et suis heredibus proprietatem prefate curtis Hagenhof ipsi Elhardo iusto permutationis titulo tradidimus simpliciter et absolute. Quo facto dictus Elhardus, uxor ipsius Megtheldis, Hermannus filius suus, Agatha et Sophia filie, ac heredes et coheredes corundem omni iuri, quod in dictis bonis Hagenhof et suis attinenciis sibi competiit hactenus vel competere potuerit in futurum, renunciaverunt publice coram nobis. Venditione igitur huiusmodi coram nobis primitus facta ac permutatione necnon et resignacione publice subsecuta idem Elhardus curtim supradictam cum omnibus suis attinenciis dicteque curtis proprietatem uxore, heredibus ac coheredibus universis ore et manu consentientibus in . . priorissam et conventum in Langenhorst memoratos geminatis manibus et coniunctis una nobiscum transtulit sine condicione qualibet perpetuo possidendam. Promisit insuper idem Elhardus, quod, si quis forsan, quod

<sup>1)</sup> Ob Tenekamp bei Dotmarsum?

absit, sepedictam. priorissam eiusque conventum super jam dictis bonis impetere voluerit, plenam sibi warandiam prestare debebit. In cuius rei testimonium sigillis nostris presens pagina communitur. Acta sunt hec in vigilia beate Margarete virginis, anno Domini M°CC° nonagesimo quinto. Presentes fuerunt Lambertus plebanus in Metelen, Lutbertus plebanus in Ochtope, Hermannus plebanus in Welleberg, Hermannus decanus in Langenhorst, Conradus sacerdos; Hadwercus miles dictus Blome, Andreas famulus et alii quam plures.

Orig. 2 Siegel; T. III F. 20 P. 5 Nr. 16; hiernach mangelhaftes Regest (salsche Kaufsumme und Datum!) bei Wilmans III, S. 787 Nr. 1508. – Kopie

im Kopiar I S. 65/66; Auszug im Kopiar II fol 27 v.

1297 Nov. 9 [Vo Idus Novembris].

[55

Der Eble Balbuin von Steinfurt für Langenhorst.

Orig. Siegel; T. III F. 20 P. 5 Nr. 17; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 827 Nr. 1590. — Kopie im Kopiar I S. 31—32; Auszug im Kopiar II fol. 21.

1300 Mai 21 [sabbato proximo post ascensionem Domini] Wilmsberg. [56] Theoderich, Propst des alten Doms zu Münster, für Langenhorst.

Orig. 2 Siegel; T. II F. 19 P. 1 Nr. 3; wonach gedruckt Wilmans III, S. 871/2 Nr. 1670. — Kopie im Kopiar I S. 42-43, im Kopiar II fol. 16—17.

1306 Mai 7 [crastino beati Johannis ante portam Latinam]. [57]

Johannes, Graf von Benthem, bekundet, daß vor ihm die Brüder Everhardus u. Theodericus, dieti de Quendorpe, das Hannordinc, Kipl. Ochtope (Och trup), der Priorissin und dem Konvente in Langenhorst für 21 Mt. usualis monete verkauft haben unter Justimmung der gleichfalls anwesenden Brüder Frederico u. Gerhardo, Christina, Frau des Frederici, u. Lutgarde, Frau des Gerhardi, und ihrer (wessen von beiden?) Kinder Everhardo, Ottone, Theoderico u. Alhende. Da die beiden Verkäuser das Haus von dem Grasen, der der Eigentümer war, als Lehen besaßen, so geben sie diesem dasür das Eigentum des Hauses Kothardinc, Kipl. Lothere (Laer bei Jburg), worauf der Graf schließlich der Priorissin u. dem Konvente zu L. das Haus Renwordinc überträgt.

Beugen: Ludolfus dictus Bare, Arnoldus de Dedhem, Wilhelmus dictus Voth, Engelbertus de Vereth, Lefhardus filius Wilhelmi dicti Voth, Hermannus de Elen, Conradus dictus Bastun, Gerhardus dictus Kracht, Everhardus de Baklo; Cesarius miles dictus Selekene, . . dictus Paschedach,

Heyno de Sebelingen, Otto dictus Soneken.

Drig. Siegel; T. III F. 20 P. 6 Nr. 18. -- Kopic im Kopiar I S. 32/33; Auszug im Kopiar II fol. 21.

1307 Juni 16 crastino beati Viti martyris.

[58

Johannes, Graf von Benthem, vertauft aus besonderer Zuneigung mit Zustimmung seiner Brüder Ekberti, vicedomini Monasteriensis ecclesie, Kerstiani canonici Bremensis ecclesie, Balduini, Ottonis et Jutte sororis nostre, canonice in Vredene, das Erbe Svanekene, Kipl. Wetringe (Wettringen), der Priorissin und dem Konvente in Langenhorst für 32 Mk. und verzichtet darauf. Es siegeln Aussteller und die 2 erstgenannten Brüder.

Acta . . . coram . . . Johanne sacerdote provisori divinorum in Wetringe, Ludolfo dicto Bare, Arnoldo de Dedehem, Wernero de Breclere, Lef-

hardo dicto Vot, Thiderico de Wlfhem, Wernero de Harendorpe.

Orig. 3 Siegel; T. III F. 20 P. 6 Nr. 20. -- Kopie im Kopiar I S. 67; Auszug mit falschem Datum 1207 im Kopiar II fol. 28.

1307 Juli 4 [in die beati Udelrici confessoris] Horstmar.

Elekt u. Konfirmierter Conrad von Münster bekundet, daß vor ihm der Ritter Hadewarcus dictus Blome, dessen Söhne aus erster Che Goscalcus u.- Johannes, jowie dessen jetzige (Bemahlin Mechtheldis u. die Kinder aus dieser Che: Hadewarcus,

[59

Theobericus u. Giseldrudis, der Priorissin und dem Konvente cenobii in Langenhorst 2 Acer, genannt Kortebrede u. Horstecamp, sitos sub mansu dicto Sonnegange, Kspl. Welleberge, für 9 Mf. und 6 Schill. verkauft haben; sie verzichten daraus in die Hände der Priorin u. des Konvents unter Zustimmung des Johannes sacerdos u. Hinricus miles dictus Blome, Brüder des vorg. Hadewarcus.

Acta . . . Horstmare coram nobis . . . presentibus Sobbe milite et Gerewino fratre eiusdem, tunc nostris officiatis pro tempore constitutis, Hermanno dicto Schenkinc, Arnoldo dicto Wispelewode, Florekino dicto de Lunne,

Ecberto dicto Ubbenberich.

Orig. Siegel; T. III F. 20 P. 6 Nr. 19. — Kopie im Kopiar I S. 60; Regest im Kopiar II fol. 17.

1310 Aug. 30 [in crastino decollacionis beati Johannis bapt.] Steinfurt. [60]

Goscalcus de Henc verzichtet vor den Edelmännern Baldewino Herrn von Stennvorde und dessen Erstgeborenem Ludolpho Ritter zu Gunsten der Priorissin und des Konvents in Langenhorst auf einen Zehnten im Kspl. Wetheringhe mit dem schmalen Zehnten. Es siegeln Baldewinus Herr von Stennvorde und die castellani in Novo Castro (Nienborg).

Datum et actum apud Steynvorde presentibus Matheo de Novo Castro, Haderiko dicto Blomen, Johanni (!) et Gerhardo fratribus de Vullen militibus; Theoderico plebano de Ochtorpe, Antonio cappellano in Langenhorst, Hermanno de Lecden cappellano in Steynvorde sacerdotibus; Gyselberto de Havekesbeke et Swedero dicto Bardewich et Johanni dicto Knippenberch.

Orig. 1. Siegel erhalten; T. II J. 19 B. 2 Mr. 28. — Ropie im Kopiar I S. 59 mit überichrift: Resignacio (fosscalci de Heec de quadam decima in Weteringe cum decima minuta, scilicet Rosine et Hundesbilke; Auszug im Ropiar II fol. 29.

1311 Mai 12 [ipso die beatorum martirum Nerei, Achilley et Pancratii] Nienborg.

Bilhelmus dictus de Bilrebete ichließt mit Zustimmung seiner Frau Gertrudis, seiner Schwester Metheldis, seiner Söhne Wilhelmi u. Mathie u. seiner Tochter Habewigis mit der Priorissin und dem Konvente in Langenhorst sowie mit dem Johanne molendinario in Weteringe einen Bertrag, wonach Johannes ihm (28. d. B.) 5 Mt. Pige. am fommenden Feste b. Michaelis und ebensoviel in carnisprivio zahlen full pro restauracione omnis dampni, quod mihi idem molendinarius per molendinum fecerat in agris pertinentibus ad curtim meam Rotgerinchove, et quod facere poterit in perpetuum ex utraque parte, scilicet in superiori parte et eciam inferiori, dummodo ipsum molendinum non ad locum alium transponatur, et pro relaxandis in perpetuum sex mensuris siliginis mensure in Scothorpe (Eduttorp), quas idem molendinarius mihi de eodem molendino dare tenebatur pro annua pensione singulis annis in festo beati Martini episcopi hyemalis; auf welche lettere Abgabe B. verzichtete vor den Burgmännern in Ryenborch, jedoch mit dem Borbehalt, daß die Mühle für den Hoj Rotgerinchove gratis mahlen muß (quod idem molendinum curti R in perpetuum molere debet gratis), ebenso jalls der hoj in 2 Teile zerlegt würde, beiden Teilen.

Er bittet um Besiegelung mit Siegel der Burgmanner.

Acta sunt hec in Nyenborch coram castrensibus ibidem singulis et universis.

Orig. Siegel; T. III F. 20 P. 6 Nr. 22. – Kopie im Kopiar I S. 64.

Privrin Alvradis u. der Monvent in Langenhorst verkausen der Evesen, Witwe des Bruders (relicte fratris) Wernheri dieti Velroggen, 1 Molt Roggen Schöpspinger Maaß aus ihrem Kornspeicher (granarium, quod pertinet ad vestimenta nostra) jährlich auf Lebenszeit auf St. Martini, mit Ausnahme des kommenden

Jahres. Nach dem Tode der Evesen soll die Hälste des Molt an den Dechanten in Langenhorst sür die Memorie der E. sallen, die andere an den Sakristan der Kirche pro anima eiusdem Evessen ad diversa eiusdem officii utensilia com-

paranda.

Presentibus Johanne sacerdote et canonico in Varlare, Antonio sacerdote tunc temporis decano in Langenhorst, Ava de Quendorpe, Cristina de Aldenzele tunc temporis regentibus officium, quod ad nostra pertinet vestimenta, Wernhero dicti Velrogge converso in Langenhorst et Svedero dicto Bartwich famulo nostro tunc temporis existente.

Drig. Siegel ab; nicht im Repertorium, Fach 21. — Kopie im Kopiar I S. 61/62 mit Überschrift: Littere conventus de divisione redditus de predio

Luttikehus.

## 1313 [ohne Tag, pontificatus domini Clementis pape quinti anno octavo]. [63

Frater Nicolaus Jadren[sis] (Jara), frater Raymundus Adrionapolitanus archiepiscopi, et frater Aymon Arbensis (Rab), frater Bonusjohannes Veglensis (Beglia), Geraldus Palentinus (Palencia), Manfredus Militensis (Wileto), frater Franciscus Claumiciensis (unbefannt?), Johannes Silvensis (Silved) et Gundisalvus Legionensis (Leon) episcopi verleihen einen Ablah für alle, die nach reumütiger Beichte die Pfarrtirche beati Johannis dapt. in Langenhorst an dem Feste beati Johannis, an Beihnachten, Ostern, Himmelsahrt u. Pfingsten, an den einzelnen Mariensessen, am Feste Michaelis archang., Martini, Nicolai, Katerine, Marie Magdalene, Agathe, Margarethe u. 11000 Jungsrauen, Allerheiligen, aller Aposteln (omnium apostolorum) und an dem Deditationstage der Kirche u. s. w. besuchen, von 40 Tagen, dummodo diocesani voluntas ad id accesserit et consensus.

Orig. Von 9 Siegeln an rotseidenen Fäden nur das 7. (Gundisalvus episc. Legionensis) erhalten; außerdem 1 Siegel an grünseidenen Fäden ab; serner von dem Transsix (Zustimmung des Diözesans) nur der Siegelpergamentstreisen da. Fach 21; sehlt im Repertorium.

# 1321 Juni 27 [in crastino beatorum Johannis et Pauli martirum]. [64]

Lodewicus, Bischof von Münster, teilt der Priorissin und dem Konvent des Klosters in Langenhorst nit, daß er das Fest der Weihe der Kapelle und des Altars Ste. Marie virg. in ihrer Kirche, das bisher am Sonntage vor dem Feste assumptionis beate Marie geseiert wurde, — durch welchen Umstand, nämlich wegen der Nähe beider Feste, das eine von ihnen an Feierlichkeit und Andacht der Gläubigen Einbuße erlitt —, auf den Sonntag nach dem Feste beate Margarete virg. verlegt habe und daß er allen Gläubigen, die an diesem Festtage die Kapelle besuchen oder ihr etwas schenken, einen Ablaß von 40 Tagen verliehen habe.

Orig. Siegel, nicht im Repertorium; Fach 21.

# 1324 Sept. 7 [in vigilia nativitatis beate Marie virg.].

[65

Rembertus de Stochem miles, Rembertus famulus sein Sohn und Margareta seine Gemahlin verkausen dem Nonnenkonvent in Langenhorst ad luminaria altaris beate Marie virg. 2 Husen, dictos thon Besselere und thor Swartenbese, Aspl. Scopingen (Schöppingen), mit allem Zubehör sür 16 Wk., auf die sie innerhalb Jahressrist vor dem vrienstole verzichten wollen. Als Bürgen sür die Verzichteistung u. Währschaft geloben Cesarius de Back, die Brüder Cesarius u. Conradus, dicti de Rederbroke, Knappen, ev. Einlager in der Villa Nyenborch.

Acta sunt hec presentibus . . . Henrico de Keppellen, Wilhelmo de Bilrebeke militibus; Ludolpho Stortecule famulo; sculteto de Elshove et quam

pluribus aliis fidedignis. Rembert siegelt allein.

Orig. Siegel; Fach 21, ungeordneter Bestand. — Kopie im Kopiar I S. 46 und wiederholt S. 68 69; Auszug im Kopiar II fol. 35.

1326 Juni 5 [ipso die Bonifacii et sociorum eius].

[66

Rembertus de Stochem, Ritter, sein Sohn Rembertus u. dessen Frau Margareta und deren Erben Elizabeth, Berta und Mette leisten auf die laut Urkunde dem Nonnenkonvent in Langenhorst verkauften 2 Husen ton Besselen u. ter Swartenbese im Kspl. Scopingen (Schöppingen) Verzicht vor dem vrienstole, Engelberto de Dabeke vriegravio existente et coram universis castellsansis in Nyenborch.

Acta . . . presentibus . . . domino Theoderico plebano in Ochtorpe (Ochtrup); Cesario de Back, Henrico de Keppelen, Wilhelmo de Bilrebeke militibus; Ludolfo Stortecule famulo et quam pluribus aliis fidedignis.

Die Raftellanen in D. siegeln.

Orig., im Repert. zu T. III F. 20 P. 6 Nr. 21 verzeichnet, sehlt. — Nopie im Kopiar I S. 46; Auszug im Kopiar II fol. 35.

#### 1326 Dez. 7 [in octava beati Andree apostoli].

[67

Cejarius de Rederbroke, Knappe, Burgmann in Nyenborg, seine Frau Wargareta und sein Sohn Conradus teilen der Priorissin und dem Konvent in Langenhorst mit, daß der † Henricus de Lecten (Legden) und sie dem Rektor des Altars in Nyenborg 3 Schessel Gerste Schöppinger Maaß jährlich aus ihrem Zehnten in Wene aus dem Erbe dietz thon Depenbroke (Bschst. Weiner, Aspl. Ochtrup), sällig auf Martini, dis zur Ablösung dieser Abgabe mit 1 Mk., geschenkt haben und bitten die Adressaten, diese Rente dem Rektor jährlich zu entrichten.

Drig. Siegel ab; Fach 21, ungeordneter Bestand. — Kopie im Ropiar I

**E**. 35.

### 1327 Januar 6 [in epiphania Domini].

[68]

Bilhelmus de Bilrebeke, Ritter u. Burgmann in Nyenborg, Wilhelmus, Mathyas, Lubertus, Hermannus, Jutta, seine Erben, bekunden die Beilegung eines Zwistes zwischen ihnen einers und Priorissin und Konvent in Lancenhorst (!) andrerseits in Betreff der Mühle in Weteringhe, weil der Konvent daselbst unberechtigterweise ohne seine Zustimmung eine andere Mühle (aliam domum molendinarium seu molendinum aliud) errichtet hatte jenseits des Flusses (ex altera parte amnis seu fluvii). Der Konvent zahlt zur Entschädigung 2 Mt. Psge. u. 2 Molt Hafer und wird jest nicht weiter behindert an dem Gebrauch der 2. Mühle; doch unter dem Borbehalt, daß diese 2. Mühle auch dem Hose Kotgerinchove gratis mahlen muß, ebenso dei dessen Teilung in 2 Teile; serner darf sie nicht verlegt werden. Weiterhin soll die von den Burgmännern in Nienborg dem Konvente ex parte nostra ausgestellte Urkunde de priori molendino suo in Weterincyhe in Krast bleiben. (Vergl. Regest 61.)

Acta . . . presentibus . . . Brunsteno decano in Nyenborgh; ('esario de Back, Johanne de Judenvelde, Henrico de Keppellen militibus; Mathya dicto

Sassen, Henrico de Gesteren famulis; Hermanno Sartore.

Orig. Siegel; T. III F. 20 P. 6 Nr. 23. — Kopie im Kopiar I S. 64,65.

# 1327 Mai 15 [feria sexta proxima post festum b. Servacii episcopi]. [69

Jutta dicta be Langen, Priorin, und der Konvent in Langenhorst weisen mit Zustimmung des Edelmanns Ludolsi domicelli de Stenvordia et Ludolsi judicis sui necnon et hominum, qui dicuntur malman, universorum quoque markenothen warandiam pertinentem ad Medehove dem Erbe (domui) to den Holtus, Kipl. Ochtope (Ochtrup), zu u. zw. auf immer. Hierfür hat Lambertus, der Einswohner des Erbes in Polthus, 1 Mt. dem genannten Edelmann, Junser in Stenvordia, und 2 Malt Hajer seinem Richter gegeben, den gesamten Warkenoten aber 3 Schill. Psge. Das Erbe hat serner in Jutunst jährlich 4 Fuder (plaustra) Holz pro domo to Verenbrocgen curie nostre in Langenhorst ad usum nostri conventus zu entrichten.

Orig. Siegel zerstört; T. III F. 20 P. 5 Nr. 7c. — Kopie im Kopiar I

S. 51/52 und Regest im Kopiar II fol. 201v.

1329 Sept. 21 [ipso die Mathei apostoli et ewangeliste].

[70]

Wilhelmus dictus Ruse, Ritter, und seine Frau Regewissa teilen der Priorin und dem Konvent in Langenhorst mit, daß sie mit Zustimmung ihrer Erben Johannis u. Regewisse dem Priester Johanni, Rektor des Altars in Nyenborch, ihren Zehnten aus den Klostergütern, bezw. dem Erbe (in domo vertra) dictatho Haren, nämlich 2 Schill. Münst. und 2 Schessel Beizen Zehntmaaß, verkaust haben, welchen Zins die Abressaten dem Rektor jährlich entrichten lassen sollen.

Kopie im Kopiar I S. 55/56 mit liberschrift: De quadam solvenda decima

ex curti Elverkinc in Nyenborch; desgl. Kupie im Kupiar II fol. 32 v, 33.

1330 3an. 24 [in vigilia conversionis sancti Pauli].

[71

Henricus, Edeler von Zolmece u. Herr in Ottensteyne (Solms, Ottenstein), verkauft mit Zustimmung domine nostre Margarete, Sophie eins filie, uxoris nostre, u. Ottonis et Margarete heredum nostrorum legitimorum dem Knappen Ludesino dicto Sturteculen das Erbe genannt Dat lutteke hus, Bschft. Thinghe (Tinge, Kspl. Schöppingen) für 7 Mf.

Presentibus: Conrado de Redebroke, Ottone Thegghine, Johanne dicto

Kasthart et . . dicto Knuf famulis.

Orig. Siegel; T. III F. 20 P. 6 Nr. 24. – Kopie im Kopiar I S. 47; Auszug im Kopiar II fol. 34 v.

1331 Mai 5 [des sonendages na sunte Wolberghe dach].

72

Elseke van Alen, Priorissin, und der Konvent von Langenhorst besreien sür erhaltene 3½ Mt. den Johanne van Harem u. sein Erbe auf Lebenszeit von der Zahlung des schmalen Zehnten, den wy vyndet beschreven in unsen boeken. Seine Kinder sollen von dem Gute to Harem den Zehnten wiederum entrichten oder aber sie sollen sich davon loskausen mit enen hantyserne (Gottesurteil des glühenden Eisens). Konventssiegel.

Drig. Siegel ab; Fach 21, ungeordneter Bestand. — Kopie im Kopiar I S 101 mit ilberschrift; vendicio decime minute in predio Elverkynck ad

vitam; die gleiche Notiz auf Rückseite des Originals.

1332 Dez. 5 [sabbato post Andree apostoli].

[73

Theodericus dictus Bulf, Gograf in Santwelle, bekundet, daß vor ihm Berstradis Johanninch und ihre Kinder Gerhardus, Johannes, Wendelmodis u. Elike die Güter Johanninch bei dem Kloster Langenhorst, Kipl. Welleberghe, der Priorin und dem Konvent des Klosters aufgetragen haben. Die Söhne geloben eidlich in servitio et in iugo proprietatis priorisse et conventus in L. zu bleiben.

Presentibus Engelberto.. decano in Langenhorst, Johanne plebano in Velen; Bernardo dicto de Scuren, Bertrambo de Borchorst, Theoderico Blomen, Bernhardo dicto Lichten, Hinrico sculteto de Elshove, Johanne thor Meyer-

schen hus, Hermanno et Wernero scultetis, Hermanno dicto Slutere.

Orig. Siegel ab; T. II F. 19 P. 2 Nr. 29. — Kopie im Kopiar I S. 47.

1333 Febr. 2 [die purificacionis beate Marie virg.].

[14

Der Ebelmann Ludolphus, dominus de Steynvorde, bekundet, daß vor ihm Ryshardus de Schevene und seine Söhne Gotsridus, Gerhardus u. Ryshardus den Berkaus zweier Husen im Kipl. Scopingen, Bschit. Hewene (Schöppingen, Hewen), genannt Bynkelhus u. Hoppeschehove, an die Privrin und den Konvent in Langenhorst siir 50 Mk. (una marca minus, also 49 Mk.) bekundet haben und daß sie in die Hände Engelberti, decani in Langenhorst, und der dortigen Ronnen Gertrudis de Thunen u. Beatricis de Bullen darauf verzichtet haben, zusammen mit Alhendis, der Tochter Ryshardi, u. mit Alhendis, Gotsrids Gattin, und Ryshardus u. Gertrudis, desselben Kindern. Die Verkäuser und außerdem Johannes de Detten Ritter, Henricus de Vulshem, Echertus de Wetlen u. Ryshardus Sclummer Knappen, geloben Währschaft, unter Versprechen ev. Einlagers in villa Nyenborgh (Rienborg).

Presentibus Erpone de Rene milite, Swedero de Monasterio, Hermanno de Ghemene, Bertoldo de Langhen, Johanne de Remen, Reynero dicto Vulf, Hermanno de Selen, Ottone dicto Voes, dicto Steyn de Metlen, Jacobo de Steynvorde, Henrico dicto Cordwenerine judice in Steynvorde, Andrea dicto Sceven et Wilhelmo dicto Olmeghe.

Orig. Siegel; T. III F. 20 P. 6 Nr. 28. — Kopie im Kopiar I S. 69/70; Auszug im Ropiar II fol. 34 v. Gedruckt Niesert, Urk.-S. V, S. 145 Nr. 48.

#### 1334 Eft. 18 [ipso die Luce ewangeliste].

[75

Adolphus, Propst der alten Kirche St. Pauli in Wünster, bekundet, daß vor ihm Megtildis de Bernen, Priorissin in Langenhorst, und an ihrer Stelle und in ihrem Kamen ihr Listziat Johannes eidlich bestätigt hat, quod parrochiani ecclesie sancti Johannis daptiste in Langenhorst iudicio nostre curtis de Boclo, site in parrochia Welleberghe (Wellbergen), in nullo iure essent subditi vel astricti. Hierüber stellt der Propst diese Urkunde an das Kloster in Langenhorst aus.

Presentibus Thiderico dicto Strych, Henrico dicto de Holthusen, in Ochtorpe et in Detten (Schtrup, Emsbetten). plebanis; Conrado de Bernen, Henrico Hoyginc, Vasschardo de Selekinc, Henrico sculteto de Elshove.

Drig. Siegel; T. V F. 21 P. 29 Nr. 119. — Kopie im Kopiar I S. 70. Auf Rückseite 16. Ihdts. (ebenso im Kopiar als Überschrift): Dat wy nicht en synt under dat gebod des schulten toe Bocholt.

## 1334 Dez. 22 [crastino Thome apostoli].

[76]

Bischof Ludwig von Münster bekundet, daß vor ihm Conradus dictus Strick Anappe, dessen Frau Hadewigis und seine Kinder Conradus u. Albertus das Erbe thon Luttikenhus, Kspl. Schopinghen, Bschst. Tinghe, der Priorissin u. dem Konvent in Langenhorst für 35 Mt. verkauft und darauf verzichtet haben. Für die Währsichaft verbürgen sich Hermannus Holthus, Thidericus de Sonebornen, Bertoldus de Langhen u. Dethmarus dictus Valke, Knappen, unter Versprechen des Einslagers in Nygenborigh (Nienborg). Es siegelt der Bischof u. Conrad Strick.

Orig. 2 Siegel; T. III F. 20 P. 6 Nr. 25. — Kopie im Kopiar I S. 61;

Auszug im Kopiar II fol. 35.

# 1335 Febr. 27 [proxima feria secunda post dominicam . . . Esto mihi]. [77

Alhendis dicta de Rysenbeken, Priorissin, und der Konvent in Roda sancte Marie (Wietmarschen) verkausen die jährlichen Abgaben von 16 Pfgn. aus dem Hose Elverfinchove, Bschst. Wene (Weiner), Kspl. Ochtorpe (Ochtrup), der Priorissin und dem Konvent in Langenhorst sür 18 Schillinge.

Orig. Konventssiegel; T. II F. 19 P. 1 Nr. 4. — Nopie im Kopiar I S. 34;

Auszug im Ropiar II fol. 60.

# 1342 März 10 [in dominica medie quadragesime, qua cantatur Letare] Vienburg.

Die Brüder Rembertus, Conradus und Johannes de Lasterhusen, Knappen, verkausen unter Zustimmung ihrer Mutter Cristine u. Schwester Wigburgis dem Knappen Johanni de Remen eine Stätte (area) in villa Weteringhen, genannt de stede tho Lasterhusen als "ein recht pachtgud" für 8 Mt. Münst. Pige. Von dieser Stätte hat der Ankäuser dem Pfarrer in Weteringhen das eine Jahr 1 Walt Roggen, das andere 1 Walt Weizen mensure in Scuttorpe (Schüttors) u. 6 Hühner zu entrichten. Es siegelt ihr Onkel (avunculus), der Knappe Henricus van den Thorne.

Datum et actum Nyenborch presentibus Hinrico de Keppellen milite; Theoderico de Hecc judice ad premissa ex utraque parte electo, Lutberto de Langhen, Rudolfo et Ottone filiis suis, Conrado van der Hyndec famulis. Orig. Siegel; T. III F. 20 P. 6 Nr. 26a. — Ropic in Ropic I S. 57.

1344 Sept. 22 [ipso die Mauricii et sociorum eius martirum]. [79

Johannes domicellus de Ghemene bekundet, daß vor ihm Johannes, Sohn des † Johannis de Lasterhusen, seine Einwilligung dazu ausgesprochen hat, daß Privrissin u. Konvent in Langenhorst die ehedem von den Brüdern de Lasterhusen an Johannes de Remen verkauften Güter jest von Johannes de Remen gekauft haben.

Drig. Siegel; T. III F. 20 P. 6 Nr. 26 b. — Kopie im Kopiar I S. 58.

1344 Sept. 30 [in crastino Michaelis archangeli].

[80

Gerlacus de Wullen, Knappe, befundet, daß vor ihm Rembertus u. Conradus, Söhne des † Johannis de Lasterhusen, Cristina, ihre Nutter, und ihre Schwester Wigburgis ihre Zustimmung dazu ausgesprochen haben, daß Priorissin u. Konvent zu Langenhorst von dem Knappen Johanne de Remen die von ihnen angekauften Güter ankausen mögen.

Orig. Siegel; T. III F. 20 P. 6 Nr. 26 b. — Kopie im Kopiar I S. 62.

1344 Oft. 13 [feria quarta post Gereonis et Victoris martirum]. [81

Der Anappe Johannes de Remen verkauft mit Einwilligung seiner Frau Hadewigis und seiner Kinder Gerhardi, Lubberti u. Elnsabeth der Priorissin und dem Konvent in Langenhorst eine Stätte (area) in villa Weteringen, die er vorsdem von den Söhnen (pueris) de Lasterhusen angekauft hatte, sür 10.3 Mt. Münst. Pfge. Es wird serner sestgesetzt, daß der Verkäuser mit seinen Erben dem Konvente nullam warandiam racione vendicionis dicte aree zu leisten braucht.

Presentibus Mathia dicto Zassen seniore, Johanne Bakes, Henrico Bevere

et Mathia Alebrandi.

Drig. Siegel; T. III F. 20 P. 6 Nr. 26 c. — Kopie im Kopiar I S. 58/59.

1344 Oft. 21 [ipso die undecim milium Virginum].

[82

Der Knappe Hermannus de Asele dictus Thwent verkaust mit Zustimmung seiner Frau Alhendis und ihres Sohnes Willesini der Privrissin und dem Konzvente in Langenhorst die Güter thor Gherdinch mit den zugehörigen Leuten: Gherhardo und dessen Frau Hillegunde, dessen Mutter Bertrade und dessen Brüdern Johanne, Rodolso, Lamberto, Bernardo, Wernetino u. dessen Schwestern Gherburge u. Megthilde, im Aspl. Ryenkerten, Bschst. Offenhem (Reuenkirchen, Cslum), für 60 Wt. Wünst. Psge. und verzichtet darauf unter Versprechen der Währschaft.

Es siegeln H. de A. und der Freigraf Theodericus de Korde. .

Presentibus Engelberto.. decano in Langenhorst, Frederico.. plebano in Saltesberghe, Theoderico de Korde officio et sede (!) vrygraviatus presedente, Hugone dicto Bere, Frederico de Quendorpe, Johanne de Beveren, Henrico de Wulfhem, Florekino dicto Wetes, Hermanno dicto Bokensvelt, Ryshardo dicto Moer famulis.

Orig. 2 Siegel; T. III F. 20 P. 6 Nr. 27. — Nopiar I S. 66/67; Auszug im Nopiar II fol. 33 v.

1353 Dez. 26 [in sunte Steffens daghe].

-183

Bertoilt Vaschedach, Knappe u. Burgmann zu Benthem (Bentheim), verkauft die Pacht von 7 Scheffel Roggen Scuttorper (Schüttorf) Maaß aus dem Erbe tor Culen, Kspl. Schtorpe (Schtrup), den Klosterjungfrauen zu Langenhorft Constancien van Wetlen und Greten van Holthusen und verspricht Währschaft.

Zeugen: Arnolt van Sconevelbe, Johan van Beveren, Berner van Scevel,

Lefhart Bout, Burgmann zu Benthem.

Orig. Siegel ab; T. III F. 19 P. 2 Nr. 30. — Ropie im Kopiar I S. 77 (liest Bernt van Sconvelt!), Kopiar II fol. 60.

1355 Dez. 7 [in vigilia concepcionis Marie virg.].

[84

Der Edelmann Baldewyn, Junker to Stenvorde, bekundet, daß Priorissin und die Jungfrauen des Alosters Langenhorst ihm 20 Mk. Münsterschl. Pfge. geliehen

haben, in welchen 20 Mf. die 5 Mf. gerechnet sind, de wy den cloester van Langenhorst afgeschattet habden. Dafür können die wilden Pferde des Klosters in sein Gericht, genannt de Brechte, gehen, und das Aloster darf auch aus der Brechte Holz hauen lassen up eren kloesters hoff . . . also als je plegen to done. Beider= jeits einjährige Ründigung dieses Verhältniffes.

Zeugen: jein Bater, Werd Dechant von Langenhorst, Gerd van den Scheven, Hinric de olde schulte van Lintlo u. Johan de amptman van Langenhorst. B. siegelt.

Ropie im Kopiar I S. 84; erwähnt im Kopiar II fol. 79v—80.

1357 Upril 20 | des donredaghes na sonendaghe . . . Quasi modo | . . | 85

Hadewich des Zassen und der Konvent von Langenhorst befreien für erhaltene 4 Mt. den Johanne van Harem, anders genannt van Elverking, und fein Erbe auf seine Lebenszeit von dem schmalen Zehnten, den wy vindet bescreven an unsen boten. Die Kinder sollen das Erbe und Gut to Harem oder Elverting wieder empfangen under den smalen tehnden oder sie sollen den Zehnten ablösen mit enen hantyserne und anders nicht. Besiegelt mit Konventssiegel.

Drig. Siegel; nicht im Repert. verzeichnet, in Fach 21 gelegt. — Nopie im

Kopiar I S. 101. (Wegen "Hautyjer" vergl. Regest 72.)

1358 März 12 [uppe sunte Gregorius daghe des paveses]. [86]

Hartwech de Jode, Bürger zu Monstere (Münster), seine Frau Cunne und ihre Kinder Everd, Hylle u. Mette verkaufen mit Zustimmung Meister Demen u. Dagiten, ihres Bruders u. Schwester, der Jungfrau Greten van Holthusen, geistl. Jungfrau zu Langenhorst, den Zehnten aus dem Hofe to Rengerinch, Aspl. Weteringhen, und verzichten darauf.

Beugen: de kerhere van sunte Lamberte to Monstere ber Frederich Svartewolt, her Lambert Arampe sin cappellan; (Thert van Emmerike, Clawes Pecch borghere

to Monstere.

Orig. Siegel; T. II F. 19 P. 3 Nr. 31. — Mopie im Mopiar I S. 109.

1359 Deg. 14 proxima die Lucie virg.].

[87 Otto Graf von Benthem, Edelmann, bekundet, daß vor ihm Pulcien, Pulciens Sohn van Stenvorde, Unappe, mit ihm eingewechselt hat das Erbe tho Blanckinch auf dem Rodenberghe, Afpl. Wetheringhe (Wettringen, Rodenberg), das bisher Steinsurter Manngut gewesen war, gegen den Jordevinchkamp, Aspl. Osterwich, den der Graf erhält und den er dem Pulciene als Manngut giebt. (P. erhält also Blandinch.)

Drig. Siegelrest; T. III F. 20 P. 7 Nr. 33. — Kopie im Kopiar I S. 108

bis 109; Auszug im Kopiar II fol. 28v.

[88] 1360 3an. 25 [in conversione sancti Pauli].

Berend Pulcien und sein Bruder Conrad, Anappen, verkaufen den geistlichen Jungfrauen zu Langenhorft Resen van Bulibem u. Greten van Holthusen und dem Kloster van Langenhorst das Haus Blanckyne, Uspl. Wetringhe, Bichft. ton Rodenberghe, und verzichten darauf unter Versprechen der Währschaft.

Zeugen: Gherd van den Schevene, Hinric Mutinc Anappen; Johan des closters

ammetman van Langenhorst, Ryshard de Moer, de Schulte van Lintlo.

Orig. 2 Siegel; T. III F. 20 P. 6 Nr. 29. — Mopie im Mopiar I S. 107 bis 108; Auszug im Ropiar II fol. 28 v.

1360 Dez. 23 [in vigilia vigilie nativitatis Domini nostri]. [89]

Der Edelmann Baldewyn, Herr to Stenvorde, befundet, daß er 6 Mf. Münst. der Priorin und dem Konvente von Langenhorst schuldig ist und daß er diese zurückahlen muß nach den Bestimmungen der anderen Urkunde, die liber seine Schuld von 20 Mt. (= Regest 84) handelt.

Beugen: Hinrich de sculte van Lintlo de holtrichtere to Welberge, Johan de

amptman to Langenhorst u. Johan de schulte in deme Behove to Langenhorst.

Ropie im Ropiar I S. 85.

1364 Mai 12 [ipso die Pentecostes].

[90

Der Anappe Gert van Heeck und seine Frau Grete verlaufen dem Konvente von Langenhorst aus ihrem freien Eigengute Bruckginch, Aspl. Scopinghen, Bschit. Hewene (Schöppingen, Hewen) eine Rente von 6 Schillingen Nünst., sällig auf Sunte Bartolomeus-Tag in L., und versprechen Währschaft. Bürge Johan Echolt. Bei Nichtbezahlung versprechen sie mit dem Bürgen auf Wahnung in Münster vor dem Tiffizial zur Rechtsertigung zu erscheinen. Es siegeln G. und der Bürge.

Zeugen: Zander van der Nygeborch, Hinrich de Bever, Williten van Lon

genannt Pladenborch u. Hinrich van Lon, des olden Willifens Sohn.

Drig. 2 Siegel ab; T. II F. 19 P. 1 Nr. 5. -- Ropie im Ropiar II fol. 71.

1366 Oftober 26 | die vicesima sexta . . . mense Octobris].

Repnerus, Rektor der Pjarrkirche in Uchtorpe (Ochtrup), Wünst. Diöz., bekundet seine Verpstichtung, von seiner Kirche der Priorissin und dem Konvent zu Langgenshorst (!) sein cathedraticum zu geben, welches er auch in derselben Weise wie der Rektor der Pfarrkirche in Weteringgen zu entrichten verspricht und jährlich bisher bezahlt hat. Er bittet den Rotar um Ansertigung einer öffentlichen Akte darüber.

Acta . . . presentibus . . . Lubberto de Ramesberghe et Machorio dicto Hint canonicis ecclesie Monasteriensis; Henrico de Alen in Heesne (Socijen), Roberto de Burze in Vullen et (†herhardo de Borchorst ecclesiarum parrochialium rectoribus necnon Johanne Remboldi de Warendorpe presbitero et Johanne dicto Herikens de Vreden clericis Monast. dioc.

Drig. Notariatsinstrument des Hermannus de (Brotenhus, clericus Monast. dioc.; T. II F. 19 P. 1 Nr. 6. — Auszug im Kopiar II fol. 7 v.

1367 Jan. 4 [feria secunda post festum circumcisionis Domini]. [92

Der Offizial des Hoses zu Münster bekundet: nachdem er die Priorissin und den ganzen Ronvent des Klosters in Langenhorft, ord. beati Augustini, auf heute auf Bitten des Edelmanns Johannis de Zolmesse, Herrn in Ottenstenne, Münst. Dioz., vorgeladen und in ihrem Ramen Hermannus, ihr Kaplan, als Profurator erschienen ist, kam von der andern Seite der genannte Joh. de Zolmesse und trug vor: die Hufe Brofinchweere in Bichft. u. Kipl. (villa sive parrochia) Schoppinghe jei jein rechtmäßiges Eigentum und müjje jährlich den jchmalen Zehnten, aihojte genannt, an das Stift L. entrichten; außerdem werde derselbe schmale Zehnte von Everhardo dicto Sdinch alias de Borfen, canonico veteris ecclesie sancti Pauli Monast., verlangt; und deshalb seien nun er und die Kolonen der genannten Güter und Hoses Brokinchweere exkommuniziert. Er fragt nun den Offizial um Ent scheidung, ob der Zehnte an das Stift oder an den genannten Kanoniker bezahlt werden müsse, da die Huse doch nicht verpflichtet sein könne, den schmalen Zehnten doppelt zu bezahlen. Nachdem Joh. bekundet, daß er und die Vorbesitzer der Huic den Zehnten immer an das Stift bezahlt hätten, bittet der Profurator Hermannus hierüber um litterae testimoniales. (Der Bescheid erfolgt also nicht!)

Presentibus . . . Thiderico de Witenhorst sancti Martini Monasteriensis decano, Machorio de Hynte Monast., Johanne Remboldinch dicte sancti Martini canonicis et Henrico de Alen rectore parrochialis in Hesne (Secijen)

ecclesiarum testibus.

Drig. Siegel; T. II F. 19 P. 3 Nr. 32. — Kopie im Kopiar I S. 70/71.

1367 Mai 8 [octavo (!) Philippy et Jacoby apostolorum]. [93

Onderich van Wulphem und seine Frau Mette verkausen mit Zustimmung des Baldewines, Herrn van Stenvorde (Steinfurt), an den jeulten ton Unggenhove eine Ware in der Brechte und geloben Währschaft.

Desses kopes was en deghendighesman de sculte van Lintlo, de to der tiit een richter was in der Brechte; beiderseits gekorene Weinkaussleute Gert Brocman, Johan Katerkamp, Lambert Wennekinch u. Hinric Wissinch. Dyderich siegelt.

Orig. Siegel; Packet geistl. Sachen in Fach 21. — Kopie im Kopiar I S. 76:

Regest im Kopiar II fol. 14.

1367 Mai 28 [in crastino festi ascensionis Domini] Horstmar.

[94

Cristianus, Dechant, und das Kapitel sancti Ghertrudis Horstmar[iensis] verkausen der Margarete de Holthusen und deren Richte (nepti sue) Mechtildi de Monasterio, Ronnen, und dem Konvente in Lanegenhorst eine Mente von 2 Schill. Münst. aus dem Erbe, genannt des Toven hues, Kipl. u. Bschst. Den (in parrochia, in qua et legione dictis Oen = Dhne, (Brasschaft Bentheim).

Acta . . . in Horstmar presentibus . . . Bernardo de Monasterio tamquam arbitro, Woltero de Monasterio, Conrado Valken, Hinrico de Holthusen.

Rapitelsjiegel u. Siegel des Bernhardus de Monasterio.

Orig. 2 Siegel; T. II &. 19 P. 1 Nr. 7. -- Ropie im Ropiar II fol. 62.

#### 1373 März 19 [sabbato post Gregorii pape].

[95

Dideric van der (Ghelenbeke verkauft mit Zustimmung seiner Frau Goseien und ihrer Kinder Otten, Everdes, Diderikes, Rolves u. Stinen der Fyen van Loen, Küsterin zu Langenhorst, to behoef der costerve to luchtinge, einen Kamp, de Ruwe kamp, bei dem Ramechus, Bschift. u. Ripl. Ochtorpe (Ochtrup), u. verzichtet darauf.

Zeugen: Gerd van Zwolle, Bikar zu Benthem: Arnd van Sconenvelde, Florekin Boet, Lefard Boet und Hinric de Hulghe, Burgmänner zu Benthem (Bentheim).

Orig. Siegel ab: T. III F. 20 P. 6 Nr. 30. — Kopic im Kopiar I S. 76/77; Auszug im Kopiar II fol. 21 v—22.

#### 1373 Juni 15 [ipso die Viti et Modesti martirum].

**[96**]

Der Edelmann Baldewin, Herr tho Steuvorde, verkauft an Wherde den seulten thon Nygenhove u. die rechten Erben des Hoses thon Nygenhove eine ganze Ware in der Mark tho Belleberghe (Bellbergen) mit Zustimmung aller Marknothen, und gelobt Bährschaft.

Zeugen: Ludeke van den Broenhove, zeitiger Richter der Mark Welleberghe; der ich ute Ander von Lausenhorit (Short ton Prochusz Nostord than Cloude

Schulte Johan van Langenhorst, (8hert ton Brochues, Bastard thon Clenge. Drig. Siegel; Fach 21, nicht im Repertorium. Ropic im Ropiar I S. 114;

Auszug im Kopiar II fol. 14.

[97

# 1376 Dft. 9 [ipso die Dyonisii et sociorum eius].

Henneke de sculte Rolinch, seine Fran (Vrente und ihr Sohn Hernen auf den Hoft to Rolinch, Aspl. Nortwolde (Nordwalde), zu Behuf der Priorin und des Alosters von Langhenhorst verzichtet haben. Jungfran (Vrente van Holthusen, Priorin von Langhenhorst, giebt mit Zustimmung des Konvents darauf den Vorgenannten den selben Hof tho einen rechten gewinne für die nächsten 16 Jahre gegen eine Pacht abgabe von 2 Molt Roggen, 3 Molt (Verste, 4 Molt Haser, 3 Scheffel Erbsen (witter erwece), 3 Schweinen, 30 Hühnern, 100 Giern, fällig zwischen sunthe Mychabele u. sunthe Mertens in Langhenhorst. Für die Bezahlung seben sie als Bürgen Bessele den sculten van der Wedimhave, Willeken den sculten van Nort hove, Henneken Edelerine in den Suettorpe u. Johanne ton Swinenbroke. Sterben die 3 Anpächter vor Ablauf der 16 Jahre, so sällt der Hof los und ledig zurück. Die Anpächter dürsen kein Holz hauen oder verkausen über den Eigenbedarf des Hoses hinaus. Beim Tode eines Bürgen ist ein neuer zu stellen.

Zeugen in dem Gerichte: Wolter van Monstere, (Therd van Tepenbroke, Berent Bulcien, serner die Schöffen zu Stenvorde: Lobbert Viet, Johan de Rokeloze, Lambert Role, Hermen de Huesche, Amtmann des Herrn van Stenvorde, de seulte

Johann van Langhenhorft.

Orig. Siegel; J. III J. 20 B. 6 Mr. 31. - Mopie im Mopier I S. 102, 103: besgleichen im Mopier II fol. 39v—40 mit dem Datum 1386 und der beigefügten Motiz: Casa adiacens dicta Argebrinc et casa dicta de Korte Lubbeke alias Tesync et domus ibidem dicta Stemper empta fuerunt cum domo Rolandinc prefata pro LXX marcis; sic scriptum est in uno graduali. — Domus des Stempers permutata est cum dominis sancti Johannis in Stenvordia pro predio Rembertinc in parrochia Welberge anno Domini MCCCCXVIII.

1380 San. 25 lipso die conversionis apostoli sanctissimi (!).

[98]

Bernt Pulcien, Knappe, verkauft mit Zustimmung seiner Frau Lizen und ihrer Kinder Hinrikes, Pulciens u. Berendes dem Aloster Langenhorst 1 Mt. Münst. Rente aus seinen Kämpen de Buskempe vor dem Thore zu Steuvorde au den Luttikenessche, von 5 Molt Steinfurter Maaß Saat, allein belastet mit 7 Schessel und 1 Becher Beizen; die Rente ist fällig auf Sunte Mertynstag zu L. Er leistet Verzicht vor dem Gerichte zu Stenvorde. Der Richter Herman Schinkel, Richter zu Stenvorde, siegelt mit ihm.

Orig. Bon 2 Siegeln das 2. ab: T. II F. 19 P. 1 Nr. 15. — Kopic im

Ropiar II fol. 68—69.

1380 Jan. 25 [ipso die conversionis sancti Pauli].

[99]

Berent Pulcien, Knappe, quittiert den Jungfrauen von Langhenhorft den Empfang von 26 Mf. für die von ihm abgekaufte Erbrente von 1 Mf.

Das Siegel auf Kückseite gedrückt.

Drig. . Siegel ab; T. II F. 19 P. 1 Nr. 16.

1390 Deg. 10 [sabbato post concepcionem beate Marie virg. gloriose]. [101]

Sveder van Lere bekundet für sich, seine Frau Metten u. ihre Erben, daß er den Johanne, Sohn der Whesen Renczekunch, ihren eigenhörigen Knecht, an die Priorin u. den Konvent von Langenhorst verkauft hat. Das Kloster erhält diesen Johanne zum Wiederwechsel für (Vodiken, Sohn Berndes Hugind).

Drig. Siegel ab; zerschnitten u. zusammengenäht, um als Schupdecke sür das (jest ganz zerstörte) Siegel an der einen Urkunde von 1245 (= Regest Rr. 23) zu dienen.

1400 Wai 2 [in crastino beatorum Philippi et Jacobi apostolorum]. [101

Bruder Bernt van Schedelike, Balger up Westphalen und commenduer toe Stenvorde, und der Konvent des Hauses Ordens St. Johans baptisten bestätigen die "bute", die gethan haben ihre Hörigen Detbert ten Mersle u. dessen Frau Fenne mit der Privrin und dem Konvent von Langenhorst, betr. das Stück Land von 3 Scheffel Saat, begelegen up den Brocke, Aspl. Welberge, zwischen der Sandbreden des Johans Blomen u. dem Klosterland van Hinrix ten Oldenhove; sie haben wieder erhalten 1 Stück Land von 3 Scheffel Saat, ebenda gelegen zwischen dem Lande Hinrix des schulten van Bokelo und Land des Gerd Rosinges; sie verzichten ewig auf die Rente von 12 Pfgn. aus dem Erbe toe Mersle.

Ropie im Ropiar II fol. 53—54.

## X. Archiv des Stifts Metelen. . (Siehe Bb. I, S. 283\* ff.)

Obligationen. Tit. **I**:

Renten und Behnten.  $\Pi$ : Tit.

Tit. III: Kolonate und Grundbesitzungen.

Fundationes, privilegia, testamenta, statuta und sonstige Tit. IV: Stiftssachen.

Rechnungen, Register und Bücher. Tit. V:

Tit. VI: Prozehakten.

889 Aug. 16 Corben.

[1

König Arnulf genehmigt die Stiftung des Klosters Wetelen. Ropie von 1628 nach dem jett im Privatbesit (Herr Geh. Reg. = Rat Weddigge Münster i. W.) befindlichen Driginal, in T. IV F. 27 P. 28' Nr. 228: über Drucke u. j. w. Wilmans, Kaiserurkunden I, S. 238 ff. Mühlbacher Regesten Rr. 1777.

993 Jan. 25 [VIII Kal. Februarii] Dortmund.

arii] Tortmund. [2

Otto III. für Metelen.

Transsumpt nach dem Driginal (jest in gleichem Privatbesit) in Urkunde des münst. Dssigials von 1628 Aug. 19: T. IV F. 27 P. 28 Nr. 226. — Gedruckt Erhard, Cod. dipl. I, S. 55 Nr. 71. M. G. H. Dipl. II S. 522 Nr. 111.

(c. 1151.)

Urfunde des münsterischen Bischofs Werner, worin ein Geistlicher namens Ameslongus dem Stift Metelen u. Asbeck einen Zehnten im Aspl. Willemsberge (lies Willeberge Wellbergen) pro animae suae remedio schenkt; ohne Jahreszahl.

Regest im Repert. zu T. II F. 25 P. 2 Nr. 24. Das Original sehlt hier; wegen Tatierung vergl. Erhard Reg. hist. Westf. II Nr. 1759. Wahrscheinlich ist aber die unter Asbeck Nr. 4 regestierte Urkunde, die in dem Asbecker Repertorium sehlt, fälschlicher Weise in dem Metelener verzeichnet und fälschlich die Schenkung dem Stist Metelen zugeschrieben, sodaß also unsere Urkunde identisch wäre mit Erhard, Cod. dipl. II, S. 64 Nr. 282.

1202.

Simon (Braf von Tedlenburg für Metclen.

Orig. Siegel ab, liegt lose bei. - Zeugen sehlen; T. IV F. 27 P. 28 Nr. 2(10).

— Hiernach gedruckt Niesert, Urk. S. IV, S. 221 (vergl. Wilmans III, S. 9 Nr. 14), wo zu verbessern S. 222 Z. 4 v. o.: exclusi.

1202.

Bischof Hermann von Münster für Metelen.

Drig. Siegel beschädigt; T. III F. 26 P. 14 Nr. 119a; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 10 Nr. 15.

1219 Oft. 30. [6

Die Abtissin Cunegundis von Fredenhorst bekundet die Beilegung eines Streites um den Hof in Einen zwischen der Abtissin (Vertrudis von Metelen u. dem Dechanten

Friedrich von Freckenhorft.

In nomine sancte et individue Trinitatis. C. Dei gratia abbatissa et conventus sanctimonialium in Vrekenhorst omnibus Christi fidelibus, quibus hoc scriptum fuerit exhibitum, oracionum suarum communionem. Quoniam et hominum vita brevis est et memoria labilis, expedit, ut ea, quorum noticia et memoria in posterum reputatur esse necessaria, scripture testimonio commendentur. Notum igitur esse cupimus tam posteris quam presentibus, quod, cum olim inter dominam (1., venerabilem abbatissam de Metelen, et F., decanum ecclesie nostre, super decimis curtis de Enen et mansorum ad eandem pertinentium, quas idem decanus F. nomine ecclesie nostre tunc temporis tenebat, cum controversia diutius ventilata fuisset, tandem per sollicitudinem et laborem domini H., tunc decani Monasteriensis, eadem controversia cum approbatione et consensu nostro in pace sub hac forma in perpetuum est sopita, videlicet ut predictus decanus et ecclesia nostra nomine decimarum de supradicta curte in Enen II maltia siliginis, de manso Wernardi totidem maltia siliginis, de reliquo manso I malt siliginis per mensuram decimalem, insuper minutas decimas secundum generalem provincie consuetudinem singulis annis percipiant, omni cavillacione in posterum cessante. Ut igitur huiusmodi amicabilis compositio inconcussa permaneat, et predictum F. decanum et ecclesiam nostram liqueat opportere esse contentos predicta summa siliginis nomine decimarum percipiendarum, ad declarandum assensum et approbationem nostram hoc presens inde scriptum dedimus sigillis nostris communitum. Datum anno incarnati verbi M°CC°XIX°, indictione septima, III Kl. Novembris, presentibus F. decano, H. plebano, Hartwino sacerdote et Brunone [et] Rynoldo concanonico et universo conventu sanctimonialium in Vrekenhorst et Lutberto sacerdote de Enen et aliis quam pluribus.

Orig. Siegel ab; T. II F. 25 P. 2 Nr. 26; hiernach Regest Wilmans III,

€. 70 Mr. 137.

1219.

[7

Bischof Dietrich urkundet in derselben Sache.

Drig. Die Zeugennamen mit anderer Tinte geschrieben; Siegel ab; T. II 7. 25 P. 2 Nr. 25; hiernach gedruckt Wilmans III, Nr. 138 S. 70/71, wo zu lesen ist: S. 71 Z. 4 v. v.: canoni (!) de Vrekenhorst.

1221.

[8]

Graf Baldewin in Bentheim für Metelen.

Orig. Siegel beschädigt; T. III F. 26 P. 4 Nr. 1; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 89 Nr. 172.

1227.

[9

Bischof Ludolf von Münster bekundet einen Gütertausch für Metelen.

Drig. Siegel ab; T. III F. 26 P. 4 Nr. 2; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 136 Nr. 246; doch sind die Zeugen am Schlusse anders zu interpungieren: Johanne, Leone, Bernardo, Hubbone.

1230 Metelen.

[10]

Graf Otto von Tedlenburg für Metclen.

Orig. Siegel an roten Seidenfäden; T. III F. 26 P. 4 Nr. 3; nach Niesert-schem Oruck gedruckt Wilmans III, S. 15() Nr. 276.

1231 Tecklenburg.

[11

Graf Otto von Tecklenburg für Metelen.

Orig. Siegel vorhanden; T. III F. 26 P. 4 Nr. 4; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 159 Nr. 291.

1239.

[12]

Bischof Ludolf von Münster nimmt das Kloster Metelen in seinen Schutz. Orig. Siegelrest; T. IV F. 27 P. 28 Nr. 201; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 196 Nr. 358.

1276 (1275) Febr. 15 Metelen.

[13

Das Alojter Metclen verkauft ein Erbe an die münstersche Kirche.

Nos Gertrudis abbatissa, Megthildis priorissa totusque conventus monasterii in Methelen, Monasteriensis dyocesis, omnibus presens scriptum intuentibus notum facimus, quod venerabili patri domino nostro Everhardo, ecclesie Monasteriensis electo, et ecclesie Monasteriensi quendam mansum dictum Kunincginchove, situm iuxta castrum Horstmare, cum omnibus attinentiis suis de communi consensu totius conventus nostri vendidimus pro viginti marcis Monasteriensis monete, quas viginti marcas fatemur nos ab eodem domino nostro electo totaliter recepisse. In cuius rei testimonium nostris sigillis presens pagina communitur. Datum Methelen anno Domini M°CC° septuagesimo quinto, XV° Kalendas Marcii.

Drig. 2 Siegel; T. III F. 26 P. 4 Nr. 5; hiernach kurzes Regest bei Wil-

mans III, S. 505 Nr. 984.

1278 Juli 16 [sabbato post Margarete].

[14

Schuthrief für das Stift Metelen. Drig Siegel; T. IV F. 27 P. 28 Nr. 202; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 545 Nr. 1050, wo zu verbessern Z. 1: Gere; am Schlusse: ecclesie Aldensalensis von anderer Hand und mit anderer Tinte geschrieben in eine frei gelassene

Lüce.

1279 (1278) Febr. 4 [crastino beati Blasii martiris].

[15]

Bischof Everhard von Münster für Metelen.

Orig. Siegel ab: T. IV &. 27 P. 28 Nr. 203; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 552 Nr. 1062.

1279 Mai 18 [feria quinta ante festum Pentecostes] Horstmar. [16 Bischos Everhard von Münster tauscht mit Rembert von Stockum Besitzungen aus.

Crig. Siegel; T. II F. 25 P. 2 Nr. 27; hiernach gedruckt Wilmans III, S. 557 Nr. 1072.

c. 1290.

Betr. strittigen Alosterbesit.

Noverint universi presens scriptum legentes, quia bona dicta Vrenkinc, que Hathewerkus miles cum fratre suo inpetit indebite, sub subscripto iure vacant ecclesie Metellensi. Quidam Lambertus nomine, dictus de Winhus, ministerialis dicte ecclesie Metellensis, bona Vrenkinc ab eadem ecclesia tenuit iure feodali. Hic contraxit cum quadam dicta Hogarde, quam dictus Hathewerkus miles et suus frater Hinricus suam affirmant consanguineam, cuius nomine inpetunt bona supradicta. Hec iure proprietatis attinuit ecclesie Metellensi, ut manifestius declarabitur in cedula presenti. Quedam Alheydis nomine, mater dicte Hogardis, concubina fuit cuiusdam canonici Metellensis, qui dictus fuit Henricus de Vrethene, et hec iure proprietatis attinuit ecclesie sepefate, sicut eadem ecclesia demonstrare potest per litteras patentes et reservatas nobilis viri domini Ottonis bone memorie comitis in Tekeneborg, qui in eisdem protestatur, quia sua propria nobili manu confirmaverat sacramento, quia dicta Albeydis et sue filie mancipia essent ecclesie nominate. Quare dictus H. miles et suus frater tam de latere servili quam etiam fusali impetunt iniuste bona supra nominata. Dicta eciam Hogardis ad triennium ante suam mortem recognoscens, quia male possideret eadem bona, resignavit ea in manus venerabilis domine Gertrudis abbatisse et conventus, earum se gratie committens, quam honeste usque in finem vite sue in curia earum procurarunt. Domina eciam abbatissa eadem bona cum conventu suo sollempniter possedit et in quieta possessione tenuit usque ad obitum venerabilis domini episcopi Gerhardi; et cum fere omnes ecclesie diocesis Monasteriensis periclitarentur, periclitata est eciam et pauper ecclesia Metellensis per dictorum fratrum inpeticionem indebitam et lesionem et rapinam. Primo venit Hinricus de Boclo fraudulenter et astutis verbis ad Hinricum ricquisivit quedam de (?) eisdem bonis dicens: Sumes, quia castrenses Novi Castri in guerram dominorum nostrorum Stenvordensium tollent, pensionem apud te, rest[ituen]do mihi eam, quia locare volo eam in domo Arnoldi Magni in villa Mettelen in sequestro inter conventum et fratrem meum R..., quod etiam factum est. Postea venit idem H. armata manu astantibus dominabus, eis hoc intelligentibus, quas vilipendit, et tulit III malt siliginis et I molt ordei, que molt adhuc sub se detinent idem fratres. Postquam etiam dominus G. episcopus Monastericasis . . . posuit in sequestro, idem fratres tulerunt hereditatem cuiusdam decedentis (Schluß). Bricht ab, da Perg. auscheinend abgeschnitten.

Orig. (?), wenigstens gleichzeitige Niederschrift; liegt im Fach 27, nicht im Respertorium. — L. von Winhus wird 1291 als verstorben erwähnt bei Wilmans III,

S. 742 Mr. 1427.

1291 Juni 28 [in vigilia beatorum Petri et Pauli apost.] Metelen. [18

Die Abtissin von Metelen für ihren Konvent.

Drig. Siegel ab; T. III F. 26 P. 4 Nr. 6. — Nach Kopie gedruckt Wilsmans III, S. 742 Nr. 1427, wo zu lesen Z. 4: Rekewininch; S. 743, Z. 2 v. o.: dividendos.

1296 (1295) März 16.

[19]

Betr. annus gracie des verstorbenen Pfarrers von Metelen Lambertus.

Universis Christi fidelibus, ad quos presens scriptum pervenerit, B[ernardus] Horstmarie, H[ermannus] Scopinghen, H. Willeberg ecclesiarum rectores in vero salutari salutem. Ne ea, que aguntur in tempore, simul labantur cum tempore, vivacis littere testimonio perhennantur. Universitati igitur vestre per presencia protestamur, quod nos existentes manufideles domini Lamberti,

pie memorie plebani in Methelen ac archidyaconi in Willeberg, domino Bertrammo, canonico in Methelen ac rectori ecclesie sancti Viti ibidem, una nobiscum manufideli iam dicti domini L., unanimi consensu et sufficienti prehabita deliberacione, annum gracie cedentem domino L. defuncto commisimus cum omnibus usufructibus, proventibus et reditibus ac ceteris attinenciis quiete possidendum tali constipulacione, quod iam dictus B. debita domini L. defuncti in presentia nostra, videlicet Horstmarie et Scopinghen ecclesiarum rectorum, et sui ipsius conscripta integraliter persolvat sive ubicunque a viris fidedignis ac veris assertoribus sibi demonstrata fuerint, secundum quod dictaverit ordo iuris. Preterea predictus B. singulis diebus offeret denarium legalis monete per circulum primi anni. Ebdomada igitur ad celebrandum predicti domini L. superveniente memoratus B. oblacionem ad altare faciet, in quo dominum G. suum concanonicum contigerit celebrare. Ebdomada autem superveniente domini B. iam sepius memorati idem B. ad altare domini Jo. faciet oblacionem; in ebdomadis autem domini S. et H. de Willeberg ad missas ipsorum fiet oblacio ab eodem. Nichilominus conventui in Methelen ante primi anni revolucionem dabit duas marcas legalis monete ad domini L. memoriam perpetuo peragendam; quatuor vero concanonicis suis dabit marcam legalis monete, de qua quilibet eorum est tres solidos recepturus. Ad arbitrium autem sepedicti domini B. spectabit, utrum velit respondere expensis tricesimi memorati domini L. defuncti vel dare XII solidos fratribus Kalendarum. Ut autem hoc factum memoratus dominus B. infringere non valeret, V fideiussores, videlicet dominum Jo. plebanum in Vredene, Svetherum canonicum in Methelen, Th. dictum de Ghoplo, Ec. civem Horstmarie quondam villicum in Herderine, R. villicum in Bittine recepimus ab eodem manibus coniunctis simul cum ipso promittentes, quod, si sepedictus dominus B. in hiis explendis negligens exstitit, predicti fideiussores sint ad explecionem predictorum omnium obligati. Si autem ingruentibus causis pro negotiis seu debitis domini L. defuncti nobis manufidelibus exspense excreverint sive si pro cius negotiis agendis sive a creditoribus infestati pecuniam nos recipere necessitas compulerit evidens, idem dominus B. et sui fideiussores ad persolucionem predictorum omnium erunt firmiter obligati. Preterea si sepedictus dominus B. horum omnium acceptor viam universe carnis intraverit, nos manufideles concessum a nobis protestamur annum gracie suis fideiussoribus cum omnibus usufructibus, proventibus, reditibus ac ceteris attinenciis fideliter procurandum, donec debita domini L. defuncti sint ab eisdem integraliter persoluta. Ut autem hec rata et inconvulsa permaneant, presentem cartam ipsi contulimus venerabilis domine abbatisse in Methelen, domini prepositi Varlarensis et nostri conmanufidelis plebani Horstmarie et domini Jo. plebani in Vredene sigillorum munimine roboratam. Testes huius facti sunt venerabilis domina G. abbatissa in Methelen, dominus Jo. prepositus in Varlar, magister H. dictus de Stenvordia, G. canonicus in Methelen, Al. conversus in Notlon, H. dictus de Stochem cum suis filiis L. et H., Vinke de Darvelde, Jo. de Velthus et alii quam plures fide digni. Datum et actum anno Domini M°CC°XCV°, feria VIa ante festum Palmarum.

Drig. Von 4 Siegeln die ersten 3 erhalten; Tit. I Fach 27 Packet Obligationen.

1302 Juli 27 [feria sexta post festum beati Jacobi apostoli]. [20 Lito, (Vraf von Tekeneborg (Tecklenburg), bekundet seine Zustimmung dazu, daß die Abtissin und der Konvent des Klosters in Metelen den Hof Dithof, Kspl. Enen (Einen) und 2 dazu gehörige Häuser Drenbeke (Arenbeck bei Sassendorf) u. Alvestham, Kspl. Warendorp, dem Hinrico dieto Korf verkaust haben. Drig. Siegel ab; T. III F. 26 P. 7 Nr. 57.

1303 Dez. 31 [in vigilia circumcisionis Domini] Svaneborch. [21 Wilhelmus Ritter dictus Thynke giebt zur Entschädigung für das zugefügte Unrecht der Abtissin und dem Konvent in Methlen 2 Malter Roggen usualis

mensure in Scothorpe (Schüttorf) mit Zustimmung seiner Frau Margarete und ihrer Kinder Gerhardi u. Everhardi. Bürgen: Der Pfarrer in Rene (Rheine) Rembertus und domicellus Boldewinus de Benthem sowie Ecbertus Ubbenberg. Die 2 Malter sollen bezahlt werden aus dem Erbe Werboldine in der Bschst. Werengine, Kspl. Buren (Mehringen, Emsbüren), binnen 2 Jahren. Es siegeln Aussteller und der Psarrer Rembertus in Rheine.

Drig. Bon 2 Siegeln das 2. erhalten; nicht im Repert. verzeichnet, im Jach 27.

#### 1308 Juli 22 [ipso die Marie Magdalene].

[22

Richarda, (Bräfin de Welephe (Wölpe), vermacht nach ihrem Tode domum eum caminata seu edificia in area ecclesie in Metellen constructa et in posterum in eadem construenda an den dortigen Konvent zur Haltung ihrer Memorie.

Sie siegelt mit Baldewinus de Stenvorde (Steinfurt). Drig. 1. Siegel erhalten; T. III F. 26 P. 5 Nr. 8.

# 1309 (1308) Januar 26 [die dominica, que fuit crastinum conversionis beati Pauli] Münster. [23

Propst, Techant u. Kapitel der Tomfirche in Münster bekunden, daß vor ihnen in domo capitulari inferiori die Edelstau Rychardis de Thekeneborch et de Welpia quondam comitissa dem Konvent des Klosters Methelen Augustiner. Ordens ihr Haus und alle Gebäude neben dem Kloster ad usum et commodum specialiter ibidem egrotancium dominarum geschenkt hat, unter dem Vorbehalt, daß sie dis zu ihrem Tode darin wohnen bleiben dars.

Drig. Siegel ad causas; I. III J. 26 B. 5 Nr. 7.

#### 1310 (1309) Febr. 6 [in crastino Agathe virginis].

[24

Die castrenses Novi Castri (Nienborg) bekunden ihre Zeugenschaft, daß die Fran und die Kinder des Edelmanus Ottonis de Ahus, ihres Witkastellans, dem Verkauf desselben, den er dem Riquino de Beveren juniori, eivi Monasteriensi, machte de curte dieta Svartehof (Schwarthof), Kipl. Lere (Laer), und de domo dieta Ludikine, Kipl. Sutlon (Südlohn), zugestimmt haben: ebenso daß der Junker Jo., Graf von Benthem, den Riquinus mit dem Svartehof belehnt hat.

Drig. Siegel ab; T. III F. 26 P. 5 Nr. 10a. — Vergl. Regest 27, 28, 29.

## 1314 Juli 28 [dominica post festum beati Jacobi apostoli]. [25]

Bischof Ludwig von Münster überweist mit Zustimmung des Domkapitels das Erbe Tenking, Kspl. Metelen, der Abtissin und dem Konvente baselbst und erhält dasür zurück von Florencio de Lunne, Hildegunde dessen Frau und Bernhardvihrem Sohne das Erbe Colone neben dem Erbe Sperwering, Kspl. Horstmare, nachdem diese vor den Schöffen in Horstmare darauf verzichtet haben. Es siegelt Bischof und Kapitel.

Drig. 2 Siegel; T. III F. 26 P. 5 Nr. 9.

## 1315 Sept. 29 [in festo Michaelis].

[26]

Der (Braf von Tekeneburg bekennt, dem Konvent in Metelen 6 Mkf. u. 6 Schill. jährlicher Rente in termino Bartolomei und Purificationis zu zahlen und die Advokatur über Metelen ausüben zu wollen.

Regest im Repert. zu T. II F. 25 P. 1 Nr. 1 (Drig. schlt).

#### 1317 Mai 13 [in crastino ascensionis Domini].

[27

Johannes, (Vraf von Benthem, überträgt mit Zustimmung seiner Frau Mechthildis und seiner Kinder Symonis u. Hadewigis den Hof Swartehof, Kspl. Lere (Laer), seinem Berwandten, dem Edelmann Ottoni de Ahus. Dieser dagegen mit Zustimmung seiner Frau Margarete u. ihrer Kinder Sophne, Jutte u. Gotsche überträgt den Hof wieder an die Abtissin und Konvent in Methlen. Beide siegeln.

Drig. 2 Siegel; T. III F. 26 P. 5 Nr. 10b.

Ł

## 1317 Mai 17 [feria tercia post ascensionem Domini].

[28]

Otto nobilis dominus de Ahus, Ricquinus de Beveren judex, Nycholaus Kerckering magistri civium, Ludolfus frater eiusdem, Hermannus Kamerman, Johannes de Tielbeke, Ludolfus de Blesere, Hinricus Vossekin, Kerkering et Lubbertus filius Cristiani dicti Lore, cives Monasterienses, geloben gemeinsam der Abtissiin Ode und dem Konvent des Klosters in Metelen Währschaft des Hoses dicte Swartchof, Kspl. Lere, der von dem obengenannten Ricquinus dem Kloster verfauft ist, unter Versprechen des Einlagers in Münster.

Es siegelt allein Otto nob. dominus de Ahus. Orig. Siegel ab; T. III F. 26 P. 5 Nr. 10c.

# 1317 Mai 17 sferia tercia post ascensionem Domini] Münster.

[29]

Bischof Ludwig von Münster bekundet, daß vor ihm Oda, Abtissin des Klosters Wetelen, einerseits u. Ricquinus de Beveren, Richter der Stadt Münster, mit seiner Frau Beatrice u. seinen Kindern Christiano, Johanne, Ricquino, Henrico u. Alhende andererseits erschienen sind und daß R. mit Gattin und Erben auf seinen Hos, genannt Swartenhof, Kspl. Lere, zu Gunsten der Abtissin und des Konvents verzichtet hat.

Acta . . . in urbe nostra Monasteriensi in domo domini Theoderici de Remen, canonici et cellerarii ecclesie nostre Monasteriensis, presentibus . . . Luberto de Langen decano, Ecberto de Bentheem vicedomino, Godefrido de Hovele, Johanne de Rede et Godefrido dicto Rike canonicis ecclesie nostre sepedicte; Hermanno de Monasterio, Florencio dicto Mule militibus; Bernhardo dicto Cleyhorst, Nicholao dicto Kerickering tunc magistris civium, Godefrido dicto Travelman, Johanne de Tylbeke et Ecberto dicto Line civibus civitatis nostre Monasteriensis.

Drig. Siegel; T. III J. 26 P. 5 Nr. 10d.

#### 1328 Febr. 3 [in crastino purificationis Domine nostre].

[30

Otto (Braf in Thekseneborg) (Tecklenburg) versetzt dem Anappen Thiderico de Avrede die Bogtei über 4 Erben, nämlich das Erbe genannt Hovenere to Beltorpe, Aspl. Stenvorde (Beltrup, Burgsteinfurt), das Erbe Baving, Erbe Roczeling und (Brimmenhus, Aspl. Lere (Laer).

Drig. Siegel; T. IV F. 27 P. 28 Nr. 206. — Gebruckt Riesert, Urk. S. 1V, S. 262 Nr. 71.

1329 Dft. 31 [vigilia Sanctorum Omnium].

[31

Nicolaus, (Braf von Tekeneburgh, verkauft die Bogtei über den Hof Brochof, Aspl. Methelen, dem Hermanno Scotelmanninch, civi Monasteriensi.

Drig. Siegel; T. IV F. 27 P. 28 Nr. 207; hiernach gedruckt Niesert, Urk. S. Vd. IV, S. 263 Nr. 72.

# 1330 März 4 [dominica, qua cantatur Reminiscere].

[32

Ricolaus, (Braf von Tekeneborgh (Tecklenburg), verkauft mit Zustimmung des Abolphi, (Brafen de Marca, seines Cheims und Vormunds, der Abtissin und dem Konvente in Wethelen die Vogtei über die Erben tor Leghe, Kipl. Wethelen, Hesselhne, Kipl. Leere (Leer), Willerine, Kipl. Borghorst, Vockine bei Tarevelde (Darseld), to Wische, Kipl. Bylrebeke (Villerbeck), für 80 Wkk. Wünst. Pfge.

Drig. 2 Siegel; T. IV F. 27 P. 28 Nr. 224; hiernach sehlerhaft gedruckt Riesert IV, S. 265 Nr. 73.

# 1330 Juni 17 [die dominico proximo post Viti].

[33

Henricus, nobilis de Solmece et domicellus in Ottensteyne (Solms, Ottenstein), verkauft mit Zustimmung seiner Frau Sophie und seiner Kinder Ottonis und Margarete das Erbe Heyne, Kspl. Leve (Höing, Laer), für 9 Mt. Wünst. Pfgc. dem Wolthero de Holthusen. Dieser überträgt es darauf mit Zustimmung seiner Frau Gertrudis und Kinder Hildegundis, Gertrudis, Margarete, Hadewigis und

Rykence der Abtissin und dem Konvent in Metlen und verzichtet darauf. Beide siegeln und versprechen Währschaft.

Drig. 2 Siegel; T. III F. 26 P. 11 Nr. 90.

1331 Juni 15 sipso die Viti martiris] Nienborg.

[34

Cesarius de Heck Knappe u. seine Frau Cunegundis verkausen mit Zustimmung ihrer Kinder Hillegundis, Elizabeth, Berte u. Cunegundis dem Konvent in Wetlen ihre Huse Herdinc, Kipl. Ochtorpe, Bschst. Bene (Ochtrup, Beiner), sür 40 Mk. Wünst. Pige. und verzichten darauf vor den Burgmännern in Rhend(orch) unter Bersprechen der Währschaft. Als Bürgen setzen sie den Ritter Henricum und den Knappen Gerhardum fratres dietos de Keppelle, sowie die Knappen Theodericum de Heck und Henricum dietum Weder, die Einlager in Upenborch versprechen.

Acta . . . in castro Nyenb(orch) presentibus . . . Bernardo de Asbeke, Henrico de Keppellen militibus; Allexandro de Nyenborch, Ludolfo de Asbeke, Everhardo de Baclo, Henrico et Ludolfo fratribus de Gesteren, Johanne

de Ramcsberghe famulis.

Es siegeln C. v. H. und die Burgmänner. Orig. 2 Siegel; T. III F. 28 P. 5 Nr. 11.

1335 Nov. 1 [in deme heylighen tage ally Godes Heyligen]. [35]

Nycholaus, Graf zu Thekeneborch (Tecklenburg), verkauft dem Ritter Ludolvo Haken die Bogtei des Erbes tho Hescelinc im Dorfe Landerkelhem (Landersum, Aspl. Neuenfirchen) u. des Erbes to Dutenhem (Dutum bei Rheine), auch genannt Hescelinc (Heßling), eines Erbes zu Esghedorpe (Eschendorf bei Rheine), genannt ton Pely.

Zeugen: Dyderic Sobbe, Ritter, u. Gerlach u. Blyscaph, Knappen, Amtleute der Herrschaft Thekeneborch: Conrath van Dreshuzen.

Drig. Siegel; T. IV F. 27 B. 28 Mr. 211.

1335 Nov. 8 [to der ver gehecroneden mertelere daghe].

[36

Graf Clawes van Tekeneborch (Tecklenburg) verkauft dem Dethmare Valken, Anappen, die Bogtei über das Erbe Alekemannes Haus, Khl. Scopingen, Bschst. Hewen, über Scrapenhus, Khl. Lere, Bschst. Halteren (Leer, Haltern), über das nedere Berchus (Verger), Khl. Lare, und de Sceveninchove (Schewing), Khl. Lare, Vichst. Huppelswic, für 80 Mt. münsterschl. Pfge.

Zeugen: Onderic Zobbe Ritter Drost; Gerlach van Mundesberge, Blicscap,

Conrad van Dreschusen, Bögte zu Tekeneborg, Lynge u. Metlen.

Drig. Siegel; T. IV F. 27 B. 28 Nr. 209.

1335 Dez. 13 [ipso die Lucie virg.].

[37

Nicolaus, (Braf in Thekeneborch (Tecklenburg), verkauft mit Zustimmung seiner Frau Leneke die Bogtei domus diete Hunine to Bullen et domus diete Bruwerine, Kipl. Lecden, Bschst. Were (Legden, Wehr) sowie die Bogtei domus diete Wensine et domus Ermegardehus et domus diete Vissekine, Kspl. Methelen, Bschst. Santberghe (Samberg), dem Hermanno dieto Scotelmannine, eivi Monasteriensi, für 110 Mk. Münst. Pfge.

Drig. Siegel: T. IV F. 27 P. 28 Nr. 210; hiernach gedruckt Nieserk, Urk.

€. IV, €. 267/68 Nr. 74.

1336 Dez. 26 [feria quinta post nativitatem Domini nostri]. [38 Mycolaus, (Braf in Tekeneborch, verkauft dem Knappen Conrado de Treschusen die Bogtei des Erbes in Helle u. ton Overhus für 44 Mk. Münst. Psac., mit der Bestimmung, daß er jährlich aus diesen Erben 4 Mk. und 2 Schweine beziehen soll.

Presentibus . . . Thiderico Sobbe dapifero nostro, milite, 11. s. wic im

Truck.

Orig. Siegel ab; T. IV F. 27 P. 28 Nr. 212; hiernach gedruckt Niesert, Urk.-S. IV, S. 269 Nr. 75.

1337 Febr. 5 [ipso die Agathe virg.].

[39

Hermannus Scotelmanninc, civis Monasteriensis, bekundet, 35 Mf. von den Brüdern Wernero u. Borchardo dietis Hunekinc erhalten zu haben, mit denen er die Vogtei des Erbes Huninc (Hüning, Bschft. Wehr), Ripl. Lecden (Legden), von dem (Brafen Nicolaus in Thekeneborch angekauft habe. Weitere Bestimmungen.

Drig. Siegel: T. IV F. 27 P. 28 Nr. 213; hiernach gedruckt Riesert, Urf.

S. IV, S. 270 Nr. 76.

1337 Febr. 17 [feria secunda post beati Valentini martiris proxima]. [40]

Rycolaus nobilis vir, (Braf in Thekeneborch (Tecklenburg), und seine (Bemahlin Helena verkaufen dem Stiste Metelen die von dem Bischose Ludwig von Münster zu Lehen getragene Bogtei über die Stistsgüter, die einzeln aufgezählt werden, für 694 Mt. Münst. Pfge.

Drig. 3 Siegel; T. IV F. 27 P. 28 Nr. 214; hiernach gedruckt Riesert, Urt = E. IV, S. 272/76 Nr. 77, wo zu verbessern S. 273 J. 15 st.: Engelbertinch... Elverikinc, Ebbinchove, Leverkinc, Ratterdinch; S. 274: Nunninchof... Lemego,... in parrochia Plantlunne,... Winterhame... Weninch...

1337 Dez. 7 [in crastino beati Nycolai episcopi] Horstmar.

Bernardus u. Gertrudis, genannt de Lunne, Cheleute, u. ihre Kinder Bernardus, Florefinus, Theodericus, Johannes, Hermannus, Fredericus, Brunstenus, Jutta u. Pda verkausen dem Nicolao de Lere, Kanoniker in Metlen, der Privrissin Richenudi daselbst und der domicelle Jutte de (Ghimmete ihre Hufe Marquardinch, Kspl. Scopinghen, Pschit. Haverenbeke (Markfort, Havenbeck), für 27 Mk. Münst.

Pfge., verzichten und versprechen Bährschaft.

Datum . . . Horstmare presentibus Svedero de Monasterio, Conrado et

Theoderico Strich, fratribus, Everhardo van der Molen, famulis.

Erster Aussteller siegelt.

Drig. Siegel; T. III F. 26 \$. 5 Nr. 12.

1338 Jan. 5 [in vigilia epyphanie Domini].

[42

[41]

Oda, Abtissin des Klosters in Metlen, u. der Konvent daselhst übertragen dem Ancholav de Lere, Rychmodi de Tunen, Privrissin des Konvents, u. der domicelle Jutte de Gymmete das Erbe Marquardinch (Marksort, Kjyl. Metelen) u. a., weil die Genannten die Absicht haben, diese Güter pro memoriis suis dem Konvente wieder zuzuweisen.

Orig. 2 Siegel ab; T. III F. 26 P. 14 Nr. 112.

1338 Mai 17 [in dominica ante ascensionem Domini].

[43]

[44

Nycolaus, Graf in Tekeneborch, giebt seine Zustimmung dazu, daß die Abtissin und der Konvent des Klosters in Metlen 2 Erben dictas to Heßeline und das Erbe to Polyne von Ludsolso] Hake, Kitter, für 50 Mt. u. 2 Erben Zwederine und ton Tale für 40 Mt. von Brunone de Asbeke und von Thiderico de Korede 4 Erben, nämlich Rozelyne, Banine, Meynardine und das Erbe serratoris sür 16 Mk. wieder einlösen.

Orig. Siegel; T. IV F. 27 P. 28 Nr. 215. — Bergl. Regest 35.

1338 Eft. 10 [die beatorum Gereonis et Victoris martirum].

Engelbertus Dabeke, Freigraf des dominium Stenvorda, verkauft dem Stifte Metelen die Bogtei des mansus dieti Avinc, Bschft. Gantevechte (Ganteweg), bei der Stadt Bylrebeke (Billerbeck).

In presencia... Ottonis sacerdotis, Bertrami de Borchorst, Bernhardi, familie dominarum prefatarum, Theoderici de Gantevechte, Everhardi Bovinc, Svederi Thecinc.

Orig. Siegel; T. IV F. 27 P. 28 Mr. 205; hiernach sehlerhaft gedruckt Riesert, Urf.-S. IV, S. 279 Mr. 78.

1340.

Der Graf von Tecklenburg verkauft die Abvokatur über den Schulzenhof Brockhof, Kipl. Metelen, au das Stift.

Regest im Repert. zu T. III F. 26 P. 9 Nr. 64. (Drig. schlt; doch vergl. Regest 31.)

## 1341 Febr. 3 [des saterdages na unser Vrouwen dage den irsten]. [46]

Der Ritter Machorius van Sutwic n. seine Söhne, die Anappen Godise, Wessel, Machorius n. Rembert, verkausen den näher aufgeführten Zehnten zu Wullen (Willen) dem Enggelbrachte Pbinc. Aussührliche Bestimmungen.

Drig. oder gleichzeitige Kopie. Siegel ab: T. III F. 25 P. 2 Nr. 28; hier=

nach gedruckt Darpe, Coesselder Urk. B. I, S. 117 Nr. 164.

#### 1343 April 19 [sabbato infra octavas Pasche].

[47

Die Priorin u. der Konvent in Langenhorst überweisen dem Wicholdo sculteto ton Keppelhove einen Acter nomine concambii und befunden serner, daß auch (Verhardus Morinch einen Acter demselben überwiesen hat, ebenfalls nomine concambii. Das Kloster erhält von ihm zurück ebenfalls 2 Acter.

Presentibus Johanne officiato nostro, Teoderico Blomen, Hartghero ton

Brochave, Bernardo sculteto de Oldenhave et Gerhardo de Horst.

Drig. Siegel ab; I. III F. 26 B. 5 Nr. 14.

# 1344 Januar 28 [feria quarta post conversionem beati Pauli apostoli] Wetelen.

Bernardus de Heec, Knappe, befundet, daß er an den beiden Acten dat Kortesstude u. dat Dodenstude an der Wiese (prato) de begravenemath, quos agros cum prato emi versus scultetum Ebbekinch in sesto beati Bartolomei nunc proxime venturo ultra viginti annos, sich seinersei Recht vorbehalten habe, sondern daß diese Stück ad domum dietam Ebbekinch, sitam in villa Heec, et ad nostrum monasterium libere revertentur.

Bittet zu siegeln den Bitterum de Rede, Knappe.

Datum . . . in Metelen presentibus Gerlaco de Bulleren tunc temporis officiato in Metlen et Hermanno de Twiclo notario domine abbatisse; Hinrico van der Kemenaden, Bernardo dicto den rydenden Bernart, famulis.

Orig. Siegel ab; T. III F. 26 P. 7 Nr. 57.

## 1344 April 1 [in Cena Domini].

[49]

Oda, Abtissin zu Methlen, Priorin u. Konvent daselbst verkausen dem Wernisen Clenvorn die Bogtei der 3 Erben: das Erbe des Johannes Ecghinch, des Hermannes Wescelinch u. des Hinrises to Hersinctorpe (Hersentrup), genannt Berndinch din Hermans hus Wescelinch, alles Kipl. Havetesbeke (Havirbeck), Bschift. Hersmolen, mit allem Zubehör, wie sie einst die (Vrasen von Tekeneborch besessen, sür 60 Mk. Pige. Münst., die er bezahlt in goldenen Schilden (Schild gerechnet zu 54 Schilling), unter Vorbehalt des Wiederkaussrechts bei halbsähriger Kündigung.

Orig. Bon 2 Siegeln das erste (Abtissin) erhalten; T. IV F. 27 P. 2 Nr. 216;

erwähnt Niesert, Urk. S. IV, S. 294.

# 1345 Mai 5 [in ascensione Domini].

[50

Elizabeth de Baac, Priorin in Asbeck, bestimmt, daß ihre Konventualinnen aus den Einkünsten des Hoses Oldehof in Osterwich (Osterwick) u. des Erbes (domus) Bennine, Bschst. Bocholte, Rspl. Osterwich, im Advent eine Tonne Häringe, in der österlichen Fastenzeit 1 Mk. ad comparanda stipicia u. s. w. erhalten sollen.

Orig. 2 Siegel; T. II F. 25 \$. 1 Nr. 4; hiernach gedruckt Darpe a. a. O. I,

**3**. 123 Mr. 175.

1345 Juni 17 [sexta feria post festum sancti Viti martiris].

[51

Graf Nicolaus in Thekeneborch bekundet, daß Hermannus Scotelman und seine Frau Mechtildis die von ihm angekauste u. dann zu Lehen getragene Bogtei über den Hof Brochof der Übtissin Ode u. dem Konvente in Metlen mit Zustimmung seiner Frau Leniken u. seines Sohnes Otto verkauft haben.

Drig. Siegel; T. III F. 26 P. 9 Nr. 64; hiernach gedruckt Niesert, Urk. S. IV,

S. 286 Mr. 81.

1345 Nov. 8 [ipso die quatuor Coronatorum martirum].

[52]

Rycolaus, Graf in Tekeneborch, giebt seine Zustimmung zu dem Rückaus der Bogtei über den Hof Brochof, Kipl. Metlen, durch die Abtissin Sda u. den Konvent in Metlen von Hermanno dicto Scotelmanninch, civi Monasteriensi.

Unter den Zeugen heißt der eine Hinricus dictus Crede.

Orig. Siegel ab; T. IV F. 27 P. 28 Nr. 217; hiernach gedruckt Niesert, Urk.= S. IV, S. 287 in der Ammerkung.

1346 Aug. 25 sin crastino beati Bartholomei apostoli] Münster. [53

Hermannus dietus Schotelman, seine Frau Mechtildis u. ihre Kinder Wilhelmus, Henricus, Everhardus, Lubbertus, Hermannus, Gerhardus u. Wechtildis verkausen der Abtissin Ode u. dem Konvente in Metelen die von dem Grafen von Tekeneborgh angekauste Bogtei über genannte Güter für 95 Mk. Münst. Pfge. und leisten Berzicht in die Hände Erberti Cleyhorst, Richters der Stadt Münster.

Acta . . . in Monasterio . . . presentibus . . . Nicolao de Lere plebano

in Scopinghen, . . . Johanne Hoynch . . .

Drig. 2 Siegel; T. IV F. 27 P. 28 Nr. 218; hiernach gedruckt Niesert, Urk.= S. IV, S. 289 Nr. 82.

1347 Nov. 10 [an sunte Martines avende].

[54

Die Brüder Werenbolt u. Rycolaus genannt van Metlen verkausen der Übtissin von Metlen Oden u. ihrem Konvente eine Hossikatte u. einen Garten, woraus Wilhelm de Smith wohnt, vor dem Dorse to Ochtorpe u. dazu 4 Malter Saat Land, die der Bewohner unterhatte und die die Verkäuser ehedem von dem Eshhues genommen haben. Rürgen: Hinrik van Kemenaden, Johan Echholte, Knappen, die ev. Einslager in Kosvelde (Coesseld) geloben. Die Verkäuser und Bürger siegeln.

Orig. 4 Siegel, die 2 letten stückweise erhalten; T. III F. 26 P. 5 Nr. 13.

1347 Nov. 10 [an sunte Mertines avende] Nienborg.

[55

Werenbolt u. Mycolaus, Brüder, genannt van Metlen, verkaufen der Äbtissin Oden von Metlen u. dem Konvente daselbst 1 Hausstätte u. Garten, z. Z. bewohnt von Wilhelm de Smith, vor dem Dorfe zu Ochtorpe u. 4 Malter=Saat Land, die aus dem Echhus gewonnen sind u. versprechen Währschäft.

Beide siegeln. Dit geschach to der Nyenborch, dar weren an unde over. . . Nycolaus van Lere, Kirchherr zu Scopinghen, Hinrich van der Kemenaden, Johan

Dabeke.

Drig. 2 Siegel; T. III J. 26 B. 5 Nr. 16.

1348 Juli 13 [ipso die beate Margarete virg. ac martiris].

[56

Oda, Abtissin in Metlen, vereinigt das fundum sive locum molendini in Renghe et molendinum ibidem reediscandum mit dem Hos Rengherinch (ipsi curti Rengherinch conventus nostri annectendum duximus) u. teilt ihn der Priorin u. dem Konvente zu, ut redditus predicti molendini jährlich auf St. Mychaelis in vita nostra, scilicet 1 molt siliginis mensure in Scopinghen, percipiant atque tollant u. gleichmäßig unter sich verteilen; nach ihrem, der Abtissin, Tode sollen die Einstünste sür ihre Memorie verwandt werden.

Orig. Siegel; T. III F. 26 P. 14 Nr. 119b.

1348 Des. 13 [to sunte Lucien daghe].

[57

Johan van Legden, Knappe, verkauft an die Kirche zu Holtwich den Ratleuten derselben den Zehnten aus dem Erbe to Haveberghe, Kipl. Wedlen (!), von 1 Wolt Roggen Zehntmaß u. dazu den afhosten (= decima minuta). Diderich de Ruwe, Hinrich Versse, (Shert Spehe, Knappen, geloben dieserhalb Währschaft, unter Verssprechen des Einlagers in Kosvelde auf einen Wonat. Werden die Bürgen in irgend einem Punkte treulos, so dürsen die Ratleute allein klagen vor den Kruse to Kosvelde (= Warktkreuz, Stadtgericht in Coesseld?).

Es siegeln Joh. v. Legden, Did. de Ruwe, Hinrich van den Mideler, Freigraf

Hermans van Mervelde.

Drig. Vom 1. Siegel Rest erhalten; Fach 27 "Obligationen".

1349 Jan. 25 [uppe den hilighen zuncte Pauels].

[58

Gert uppen Lo u. seine Frau Lope verkaufen dem Berende Rekewens u. seiner Schwester auf 24 Jahre ein Stück Land von 2 Scheffel Saat uppen hoen essche mit Zustimmung des Hermans van Metlen.

Zeugen: Mester Arent u. Johan thor Spichove u. Werner thor Hoenbrughen u.

Evert Refewens. H. v. M. siegelt.

Drig. Siegel ab; T. III F. 26 P. 7 Nr. 57.

1350 Juli 27 [feria tercia proxima post festum beati Jacobi apostoli]. [59

Da, Abtissin des Klosters in Metlen, die Priorin u. der Konvent daselbst verstausen einige Acter uppe der Welepe von 16 Schessel Saat, die an sie durch den Tod des Otto Longus erblich gefallen sind, den Konventualinnen Jutte de Enckinchmolen, custodi monasterii nostri, u. der Margarete de Monasterio für 15 Mt. 6 Schillinge Wünst. u. geloben Währschaft.

Presentibus . . . Nycolao capellano nostro, Theoderico de Vulfhem officiato

nostro, Gerhardo de Borichorst famulo.

Orig. Von 2 Siegeln das 2. (Konventssiegel) erhalten: Fach 27 "Obligationen" Nr. 22.

1350 Sept. 28 [in vigilia beati Mychaelis archangeli].

[60]

Oda, Abtissin des Klosters in Metlen, die Priorin u. der Konvent befunden, daß Jutta van der Enekindymolen u. Margareta Bysscopinch, ihre Mitkonventualen, einige Acker by der Bolepe, von 16 Scheffel Saat, von der Frau Ottonis mit eigenem Welde angekauft haben und daß sie diese Ländereien nach ihrem Tode für ihr Seelenheil dem Konvente vermacht haben, damit von deren Einkünsten jährlich in sesto corporis Christi u. in sesto concepcionis d. Marie virg. solacium prandii, in quantum de ipsis redditidus procurari possit, den Anwesenden geliesert werde, nachdem vorher jährlich 2 Talente reines Bachs auf den Altar d. Marie virg. in novo edisicio in ecclesia gegeben sind aus diesen Einkünsten.

Drig. 2 Siegel ab; Fach 27 "Obligationen" Nr. 22.

1351 Januar 25 [ipso die conversionis sancti Pauli].

[6]

Junker Johan van Zolmis (Solms) bekundet, daß vor ihm u. seinen Burgmannen Gerhart, Sohn Willikines des Wolneres, den Zehnten to Weninch dem Hermanne Basterde verkauft hat; serner, daß H. Bastert das Gut Weninch der Übtissin von Wetlen und ihrem Konvente überlassen u. darauf Verzicht geleistet habe.

Drig. Siegel; T. III F. 26 P. 5 Mr. 17.

1353 März 10 [alz man zynghet Judica].

[62

Lotghart, Abtissin zu Metlen, Priorin und Konvent daselbst verpfänden dem Henrike Clevoren die Vogtei über 3 genannte Erben im Kspl. Havekesbeke (Havizbeck) (vergl. Urk. von 1344 April 1 = Regest 49).

Drig. 2 Siegel; T. IV F. 27 P. 28 Nr. 219; hiernach gedruckt Niesert, Urk.=

S. IV, S. 292 Mr. 83.

1353 Mai 23 [in die corporis Christi].

[63

Hinrich van der Kemenaden, Knappe, bekundet, daß vor ihm Eebert Werninch auf Lebenszeit den halben Hadeghatinchhof, Kipl. Heec, gewonnen hat wieder Wachories Tabeken, Amtmann der Frau von Wetlen, gegen die alte Pacht u. jährlich 3 Schillinge van bede, unter der Bedingung, dat he zal varen to den wive u. das Gut bauen soll. Stirbt die Frau, die er jest nimmt, ohne Erben, so muß er, um auf dem Gute bleiben zu können, ein neues Weib nehmen, die Hörige des Klosters ist. Nimmt er aber eine andere, de zal em dat closter wesselen, alz ehn slechzede ist: davon soll er der Abtissin von Wetlen zucht. 1 Psd. Wachs geben u. dem Austmann sein Recht. Nimmt er keine Frau, so verliert er den Hof.

Zeugen: Wessel to den Ryenhus u. . . . (unleserlich) auf Seiten Eebertes: wegen der Abtissin Mas van Borchorst, Hinrie Nortwolt u. Everhard Schulte in dem

Behove, Johan Robendic.

Orig. Siegel; T. III F. 26 P. 5 Mr. 18.

1354 März 12 [feria quarta post Reminiscere].

[64

Egbert van den Haghe gelobt, das (But tho Assing, Ksp. Wesssum, binnen 20 Jahren, von allen Zehnten u. Schuld befreit, dem Stifte Metelen zu übersantworten. Es siegelt Herman van den Ahus.

Regest im Repert. zu T. III F. 26 P. 7 Nr. 19.

1355 Mai 1 [ipso die apostolorum Phylippi et Jacobi].

[65

Der Propst Hermannus, der Prior u. der Konvent des Klosters in Varlare geben ihre Huse (Gherdync, Kipl. u. Bschst. Heec, an Abtissin u. Konvent in Wetlen u. erhalten zurück die Huselsmic, Kip. Wullen, Pschst. Nortwic (Wüllen, Ortwik). Orig. 2 Siegel; T. III F. 26 P. 5 Nr. 22; hiernach gedruckt Darpe, Coesselder Urkundenbuch I, S. 136 Nr. 201.

1355 Aug. 15 sipso die assumpcionis beate Marie virg.]. [66 Evert Dystelhof, Richter zu Rene (Rheine), bekundet, daß vor ihm Hermen Romesse alles Recht in der Wederloke in die Hand Conrades Stryckes ausgelassen hat. Zeugen: Detmer Balke Drost zu Rene, Dideric de Paghe, Johan de Grutere,

(Thert Stude. Orig. Siegel ab; T. III F. 26 P. 22 Nr. 182.

1355 Dez. 7 [crastino Nicolai episcopi].

[67

Machorius Dabeke, Knappe, bekundet, daß er auf 18 Jahre den Hof to Gisnach, gelegen bei Scollo (Scholl, jest Bschst. Tungerloh), Kspl. Cusselde, Bschit. Stochem (Stockum), als Lehen erhalten habe und daß er nach Ablauf dieser Zeit ihn schuldenund zehntsrei an die Abtissin von Metlen zurückgeben muß.

Zeugen: Johan de Breselere, Kirchherr von Bredene, Bertolt ton Oltena, Hinricus

Garthus, (metelenscher) Schreiber.

Drig. Siegel; T. III F. 26 P. 5 Nr. 20; hiernach gedruckt Darpe a. a. D. I. S. 136 Nr. 202.

1356 Jan. 4 [octava Innocencium].

[68

Otto Bruze, Lambracht Stehns und Gheze, dessen Frau, Bürger in Stehnvorde (Burgsteinfurt), verkausen den Hof ton Rosendale, Kspl. Methlen, der Jutten van Keppele, Priorin, Jutten van der Egtinchmolen, Küsterin des Klosters zu Wethlen, n. der Hillen van Holthusen für 35 Mt. als freies Gut; nur muß der Hof jährlich als Jehntlöse an den alten Dom 16 Psg., serner dem Kirchherrn zu Wethlen Wechsiel Gerste entrichten. Sie verzichten vor Tomas van Burchorst, Richter zu Wethlen, welcher zusammen mit Ludike van Asbeke, dem Sohne Bernardes van Asbeke, siegelt.

Presentibus . . . Wernero plebano, Florentio . . ., Johanne capellano abbatisse in Methlen; Ludekino de Asbeke predicto, Gerhardo de Burchorst,

Henrico de Bermentlo famulis; Rolando, Everhardo campanariis. Orig. z. I. untejertidy. Siegel ab; III J. 26 \$. 5 Nr. 24.

1356 Jan. 21 [des donredaghes vor sunte Paules dach, als he bekard ward]. [69

Frederich van der Emmert, Freigraf zu Lare (Laer), bekundet, daß Lambert Steves u. Otto Meruze vor dem Freistuhl zu Lare den Jungfrauen des Klosters Metelen das Erbe dat Rosendal, Kipl. Methelen, aufgelassen haben.

Zeugen: Everd de Plesser een godes ridder des erden (Orden) sunte Johannes baptisten, (Verd van den Scheven, Opderich van Wulphem, Johannes van Stensvorde de Boze genannt, Opderich in der Herenhove to Stenvorde.

Drig. Siegel; T. III F. 26 P. 5 Nr. 23.

1357 März 23 [des donredages na sunte Benedictus daghe in der vastene]. [70]

Ryshard tho More, Knappe, verkauft mit Willen seiner Kinder Cristinen, Delleken, Ihen, Ryshardes u. Ludeken der Übtissin u. dem Konvente von Wetlen den Hos de Enchof, Kspl. Welleberghe (Wellbergen), und verzichtet darauf vor Hermanne den Maken, Richter zu Wetlen, unter Versprechen der Währschaft.

Zeugen: Lubbert, Amtmann zu Metlen, Gherardus van Borchorst, Henricus

thon (Varthus.

Aussteller (jest nennt er sich Anshard de Moer) siegelt allein.

Drig. Siegel; I. III F. 26 P. 5 Nr. 25.

1357 Nov. 10 [up sunte Mertins avent in den wintere].

[71

Matheus van Sconenvelde, Knappe, verkauft mit Willen seiner Frau Oden dem Symone van Dedem sein (But zu Wetelen, genannt des Ruwenhues oder auch genannt to Terdeldine, und verspricht Währschaft.

Drig. Siegelrest; T. III F. 26 B. 5 Mr. 21.

1358 Juni 5 [ipso die beati Bonifacii].

[72

Berend van Monstere, seine Frau Mette n. Tochter Locke verkausen dem (Iherde Snellen dat rebomestucke, dat retlant u. dat hakenstucke, srüher gehörig in das (Int tho (Verline, sür 10) Mt. u. 9 Schillunge, u. lassen es ihm auf vor Henrike Hohne, Richter zu Horstmar, u. vor Tyderike van Lere, Ludeke van Haverenbeke, (Verardus Hazemaghen, Schöffen.

Zeugen: Godike van Monstere, Ludger van Zaneborne, Sveder, Bruder Berendes van Monstere, Berend de Bette, Herman de Make, Otto Hartingesone, Henric u. Herman ton Mersche Brüder, Tethard Scarbenbergh.

Drig. Siegel; T. III F. 26 P. 7 Nr. 57.

1359 März 29 [feria sexta post dominicam . . . Oculi].

[73

Herman de Make, (Vograf des Bijchofs von Münster, bekundet, daß vor ihm Bernd van Monstere, dessen Frau Mette und (Vese, Tochter der Metten u. des † Johannes Stepnes, und Lutghard, Tochter der Metten und Berndes, das Erbe (Verlinch, Kipl. Metlen, der Jutten van der Enikindenmolen, Küsterin zu Metlen, Myken van Bullen, Metten van Vorchorst u. Ermeken, Tochter (Verdes van der Enikincmolen, Jungsrauen zu Metlen, verkaust haben als freieß (Vut. Toch ist das Haus schuldig, jährlich als Zehntlöse dem Sculten van den Scheven 10 Schessel Roggen Scopingher Maaß, 12 Pige. dem h. Kreuze in Metlen u. 2 Schessel Vohnen in die Kirche zu Scopinghen zu entrichten. Sie verzichten darauf vor dem H. de Make als Richter zu Metlen in dem (Verichte zu Scopinghen in des kercheren hove van Scopinghen, do de Make ehn gogherichte zaet.

Zeugen: Werner, Kirchherr zu Metlen, Lubbert, Vikar zu Metlen, Bertolt, Altarist zu Scopinghen, Priester: Tideric van Wulphem, Hinric van Keppelle u. Boldewin van der Öldenburch, Knappen. Der Richter bittet mangels eigenen Siegels

den Hinrike van Reppele u. Bernde van Monstere zu siegeln.

Drig. 2 Siegel; T. III F. 26 P. 5 Nr. 26.

1362 Febr. 28 [des manendaghes na sunte Mathias daghe].

[74

Jacob de Dempeghe, Richter des Grasen van Benthem in der Stadt Schuttorpe, bekundet, daß vor ihm Symon van Dedem, Unappe, und sein Sohn Arend der Abtissin u. dem Konvente zu Wetelen 2 Höse Tertelinch u. des Rouwenhove, Uspl. Wetelen, Bschst. Nordendorpe (Naendorf), verkauft u. Währschaft versprochen haben.

Zeugen: Arend van Schonevelde, Floriken Boet, Knappen; Johan van Erlo,

Amtmann des Klosters van Metelen.

Die zwei Berkäuser u. der Richter siegeln. Drig. 3 Siegel; T. III F. 26 P. 5 Nr. 27.

1363 April 2 [in festo Pasche].

[75

Sander van der Nyenborch, Knappe, befundet, keinen Anspruch zu haben an dem Hose, de gespleet was van den Hadegattynchus, Kspl. Heec, einst bewohnt von Dage Hadegattinc u. deren † Mann Ecbert, in even de achte jar, de unzen horachtighen luden dar anghedan synt alz Hinrike Hadegattync, Berten sinen wive end Diderike vren sone. Nach diesen 8 Jahren erlischt sein Anspruch, es sei denn, daß Abtissin u. Konvent ihm einen solchen zugestehen.

Zeugen: Diderick, Priester zu Metlen, Johan van Erlo, Herman de Make,

Hinrich Nortwolt, Johan Knobele.

Drig. Siegel; I. III J. 26 B. 5 Nr. 28a,

1363 Juni 23 [in vigilia festum (!) Johannis baptiste].

[76

Hernen van Spennighesberghe, Kaplan des Herrn van Stenvorde (Steinsurt), Hennesen Eghelmere und Baldewin Blome, Knappen, wollen der Abtissin und dem Konvente von Metelen, wenn der Herr van Stenvorde in dem Streite zwischen Abtissin und Konvent von Metelen u. den Kindern Rishardes des Wores wegen des angeblich zu dem Enchove gehörigen Landes den Rechtsspruch gefällt habe, der Abtissin und dem Konvente dat rechtverdeghen sunder . . . vertreckinge.

Drig. Bon 3 Siegeln das 1. ab; T. III F. 26 P. 7 Nr. 57.

1364 Dez. 9 [des manendaghes na sente Nycolaus daghe].

[77

Die Priorin, Küsterin u. Konvent zu Metelen bekunden, daß vor ihnen Johan Rodendic u. Henrich Engelbertinch mit Einverständnis der Abtissin u. des Konvents einen Wechsel gethan haben met lande, also dat so we der bouwet der juncvrowen lant uppen Dodenrade, dat de hevet eynen wech aver de listucht, de dar hort in den hove the Engelbertinch, des so hevet em Johan Rodendic van unser weghene weder gheven vor den wech ewelisen tho beholden ehn stucke landes, dat dar horde in unse Wertin goet, mit der Bedingung, daß Johan Rodendic oft we dat land bovet uppen Dodenrade, sol waren dat hecke, dat dar heet vor den weghe vorser., also dat dar nemanne seaden van en sche, de dar lant ummelinch liggene hebben.

Drig. Rleines Siegel des Konvents ab; T. III F. 26 \$. 7 Rr. 57.

1366 Mai 1 [ipso die beatorum Philippi et Jacobi apostolorum]. [78

Wicbolt Dekeninc, Johan Bekeman, Henrich Poppinc u. Didrich Sdinch, Ratleute der Kirche zu Holtwich, verkausen dem Gherde den Suellen einen Brief, den sie von Johanne van Ledden hatten u. der auf den Zehnten zu Hanesberghe, Kspl. Wetlen, spricht. Sie bitten zu siegeln den Richter Wachoriese van Sudwich und ihren Kirchherrn Wachoriese.

Drig. Von 2 Siegeln das 2. erhalten; Fach 27 "Obligationen".

1367 Hug. 29 [in die Johannis in decollatione].

[79]

Der Knappe Johan Emete verkauft mit Zustimmung seiner Frau Lisen und ihrer Kinder Diderkes und Hinrikes eine Rente von 18 Schillingen aus den Erben Elgherinch u. Wyssinch, Kjpl. Lette, zu Vogtrecht an die Abtissin u. den Konvent von Metlen.

Orig. 3 Siegel ab; T. II F. 25 P. 1 Nr. 2; hiernach gedruckt Tarpe a. a. C. S. 143 Nr. 217.

1368 Mai 6 [sabbato post festum Walburgis virg.].

[80

Willam van Brunchorst, Sohn des (Biselbertes van B., giebt seine Zustimmung dazu, daß sein Vater der Baten, vrowen to Metelen, seiner Schwester, als Abssindung von dem väterlichen Erbe den Hof tho Koninchine, das Erbe tho Hobine u. das Haus in der Stadt Borken zugeteilt hat.

Drig. Siegel; T. III F. 26 B. 5 Nr. 15.

1368 Dez. 24 [ipsa vigilia nativitatis Christi].

[81

Tileman van den Sconenberghe verkauft dem Tilemanne van den Haghe ein Wolt Zehntmaß Roggen jährlich aus dem Gute to Bachues, Bschst. Bymenhorst, (Biemenhorst bei Bocholt), und gelobt mit seinem Bruder Gossen van den Sconensberghe Währschaft.

Trig. Bon 2 Siegeln 2. ab; T. III F. 26 P. 22 Nr. 182.

1370 Jan. 21 [ipso die Agnetis virginis].

[82

Wolter van Hoppinghen u. seine Frau Dage lassen den Gerde den Zuellen frei von der Ausprache an den Zehnten aus dem Erbe ton Hanenberghe, Ripl. Metelen, der 8 Scheffel Roggen u. schmalen Zehnten einbringt.

Drig. Siegel; T. III F. 26 \$ 7 Nr. 57.

1374 Sept. 4 [feria secunda post festum beati Egidii abbatis].

[83]

Baldewyn, Otte u. Ludolph, Brüder, genannt Koilstrunghe, Knappen, verkausen mit Zustimmung ihrer Schwestern (Hoseien u. Elzeken der Baethen van Brunghorst, Abtissin zu Metelen, u. dem Stiste 1 Wk. Münst. Psge. Einkünste aus dem (Hute tor Longhe (Schulte Langering), Kipl. Burchstennvorde, u. verzichten darauf.

Orig. Vom 1. u. 3. Siegel Rest erhalten; T. II F. 25 P. 1 Nr. 3.

1376.

Engela de Swansbol, Abtissin zu Borchorst, weist mit Zustimmung des Kapitels die Huse tho Lutteken Hesselmuch, Kspl. Stenvorde, Bschst. Hosnach (Hollich), ein abteiliches Ministerialenlehen, ihrer geistlichen Schwester (sorori nostre spirituali) Wechthildi de Swansbol auf ihre Lebenszeit zu, non obstante donacione per nos thesaurarie dicte nostre ecclesie facta et littera super dictum mansum thesaurarie . . . concessa; nach dem Tode der M. tritt aber die Thesauraria wieder in den Besitz der Huse ein.

Siegel der Abtissin und des Kapitels. Drig. 2 Siegel; Fach 27 "Obligationen".

1379 Nov. 12 [die crastino festi sancti Martini episcopi].

[85

3ohanne, decanus ecclesie sancti Ludgeri Monasteriensis, iudex et conservator, an alle Geistlichen in Stadt und Diözese Münster, zumal in Ryenborch, Heed, Epe, Dulmene, Cosvelde, Halteren: Die Abtissin in Metlen habe ihm geklagt, daß Mathias de Weder und Everhardus de Baclo mit anderen Komplicen 1378 um Juli 25 [circa festum sancti Jacobi apostoli maioris] das Gebiet des Kipls. Ochtorpe (Ochtrup) seindlich angegriffen (hostiliter aggredientes) und dabei den Alosterhörigen Johannem dictum den Rajchen tho Weve mit Viehstücken weggeführt hätten; Bernhardus u. Ludolphus, Brüder de Asbeke, Söhne Ludolphi de Asbeke, ebenjo das Kipl. Metlen u. von den Weiden des Dorfes M. (villa M.) 3 Rinder der Abtissin weggeschleppt; Rembertus de Weder 1376 eirea festum sancti Martini episcopi das Kipl. Ochtorpe und dabei den Klostereigenhörigen (Verhardum tho Swederinch mit seinem Vieh abgeführt. Wesselns de Lembeke, Anappe, 1379 eirea festum Sancti Laurencii martiris das Kipl. Don Monast. dioc. (Chue, Grafschaft Bentheim), den Kolonen der Hufe tho Herwick mit seinem Vieh, 2 Pferden u. s. w. beraubt und weggeschleppt, u. s. w. Die Adressaten sollen die Übelthäter vorladen, den Berkehr mit ihnen untersagen u. s. w.

Drig. Siegel; I. IV F. 27 P. 28 Nr. 222.

### [1380] März 4 [dominica . . . Letare].

[86]

Bruno, Dechant in Rhenborch, teilt dem Dechanten der Ludgerikirche in Münster mit, daß er den in dem Hauptbriefe enthaltenen Besehl an dem genannten Tage ausgeführt habe.

Orig. Transfix zu 1379 Nov. 12 (= Regest 85). Siegel; T. IV F. 27 P. 28

Mr. 222.

#### 1383 Jebr. 1 [dominica post conversionem sancti Pauli].

187

Sveder van Lere verkauft mit Zustimmung seiner Frau Metten u. ihrer Linder Johannes, Diderikes, Resen u. Stansiken die Vogtei über Overnach, Kipl. Greven, Bschift. Henberghen (Hembergen), der Abtissin Baten van Brunchorst u. dem Konvente zu Metlen u. verzichtet darauf vor dem Gogerichte des Hermen van Rodorpe, Gografen thon Sandwelle.

Zeugen: die Kornoten Johan van Munstere, Bertolt van Langhen, Johan van Holthusen Hinricks Sohn, Hinrick van (Varthus, Hermen de Wake, Hinrik

Nortwolt. Aussteller und Gograf siegesu.

Drig. 2 Siegel; T. IV F. 27 B. 28 Mr. 208.

### 1383 Jebr. 2 [in festo purificacionis beate Marie virg.].

[88]

Rolf Boet u. Fige seine Frau verkausen dem Stifte Borchorst u. der Jungfrau Rixen van Holthusen 1 Wk. Münst. Pfge. Rente, fällig auf Sunte Meriens dach, aus ihrer Wohnung to Overwather u. ihrem Hose to Echinchusen, Aspl. Bilrebeke, für 214 Mk. Als Bürgen setzen sie Opderiche van Hamern u. Johanne Bote, die mit Rolf Einlager in Stenvorde (Burgsteinfurt) geloben.

Drig. Bon 3 Siegeln das lette stückweise erhalten; Fach 27 "Obligationen".

#### 1383 Mai 17 [octava festi Penthecostes].

[89]

Bernd Clenhorst, Richter des Bischoss Hendenrikes in der Stadt Münster, bestundet, daß vor ihm (Verd de Snelle, Bürger zu Munstere, seine Frau (Vrete und ihre Kinder Beerte, Fenne u. (Vrete, der Metten van Borchorst, Küsterin zu Metlen, den Zehnten im Kspl. Metlen, Bichst. Nordendorpe (Naendors), aus dem Erbe Hanenberghe verlauft u. aufgetragen haben. Es siegelt der Richter.

Zeugen: Herman Dujas, Hinrik de Sluter, Dobbe van der Wyck, Bürger zu

Munstere.

Orig. Siegelrest; Fach 27 "Obligationen".

## 1386 Sept. 22 Schöppingen.

[90

Die Abtissin Hensewigis, Privrin Hadewigis u. Konvent des Klosters in Metlen sassen durch einen Notar die Urkunde des Grasen Nicolaus von Tecklenburg von 1337 feria secunda post beati Valentini martiris = Riesert, Urk. S. IV, S. 272 Nr. 77 = Regest Nr. 40, transsumieren.

Acta . . . Scopingen in dote (= im Pjarrhauje) . . . presentibus . . . Johanne de Lawic canonico in Horstmaria, Johanne Isinch perpetuo vicario in Scopingen et Johanne Rolandes capellano predicte domine . . . abbatisse Drig. Notariat@injtrument de@ Florencius de Gildehus, clericus Monast. dioc. I. IV 3. 27 P. 28 Nr. 220.

# 1395 Mai 1 [ipso die Philippi et Jacobi apostolorum].

[91

Bate de Gumperdesche nimmt in Gewinn von Heylewighe van Solmisse, Abtissin zu Metlen, u. ihrem Konvent das Gut u. Erbe Upperhaert, Kipl. Aelten den Breders voort, auf 36 Jahre gegen die alte Pacht, nämlich & Schessel Roggen u. 8 Schessel Gerste Spiker-Maß, jährlich zu entrichten an die Amtleute oder Boten des Klosters auf S. Clemens Messe to Breden. Sie befundet serner, daß sie wegen der Zwiestracht über dieses Gut mit der Abtissin ausgesöhnt sei.

Drig. Siegel; T. III F. 26 Pl. 5 Nr. 29.

1397 (?) Juli 27 [feria sexta post festum beati Jacobi apostoli].

[92]

Bertrag zwischen der Abtissin und dem Konvent zu Metelen.

Vorwarde zint ghedegedinget tuschen vrowen Hensewighe ebdnisen to Metsen unde eren convente umme hinder unde ghebreck, dat ze hadden nu thor tiid . . . Die Abtissin soll den Behof to Metlen behalten, die Gerichtsherrlichkeit, die Grut zu M., die Ernennung des Amtmanns u. s. w. u. s. w.

Schiedsleute: Ludike Balke, Dyderich van Hameren, Bernd van Asbeke de oldeste, Ecbert van der Dimowe genannt van den Spechus, Wolter van der Beke genannt

de Prediker.

Drig. I. IV F. 27 P. 28 Nr. 221. Tas Datum lautet MCCC CXVII. wäre also 1417; es scheint aber verschrieben zu sein für MCCCXCVII, für welche Zeit auch die Namen stimmen.

#### 1398 Mai 16 [in ascensione Domini].

[93

Hinric van Loen Anappe, Burgmann zu Ryenborch (Rienborg), u. seine Frau Bate verpfänden ein Stück Land, genannt dat grote stucke uppen kolckackere, gelegen vor der Brücke to Lentfardinch, dem Diderike Volbertinch, dem Sohne Johannes, für 4 Mf. Münst. Pfge.: außerdem giebt er ihm einen Garten, genannt de graven katersgarde, gelegen bei Bedelerinch; Wiederlösungsrecht jährlich auf Pfingsten für 4 Mt. vorbehalten.

Zeugen: Hinric tor Welle, Hinric Store als Weinkaufsleute.

Drig. Siegel; T. III F. 26 P. 7 Nr. 57.

(c. 1400).

[94

Henlewich van Solmys, Abtissin zu Metlen, und der Konvent quittieren dem Reppelhove die Bezahlung des Weldes, dar he uns unde syn wuss eine prevene mede affgekoft hebben. Bon diesen Weldern sind 11 Mt. für Ankauf eines Mühlensteins und 1 Mk. für "Schap" bei dem Rengher u. 2 Mk. to seghelgelde verwandt und dann 22 Mf. bar bezahlt.

Zeugen: Diderich van Elen unse kercher, Hinricus Stenhus myn vrouwen

kemener. **Tatum** schlt.

Siegel ab; I. III F. 26 P. 22 Nr. 182. Drig.

## XI. Archiv des Stifts Barlar. (Siehe Bb. I, S. 284\* ff.)

Obligationen. Tit. **I**:

Tit. II: Urkunden von Renten und Zehnten.

Tit. III: Desgl. über Kolonate und Grundeigentum.

Tit. IV: Gerechtsame bes Hauses Varlar.

Privilegia, fundationes, confirmationis, archidiaconalia. Tit. **V**:

Tit. VI: ProzeBatten.

Tit. VII: Rechnungen, Register und Bücher.

Nicht im Repertorium verzeichnet der "Liber copiarum de 1698", der im folgenden als Varlarer Kopiar citiert wird. Die Abschriften darin sind zum Teil sehr mangelhaft; offenkundige Schreib= oder Leseschler sind deshalb, soweit die richtige Les= art keinem Zweifel unterlag, stillschweigend in dem Abdruck berichtigt worden.

1118.

[1

Bischof Dietrich ron Münster betr. die Markgenossen der Gopeler Mark. Kopie des Transsumpts vom Jahre 1344 im Varlarer Kopiar S. 4/5; gedruckt Erhard, Cod. dipl. I, S. 143 Nr. 181, nach dem Transsumpt von 1429 Tit. V Fach 23 B. 37 Nr. 7.

1129.

[2

Bischof Egbert von Münster bestätigt die Stiftung des Klosters Barsar. Ropie im Varlarer Kopiar S. 60/61; gedruckt Kindlinger, Beiträge III, S. 14 sf. Nr. 7 u. Hugo, Annal. Praemonst. II Probat. S. DCL.

1132 [vor Januar 91)].

[3

Bischof Egbert von Münster urfundet betr. Zehntlöse eines Hofes in Oftlegden. In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Quoniam pii patroni est, commissi sibi gregis utilitati in omnibus consulere, ego Egebertus, Mimigardevordensis ecclesiae licet indignus episcopus, notum facio tam praesentibus quam futuris Christi fidelibus, qualiter curtis amici nostri Halth in villa, quae vocatur Ostlegden, stabilem obtinet pactionem redimendae de curte sua annualiter istius curtis decimam; Lyntbertus de Hundelinchove habet in beneficio, quo annuente cum nostro assensu praefata curtis talem jure perpetuo obtinet pactionem, ut annuatim eidem Lyntberto, qui eandem decimam a nobis habet in beneficio, sive quicunque ipsa decima inbeneficiatus fuerit, in posterum ipsi quatuor solidos Monasteriensis monetae in festo sancti Martini persolvat et sic ab omni alia decimali exactione libera existat. Ut igitur eidem amico nostro Halth suisque posteris haec concessio in redimenda decima praefatae curtis annuatim firma stabilisque permaneat, eam privilegii nostri auctoritate et sigilli nostri impressione roboravimus, et eos<sup>2</sup>), qui hanc pactionem fraudulenter cassaverint, auctoritate Petri et Pauli anathematis vinculo innodamus. Testes sunt hi: Henricus, Wescelinus capellani; Wolmarus de Weteringe, Mauricus liberi; ministeriales Arnoldus de Billerbeke, Bernardus de Dulmania, Everhardus, Sveterus, Bruno. Acta sunt haec anno dominicae incarnationis M°C°XXXII, indictione decima, sub papa Innocentio, rege Lothario.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 95.

1137.

[4

Bischof Werner von Münster für Varlar. Kopie im Varlarer Kopiar S. 147/148. Gedruckt Niesert, Urs.=S. II, S. 141. Erhard, Regest Nr. 1579.

1142.

[5

Privileg Innocenz II. für Varlar.
Kovie mit falichem Datum 1152

Ropie mit salschem Datum 1152 im Barlarer Kopiar S. 46, die aber wohl nicht dem Drucke bei Niesert, Urf S. II Nr. 28 zu Grunde liegt. Hiernach Regest bei Finke, Papsturkunden Westsalens Nr. 49. Die Besitzungen sind: Cosvelde, Asbecke, Lette, decimam Lette, mansum Adalhedis invariare. — Im Drucke bei Niesert zu sorrigieren: S. 148 3. 3 oben: monstratur; possessiones huiuscunque bona; S. 149 3. 3: advocatiam; praeviderint eligendum; de jumentorum vestrorum annimalium; aut ablatas retinere; usibus omni rudis profutura; S. 150: vendere tentavit, cognoscat; aliena siat.

1146.

ſG

Papst Eugen III. für Varlar.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 47. Gebruckt nach dem verlorenen (verzeichnet Repert. Tit. V F. 33 P. 37 Nr. 2) Original zuletzt bei Erhard, Cod. dipl. II, Nr. 254; vergl. Finke, Papsturkunden Westfalens Nr. 57.

1147.

7

Bischof Werner von Münster schenkt dem Kloster Barlar einen Zehnten in Richtern bei Südlohn.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Tempora praetereunt more fluentis aquae. Quoniam igitur rerum in tempore gestarum maxime per

<sup>1)</sup> Todestag des Bischofs. — 2) Hoschit. nos.

revelationem scripturarum noticia fit posteris, operae precium duximus, quaedam nostri temporis gesta fidelium ad noticiam quoque futurorum per scripturae significare testimonium. Notum sit igitur omnibus fidelibus tam praesentibus quam futuris, quod ego Warnerus, Mimigardevordensis ecclesiae humilis minister, in memoriam pracdecessorum meorum, ob remedium etiam peccatorum meorum, tradidi ecclesiae Varlariensi decimam quandam sitam in Nichterthune, quam quidam Rudimardus de Wallenchorn longo in tempore beneficiali jure possidens voluntarie in me resignavit. Praeterca etiam sciendum est, quod domum quandam Gochlo cum omnibus appendiciis et mancipiis et mansum unum Bucesberg et mansum in Delden, qui fuerant Heczelini cuiusdam ministerialis nostri, qui se cum uxore et filio eidem ecclesiae obtulit, ipso rogante contradidi. Hanc igitur scedulam super hoc facto conscriptam sigilli mei impressione insignivi. Si quis autem de his quippiam dempserit vel immutaverit, maledictionibus superorum et inferorum subiaceat. Acta sunt hace anno dominicae incarnationis M°C°XLVII, indictione decima, residente Romanae sedi venerabili pontifice Eugenio 3 tio, regnante gloriosissimo Romanorum rege Conrado 2do. Hi autem sunt testes: dominus Henricus praepositus maioris ecclesiae et Engelbertus praepositus, dominus Albertus decanus et dominus Fredericus custos et Godefridus cellerarius, Lambertus scholasticus, Harhtwichus (?) et Engelbertus, Godeschalcus advocatus, Henricus maioris ecclesiae, Theodoricus de Gemene commisteriales, Bernardus, Wulfhardus, Luithbertus de Nichterlohne, Luitgerus, Schweterus, Geltmarus et Bertramus, Godeschalcus de Billerbecke.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 44.

[1152—68.]

Friedrich, Bischof von Münster, bekundet, daß Bernard von Dülmen von dem Barlarer Propste das regimen der Villa Coesseld erhalten hat.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego Fridericus, Dei gratia Monasteriensium humilis episcopus, notum facio praesentibus atque futuris, qualiter Bernardus Dulmanensis a praeposito fratribusque Varlariensis ecclesiae regimen villae Cosveldiensis ad vitam suam tantum consilio nostro suscepit. Ipse sane multis coram astantibus promisit nihil gravaminis occasione potestatis indultac ecclesiae umquam inferre, nihil ibidem denique de mancipiis ipsius contra voluntatem praepositi judicare vel disponere. Quod si aliter agere convictus fuerit, secundo tertiove commonitus si non emendaverit, accepta potestate carebit. Praeconcepta filii eius in manu nostra fideli confirmaverunt sponsione, nequaquam post patris obitum praefatam ecclesiam quasi pro haereditario beneficio vexare, nisi forte servicii sui respectu ex beneplacito fratris (ob fratrum?) successionem obtineant. Quae dispensatio ut imposterum rata permaneat, praesentem inde scedulam conscribi sigilloque meo muniri curavi. Huius rei testes sunt Engelbertus vicedominus, Godeschalcus, Godefridus canonici, Bernardus eiusdem ecclesiae advocatus; Goswinus de Gemene, Gerlacus de Dingethe, Bruno de Scoten, Stephanus de Wi[s]che, Conradus de Ludinghusen, Arnoldus de Billerbecke et alii quam plures.

Varlarer Kopiar S. 38.

1175.

Bijchof Sermann von Münster überträgt das Erbe Widerike an das Stift Barlar. In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Hermannus Dei gratia Monasteriensis episcopus. Quia variis periculis quotidic causarumque tumultibus pastoralis cura nos implicat, spiritales quosque ac religiose conversationis viros nostris semper consolationibus [et] beneficiis, quibus gaudemus, attolere, quorum indefessis orationibus velut armis caelestibus adversa quaeque repellere ac summam pastoris gratiam speramus obtinere, proinde notum facimus tam futuris quam praesentibus Christi fidelibus, quod domum Widerike, qua ministerialis noster Fridericus de Wederike a nobis inbeneficiatus

[8]

extitit, ipso nobis eam voluntarie ac pia intentione resignante, dilectis fratribus nostris in Varlar Deo servientibus cum universis appendiciis suis et usibus benigna largitione contulimus, fideliter sperantes inde nobis nostrisque tam successoribus quam antecessoribus aeterna animarum provenire remedia, unde Christi pauperum augmentantur quotidiana stipendia. Ut igitur haec nostrae pietatis largicio ipsis devotis Christi pauperibus stabilis in aevum et inconvulsa permaneat, eam praesentis paginae conscriptione ac sigilli nostri impressione corroboravimus, quam si quis imposterum qualibet malignitatis arte cassare praesumpserit, eum, quoadusque se paenitendo correxerit, districta Dei et beatorum apostolorum Petri et Pauli et nostri anathematis ultione ferimus. Acta sunt haec dominicae incarnationis anno M°C°LXXV°, indictione VIII, Testes autem huius traditionis hi sunt: Franco vicedominus, Bernardus de Ibenburen magister, Hartwicus, Hermannus de Lage, Hermannus de Herbeden, Wescelinus Rufus, Theodericus de Enkern, Walterus capellanus, canonici maioris ecclesiae de sancto Paulo, Franco decanus; Menricus, Ever (!) ministeriales, Bernardus de Dulmen, Lubertus de Beveren, Albertus de Wolfheim, Hugo de Meinhuvele, Lubertus de Assbeke, Brunsceni (!) Rotgerus, Lubertus de Tuschusen.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 148/149.

1175.

Bijchof Hermann von Münfter befreit den Barlarichen Hof Korbect, Kr. Coes-

feld, von bem Zehnten.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego Hermannus Dei gratia Monasteriensis episcopus. Pii pastoris est commissi sibi gregis semper curam gerere et omnes adversitates, quibus pulsari poterit, omni providentia ab eo pro posse repellere. Proinde notum facimus tam futuris quam praesentibus Christi fidelibus, quod ad petitionem dilecti nobis abbatis Werenboldi de Varle mansum ipsius ecclesiae, qui est in Curtbeke, quem excolit Gerardus, ab omni decimali exactione, quae nos proprie tangit, absolvimus, ea videlicet conditione, ut annuatim duos solidos in festo beati Bartholomaei villico nostrae curtis in Billerbecke exsolvat et sic ab omni gravamine decimalis exactionis libere existat. Ut igitur haec nostrac pietatis largitio devotis Christi fratribus in Varlar stabilis permaneat, ea[m] praesentis paginae conscriptione ac sigilli nostri impressione corroboravimus. Acta sunt haec dominicae incarnationis anno M°C°LXXV°, indictione VIII. Testes hi sunt: Franco vicedominus, Franco decanus sancti Pauli, Herimannus Slage, Rotgerus, Brunstenus de Billerbeke, Albertus de Wulffhem, Albertus de Asbecke et alii quam plures.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 80/81.

1180.

Bischof Hermann von Münster bestimmt für 2 Güter die Zehntabgaben. In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Hermannus, Dei gratia Monasteriensis episcopus secundus. Dies mali et homines ad malum proni, aetas lubrica et justiciae tenuis memoria, pauperum infirmitas et tollerabilis exactorum importunitas quodammodo de necessitate nos virtutem facere compellunt, eo videlicet tenore, ut dignitatem privilegiorum magnis et arduis dumtaxat negotiis institutam ad consolationem oppressorum ex habundanti benevolentia eciam ad inferiora inclinemus. Praesentium itaque ac posterorum noticiae transmittimus, quod nos quorundam fidelium nostrorum peticionibus annuentes cuiusdam ministerialis nostri Godefridi de Schonebeke duas domos, quorum altera in Westendorp sita est, altera Bruninchoff nuncupatur, a decimatorum improbitate integraliter exemimus, ea quippe dispensatione et pacto stabilito, ut quicunque coloni praenominatas domos excoluerint, de una, id est Westenthorp, tres solidos, de altera, id est Bruninchove, quatuor solidos et quatuor denarios decimatori suo annuatim persolvant et sic a decimali exactione prorsus se gaudeant emancipatos. Hanc quoque pactionem

[10]

ea cautela stabilivimus, ut Johannes de Dulmana, qui supramemoratas decimas a nobis in beneficio tenuit, et Olricus, qui eandem ab eodem Johanne beneficialiter possedit, parem praeberent assensum. Ut igitur haec nostrae benignitatis concessio stabilis et inconcussa consistat, praesentem paginam sigilli nostri testimonio munitam conscribi fecimus successorum nostrorum serenitati commendantes, quatenus affectum nostrum intuentes, quod benigne egimus, et ipsi relinquant inconcussum. Acta sunt haec dominicae incarnationis anno M°C°L°XXX, praesentibus et collaudantibus honestis viris tam clericis quam laycis, quorum nomina haec sunt: Werenbaldus Varlarensis praepositus, Otto prior in Assbeke, Brunwardus prior in Varlar, Hartungus notarius; Lutbertus de Beveren, Rutgerus de Bilrebeke, Bernardus de Dulman, Albertus dapifer.

Ropie im Ropiar S. 135/136.

#### [1174—1186.]

[12]

Bischof Hermann von Münster überträgt dem Stift Barlar einen hof in Lette. In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti. Hermannus Dei gratia Mimigardevordensis ecclesiae episcopus. Quia variis quotidie periculis causarumque tumultibus pastoralis cura nos implicat spiritales quosque ac religiosae conversationis viros nostris semper consolationibus [et] beneficiis, quibus gaudemus, attollere, quorum indefessis orationibus velut armis coelestibus adversa quaeque repellere ac summam pastoris gratiam speramus obtinere. Inde est, quod curtem in Lette, qua ministerialis noster Hermannus de Capele cum patre Henrico inbenificatus extitit, et dilecto nobis abbati de Varlar Werenboldo atque suis fratribus digno pretio accepto vendidit, ipso Hermanno cum patre his nobis cam voluntarie resignante, dilectis fratribus in Varlare Deo servientibus cum universis appendiciis suis et usibus benigna largitione contradimus, fideliter sperantes inde nobis nostrisque tam successoribus quam antecessoribus aeterna animarum pervenire remedia, unde pauperum Christi augmentantur quotidiana stipendia. Ut igitur haec nostrae pietatis largitio ipsis devotis Christi pauperibus stabilis in aevum et inconvulsa permaneat, cam ad noticiam omnium Christi fidelium tam futurorum quam praesentium paginae huius conscriptione transmittimus, quam nostro sigillo communitam si quis in posterum qualibet malignitatis arte cassare praesumpserit, eum, quoadusque se paenitendo correxerit, districta nostri anathematis ultione ferimus. Testes hi sunt Bernardus') maior praepositus, Bernardus decanus, Franco vicedominus; nobiles Bernardus de Horstmahre, Rodulphus de Stenvorde, Conradus de Wetheringe; ministerales Rutgerus de Regethe, Bernardus Werentze, Rotgerus de Billerbecke et Brunstenus, Rembertus de Stochem et alii quam plures.

Ropie im Barlarer Ropiar S. 45.

1195.

[13]

Bischof Hermann schenkt dem Kloster Barlar die Rapelle S. Jacobi zu Cves= feld u. s. w.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 58/59. — Gedruckt Niesert, Urk.=S. II, S. 292; vergl. das Regest bei Erhard a. a. D. Nr. 2344.

1202.

[14]

Bischof Hermann von Münster setzt den aus dem Hose Hunnnchof zu ente richtenden Zehnten jest.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 146/147. -- Gedruckt nach Transsumpt von 1429 im Salm=Horstmarschen Archiv (= Tit. V Jach 33 P. 37 Nr. 7), Niesert, Urt.=S. IV, S. 185, u. danach Wilmans III, Ar. 12 S. 9.

<sup>1)</sup> wird 1186 Bischof von Paderborn.

1206 Deventer.

[15

Beilegung eines Zwistes zwischen ber Konventualfirche in Deventer und dem Stifte Varlar.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, amen. Cum antiquae constitutionis sive compositionis ordinatio partibus undecunque inter se dissidentibus interrupta pro bono pacis reformanda diligenti discretorum solertia permutatur, necesse est, ut abolitis instrumentis sive Romanorum pontificum sive aliorum episcoporum atque omnibus his abiectis, quae habitae discordiae memoriam revocare possent, nova forma compositionis novi scripti testimonio innovata fulciatur. Actum est ita, quod conventualis ecclesiae in Daventria canonici, dum super capella quadam, in monte intra parochiam eorum sita. adversus fratres Varlarenses, qui ad eam procurandam quandoque fuerant vocati, multas querelas actitassent et hinc inde damnose diu disceptassent, tandem mora temporis utriusque partis perturbatione minuente conventualis ecclesiae decanus et canonici cum abbate de Varlare et quibusdam eius fratribus in capitulo Davantriensi amicabiliter consederunt et compromissione in arbitros facta praeteritae liti renunciantes formam ab eis ordinatam ac praepositam parili voto admiserunt. Statutum est ergo, instrumenta, quibus Varlarenses innitebantur, igne consumi et subscriptam formam perpetuo servari, quae talis est: Conventualis ecclesia, sicut a fundamentis habuit, jus et dominium parochiae totalis obtinens ab australi parte fori, quod vulgo Brinck dicitur, reliquam partem civitatis cum villis extra muros ab Esnen in australi parte paludis, quae vulgari vocabulo Vene nuncupatur, positae capellae in monte sub hac conditione concessit, quod infra terminos hos tantum, non ultra, sacerdos Montanus, si pro voluntate aliquorum fuerit invitatus, tam in infirmis visitandis quam in mortuis sepeliendis sive parvulis, si parentes voluerint, baptizandis curam administret, quia liberum relictum est his omnibus arbitrium eligendi, utrum a conventualibus vel eorum plebano sive a sacerdote Montano velint visitari vel, ubi se rogaverint, sepeliri. Excipitur ab hac cura mulierum partu imminente domi residere debentium oblatio sive post purificationem earundem introductio, sponsorum sponsarumque receptio; haec sibi reservat et hac praerogativa gaudere debeat mater ecclesia. Qui etiam plebanus matris ecclesiae, si ab aliquibus fucrit invitatus, liberam habeat praescriptos terminos frequentandi licentiam, ut qui voluit, eam visitet, ubi sepeliri velit, audiat, si Montanus sacerdos ad omnem suspicionem vitandam, ne vel exhortatione vel dehortatione sua damnificari videatur conventualis ecclesia, terminos distinctos occasione visitandi vel vigilias decantandi nullatenus egrediatur nec in exequiis canonicis immisceatur. Quicunque tum fidelium ubicunque manentium in animae suae remedium de facultatibus suis ei quicquam largiri voluerit, in pace recipiat. Ad recompensationem igitur damni canonicorum, quod ex hac distinctione suae parochiae videntur habere, sacerdos capellae praesidens sexaginta solidos annuatim certis temporibus, videlicet dominica post circumcisionem viginti solidos, dominica in albis viginti solidos, dominica post nativitatem beati Johannis baptistae viginti solidos sub tali poena canonicis exhibebit, ut, si condictis terminis non solverit, capella sub interdicto sit, usque dum diocesano episcopo de promissi transgressione et canonicis de damno satisfaciat et novissimum assem persolvat. Ut itaque huius transactionis ordinatio rata sit in perpetuum et inconvulsa, placuit eam in duabus cartis conscribi, unam domini Traiectensis episcopi munitam impressione appendentibus Daventriensis decani et capituli sigillis in monasterio Varlariensi reponi, alteram domini Monasteriensis episcopi sigillo et abbatis ac ecclesiae Varlariensis signo firmatam in ecclesia Daventriensi dimitti. Actum est ita in capitulo Daventriensi anno dominicae incarnationis M°CC°VI, indictione IX, epacta IX, concurrente VI, Traiectensis cathedrae praesidente domino Theoderico venerabili episcopo, anno episcopatus eius IX, testibus, quorum nomina subscripta sunt, praesentibus: dominus Albertus Livonensis episcopus capellae in monte dedicator, Jordanus abbas in Varlare cum fratribus suis Henrico priore et Walderico; canonici Daventrienses Henricus decanus, Joannes, Hermannus, Wolterus, Lefardus, Antonius praesentis cartae notarius, Odo, Gerlacus, Rotgerus, Petrus Theodericus; layci Arnoldus de Epse, Lambertus de Woclo, Velo de Suthvene, Ludolphus Alverici filius, Ludolphus Nicolai filius, Gereboldus, Harwicus, Christianus, Wernerus, Johannes de India, Henricus de Harvesen, Sunderavenus et caeteri quam plures.

Ropie im Kopiar S. 61-64. — Gebruckt mit Datum 1202 bei Hugo, Annal,

Praemonst. II Probationes Sp. DCLIII.

|um 1215.|

[16

Ter Edele Gerhard von Lon entläßt eine dem Stifte Barlar verkaufte Hufe

aus feiner Abhängigfeit.

Ego Gerardus vir nobilis praesidens castro, quod est in Lon. Quando-quidem facta priorum per scripta reducuntur in memoriam posteris, volumus factum nostri temporis, quod in diebus nostris pie confirmavimus, scripto praesentis paginae nostrae posteritati insinuare. Sciat itaque tam praesens quam aetas succedens, quod mansus in villa, quae vocatur Westentorp, quem Godefridus miles de Schonenbeke Varlarensi ecclesiae temporibus Jordani abbatis vendidit, sub nostra jurisdictione positus in eo iure, quod vorsthine appellatur, nobis fuit obligatus, a quo jure ad petitionem fratrum in Varlar commorantium iam dictum mansum totaliter de consensu amicorum nostrorum emancipavimus et actum nostrum scripto praesentis paginae corroboravimus. Testes sunt hi: Jordanus abbas, Remboldus custos, Hermannus ecclesiasticus de Lon, Ludolphus de Lehre, Ambrosius de Lon, Godescalcus advocatus et caeteri quam plures.

Ropie im Barlarer Ropiar S. 94.

1227 Dez. 4.

[17

Genannte vom apostol. Stuhle ernannte Richter entscheiden einen Streit des

Klosters Barlar und der Wittwe Elisabeth über ein Erbe in Flamsche.

In nomine Domini, amen. Wernerus decanus, Elias scholasticus, Bernardus canonicus Resensis ecclesiae, judices a sede apostolica delegati, omnibus Christi fidelibus hoc scriptum intucntibus salutem in perpetuum. Cum causa, quae vertebatur inter ecclesiam Varlarensem ex una parte et Elisabet viduam et Alveradem, Hartewigem et Elburgem filias einsdem ex altera parte super domo quadam cum appendiciis eius in villa Vlamessem sita in parochia Cosvelde parvitati nostrae a sede apostolica delegata fuisset, ordine judiciario diffinienda, nos cum debita devotione ac diligentia processimus in executione apostolici mandati; cumque a partibus coram nobis fuisset diutius litigatum, tandem post varias et longas disceptationes tum ex partium assertionibus tum ex depositionibus testium utrimque productorum plene et indubitate constitit nobis supra memoratam domum cum suis appendiciis, de qua controversia vertebatur, tam iure proprietatis quam possessionis ex antiquo pertinuisse et adhuc pertinere ad ecclesiam Varlarensem. Nos itaque communicato discretorum virorum consilio per diffinitivam sententiam saepe supramemoratam domum cum suis appendiciis adiudicavimus ecclesiae Varlariensi pleno iure tam proprietatis quam possessionis perpetuo possidendam, saepe nominatis viduae et eius filiabus super eadem perpetuum silentium imponentes. Porro tali nostrae sententiae utraque partium sine contradictione paruit. Nos quoque ad robur et firmamentum eiusdem sententiae auctoritate apostolica, qua fungebamur, innodavimus vinculo excommunicationis super nominatas Elisabet et filias eius et hacredes earundem, si de caetero ecclesiam Varlarensem in saepe dicta domo et eius appendiciis praesumpserint molestare vel inquietare. Praeterea ut amputaremus omnem rancorem et odium, si quod inter partes occasione supradictae controversiae fuisset contractum, cum diligenti commonitione et instantia duximus ecclesiam Varlarensem, quod intuitu pietatis et nostrae petitionis dedit saepe praefatae viduae et

filiabus eius quinque marcas denariorum Coloniensis monetae. Ut igitur hacc acta judicii nostri tam posterorum quam praesentium reserventur memoriae, praesentem paginam gestae rei seriem continentem et testium subscriptione et tam ecclesiae nostrae Resensis quam nostrorum sigillorum autoritate fecimus communiri. Testes, qui praesentes fuerunt: Thidericus scriptor, Bernardus de Esnete, Augustinus, Henricus de Colonia, Thidericus de Tremonia canonici Resenses; Gregorius plebanus de Scopinge; praeterea layci Henricus Geilinc, Thitardus de Herve, Henricus de Hircken. Acta sunt haec anno ab incarnatione verbi M°CC°XXVII, pridie Nonas Decembris, indictione prima.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 149/150.

1227.

[18]

Bischof Ludolf von Münster bekundet einen zwischen Andreas von Oldenberghe und dem Kolonen des Gutes Themminch abgeschlossenen Bergleich.

Kopie (in den Namen sehr sehlerhaft!) im Barlarer Koviar S. 72/73; Transssumpt von 1430 März 29 (= Tit. V Fach 33 P. 37 Nr. 7), wonach gedruckt & Wilmans III, S. 131 Nr. 237.

1233.

[19

Bischof Ludolf von Münster urfundet betr. Vogtei des Edlen Otto von Horsimar über das Rloster Varlar.

Ropie im Kopiar S. 39/40; nach anderen Abschriften gedruckt Wilmans III, S. 169 Nr. 307.

#### 1234 Sept. 22 Barlar.

[20

Otto, Edelherr in Horstmar, schenkt dem Kloster Barlar das Gut Ruttwick. Otto castellanus in Horstmare universis Christi fidelibus praesentem paginam inspecturis salutem in Domino. Ab humana facilius elabuntur memoria, quae nec scripto nec voce testium aeternantur. Sciant igitur tam posteri quam praesentes, quod ego Deo bonis a eo mihi collatis quoddam praedium, quod dicitur Ruttwick, pro salute animae meae dilectae mihi ecclesiae Varlarensi benigne contuli et liberaliter assignavi nullis haeredis obstaculo refragante. Insuper uxor mea Aleidis huic facto devote consensit et favorabiliter acquievit. Hoc etiam constanter desidero, quod idem praedium ab omni advocati gravamine sit liberum et immune. Itaque ne aliquae reprobrorum calumnia hoc factum infirmare praesumat, praesentem paginam mei sigilli munimine roboravi et hanc donationem proborum virorum testimonio confirmavi. Huius rei testes sunt hi, quorum hic nomina continentur: Fredericus praepositus Varlarensis, Wernerus prior, Remboldus custos praefatae ecclesiae, Arnoldus Bascinh, Hermannus de Hortolo et frater eius Bernardus, Ludolphus Stortekuhle et alii quam plures. Quicunque vero tam rationabile factum in irritum revocare contenderit, cum Ananya et Saphyra dignam recipiat portionem; haec autem scripta servantibus benigne sit pax in Domino et bonorum suorum gaudeant incremento. Acta sunt haec anno incarnationis dominicae M°CC°XXXIIII, X. Kldas. Octobris. Datum in Varlar. Kopie im Barlarer Kopiar S. 51.

### 1246 Tez. 29 Kappenberg.

[21

Ludolf von Holte, Bischof von Münster, überweist den von Hugo de Warenhuvele resignierten Zehnten in Rheine an das Stift Varsar.

Ludolphus nobilis de Holte, Dei gratia Monasteriensis ecclesiae episcopus, omnibus in perpetuum. Quandoquidem temporalem sequuntur motum temporales actiones hominum, cautum est et salubiter provisum, ut quidquid inter praesentes memoria dignum geritur, ad noticiam posterorum vivaci litterarum testimonio transferatur, quae futurorum obviae erunt calumniae et res laudabiliter gestas immutabili tueantur veritate. Ea propter nov[er]it tam praesens aetas quam successiva posteritas, quod Hugo de Warenhuvele cum Sv[e]thero

milite fratre suo et aliis omnibus haeredibus suis decimam in Reenen, quam a nobis in beneficio tenuit, pro quadraginta et octo marcis ecclesiae Varlarensi venditam in manibus nostris de consensu et compromissione suorum haeredum voce et manu legitime resignavit, renuncians coram nobis cum suis haeredibus omni iure, quod in eadem decima videbatur habere, praeposito et conventui ecclesiae praedictae, supplicantibus nobis, ut proprietatem decimae iam dictae cum minori decima Varlarensi ecclesiae iure proprietatis dignaremur in perpetuum assignare. Nos vero petitionibus corum tamquam nobis specialiter dilectorum annuere volentes utramque decimam supradictam Varlariensi ecclesiae jure proprietatis perpetualiter possidendam contulimus et habendam. Igitur ut praemissa firma et stabilia permaneant in aevum et per succedentium calumniam deduci non possint in irritum, praesentem paginam exinde conscribi fecimus sigilli nostri appensione communitam. Acta sunt Capenbergae hace anno dominicae incarnationis M°CC° quadragesimo sexto die Thomae Cantuariensis archiepiscopi. Hi sunt, qui praesentes fuerunt: dominus Hugo praepositus in Capenberg, Liborius praepositus in Varlare, Bernardus cellerarius in Capenberg, Albertus custos, Richardus supprior in Varlare; Wilhelmus Ritze, Godefridus burchavius in Rechede, Alexander et Ludolphus milites de Lune, Wernerus miles de Ulincdorp, Gerardus de Ufflen, Bernardus notarius, Joannes sacerdos capellanus et alii quam plures. Kopie im Varlarer Kopiar S. 54/55.

1248 April 25 [in die sancti Marci ewangeliste] Coesfeld. [22]

Bergleich zwischen der Stadt Coesseld und dem Kloster Barlar wegen der Beiträge der Klosterhäuser zu den bürgerlichen Lasten.

Orig. Siegel ab; Tit. V Fach 33 Pt. 37 Nr. 1, wonach gedr. Wilmans III, S. 262/263 Nr. 489. — Ropie im Barlarer Kopiar S: 1/2.

1249 Juli 13. [23]

Bischof Otto von Münster entscheidet, daß das Patronat der Kirche in Rhede dem Kloster Barlar zusteht.

Otto. Dei gratia Monasteriensis ecclesiae episcopus, omnibus in perpetuum. Cum orta esset controversia super iure patronatus ecclesiae in Rethe inter praepositum Varlariensem ex una parte et Gerlacum militem de Rethe dictum Bitter ex altera, examinationem causae dilectis nostris magistris Thetmaro et Frederico maioris ecclesiae nostrae canonicis secundum formam juris commisimus, et auditis testibus hinc inde productis attestationes utriusque partis nobis in praesentia capituli nostri publicaverunt. Nos igitur attestationibus diligenter examinatis et discussis causae meritis habito priorum ecclesiae nostrae et aliorum discretorum necessario peritorum consilio sentenciando pronunciavimus possessorii juris patronatus ecclesiae in Rethe ad ecclesiam Varlarensem [pertinere. Ne quis autem eam]¹) super praedicto jure patronatus inquietare praesumat, praesentem paginam super hoc conscriptam sigilli nostri munimine roboravimus. Acta sunt haec anno Domini M°CC°XLIX°, III Idus Julii.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 52. — Bergl. Kreis Borken, S. 136 (192\*) Rhede Nr. 1.

1254 Juli 11 [V Idus Julii] Anagni.

[24

Junocenz IV. nimmt Kloster Barlar in seinen Schutz.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 64. Nach anderer Kopie gedruckt Finke, Papst= urkunden Bestsalens, Nr. 539.

1256 Juli 4 Rogel.

[25]

Bischof Otto von Münster bekundet, daß der Ritter Theodericus de Schonebeke das Gut Hinrifinch (Ripl. Osterwick; vergl. Nr. 26) an das Stift Varlar geschenkt hat.

<sup>1)</sup> Diese ober ähnliche Wendung zu ergänzen.

Otto, Dei gratia ecclesiae Monasteriensis episcopus, universis praesentia visuris aeternam in Domino caritatem. Innotescat omnibus, quod Theodericus miles dictus de Schonenbeke praedium denominatum Hinrikinck, situm in parochia Horsterwick in villa Betnierschwick, praeposito et conventui beatae Mariae in Varlare nostrae dioecesis [pro] viginti et una marca vendidit et in nostra praesentia et priorum, nobilium et ministerialium nostrorum eidem praeposito et conventui cum uxore sua Heilewige, Francone, Hermanno filiis suis et aliis haeredibus libere assignavit, coram testibus subnotatis: Wilhelmo praeposito, Stephano decano, Hermanno scolastico, Joanne thesaurario, Thetmaro Norendino, Bernhardo cellerario, Frederico praeposito sancti Ludgeri, Renfrido canonico Monasteriensi; nobilibus Wilhelmo Ruzone, Simone de Ghemene, Godfrido de Ghemene; ministerialibus: Frederico de Meinhuvele, Alberto Dapifero, Bernardo Dapifero, Gerlaco Bitthero de Rethe et aliis quam pluribus fide dignis. In cuius rei testimonium praesentem cartulam nostro et ecclesiae nostrae sigillis fecimus communiri. Datum apud Rokeslare anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto, quarto Idus Julii.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 81.

#### [c. 1256 Juli 4.]

[26]

Der Propst von Barlar befundet den Ankauf des Erbes Hinritine, Bauerschaft Bedemerswich (Kipl. Osterwick).

Nos.. Dei gratia praepositus Varlarensis omnibus hoc scriptum intuentibus salutem in Domino. Quoniam¹) humana labilis est admodum memoria, vivacis est scripturae testimonio fulcienda. Placuit igitur nobis praesentis paginae testimonio nostris successoribus intimare, quod nos domum quandam in Bedemerschwich dictam Hinrikinc a Theoderico milite de Schonebeke viginti et una marcis emimus comparatam. Ad hanc vero emptionem conventus decem marcas exposuit, quae ipsum specialiter contingebant, pro quibus infirmaria vel eius provisor sex modios tritici et totidem siliginis cum moltio ordei et porcis duobus, quos cum Dominus glandes dederit, domus eadem pingues dabit, recipiet annuatim. Ut igitur haec rata et inconvulsa permaneant, praesens scriptum nostri munimine sigilli et conventus duximus roborandum.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 212.

#### 1258 Mai Osnabrück.

[27

Bruno, Bischof von Osnabrück, bekundet, daß der Propst von Barlar das Haus in Updorpe, Kspl. Lengerich in Hannover, an Genannte nach Lehensrecht überstragen hat.

Bruno, Dei gratia Osnaburgensis ecclesiae episcopus, omnibus, ad quos praesens scriptum pervenerit, salutem in salutis auctore. Quoniam gesta rerum vetustate temporum quadam oblivionis caligine obfuscantur et nisi litterarum monimentis ad memoriam revocentur, penitus tandem emoriuntur, id circo tam praesentibus quam futuris cupimus palam facere, quod praepositus monasterii in Varlare Monasteriensis dioecesis domum in Updorpe cum suis pertinenciis sitam in parochia Langerke super Wallage, quam Johannes dictus de Voss miles et quidem sui progenitores a dicto monasterio diucius quam felicius minus iuste occuparant, asserentes eandem ad se jure hereditario pertinere, Menhardo et fratribus suis de Wilseten in parochia de Plantlunne, qui proprietatem domus praedictae ad se spectare quondam asserebant, ac Svedero filio dicti militis errorem suum ac progenitorum suorum publice recognoscentibus et jus suum, si quod habere videbantur, renunciantibus ipsi Svedero ac duobus filiis, videlicet Joanni et Alardo, jure feodali porrexit; ita videlicet, ut haeredes per legitimam carnis propagationem ab ipso Svedero seu a filiis suis praedictis descendentes jure praedicto

<sup>1)</sup> Hossift. Quum!

dictis bonis gaudeant, dummodo haeres pro tempore succedens dimidiam marcam usualis monetae praeposito dicti monasterii nomine iuris, quod herewede dicitur, dicta bona ab codem recipiendo persolvat. Si autem dictus Svederus vel sui legitimi haeredes dictam domum casu quocunque vendere voluerint, eandem praeposito et conventui dicti monasterii venalem, antequam aliis exhibentes, pro precio, sicut ab alio emptore habere poterint, si ipsi voluerint, dimittent eisdem. Quod si praepositus et monasterium saepedictum domum praefatam emere noluerint vel non poterint, extune memorati haeredes ipsam domum libere vendere ac ad alienas poterunt transferere personas. Hoc quoque insuper adiectum est, quod si quis praefatam domum emerit, recepturus eam de manu praepositi Lohn (!) saepedicti quinque marcas usualis monetae secundum consuetudinem feoda recipientium persolvet eidem. Acta sunt baec Osenbrugge anno Domini M°CCo quinquagesimo octavo, mense Maio, praesentibus testibus his subscriptis, quorum haec sunt nomina: Baldewinus maioris ecclesiae nostrae praepositus, Jordanus Maior (statt magister?), magister Gerlacus, Henricus de Monte. Lubertus dictus Vulpes, Henricus de Hervordia, Joannes de Vos canonici ipsius ecclesiae; Gerardus de Warendorpe, Ludolphus Hake, Henricus de Haren, Bernardus de Wederden, Everardus de Damhusen, Pontianus, Bernardus Blome milites et alii quam plurcs. Ut autem haec rata et firma permaneant, praesentem paginam in testimonium veritatis nostra ac maioris ecclesiae nostrae sigillis pariter fecimus communiri. Nos autem praepositus et conventus Varlarensis hanc ordinationem ratam habentes sigillis nostris approbamus.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 55/56.

1258 Дез. 25.

[28

Gottfried von Gemen bekundet, daß Gottfried von Berenbroke ein Erbe in Bellen (Kipl. Billerbed) an seine Schwester Elisabeth (Ranonissin in Breden) gesichenkt hat.

Ego Godefridus de Gemene praesenti scripto protestor, quod dominus Godefridus de Berenbroke in praesentia nostra sorori suae dominae Elisabet libere donavit domum in Hellen cum omnibus hominibus et omni fructu praedictae domui cum consensu cohaeredum suorum. Et ne ab aliquo super hoc imposterum molestetur et donatio domini G. rata permaneat ab ipso et a suis successoribus rata et stabilis conservetur, praesentem paginam eidem concessam nostro sigillo fecimus roborari. Huius rei testes sunt Engelbertus de Gemene et duo filii sui Vincentius et Engelbertus, Alardus de Heidene; Nicolaus de Kaminata, Lefhardus de Vesseke et Johannes frater suus, dominus Gerardus capellanus, Albertus Velmine (!), (†otscynus (!) de Rode, Albero de Lovesum, Gamor et frater domini G., Andreas de Brunchorst et alii quam plures. Datum anno Domini M°CC°L octavo, ipsa die nativitatis Domini nostri.

Ropie im Barlarer Kopiar G. 121. — Begen ber Zeugennamen vergl. Rr. 29.

1258 Tez. 25.

129

Gottfried von Gemen bekundet, daß Gottfried von Berenbroke die Sufe Overesch in Hellen an seine Schwester Elisabeth, Kanonissin in Breden, verkauft hat.

Ego Godefridus de Gemene praesenti protestor scripto, quod dominus Godefridus de Be[re]nbroke de consensu cohaeredum et liberorum suorum libere et absolute vendidit sorori suae dominae Elisabeth, canonicae in Fredene, mansum suum in Hellen, qui dicitur Overesch, cum omnibus suis attinentiis, hominibus et omni fructu et in praesentia nostra coniunctis manibus resignaverunt a dictis bonis totaliter in perpetuum recedentes. Ut autem haec rata et inconvulsa permaneant, praesentem litteram praedictae dominae extraditam ad petitionem praesentium forti sigilli mei munimine roboravi. Huius rei testes sunt dominus Engelbertus de Gemene et duo filii sui Vincentius et Engelbertus, Alardus de Heidene, Nicolaus de Kaminata, Lefardus de Weseke et Joannes frater suus, dominus Gerardus capellanus suus, Albertus Velinck,

Gotswinus de Rode, Albero de Lofticsum (!), Gameric, Andreas de Brunck-horst et alii quam plures. Datum anno Domini M°CC°L octavo, ipsa die nativitatis Domini nostri.

Ropie im Barlarer Ropiar S. 93/94. — Bergl. die Zeugennamen in Nr. 28.

1260 (1259) März 8 Münster.

[30

Wilhelm von Holte, Bijchof von Münster, betr. den Zehnten in Ruthewick,

Kipl. Diterwick.

Wilhelmus de Holte, Dei gratia ecclesiae Monasteriensis episcopus, omnibus in perpetuum. Notum facimus et tenore praesentium protestamur, quod nos Bernardo de Mersge cum consensu suorum haeredum vendente pro certa pecuniae quantitate religiosis viris praeposito et conventui monasterii in Varlare deciman domus in Ruthewieck, sitae in parochia Osterwieck, tredecim mensuras siliginis per mensuram Cosveldiensem et totidem denarios pariter in minuta decima annuatim solventem, quam idem Bernardus a Rodolpho de Meinhuvele milite, qui ipsam decimam a nobis immediate jure feodali tenuerat, deinceps jure tenebat eodem, dictam decimam libera ipsius resignatione a praefato milite facta nobis supradictis praeposito et conventui contulimus proprietario iure perpetuo possidendam. In cuius rei notitiam praesens scriptum hincinde conscriptum nostro sigillo fecimus communiri. Acta sunt haec Monasterii his praesentibus venerabilibus viris dominis Gerardo praeposito, Hermanno decano et Wilhelmo canonico Monasteriensi; item Macario praeposito, Richardo cellerario, Wilhelmo camerario et Arnoldo plebano in Cosveldt, praedicti monasterii fratribus; item laicis: nobili viro Hermanno de Harstorpe, Frederico de Meinhuvele, Thiderico de Schonebecke, et Siberto Norendin militibus et aliis quam pluribus. Anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo nono, feria secunda post dominicam Oculi mei, pontificatus nostri anno primo.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 42/43.

## 1260 Lüdinghaufen.

|31

Der Ritter Hermann von Lüdinghausen bekundet den Ankauf eines Zehnten

im Aspl. Lette durch das Stift Barlar.

Hermannus miles de Ludinchusen omnibus praesentia visuris vel audituris gratiam Jesu Christi. Scripti tenacitas malignorum solet calumniis obviare. Noverint igitur universi tam posteri quam praesentes, quod dominus praepositus Wilhelmus et conventus ecclesiae Varlarensis emerunt ab Henrico Beninc de Cosfeldia quosdam reditus sitos in parochia Lette, videlicet XVII scepel siliginis quatuor crateris minus Cosveldiensis mensurae, insuper viginti quinque denarios Monasteriensis monetae, quos redditus dictus Henricus tenuit de manu Hermanni militis de Porteslare jure videlicet feodali. Dictam vero pensionem dabit domus sita in parochia Lette et Hecelinc nuncupata. Ad instantiam autem praedictorum, praepositi videlicet et conventus, dictus Hermannus de Porteslere, Gudula uxor sua, pueri sui et omnes haeredes eorundem resignarunt ecclesiae Varlarensi proprietatem dictorum bonorum, quae tangebat ipsos, et hoc publice coram nobis. Ut autem habeatur noticia huius rei et ad posteros devolvatur, praesens scriptum nostro sigillo consignatum dedimus in testimonium talis facti. Acta sunt haec Ludinghusen in figura nostri judicii coram nobis, praesentibus istis, quorum nomina subnotantur: Hermanno juvene de Ludinghusen, Thiderico Selekinc, Florentio de Sprecke, Hermanno de Sendene, Hilderado, Henrico Salkinc, Emelrico militibus; Bernardo de Sendene, Bernardo, Joanne, Herbordo filiis Emelrici praedicti, Thiderico et Caesario Salkinc, Godefrido provisore scholarum in Cosvelde et aliis quam pluribus clericis et laicis. Datum Ludinghusen anno Domini M°CC°LX°.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 26/27.

1261 Dez. 6 [VIII Id. Dec.] Biterbo.

[32]

Urban IV. für den Prämonstratenser=Orden.

Transsumiert in Ursunde des Auditor curiae camerae domini papae von 1339 Febr. 8, welch' lettere transsumiert ist vom Abt des Klosters Sti. Michaelis in castro Lucenborg Verdensis dioc. 1343 Pai 15 (== Regest 143). Ropie im Barlarer Kopiar S. 204—207. — Bergl. Drucke bei Potthast II Nr. 18179.

1264 März 31 Münster.

[33

Bijchof Gerhard von Münster überträgt dem Moster Barlar einen Zehnten. Universis Christi sidelibus innotescat, quod nos Gerardus, Dei gratia Monasteriensis episcopus, mansum dictum Hugenc Bedemerschwic situm in parochia Osterwick, quem, cum Thidericus de Schonebecke miles ecclesiae Varlarensi vendiderat venditione legali, nobis, a cuius manibus eundem mansum in seodo tenuerat, libere et absolute cum consensu Franconis et Hermanni et aliorum haeredum suorum resignavit, dictae contulimus ecclesiae proprietatis iure perpetuo possidendum. Dictus quidem mansus solvit tantummodo duos solidos Monasterienses annuatim, quod praesentibus protestamur. Actum Monasterii his praesentibus: Widekindo praeposito et Joanne decano Monasteriensi; Bernardo Werencen, Rudolpho de Meinhuvele, Wescelo de Lembecke, Sv[e]thero Werencen, Thiderico de Lere, Ludolpho de Buckestorpe et Engelberto de Billerebeke militibus et multis aliis probis viris, anno Domini M°CC°LX quarto, pridie Kalendas Aprilis, pontificatus anno secundo.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 43/44. -— Diese Urkunde wichtig für die Bestimmung der Bestätigung Bischoss G. als episcopus; sie kann nicht vor 1. April

1262 erfolgt sein! Bergl. Wilmans III, S. 366 Unni.

1264 Nov. 27 [quinto Kalendas Decembris] Diestädte.

[34

Friedrich, Graf in Rietberg und Herr in Horstmar, verzichtet auf die Bogtei über Barlar.

Ropie im Varlarer Kopiar S. 40/41; gedruckt Niesert, Urk. S. I, S. 383 ff.; Regest bei Wilmans III, S. 375 Nr. 726.

1265 Juli 17 [mense Julio, decima sexta Kalendas Augusti] Münster. [35] Bischof Gerhard von Münster urfundet in Betreff der Bogtei des Klosters

Varlar. Kopie im Barlarer Kopiar S. 25/26. — Transsumpt von 1429, Tit. V Fach 33 P. 37 Nr. 7, wonach gedruckt Wilmans III, S. 384 Nr. 745.

1266 Juli.

[36

Bijchof Gerhard von Münster befundet die Schlichtung eines Zehntstreites. Gerardus, Dei gratia ecclesiae Monasteriensis episcopus, omnibus praesens scriptum visuris notum facimus, quod quaestio, quam olim Macharius, officialis noster in Billerebeke, caeperat nomine nostro movere Joanni Bovine, Hinrico et Thiderico de Daldorpe, mancipiis sive hominibus monasterii in Varlare, super minuta decima domorum, quas ipsi inhabitant, curti nostrac in Billerbecke annuatim solvenda, taliter est sopita, quod in redemptione dictae minutae decimae de singulis duabus domibus, videlicet Joannis et Henrici praedictorum, singuli duodecim denarii, de tertia vero domo, scilicet Thiderici, sex tantummodo denarii annuatim in sesto beati Bartholomaei solventur. In cuius rei notitiam praesens scriptum sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum anno Domini M°CC°LXVI°, mense Julio.

Ropie im Barlarer Koviar S. 71.

1266 Cft. 25 [in die sanctorum martirum Crispini et Crispiani] Münster. [37 Bertrag zwischen dem Kloster Varlar und der Stadt Coesseld wegen einer Schleuse.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 3/4. — Transsumpt von 1429 (vergl. Urkunde von 1202), wonach gedruckt Wilmans III, S. 397/398 Nr. 767.

1266 Nov. 22 Viterbo.

[38

Clemens IV. für Rloster Barlar.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 65. Hiernach wohl gedruckt bei Niesert, Urk. Buch I, 1, S. 387; Regest mit falschem Datum 1261 bei Wilmans III, Nr. 770; vergl. Potthast Nr. 19880. Die Urkunde sehlt bei Finke, Papsturkunden Westsfalens, obwohl bei Hugo, Annal. Praemonstr. II Prob. DCLV, gedruckt.

1267 August 18 Horstmar.

[39

Friedrich, Graf von Rietberg u. s. w., entscheidet einen Streit zwischen dem

Kloster Barlar und Hörigen desselben.

Universis Christi fidelibus praesentem chartulam inspecturis Fredericus, Dei clementia comes de Retberge et dominus in Horstmahre, salutem in omnium salvatore. Quae geruntur in tempore, ne labantur cum tempore, necesse est, ut litteris ad memoriam transeant posterorum. Inde est, quod notum esse volumus omnibus praesens scriptum intuentibus, quod constituti coram nobis Wilhelmus praepositus, Wilhelmus prior et Richardus cellerarius ecclesiae Varlarensis pro quadam causa, quae vertebatur inter ipsos nomine ecclesiae Varlarensis ex una parte et Ecbertum, qui dictus seu vocatus est Thelonearius, et Joannem filium eiusdem Ecberti, qui servilis conditionis erant, pertinentes dictae ecclesiae Varlarensi ex altera parte mediantibus viris discretis sopita inter ipsos omni seditione, sic extitit ordinatum, quod dicti praepositus, prior et cellerarius dictos Echertum et Joannem filium Ecberti manumiserunt, libertati donantes cosdem. Idem vero Ecbertus videlicet et Joannes filius et haeredes dicti Ecberti et uxor Ecberti, mater Joannis de unanimi consensu domum, quae Velthus vocatur, quam a dicta Variariensi ecclesia habuerunt et tenuerunt sub annua pensione trium solidorum monetae Monasteriensis, in recompensationem omnis damni saepedictae ecclesiae Varlarensis a saepedicto Ecberto pluries illati in manus dictorum praepositi, prioris et cellerarii libere et absolute non coacti, sed divina inspirante gratia cum omnibus appendiciis et cum omni jure, quod ipsos in dictis bonis competere videbatur, liberaliter resignaverunt perpetuo renunciantes eisdem et hoc facto dictum Echertum a sententia executionis<sup>1</sup>), quam pluries incurrerat damnificando ecclesiam memoratam, quantum potuerunt, absolverunt; et hoc sub sigilli nostri firmamento protestamur. Datum et actum in Horstmare anno Domini M°CC°LX septimo, feria quinta post assumptionem beatae Virginis, praesentibus viris fide dignis, quorum nomina subscripta sunt: Joannes sacerdos, capellanus in Horstmare; Macharius de Billerbeke, Sibertus judex de Cosvelde, Joannes Tvente, Hermannus de Borchorst, Albertus Göding, Wernerus Rike, magister Henricus sagittarius, Ecbertus villicus ecclesiae Varlarensis et alii quam plures.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 79/80.

1268 Dez. 2 Münfter.

[40

Gerhard, Graf von der Mark, Bischof von Münster, bekundet, daß die Verzichteistung auf den Hof Bedemerswic, Kipl. Osterwick, zu Gunsten des Klosters Varlar

Kraft haben solle.

Gerardus, Dei gratia comes de Marka, Monasteriensis episcopus, omnibus praesens scriptum visuris notum esse cupimus, quod Thidericus de Schonebeke miles et Helewigis uxor eius et filii eorundem constituti in nostra praesentia resignationem, quam ipsi antea communi omnium ipsorum voluntate et consensu solemniter in choro ecclesiae Monasteriensis in die dedicationis ipsius coram venerabilibus viris Walramo praeposito, Frederico decano, Renfrido thesaurario et capitulo ecclesiae ipsius, praesentibus laicis Hermanno de Ludinghusen, Rodolpho de Meinhuvel, Alberto Dapifero, Henrico Selekinck et Siberto Norendin militibus et multis aliis clericis et laycis, fecerant de

<sup>1)</sup> vb zu sesen: excommunicationis?

curte Bedemerschwic dicta Dudekinck, sita in parochia Osterwick, quam idem Thidericus religiosis viris praeposito et conventui monasterii in Varlare de communi praedictorum suorum haeredum consensu proprietario jure vendidisse legaliter et pecuniam sibi inde promissam recepisse professus est publice, denuo innovabant, curtem candem cum universis et singulis eius attinentiis et juribus in nostris manibus libere et absolute ad manus dicti monasterii resignarunt, abrenunciantes plane et simpliciter omni iure, quod in eadem curte ipsis competebat vel quoquomodo posset competere in futuro. Data nihilominus fuit ibidem talis sententia, quod huiusmodi resignatio et abrenunciatio factae coram nobis non minus erunt validae praefato monasterio, quam si factae fuissent in figura talis iudicii, quod vulgus vriethinc dicit, cum solemnitatibus, quae circa talia ibi fieri consueverunt. Ne igitur supradictum imposterum violare possit cuiuscunque calumnia, scriptum praesens inde confectum nostro et nostrae ecclesiae ac praedicti Thiderici sigillis pariter est munitum. Acta sunt hacc ultimo Monasterii in domo praepositi Monasteriensis, praesentibus praeposito Hermanno dicto de Holte et Bussceno canonico Monasteriensi; Themone nostro notario, item Henrico de Thetten, Godefrido de Hethe et Hermanno quondam judice in Monasterio militibus; Machario de Bilrebeke et multis aliis clericis et laycis. Antea vero, quando resignatio et abrenunciatio praedictae a memorato Thiderico et filiis eius fiebant in choro ecclesiae Monasteriensis, fuerunt ibi praesentes praeter ipsius ecclesiae praelatos et canonicos Hermannus de Ludinghusen, Rudolphus de Meinhuvele, Albertus Dapifer, Henricus Selekinck et Sibertus Norendin milites et alii innumerabiles clerici et layci. Anno Domini M°CC°LX° octavo, IIII Nonas Decembris.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 41/42.

1269 Mai 6 Wolbeck bezw. Schonefliet.

[41

Bischof Gerhard von Münster betr. den Hof Brunink, Bschst. Bedemerwick, Kspl. Ofterwick.

Gerardus, Dei gratia ecclesiae Monasteriensis episcopus, omnibus praesens scriptum visuris notum esse cupimus, quod Thidericus dictus de Schonebecke miles et Hermannus, Thidericus, Ludolphus, Ludowicus et Conradus filii sui constituti in nostra praesentia Woltbeke in caminata anno Domini M°CC°LX nono, II Nonas Maii, ibidem tunc praesentibus nobili viro domino Henrico de Stherenberg, Wescelo de Lembeke, Alberto Dapifero, Everhardo de Lon, Joanne de Dorvelde, Engelberto de Billerbeke et Siberto Norendin militibus, item Macario in Billerbecke et Wernero in Luhnen officialibus et pluribus aliis, publice professi sunt, se praedium, quod ipsorum fuerat, dictum Bruninck situm Bedemerwick juxta curtem dictam Dodeking in parochia Osterwick, cum universis et singulis eius attinentiis et juribus, sicut vulgus dicit an torve ande an twighe, de omnium ipsorum et aliorum cohaeredum suorum expresso consensu religiosis viris praeposito et conventui monasterii in Varlare venditione legali iure proprietatis vendidisse et integraliter recepisse pecuniam sibi inde promissam, libere et absolute in nostris manibus ad manus eiusdem monasteri supra dicta resignantes et abrenunciantes plane et simpliciter omni iuri, quod eis competebat vel quoquomodo posset competere in praemissis, dataque fuit ibidem coram nobis talis sententia et ab omnibus approbata praesentibus, quod huiusmodi resignatio et abrenunciatio factae coram nobis solemniter non erunt praefato monasterio minus valide, quam si eadem facta fuissent in figura talis judicii, quod vulgariter vriethine dicitur, cum solemnitatibus, quae ibi fieri circa talia consueverunt. Promiserunt nihilominus ibidem in nostra praesentia supradicti pater et filii, quod cohaeredes suos tunc ibi absentes, videlicet Heilewigim, Th[eoderici] militis praesati uxorem, item Franconem filium necnon et Mechtildim, Aleidim et Heilewigim filias corundem procurarent dictae venditioni, quae initiata fuit Havekesbeke, mediantibus Ludolpho et Ludowico fratribus dictis

353\*

Hakene et Engelberto de Bissenthorpe militibus, consentire expresse et solemniter dictum resignare praedium ac absolute ad manus monasterii antedicti abrenunciare modo praemisso eidem coram nobis vel vicem nostram in hac parte gerentibus, quod statim postmodum apud castellum dictum Sconenvlete anno praedicto II Idus Maii consumatum extitit juxta praefatorum promissum. Ne igitur supradicta rite gesta modo praedicto possit cuiusquam in posterum violare calumnia, praesens scriptum nostro, ecclesiae nostrae et Th[coderici] militis praefati sigillis munitum existit in evidens testimonium praemissorum. Acta sunt haec anno et mense praedictis.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 86/87.

1269 Mai 14.

[42

Ritter Theodericus von Schonebek resigniert seine 2 Höfe in Bedemerswich,

Kipl Ofterwick, zu Gunsten des Klosters Barlar.

Reverendo domino suo, domino Monasteriensi episcopo Th[eodericus] miles dictus de Schonebeke paratum in omnibus obsequium. His meis protestor literis, quod ego Th. et uxor mea Heilewigis et tres filiae meae, videlicet Mechtildis, Aleidis et Heilewigis, necnon et Franco filius meus junior¹) ambas curtes in Bedemerstwyck, quae sunt in parochia Osterwick sitae, plane et libere resignavimus nomine vestro ecclesiae Varlarensi in manus domini Alberti dapiferi vestri et Macharii officialis vestri in Billerebeke, quos ad eandem resignationem nomine vestro recipiendam, quia personaliter ad vos transire non poterat praedicta Heilewygis uxor mea propter evidentem infirmitatem, in qua laborare²) manifeste dignoscitur, die nobis assignato misistis. Datum et actum anno Domini M°CC°LX° nono, feria tertia in hebdomada Penthecostes.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 48.

#### 1269 Mai 15 Breden.

[43

Elisabeth von Stenhus, Kanonissin von Breden, gründet ihre Memorie.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Ut rerum rite gestarum plenius valeat memoria conservari, cautum est et utile videtur, ut ea, quae gesta sunt, scripturarum iuventur testimonio, quatenus omnia, sicuti gesta sunt, si necesse fuerit, liquere possint fidelium posteritati. Proinde ego Elisabet de Lapidea domo, canonica ecclesiae Fredenensis, dignum duxi cunctis Christi constare fidelibus praesentibus protestando, quod ego mediante gratia salvatoris salubri usa consilio et sana mente et corpore in praesentia iudicis et scabinorum in Fredenc necnon et Machorii, officialis domini mei Gerardi ecclesiae Monasteriensis episcopi, constituta domum, quae vocatur Overesch, sitam in parochia et marca Billerbeke, cum lignis, terris, pratis seu cum omnibus suis iuribus necnon et homines eiusdem domus, qui jure proprietatis libere me contingerunt, eo iure et pacto, quo mihi pertinent, Wilhelmo praeposito et conventui ecclesiae Varlarensis, sperans me ipsorum orationibus, devotionibus et piis meritis confoveri, pro remedio animae meae per omnia libere et absolute resignando contuli perpetuo possidendam sub hac forma, quod me decedente dictam ecclesiam Varlarensem in die anniversarii mei memoriam mei faciet perpetuo specialem, in vigilia, in missa et aliis orationibus, quae pro suis fratribus solemniter facere consuevit. Praeterea dicta ecclesia Varlarensis in die anniversarii mei per suum cellerarium pro mea memoria specialiter facienda ecclesiae Fredenensi de iam dictis bonis decem et octo scepel siliginis perpetuo administrabit. Acta sunt haec Fredene anno Domini M°CCLX nono, feria quarta post octavam Penthecostes, presentibus et protestantibus Ottone iudice, Hermanno et Everhardo dictis Pudit, et Joanne Roian militibus; Mauritio dicto Sintbere,

<sup>1)</sup> juniori Hdschst.

Gerardo de Bockwinckele, Godefrido de Burse, villico de Merste, Bernardo Swetering, Olrico, Bernardo et Bernardo de Wentfelde fratribus, Lamberto de Vehove, Wenemaro de Overhoff scabinis, Joanne vocato Twent, Stacio de Rethe, Bernardo de Burlo, Werenberto Fabro, Gerardo et Rudolpho de Coll fratribus et aliis quam pluribus fide dignis. Ut autem haec firma et rata permaneant, praesentem literam ecclesiae Varlarensi tradidi, sigillis ecclesiae meae Fredenensis et civitatis Fredenensis roboratam.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 76. — Hierzu gehört Wilmans III, S. 942

Nr. 1802, wo 1269 statt 1299 zu lesen ist.

#### 1271 (1270) März 16 Münster.

[44

Bischof Gerhard von Münster befundet den Berkauf einer Hufe im Kipl. Ofter= wick an das Kloster Barlar.

G[erardus], Dei gratia ecclesiae Monasteriensis episcopus, omnibus pracsens scriptum visuris notum esse cupimus, quod constituti in nostra praesentia Gerardus de Westerwinckele et Gerardus filius suus, Mechtildis soror prioris Gerardi cum Adolpho filio eius et Hermanno de Sendene secundo suo marito recognoverunt publice, se quondam bona sua, mansum videlicet Bac, situm in parochia Osterwich nostrae dioecesis, dilectis in Christo religiosis viris, praeposito et conventui monasterii in Varlare vendidisse legaliter puro proprietatis jure [pro] decem et octo marcis numeratae sibi pecuniae, mansum eundem cum universis eius attinentiis simpliciter et absolute resignantes et abrenunciantes deinceps omni iure, quod ipsis competebat vel competere poterat in praedictis. In cuius rei notitiam et munimen praesentes litteras impressione nostri sigilli fecimus roborari. Acta sunt haec solemniter Monasterii, praesentibus nobili viro Conrado de Velen; item Wescelo de Lembecke, Bittero de Rethe, Mattheo de Novo Castro, Henrico et Siberto fratribus dictis Norendin, Ottone de Sendene et Bernardo Brunen militibus et Gerardo Brunen ac compluribus aliis, anno Domini M°CC°LXX°, secunda feria post dominicam Laetare, XVII tunc Kalendas Aprilis.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 70.

## 1275 August 29 Coesfeld.

[45

Everhard, Glekt von Münfter, befundet die Übertragung eines Erbes, Ripl. Billerbeck, an das Stift Barlar.

Nos Everhardus, Dei gratia Monasteriensis electus, recognoscimus in his scriptis et omnibus cupimus notum esse, quod Hermannus de Bermetvelde dictus Werence miles cum uxore et liberis suis ac veris hacredibus suis constitutus coram nobis proprietatem domus dicte Bertholdinck, sitae apud Vrilwick in parochia Billerbeke, quam dilecti in Christo praepositus et capitulum ecclesiae Varlarensis Praemonstratensis ordinis, nostrae diocesis ab Adolpho dicto Werence milite iusto titulo compararunt, libere, sponte et sine ulla coactione ad usus dictorum praepositi et capituli ecclesiae Varlarensis resignarunt et dietam proprietatem cum omnibus suis attinentiis in dietam ecclesiam Varlarensem transtulerunt, super quo nos rogati ab ipsis Hermanno, uxore sua et haeredibus eorundem praesens scriptum fieri fecimus et sigillo nostro communiri. Actum in praesentia multorum fidelium nostrorum apud Cosfelde anno Domini M°CC°LXX quinto, die decollationis beati Joannis.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 20.

### 1276 August 9 Horstmar.

[46

Bischof Everhard von Münster überweist den Hof Niehoss dem Kloster Barlar. Everhardus, Dei gratia Monasteriensis episcopus, universis praesentia visuris notum facimus, quod nos recepta libera resignatione curtis, quae Niehoss dicitur, ac domus in Vorde cum suis attinentiis sitis in parochia Osterwich a Wilhelmo de Lon, Jutta eius uxore, Gerlaco et Aleide eorum liberis, Theoderico fratre dicti Wilhelmi ac Aleide silia Gerlaci fratris ipsius Wilhelmi,

quae iidem jure proprietario possidebant, quaesivimus a nobili viro Ludolpho domino de Stenvorde, fideli nostro, an nos bona huiusmodi sic libere in manus nostras resignata possemus conferre libere, cui vellemus, perpetuo possidenda; idem vero nobilis habito tam nobilium quam ministerialium nostrorum quam plurium consilio sentenciando diffinivit, quod ipsa bona possemus libere conferre, cui vellemus, quae sententia fuit ab omnibus nobilibus et ministerialibus nostris praesentibus approbata. Nos autem consideratis meritis dilectorum in Christo Wilhelmi praepositi et conventus in Varlare ordinis Praemonstratensis, nostrae dioecesis, ipsis dicta bona jure proprietario contulimus perpetuo possidenda. Actum et sentenciatum praesentibus Goswino praeposito Daventriensi; Ludolpho et Baldewino nobilibus de Stenvorde fratribus; Godescalco de Heck, Hermanno de Legden et Richardo de Legden ministerialibus; Bernardo plebano in Horstmare et Luberto nostro capellano et aliis quam pluribus tam clericis quam laicis apud Horstmare in vigilia beati Laurentii, anno Domini M°CC°LXX sexto.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 100/101.

#### 1278 April 19 Breden.

47

Bischof Everhard von Münster bekundet den Verkauf von 2 Gütern an das Stift Barlar.

Everhardus, Dei gratia Monasteriensis ecclesiae episcopus, omnibus praesentia visuris salutem in Domino. Ut rerum gestarum plenius valeat memoria conservari, cautum est et utile videtur, ut ea, quac gesta sunt, sic praesentium iuventur testimonio, quatenus omnia, sicuti gesta sunt, si necesse fuerit, liquere possint fidelium posteritati. Proinde dignum duximus cunctis Christi fidelibus constare, quod Elisabeth de Hummele, canonica ecclesiae Fredenensis, ct sui hacredes, videlicet Bonifacius filius eius et Beatrix filia ipsius, coram nobis et fidelibus nostris omnem proprietatem praedictorum<sup>1</sup>), scilicet Nienhoff ac domus in Vorde, quam sibi competere asserebant, quae praepositus et conventus ecclesiae Varlarensis a Wilhelmo de Lon et suis haeredibus legitime comparaverunt, cum omnibus suis fructibus et proventibus ac attinentiis plane et libere resignaverunt ac omni iuri abrenunciantes mediante quadam summa pecuniae, videlicet septem marcarum, dicto praeposito et conventui coniunctis manibus cum magno favore porrexerunt libere et quiete perpetuo possidenda. Ut autem haec rata et firma permaneant, praesentem litteram saepedicto praeposito et conventui tradidimus sigilli nostri munimine roboratam. Acta sunt haec apud Frethen, feria tertia in sancta hebdomada Paschae, anno Domini M°CC° septuagesimo octavo, praesentibus his, quorum nomina haec sunt: Richardus custos et Wernerus cellerarius Varlarensis, Adolphus plebanus de Rethe, Lubertus capellanus noster et Ludolphus sacerdos, Hermannus de Legden, miles, et Joannes frater ipsius, Wilhelmus de Lon et Philippus de Frethen, et dominae Elisabeth de Domo lapidea, Heilewigis, Margareta et Mechteldis canonicae Frethenenses, Joannes et Henricus famuli praepositi et alii quam plures.

Ropie im Barlarer Ropiar S. 65/66.

### 1278 Mai 2 Kappenberg.

[48

Bischof Everhard von Münster überträgt das Erbe Honhuß bei Coesseld dem Stifte Barlar.

Nos Everhardus, Dei gratia episcopus ecclesiae Monasteriensis, universis praesentia visuris notum facimus, quod Ludolphus miles de Wernen in nostra praesentia constitutus domum, quae dicitur Honhuss, sitam iuxta Cosfeldiam, quam a nobis jure feodali tenuit, una cum uxore et liberis, suis haeredibus, in manus nostras resignavit ea praevia ratione, ut proprietatem dictae domus monasterio Varlarensi Praemonstratensis ordinis iure haereditario conferremus.

<sup>1)</sup> ob praediorum zu lesen?

Nos igitur dictam ecclesiam speciali prosequentes dilectione et petitione praehabiti militis inclinati praefatam domum Honhuss cum universis suis attinentiis praeposito et conventui monasterii Varlarensis praedicti conferimus
per praesentes, recipientes pro eadem domo ab eodem Ludolpho milite jus
proprietatis domus de Oldendorpe, sitae in parochia Sepenrode, et domum
sitam in Wernen, dictam Riddereshuss, quas in recompensationem proprietatis
domus Honhuss praedictae idem Ludolphus et sui posteri tenebunt a nobis
jure, quo alteram domum tenuerant, feodali. Cuius rei testes sunt Hartlevus
praepositus, Rodolphus prior, Conradus cellerarius Capenbergensis; Henricus
decanus sancti Georgii Coloniensis; Henricus notarius noster; Conradus dictus
Strick, Henricus dictus Kerssekorff, Henricus de Ovethe, Wilhelmus de
Mengede milites et alii quam plures. In cuius rei testimonium praescus
scriptum eidem monasterio Varlarensi contulinus sigilli nostri munimine
confirmatum. Datum in Capenberg anno Domini M°CC° septuagesimo octavo,
in crastino apostolorum Philippi et Jacobi.

Ropie im Barlarer Ropiar S. 101.

#### 1278 Mai 2 Kappenberg.

[49

Hartlev, Propst von Kappenberg, befundet die Ubertragung des Erbes Honhus

an das Stift Barlar durch Bijchof Everhard von Münster.

Hartlevus, Dei patientia praepositus Capenbergensis, universis visuris praesentia salutem in eo, qui est salus omnium. Universitatem vestram praesentibus volumus non latere, quod venerabilis dominus noster Everhardus, episcopus Monasteriensis, resignavit in manus nostras, Rodolphi prioris et Conradi cellerarii nostri ad petitionem Ludolphi militis de Wernen proprietatem domus in Honhus utilitati et usui ecclesiae Varlarensi perpetuo profuturam, sicut in privilegio praedicti domini nostri Everhardi, episcopi Monasteriensis, super hoc confecto plenius continetur. Cuius rei testes sunt Conradus Strick, Henricus Kerscekorff, Henricus de Ovte<sup>1</sup>), Wilhelmus de Menghede milites; Hermannus de Boslare, Cesarius et Henricus frater suus de Scadelich, Lodewicus de Olperhem et alii quam plures. Actum Capenbergh<sup>2</sup>) anno Domini M°CC°LXX° octavo, in crastino Philippi et Jacobi apostolorum.

Ropie im Varlarer Ropiar S. 215/216.

### 1278 Nov. 30 — Dez. 7.

[50

Der Ritter Hermann von Lüdinghausen verkauft das Benkehus, Kipl. St.

Lamberti in Coesfeld, an bas Klofter Barlar.

Nos Hermannus miles de Ludinghusen omnibus praesentia visuris et audituris cupimus esse notum, quod nos, Ermengardis uxor nostra et Hermannus filius noster bona et proprietatem bonorum in Hembrugghen, videlicet Beykehus, sita in parochia sancti Lamberti in Cosvelt, quae nos libera proprietate contingebant, cum agris, pratis, pascuis, lignis, cespitibus et omnibus suis attinentiis domino praeposito et conventui ecclesiae Varlarensis coniunctis manibus tradidimus et contulimus jure proprietario pro propriis bonis perpetuo et libere possidenda, abrenunciantes proprietati seu juri, quo nobis competebantur (!) vel competere possent in futuro, nihil enim in his juris, fructus vel commodi nobis vel nostris haeredibus reservantes. Damus etiam ipsis liberam et perpetuam potestatem ordinandi de dictis bonis, prout eorum discretio decreverit ordinare. Ut autem hace rata et firma permaneant, praesentem litteram ipsis tradidimus sigilli nostri munimine roboratam. Datum anno Domini M°CC°LXXVIII infra octavam Andreae, praesentibus et protestantibus Buchardo<sup>8</sup>), fratre nostro, Gerlaco de Beveren,

2) Hoschst.: Capengerh. 3) so Hoschst.; wohl zu lesen Bernhardo; vergl. Wilmans III Register, S. 43.

<sup>2)</sup> Ist Ovete, vergl. die Urfunde Nr. 48.

Herbordo Culen, Joanne de Cussvelt, Hermanno Rost, Wescelo de Specken, militibus; Alexandro clerico plebano in Ludinghusen, Joanne dicto Morrian, Machario de Kemenata, Arnoldo de Havixbecke, Sifrido, Alberto de Achterhuis et aliis fide dignis.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 56/57.

#### 1279 (1278) Januar 12.

[51

Hermann von Münster gestattet dem Johann von Holthusen den Berkauf des

von ihm lehenrührigen Erbes Westendorp.

Nos Hermannus dictus de Monasterio recognoscimus et protestamur in his scriptis, quod ad petitionem Johannis de Holthusen proprietati domus in Westendorpe, in villa Lare sitae, quam idem Joannes a nobis tenuerat in feodo, renunciamus libere et solute, dantes sibi facultatem plenam dictam proprietatem, cuicunque voluerit, vendendi vel assignandi. Super quibus praesentibus sigillo nostro munitis certificamus eundem. Nos autem Ludolphus frater memorati Hermanni dictam donationem fratris nostri ratam habentes ob dilectionem 1) praefati Joannis dictae domus proprietati perpetuo renunciamus libere et solute; et quia sigillo caremus, sigillo fratris nostri contenti sumus. Datum anno Domini M°CC°LXX octavo, feria quinta post epyphaniam Domini.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 95/96.

### 1279 (1278) Februar 3 Horstmar.

[52]

Bischof Everhard von Münster überweist dem Kloster Larlar das Westendurp.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Nos Dei gratia Everhardus Monasteriensis ecclesiae episcopus omnibus praesens scriptum inspecturis praesentibus protestamur, quod constituti coram nobis Joannes de Holthusen et Ida uxor sua cum Wernero et Hermanno filiis suis et Gertrude filia sua domum in Westendorpe, sitam in villa Lare, professi [sunt] se vendidisse praeposito et conventui in Varlare pro certo et rationabili pretio legalis monetae, videlicet quadraginta marcarum, quam venditionem omnes insimul ratam habentes et profitentes, quidquid iuris in dicta domo habebant, videlicet in hominibus, agris, pratis, pascuis, silvis sive quibuscunque pertinentiis dictae domus per manus nostras in manus praepositi et aliorum fratrum suorum, qui ibidem aderant nomine ecclesiae suae Varlarensis, ore et manu resignantes renunciaverunt libere et solute. Protestamur etiam praesentibus, quod literam Hermanni de Monasterio vidimus sigillo suo sigillatam, in qua protestatus est, se et fratrem suum Ludolphum proprietati dictae domus, quam idem Joannes a dicto Hermanno in feodo tenuerat, libere et solute renunciasse. Nos igitur auctoritate nostra tam dioecesana quam ducatus nostri potestate, dictante sententia fidelium nostrorum, dictum praepositum et conventum Varlarensem in possessionem dictorum bonorum misimus jurc perpetuo quiete possidendam. Praesentibus Alberto cognato nostro, maioris ecclesiae Monasteriensis canonico, Luberto capellano nostro et Wilhelmo scriptore nostro, clericis; Hermanno de Langen, Wesselo de Lembecke, Hermanno de Bermetvelde, Remberto de Stokem, Hermanno de Grimberge et Henrico de Bertelwick militibus et Theoderico officiali nostro in Horstmare aliisque perpluribus viris discretis et fide dignis. Ut autem haec rata permaneant et firma, praesens scriptum in munimine tradidimus eisdem sigillo nostro roboratum. Acta sunt haec Horstmare in crastino purificationis beatae Virginis, anno Domini M°CC°LXX octavo.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 83/84.

<sup>1)</sup> Hoschst. dilationem.

1280 (1279) März 8.

[53

Richter und Schöffen von Coesfeld bekunden den Verkauf von Ackerland.

Nos Otto judex, Joannes Menburgis filius, Henricus Vlameschen magistri scabinorum, Buchardus Groning, Wolterus de Dullmana, Godefridus de Turri, Godefridus de Pothove ac alii scabini in Cosevelt praesentibus protestamur, quod Sifridus Swarding, Bertradis uxor sua et eorum liberi, videlicet Arnoldus, Ludolphus, Aleidis, septem agros capientes viginti duos schepel ordei vel circiter, sitos in parochia sancti Jacobi in Cosvelt, quos idem Sifridus, antequam dictam uxorem suam duceret et liberos ex ea procrearet, rationabiliter pro propriis bonis vendiderat Bernardo apud cimiterium piae memoriae [et] in figura iudicii in Cossvelt ipsi B. et suis haeredibus plane resignaverat, secundo coram nobis in figura judicii ad maiorem confirmationem excitandam conjunctis manibus resignaverunt in manus Aleidis apud cimiterium et Bernhardi filii sui et eorum haeredum jure proprietario sive haereditario perpetuo possidendos, nihil sibi iuris vel fructus in eisdem agris penitus reservantes. Praeterea protestamur in his scriptis, hanc resignationem tertio rite fore factam in figura iudicii Hermanni de Mervelde, praesidente judicio Henrico Longo de Hellen libero comite requisitis, datis et approbatis hine inde sentenciis partibus ex utrisque, et sic ab omni competicione sunt divisi. In cuius rei testimonium praesentem litteram sigilli nostrae civitatis munimine roboramus. Acta sunt haec anno Domini M°CC°LXX° nono, feria sexta ante dominicam Invocavit, praesentibus et protest[ant]ibus Hadewerco Flore tunc judicio praesidente, Bernardo Flore militibus; Godefrido Cobinck, Joanne de Berolve, Joanne de Lordenbeke, domino Joanne praeposito Varlarensi, Arnoldo plebano, Warmundo sacerdote, Wilhelmo magistro et aliis quani pluribus fide dignis.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 176/177.

1281 (1280) April 9.

[54

Der Eble Balduin von Steinfurt verkauft Güter im Kipl. Holtwick an das Kloster Barlar.

In nomine Domini, amen. Ut rerum rite gestarum plenius valeat memoria conservari, cautum est et utile videtur, ut ca, quae gesta sunt, sic praesentium iuventur testimonio, quatenus omnia, sicuti gesta sunt, si necesse fuerit, liquere possint fidelium posteritati. Proinde nos Baldewinus miles, nobilis de Steinfordia, dignum duximus cunctis Christi constare fidelibus, quod nos de consensu domini Ottonis, praepositi veteris ecclesiae in Monasterio, ac domini Joannis crucesignati fratrum nostrorum, Elisabeth uxoris nostrae, Ludolphi, Henrici, Elisabeth et Lyse liberorum nostrorum et cohacredum bona nostra in Limbecke, videlicet duos mansos sitos in parochia Holtwick, qui ex vera et iusta proprietate nos contingebant, cum agris, lignis, pratis, rivis, pascuis et hominibus, excepto Henrico tantummodo fratre Joannis maioris domus, cum omnibus suis attinentiis et juribus rationabiliter pro propriis bonis vendidimus pro octoginta marcis legalis monetae domino Joanni praeposito et conventui ecclesiae Varlarensis et coram nostris ministerialibus et castellanis subnotatis ex unanimi consensu coniunctis manibus plenario resignavimus in manus dicti praepositi et conventus jure proprietario perpetuo possidendos, nihil nobis in eisdem bonis vel hominibus iuris, fructus vel commodi reservantes, sed omni iuri et quaestioni, quae nobis competebant vel umquam competere possent, penitus abrenunciamus. Ne autem huius facti series infringatur, sed potius inviolabiliter observetur, praesentem litteram ipsis tradidimus sigilli nostri munimine roboratam. Datum et actum anno Domini M°CC° octogesimo, mense Aprili, feria quarta ante Pascha, pracsentibus et protestantibus domino Luberto commendatore, domino Joanne praeposito Varlarensi, Warmundo priore, Richardo custode, Wernero cellerario, Theoderico capellano nostro, Henrico de Detten dapifero, Ecberto de Metelen, Reinero de Lecden, Rutgero Mileten, Hermanno de Selen, Hermanno de

117

Legden, Joanne de Cossvelt et Giselberto de Sunderhuss, militibus; Ludolpho de Monasterio, Joanne et Gerardo de Wullen, fratribus, Caesario de Heck, Ludolpho de Wullen, Joanne Beckerere, Joanne venatore, Johanne de Detten, Godefrido de Legden, Bernardo Brüding, Henrico Scenborg, Bernardo de Huppelswick, Henrico de Legden et aliis quam pluribus fide dignis. Protestamur etiam, quod Henricus senior, frater Joannis maioris domus in Limbeke, receptis quatuor marcis a fratre suo Joanne supradicto omni iuri, quo dicta domus ei competebat vel competere posset, penitus resignavit. Nos vero Otto, praepositus veteris ecclesiae in Monasterio, et Joannes fratres sigillo fratris nostri domini Baldewini contenti suprascripta omnia et singula approbamus.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 89/90.

1284 (1283) März 5.

[55

Der Ritter Bernard von Ahaus verzichtet auf das Eigentum an bisher lehens=

abhängigen Gütern in den Kipln. Darfeld und Laer.

Nos Bernhardus miles nobilis de Ahues, Sophia uxor nostra, Joannes, Otto et Jutta liberi nostri et cohaeredes omnibus praesentia visuris praesentibus et futuris notum esse cupimus, quod nos libera voluntate et consensu unanimi in presencia castellanorum et ministerialium nostrorum ac aliorum proborum virorum proprietatem bonorum, videlicet domus Heidolvine in parochia et marca in Darvelt et Wesinck in parochia Lare et omnium appendiciorum et fructuum, quae et quos Aspellanus famulus de Henevick, noster ministerialis, a nobis tenuit jure ministeriali, in manus dicti Aspellani plane et libere resignavimus, ab omni iure et servitio, quo nobis competebant vel unquam nobis vel nostris successoribus competere possent in futuro, penitus et absolute in perpetuum recedentes; sed saepe dictus Aspellanus de eisdem pro sibi placito potest id, quod decrevit, ordinare non obstante, quod ipse ministerialis noster maneat et existat. Ut autem haec rata et inconvulsa permaneant, praesentem literam ipsi tradidimus sigilli nostri munimine roboratam. Acta sunt hacc anno Domini M°CC°LXXXIII, dominica, qua cantatur Reminiscere, praesentibus et protestantibus Conrado Spegel, Lamberto Albo, Nicolao de Horstelo, Rutgero de Ramessberge, militibus; Theoderico de Grollo, Roberto de Burse, Henrico et Godefrido fratribus dictis Hillevenhoke, Wilhelmo de Deipenbroke famulis; Joanne de Cossvelde et Hermanno Rost militibus; Godefrido Cobbinc, Joanne de Ebenchove, Theoderico Lapicida et Henrico Ruffe et aliis quam pluribus.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 123/124.

1284 (1283) März 21.

[56

Bischof Everhard von Münster überträgt dem Kloster Barlar einen Zehnten. Nos Everhardus, Dei gratia Monasteriensis episcopus, recognoscimus in his scriptis et publice protestamur, quod constituti in nostra presentia Thidericus dictus Boso, Margareta uxor ipsius, Henricus, Godefridus et Bernardus liberi eorundem quatuor solidorum monetae nostrac redditus, quos nomine decimae a nobis in feodo tenentes de curte dicta Greminchoff, in villa Woltorpe et parochia Oldenberge sita, annuatim receperunt, in manus nostras coniunctis manibus resignaverunt libere et expresse, quos redditus quatuor solidorum huiusmodi post resignationem huiusmodi dilectis in Christo praeposito et conventui in Varlar sancti Augustini ordinis Praemonstratensis libere contulimus et conferimus in his scriptis iure perpetuo possidendos. Acta sunt baec praesentibus Wescelo de Lembeke, Gerlaco de Beveren, Alberto Dapifero, Hinrico Sclekinc, Gerhardo de Bermentvelde militibus; Joanne de Holthusen famulo et aliis quam pluribus fide dignis. In cuius rei testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum. Datum feria tertia post dominicam Laetare, anno Domini millesimo CC°LXXX° tertio.

Nopie im Varlarer Kopiar S. 35. — Regest nach bem Original im St.=A. Münster bei Wilmans III, Nr. 1206, mit anderen Namen (Datum falsch aufgelöst!).

1285 Juni 23 Stendal.

[57

Das Domstift Stendal befundet die Berzichtleistung des Arnoldus de Bac auf

die bisher von Barlar zu Leben getragenen Güter.

Nos Adam praepositus, Joannes decanus totumque capitulum ecclesiae Steindalensis recognoscimus et praesentibus nostris literis publice profitemur, quod constituti coram nobis Arnoldus de Bac et uxor sua Cunegundis et eorum duo pueri Gertrudis et Henricus bona omnia, quae ab ecclesia Varlariensi possidebant in feodum sive sub annua pensione, ad usus memoratae ecclesiae libere resignarunt. Ne istius resignationis ulli dubium oriatur, sigillo nostri capituli roboravimus praesens scriptum adhibitis testibus fide dignis, videlicet domino Joanni decano, Ludero scolastico, Philippo custodi, Godekino Vlosmero, Joanni de Hardeberg et Reinero canonicis. Actum et datum Steindahl anno Domini M°CC°LXXXV, in vigilia beati Joannis bapt.

Barlarer Kopiar S. 120. — Statt Hardeberg wohl zu lesen Gardelegen.

1286 April 22.

[58]

Richter, Bürgermeister und Schöffen ber Stadt hamm bekunden die Auflassung

der hufe Befehuß, Kipl. Coesfeld, an das Stift Barlar.

Noe Hartlevus dictus Pil judex, Gerwinus dictus Allec magister consulum, Joannes de Camene, Theodericus de Arbore, Detmarus retro Teatrum, Lubertus de Tunne, Flos, Theodericus de Danne, Godde de Berge, Joannes quondam Themonis filius, Hermannus dictus Lorinc, Godefridus de Berge et Joannes dictus Osinck, consules opidi Hammensis, tenore presentium publice protestamur et scire volumus universis, quod Joannes et Henricus dictus Mitlon, Jutta uxor eiusdem, Henricus, Johannes et Heleburgis haeredes eorundem, in nostra praesentia constituti mansum, qui dicitur Bekehuss, in Hembrugge in parochia Cosvelt situm, cum omnibus suis attinentiis et omni jure, quod in dicto mansu habebant vel habere videbantur, in manus honorabilis viri praepositi Joannis in Varlare et conventus ibidem Luberto, praedicti conventus infirmario, nomine dictorum praepositi et conventus huiusmodi resignationem suscipiente renunciantes libere resignarunt. Praesentes erant nobiscum Alexander praepositus de Capellis, Bruno plebanus ecclesiae in Hammone, Rodolphus plebanus in Werne, Thidericus dictus Wrede, Joannes dictus Cule canonici Capenbergenses; Joannes dictus Harme, Gottschalcus de Hessen, Joannes dictus Wullenspit, milites; Macarius custos ecclesiae Hammensis, Rodolphus de Horne, Hermannus Krampe, Alexander de Horne, Richardus dictus Grasinck et plures alii fide digni. In maiorem firmitatem et notitiam posterorum praesentia sigilli nostri munimine fecimus communiri. Actum et datum anno Domini M°CC°LXXX sexto, crastino dominicae Quasi modo geniti.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 36/37.

1286 Mai 16.

[59

Bischof Everhard von Münster bekundet die Auflassung der Güter Swarte Cote

und Luttifehove, Kipl. St. Lamberti in Coesfeld, an das Stift Barlar.

Nos Everhardus, Dei gratia Monasteriensis ecclesiae episcopus, omnibus praesentia visuris et audituris notum esse cupimus et praesentibus protestamur, quod Leffhardus de Morsbecke de consensu Everhardi Ricbrachtine, soceri sui, et Elisabet sororis suae, uxoris dicti Everhardi, ac eorum liberorum et cohaeredum, videlicet Joannis, Lefhardi, Jacobi et Gertrudis, vendidit praeposito ac conventui ecclesiae Varlarensis bona, quae dicuntur Swarte Cote vel Luttikehove, sita in Stockem in parochia sancti Lamberti in Cossfelt, quae iure proprietario ipsi Lefhardo contingebant, cum agris, lignis, pratis et cum omnibus suis attinentiis et juribus, pro tribus marcis et quatuor solidis legalis monetae et in praesentia nostra et Joannis de Dabeke famuli nostra vice praedicta bona coniunctis manibus ab omni jure, quo ipsi vel ipsis competebant vel competere poterant, in futuro penitus recedentes resignaverunt in manus praepositi et conventus ecclesiae Varlarensis pro propriis

bonis jure haereditario perpetuo possidenda, domino Luberto Rost infirmario dictae ecclesiae huiusmodi resignationem recipiente nomine ecclesiae et conventus. In cuius rei testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum. Acta sunt haec anno Domini M°CC°LXXXVI, feria quinta ante ascensionem Domini, praesentibus et protestantibus domino Luberto commendatore in Stenvorde, Joanne notario, Thetmaro plebano in Havixbecke, sacerdotibus; domino Joanne de Rubo et Bernardo de Davenberge militibus; Ludolpho de Monasterio, Theoderico de Gronlo, judice in Cossvelt, Alberto de Morssbecke, Hermanno de Lare et Colen famulis; villico de Wichardinc, Joanne, Fabio et Scogen de Assbecke et aliis quam pluribus.

Ropie im Barlarer Ropiar S. 57.

1286 Дез. 26.

[60

Der Ebelherr Balbuin von Steinfurt läßt ben Hof Kerchoff, Kipl. Büllen,

und andere Besitzungen an das Kloster Barlar auf.

In nomine Domini, amen. Ut rerum rite gestarum plenius valeat memoria conservari, cautum est ct utile videtur, ut ea, quae gesta sunt, sic presentium iuventur testimonio, quatenus omnia, sicuti gesta sunt, si necesse fuerit, liquere possint fidelium posteritati. Proinde nos Baldewinus, miles nobilis de Stenvordia, dignum duximus cunctis constare fidelibus, quod nos de consensu Elisabet uxoris nostre, Ludolphi, Lise, Elisabet et Ludgardis liberorum et cohaeredum meorum bona nostra, videlicet curtim, quae dicitur Kerckhoff, sitam in parochia Wullen, cum omnibus mansis ad dictam curtim pertinentibus, scilicet Wifradinck, Thecinck, Conneginck, Botkotte, lutke Boetkotte et domus Otburg[is] in eadem parochia, Loen, Niehus et Gertoldinc in parochia Enschede et Geredinc in parochia Heeck, cum lignis, agris, pratis, rivis, pascuis et hominibus, dictorum mansorum haeredibus, sive aliis omnibus ad dicta bona pertinentibus, vulgo enluckich dictis, ubicunque locorum maneant vel se quocunque divertant, seu cum omnibus eorum attinentiis et iuribus, quae ex vera et iusta proprietate nos contingebant, sine ulla exceptione resonabiliter (!) pro propriis bonis vendidimus pro ducentis marcis legalis monetae domino Joanni praeposito et conventui ecclesiae Varlerensis; ac his receptis ex unanimi consensu coniunctis manibus plenarie resignavimus praedicta bona in praesentia venerabilis viri domini nostri Everhardi, Monasteriensis episcopi, in manus dicti praepositi et conventus iure proprietario perpetuo possidenda, nihil nobis vel successoribus nostris in eisdem bonis vel hominibus iuris vel commodi reservantes, sed potius omni iure, quo nobis competebant vel competere possent in futuro, penitus abrenunciamus. Ut autem hacc rata permaneant et a nobis et a nostris successoribus inviolabiliter observentur, praesentem literam ipsis tradidimus sigilli nostri munimine roboratam. Datum anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo sexto, in die sancti Stephani prothomartyris, praesentibus et protestantibus Theoderico capitaneo nostro, Joanne capitaneo domini episcopi Monasteriensis, Conrado Strick<sup>1</sup>), Hermanno de Lecden, Henrico Selekinck, Joanne et Hermanno de Huppelswick, Henrico de Sunderhus, Bertholdo de Lindtvelde militibus; Hermanno de Sendene, Theoderico de Gronlo, Wolthero de Holthusen, Ludolpho de Wullen, Bernardo de Vellen, Lefhardo Kateremude, Joanne Lanckhake, famulis, et aliis quam pluribus. In cuius rei testimonium sigillum venerabilis patris domini nostri Monasteriensis episcopi Everhardi, quod apponi petivimus, una cum nostro sigillo presentibus est appensum. Et nos Everhardus, Dei gratia Monasteriensis episcopus, praemissa omnia recognoscimus esse vera et coram nobis acta, prout supra sunt expressa, et rogati nostrum sigillum huic scripto apposuimus in testimonium praemissorum. Datum ut supra.

Kopie nach Transsumpt des Driginals vom J. 1428 im Barlarer Kopiar S. 7.

<sup>1)</sup> Holdft. Sirick.

1287 (1286) Febr. 23 Barlar.

[61

Der Eble Hermann von Lon befundet, daß Theodericus dictus Riddere die Güter Degeninch, Kipl. Lohn, an das Kloster Varlar verkauft hat, und überträgt sie dem Kloster.

Nos Hermannus nobilis de Lohn omnibus praesentia visuris et audituris notum esse cupimus, quod Theodericus dictus Riddere de consensu uxoris suae Rekence, Everhardi, Eilardi, Gerardi, Agnetis et Wendelmodis liberorum suorum et cohaeredum et Everhardi, fratris Theoderici praedicti, mansum sive bona, quae dicuntur Degeninck, sita in parochia Lohn, cum lignis, agris, pascuis, pratis, rivis et omnibus eorum attinentiis et juribus sive hominibus ad dicta bona pertinentibus rationabiliter vendidit legitime resignando domino Joanni praeposito et conventui ecclesiae Varlariensis pro XXX marcis et una marca Monasteriensis monetae, et quod praedicta bona, [quae] idem Theodericus et uxor sua et eorum liberi praenominati et idem Everhardus, frater saepedicti Theoderici, a nobis tenuerunt jure feodali, resignaverunt ea et quotquot juris habebant in eis, in manus nostras coniunctis manibus totaliter ab his in perpetuum recedentes. Quo facto nos requisitis et datis hinc inde sententiis praefata bona cum omnibus corum attinentiis, ut superius notatum est, et proprietatem saepedictorum bonorum, quae jure proprietario nos contingebant, de consensu Gertrudis uxoris nostrae, Hermanni et Wicholdi liberorum nostrorum contulimus pro remedio animae nostrae venerabilibus viris domino Joanni praeposito et conventui dictae ecclesiae Varlarensis et eorum successoribus jure proprietario perpetuo possidenda, sperantes nos eorum et successorum suorum beneficiis suffragari. In cuius testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum. Datum Varlare anno Domini M°CC°LXXX sexto, dominica Invocavit, praesentibus et protestantibus domino Luberto decano et Henrico socio suo, sacerdotibus in Nienborg; domino Theoderico de Loyre, Henrico de Capele, Henrico Wether 1) et Joanne de Cossveldt militibus; Henrico de Dippenbruke, Mattheo filio Erponis, Theoderico de Grollo, Hermanno de Brockhues, Joanne de Heck, Bertoldo de Wechpehusen, Joanne Fleminck, Wescelo Vriedagh, Arnoldo Schoke, Alberto Ungehop et Wilhelmo de Holte famulis.

Ropie im Barlarer Ropiar S. 53. — Bergl. die jolgende Urkunde.

1287 (1286) Febr. 23.

62

Der Edle Hermann von Lon überträgt die Güter Degenink, Kipl. Lohn, an das Kloster Barlar.

Nos Hermannus nobilis de Lohn, alias dictus Rydere, Gertrudis uxor nostra, Hermannus et Wigboldus liberi nostri et cohaeredes omnibus praesentibus et futuris praesentia visuris notum esse cupimus, quod nos libera voluntate et unanimi consensu mansum sive bona dicta Degeninck in Buren, sita in parochia Lohn, cum lignis, agris, pratis, pascuis et cum omnibus suis attinentiis et juribus et hominibus ad dicta bona pertinentibus, quae jure proprietatis nos contingebant, consideratis meritis?) et favore venerabilium virorum domini Joannis praepositi et conventus ecclesiae Varlariensis, quos speciali prosequimur affectu, pro remedio animarum nostrarum liberaliter contulimus et in manus dicti praepositi et conventus et domini Luberti infirmarii dicti Rost nomine sepedicti praepositi et conventus in solidum resignavimus jure proprietario perpetuo possidenda, nihil nobis hactenus vel nostris successoribus juris vel gratiae in dictis bonis vel hominibus reservantes; [statuendo,] quod nobis decedentibus habebit conventus ecclesiae Varlarensis quolibet anno tres solidos Monasteriensis monetae in die anniversarii nostri de sacpedictis bonis pro memoria nostra perpetuo solemniter facienda. Ut autem haec rata et firma permaneant et a nobis et nostris successoribus inviolabiliter observentur, praesentem literam ecclesiae Varlarensi 3) tradidimus sigilli nostri munimine

<sup>&#</sup>x27;) Hoschift. Wechder. '2) initis Hoschift. '3) Varlarensis Hoschift.

roboratam. Datum anno Domini M°CC°LXXX sexto, dominica Invocavit, praesentibus et protestantibus domino Lodewico de Holte, magistro Luberto, Henrico cantore canonicis Monasteriensis ecclesiae; nobili viro domino Boldewino de Stenfordia, Hermanno de Bermentvelde, Hugone dicto Bere, Hermanno de Lendde, Caesario Selekinck et Joanne de Cossveldt militibus; Thiderico de Grollo, Rotgero filio suo, Wescelo Vridach, Arnoldo Scoken, Alberto Duggehup et Wilhelmus de Holte famulis et aliis quam pluribus. Ropie int Barlarer Ropiar ©. 35/36.

1288 Mai 30.

[63

Matthaeus von Nienborg bekundet seine Abgabenverpflichtung an das Kloster Barlar.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, amen. Ego Mattheus de Novo Castro omnibus praesentia visuris notum esse cupio, quod conventus ecclesiae Varlarensis habebit annuatim pro memoria et anniversario fratris mei domini Ottonis piae memoriae perpetuo facienda ex curte mea Suttenrode de pensione mea, quae mihi vel meis haeredibus ex ea cedit, XVIII modios siliginis et XVIII modios hordei mensurae Cosveldensis, quos provisor dictae curtis quolibet anno in crastino sancti Martini tempore hyemali sine protractione ipsorum nuncio praesentabit, quousque ego vel meus haeres, si quis fuit, dicto conventui demus quinque marcas Monasteriensis monetae ad comparandum redditus annuales, quos saepedictus conventus habebit in anniversario fratris mei supradicti perpetuo inibi faciendo; his quinque marcis datis dicta curtis ab huiusmodi pensione libera et quita permanebit. In cuius rei testimonium praesentem litteram ipsi conventui tradidi sigilli mei et sigilli castrensium Novi Castri, quod apponi procuravi, munimine roboratam. Acta sunt haec anno Domini M°CC°LXXX octavo, in octava Trinitatis. Praeterea fidejusserunt Wilhelmus de Bilrebeke et Theodorus, filius domini Svetheri militis de Boclo, famuli.

Ropie im Varlarer Kopiar S. 51/52.

1289 (1288) Febr. 7.

64

Der Ebelherr Balduin von Steinfurt verkauft dem Kloster Barlar 2 Erben im Kspl. Enschede.

Nos Baldewinus, nobilis dominus de Stenvorde, protestamur et omnibus notum esse cupimus, quod nos viris religiosis Joanni praeposito et conventui in Varlar Praemonstratensis ordinis, Monasteriensis dioecesis, vendidimus duas domus, unam, quae vocatur Bertholdinck, et aliam, quae vocatur Suehus, sitas Uslo in parochia Enschete, pro certa summa pecuniac, quam integre recepimus ab eisdem, quarum proprietatem, quae pleno iure nostra fuit, in ipsos transtulimus et transferimus per praesentes et ipsam cum curte, quae vocatur Kerckhoff, ad quam pertinent, ipsis plenam praestamus et in his scriptis warandiam. Datum feria secunda post dominicam Circumdederunt, anno Domini M°CC°LXXX octavo.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 45/46.

1289 (1288) Febr. 10.

[65

Der Anappe Henricus de Hagenbecke u. die genannten Schöffen von Coeffeld bekunden, daß Lubbertus de Lochuß Güter im Kipl. Refen an das Kloster Barlar verkauft hat.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, amen. Quae geruntur in tempore, ne labantur cum tempore, ratum est, ea scripturarum testimonio praesentium futurorumque memoriis commendare. Proinde nos Henricus de Hagenbecke famulus et scabini in Cossvelde, quorum nomina subnotantur, dignum duximus cunctis Christi constare fidelibus, quod dominus Lutbertus de Lochuss, noster concivis, de consensu liberorum suorum et cohaeredum, videlicet Werneri et Elisabet, Henrici de Lochuss, Gertrudis uxoris suae,

Aleydis filiae suae, Mechtildis relictae Joannis de Lochus et Willae filiae suae, vendidit venerabilibus viris domino Joanni praeposito et conventui ecclesiae Varlarensis bona sua propria, scilicet Geilinc et Wostinc, sita in Holtoburedorpe in parochia Reken, cum lignis, agris, pratis, pascuis, cespitibus et frondibus seu cum omnibus suis attinentiis pro novem marcis et novem solidis Monasteriensis monetae, et eisdem receptis idem Lubertus et sui liberi et cohaeredes praedicti resignaverunt praedicta bona coniunctis manibus in figura judicii in Cossvelt in manus dicti praepositi et conventus pro propriis bonis iure proprietario perpetuo possidenda, penitus ab eisdem ab omni jure, quo ipsis competebant vel competere poterant in futuro, in perpetuum recedentes. In cuius rei testimonium et munimen sigillum civitatis in Cossvelt praesentibus decrevimus apponendum. Datum anno Domini M°CC°LXXXVIII, [die] Scholasticae virginis, praesentibus et protestantibus Lamberto de Honhuss, Woltero de Dulmania, Gerardo Kebel, Theoderico Lapicida et Gerardo de Atterhuss scabinis; domino Henrico Selekinck, Joanne de Huppelsvick, Alberto de Wederden et Hermanno Rost militibus; Theoderico de Grollo, Godefrido Cobbinck, Bernhardo Bante, Lubberto de Huppelsvick, Henrico Memminck, Rabodo et Rudolpho fratribus de Sunderhuss et aliis quam pluribus fide dignis.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 219.

### 1289 März 3.

[66

Ricolaus IV. für Kloster Barlar.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 151/152. — Gedruckt bei Hugo, Annal. Praemonstrat. II, Sp. 1050 u. Wilmans III Nr. 1367; vergl. Potthast Nr. 22897.

#### 1290 (1289) März 5.

[67

Theodericus dictus de Broke befundet, daß Albertus dictus Blome 3 Eigen-

borige an bas Riofter Barlar freigelaffen hat.

Nos Theodericus dictus de Broke notum facinus universis praesentia visuris, quod Albertus dictus Blome et uxor eius Jutta et Brunstenus et Elisabeth, corum liberi et haeredes, in nostra praesentia constituti tres filios Cunegundis de Testinchove in Lette, videlicet Rodulphum, Bertholdum et Joannem fratres, quos idem Albertus, Gerewinus et Giselbertus fratres et Lutgardis mater eorum coram judice in Cossvelt manumiserant, coram nobis manumiserunt eosdem ad usus ecclesiae Varlarensis, ab omni jure, quod se habere in praedictis fratribus assercbant, penitus in perpetuum recedentes. In cuius rei testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum. Datum et actum anno Domini M°CC°LXXX nono, dominica, qua cantatur Oculi mei, praesentibus Olrico de Heide, Joanne de Rodenschede, Henrico fratre ciusdem, Walraven fratre comitis et fratre eiusdem Adulpho, Bertholdo de Speldorpe et filio suo Lutberto, Henrico de Heidene, Udone judice nec non aliis multis. Ropic im Barlarer Ropiar ©. 101/102.

# 1290 Oft. 1.

[68]

Bischof Everhard von Münster befundet, daß der Knappe Bernhard von Asbeck und seine Mutter den Hof Schwederinghoff, Kspl. Osterwick, dem Kloster Barlar

für 62 Mt. verkauft haben.

In nomine sanctae et individuac Trinitatis, amen. Ut rerum rite gestarum plenius valeat memoria conservari, cautum est et utile videtur, ut ea, quae gesta sunt, praesentium iuventur testimonio, quatenus omnia, sicuti gesta sunt, si necesse fuerit, liquere possint fidelium posteritati. Proinde nos Everhardus, Dei gratia Monasteriensis ecclesiae episcopus, dignum duximus cunctis Christi constare fidelibus, quod constituti coram nobis Bernardus famulus de Asbeke et mater sua domina Ludgardis, relicta quondam Brunonis militis dicti de Asbecke, recognoverunt, se curtim suam, quae dicitur Schwederinghoff, et casam adiacentem, sitas in parochia Osterwick, quae ipsis iure

proprietario pertinebant, cum agris, lignis, pratis, pascuis, rivis, omnibus hominibus ad dicta bona pertinentibus, ubicunque manent vel maneant, seu cum omnibus suis juribus et attinentiis venerabilibus viris domino Joanni praeposito et conventui in Varlar pro propriis bonis de consensu Svederi ac Gissle, fratris et sororis dicti Bernardi, et Matthiae de Rassvelde, mariti Gisle praefatae, et cohaeredum suorum pro sexaginta et duobus marcis legalis monetae rationabiliter vendidisse. Qua summa recepta resignaverunt liberaliter praedicta bona coram nobis in manus domini Lutberti, prioris ecclesiae Varlarensis, ac aliorum confratrum suorum vice praepositi et conventus jure haereditario perpetuo possidenda, penitus ab eis in perpetuum recedentes. Protestamur etiam Henricum de Hagenbeke famulum, judicem nostrum tunc temporis in Cossvelt, a Matthia et Gisla uxore sua de Raessvelt vice nostra resignationem huiusmodi recepisse. In cuius rei testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum una cum sigillo Bernardi famuli supradicti. Acta sunt hace anno Domini M°CC°LXXXX, in die Remigii confessoris, praesentibus et protestantibus Hermanno de Ludinghusen, Hermanno de Rethe et Henrico de Rodepc, Henrico Selekinc, Hermanno de Buncstorpe, Brunsteno de Jodevelde militibus; Hermanno de Ludinghusen, Svedero de Merevelde, Mattheo de Novo Castro, Godefrido de Koten, Henrico de Hagenbeke, Joanne Twent famulis; Henrico Divite, Bernardo Kercherinck, Godefrido Bischopinck, Ecberto Bischopinck scabinis Monasteriensis civitatis.

Kopie im Varlarer Ropiar S. 66,67.

1290 Nov. 7. [69

Matthias von Racsselb verkauft dem Kloster Barlar den Hof Schwetering, Kipl. Ofterwick.

Omnibus, quibus praesentia exhibita fuerint, Matthias de Raesvelde et Gisla uxor eiusdem honorem et notitiam rei gestae. Ad noticias omnium pracsentium et futurorum cupimus pervenire, quod nos ambo de plena animi voluntate accedentibus ad hoc consensibus haeredum nostrorum et dominae Sophiae maioris curtem dictam Schwetering, sitam in parochia Osterwich, cum omnibus pertinentiis suis, sicut pertinuit nobis, vendidimus legali venditione Joanni praeposito et conventui ecclesiae in Varlare pro quadam summa pecuniae, prout inter nos ex utraque parte convenimus, amicabiliter et benigne recedentes plane ab omni jure, quod nobis competiit vel quoquo modo competere posset de curte superius annotata. Praedictam vero curtem sic legitime resignatam praesentavimus in manus Werneri de Holdthusen, cellerarii de Varlare, loco praepositi et conventus de Varlare et in manus Goswini militis dicti Brant, qui gessit vices officialis venerabilis fratris Everhardi Monasteriensis episcopi, praesentibus probis viris, quorum nomina subsequuntur: Thidericus de Elen, Sophia mater Matthiae, quae laudavit factum, Joannes Cucke, Hermannus et Bernardus fratres sui, Adam dictus Palster et plures alii fide digni. Propterea in certitudine[m] praemissorum ego Matthias meum sigillum duxi praesentibus fideliter apponendum. Datum et actum feria tertia proxima ante diem beati Martini hyemalis, anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 78.

## 1291 (1290) April 3.

[70

Bischof Everhard von Münster bekundet, daß Lubert von Senden dem Kloster Barlar den von ihm lehnrührigen Hof Wellbergen, Kipl. Darnp, verkauft und er dafür andere Güter im Kipl. Senden im Austausch erhalten habe.

In nomine Domini, amen. Temporales actus supplantare solet ruina temporum, nisi vivificentur apicibus sigillatis. Proinde nos Everhardus, Dei gratia Monasteriensis ecclesiae episcopus, dignum duximus cunctis Christi constare fidelibus, quod constituti coram nobis Lutbertus de Sendene famulus, Blederadis uxor sua, Gerardus, Lutbertus, Mechtildis, Rekence, Blideradis,

Hildeburgis, Elisabet, eorum liberi et cohaeredes, recognoverunt, se venerabilibus viris domino Joanni praeposito et conventui ecclesiae Varlarensi curtem suam in Welberge, sitam in parochia Dodarp, quam a nobis jure tenuerunt ministeriali, cum agris, lignis, pratis, pascuis, rivis, juribus, hominibus seu cum omnibus suis attinentiis pro centum marcis legalium denariorum rationabiliter vendidisse, qua summa recepta idem Lutbertus una cum uxore sua et liberis et cohaeredibus praenotatis resignaverunt dictam curtem coniunctis manibus cum omnibus suis juribus et attinentiis, ut supra notatum est, in manus nostras et dicti praepositi et conventus, ab ea penitus in perpetuum recedentes. Nos vero recepto vice curtis praedictae concambio et proprietate bonorum, videlicet Poppenhuss in Gerlincthorpe, Velthus et Camphuss sita in parochia Sendene, quorum proprietas ad ipsos, videlicet Lutbertum et ad suos cohaeredes, pertinebat, contulimus et conferimus in his scriptis saepedictam curtem ac ipsius proprietatem domino Joanni praeposito et conventui in Varlare pro propriis bonis jure hacreditario perpetuo possidendam. Ut autem haec rata et firma permaneant, praesentem litteram ipsis tradidimus sigilli nostri munimine roboratam. Datum anno Domini M°CC° nonagesimo, tertia feria post dominicam Lactare, praesentibus et protestantibus Joanne praeposito ecclesiae Varlariensis. Wernero celerario, Everhardo custode, Hermanno Werence canonico ecclesiae Varlarensis, Aspelano converso, Joanne de Remen canonico maioris ceclesiae Monasteriensis, Jacobo plebano in Borcken, sacerdotibus; Hermanno de Ludinckhusen, Henrico Selekinc, Caesareo fratre suo, Gerhardo Bruhne militibus; Gerardo de Wederden, Joanne de Heeck, Conrado et Ottone fratribus de Sendene, Wernero de Loye, Rolando de Holthusen, Joanne dicto Vresclere, Rodolpho de Sunderhus, famulis, et aliis quam pluribus fide dignis.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 98/99.

1291 Juni 24.

[71

Der Edele Bernhard von Ahaus befundet, daß die Brüder Gottfried u. Rainer von Legden dem Kloster Barlar die Huse Brochluß, Kipl. Legden, verkauft haben. In nomine sanctae et individuae Trinitatis, amen. Temporales actus supplantare solet ruina temporum, nisi vivificentur apicibus sigillatis. Proinde nos Bernardus miles, nobilis de Ahuss, dignum duximus cunctis Christi constare fidelibus, quod constituti coram nobis Godefridus et Reinerus, fratres dicti de Lecden, et corum cohaeredes et liberi Reineri, videlicet Henricus, Reinerus, Bernardus et Hermannus, Gertrudis et Mechtildis, recognoverunt se venerabilibus viris domino Joanni praeposito et conventui ecclesiae Varlariensis mansum suum dictum Brockhuss, situm in parochia Lecden, quem a nobis idem Reinerus jure tenuit feodali, cum agris, lignis, pratis, pascuis, rivis, hominibus seu cum omnibus suis juribus et attinentiis pro LVI marcis legalium denariorum rationabiliter vendidisse, qua summa recepta idem fratres G. et R. una cum corum cohacredibus praenotatis resignaverunt dictum mansum coniunctis manibus cum omnibus suis iuribus et attinentiis, ut supra notatum est, in manus nostras et in manus Werneri sacerdotis et cellerarii et Aspelani, fratrum ecclesiae Varlarensis, vice et nomine pracfati Jo[annis] praepositi et conventus ab co penitus in perpetuum recedentes. Nos vero consideratis meritis et favore domini Jo. praepositi et conventus pro remedio animae nostrae ac uxoris nostrae dominae Sophiae piae memoriae apud ipsos sepultae et cohaeredum nostrorum contulimus et conferimus in his scriptis una cum liberis et cohaeredibus nostris, Joanne videlicet et Ottone et Jutta, conjunctis manibus saepedictum mansum cum omnibus suis juribus et attinentiis ac ipsius proprietatem domino Joanni praeposito et conventui in Varlare pro propriis bonis perpetuo possidendum. Ut autem haec rata et firma permaneant, praesentem literam ipsis tradidimus sigilli nostri munimine roboratam. Acta sunt hace anno Domino M°CC° nonagesimo primo, in die beati Joannis baptistae, praesentibus et protestantibus Gottscalco de Heeck, Rotgero de Ramesberg, militibus; Gerardo filio suo, Rudolpho et Gerardo

367\*

Brinckinc fratribus, Roberto de Bursen, Wernero de Graes, Adam, Wilhelmo de Rechtere, Ludolfo de Monasterio, Bernardo de Were, Joanne et Gerardo de Wullen fratribus et aliis quam pluribus probis viris fide dignis. Ropie im Barlarer Ropiar ©. 59/60.

1292.

[72

Der Ritter Abolf von Doringhof verzichtet auf den Hof Wellbergen.

Nos Adulphus miles de Dorinchove omnibus praesentia vituris notum esse cupimus et recognoscendo protestamur, quod nos et Parmenele uxor nostra, Joannes et Godefridus nostri liberi et cohaeredes resignavimus pure et plane curiam in Welleberch cum omnibus suis attinentiis et hominibus ad eam pertinentibus in praesentia reverendi patris domini Everhardi, Monasteriensis episcopi, ac aliorum plurimorum fide dignorum ab eis penitus in perpetuum recedentes. Praeterea recognoscimus, quod Gertrudis, quondam villica dictae curtis, et sui liberi nobis adhuc attinentes resignaverunt, quidquid iuris in praefata curte videbantur habere. Ut autem haec rata et firma permaneant, praesentem litteram praeposito et conventui ecclesiae Varlariensis tradidimus sigilli nostri munimine roboratam. Datum anno Domini M°CC° nonagesimo secundo.

Kopie im Barlarer Ropiar S. 218.

1295 (1294) März 17.

[73

Bischof Everhard von Münster befundet, daß Otto, Sohn des Herrn Bernard von Ahaus, in die Ubergabe des Erbes Wissink, Kipl. Ochtrup, an Margarethe,

Frau des Dietrich von Lire eingewilligt habe.

Everhardus, Dei gratia Monasteriensis episcopus, universis praesentia visuris salutem et cognoscere veritatem. Noveritis, quod constituti propter hoc in nostra praesentia Otto, filius nobilis viri Bernardi domini de Ahus militis, et Margareta eius uxor legitima recognoverunt et confessi sunt, se collationem seu traditionem domus dictae Wissinck, sitae in parochia Ogtorpe, cum omnibus attinenciis et juribus ipsius factam Margarete, uxori legitimae Theoderici dicti de Lere militis, per praefatum Theodericum et Theodericum filium eiusdem, prout in instrumentis super hoc confectis plenius continetur, ratam habere et in ipsam unanimiter consentire, promittentes etiam in manus nostras, sive dicta Margareta praefatam domum Wissinck vendere voluerit sive in eleemosynam darc, se nunquam velle verbo, facto vel quocunque in contrarium attentare. In cuius rei testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum. Acta sunt haec praesentibus Bernardo plebano ecclesiae in Horstmare, Joanne capellano nostro, Ernesto, canonico veteris ecclesiae sancti Pauli Monasteriensis, ac Ludewico, notariis nostris; dicto domino de Ahuss, Bertholdo de Lintfelde, Hermanno de Sendene, Thoma de Detten, militibus; Theoderico de Lunne, tunc officiato nostro, et Bernardo de Asbecke, famulis ac aliis quam pluribus fide dignis, anno Domini M°CC° nonagesimo quarto, feria quinta ante dominicam, qua cantatur Judica.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 119/120.

1296 Nov. 8.

[74

Bischof Everhard von Münster überträgt das Erbe ten Schlade, Kspl. Lette, an das Stift Barlar.

Everhardus, Dei gratia Monasteriensis episcopus, universis praesentia visuris salutem. Noveritis, quod nos proprietatem domus dictae ten Schlade, sitae in parochia Lette, quae proprietas ad nos et ecclesiam nostram pertinuit, praeposito et conventui Varlarensi propter Deum concessimus et concedimus, eandem transferentes in ipsos praepositum et conventum possidendam in perpetuum et habendam. In cuius rei testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum. Datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, feria quinta ante festum beati Martini hyemalis.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 82/83.

1297 (1296) März 20.

[75

Bischof Everhard von Münster befundet den Berkauf des Erbes Ebekinc, Kipl.

Legden, und bes Erbes Tomore, Kipl. Diterwick, an das Kloster Barlar.

Everhardus, Dei gratia Monasteriensis episcopus, universis praesentia visuris salutem et notitiam rei gestae. Noveritis, quod in nostra propter hoc constituti praesentia Joannes dictus Rute et Wilhelmus filius eiusdem, famuli, recognoverunt, se vendidisse rationabiliter et legitime pro propriis bonis dilectis in Christo praeposito et conventui ecclesiae Varlarensis domum dictam Ebekinc, sitam in parochia Lecden, et domum seu mansum dictum Tomore, situm in parochia Osterwic, cum hominibus, nemoribus, pascuis, lignis, pratis, agris cultis et incultis ac aliis omnibus iuribus et pertinentiis carundem, prout iacent, pro certa summa pecuniae eisdem Joanni et Wilhelmo a praedictis praeposito et conventu numerata, tradita et assignata. Quas domus cum omnibus pertinentiis praedictis 1) Joannes et Wilhelmus praedicti, Mergardis et Regewigis uxores ipsorum Joannis et Wilhelmi legitime ac Joannes praedicti Wilhelmi filius cum aliis haeredibus suis coram nobis libere resignarunt, renunciantes expresse omni juri, quod ipsis aut cuilibet ipsorum in dictis bonis competiit aut quoquomodo competere poterat in futurum; promiseruntque Joannes Rute et Wilhelmus famuli supradicti, quod praefatis praeposito et conventui in bonis praenominatis plenam et legitimam praestabunt et facient warandiam. Acta sunt haec praesentibus Ludolpho de Monasterio, Gerardo de Wederden, Mathia Sasse, Hermanno de Sendene, militibus; Theoderico de Lune, Bernardo de Asbecke, Gotfrido de Koten, Hermanno et Theoderico fratribus de Borchorst, Arnoldo Scoke, Gerardo Schortecule<sup>2</sup>) et Joanne Uppenberg et aliis quam pluribus fide dignis. In cuius rei testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum. Datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, feria quarta ante dominicam Laetare.

Ropie im Barlarer Ropiar S. 97.

1297 Mai 31.

[76

Der Ritter Hermann von Wüllen verkauft eine Hufe Brilwic im Kipl. Billerbeck an bas Stift Varlar.

Nos Hermannus miles de Wullen et Bertrardis uxor nostra omnibus praesentia visuris notum esse volumus, quod nos de consensu et plena voluntate nostrorum liberorum et cohaeredum, videlicet Hermanni, Everhardi, Henrici et Beatricis ac Hermanni, filii antedicti Hermanni filii nostri, rationabiliter vendidimus mansum nostrum in Wrilinnc's), dictum Coradinc, situm in parochia Billerebeke, cum omnibus suis iuribus et attinentiis, qui jure proprietatis nos contingebat, venerabilibus viris domino praeposito et conventui in Varlar pro propriis bonis pro V marcis et dimidia legalis monetae ac eisdem receptis, numeratis et approbatis resignavimus dicta bona coniunctis manibus in figura judicii liberi, libero judicio praesidente Joanne de Dabeke, libero tunc comite, in manus domini Joannis de Schuttorpe tunc prioris, Erponis tunc cellerarii et Everhardi tunc custodis in Varlare vice et nomine praepositi et conventus ecclesiae in Varlar jure hacreditario pro propriis bonis perpetuo possidenda, ab codem totaliter recedendo, obligantes nos et nostros haeredes in his scriptis eisdem praeposito et conventui ad perpetuam warandiam. Ad cuius facti testimonium nostrum sigillum pracsentibus est appensum, praesentibus et protestantibus sculteto de Billerebeke, Henrico de Euclon 4), Engelberto libero comite de Stenvorde et Stacio naturali filio domini Hermanni. Datum et actum anno Domini M°CC°XCVII°, in die Petronellae virginis.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 57,58.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) praedictorum Hdichft. <sup>2</sup>) lies Stortecule. <sup>8</sup>) statt Vrilwie, siehe oben S. 113 (355\*) Nr. 45. <sup>4</sup>) ob Sutlon?

1298 (1297) Februar 13.

[77

Dietrich, Ritter von Leve'), schenkt das Gut Wissinck, Kipl. Ochtrup, an das Kloster Barlar.

Nos Theodericus miles dictus de Leve, Margareta uxor sua omnibus, ad quos praesentes litterae pervenerint, cupimus esse notum, quod nos pro remedio et salute animarum nostrarum, cohaeredum et comparentum nostrorum mansum nostrum dictum Wissinck, situm in parochia Ochtorpe, cum omnibus suis juribus et attinentiis de consensu cohaeredum et conparentum nostrorum contulimus ecclesiae Varlarensi jure perpetuario perpetuo possidendum, nihil nobis vel nostris cohneredibus in eisdem bonis seu attinentiis iuris vel gratiae reservantes, ita tamen, ut memoria nostra, cohaeredum et comparentum in anniversariis nostris in dicta ecclesia quovis anno perpetuo solemniter celebretur, et habebit de dictis bonis conventus quolibet anniversario sex solidos legalis monetae, quos provisor extunc conventui ministrabit. Item idem provisor dabit claustro dominarum duos solidos et hospitali in Cossvelt duos solidos pro remedio annimarum nostrarum quovis anno pro memoria nostra perpetuo facienda. In cuius rei testimonium nostrum sigillum praesentibus est appensum. Datum anno Domini M°CC°XCVII°, feria Va ante dominicam Esto mihi.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 14.

1300 Nov. 7.

[78

Watthäus von Nienborg überträgt gewisse Ländereien an das Erbe Hellminch. Universis et singulis praesentia visuris et audituris ego Matheus de Nienborg miles cupio notum esse, quod ex consensu et bona voluntate omnium haeredum meorum quosdam agros, qui dicuntur vulgariter huerlandt, pertinentes ad maiorem domum in Rutwich?), et ex consensu coloni et suorum haeredum praedictae domus domui Hellminch in Hellen perpetuo possidendos contuli et confero per praesentes, hoc adiecto, quod praedicta domus Helminch singulis annis sub annua pensione dictae domui in Rutwich tres modios albarum pisarum de praedictis agris jugiter ministrabit. In cuius rei testimonium sigillum meum praesentibus est appensum. Datum feria secunda proxima ante festum beati Martini episcopi, anno Domini M°CCC°. Sopie im Barlarer Ropiar ©. 223.

1303 (1302) Febr. 7 [feria quinta post dominicam Septuagesimae, VII<sup>3</sup>) Idus Februarii].

Die Burgmänner in Nienborg bekunden, daß der Knappe Henricus Vinke de Epe dem Propste Joanni u. dem Konvente zu Barlar für 52 Mt. Psge. das in dem Kspl. Alstede gelegene Erbe ton Hage mit 2 anstoßenden Kotten (casis) verkauft hat. Ans u. Verkäuser verpssichten sich eo, quod venerabilis Otto Monasteriensis episcopus extra patriam ageret, quidquid coram nobis (Burgmänner) sieret, zu halten. Deshalb verzichtet H. V. mit seiner Gattin Mechtilde u. ihren Kindern u. Erben Henrico, Eilardo, Rabodone, Rodulso, Gerardo, Giselberto, Joanne, Osterslande, Mechtilde, Agnese, Lutgarde auf das Erbe in die Hände des Propstes Joannis, des Thesaurars Erponis u. des Kellners Vernardi. Praeterea ex arbitrio partis utriusque Ludolpho de Assdecke milite judice constituto interrogatis, datis, approbatis hinc inde sententiis, quidquid coram nobis factum suerat, inviolabiliter debere observari approbatum est per presentes.

Bengen: Brunstenus plebanus in Methelen, Joannes plebanus in Heeck, Arnoldus capellanus in Nienborg, sacerdotes; Ludolphus de Assbeck, Wilhelmus de Lon, Mattheus de Nienborg, Caesarius de Bac, Wilhelmus Fincke, milites; Hermannus de Cappele, Albertus de Heeck, Macarius et Lubertus

<sup>1)</sup> wohl zu lesen Lere, siehe Wilmans III, Register; u. Urkunde von 1295 März 17 = Nr. 73. 2) ob Sutwich? 3) Handschrift hat II Idus.

de Assbecke, Otto et Conradus de Tunen, Gerardus et Theodericus de

Ramesberge, Lubertus Sasse, Conradus Basson 1).

Besiegelt mit sigillum commune castrensium und den Siegeln des Mathei de Nienborg, Ludolphi de Assbeck militum und Gerardi et Theoderici de Ramessberge famulorum.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 69/70.

1306 Mai 3 [feria tertia post Philippi et Jacobi].

[80

Godescalcus Aries (de Weder) und seine Frau Jutta verlaufen ihre Wiese bei dem Hause Degeninc in Buhren (Büren, Kipl. Gescher) dem Propst und Kloster Barlar für 6 Mt. Münst. Pfge.

Beugen: Joannes plebanus in Vreden, Gerardus Cobbinck suus frater, Theodericus Ketelerinc, Bernardus celerarius in Varlar; Wasmodus, canonicus ibidem; Wernerus Vogelpol.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 112/113.

1308 Juli 15 [ipso die divisionis Apostolorum].

[81

Der Edele Bernardus, Herr von Ahus (Ahaus), teilt dem Godefride, domicollo de Borclo, mit, daß er als von ihm n. dem Propst n. Konvent des Klosters Barlar erwählter Schiedsrichter in ihrem Streite wegen der Husen in Enscede (Enschede) dahin entschieden habe, daß der Konvent ihn und seine Gattin Bertradem in die Brüderschaft des Klosters (ad plenam fraternitatem ipsorum) aufnehmen solle, damit sie beide ihrer guten Werke teilhaftig würden.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 170/171. — Bergl. Regest 85.

1308 Dez. 11 [feria quarta post Nicolai].

[82

Johannes Briselere, seine Frau Aleidis sowie ihre Sihne Theodericus und Johannes übertragen dem h. Paulus und dem Bischof Conrad von Münster ihren Hof Ruwehoff, Kspl. Dinghede (Dingden), und erhalten ihn als Lehen zurück, nachdem sie im Austausch das Erbe Rutwich, Kspl. sancti Lamberti in Cossveld, das sie bisher zu Lehen gehabt hatten, als Eigentum erhalten haben.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 208.

1309 (1308) Febr. 16 [dominica, qua cantatur Invocavit].

[83

Der Elekt u. Konfirmat Conrad von Münster überträgt mit Zustimmung des Dom-Propstes, Dechanten u. Mapitels auf Bitten des Johannis dicti Vreselere dem Propst u. Konvent in Varlare das bisher der münst. Kirche gehörige Erbe Rutwic, Kipl. sancti Lamberti in Cosvelde, nachdem ihm der Bittsteller im Austausch den Huwehoff, Kipl. Dinghede (Dingden), zum Eigentum überwiesen hat. Bischof und Domkapitel siegeln.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 207/208.

1310 April 29 [feria quarta proxima post Quasi modo geniti]. [84]

Nicolaus, Propst, u. Bernardus, Kellner des Klosters Barlar, überweisen dem Ditmaro dicto van der Dene die dem Kloster gehörige Huse Gerverdinc oder Resemans in Blamesse (Flamschen bei Cocsseld), die dieser sua pecunia . . . pro recuparatione eiusdem mansi ad nostram ecclesiam reducti exposita comparavit, auf Lebenszeit zu demselben Rechte, wie sie das Kloster besessen hatte. Nach seinem Tode soll der seweilige Kellner des Klosters jährlich auf S. Wartini dem Provisor des Barlarschen Hospitals zur Anschaffung von Schuchwert 8 Schill. Münst. Pige. geben, n. ferner dem Konwente 4 Schillinge pro suo anniversario in ecclesia Varlarensi secundum cursum dici sui oditus perpetuis in temporidus peragenda.

Wer Propst siegelt.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 112.

<sup>1)</sup> Wohl Bastun, vergl. Urfunde von 1342 Nov. 26 = Regest 142.

1310 Mai 3 [in die inventionis sanctae Crucis].

[85

Godefridus domicellus de Borclo (Bortlo) verzichtet, um den schon lange zwischen ihm u. dem Propst u. Konvent zu Barlar wegen der 2 Husen im Kspl. Enschede herrschenden Streit beizulegen, mit Zustimmung seiner Frau Bertradis zu seinem Seelenheil auf alle Ausprüche daran, ut omnium orationum, missarum, vigiliarum participes inveniri mereamur, quas in praedicta ecclesia Varlariensi operasi dignabitur clementia Salvatoris.

Ropie im Varlarer Kopiar S. 129. — Vergl. Regest 81.

1310 Ott. 12 [feria secunda proxima post festum beatorum Gereonis et Victoris].

Der Elest u. Konsirmat Ludwig von Münster macht befannt, daß die Generalssynode unter seinem Vorsise erstärt hat, quod omnis inhabitans domum vol casam infra sepem dotis ad aliquam ecclesiam pertinentis non teneatur sequi forum seculare, imo ab omni iure et coercicione seculari penitus sit exemptus.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 36. — Gedr. (ohne Datum) bei Niesert, Urk.

Buch I, S. 31 Nr. 4.

1310 Ctt. 12 [feria secunda post festum sanctorum Gereonis et Victoris]. [87]

Wernerus dictus de Grazch, Ritter, schenkt mit Zustimmung seiner Frau Margaretae u. ihrer Söhne Gobefridi u. Werneri dem Aloster Barlar jährlich 1 Mk. aus ihrem Erbe Evetine, Kipl. Wullen (Wüllen), fällig zwischen Martini u. Weihnachten, für ihren Sohn Engelbert, Kanoniker daselbst, mit der Bedingung, daß, wenn B. u. seine Frau vor diesem sterben sollten, er, so lange er lebt, jährlich 4 Schillinge von dieser Mark für ihre Memorie dem Konvente geben soll. Beim Tode des E. fällt die Wart an das Aloster, jedoch kann diese Rente mit Zustimmung des Klosters auch auf andere Besitzungen angewiesen werden.

Praesentibus . . . Rolando plebano in Gronlo; Rotgero dicto Slin[c]water, Engelberto dicto Essikinc et Joanne dicto Burse . . . scabinis in Gronlo, qui "orkunde" receperunt, et . . . Gerardo dicto Clerico de Enschede.

Es siegeln Aussteller u. Schöffen mit Stadtsiegel von Gronto.

Orig. 2 Siegel ab; T. II F. 31 P. 1 Nr. 2, wonach gedruckt Darpe, Coesfelder Urk. Buch I, S. 105 Nr. 142. — Kopie im Barlarer Kopiar S. 213,214.

1313 Fcbr. 10 [ipso die Scholasticae virginis].

[88]

Bischof Ludwig von Münster giebt dem Henrico Flori (Blomen) das bisher von ihm zu Lehen getragene Erbe Jordenine als Eigentum u. erhält dafür von ihm im Austausch den campum agrorum situm iuxta molendinum Luberti Rost prope Cosvelde.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 119.

1313 Dez. 2-25 [in adventu domini nostri Jesu Christi]. [89]

Die Bittwe Heilwigis des Nitters Negidii de Aßbecke u. ihre Söhne Ludolphus, Mitter, und Lubertus, Anappe, übertragen zu ihrem Seelenheil ihr Haus genannt Amethoff in der Stadt Billerebete (Billerbeck) vor dem Nichter und den Schöffen daselhft der Kirche in Barlar. Die Söhne bekunden, kein Anrecht an dem Hause zu haben, weil ihre Mutter dieses mit ihrem eigenen Gelde angekauft hat; auf alles ihnen etwa zusallende Necht verzichten sie. In der Barlarer Kirche soll dasür jährlich am Tage nach der Ottave von Epiphanie domini Egidii, quondam militis dieti de Assbecke, mariti dietae Heilwigis, item eiusdem Heilwigis supradietae viduae, Ludolphi militis et Lubberti fratrum praedictorum, Beatricis uxoris dieti Ludolphi militis, Simonis de Bermetvelde et Konegundis uxoris suae et omnium praesentium et familiarium nostrorum, quorum nomina in libro nemoriarum Varlariensis ecclesiae . . . continentur, anniversarium et memoria solemniter . . . in vigiliis, missis et aliis suffragiis ecclesiae a fratribus, praesbiteris, clericis et laicis et sororibus gehalten werden.

Es siegelt Ludosphus dictus de Abbecte miles unacum sigillo opidanorum Billerebecensis opidi.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 74/75.

#### 1315 Ecpt. 29 [in die Michaelis archangeli].

**[90**]

Gerardus et Beatrix uxor . . . dicti Clenodii verkausen mit Zustimmung ihrer Kinder Joannis, Macharii, Elisabeth, Christinae, Beatricis, Mechtildis, Bertras dis ein Stück ihres Gartens in Osterwick für 18 Schill. Münst. Pfge. dem Konvent in Varlare. Es siegeln die Plebane in Osterwich u. Holtwich.

Zeugen: Der Prior in Varlare Joannes Holthus, der Pleban in Ofterwich Joannes Overdieck; Bruno van den Slade, Hermannus Hagenbecke, Knappen.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 176.

#### 1315 Oft. 2 [in crastino Remigii].

[91

Die Cheleute Joannes und Bertradis dicti Ondict') verkaufen ihre 2 Hausstätten apud dotem in Osterwick dem Konvent der Kirche in Barlar und verzichten darauf vor dem Freigrafen der Freigrasschlast Wervelde praesentibus Hermanno Morbecken praedictae jurisdictionis scabino, domino Bernardo van den
Kerkhove tunc priore, domino Joanne Holthues, domino Conrado de Bermetvelde canonicis in Varlar, plebano in Osterwick Wescelo van Ondick'), Gerhardo Clenodiis, Bernardo Onhesch').

Es siegeln die Pfarrer in Ofterwich und Soltwich.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 75/76.

#### 1316 Juni 30 [in commemoratione sancti Pauli].

[92

Joannes Brestleve, Richter in Cosveldia (Coesseld), und die dortigen Bürgermeister (magistri scabinorum) Henricus Blome, Jurdanus de Crecht3), sowie die Schöffen Lubertus Holthusen, Bernardus Riger, hinricus hutelslicht, Theodericus Steinbickerinck, Fredericus Kosinchus, Macarius de Caminata, Rotgerus Schute= mannich, Henricus Bredikes geben auf Bitten des + Erpo, Pfarrers von sancti Lamberti daselbst, und dessen Rachfolgers Bernardus sowie unter Zustimmung des Gerardi de Brindinc, Propst zu Varlar, ihre Einwilligung dazu, quod de area dicta Groten Otwerinch, sita iuxta dotem sancti Lamberti Cosveldiensis ad contractum sive vicinitatem plateae Valkenbruggen, solita solvere singulis annis in festo nativitatis Domini nobis et oppido Cosveldiensi viginti et duos denarios usuales, Siburgis, Ludgardis sorores, parva Siburgis earum neptis, quibus domini et ecclesia Varlarensis ad cursum vitae suae tantum locaverunt dictam aream ortulo cum annexo, et omnes in dicta area habitantes dictarum foeminarum post decessum singulis annis in termino iam praescripto scabinis et opido Cosveldiensi solvent tres solidos legalium denariorum de area, in qua simul et structura desuper collocata, per quos tres solidos dictae femellae et quicunque post eas inhabitatores dictae domus et areae ab omni exactione, contributione et servitio fodiendi, vigilias seu excubias observandi necnon ab universo municipalis iuris gravamine liberae et quitae simpliciter dimittuntur et per praesentes quitas et liberas proclamamus. Insuper dictae femellae domum et structuram suis sumptibus dictae areae superstructam assignaverunt ecclesiae Varlariensi et eandem personaliter inhabitabunt, sive ad alios locationem vel qualibet alienationem facientes fructus suos in eadem seu usum tabernandi seu taberna[m] in ipsa minime exercebunt. Wenn burch Feuersbrunft oder sonstwie dicta area nudaretur, antiqua et solita pensio, quae est XXII denarii usuales, solvetur opido Cosveldiensi.

Es siegeln die Schöffen mit dem Stadtsiegel, der Propst G. von Varlar u. der

Pfarrer Bernard von St. Lamberti in Cogvelt.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 23/24.

<sup>1)</sup> u. 2) Es ist wohl zu lesen Overdick bezw. Overeich. 3, Hoschst.: Trecht.

1316 Cept. 30 [crastino Michaelis].

[93

Gerlacus de Bullen, Knappe und Burgmann in Nienborg, und seine Kinder Gerlacus, Henricus, Gertrudis und Stephania verkausen dem Propst Gerardo und dem Konvente des Stistes Varlar die Hausstätte to der Cemenaden neben dem Kirchhose in Wullen (Wüllen) für 26 Mt. Münst. Pfge. Hieraus ist aber jährlich am Vorabende des Wartinitages von den jeweiligen Besitzern in den Hof Schwederinck alba cratera lignea in tributum seu pensionem annuam zu geben, solange bis etwa das Stist Varlar das Cigentum der Güter von der Abtissin zu Vreden erwerben kann. Die Verkäuser verzichten vor dem königlichen Freistuhle (coram seche regia et libera).

Praesentibus Matheo de Nienborg, Caesareo de Bac, H. de Assbecke, Rodulpho de Langen, militibus; Heil. de Keppele, Caesario de Niderbroke.

Siegel der Burgmänner in Nienborg. Kopie im Varlarer Kopiar S. 71/72.

1316 Dez. 6 [in die beati Nicolai episcopi].

**[94**]

Die Schwestern Hillegundis und Gerburgis van den Porthuß schenken ihre Haussstätte mit dem darauf erbauten Hause an der oberen Rühle (iuxta superius molendium) in Cossseldt mit allen ihren Mobilien und Jmmobilien dem Konvente in Varsare und verzichten darauf in die Hände der Klosterbeamten (in manus officialium ecclesiae eiusdem), worauf sie es von diesen auf die Dauer ihrer Lebenszeit gegen eine jährliche Abgabe von 12 Münst. Psge., fällig an dem Tage apostolorum Simonis et Judae, zurückerhalten. Donatio et eiusdem donationis libera resignatio facta coram . . . G. tunc temporis praeposito, Joanne van Holthusen priore, F. van Wederden cellerario monasterii Varlariae et domino Joanne Potthoff magistro scholarum in Cossseldt et Joanne Vreselere tunc judice, Henrico Blomen et Jordano Crecht scabinorum magistris et Henrico Buk et Henrico Vredikes et Bernardo Swarten scabinis.

Es siegelt der Ritter Lubertus Rost. Ropie im Barlarer Kopiar S. 73/74.

1318 Mai 4 [in crastino inventionis sanctae Crucis].

[95

Der Knappe Hermannus de Schonenbecke, seine Frau Abelheidis und ihre Kinder Metta, Hermannus u. Joannes verkaufen und verzichten vor dem königk. Freistuhl in Mervelde und dem dortigen Freigraf Heinone Amethore auf das Erbe Besselink, Kipl. Osterwich, mit den Bewohnern des Erbes für den Propst und Konvent in Varlar für 60 Mt. Pige.

Bengen: Joannes Vriselere miles, Fridericus Kosinchus, Joannes Dabeke senior, Joannes filius suus, Henricus Blome, Heino de Molendino, Stephanus Lupus, Hermannus Twoducike salitarii (?) sive liberi scabini; Joannes de Pomerio¹) sacerdos et rector scolarum in Cosvelt, Wernerus Ketel magister scabinorum ibidem, Fredericus de Grollo, Sifridus de Verste, Rikolfus Vinitor(?)²), Theodericus Steinbickerinck, Gerardus Ketel et schultetus in Billerebeke.

Es siegeln die Ritter Hermannus de Schonebeke u. Joannes Breselere. Kopie im Barlarer Ropiar S. 96/97.

1318 Aug. 16 [in crastino assumptionis b. Mariae virg.].

- [96

Henricus dictus Berner u. Gerardus de Wescelo, Schöffen der Stadt Bockholte (Bocholt), betunden, daß vor ihnen Henricus dictus Knorring dem Propit und Konvent in Varlar die Güter Trutterding, die er nach Wachszinsrecht besaß, für die Kirchen in Varlar u. Reyde (Rhede) verkauft hat und zusammen mit Henrico de Wescelo und dessen Söhnen Gerardo u. Henrico Währschaft auf Jahr u. Tag gelobt hat. Schöffensiegel.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 232. — Vergl. das Regest Kreis Borken S. 237 (197\*) Rr. 4, wonach der Verkäuser Knoreine und das Gut Drochtering heißt.

¹) Holdift.: Ponnio. ²) Holdift.: Umicor.

1318 Oft. 4 [feria quarta post Michaelis].

[97

Der Ritter Hermannus de Schonenbede verzichtet mit Einwilligung seines Sohnes Theoberici vor dem vrien stohle zu Gunsten der Schwestern Elisabet u. Jutte van Brunschwink (Brunstering?) auf die Huse Salemanninch, Kipl. Osterwich, und siberträgt sie ihnen als freies Eigentum.

Praesentes . . . dictus Dabeke praefectus liberae sedis; Stephanus et

Brunstenus fratres et Joannes de Horst famulus.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 17.

#### 1319 April 1 [ipso die Palmarum].

[98]

Der Ritter Hermannus dominus de Ghemene (Gemen) u. sein Sohn Henricus geben ihre Zustimmung dazu, daß das von ihnen dem Henemanno, dem Bruder des Johannis de Dorinc, verkaufte Haus in Cosveldia (Coesseld), worauf sie vor Richter und Schöffen in Borden verzichtet haben, sieut in littera nostra desuper confecta plenius continetur, von diesem an den Propst und die Kirche in Varlar weiterverkauft worden ist. Den Verzicht auf das Haus hat namens des Klosters Fredericus de Wederden, celerarius et provisor einsdem ecclesiae in temporalibus, angenommen. Hennemannus, seine Frau Cristina und ihr Sohn Adulfus leisten nochmals ausdrücklich Verzicht.

Es siegelt H. de G.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 145/146.

#### 1321 Juni 15 [ipso die Viti martyris].

[99

Henricus Amethorn, Knappe, überträgt mit Zustimmung seiner Frau Hillegundis und seiner Kinder Bernardi, Hermanni u. Idae dem Pfarrer der Kirche beati Jacobi (St. Jakobi, Cvesseld) ad dotem einsdem ecclesiae ampliandam Ackerländereien (agros) uppen Honvelde von 5 Schessel Saat zur Stistung ihrer Memorie.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 120.

## 1322 Januar 14 [XVIIII Kal. Februarii pontif. nostri anno sexto] Quignon.

Papst Johann (XXII.) besiehlt dem Defan der Kirche von Deventer, Utrechter Diözese, die seitens des Klosters Varlar zu dessen Schaden an Kleriker u. Laien auf längere oder fürzere Zeit ausgethanen Besitzungen dem Kloster wieder zuzusführen. Ad audientiam nostram . . .

Ropie im Barlarer Kopiar S. 150/151. — Wörtlich gedruckt Hugo, Annal.

Praemonstrat. II, S. 1051 (mit unrichtigem Datum 1321).

## 1324 Jan. 26 [crastino conversionis Pauli].

[101

Swederus dictus Sprick, Anappe, verkauft mit Zustimmung seiner Frau Margarete, jeines Bruders Hermanni dicti Spric, dessen Frau Christinae und dessen Kinder Rotgeri, Swederi, Thiderici, Hermanni, Paschedag u. Gertrudis dem Propst, Prior, Kellner und Konvent des Klosters in Varlare den Hof Schurehoff, Bichst. Reen, Kspl. benti Lamberti in Cosselt, für 120 Mt. Münst. Psge. u. verzichtet darauf vor Lamberto dicto Dabeten, Freigrafen tor Heghe des Freistuhls des Hermannus de Merevelde.

Praesentibus scabinis . . . Joanne Vrezelere milite, Engelberto dicto Dabeke vrigravio, Henrico dicto Ruwe, Joanne Brinckinck, Rudolpho Papebrinckinck, Remberto van der Schuren, Caesarco de Riderbroke, Koob de

Back, Heinone van der Muhlen.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 85/86.

## 1324 Jan. 28 [sabbato post festum conversionis beati Pauli apostoli]. [102

Bijchof Ludwig von Münster tauscht mit Zustimmung des Dechanten und des Domlapitels mit Svedero dicto Sprick: er erhält von diesem das Erbe Bertholdinck,

Kipl. Weschem (Wessum), und giebt ihm das Eigentum des Hoses Schurhoff, Kfpl. Cofvelde.

Bischof und Kapitel siegeln. Kopie im Varlarer Kopiar S. 86.

## 1326 Febr. 24 [ipso die Mathiae apostoli].

[103

Henricus Amethorn judex, Sifridus de Verste, Joannes de Doessborg magistri scabinorum in Cossvelt, Jordanus Trecht, Menzo de Roderdore, Theodericus Steinbickerinc, Rotgerus Schuteman, Joannes Dabeke, Arnoldus Scharlaken, Godeke Mussholt, Gerardus de Altena ceterique scabini necnon tota universitas civium ibidem befunden, quod urgente necessitate et metu incumbente nostro opido et dioecesi Monasteriensi tempore discordiae comitis Gelrie motae dyoecesi atque nobis domini et ecclesia Varlarensis ad preces nostras simpliciter et ob amoris nostri gratuitum interventum quoddam propagnaculum apud fossata in Cossvelt pro relevamine et firmamine nostri oppidi exstruxerunt, woraus, weil sie es ganz sreiwillig gethan, sür die Zufunst feine Berpsichtung hergeleitet werden fönne. Stadtsiegel.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 118/119.

#### 1326 Juni 5 [ipso die beati Bonifacii episcopi].

[104

Lodewicus de Hassia, Bischof von Münster, erlaubt dem Propste und dem Konvent des Klosters in Varlare zur Entschädigung für den sür die Münsterische Kirche erlittenen Schaden neben dem Kloster an dem dort vorbeisließenden Flusse (ad amnem ibidem decurrentem infra inferius molendinum fratrum) unterhalb der unteren Mühle an geeigneter Stelle auf ihrem eigenen Grunde eine zweite Mühle zu errichten, proviso tamen, quod ex hoc nulli alteri praeiudicium vel iniuria generetur.

Ropie im Varlarer Kopiar S. 43. — Berglichen mit dem Original im St.=A. Münster (Barlar Nr. 6).

## 1326 Dez. 3 [feria quarta post Andreae apostoli].

[105

Svederus de Molendino und Wilhelmus Dabeken, Schöffen in Dothinchem (Doetinchem) Utrechter Diöz. (Traiectensis), bekunden, daß vor ihnen Albertus dictus Wuffinc, in oppido nostro moram trakens, auf alle Ansprüche an die Güter Buffinc, Kipl. Lare (Laer) zu Gunften des Propfics und Konvents des Klosters Barlar, Münst. Diöz., verzichtet hat. Schöffensiegel.

Ropie im Varlarer Kopiar S. 129/130.

## 1328 Juli 25 [ipso die Jacobi apostoli].

[106

Theodericus dictus Steinbikerinck, subjudex in Cosvelt, Joannes Dabeke, Gobfridus Mußholt magistri scabinorum, Bernhardus Hasoge, Ecbertus de Enschede, Wuherus (!) van der Roderdore und die übrigen Schöffen bekunden, daß vor ihnen die Brüder Wibboldus u. Wilhelmus dicti Scholtirinch die Hadewygim, Tochter Ludgeri Riderinch, freigelassen haben und daß diese vor ihrer Freilassung vor ihnen auf alles Recht an den Gütern Riderinc verzichtet hat. Die Brüder verzichten, nachdem sie von der Heidewigis das Orkunde genannte Geld, prout est iuris opidi Cosveldiensis, empfangen, auf sie.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 117/118.

## 1329 Dez. 13 [in die beatae Luciae virginis].

[107

Theobericus, Sohn des Ritters Erponis de Rene, verkauft seinem Bruder's Hermanno, canonico in Varlare, und nach dessen Absterben dem Konvente daselbst für die Abhaltung dessen Nemorie für 12 Wk. Münst. Pfge. eine Rente von 1 Wk., sällig auf St. Martini, aus dem Erbe Dutenhem, Kspl. Rhena (Dutum, Rheine),

<sup>1)</sup> Am Schlusse der Urkunde heißt er Bernardus, während er vorher zweimal Hermannus genannt ist. — Das Datum M°CCC°XX°XX° nono kann auch 1349 sein.

antequam aliquam annonam vel aliquos fructus sustulero sive sublevavero. Er fann die Rente jederzeit in nativitate b. Joannis baptiste mit derselben Summe ablösen.

Es siegeln der Bater E. und Goswinus de Gemene, Ritter.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 122/123.

1330 Fcbr. 2 [ipso die purificationis beatae Mariae virginis]. [108

Gotfridus dictus Rost bekundet, daß Christina dicta Cobinck zu ihrem Seelens heile dem Propst u. Konvent des Klosters Varlare eine Rente von 4 Schill. Münst. Psge. nach ihrem Tode aus dem Erbe Cobinc in Cosvelt, fällig auf Vorabend von Wartini, behufs Abhaltung ihrer Memorie übertragen hat, unter dem Vorbehalt, daß er (G. d. Rost) diese Rente in jedem Jahre mit 4 Mt. von dem Kloster Varlar ablösen kann.

Praesentibus Henrico dicto Amethorn, Lamberto de Cossveldt, von benen ber erste siegelt.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 79.

1331 Nov. 6 [quarta feria proxima post festum omnium Sanctorum]. [109

Gerardus, Richter in Billrebeke (Billerbeck), bekundet, daß vor seinem Gerichte Gerardus Smedinc mit seiner Frau Margareta dem Joanni Haveren eine Rente von ½ Mk. Münst. Pfge, fällig am Tage nach Martini jährlich, aus ihrer Haussstätte (ab ipsis vel eorum sequacibus in area vel habitatione) verkaust haben.

In praesentia... Hermanni de Wulffen, Engelberti Colven, Stacii de Wullen famulorum; Joannis Gruter, Bernardi Rinckelere, Godefridi Cohaeredes (!) Bilrebecae scabinorum.

Ropie im Varlarer Kopiar S. 166/167.

1333 Juni 7 [feria secunda proxima post festum Bonifacii]. [110

Alhardus und Adolfus Brüder von Wederden verkaufen mit Zustimmung der Cunigundis, der Fran des Alhardi, und ihrer Kinder Gerhardi, Hinrici u. Alhardi, sowie der Elizabet, der Fran des vorgenannten Adolfus, dem Kloster Barlare den Plhussinchove, Bschit. Plasmesche (Flamschen), Kspl. desti Jacobi in Cosvelt, für 11 Mt. Rünst. Pfge. und verzichten darauf coram Ottone de Apeldarendecke als geforenem Richter.

Praesentibus . . . Frederico de Wederden priore in Varlare, . . . Gerardo viceplebano in Wederden. Weschelo van der Kymmenaden, Hinrico dicto Scenkinc, Lamberto van der Dabeke, Willikyno dicto Stolterinck.

Alhardus und Otto siegeln.

Ropie im Barlarer Ropiar S. 22/23. — Berglichen mit dem Driginal im St.-A. Wünfter, Barlar Nr. 7.

1333 Juni 24 [in die nativitatis beati Joannis baptistae]. [111

Goswinus de Bakerwert, Richter, Conradus de Endia und Johannes filius Werneri, Schöffen der Stadt Deventer, bekunden, daß vor ihnen Wilhelmus dietus Repecwie, seine Frau Fenna u. ihre Kinder Henricus u. Kancianus (Christianus?) zu Gunsten des Lamberti Dabeken u. Hermanni de Knetwick auf ihr Haus und ihre Hausstätte in Cusvelde in der großen Vehestrate (Coesseld, Viehstraße) versichtet haben.

Kopic im Barlarer Ropiar S. 130.

## 1334 Jan. 6 [in epiphania Domini].

[112

Thidericus de Hameren, Knappe, verkauft mit Zustimmung seiner Gattin Henles wigis u. seiner Kinder Thiderici, Rotgheri, Sophne, Gertrudis, Henlewigis, Jutte u. Bertradis dem Konvent in Barlar das Erbe Riderine in der Freigrasschaft des Hermanni de Mervelde, Kspl. Diterwyck, Bschst. Middelwick, und verzichtet darauf vor Machoriv Tabeke, Freigrasen des genannten H. de M., astantibus . . . Conrado Stric, Hermanno Rost, Joanne ac Lamberto Dabeken fratribus et Joanne

dicto Thure, Freischöffen. Er bekundet serner die Bezahlung der Kaussumme von 70 Mk.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 15. — Berglichen mit dem Drig. im St.=A. Münster, Varlar Nr. 8.

#### 1334 Sept. 2 [feria sexta post Egidii].

[113

Gobefridus de Kethen (?), Knappe, und seine Frau Ermegardis verkausen dem münsterischen Bürger Alberto dicto Latburch den Hof Lutteke Hundebeke, Kspl. Nyeberghe, Bschst. Sconenbeke (Nienberge, Schonebeck) u. s. Zeugen.

Orig. 2 Siegel ab; T. III F. 31 Pt. 4 Nr. 37; hiernach gedr. Darpe a. a. D.

I, S. 114 Nr. 158, wo unter den Zeugen zu lesen Johanne Pollice.

## 1335 Juni 13 [feria tertia ante festum corporis Christi].

[114

Ritter Engelbertus de Gehmene (Gemen) verkauft dem Henrico dicto Amethorn das Häuschen (Kotten?; domunculum) Retbergenhus, Kipl. Lette, neben dem dortigen Pfarrhaus (prope domum pledani ibidem) für 2 Mk. Ropie im Barlarer Kopiar S. 220/221.

## 1335 Dez. 28 [ipso die sanctorum Innocentium].

[115

Die Witwe Refence de Gronlo u. ihre Kinder Gerardus, Fridericus, Rotgerus verkaufen vor dem Freistuhl des † Hermanni de Mervelde und dem Freigrafen Macario Dabeke das Erbe Glodine, Kipl. Osterwich, dem Propste Gerardo, Prior Frederico, dem provisori temporalium Joanni und dem Konvente des Alosters Varlar für 85 Mt. Münst. Pfge.

Reugen: Anselmus de Gemene miles; Joannes de Dussborg... iudex in Cosvelt, Macarius de Camenata, Godefridus Cobinc, Godefridus Rost, Henricus Smoc, Bernardus et Hermannus Amethorn fratres, Lambertus

Dabeke.

Es siegeln Gerardus und der Freigraf. Avpie im Varlarer Kopiar S. 99/100.

## 1336 März 6 [feria quarta ante dominicam . . . Laetare].

[116

Cesarius de Riderbroke, Knappe, giebt dem Kloster Barlare den Hörigen Cebertum dictum Busseke und erhält zurück eine Frau, genannt de Wittendagen, Schwester des dieti Sculdere de Weschen.

Praesentibus Remberto van der Schuren, Rudolpho dicto Papebrinckinc,

Bernardo dicto Schele.

Ropie im Varlarer Kopiar S. 154.

## 1336 Juni 21 [feria sexta post Viti martiris].

[117

Der Richter und die Schöffen der Stadt Lochem bekunden, daß vor ihnen Didericus dictus Hateman, Sohn des + Bernardi de Bermentvelde, einen Garten mit Kornspeicher (ortum cum granario) in der Stadt Cosvelde dem Wönche Conrado de Bermentvelde verkauft hat. Stadtsiegel.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 173.

## 1336 Juli 25 [ipso die beati Jacobi apostoli maioris].

[118

Winandus, Pfarrer der alten Kirche, und Joannes, Rektor des neuen Altars in der neuen Kirche in Bochbolte (Bocholt), als Richter u. Kommissare in Stellvertretung des Nünst. Offizials, bekunden, daß sie auf Versügung des Offizials alle Pfarrgenossen in Rede (Rhede) vor sich in die neue Kirche zu B. geladen und ihnen die Frage vorgelegt haben, quid sidi constaret de jure electionis et reprodationis pledani in Rede inter canonicos ecclesiae Varlarensis, welches Recht Bernerus de Rede sür sich in Anspruch nimmt, utrum videlicet ipsi Wernero competeret tale ius, quod inter canonicos ecclesiae Varlarensis ipse Wernerus posset eligere pledanum ecclesiae in Rede, quem vellet, et reprodare, quem non

Alle antworteten übereinstimmend, quod talis super praemissis consuetudo fuerit ab antiquo, quod, si aliquis tamquam plebanus ipsi ecclesiae in Rede pracesset, qui parochiae in Rede non conveniret propter culpam legitimam, ratione cuius de iure plebanus esse non posset, tunc communitas parochianorum in Rehde deberet accedere dominos praepositum, priorem et cellerarium ecclesiae Varlarensis et dicere illis: "iste non convenit parochiae nostrae pro plebano propter talem culpam et de iure plebanus esse non potest; petimus [a] vobis de alio probo viro, qui de iure plebanus esse valeat, provideri". Quo facto et ipso super tali culpa convicto . . . praepositus, prior et celerarius praedicti ecclesiae in Relide de alio probo viro pro plebano tenerentur providere. Caeterum mortuo aliquo plebano dictae ecclesiae in Rehde in postulationem alterius plebani ex parte ipsius communitatis parochianorum in Rhede et in provisione eiusdem plebani ex parte dominorum ipsorum deberet fieri processus similis suo modo. Dieses Recht stehe aber nur der Ge= santheit der Parochianen, keinem einzelnen für sich zu. Ebenso habe die Gesamtheit das Recht der Ein= und Absetzung des Küsters oder Glöckners. Alle erklären sich auch bereit, dies mit ihrem Eide zu befräftigen, ausgenommen Wernerus de Nede und seine Angehörigen.

Praesentibus Joanne Custodis, Joanne de Drentorpe, Ludowico de Heide, Theoderico capellano in Werde (Berth bei Bocholt) sacerdotibus; Wilhelmo de Kore, Hermanno dicto Monich, Gerardo dicto Ledersnider, Bernardo

custode novae ecclesiae in Bockholte.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 137/139. — Regest siehe Kreis Borken S. 137 (193\*) Nr. 5.

## 1336 Nov. 15 [feria sexta post festum b. Martini hyemalis]. [119

Gerardus, Richter u. Schulte in Bilrebeke (Billerbeck), bekundet, daß vor seinem Gerichte Johannes Cetinc junior, dessen Frau Beatrix und ihr Sohn Johannes dem Alhardo de Hameren, Kanonikus in Varlar, eine Erbrente von 3 Schillingen Plünst. Psge., sällig am Tage nach Martini, aus ihrem Hause in der genannten Stadt am Markte (ex domo . . . sita in opido nostro . . . ante locum fori) verkauft und das Haus entsprechend verpfändet haben secundum jura terras.

In praesentia . . . Johannis Custodis sacerdotis; Wesseli de Kamenaden, Rotgeri de Hameren famulorum; Bernardi Rinckelere, Johannis Havere

nostrorum scabinorum.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 165.

#### 1337 Febr. 14 [ipso die beati Valentini martyris] Cocsfeld.

Bernardus dictus Blome, Anappe, seine Frau Elisabet n. ihre Kinder Bernardus, Henricus, Lutbertus, Joannes, Elisabeth und Sophia verkausen ihren Zehnten im Kipl. Holtwick aus 8 Erben, nämlich Henbrock, Richterhuß, Bekinc, Bolbertinck, Hebinc, Bobbelinck, Loppinck, Uppenloh u. Niemannshuß, den größen u. schmalen, für 50 Mt. und 6 Schillinge Münst. Psige. dem Priester Rudolpho, Psarrer in Lecden (Legden), und dessen Sohn Joanni zur Nuknießung auf deren Lebenszeit. Tritt der Tod des letzteren von ihnen ante nonam vigiliae beatae Margaretae ein, so sällt der Zehnte ganz an die Erben der Verkäuser; tritt er nach diesem Zeitpunkte ein, so haben die Handgetrenen des Verstorbenen bezw. die Verwahrer dieser Urstunde das Recht, den Zehnten auch des solgenden Jahres noch zu erheben. Die Verkäuser geloben mit ihren Bürgen: Hermanno et Machario Rost fratribus, Godefrido Rost et Thiderico dieto Vreselere, Anappen, Währschaft unter Verssprechen des Einlagers in Cosveldia (Coesseld) in gemeiner Herberge 4 Wochen lang. Die Bürgen und Vernardus Blume siegeln.

Acta... in Cosveldia coram Rodolpho dicto Papebrinckinc famulo ac presentibus huius negotii electo judice et statuto ac [a]stantibus Henrico in Heec, Theoderico in Osterwie, Henrico in Rodope plebanis, Joanne praesbitero dicto Potthoff; Henrico Amethorn, Jacobo de Henewich famulis.

Ropie im Varlarer Ropiar S. 91/92.

[120]

1337 Februar 20 [feria quinta proxima ante festum beati Petri ad cathedram]. [121

Joannes Konte, Knappe, seine Frau Aleidis und ihre Kinder Joannes, Thidericus, Willekinus und Mechtildis bekunden, daß die Herren des Klosters Varlar ihnen jährlich als schmalen Zehnten, genannt ashoste, 4 Schillinge aus der Huse Edinc geben müssen, u. zw. so lange, als sie selbst die zugehörigen Äcker bestellen. Bebauen aber Hörige des Klosters das Acerland, so müssen diese den schmalen Zehnten entrichten, sient consuetudinis fuerit atque iuris.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 133/134.

1337 Febr. 21 [in vigilia beati Petri ad cathedram].

[122

Elisabeth, Frau des Anappen Bernardi Blome, und ihre Kinder Henricus, Lutbertus, Joannes, Elisabet u. Sophia stimmen der Verleihung der Rusnießung ihres Zehnten im Kspl. Holtwich an den Priester Rodolphus, Pleban in Lecden (Legden), und dessen Joannes, austatt in Cosveldia, wie der Hauptbrief vorsichrieb, in Rodorpe (Rorup) mit Mund und Hand zu, quam ratificationem et assignationem iidem Rodolphus sacerdos et Joannes filius suus ibidem causa nostri commodi et suae facetiae receperunt.

Für sie siegelt der Gatte bezw. Bater Bernardus Blome.

Praesentibus Henrico plebano in Rodope, Godefrido dicto Vos praesbitero, Lutberto de Rodope, Arnoldo de Lecden, Hermanno Rost.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 92. — Vergl. Regest Nr. 120.

1337 Mai 9 [proxima feria sexta post Joannis ante portam latinam]
Nienburg.

Joannes de Heck, Knappe, seine Frau Lusa u. ihre Kinder Albertus, Adolphus, Joannes u. Wesselus verkausen dem Knappen Gerardo tor Garrenbruggen ihr Haus dictam de molle to Sachmere, Kspl. Holtwich, titulo bonorum pensionalium, quae "ein rechte pacht guet" vulgo dicitur, sür 34 Wf. Wünst. Psgc. Der Ansküger muß jährlich auf dem Feste des Apostels Thomas 6 Schill. Wünst. Psgc. als jährliche Abgabe, quae "ein recht pacht" vulgariter appellatur, entrichten. Die Verkäuser leisten Verzicht und geloben Währschaft. Es siegelt Joannes.

Datum et actum Nienborg praesentibus domino Brunsteno decano ibidem; Henrico de Keppele milite; Remberto van der Schuren, Cesario de Heeck, Gerardo de Havene, Henrico van der Camenaden, Henrico et Henrico dictis van den Depenbroke, Bernardo dicto Johanninck, Gerardo dicto Hagenbecke famulis; Joanne decimatore de Holtwick, Ludolpho Roddinc et Joanne

dicto Brochmann.

Ropie im Varlarer Ropiar S. 136/137.

1337 Juni 6 [feria sexta proxima ante Pentecostem].

[124]

Henricus Bredites, Knappe, verkauft zusammen mit seiner Frau Fibba und ihren Kindern Hermanno, Rotgero u. Cunegundi dem Kellner und Güterverwalter (cellerario et provisori temporalium) Johanni des Klosters Barlar für das Kloster das Erbe Brylinch, Kspl. Lette, für 40 Mt. Münst. Pfge. und verzichtet darauf vor Macario Dabeken, Freigraf des königl. Stuhles in Mervelde, praesentibus... Joanne de Doessborg judice in Cossvelt, Machario de Kaminata magistro scabinorum ibidem, Henrico Amethorn, Godefrido Kodinc, Henrico Smock, Godefrido Rost, Joanne Twent, Joanne Dabeken.

Ropie im Varlarer Ropiar S. 83.

1337 Juli 8 [in die Kiliani martiris et sociorum].

1125

Der Knappe Joannes de Bermetvelde verkauft mit Zustimmung seiner Frau vor dem (Verichte in Ramestorpe (Ramsdorf) seinem Verwandten Simoni de Bermetvelde, Kanoniker in Varlare, für den Konvent die Hillegundim dietam tor Bucht mit ihren 3 Kindern Ludgero, Wernero u. Detburga für 1 Mk. Münst. Pfge.

Besiegelt mit Siegel J.'s und dem der Stadt R.; welch' letteres Wilhelmus Campanarius pro tempore judex, Arnoldus ac Wilhelmus fratres dicti Per (!), scadini in Ramestorpe, nach Empfang des memoriale, quod vulgariter orkunde dicitur, anhängen.

Praesentibus Joanne plebano in Vredene, Joanne plebano in Ramcstorpe.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 155/156.

#### 1337 Juli 25 [ipso die beati Jacobi apostoli].

[126]

Hermannus dictus Mur verkauft mit Zustimmung seiner Frau Gertrudis und seiner Kinder Rolandi, Arnoldi, Joannis und Margaretae der Kirche in Barlare seine Hausstätte (area) in Osterwick mit der austohenden Wiese für 10 Mt. Münst. Pige. und verzichtet darauf coram Macario van der Dabeke . . . vrygravio, der siegelt.

Praesentibus Joanne Wichardinck, Cristiano villico Vrylinck, Joanne

dicto Hakenfort, Hinrico Floderkinc, Lamberto van der Dabeke.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 18/19. — Gedruckt nach Original im Coesselber Stadtarchiv, Darpe a. a. C. I, S. 41 Nr. 36.

#### 1337 Mug. 31 [an sunte Paulines dage].

[127

Abtissin u. Konvent des Klosters (Marienborn) zu Cosvelde befreien den Propst und Konvent zu Barlar von der Zahlung von 2 Schillingen, die sie bisher jährlich bezahlt haben, und verpflichten sich, jährlich 10 Schillinge Rente zwischen St. Martini und Mittwinter als Kauspreis für den dem Kloster verkausten u. an dieses stoßenden Garten an das Kloster zu Barlar zu zahlen.

Ropie im Bartarer Kopiar S. 18. — Bergl. die Urkunde des Archives Mariensborn, oben S. 52 (294\*) Nr. 50 — Darpe a. a. D. I, S. 115 Nr. 160.

## 1338 Jan. 7 [in crastino epyphanie Domini].

[128

Die Brüder Henricus, Abolphus, Joannes dicti de Rede, Knappen, deren Mutter Cophia und ihre Schwestern Christina u. Sophia verkaufen für 140 Mt. Pige. dem Propst, Prior und Konvent zu Barlar ihre Vogtei über die Kirche in Rede (Mhede) und dotem eiusdem ecclesiae, sowie über die (Vüter Drochthardinck, Wieine, Bokertecking, Benchusen, Uptorpe und alle sonstigen zu der Kirche gehörigen Be= sitzungen und Eigenhörigen beiderlei (Beschlechts; ebenso all ihr Recht ad electionem, constitutionem, ammocionem scu destitutionem seu quantum ad alium modum qualemcunque plebani ecclesiae in Rede ex conventu Varlariensis ecclesiae statuendi und verzichten darauf vor dem Freigrafen Jacobo dieto Toppine, praesidenti sedi liberae prope Bockholte extra Novam portam, praesentibus Hermanno de Gemene, Rodolpho Brinckinc, Hermanno dicto Monic, Joanne Wissinc, Joanne de Welscelo, Lamberto Dabeken, Conrado Ruwen, Mauritio Crechtine, Wescelo de Dalhusen, Johanne Dedine, Joanne Bokestert, Ottone dicto Hasenore liberis scabinis imperii Sie verzichten auf alles, tantum nobis et nostris haeredibus salvis duobus moltiis decimae seu decimalis mensurae siliginis annuatim ex dote in Rede ecclesiae persolvendis.

Es siegeln die 3 Brüder, serner frater Albertus de Ulenbroke commendator domus in Borcken ad Capellam, Winandus plebanus in Bockholte, Bitterus de Rede, Hermannus de Velen famuli und die Schöffen in Bockholte: Stephanus

dictus Wyman, Henricus de Langenhove u. Ecbertus dictus Wife.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 49/50. — Bergl. das Regest Kreis Borken S. 137 (193\*) Nr. 6.

## 1338 Jan. 8 [des donnerstages nach Druttenden].

[129]

Die Brüder Henrich, Alf und Johan van Rhede geloben dem Propste, Prior, Kellner und Konvent von Varlare für die Dauer von Jahr und Tag Währschaft für den vor dem Freien Stuhl bei Bocholde gesestigten Verkause unter Versprechen ev. Einlagers in Bocholde oder Borden. (Vergl. das vorhergehende Regest.)

Kopie im Barlarer Kopiar S. 177/178.

1338 Dft. 10 [ipso die beatorum Gereonis et Victoris].

[130

Hernannus, domicellus de Mervelde, und seine Mutter verkausen dem Joanni dicto Lunemans eine jährliche Rente von 4 Schill. Pfg. aus dem Hose Hugghinc in Stenwede, Kspl. denti Lamberti in Cosveldia (Stevede, Cvesseld), und ver=. zichten darauf in ihrer Burg Mervelde (in castro nostro tho Mervelde) vor ihrem Freigrasen Bernewer (!), dem Coesselder Richter Joanne de Doesborg, dem Bürger= meister Joanne de Verste und dem Knappen Joanne Dabeten. H. siegelt.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 121. — Wegen des Namens des Freigrafen

vergl. Regest 135.

1338 Nov. 30 [ipso die Andreae apostoli].

[131

Propst Everhardus, Prior Fredericus und der Konvent zu Barlar verkausen mit ihrem Mitkanoniker Conrado de Bermetvelde dem Heinone Bredere, Bürger in Coesselt, granarium cum kundo et orto Schelardes, Kspl. Sancti Jacobi in Cosvelt, in der Letterstraße (in platea Lettensi) gegen eine jährliche Abgade von 6 Schill. Münst. Pfge. auf 8. Martini und gestatten dem Ankäuser, ihnen diese Abgade auf ein anderes Erbe anzuweisen, wodurch das verkauste in seinen freien Besit übergehen soll.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 203.

1338 Dez. 16 [feria quarta ante festum Thomae apostoli]. [132] Joannes dictus Bredefes, Anappe, verzichtet auf das von jeinem Bruder Henricus Bredefes an Propit und Airche in Barlare verfaufte Erbe Brylwick in der Bauersichaft (villa) Lethe (Lette), coram Johanne de Dossborg . . . judice in Cossvelt, Macario van der Kymenaden, Joanne de Versten proconsulibus ibidem, Joanne dicto Luneman, Lamberto van der Dabeke.

Es siegeln Aussteller und Richter. Kopie im Varlarer Kopiar S. 19.

1339 Febr. 8 [die 8<sup>va</sup> mensis Februarii] Avignon.

[133

Stephanus de Pinu, abbas saecularis ecclesiae Dauratensis Lemovicensis dioec. (Limoges), curiae camerae apostolicae generalis auditor, läßt die Driginals bulle Urbans IV. von 1261 Dezember 6 (= Regest 32) für den Brämonstratensiersviden auf Bitten des Johannis de Roseto, procuratoris generalis ordinis Praemonstratensis, durch den Notar Petrus natus quondam domini Jacobi de Monticulo Cameracensis (Cambrai) dioec. transsumieren.

Actum Avinionii in palatio apostolico, praesentibus magistris Johanne Castellano de Urbe et Matteo de Prato, notariis eiusdem curiae, testibus. Notariatsinstrument, transsumiert in dem Notariatsinstrument von 1343 Mai 15,

vergl. Regest 143.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 204/207.

[134] 1339 März 2 [feria tercia post dominicam, qua cantatur Oculi]. Joannes de Potthoue presbyter, rector scholarum in Cossvelde (Coesseld), errichtet in Gegenwart des Propstes in Varlare u. des Joannis de Dußborg, Richters in C., des Machorii de Kamenada, Bürgermeisters daselbst, serner des fratris Ecberti Vreselere, Hermanni Rost et Machorii fratris sui, Gottfridi Cobbinck icin Testament und vermacht die Güter to der Wurth im Kspl. b. Lamberti prope Walckemühlen dem Propst u. Konvent in Varlare zur Abhaltung einer ewigen Memorie: die Hälfte des jest von ihm bewohnten Hauses giebt er ad communem eleemosynam, die andere Hälfte zu gleichen Teilen den 4 Rirchen in der Stadt Cosvelde pro reparatione carundem et necessariis comparandis; den Minderbrüdern in Münster vermacht er 2 Mt., den Mönchen in Beylario (Aloster Marienthal oder Beilar, Kspl. Brünen) 2 Mt., den Mönchen in Wefalia und in Burlo je 2 Mt.; seinen beiden Schwestern Alhedi u. Margarete je 4 Mt., seinen Handgetreuen je 1 Mt. Alle seine Mobilien u. Immobilien, über die er im Borstehenden nicht verfügt hat, können der Propst in Varlar und der Richter Joannes de Dokborg nach ihrem Gutdünken verwenden.

Es siegeln: Machorius de Kamenata, Godfridus Cobbinck u. Hermannus Rost. Zeugen: Godefridus Breselere, Prior in Barlare, und Conradus dictus Ruwe, Knappe.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 37/38.

## 1339 März 18 [feria quinta ante Palmas].

[135

Fibbeca u. ihre Söhne Henricus u. Rotgerus, fratres dicti Bredekes, verkausen dem Propste, Kellner und dem Kloster in Barlare die Huse to Lohuk und die to Riquinina in der Mark Rodorpe, Kspl. Dodorpe (Korup, Darup), für 40 Mk. Wünst. Psige., serner 60 enlucke lude (homines, qui dicuntur enlucke lude, nobis pleno iure et proprio attinentes) für 20 Mk. Psige. und verzichten auf die Huse und die Eigenhörigen vor Joanne dicto Bernewia, Freigrafen des Freistuhles de Mervelde.

Praesentibus Machorio de Kamenata, Gotfrido Cobbinc, Machorio Rost et Hermanno fratribus, Lamberto de Cossvelt, Joanne de Dossberg, Joanne van der Dabeke et Lamberto fratribus.

Es siegeln die 2 Brüder H. und R., ferner der Freigraf, Gotfridus Rost und Joannes de Verst.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 134/135.

#### 1339 März 18 [feria quinta ante Palmas].

[136]

Joannes de Doeßberg, Richter, Machorius de Kamenata u. Joannes de Berst, magistri consulum in Cossvelde, bekunden, daß vor ihnen Gertrudis dieta Rosinck und ihre Söhne Joannes, Ludolphus u. Gerardus und ihre Tochter Cristina ausgesagt haben, Propst, Kellner u. Kloster Barlere hätten die Huse Vogelsanck im Kipl. beati Lamberti in Cossvelde von ihnen zurückgekaust, secundum quod inter ecclesiam Varlariensem et supradictos per medias personas suit placitatum amicabiliter et ordinatum.

Praesentibus Lamberto de Cossvelde, Hermanno Rost, Joanne dicto Luneman, Mensone van der Rodendore, Arnoldo dicto Scharlaken, Gerardo dicto Winal[des].

Mopie im Barlarer Kopiar S. 124.

## 1339 April 26 [crastino Marci evangelistae].

[137

Vibbeka, Bitwe Henrici dicti Bredekes, und ihre Kinder Henricus, Rotgerus und Eunegundis verkausen dem Propste, Kellner und der Kirche in Varlare ihre Husen Mensinc und Vockinc in Lethe (Lette) für 5() Mt. Münst. Psge. und verzichten darauf vor Joanne dicto Bernewic, vrigravio de Mervelde.

Praesentibus Lutberto de Dodorpe, Joanne de Dossborg tunc temporis iudice in Cossvelde, Machorio de Kamenata magistro consulum ibidem, Godfrido Cobbine, Joanne van der Dabeke.

Es siegeln die 2 Söhne, der Freigraf, Godfridus dictus Rost und Joannes de Berst.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 146.

## 1339 Sept. 7 [Septembris die septima] Münster.

[138

Bor dem Offizialatgericht unter Borsit des Hermannus, Rektors des Altars de Vincentii der Pomfirche (in ecclesia Monasteriensi in consistorio, ubi dominus officialis curiae Monasteriensis judicio solet praesidere coram . . . Hermanno rectore altaris de Vincentii dictae eccl. Monast. auctoritate eiusdem officialis . . . judicio praesidente), und in Gegenwart der beiden unterzeichneten Notare siest Thidericus de Cosveldia, clericus Monast. dioec., notarius domini Hermanni de Hovele, decani dictae eccl. Monasteriensis, quandam cedulam, testamentum sive liberam voluntatem continentem, vor und läßt darüber ein Notariatszinstrument ansertigen. Die Cedula enthält die Bestimmung, daß Th. de C. zu seinen Testamentsvollstredern ernennt den genannten Dechanten Hermann, den Propst in Barlar Gerardum Brindine, den Thesaurar des alten Domes in Münster

Sveberum de Abbecte und den Anappen Macarium Rojt. Dieje jollen zu verfügen haben de agris dietis Vordenschoth von 4 Molt Gerften Saat eum sedecim appendiciis dietis Schare, de sexaginta marcis denariorum Monast. dativorum mihi, a Godefrido Cobbing debitis, per me libere et simpliciter datis et legatis ob salutem animarum meae, Roberti fratris mei, Rotderti et Aleidis nostrorum fratrum quondam parentum ad dotandum altare beati Johannis ewang. in capella ecclesiae s. Lamberti Cosveldiensis et ad comparandum cum dietis bonis . . . ad idem altare decem marcarum redditus a rectore dieti altaris perpetuo tollendos cum conditionibus contentis in litera dieti praepositi et totius sui conventus communi sigillo sigillata . . . et nihilominus ad disponendum de aliis bonis meis mobilibus, prout animae meae cognoverint melius expedire.

Acta... praesentibus... Jacobo de Ermene, Thiderico de Stella sacerdotibus; Christiano de Lapideo ponte canonico Dulmaniensi, Gherwino de Velmede, Joanne Teda, Adolpho Smeke, Dethmaro Monnich, Godefrido Scherenberg clericis; Henrico Vorder, Selekino de Dulmene et Udoue de

Losingen layeis.

Notariatsinstrument des Henricus Custodis, clericus Monast., Notars der Stadt M.; das auch signiert wird durch den Notar Everhardus de Foro, clericus Monast. dioc., und besiegelt durch den stellvertretenden Offizial u. die 4 Exekutoren. Kopie im Varlarer Kopiar S. 180—182.

1340 Mai 29 [des manendages vor Pinckesen].

[139]

[140]

Henrich Amethorn u. seine Söhne Bernard und Herman verkausen dem Henriko Schalbroke eine bisher in das Kordewanninchus gehörende Breide Landes vor der Gremeling=Wähle für 32 Mk. Münsterschl. Pfge., die ihnen bezahlt sind ende bereed van Henrike Schalbroke alse tho behoef siner dochter Greten righe gaat by den lande heen. Weert, da wn . . . deer nich werken en wolden, so mochte Henrich Schals brok en sine anervend dat landt half nemmen, daer de riga uppe staet tho Greten behoff siner dochter.

Zeugen: Johan van Doeßburg, Richter, Godfrid van Kobbing, Henrich Smoch,

Bürgermeister zu Copvelde.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 178/179. — Bergl. das Regest bei Tarpe a. a. C. S. 42 Nr. 39.

1342 Upril 5 [feria sexta proxima post festum Paschae].

Der Archidiakon in Cosveldia (Coesseld) bekundet, daß vor ihm Rudolphus, Pfarrer in Legden, und Henricus dictus (Therdes, Bürger in Cosveldia, erschienen sind und der lettere erklärt hat, dem genannten Pleban gewisse abgabenfreie Actersstücke verkauft zu haben.

Praesentibus . . . Bernhardo plebano ecclesiae sancti Lamberti in Cosveldia, Ecberto et Matthia fratribus heremitarum ordinis sti. Augustini, Engelberto de Lon sacerdote, Gise Gerdes, Nicolao de Tungerlo, Nicolao custode. Gotfrido Rolves, Joanne Mensonis.

Archidiakonatosiegel.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 171/172. — Kurzes Regest nach dem Drig. im Staatsardiv Münster bei Darpe a. a. D. I, S. 43 Nr. 41.

1342 Mai 20 [feria secunda proxima post festum Penthecostes]. [141

Macharius Rost, Richter, und die Bürgermeister in Coesseld, Gotfridus Cobbine und Johannes de Verst, bekunden, daß vor ihnen Joannes Luneman, ihr Mitsbürger, mit Zustimmung seiner Frau Gertrudis und seiner Kinder Hyldebrandis u. Johannis dem Kloster in Varlare den Garten, ehemals genannt Ockenbrokeshues, vor der Veporten für 7½ Mt. Münst. Pfge. verkauft haben.

Pracsentibus Johanne et Lamberto fratribus van der Dabeke, Hinrico dicto Scolbroc, Alberto dicto Krop. Die Mussteller siegesn mit dem Berkuser.

Orig. 4 Siegelreste; Tit. III Fach 31 Packet 4 Nr. 38, wonach gedruckt Darpe a. a. C. S. 119 Nr. 169. — Kopie im Barlarer Kopiar S. 16.

1342 Nov. 26 [in crastino beatae Catharinae virginis et martiris]. [142]

Joannes de Lethe und sein Sohn Theodericus verkaufen mit Zustimmung der Gattin Alheidis und Kindern Swederi, Joannis, Waltheri, Henrici, Agnetis, Idae, Alheidis des Joannes u. der Gattin Elisabeth u. des Sohnes Joannis des Theopderici dem Frederico de Wederden, Kanoniter des Klosters Varlar, u. diesem Kloster die Huse Edina, Kspl. Lethe (Lette), für 18 Mt. Cosvelder Pfge., und solido minus, u. verzichten darauf vor dem Freigericht und Lamberto van der Tabete als stellverstretendem Freigrasen. Der bisherige Bedauer der Huse Henricus Rost und dessen Wertrudis, Elisabet und Gerardus haben vor dem Freistuhl des Hermanni de Mervelde auf alles Anrecht an der Huse verzichtet.

Praesentibus Hermanno de Merevelde, Alberto et Swedero fratribus de Dodorpe, Joanne van der Dabeke, Lamberto et Joanne fratribus de Cossveldia, Bernardo Blohme, Conrado dicto Basthun, Godefrido dicto Beyer

vroyne extunc existente.

Es siegeln Bater u. Sohn, H. de M., A. u. S. de D., Anappen. Kopie im Barlarer Kopiar S. 33/34.

## 1343 Mai 15 [die XV mensis May] Lüneburg.

[143

Othraven, abbas monasterii sancti Michaelis in castro Lunenborg Verdensis dioc., ord. sancti Benedicti, läßt auf Bitten bes Henricus be Bucken, praepositus canonicorum regularium monasterii in Hilgendale dictae dioec., ord. Praemonstr., eine Crig.: Ilrfunde des auditor curiae camerac domini papae generalis von 1339 Febr. 8 (= Regest 133) durch den Notar Johannes de Quedilinchborg, Halberstadensis dioec. clericus, transsumieren.

Actum Luneborch in domo habitationis nostrae . . . praesentibus . . . Friderico Pusteken et Henrico de Molendino, monachis monasterii sancti

Michaelis praedicti, testibus.

Rotariatsinstrument.

Ropie im Barlarer Ropiar S. 204—207.

## 1343 Oft. 15 [feria quarta post Gereonis et Victoris].

144

Die Brüder Arnoldus de Billerbeke und Joannes Jaber verbürgen sich dem Hermanno dicto Rost, Kellner in Barlar, dastir, daß des ersteren Sohn Arnoldus auf die von dem Bater dem Kloster verkaufte Huse Masinchove, Khol. Billerbeke, in einer litera aperta alicuius civitatis, in cuius finibus moratur, Verzicht leisten soll. Bis dieses erfolgt, darf das Kloster von dem Kauspreis 8 Mt. zurückbehalten.

Praesentibus . . . Bernardo Rinckelere sacerdote; Hermanno et Henrico de Wullen famulis; Godfrido Rinckelere, Johanne Havere, Wernero dicto Crohne scabinis opidi praedicti (Billerbed), Bernardo Gerdinck ac Gerardo Vrowinck.

Arnold siegelt.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 174. — Bergl. Regest 152.

## 1344 März 15 [feria secunda post dominicam . . . Laetare Jerusalem]. [145]

Hermannus de Hovele, Domdochant in Münster, bekundet, daß vor ihm sein Witkanoniker Otto Korff erklärt hat, den Regulierkanonikern in Barlare Godesrido dicto de Cosvelt und Conrado dicto Baeck einen Garten der Witwe Jdae des + Ritters Ansewini de Ghemene außerhalb der Suringporte in Cosvelt für 9 Mk. Wünft. Pfge. verkauft zu haben.

Es siegeln Dechant u. Otto Corff.

Praesentibus . . . Gotscalco de Remen, Bernardo de Hovele canonicis dictae ecclesiae Monasteriensis; Godefrido plebano ecclesiae (!) in Dernebockholte, Wesselo de Camenata de Billerebeke, Henrico dicto Kluppel, Wesselo de Risenbecke famulis.

Ropie im Varlarer Ropiar S. 103/104.

1344 Juni 27 [des sundages na sunte Johannes daghe baptisten, do he geborn wart]. 146

Johan van Bermetvelde, Knegt, verkauft mit Zustimmung seiner Fran Stinen und seiner Kinder Johans, Liesen, Greten das Gut Gelynch, Bichft. Holthusen, Kipl. Ramesdorpe, mit den dazu gehörenden Leuten, nur ausgenommen die Tochter genannt Berthe, dem Heynen ton Gildehuß, Bürgermeister zu Borcken, und verzichtet vor Engelberte van Bermetvelde, Richter, und Goswine van Bejeke, Bürgermeister zu Borden, sowie den dortigen Schöffen: Joanne Brunardinch, Petere den Schomekere, Everde ton Hole, Engelberte Cruderinch, Reinolde Rodenger= loges Sohne, Everde Hoting, Bessele Alberting, Arnolde Stameren, hugen tor Porten u. Wernere Hoting, die die orfunde von dem Antäuser erhalten haben.

Beugen: Henno Dbinch, Reinold Rettelhake. Mit ihm gelobt Henrich van Rede Währschaft, unter Versprechen ev. Einlagers in Borcken. Diese beiden siegeln.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 167/169.

1344 Juni 30 [crastino beatorum Petri et Pauli apostolorum].

[147

Gotfridus de Lembecke miles, dapifer . . . Ludowici Monasteriensis episcopi, schlichtet den Zwist zwischen den Mönchen von Barlar und dem Knappen Adolphum de Loederinchove in betreff des von den ersteren beanspruchten Zehntens über des letteren, wie er behauptet, von seinem Bater ererbte Guter im Kipl. Halteren, Bichft. Anrape (Haltern, Antrup), dahin, daß das Kloster den Zehnten erhalten soll und Adolph eidlich die Lieferung gelobt.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 84/85.

1344 Juli 2 [feria sexta post festum b. Petri et Pauli ap.]. [148]

Macharins de Kamenata, Knappe, als gekorener Schiedsrichter zwischen Arnoldus, Sohn des + Hermanni dicti Mur, u. dem Kloster in Barlare, bekundet, daß vor ihm der genannte Arnoldus auf alles Anrecht an der Huje Florenfinc in Ofterwic, die seine Mutter Chertrudis dem frater Stephano converso in Varlare für den Konvent verkauft hatte, in Anerkennung dieses Berkauss verzichtet hat.

Praesentibus Mensone de Ruffa Janua, Alberto dicto Tappe, Johanne

dicto Asselen, Lamberto van der Dabeke.

Orig. Siegel; T. III F. 31 P. 7 Nr. 59; hiernach gedruckt Darpe a. a. O. S. 120 Nr. 170. — Kopie im Barlarer Kopiar S. 208/209.

1344 Juli 25 sipsa die sancti Jacobi apostoli] Horstmar.

[149]

Bischof Ludwig von Münster transsumiert auf Bitten des Hermannus Rost, Kanonifer des Klusters Barlar, eine Urkunde des Bischofs Dietrich von Münster

vom J. 1118 betr. die Gopler Markgenvsjen (= Regest 1).

Kopie im Barlarer Kopiar S. 4/5. — Gedruckt wörtlich mit Zeugennamen nach dem Transsumpt von 1429 in Tit. V F. 33 P. 37 Nr. 5 bei Erhard Cock. dipl. I, S. 143/144. — Das im Repertorium zu T. IV F. 32 P. 22 Nr. 4 ver= zeichnete Original fehlt auscheinend.

1344 Sept. 22 [ipso die Mauritii et sociorum eius].

150

Der Anappe Machorius de Kamenate als beiderseits gekorener Schiedsrichter be= fundet, daß Johannes, Sohn des + Hermanni dicti Mur, u. das Kloster Barlare ihn in ihrem Streite als Richter gewählt haben u. daß dann Johannes vor ihm auf alles Anrecht an der Hufe Florensinc in Osterwick, die seine Mutter Gertrudis u. sein Bruder dem Stephano converso in Varlare zu Behuf des Klosters verkauft hat, verzichtet und sich überhaupt mit allem, was seine Mutter u. Verwandten mit der genannten hufe gemacht haben, einverstanden erklärt hat.

Praesentibus Theoderico dicto Steinbickere, Lamberto van der Dabeke.

Johanne dicto Neve.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 157/158. — Bergl. Regest 148 u. 164.

1344 Oft. 26 [crastino Crispini et Crispiniani martyrum].

[151

Joannes de Sconenberg, judex . . . infra et extra opidum Bocholte, bestundet, daß vor ihm Floretinus dictus van der Remenaden, seine Frau Richardis u. seine Schwester Elisabet dem Godefrido de Cosveldia, Kanoniser in Varlar, sür den Konvent daselbst eine Rente von 4 Schill. Münst. Pige. aus dem Hofe Vovinckschoff, Kspl. Cosselde, Bschst. Steinwede (Stevede), fällig auf Vorabend von St. Lamberti epi., für 5 Mt. verkauft haben.

Praesentibus: Arnoldo de Urde, Arnoldo Swarten et Joanne Flacman.

Es siegeln der Bermandte des Ausstellers Bitterus de Werda u. Florekinus.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 109/110.

1344 Tez. 7 [in crastino beati Nicolai].

[152

Marquardus de Ecleninen (!), Richter, u. Johannes dictus Martines, Bürgers meister in Cosveldia, bekunden, daß vor ihnen Echertus de Enschede, Johannes de Oltena, Gerardus dictus Riseman, Wesselus Dabcke und Burchardus de Legdhen, Bürger in Cosveldia, als divisores sive ordinatores veri et legitimi, qui dicuntur vulgariter scheitluide, den Arnoldum fabrum dictum de Bilrebeke einers u. seine Kinder Arnoldum und Lope anderseits dahin geschieden haben, daß die Rinder seinerlei Anspruch an den Gütern ihres Baters, zumal nicht an der Huspfink in Brylic haben sollen.

Praesentibus Godfrido Kobbinck, Johanne Twent scabinis . . . in Cosveldia, Machario Rost, Godfrido Rost, Arnoldo fabro praedicto. Es siegelu

Richter u. Bürgermeister.

Kopie im Barlarer Ropiar S. 210. — Bergl. wegen des Namens des Richters Regest 154.

1345 März 6 [dominica, qua cantatur Laetare].

[153]

Joannes van der Dabeke, Bürgermeister in Cosveldia, bekundet, daß vor ihm Hinricus dictus Deghen auf alle Ansprüche an dem Erbe Degeninc, Bschst. Buren, Kspl. Lohn (Büren, Stadtlohn), das der Kirche in Barlar gehört, verzichtet hat und daß als Gegenleistung das Stist Barlar ihn freigelassen hat.

Praesentibus Macario Rost, Godfrido Cobbinck, Gotfrido Rost.

Es siegeln Aussteller u. Joannes dictus Martynes.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 19/20.

1345 April 5 [feria tertia proxima post dominicam . . . Quasi modo geniti].

Bernardus de Dale, Bürger in Cosvelde, verkauft mit Zustimmung seiner Frau Margaretae u. seiner Kinder Juttae, Gerburdis, Margaretae, Bernardi, Gerardi, Hermanni, Joannis dem Pfarrer Rudolpho in Legden die Acter dictos Steinbrode, gelegen ultra Sutwickerdale, cum decem were sive scare, Bschst. Goppelo (Gaupel), Aspl. deati Lamberti, sür 26 Mf. und verzichtet darauf coram Marquardo de Etlinghen judice . . . in Cosveldia, Joanne van der Dadeke et Joanne van der Verst magistris opidanorum ibidem.

Praescntibus Joanne dicto Martines, Thioderico Hasoge, Henrico Rolandes,

Joanne Koite, Bernardo Hasoghe, Godfrido dicto Mutermaghet.

Kopie im Ropiar S. 128/129.

1345 Mai 31 [des dyntsedages vor sunte Bonifacius].

[155]

Graf Henrich van Solmes, Herr zum Ottensteine, bekundet, daß vor ihm Daye, die Frau des Conrades, u. ihre Söhne Johan u. Ortwin auf alle Ansprüche an Bertholde van Lindtvelde zu Gunsten des Alosters Barlare verzichtet haben.

Zeugen: Bernard, Edelherr van Buhren (Büren), Henrich Briedag und Alff

Mundelgappe.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 167.

1345 Dez. 18 [des negsten sondages na sunte Lucien dage]. [156]

Vertrag zwischen bem Gotteshause Barlar und ber Stadt Cvesfeld wegen ber

Schleusen ber Barlarichen Mühlen in Coesfeld.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 27—30. — Transsumpt von 1429 in T. V F. 33 P. 37 Nr. 7, wonach gedr. Niesert, Urk. S. IV, S. 204 ff., wo S. 204 unten zu verbessern: Machoriesse, und bei Parpe a. a. D. I S. 47 Nr. 47.

1346 Febr. 5 [in sunte Agatae daghe].

[157]

Lubbert van Asbecke verzichtet mit seiner Frau Aleid, seinem Sohne Ludike u. seinen Töchtern Elies, Heilewich, Wicborch, Ode, Aleid u. Reckence zu Gunsten der Herren von Barlar auf den bisher zwischen ihm und dem Kloster streitigen Besits des vordem seiner Mutter gehörigen Hauses im Dorfe Bilrebeke, ebenso verzichtet er auf den beanspruchten Scheffel Weizenrente aus dem Hermenichhus vor dem Watthiese den Sassen, Sohn Lubertes, als gekorenem Schiedsrichter.

Zeugen: Rolf Brindind, Henrich Knop, Sander van der Nienborg und Johan

van Rehmen.

Es siegeln L. u. sein Sohn Ludolf. Kopie im Barlarer Kopiar S. 215.

1346 Mai 13 [an sunte Servatius daghe].

[158

Junker Henrich, Burggraf zu Stromberg, überträgt mit Zustimmung seiner Söhne Hermannes, Johannes u. Diderikes sowie seiner Töchter Elsabein, Lisen u. Agnesen dem Berende Blomen das Eigentum des bisher von ihm zu Lehen bestessenen Zehnten im Kspl. Holtwich u. verzichtet darauf vor dem Freigrafen Johanne Scaperoden (?) als gekorenem Richter.

Zeugen: Die Burggrafen Herman u. Ludolff van Stromberg sein Bater bezw. Better; die Burgmänner Lubbracht Balcke, Herman u. Gerd, Briider van Mer-

velde, Anappen.

Es siegeln S. u. sein Bater.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 175/176.

[159

1346 Juli 2 [Julii die secunda] Münster.

Der münst. Offizial bekundet, daß vor ihm Johannes dictus thor Wiersch, Diakon der Münst. Diöz, dem Propste u. Konvent des Klosters in Barlare Präsmonstr. Ordens, indem der gegenwärtige Propst die Schenkung annahm, eine Rente von 1 Mt. Psige. Coess. Währung aus dem Hause tor Waldemuhle in der Stadt Cosvelde in der fleinen Viehstraße (in parva platea dicta Viihstrate [!]) zwischen den Häusern Schnidering u. Ludgeri Pelegriminch geschenkt hat, u. außerdem ein kleines Haus, hinter dem Hause Henrici dicti Blomen u. in dem Garten Godesridi dicti thor Wirsch gelegen, welches ehedem zu dem Hause des letztgenannten Godesfridi gehörte, und einen Garten vor der Baldenbruggenporten mit der zugehörenden Fischerei.

Actum . . . in curia . . . viri domini cantoris ecclesiae Monasteriensis, quam pro tunc inhabitavimus, intra immunitatem ecclesiae Monast. sita praesentibus . . . Joanne dicto Wyse pastore ecclesiae in Wetteringen Monast. dioc., Hermanno dicto Vunnenberg clerico Osnaburg. dioc. et Frederico dicto de Rene laico dictae Monast. dioc., testibus.

Notariatsinstrument des Johannes Hugonis de Netterenberghe, clericus Monast. dioc., officialitatis curiae Monast. notarius, besiegelt mit dem Ossicialitatis curiae Monast. notarius, besiegelt mit dem Ossicialitatis curiae Monast. 186—189.

1346 Oft. 5 [feria quinta post festum beati Michaelis].

160

Hermannus, Propst von Barlar, bekundet, daß sein Streit mit den Konventualen bes Klosters wegen der Güter Limbete beigelegt ist: während bisher der † frater

<sup>1)</sup> in Hoschit.: Lücke, worauf folgt: halme scape roden.

Gerardus Brindind, der Propst und Aleidis puella dicta van der Honhuß zussammen daraus 4 Mt. Einfünfte bezogen, sollen nach deren Tode die Konventualen daraus 2 Mt. jährlich beziehen, u. zw. zunächst nach dem Tode der einen bisher noch berechtigten Person 1 Mt., nach dem der zweiten die 2. Mt., welche der Propst jährlich auf Martini ad officium pitanciae zu liesern verspricht oder an ein anderes unterstüßungsbedürftiges officium.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 211/212.

#### 1346 Oft. 31 [in vigilia omnium Sanctorum].

[161

Propsi Hermannus von Barlare gelobt mit Zustimmung des Konvents u. auf Beranlassung des Bischofs Ludwigs von Münster, qui nos gratiose ac favorabiliter promovit ad redditus infrascriptos derivatos de bonis quondam Elboldi dicti de Serkese presditeri et ad eorundem possessionem pacificam, daß Theodericus, pronunc rector ecclesiae nostrae in Rhede, concanonicus et confrater noster, vel quicunque de nostris canonicis ididem pro tempore plebanus suerit, seinem Mitsanoniser Alexandro und dessen Schwester Elisabet, Konne im Konvente beati Egidii in Münster, jährlich eine Kente von 2 Mt. Bocholter Währung, u. zw. die eine Hälfte davon, 1 Mt., dem genannten Alexander an dem Sonntage Misericordia Domini, die andere der Elisabet innerhalb der Weihnachtsottave auf deren Lebenszeit bezahlen werden. Stirbt einer von ihnen beiden, so soll dessen warf an die Kirche in Barlar sallen; mit dem Tode beider ist der Restor in Rhede von der Zahlung der Rente entbunden; wogegen dann aber das Kloster Varlar die Verpslichtung hat, mit dieser Kente von 2 Mart die Wemorie des Bischoss Ludwig jährlich am 3. Rovember seierlich zu halten.

Es siegeln Propst u. ber Pfarrer Theodericus in Rede.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 30. — Bergl. Kreis Borken S. 137 (193\*) Nr. 7.

#### 1346 Oft. 31 [in vigilia omnium Sanctorum].

[162]

Bischof Ludwig von Münster bestätigt den Inhalt des Hauptbrieses (vorige Nr.) unter dem Hinzusügen, daß die 2 Wart Rente nach dem Tode des Alexander und der Elisabeth an den Konvent des Klosters Varlare sallen sollen.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 31. Transfix zu Urkunde vom selben Tage = Regest 161.

#### 1346 Dez. 14 [crastino beatae Luciae virginis].

[163

Henricus de Langenhove u. Hermannus dictus Monnich, Schöffen in Bocholte (Bocholt) bekunden, daß vor ihnen Gertrudis Wolterdinck dem Altar b. Mariae virg. in der Varlarer Kirche, Prämonstr. Drdens, Münst. Diöz., eine Rente von 1 Mt. Bocholter Währung aus den ihr zustehenden halben Gütern Lensinc, Kspl. Bocholte, Bschift. Liederen, fällig in der Weihnachtsoftave u. abzuliesern an den Pfarrer in Rede, geschenkt hat, mit der Bestimmung, daß die Kanoniker jährlich am 3. Rovember ihr Jahrgedächtnis halten, sieut anniversarium fratrum et sororum suorum solent agere. Schöffensiegel.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 131.

## 1347 Juli 24 [in vigilia beati Jacobi apostoli].

[164]

Bertoldus dictus Tersel, judex temporalis civitatis Daventriensis (Deventer), bekundet, daß vor ihm u. den Schöffen Odone Reineri u. Everhardo silio Fenne die Witwe Ghesa des Hermanni dicti Muer, deren Sohn Rolandus u. Tochter Greta dem fratri Stephano, converso claustri in Varlare, für das Aloster die Güter Florensink, Aspl. u. Bschst. (villa) Osterwic, verkauft haben.

Es siegeln Richter u. Rolandus.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 127/128. — Vergl. Regest 150 von 1344 Sept. 22.

#### 1347 Oft. 21 [ipso die undecim millium Virginum].

165

Rudolphus dictus Ruwe, Anappe, verkauft mit Zustimmung seiner Frau Wendels modis und seiner Kinder Henrici, Goswini, Bertae, Elisabet, Juttae und Caterinae

dem Propst u. Konvente in Barlare den Eigenhörigen dictum Duichinken, Bruder Joannis Blanken, zur Zeit weilend im Kipl. Holtwich, u. verzichtet vor dem Knappen Walramv dicto Rost als dem beiberseits geforenen Richter.

Praesentibus . . . Hermanno plebano in Enschede, Bernardo de Gaminelo.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 157.

1347 Nov. 9 [feria sexta ante Martini episcopi hyemalis].

Heban in Rhebe, Kanonikus u. Mönch (frater) in Barkar, namens des Propites u. Konvents des Rlosters einerseits und Johannes Barbitonsor und dessen Frau Trudes anderseits bezüglich der Rente von & Mc. Bocholter Pfge., die Propit u. Konvent jährlich aus dem Hause des † Rabadonis de Isshorst laut Verkause urkunde des Priesters Ewold zu beziehen haben, einen Tausch vorgenommen haben: Die Cheleute versprechen die Rente von & Mark sortan aus dem von ihnen beswohnten Hause am Kirchhose der alten Kirche in Bocholte jährlich an der Oftave des Ostersestes zu zahlen; versäumen sie diesen Termin, so müssen sie nach 14 Tagen (ultra quindenam) das Doppelte bezahlen; ist auch dieser Termin verstrichen, so sällt das Haus mit Zubehör sofort erblich dem Propste u. Konvente zu als Eigen u. das Chepaar nuß es innerhalb eines Jahres verlassen.

Schöffensiegel von Bocholte. Kopie im Varlarer Kopiar S. 209/210.

1347 Mov. 16 [feria sexta post Martini episcopi hyemalis].

[167

166

Henricus de Langenhove, Stephanus dictus Wyman u. Johannes de Weslo, Schöffen in Bocholte (Bocholt), bekunden, daß vor ihnen ihr Mitbürger Johannes Barbitonsor u. dessen Frau Druda ihren Garten vor dem neuen Thore in Bocholte bei den Dinghbenke dem Propste u. Konvente des Klosters Barlar als Tynsquet, aus dem jährlich 3 Pfge. dem Johanni de Schonenberge am Vorabend von Weihenachten zu zahlen sind, zu ihrem Seelenheil geschenkt haben.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 232. — Bergl. Kreis Borken S. 137 (193\*)

Mr. 10.

1347 Nov. 18 [in octava Martini episcopi hyemalis].

1168

Henricus de Langhenhove, Stephanus dictus Wyman u. Johannes de Besloh, Schöffen in Bocholte, bekunden, daß vor ihnen Theodericus (plebanus) in Rede, Elisabet tor Wissinck, ihre Söhne Henricus, Wilhelmus und Töchter Christina und Aleidis, coloni seu agricolae praedictorum bonorum Wissinck jure proprietatis ad dotem praedictae ecclesiae pertinentium, erschienen sind und dem Propst und Konvent des Klosters Varlar eine Weide, genannt Mollenwisch, mit 2 Wiesen (quandam campum pascualem dictum M. cum duodus pratis), Kspl. Rede, aus den genannten Gütern für 13 Mt. Psge. Bocholter Währung versauft haben unter Vorbehalt des Wiedersaufrechtes für den Fall, daß Elisabet einen Ensel erhalten sollte, qui ipsi domino Theoderico aut eius successori videditur fore idoneus et conveniens ad possidendum et colendum dimidietatem dictorum bonorum, prout in literis de hoc confectis plenius continetur, und dieser Knabe zu dem Besiße dieser Hälfte gelange.

Schöffensiegel.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 223/224. — Bergl. Kreis Borken S. 137 (193\*) Nr. 9.

1348 Ecpt. 5 [feria sexta ante nativitatem b. Marie virg.]. [169]

Bernhardus Blome verkauft mit Zustimmung seiner Frau und seiner Kinder Bernhardi u. Henrici seinen Zehnten un Kipl. Holtwif, genannt tho Brunstempnk, dem Johanni dieto Blemyne für 9 Mt. Cokvelder Währung. Er gelobt mit seinen Söhnen u. mit Henrico de Rodorpe Bährschaft et infra annum a data presencium iam diete decine ab uxore mea legitima et filis mei Johannis predicti, scilicet

Luberto, Johanne, debitam et veram resignacionem ac manuum supportacionem fieri indilate.

Hec acta sunt coram iudicio Cusvelde iudice existente Henrico Stolbruk, Machorio et Godefrido Rost necnon aliis fide dignis. Es siegest B. B., sein gleichnamiger Sohn u. H. d. R.

Orig. 3 Siegel ab; T. II F. 31 P. 2 Nr. 35. — Kopie im Barlarer Kopiar

S. 224/225.

#### 1348 Dez. 7 [in crastino beati Nicolai confessoris].

[170

Der Knappe Henricus Blome als gekorener Schiedsrichter bekundet, daß vor ihm Albertus de Rutwic und seine Frau Mechtildis mit Zustimmung ihrer Kinder Johannis, Aleidis u. Gertrudis dem Johanni dicto de Geseke, chemaligem Schulzreftor in Cosveldia, eine Rente von & Mk. Psige. Coesf. Währung aus ihrem Hause in Cosveldia an der Stadtmauer, fällig jährlich auf b. Martini hyemalis, für 7 Mk. 3 Schill. 1 Psig. verkauft haben.

Praesentibus Hermanno de Rutwic, Rutgero villico de Goplo, villico de

Hunninck als wintopes lube.

Kopie im Varlarer Ropiar S. 211.

#### 1349 San. 11 [des naesten sunendaghes na Druttenden].

[171

Heten, Greten u. Gesen seinem Sohne Telemanne als dessen Anteil an der väters lichen Erbschaft die Wullemannesbreden außerhalb der Monsterporten gegenüber der Mithle des Machoriuzes Rostes als freies Eigen u. vry wichelde und trägt sie ihm auf vor dem gekorenen Richter Machories van der Kemenaden.

Zeugen: Henrich van der Kemenaden, Schulmeister zu Cofwelde, Herman van Oldendorpe, Herman Blompna und Dideric met den Lemmelen, Bürger daselbst.

Es siegeln Bater u. Richter.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 32/33. — Gedruckt nach dem Drig. im St.=A. Münster bei Darpe a. a. D. I, S. 54 Nr. 58.

## 1349 Jan. 26 [in crastino conversionis sancti Pauli apostoli].

[172

Arnoldus dictus Scarsaten, Bürger in Cosvelde, verkauft mit Zustimmung seiner Frau Alhendis u. seiner Kinder Johannis, Arnoldi, Ottonis u. Alhendis dem Propste und Konvente in Varlar ein Stück Actesland supra locum dictum Herdomere esch iuxta eurtem Rederbrughen von 7 Schessel Saat Coesselder Währung u. verzichtet darauf coram Henrico dicto Scoldroc judice . . . in opido Cosveldensi, praesentidus . . . Hermanno Amethoren et Bertoldo to den Oltena magistris civium . . . in Cosvelde, Machorio de Kamenata, Lamberto de Cosvelde et Henrico van der Wildove. Es siegeln Aussteller u. Richter.

Drig. Siegel ab; T. II F. 31 P. 4 Nr. 4; hiernach gedr. Darpe a. a. D. I

S. 125 Nr. 180. — Ropie im Varlarer Kopiar S. 21.

## 1349 Mpril 23 [to sunte Georghius daghe].

[173

Ludolph, Herr van Steinvorde, u. sein Sohn Junker Ludolph bekunden ihre Zustimmung dazu, daß Johan van Legden von dem Erbe tor Stege 4 Scheffel Saat auf dem Eiche zu Legden verkauft hat.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 210.

## 1349 Juni 18 [feria quinta proxima post festum sancti Viti martyris]. [174

Joannes de Bosensele, Anappe, verkauft mit Zustimmung seiner Frau dem Propste u. Konvente in Varlar für 7 Wt. Dänst. die Wechtildem dietam Godelen u. deren Tochter Ghesam mit ihren Kindern; ferner die Aleidem dietam Dreppe, Tochter der genannten Mechtildis, mit ihren Kindern, sowie den Joannem Stric, Sohn derselben Mechtildis, als Eigenhörige, u. leistet Verzicht vor Henrico Scol-

broc, Richter in Cosvelde, Hermanno Amethorn u. Bertholdo ton Oltena, magistris civium.

Praesentibus Machario de Kamenata, Gotfrido Cobbinc, Gotfrido Rost, Nicolao de Sutwick, Lamberto de Cossvelde et Wilhelmo de Loen. Es siegeln Berkäuser, Richter u. magistri civium.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 152/153.

1349 Juni 22 [des manendages vor sunte Johans dahge (!) baptisten . . .]. [175 Die Schöffen von Schuttorpe (Schüttorf) befunden, daß vor ihnen Johan Bosenssehl u. seine Frau Lope auf ihre Hörigen Godelen u. deren Kinder verzichtet und diese vor dem Richter zu Schuttorpe in die Hand Rotgers Sprickers zu Behuf des Gotteshauses von Varle (Varlar) aufgetragen haben.

Ropie im Varlarer Kopiar S. 154/155.

1349 Juli 19 [up den sunnendach vor sunten Marien Magdalenen dach].

Wessell van den Berge van Strunkede giebt im Austausch dem Henrike van Rodorpe sein bisheriges von ihm zu Lehen getragenes Manngut Winkelhucs zum Eigentum und erhält dafür von diesem Swederink, womit H. v. R. in gleicher Weise belehnt wird wie er selbst u. sein  $\dagger$  Vater Lubbert vordem mit Winkelhucs.

Beugen: Winemer vanme Grintberge, Ritter, Ribbert van Eckelo, Rumert

van Roborpe.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 133.

1349 Juli 28 [ipso die beati Pantaleonis martyris]. [177

Der Knappe Henricus de Middelere, Freigraf des Knappen Hermanni de Merzvelde, bekundet, daß vor seinem Freistuhle der Knappe Henricus de Rodorpe, seine Frau Sophia und ihre Kinder Lubertus, Tidericus, Hermannus, Joannes, Sophia u. Conegundis dem Propst u. Konvent in Varlar für 63 Mt. Nünst. Pige. die Erben Boenkamp und Windelhus in den Ksplen. Dodarpe und Rodorpe (Darup, Rorup) verkauft und Währschaft gelobt haben.

Es siegeln der Freigraf und der Berkäufer H. de R.

Bernardus Blome, Lambertus Dabeke et Gerardus Kosinckhus famuli, liberi scabini, ac Ecbertus de Enschede opidanus in Cosveldia.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 195/196.

1349 Dez. 7 [in crastino beati Nicolai].

Hermannus Amethorn u. seine Frau Jutta übertragen dem Konvente in Barlar die jährlichen Einkünfte in Höhe von 12 Pfg. aus dem Erbe ton Borde, Kspl. Osterwich, im Austausch gegen ein Stücken von ihnen eingefriedigten Gartens neben ihrem Garten prope vicum Seliendale.

Kopie im Larlarer Kopiar S. 103.

1350 Juli 10 [ipso die septem Fratrum]. [179

Propst Hermann von Barlar betundet den Empfang von 27 Mt. Münst. Geldes, die ihm der frater Joannes dictus Bulff und dessen + Bruder Stephanus ad augmentationem honoris et laudis Dei . . . et ad aedificationem lapidearum domorum positarum supra fundum dotis ecclesiae deati Lamberti in Cosveldia übergeben haben. Aus diesen Häusern soll der Konvent des Klosters jährlich 2 Mt. Eintünste beziehen, je 1 Mt. am Tage nach deati Michaelis u. nach Ostern, die der zeitige pitanciarius erheben et cuiusdam campi dicti Luttikenrot praesentidus ad hoc assumptis ministradit conventui praedicto in quinque festis d. Mariae virg. et in translatione de Odulphi confessoris, patroni nostri, quae amplius in solemnitate duplicis festi a nodis peragetur, secundum regentem conventum arbitrium medullitas carnium et piscium refectiones sive vinosa fecundi calicis pocula, prout possibilitas saepe dictorum reddituum demonstraverit et permiserit valitudo. Außerdem besiehlt er, sür diese Bohlthäter zu beten.

Ropie im Varlarer Kopiar S. 122.

[178

1350 Juli 22 [ipso die Mariae Magdalenae].

[180

Joannes dictus de Cusvelde, Knappe, weist mit Zustimmung seiner Frau Mechtildis u. seines Bruders Lamberti dicti de Cusvelde nachbenannte Güter: die Güter ton Berbohme, Bschst. Gopelen (Gaupel), die jährlich 30 Scheffel Gerste, 1 Malter Roggen Cosselder Maaß u. z Mt. Psg. einbringen; quinque porciones cum monte, quod populariter dicitur Viesschare; 3 Stücke Acerland in valle Sudwic von 11 Schessel Saat; die Huse ton Roede, Bschst. Stockem (Stockum), die jährlich 30 Psg. u. 10 Hühner liesert; 100 goldene Schilde, die zur Zeit Joannes Scharlasen, Bürger in Coesseld, hat, ad usum dotis ecclesiae sancti Lamberti Cosveldiensis au, unter der Bedingung, daß der jedesmasige Propst von Barlar verpflichtet ist, ad ecclesiam s. Lamberti Cosveldiensem idoneum dirigere et ordinare praesbyterum, cui reditus dictorum bonorum cedant in victualis exigentiae supplementum, u. der dort zu der Stunde, qua matutinale completum est officium, mindestens wöchentlich 5 mal u. zw. unweigersich an jedem Sonntag Wesse sesen soll. Die genannten Einfünste dürsen nur sur diesen Zweck verwandt werden. Es siegeln die 2 Brüder von Coesseld.

Praesentibus . . . Henrico Scmoech, Egberto de Enschede, Bernardo Tuchman et Alberto rectore scholarum in Cosvelde.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 105/106. — Bergl. Regest 181 u. 183.

1350 Nov. 10 [in vigilia beati Martini episcopi hyemalis].

[181]

Bischof Ludwig von Münster genehmigt auf Bitten des Propstes u. Konvents in Barlar die Errichtung eines neuen Altars in der Kirche sancti Lamborti in Cosveldia, den Joannes de Cosveldia und dessen Frau Mechtildis zu Ehren des h. Marthrs Sebastian mit ihren Gütern dotiert haben. Nach dem Tode des Gotssidi de Cosveldia, des Bruders des genannten Johannes, Kanonifers in Varlare u. ersten Bisars des Altars, soll das Patronat u. Collationsrecht des Altars an den zeitigen Propst in Varlar übergehen, der aber den Altar einem Geistlichen aus dem Klosterkonvente übertragen muß.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 104/105.

1350 Nov. 23 [ipso die Clementis papae] Cocsfeld.

[182]

Rotgerus de Rederbruggen, Kanoniker in Dulmania (Dülmen), u. seine Mutter Rixa verkaufen dem Propite Hermanno und dem Konvente in Varlar ihre Hufe Cohuk, Kipl. Lette, für 20 Mt. Münst. Pfge. und verzichten vor dem Freigrafen Henrico dicto de Calvesbecke.

Actum in dote beati Lamberti in Cosveldia, praesentibus . . . Hermanno plebano ibidem et Alexandro canonicis in Varlar, Gotfrido dicto Cobbinc et Gotfrido eius filio, Macario dicto Rost, Lamberto et Macario dictis van der Dabeke fratribus, Christiano dicto Odinck.

Es siegeln R. de R. u. der Freigraf. Kopie im Barlarer Kopiar S. 156.

1350 Nov. 23 [ipso die Clementis papae].

[183

Hermann, Propst des Klosters in Barlare, und der Konvent daselbst bekunden die Schenkung des † Knappen Johannes dictus de Cosvelt zur Unterhaltung eines Geistlichen, der sünfmal in der Woche in der St. Lamberti Kirche Wesse lesen soll. Kopie im Barlarer Kopiar S. 163/164. — Aussührlich gedr. nach dem Orig. im St.=A. Coesseld bei Darpe a. a. D. I S. 60 Nr. 66. Vergl. oben Regest 180.

1351 3an. 13 [in octava epiphanie Domini].

[184

Joannes de Gemene, sein Bruder Hermannus, seine (Joh.'s) Frau Beatrix u. ihr Sohn Henricus verkausen die Logtei über die Husen Plinck und Messinck im Kipl. Osterwick mit allen anklebenden Rechten dem Propste u. Kloster Barlar für 28 Mt. Münst. Pfge., verzichten darauf u. geloben, jeden ihnen von dem Kloster Präsentierten damit zu belehnen.

Praesentibus . . . Joanne Vreselere plebano in Vredene, Matthia dicto Sasse, Detmaro Valke, Godfrido Kobbine, Machario Rost, Lamberto et Macario fratribus van der Dabeke, Macario Kobbine famulis.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 24/25. — Vergl. Regest 187.

1351 Jan. 20 [to leteren Twelfften].

[185]

Der Edelherr Ludolf Herr van Steinvorde, seine Frau Pernetta u. ihre Kinder Baldewin, Friderich, Rolf, Catharina u. Ermegard verkausen erblich dem Berende den Bodeker, Bürger zu Stenvorde, ihr Gut de Poppenhove im Kspl. sunte Jacobes zu Cosvelde, Bschst. Blamessen (Flamschen), für 63 Mk. u. geloben Währschaft.

Zeugen: Die Brüder Godert und Gerd van den Schonen, Herman van Horne, Herman van Metelen, Knappen; Henrich Kordewanerinck, Richter, Lammerzen Heinestisse, Johan Grahard, Johan Sunderkampf u. Henrich tor Brugghen, Schöffen zu Stenvorde (Burgsteinfurt).

L. u. Baldewin siegeln.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 227/228.

1351 Mai 10 [des diengdages vor sancti Servatii dach].

1186

Wolter Perenvort libergiebt mit Zustimmung seiner Frau Jutten dem Dideriche den Zedelere u. dessen Frau Elsiken seinen Garten bei der Germolding=Mühle vor der Monskerporten (in Coesseld).

Kopie im Varlarer Kopiar S. 173. — Gedr. nach Original im St.: A. Coes-feld (mit Datum Donnerstag vor S. Servaes daghe) bei Darpe a. a. D. I S. 61 Nr. 67.

1351 Juli 2 [die sanctorum Processi et Martiniani].

[187

Aleydis, Pröpstin, u. das Kapitel des Weltlichen Stifts Breden verkausen ihre Güter Isinck u. Messcinck im Kspl. Osterwich dem Propste u. Konvente des Stifts Barlar.

Zudolphus rector ecclesiae in Roderlo (Runrlo, Pselgau) u. Macharius Tabele laicus.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 20/21. — Gebr. nach Orig. im St.-A. Coesseld bei Darpe a. a. D. I, S. 61 Nr. 68.

1351 Juli 13 [ipso die beatae Margrete virginis].

1188

Gobseidus Stenke u. sein Sohn Joannes, Knappen, verkaufen mit Zustimmung ihrer Tochter bezw. Schwester Odae und der drei Kinder des Joannis: Gotseidi, Johannis u. Beatricis dem Propste Hermann u. dem Aloster Barlare ihren Jehnten von 18 Pfg. Münst., 3 Scheffel Roggen Cosselder Maaß und den schmalen Jehnten aus dem Erbe Roderfink in Calvesbecke (Kalksbecke), Kspl. deati Lamberti in Cosveldia, der ehemals dem Lodewico dicto de Calvesbecke gehörte.

Praesentibus Gotfrido Cobbinch, Machario Rost, Godfrido Rost, Lamberto van der Dabeke.

Godefridus u. Joannes Scenke siegeln. Kopie im Barlarer Kopiar S. 17/18.

1352 Mai 5 [sabbato post inventionem sanctae Crucis].

1189

Machorius van der Tabeke u. Henrich de Schwarte, beide Bürgermeister zu Cosvelde, bekunden, daß vor ihnen Conrad Assbeck, seine Frau Gese u. ihre Kinder Johan u. Dageke de Sporkerwurt bei dem Kerkenhus to sunte Jacobe dem Svedere van Dodorpe siir 32 Schillinge verkaust haben.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 231.

1352 Aug. 1 [ipso die beati Petri ad vincula].

[190]

Lambertus dictus de Cofiveldia, Knappe, verkauft dem Propst Hermanno des Mosters Varlare u. dem Konvente daselbst sür 5 Mt. weniger 3 Schill. Münst. Geldes die Einkünste von 27 Münst. Pfgn. aus dem Hose Varlere (ex curte

Varlere) u. 27 Münst. Pfgn. aus bem Erbe Rederbrüggen, Bschft. Stochem (Stockum),

im Kspl. beati Jacobi in Cossveldia, fällig auf St. Martini jährlich.

Praesentibus . . . Frederico de Wederden priore, Godefrido de Cosveldia concanonicis in Varlare; Henrico Blome, Nicolao de Sutwick, Lamberto van der Dabeke, Joanne van der Vorst, Hermanno de Oldendorp.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 139.

#### 1352 Aug. 11 [crastino beati Laurentii martyris].

[191

Der münst. Offizial bekundet, daß vor ihm Svederus de Dodorpe, alias dictus de Lymberghe, Anappe, zu seinem Seelenheil den Garten Sporkerwort iuxta dotem ecclesiae sancti Jacobi in Cosveldia ber doti et ad usum plebani gc= schenist hat.

Praesentibus Gerhardo de Wederden decano veteris ecclesiae sancti Pauli Monasteriensis, Johanne Reynboldi et Johanne de Vredene scolaribus et clericis, testibus.

Orig. Offizialatsfliegel ab. T. V F. 33 B. 39 Nr. 12; gedr. Darpe a. a. O. I, S. 134 Nr. 196. — Kopie im Barlarer Kopiar S. 153.

#### 1353 Mai 25 [ipso die beati Urbani papae].

[192]

Lambertus de Cosveldia, Knappe, verkauft dem Propst Hermanno des Klosters Barlere u. dem Konvent daselbst für 6 Mf. 3 Schillinge Münst. die Einkünfte von 5 Schill. Münst. Pigen. aus dem Hofe Nichoff, Bschst. Lisbecke, Uspl. Dulmene (Dülmen), fällig auf dem Teste b. Michaelis jährlich.

Praesentibus . . . Alexandro, Gotfrido de Cosveldia concanonicis in Varlare, Henrico Blome, Lamberto van der Dabeke, Gerardo dicto de Landtgreve.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 139/140.

#### [193 1353 Nov. 15 [feria sexta post festum beati Martini episcopi].

Bischof Ludwig von Münster verträgt sich mit Propst u. Konvent des Klosters Barlar auf den Rat des Schulten u. der Dezimatoren seines Hoses in Bilrebeke dahin, daß das Kloster von den bei Barlar gelegenen Gütern Ifinck, wovon er bisher den großen und kleinen Zehnten bezogen hat, für den schmalen Zehnten in Zukunft 2 Schillinge Münst. Psge. an ihn bezahlen soll, während der große Zehnte wie bisher bestehen bleibt.

Kopie im Barlarer Ropiar S. 108/109.

## 1355 Upril 30 [in vigilia Philippi et Jacobi apostolorum].

[194]

Gerardus dictus Landigreve, Richter in Cosveldia, bekundet, daß vor ihm magister Hermannus Faber, genannt Ochtorpe, Bürger daselbst, und dessen Fran Gertrudis 3 Talente Bachs ad luminaria super altare sanctorum Fabiani et Sebastiani martyrum in Cosveldia in ecclesia sancti Lamberti auß dem jest von ihnen bewohnten Hause vor dem Bichthore (ante portam pecudum), fällig zu je 1 Talent jährlich auf Weihnachten, Oftern n. Pfingsten, geschenkt haben.

Praesentibus . . . Godfrido de Cusveldia, Joanne de Heidene protunc rectore eiusdem, Henrico Dinsslaken canonico in Varlar, Lamberto Dabeke, Gotfrido Rost, Bernardo Mussholt.

Ropic im Varlarer Ropiar S. 106/107.

## 1355 Juli 28 [des naegsten diengsedages na sunte Jacobs dage].

Nitter Machories van Sutwich nimmt mit Hyncken thon Behrbome unter Zustimmung der Herren von Barlar einen Tausch vor: er giebt bin ein Stud Land von 3 Scheffel Gerstensaat bei den rennebohme vor den berge, das schut an den Suderlinch u. ferde in dat Itinchues, und erhält zurück ein in seinem Kampe ton Wlaten gelegenes Stud Land von 9 Scheffel Saat, das dem Erbe tot Ibind zugewiesen wird.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 174/175.

1356 März 7 [ipso die Perpetuae et Felicitatis martyrum].

[196

Der Bischof von Münster Ludowicus de Hassia bekundet, daß, nachdem er auf Bitten des Propstes u. Konvents des Klosters Varlar bereits vordem zur Versmehrung des Gottesdienstes die Errichtung eines neuen Altars, den der Priester Joannes de Legden mit gewissen Gütern: nämlich einem Zehnten im Kspl. Holtswich u. Ackerländereien in den Kspl. Cosvelde n. Legden und anderen beweglichen und unbeweglichen Gütern nach dem Wortlaut der hierüber aufgesetzen Urkunde dotiert hat, u. dessen Patronat u. Reubesetzung nach dem Tode des Dotators ack conferendum illum conventualidus vestris (d. h. von Varlar) für alle Zeiten bei der Kirche St. Lamberti in Cosselde, die nach Barlar gehört, laut der darüber ergangenen Urkunden genehmigt hat, er zetzt auf ihr Vitten die Errichtung desselben Altars in der Kirche zu Varlar gestatte, während die anderen bez. Bestimmungen in Kraft bleiben sollen.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 107/108.

1356 Dez. 14 [des naesten gudensdages na sunte Lucien daghe]. [197

Machories Rost und Bertold ton Altena, Bürgermeister, Johan ton Berste, Johan Rolves, Henrich de Swarte, Henrich Styke, Machories Dabeke, Alpslaus van Tungerlo, Opderich ton Verste, Johan Scarlaken, Hildebrant Loeneman, Bernd Wusholt, Johan Wynandes u. Rutgher van Oldendorpe, Schöffen zu Cosvelde, bekunden, daß der Zwist zwischen Propst und Konvent von Varlar einer= und dem Hause des h. Geistes zu Cosvelde u. Hermene van Oldendorpe, ihrem Nitbürger, andrerseits umme stuwinghe willen der moelen tho Remynch durch die gekorenen Freunde: Goderde Cobbynch, Gerde van Wederden, Knappen, seitens des Stistes V., Gerde den Lantgreve, Richter zu C., u. Johanne thon Verste seitens des h. Geistes u. H.'s v. O. freundlich beigelegt ist. Folgen die Vergleichsbestimmungen, wörtlich wie in der Gegenurkunde des Klosters Varlar; vergl. den in Nr. 198 angesührten Oruck.

Zeugen: Herman Rost, Propst zu Barlar, Gerb von Ramesberghe, Propst zu Olinchusen, Gerd de Kercher tho sunte Lamberte to Cosvelde, Albert Blome, sercher tho sunte Jacobe, Godert von Cosvelde, senckmester tho Barlar, Engelbert van den Walle, Priester; serner die genannten Bürgermeister u. Schöffen, sowie Godese Rost, Lambert van Cosvelde, Mathias van Ramesberghe, Nyclaus van Sutwic, Conrat de Ruwe, Lambert Dabese u. Egbert van Enschede.

Stadtsiegel.

Ropie von 1429, T. V F. 33 P. 37 Nr. 7; erwähnt Niesert Urk. S. 1V, S. 208 Anmerk.

1356 Dez. 14 [des godendaghes na sunte Lucien daghe].

[198]

Hermann, Propst zu Barlar, u. der Konvent daselbst bekunden dasselbe. Wört= liche Übereinstimmung, auch dieselben Zeugen u. s. w. wie die Urkunde der Bürger= meister u. Schöffen zu Coesfeld.

Kopic im Varlarer Kopiar S. 11/12. — Gedr. nach Original im Coesselder Stadtarchiv Darpe a. a. O. I, S. 65 Nr. 75.

1357 Febr. 28 [feria tertia proxima post dominicam . . . Invocavit]. [199

Nicolaus de Sutwich, Knappe, bekundet, daß vor ihm als gekorenem Richter Gerardus de Kamenata, Knappe, verkauft und übertragen habe dem Alhardo de Hameren u. dem Kloster Barlar den Zehnten von gewissen, zu der Huse Hoenover, Kipl. sancti Lamberti in Cosvelde, gehörigen Ackern.

Praesentibus . . . Gerardo plebano ecclesiae sancti Lamberti, Lamberto

Dabcke.

Es siegeln R. d. S. u. der Verkäufer. Kopie im Barlarer Kopiar S. 126/127. 1357 Mai 18 [in ascensione Domini].

[200

Der Knappe Wolter van Hopingen, seine Frau Daye u. deren Schwester Hillise verkausen dem Zwedere van Leperinctorpe 3 Walter Roggenrente Schöppinger Waaß aus dem Erbe tor Steghe, Kipl. Lecden (Legden), sällig auf Wartini auf dem Kirchhose in Schopingen. Ludolf, Herr zu Steinvorde, und sein Sohn Boldewingeben ihre Zustimmung, da das Gut ihr Dienstmannsgut ist, und siegeln mit W.

Zeugen: Ritter Henrich van Reppele; die Knappen Ludite van Asbecke, Sohn

Berndes, Gerd van Seed.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 212/213.

1358 Aug. 7 [feria tertia proxima post vincula Petri].

[201

Swederus von Rynghenberghe, Knappe, u. seine Schwester Konegunt verkausen dem Propst und Konvent zu Barlar ihren Zehnten in den Kspln. Cosvelde und Opsterwic u. Bichft. Goplo (Gaupel), den Johan Konte van Cosvelde von ihnen hat.

Zeugen: Hinric de Grande, Henric van Berke, Anappen; Steven de Wyman de olde, Bürgermeister zu Bocholte (Bocholt), Cracht van Hendene, Berend Boche, Berend Bochove, Heine Urdeman. Mitsiegler: Johan van den Schonenberghe, Richter zu Bocholte (Bocholt).

Ropie im Barlarer Kopiar S. 77/78. — Verglichen mit dem Drig. im St.= A.

Münster, Barlar Nr. 11. — Siehe Regest 203.

1359 Jan. 16 [feria quarta proxima post octavam epiphaniae Domini]. [202

Gerardus dictus Kritenstein und Elijabet, Cheleute, und der Elisabeth Sohn Johannes verlaufen dem Alhardo de Hameren u. dem Aloster Barlar einen Ramp, genannt Nasterwisch, bei Lette, von 8 Scheffel Maaß und versprechen Bährschaft.

Facta sunt haec coram Hermanno de Oldendorpe, judice arbitrario sive ad hoc electo partibus ab utrisque, praesentibus dominis plebano sancti Lamberti Gerardo, Alberto Blomen plebano ecclesiae s. Jacobi Cosveldensium; Hinrico Blomen plebano in Lette, Godefrido de Merle capellano sancti Jacobi necnon Frederico Kosinckhus, Luberto Holtwickes et Heynonone Hoynischen. Es siegeln ber genannte S. de Oldendorpe u. Cambertus Tabele.

Kopie im Barlarer Ropiar S. 15/16.

1359 Sept. 8 [ipso die nativitatis b. Mariae virg.].

[203

Sweder van Ringenberge teilt dem Joanne Koiten mit, daß er den bisher von ihm zu Leben getragenen Zehnten fortan von dem Varlarer Propste empfangen soll und entläßt ihn aus seiner Lebensabhängigkeit.

Kopie im Barlarer Ropiar S. 203/204; desgl. Transsumpt in Offizialats=

urfunde von 1359 Oft. 14 = Regest 206, ebenda S. 88.

1359 Sept. 22 [ipso die Mauritii et sociorum eius, martyrum beatorum]. [204

Der Anappe Henrich van Lette, seine Mutter Aleit u. seine Schwestern Agnese u. Ahleit verkausen dem Propste u. Gotteshause Barlare die solg. 40 enlucke luide: Danen then luttisen Hinninch, ihre Söhne Berne und Henrich; Elsisen Edina und ihre Tochter Elsesen: Mette tho den Berne, ihre Söhne Johanne u. Diderite und Tochter Jummesen; Johanne und Greiten, Kinder Berners Hilgarding; Gerde und Greiten, Kinder Gerdes Hilgarding; Dayen u. Greten, Schwestern des olden Gerdes Hilgarding; Gese Lobberting, den Hinriss dochter was; Hesen Stine van den Berne, ihren Sohn Remberte, Jumnisen Schwester Stinen ton Berne; Greiten Lobbertinch u. deren Söhne Hinrise, Johan u. Bernde; Daye Lobbertinch, deren Tochter Gesen; Gerd, Sohn der Kunnen Lobberting; Werner Bulfferding, dessen John; Hermanne, Gerde u. Dayen, Kinder Dideriches de Wilden; Bernde u. Hinrise Kinder Johans ter Lehmsuhlen, Joanne Sohn Berndes ter Schenbruggen; Godisen, Werner, Gerd u. Ahleide Kinder Werners des Greven; Hinrise, Gerde u. Johanne Kinder Gerdes Kosters — und verzichten darauf vor dem gekorenen Richter Wachoriese Kobbing, Knappen.

Zeugen: Gerd, Kirchherr zu S. Lamberte; Henrich, desgl. zu Lette; Johan, Bruder H.'s van Lette; Henrich Besseling, Lambert Tabeke, Goddike Kobbing, Godike Stameren, Engelbert schulte Herbing; Bürgen: Lambert van Coftvelde u. Goddeke Stameren.

Es siegeln H. van Lette, der Richter u. die 2 Bürgen. Kopie im Varlarer Kopiar S. 161/162.

1359 Sept. 22 [ipso die Mauritii et sociorum eius].

[205]

Hermannus, Propst von Barlar, befundet, daß er mit Zustimmung des Priors u. aller Insassen des Konvents 40 Mt. Münst Pfge. von dem Gelde des Konvents dazu verwendet u. angelegt habe, daß der zeitige Pitanciarius des Klosters jährlich auf St. Martini von seiten des Konvents 30 Schill. Cosvelder Pfge. erhalte von der Wiese genannt Bovincwisch. Vor Zahlung dieser 30 Schill. an den Pytanciarius darf niemand in den Genuß der Einkünste dieser Wiese treten.

Siegel des Propstes u. Konvents. Kopie im Varlarer Kopiar S. 164.

1359 Oktober 14 Münster.

[206]

Der münst. Offizial bekundet, daß vor ihm Hermannus dictus Rost, Propsi in Barlar, um Transsumierung der Urkunde des Sweder van Ringenberge von 1359 (= Regest 203) gebeten hat und daß er sie durch einen Notar hat transsumieren lassen.

Acta sunt hacc . . . hora completorii in domo habitationis nostrae sitae infra emunitatem ecclesiae Monasteriensis, praesentibus ibidem . . . Thiderico Holtwich veteris ecclesiae sancti Pauli et Joanne de Jsinctorpe sancti Martini ecclesiarum canonicis et Machorio rectore ecclesiae in Holtwich . . . testibus.

Notariatsinstrument des Hermannus de Grotenhuß, clericus Monast. dioec. Kopie im Barlarer Kopiar S. 88/89.

1359 Nov. 7 [die Willebrordi confessoris].

[207

Bertholdus ten Oltena u. seine Frau Oda, sowie ihre Kinder Gerardus, Menso u. Bertholdus verkausen dem Psarrer Gerardo der Kirche St. Lamberti in Cospeldia die Huse Modemanning in Blameschen, Kipl. St. Jacobi, und verzichten darauf vor dem getorenen Richter Everhardo Lantgreve, praesentidus . . . Lamberto de Cosvelde, Lamberto Dabeken, Henrico Sticken, Frederico Cosinckhus.

Es siegeln Bertholdus u. der Richter.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 143. — Gedr. nach dem Orig. im St.=A. Münster bei Darpe a. a. O. I S. 66 Nr. 76.

1359 Nov. 7 [die Willebrordi confessoris].

[208]

Henricus Sticke verzichtet auf jedes Anrecht an der Hufe Modemanninck in Blamessem, die der Pfarrer der St. Lamberti-Kirche in Cosseld von Bertoldus tho Oltena gekauft hat.

Ropie im Barlarer Ropiar S. 129.

Die Chelente Conradus dietus Ruwe u. Mechtildis vermachen zu ihrem Scelenheil dem Konvente des Stifts Varsar ihren Zehnten aus dem Oldehuß, Kipl. Holtwich, nämlich 8 Scheffel Weizen Coßvelder Maaß u. 12 Münst. Pfge., wofür nach ihrem Tode durch das Kloster ihre Memorie gehalten werden soll. Der Konvent in Varsar muß von diesem Zehnten aber den Provisoren der Armen in Lecden (procuratoribus seu provisoribus eleemosynae communis in Lecden) jährlich 12 Pfg. entrichten, dis er den Armen daselbst eine gleich hohe jährliche Rente zugewiesen hat.

Facta sunt hace coram Henrico Blomen iudice ad hoc electo partibus ab utrisque, praesentibus domino Engelberto van der Walle praesbytero, Nycolao de Sutwick, Lamberto de Cossvelde, Godefrido Rost, Lamberto Dabeke, Gerardo Hovon, Frederico Kosinchuse

Gerardo Hosen, Frederico Kosinchuss.

Es siegelt C. R., der Richter u. der Bruder des C.: Rudolphus. Ropie im Varlarer Ropiar S. 34/35. 1360 Mai 31 [in octava festum (!) Penthecostes].

[210]

Die Edelherren Ludolf u. Boldewin van Steinvorde übertragen dem Woltere van Hopingen das Erbe tor Steghe, Ripl. Legden, zum Eigentum. Kopie im Varlarer Kopiar S. 214/215.

1360 Juni 5 [feria sexta post festum corporis Christi].

[211]

[212

Henricus dictus de Calvesbede, Freigraf des Ritters Hermanni de Mervelde, bekundet, daß vor ihm Wolterus de Hopingen, seine Frau Aleidis und deren Schwester Hillegundis, beide Töchter des † Bernardi de Legden, bekannt haben, sie hätten u. s. wie in der Urkunde von 1360 Juni 8 = Regest 213.

Testes: Hermannus de Keppele miles; Joannes de Ramesberge, Conradus de Riderbroke, Conradus Ruwe, Lambertus Dabeke, Goswinus van der Mohlen, Gotfridus Stamere, Conradus van den Waterbuss, Bernardus Wichinc.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 81/82.

1360 Juni 8 [feria secunda post festum corporis Christi].

Johan van Ramesberghe u. Berend van Erlo, Unappen, geloben dem Propste u. Kloster Barlare über das Erbe tor Steghe, den Zehnten des Steinhus, 6 Pfge. aus der Burt, genannt ten Belande, welche Stücke ihnen Wolter van Hopingen, Aleit seine Frau u. Hillegund ihre Schwester verkauft haben, Währschaft auf Jahr und Tag.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 211.

1360 Juni 8 [feria secunda post festum corporis Christi]. [213]

Wolterus de Hopingen, seine Frau Aledis u. deren Schwester Hillegundis, Töchter des † Bernardi dicti de Legden, verkausen ihre Güter im Kspl. Legden, nämlich das Erbe ter Steghe, den Zehnten ton Steinhus u. die Hausstätte (area) mit ihren Gebäuden im Dorfe (villa) Legden, worin die genannte Heilegundis zu der Zeit wohnt, ferner eine Rente von 6 Pfgen. Münst., die aus der Hausstätte ton Unlande Conradus Averesch jährlich am Tage Wartini zu entrichten hat, dem Propst und Konvente des Klosters Barlare für 66 Mt. Münst. Pfge. Es siegeln W. d. H., Joannes de Ramesberge u. Bernardus de Erlo.

Praesentibus . . . Hermanno de Keppelle milite; Conrado de Rederbroke, Conrado Ruwen, Gosswino van der Molen, Lamberto van der Dabeke, Gode-

frido Stamere, Conrado van den Waterhuis.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 68/69.

1360 Oft. 24 [sabbato post festum Lucae evangelistae].

[214]

Ritter Machories van Sutwich vermittelt eine Aussöhnung zwischen Propst u. Konvent zu Varlare und seinem Sohne Wessele wegen des Hauses Sutwich in der Beise, daß sein Sohn auf allen Anspruch verzichtet.

Ropie im Varlarer Kopiar S. 157.

1361 Nov. 5 [feria sexta post festum omnium Sanctorum]. [215

Dyderich van Goplo, genannt Slipses, befundet als gekorener Richter, daß vor ihm Henrich Brynkinch seine mathe im Aspl. Wullen, Bichft. Nortwich (Willen, Ortwick) dem Propste u. Konvent zu Varlare zu Behuf des Kirchhoses in Wullen verkauft hat. Zeugen.

Orig. 3 Siegel ab; T. III F. 31 P. 9 Nr. 80d; hiernach gebr. Darpe a. a. O.

I, S. 140 Nr. 211.

1362 Nov. 15 [feria tertia post Martini episcopi].

[216]

Gerd van Wulfen, seine Frau Elzeke u. ihr Sohn Gerd verkausen dem Alarde, Kirchherrn zu sunte Jacobe tho Cofivelde, ein Stück Land von 5 Scheffel Gersten Saat Coesselder Maaß, dat . . . schuet van den Hoenvelde an de Odendorpes wische.

399\*

Zeugen: Johan van Letthe, Kaplan zu s. Jacobe, Gerd de Swiven (!), Johan Gisen.

Mit ihnen siegelt Bernd Dodorpe als gekorener Richter. Kopie im Barlarer Kopiar S. 221.

1362 Dez. 13 [die beatae Luciae virginis].

[217

Gherd de Lantgreve als beiderseits gekorener Richter bekundet, daß vor ihm Ermeke Suringes u. ihr Sohn Herman dem Alharde van Hameren, Kirchherrn zu St. Jacope zu Coßvelde, für diese Pastorat ein Stück Land in den schelen winkele, an die Beke anstoßend, verkauft haben.

Zeugen: Johanne van Lette, Kaplan tho sunte Jacope, Gherd de Zwivere,

Hinric de Zedelere, Johan de Pellensere.

Drig. Siegel ab; T. V F. 33 P. 39 Mr. 12; gedr. Darpe a. a. D. S. 141 Mr. 214. — Kopie im Barlarer Kopiar S. 21/22.

1366 Jan. 22 [die beati Vincentii martyris].

 $\sqrt{218}$ 

Ritter Herman van Mervelde u. seine Söhne Herman, Gerd, Johan u. Bernd vertragen sich mit dem Propste und Konvente von Barlar wegen des von ihnen beanspruchten Anrechtes, daß das Kloster, seine Leute und seine Güter verpflichtet sein sollten, unsen jegere und mit unsen hunden to entsahne und uns de tho besherbergen und . . . unse welpen tho entsane und uns dei to bodene und to warene, wanner wy ven den senden, indem sie auf dergleichen Ansprüche völlig verzichten.

Zeugen: Die Kitter Johan van Solmisse, Herr zum Ottensteine, und Godert van Lembeke; die Knappen Gosswin van Lembeke, Gerd van Wederden, Henrich Sticke, Gerd de Landtgreve u. Gerd van Wulssen. — Es siegeln der Bater H. u. der gleichnamige Sohn.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 158/159.

1366 März 21 [sabbato post dominicam . . . Laetare].

[219

Petrus Barbitonsor, Bürger in Coßvelde, pachtet von dem Propste u. Konvente des Klosters Barlar gegen eine jährliche Erbpachtabgabe von 9 Scheffel Gerste, fällig auf b. Martini, einen Acker von 9 Scheffel Saat Coesselder Waß vor dem Letter Thore neben locum dictum Leyvenouwe.

Es siegelt Henno dictus Hoffleger. Ropie im Barlarer Ropiar S. 171.

1366 April 23 [die beati Georgii martyris].

[220

Machorius Rost, beiderseits gekorener Richter, bekundet, daß vor ihm Godeken Selliken u. seine Frau Hasele dem Goderde van Cofivelt, Privr zu Barlare, und dem dortigen Konvente den Kamp dat Overroet, gelegen oberhalb Sutwic, verkauft und aufgelassen haben.

Zeugen: Lambert van Cofvelde, Henrich van Rodorpe, Gerd van Wederden, Rolf de Ruwe, Gerd Gose, Machorius Retelhake, Lambert Dabeke, Bernd Dodorp.

Ropie im Varlarer Kopiar S. 140/141.

1367 Suni 17 [die Sacramenti].

[22]

Propst, Prior u. Konvent in Barlar bezeugen den Empsang von 50 Wit. Münst. de pecunia, quam habuimus de curte dicta Kaldehoss in Schopingen, und die Verwendung dieser Summe necessitate non modica nos ad hoc cogente zum Besten ihres Klosters u. versprechen, quod . . . reponemus dieselbe Summe mögelichst bald una cum reliqua pecunia, quam habemus curte de praedicta, pro aliqua hacreditate convertentes.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 118.

1367 Juni 25 [feria sexta post festum nativitatis beati Johannis baptiste]. [222

Phylippes van Burse gelobt dem Propste u. Konvente von Varler (Varlar), 9 alte gold. Schilde auf dem nächsten Sunte Mertynstag zu bezahlen; bei Richt=

bezahlung und Mahnung in des porteners hus then Ottenstene (Ottenstein) gelobt er Einlager in Kusvelde auf 14 Tage.

Orig. Siegel ab; nicht im Rep. verzeichnet.

#### 1367 August 5 Barlar.

[223

Gerardus dictus de Brabant, Propst des Klosters in Barlare, Prämonstrat.= Ordens, läßt die Urkunde der von Mervelde von 1366 Januar 22 (= Regest 218) transsumieren.

Acta . . . in caminata domini praepositi supradicti . . . praesentibus . . . Godfrido de Cossvelde priore, Gotfrido de Meetlen canonico ecclesiae Varlariensis supradictae, Ludolpho Rotart, Adam de Brockhusen, Conrado Hugemast, Henrico dicto Hoveschen, laycis Monast. dioec., testibus.

Natoriatsinstrument des Gerardus dictus Sunner, clericus Coloniens. dioec.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 160/161.

## 1368 Febr. 9 [des gudendages na Agathae virg.].

[224

Ritter Bernd de Droste u. sein Sohn Heydenrich verkausen dem Gerde Hozen Bennten zu Edertinch, Kspl. Gesicher, und geloben Währschaft unter Strase des Einlagers in Dulmene (Dülmen). Ropie im Barlarer Ropiar S. 115.

#### 1368 Febr. 29 [feria tertia proxima post festum beati Mathiae apostoli]. [225]

Gerd Hose, seine Frau Merte u. ihr Sohn Gerd verkausen u. lassen auf vor dem Freistuhl und dem Freigrasen des Hermans van Mervelde Henrich Besselinc dem Propste u. Konvente zu Barlar den Zehnten zu Ecbertinc, jährlich 9 Scheffel und 3 Malter Cosvelder Maaß betragend, aus dem gleichnamigen Hose in dem Kipl. Gescher u. den schmalen Zehnten daraus, ferner 15 Scheffel Roggen aus dem Erbe to Volbertinck, Kspl. Sunte Lamberte tho Cosvelde u. 2 Malt Roggen u. 10 Boten (Bündel) Flachs aus dem Kloster to Variar u. geloben Währschaft.

Zeugen: Henrich van Roborpe, Lambert van Coßvelde, Diderich van den Vorswerke, Machorius Ketelhake, Diderich dei Breseler, Lambert Dabeke, Gerdt de Landtgreve, Heineman Hupe, dessen Sohn Arnold, Johan Mertins, Niclas Garbrock, Bertolt ton Altena, Lambert Rose, Gerd van Wulssen, Wesel van Brabant, Gerd de Swiner (!). Es siegeln Gerd u. der Freigras.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 115/117.

#### 1368 März 12 [Oculi].

[226]

[227

Nicolaus u. Bernardus dicti Hasoghe, Brüder, verkausen dem luttiken Clawese 2 Ackerstücke, von denen eins Blomenwinckel heißt, beide hinter dem sog. Wartbohm liegend, zusammen von 17 Scheffel Saat Coesselder Maaß, für 30½ Mt. Münst. Pfge. u. verzichten darauf coram Nicolao de Tungerlo et Joanne Mertens proconsulibus tunc in Cossveldia.

Zeugen: Joannes de Vredene, Henricus et Joannes Tellaebonae fratres. Es siegeln die 2 proconsules u. Johannes de Vredene. Kopie im Barlarer Kopiar S. 27.

## 1368 Upril 20 [feria quinta proxima post octavas Paschae].

Everd van Heteren, Junder to Almelo, u. seine Frau Beatrix lassen Propst u. Konvent von Barlar auf einige Zeit frei von aller Bogtei, Pacht, Recht und Anssprache, die sie u. die Herrschaft von Almelo bisher über sie, ihre Güter u. Leute gehabt haben.

Zeugen: Conrad, Kirchherr zu Hengelo, Herman Bertehorns, Priester; Arnd van Schonevelde, die Brüder Johan u. Otto van Welevelde, Diderich van Bergisbinch, Mauritius van Almeloh.

Ropie im Varlarer Kopiar S. 125/126.

1368 Nov. 11 [die beati Martini episcopi].

[228

Rembert de Weder verlauft dem Wejsele van Sutwich das Erbe Wigghering, Kipl. Holtwich, u. gelobt zusammen mit Matthiase den Weder Währschaft.

Zeugen: Sander van der Nienborg, Godeke Krampe genannt Zulte, Bertolt

thon Oltena.

Es siegeln R. u. M. de B.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 200/201.

## 1369 Febr. 6 [in crastino beatae Agathae virginis].

[229

Bischof Florenz von Münster überträgt mit Justimmung des Dom= Dechanten u. Mapitels den von Henricus dictus Smoeck als bisherigem Lehensträger resignierten bischöfl. Zehnten im Kspl. Osterwick dem Propste u. Konvente in Varlar, von welchem er dafür zurückerhält das Erbe ton Cohuß, Kspl. Lette, womit der H. d. S. nun von ihm belehnt wird. Es siegeln Bischof u. Kapitel.

Praesentibus Wilhelmo de Ascheberge, Nicolao Kloppekiste et Hermanno

Grutere vasallis, ministerialibus et castellanis nostris.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 111.

#### 1369 Fcbr. 10 [die beatae Scholasticae virg.].

[230

Henrich Schmoch u. seine Mutter Daye verkaufen dem Propste u. Konvente zu Barlar den Zehnten zu Osterwich, im Kspl. daselbst, nämlich aus dem Hose tho Averdinck 5 Schessel Weizen, 9 Schessel Gersten Cusvelder Maaß, 12 Pfg. Münst. u. den schmalen Zehnten aus diesem Hose; aus dem Albenhove 3 Schessel Weizen, 3 Schessel Noggen, 9 Schessel Gerste, 15 Schessel Hafer Cusvelder Maaß, den schmalen Zehnten u. 4 Pfg. Münst. auf Ostermontag vor ein teintverken, bezw. am solg. Dienstage dafür 5 Schill. Münst.; aus dem Nienhove 3 Schessel Weizen, 3 Schessel Roggen, 9 Schessel Gersten, 15 Schessel Hafer u. den schmalen Zehnten u. 4 Pfg. auf Ostermontag, bezw. 5 Schill. auf Osterdienstag; aus dem Erbe tho Blakerdinck 2 Walter Hafer Cosvelder Waaß u. den schmalen Zehnten; serner von Brudinch, Goswininck, Rollvinck und Ostendorpf den Zehnten vom Lande und den schmalen Zehnten u. endlich den schmalen Zehnten zu Bodefering to Quedinghusen; und verzichten darauf vor dem Gerichte zu Cosvelde, dem Richter Lambert Rose und den Twent.

Zeugen: Die Priester Engelbert van den Balle u. Bernd Mußholt; Gerd van Wederden, Gerd den Landtgreve, Luidige Brone, Henrich Gerdes, (Verd den Junghe.

Es siegeln S. Sch., ber Richter u. die 2 Bürgermeister.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 113/114.

## 1369 Jebr. 28 [feria quarta post dominicam Reminiscere].

|231

Lambert Rose, Richter, Johan Rolves u. Johan de Twent, Bürgermeister zu Cosvelde, befunden, daß vor ihnen Hasele, Witwe Henrikes Vilinges, und ihre Kinder Heine u. Haseke dem Kanoniker in Varlare Bernde Blome ein Stück Land von 3 Scheffel Gersten Saat, im Sutwiker dale gelegen an dem Kamp, und ein solches von 6 Scheffel Saat, das auschießt an Wedelinck, als freies Eigen, aber ohne Zehnten, verkauft u. ausgetragen haben.

Beugen: Wernete de Rone, Lubbert Vilind. Es fiegeln Aussteller u. L. B.

Ropie im Varlarer Kopiar S. 179/180.

## 1369 März 13 [feria tertia post Letare].

[232]

Wesselus de Lembecke, Archidiaton in Osterwich, bekundet, daß vor ihm u. vor dem Propste von Chlarholz, Thidericus Steinbickering, Kanonikus an St. Maurip vor Nünster, Machorius, Psarrer in Holtwich, Arnold Spengen, Vikar der Domstirche in Münster, als Zeugen Godesridus de Menghede, Psarrer in Osterwich, ausgesagt hat, er habe mit Gerardo, Propst in Varlar, sich de annona missatica sidi in bonis ecclesiae Varlariensis in parochia Osterwic situatis hucusque detenta freundschaftlich verglichen in der Weise, daß der Propst ihm, dem Archis

diakon, bis zur nächsten Synode 4 Mt. Münst. Pfge. zur Weitergabe an den Pleban in D. zu liesern habe; für diese Summe solle dann eine Rente zu Gunsten des Plebans loco annonae missaticae, si quam annuatim de bonis Ikinck, Messinck, Wessekinc et Edinc habere deberent, gekauft werden. Damit solle zugleich jeder weitere Anspruch des Pfarrers in D. erledigt sein.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 141. — Bergl. Regest 234 und 245.

1369 Aug. 14 [in vigilia assumpcionis Marie virg. gloriose]. [233]

Engelbertus Fransons, prepositus ecclesie sancti Mauricii extra muros Monasterienses, besreit mit Zustimmung des Dechanten u. des Kapitels der Kirche die Ländereien (agros) genannt Cunincegherden u. die Ländereien bi den Weghe, die bisher von ihm Godefridus Cobbinc, Knappe, zu Lehen hatte, wosür er in tytulum sive locum veri concambii von diesem G. den Kamp Rolevescamp u. ein Stück Acker dascibst von 4 Schessel Cosvelder Viaaß, Kspl. s. Jacobi uppen Honvelde extra portam dictam Letterporte opidi Cosveldensis, erhält. Diese neuen Erwerbungen giebt er dem G. zu Lehen.

Er siegelt und das Kapitel. Orig. 2 Siegel; T. III F. 32 B. 12 Nr. D.

1369 Oft. 16 [feria tertia post festum beatorum Gereonis et Victoris]. [234]

Wesselus de Lembecke, Archibiakon in Osterwich, bekundet, daß er am heutigen Tage 4 Mt. Münst. Pfge. von Gerardo, Propst von Barlar, zur Weitergabe an den Pleban in Osterwich zum Ankauf einer jährlichen Rente erhalten habe, wodurch die Barlarischen Güter in Osterwick, Isinc, Messinck, Wesetinc u. Edinc von allen Abgaben an den Pfarrer frei sein sollen.

Huic amicabili compositioni . . . intererant honorabiles viri domini Gerardus praepositus Chlarholtensis u. j. w. wie in Urfunde von 1369 März 13 = Regest 232, außerdem Henricus de Keppele armiger.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 141/142.

1369 Tez. 1 [des zaterdaghes na sente Katherinen dach].

Willem Lansinc, Schulte van Zutphen, bekundet, daß vor ihm Arndt Bovendorp van Espe ausgesagt hat, er sei außer Stande, das Gut Bovendorp zu bauen wie seine Vorsahren u. daß er deshalb darauf verzichtet hat zu Gunsten des Priors van sente Niclaes kerke toe Deventer, der in das Gut nun einsetzen könne, wen er wolle. Der Prior Dideric hat ihm darauf eine Hälfte eines Stückes Land, genannt die Strycmact, das in das genannte Gut gehört, zur Entschädigung für alle an dem Gute ausgewandten Unkosten auf 3 Jahre ohne Abgaben übergeben.

Orig. Siegel; T. V F. 31 P. 18 "Priorat in Deventer".

1370 Jan. 26 [sabbato post festum conversionis sancti Pauli]. [236]

Johan van Remen u. seine Frau Fenne verkaufen dem Propste und Konvente von Barlar 6 Scheffel Roggen Rente Coesselder Maaß aus dem Riderinchhucs im Kspl. Osterwich, Bschst. Middelwich, sällig auf sunte Wertinsdach. Kommt die Rente nicht ein, verpflichten sie sich zur Rückzahlung von 6 Mt. Pfg. Wünst.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 124/125.

1370 April 6 [sabbato post dominicam Judica].

[237]

[235]

Hunnese verkaufen dem Gerten van der Berden ein Stück Land von 8 Scheffel Gerstensaat Coesselder Maaß, genannt "over der Waldenmohlen by Branden Goeplo tuschen Brokenovere und Wermoldes Lunte und schuet beneden an de Berdle und boven an dat Hetvelt, und verzichten darauf vor Godeken Cobbinc, Richter und Bürgermeister, Johanne Rolves, Bürgermeister zu Cosvelde.

Es siegeln der Vertäufer u. die 2 Bürgermeister.

Ropie im Varlarer Kopiar S. 165/166.

1370 Juni 30 [des sondaghes na zunte Peters und sunte Paules daghe, twier apostele daghe].

Ludike van Twiclo u. Johan van Borden verkausen an Wolter van Erle ihren Anteil an dem von ihnen und von Gherde van Gladdeke bescssenen Zehnten aus den Häusern und Erben Loppinck und Rhenhus, Bschst. Dodincwerden (Tömern), die Erben Hasslitinch und Wedikinch, Pschst. Lunthen (Lunten), und das Erbe Hesseling, Bschst. Amlo (Amelo), Kipl. Breden.

Orig. 2 Siegel ab; T. II F. 31 P. 2 Nr. 18a.

## 1370 Sept. 5 [feria quinta post Aegidii abbatis].

[239]

Godeke Cobbinc, Richter u. Bürgermeister, u. Johan Rolves, Bürgermeister zu Cosvelde, bekunden, daß vor ihnen Bernd de Schrodere u. seine Brüder Bernd u. Hinrich dem Koneken van Vischele, Schröder, ein Stück Land von 3 Schessel Gersten Saat Cosvelder Maaß, hinter Hardenaken Garten vor dem Valckenbruggen Thor verlauft und darauf verzichtet haben.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 172/173.

#### 1371 März 24 [in vigilia annunciationis b. Mariae virg.].

[240

Bernd Stale u. Notger van Weltschelo, Schöffen zu Bochholte (Bocholt), bekunden, daß vor ihnen Winand Holle u. seine Frau Geise aus dem von hnen bewohntien Hause in der Nien straten zu Bochholte up den oerde tegen des stades wienhues overdwers der straten, eine jährliche, Ostern fällige Rente von zut. Pfge. Borkener Währung dem Gerde to Buschhusen verlauft haben. Versäumen sie die Zahlung dis auf 14 Tage, so ist das Doppelte zu zahlen; zahlen sie auch dies nicht, so ist nach Abslauf eines Jahres das Haus dem Gerde als Eigentum versallen.

Schöffensiegel.

Kopie int Varlarer Kopiar S. 233/234.

# 1371 Mai 1 [ipso die Philippi et Jacobi apostolorum beatorum]. [241 Weisel van Suthwich verkauft dem Berende van Assecte das Erbe Wiggherinch, Kipl. Holtwich, u. verspricht, es ihm vor einem Freistuhl auszutragen. Kopie im Varlarer Kopiar S. 201.

## 1371 Mai 13 [Servatii confessoris].

[242

Bernd Dobarpe, seine Frau Berte u. ihr Sohn Johan verkausen ihre Wiese im Kspl. Lette, genannt de Natere, dem Propst und Konvente zu Varlare, als sreies Eigen, abgesehen von dem Zehnten, den die Kinder van Munstere davon bekommen; sie tragen sie auf und verzichten darauf vor Goddeke Kobbinck als beiderseits gekorenem Richter.

Zeugen: Henrich Schicke, Gerd de Zwivere, Meister Heine de Hosslegere. Es siegeln B. und Richter.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 110.

## 1371 Oft. 23 [ipso die beati Severini].

[543]

Vischof Florenz von Münster genehmigt die Stiftung des St. Johannis: Altars in der Jakobikirche zu Coesseld.

Ropie des 15. Jhdts. auf Papier u. desgl. beglaubigte Kopie des 17. Jhdts. auf Pergament; T. V F. 33 P. 39 Nr. 12f; nach letterer gedruckt bei Darpe a. a. O. I S. 146 Nr. 224 u. chenso nach dem Original im St.M. Coesseld ebenda I, S. 73 Nr. 90.

## 1371 Eft. 31 [in vigilia omnium Sanctorum].

[244

Horien, Aleff Krampe u. Bertholt de Heert versprechen Währschaft und siegeln. Ropie im Varlarer Kopiar S. 102/103.

1372 März 9 [tertia die dominicae Laetare].

[245]

Godefridus de Menghede, Rektor der Kirche in Osterwick, bescheinigt den Empsang von 4 Mt. Rünst. Psige., die ihm der Propst von Barlar von den 4 zur Zeit wüsten Erben (de 4 mansis tunc temporis desolatis) Ilinc, Wesselinc, Wesselinc u. Edinc zum Ankaus einer Rente, die der zeitige Personator der Kirche erheben soll (ad redditus . . . comparandos et per personam pro tempore existentem tollendos) gegeben hat. Es siegeln seine Handgetreuen Petrus de Menghede, ordinis sancti Johannis Hierosolymitani, und Conradus Eromen, Restor in Billerbecke.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 142.

1372 April 23 [feria sexta proxima post dominicam . . . Jubilate]. [246]

Henrich Amethorn, seine Frau Alike, ihr Sohn Herman, sowie Herman Amethorn u. Sthansike, dessen Mutter (Herman's), verkaufen dem Propst u. Konvent von Barlar ihre 2 Gärten, von denen den einen Lubbike Hungers, den andern Gerd Brull innehatte, vor der Munsterporten bei der Gremelingmühle u. verzichten darauf vor Godeken Cobbinck, Richter zu Cofvelde.

Zeugen: Henrich Schicke, Gobele Stamer, Johan Mertins.

Es siegeln Henrich Amethorn und Herman Amethorn, Sohn Berendes, vorgenannt, und der Richter.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 93.

1374 April 22 [sabbato post dominicam Misericordia Domini]. [247]

Henrich van Keppele, seine Frau Wilburg u. ihre Tochter Fibbe verkausen dem Propste und Konvente zu Varlar 5 Scheffel Roggen Rente Cosselder Maaß, die sie bisher aus dem Hause des Goswins to Averhaghen, Kspl. to sunte Jacobe to Cosvelde, bezogen haben.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 13/14.

1374 Sept. 24 [dominica proxima post festum b. Matthei apostoli]. [248]

Friderich van Rhene bekundet seine Aussöhnung mit Propst und Konvent zu Barlar, die vermittelt ist durch Luidike Hake, Heidenrich de Droste, Frederich van Bentlagen u. Diderich van Wulffen.

Zeugen: Otto, Kirchherr zu Rheine, Johan, Kirchherr zu Buren, Herbert Kuhle.

Es siegeln F. v. R. u. E. H.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 153/154.

1375 Sept. 1 [Egidii confessoris].

[249

Hinrich Imminck tauscht sein Landstück allernegst by der wurt gegen ein gleich großes hinter der Brincwisch bilinch (= längs) an den tuhne mit dem Kellner von Barlar aus.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 14.

1375 Sept. 1 [die beati Aegidii abbatis].

[250]

Propst Gerardus, Prior u. Konvent des Klosters Barlar, Prämonstr. Drbens, bekunden, daß sie dem † Engelberto von dem Walle, Kanoniker in Dülmen, 100 alte gold. Schilde schuldig waren. Diese Summe hatte der Kanoniker halb zur Bermehrung der Einkünfte des St. Johannis ewangelistae-Altars in der Rapelle bei der St. Lamberti-Kirche in Coesseld u. halb zum Ankauf von Menten für die Kirche in Barlar behuss Abhaltung seiner, seiner Erben u. Wohlthäter Wemorie, die jährlich zweimal in der Varlarer Kirche u. einmal am Jahrestage seines Todes in der Kirche St. Lamberti in Coesseld durch die dort weilenden Barlarer Nönche gehalten werden sollte, gestiftet. Um diese Stiftung auszusühren, verkausen Propst, Prior und Konvent nun eine Rente von 2 Wt. Wünst. Psee. aus ihren Gütern ter Baldenmohlen und deren Zubehörungen im Kspl. Sti. Lamberti in Coesseld; von dieser Kente soll der Offiziant des St. Johannis Ewang. Altars 1 Wf. ers halten, während die andere der Pitanciarius des Klosters jährlich auf Wartini

erhält. Der genannte Ofsiziant soll davon bei dem Anniversar des Stifters dem Pleban der Kirche St. Lamberti 12 Pfge., dem Kaplan daselbst, dem Ofsizianten der Kapelle S. Spiritus u. dem des Altars S. S. Fabiani et Sebastiani martirum, vorausgesept, daß sie anwesend sind (dummodo praesentes fuerint), je 6 Pfge., dem Küster der Kirche u. dem Glöckner je 1 Pfg. entrichten.

Siegel des Propstes u. des Konvents. Kopie im Barlarer Kopiar S. 169/170.

1376 Oft. 4 [sabbato ante Gereonis et Victoris].

[251]

Herman Ammethoren u. Stanzife, seine Mutter, verkausen dem Kanoniser von Barlare Sandere die Netbergeshove, Kipl. Lette, u. verzichten darauf vor Lambert Rosen, Richter zu Cosvelde.

Beugen: Engelbert Kritenstein, Konike be schrobere.

Es siegeln Verkäuser u. Richter. Kopie im Varlarer Kopiar S. 187.

1378 Febr. 8 [feria secunda proxima post festum purificationis b. virg. Mariae].

Bernd [van] Asbeke, Knappe, und seine Frau Gese verkausen dem Propste und Konvente zu Barlar das Erbe Wiggering, ehedem dem Ritter Machories van Sutwich gehörig, Kipl. Holtwich, u. tragen es auf vor dem Freistuhl zu Isinck u. dem

Freigrafen Ecbert van der Donouve genannt van den Spechuß.
Zeugen: Henrich van Keppel, Vernd und Conrad Balke, Brüder, Herman van Bilrebete, Roloff u. Ludike van Aßbeke, Brüder, Rutger van Hamern, Wessel van der Kemenaden, Clawes van Beveren, Wilhelm de Schleper, Wessel Herdering. — Bernd van Aßbeke, Vrun Dechant van der Nienborg, Roloff u. Ludeke (Vernd's) seine Brüder, Herman van Vilrebeke, Lubbert de Sasse und Wathias!) de Weder geloben an guden trouwen — nur der Dechant "mit schlechter lovede" — Währ=

schast und siegeln mit dem Freigrafen. Kopie im Varlarer Kopiar S. 201—203.

1378 März 30 [die penultima mensis Marcii] Münster.

[253

Bescelus Droste, Ossizial des Münst. Hoses, betundet, daß er auf Vorstellung des Propstes der Regular-Kirche in Varlar den Johannem Hakennord vor sich citiert habe. Wie der Propst, so ist J. de H. cum literis et instrumentis quiduscunque per ipsum a nobis (nämlich Ossizial) obtentis contra colentes mansum Wiggering et se de eius pertinentiis aliquidus intromittentes de et super pensione sidi detenta de eisdem heute vor ihm erschienen. Nach Hin: u. Herereden gesteht J. de H. schließlich zu, daß er keinerlei Anspruch an der Huse seden, noch eine Abgade aus deren Zubehörungen zu sordern habe trot der gegensteiligen, ihm von dem Ossizial erteilten Litterae executoriae, sodaß deren Unsgültigkeit ausgesprochen wird. Hierüber läßt der Ossizial diese Urkunde durch einen Notar ansertigen u. publicieren, besiegelt mit Ossizialatssiegel.

Acta . . . in ecclesia Monasteriensi nobis inibi in loco nostro solito ad jura reddendum pro tribunali sedentibus . . . praesentibus . . . Johanne dicto Heert, Bernardo de Assbeke armigeris; Brunone de Assbeke rectore capellae in Nienborg presbitero, Ottone de Wingarden et Arnoldo Cuning clericis Monast. dioc.

Notariatsinstrument des Hermannus Kindes, clericus Monast. dioc. Kopie im Ropiar S. 198/199.

1380 Jan. 2 [crastino circumcisionis Domini].

254

Propst Remboldus, Prior u. Konvent der Kirche in Barlar bekunden, daß sie von Thiderico Bertholding, Dom-Kanoniser, Burchardo Kerkerinch, Mönch in B. (frater noster), und Wejjelo de Brabant genannt Herdering, Handgetreuen der

<sup>1)</sup> an anderer Stelle in derselben Urkunde Machorius genannt, aber falsch!

+ Mechtildis Baten ex') Gronlo, 40 Mf. Münft. Pfge. erhalten haben, die sie zum Ankauf der Güter Wiggherinch im Ripl. Holtwich verausgabt haben. Hieraus joll der Rellner oder Provisor exteriorum ecclesiae Varl. jährlich auf St. Martini 2 Dit. Münft. Pfge. verteilen u. zw. dem Pitanciarius 8, dem Pleban der Kirche St. Lamberti in Cofwelde 6, dem am St. Jacobi 4, der Abtissin u. dem Konvent des Cisterzienserklosters daselbst (Marienborn) 3 und den Provisoren der Kirche St. Lamberti 3 Schill., von denen diese dann den Insassen des Hospitals oder Armenhauses in der Kokenstrate 18 Pfge. zu geben haben. Das Kloster verpflichtet sich, zweimal jährlich: in der Woche nach Misericordia Domini u. nach dem Tage b. Martini feierliche Memorien für Mechtildis u. deren Eltern abzuhalten. Ebenso soll in den beiden Kirchen in Cosvelde und in der genannten Abtei ihr Gedächtnis gefeiert werden. Bei dieser Gelegenheit soll der Pytantiarius in Barlar dem Kon= vente wie auch die Abtissin ihrem Konvente nach Maßgabe dieser Einkünfte (pro possibilitate huiusmodi reddituum) Spenden verteilen; der Pleban von St. Lamberti seinem Raplan 5 Pfge., dem Rektor der Kapelle Sti. Spiritus u. dem des Alltars sancti Johannis bapt. in der Annezkapelle der Kirche jowie dem Rektor des Altars S.S. Fabiani et Sebastiani martyrum 5 Pfge., dem Küster und dem Glöckner je 1 Pfg. geben; der Pleban von St. Jacobi seinem Kaplan 5 Pfge. u. dem Kufter u. Glöckner je 1 Pfg. entrichten. Propst u. Konvent steht es schließlich noch frei, diese Rente von 2 Ml. in anderen Gütern festzulegen.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 199/200.

## 1380 April 2 [feria secunda proxima post Quasi modo geniti]. [255]

Elsike, Tochter Florikens van Uptorpe, bekundet, daß sie auf Lebenszeit von dem Propite zu Barlar und dem Nirchherrn zu Rede das Gut zu Uptorpe gegen eine jährliche Abgabe von 4 Schill. Münst. Währung auf 8. Gudelen-Tag (Januar 8) an den Rirchherrn zu Rhede erhalten habe. Es siegelt für sie Johan van Beren-velde de junge.

Ropie im Varlarer Kopiar S. 232/233. — Bergl. Kreis Borken S. 138

(194\*) Nr. 12.

## 1380 August 1 [Petri ad vincula].

[256]

Die Bürgermeister und Schöffen von Cofivelde bekunden, daß ihnen der Propst von Varlar u. der Kirchherr zu Sunte Lamberte van Cofivelde gestattet haben, dat win von unser stades weghene sat hebben poste und righen in de vare langhes unses stades graven unde des kercheren Monsterbreden tuschen der Monster porten unde der Letter porten, also dat de wrechte unse is unde de waren susen van der stades weghene u. s. w. (wie in der Gegenurkunde des Klosters).

Stadtsiegel.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 189/190. — Die Gegenurkunde des Klosters Barlar gedr. nach dem Original im St.=A. Coesseld bei Darpe a. a. D. I, S. 80 Nr. 101.

# 1380 Dft. 18 [feria quinta proxima post Galli confessoris]. [257

Hermannus de Strunkede, Bizedom in Münster und Archidiakon in Bosenzele (Bösensell), bekundet, daß mit seiner Zustimmung der Rektor der Kirche in B. Bernardus dem Propste und Konvente in Barlar den Acker Eyeschebreide von 8 Scheffel Gersten-Saat Coesselder Maaß, gelegen prope dotem ecclosiae in Lette, als freies Eigentum, nur belastet mit dem Zehntkorn, der bisher seiner Kirche gehörte, verkauft hat.

Es siegeln Archidiaton u. Rettor.

Praesentibus . . . Henrico in Notlen (Nottuln) decano et Johanne in Havixbecke plebano ecclesiarum.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 184/185.

<sup>1)</sup> Hdjchr. et.

1382 3an. 6 | ipso die epiphaniae Domini].

[258

Bernd Westerrod und (seine Frau?) Willisen Hughen verkausen dem Bernde Blomen, Kirchherrn zu Rhede, & Mt. Pfge. Borkener Währung Reute aus dem ehemals Wynande Holle, jest Gerde Medingh gehörigen Hause in Bochvite (Bocholt) am Markte.

Ropie im Varlarer Kopiar S. 233. — Vergl. Kreis Borken S. 138 (194\*) Nr. 13.

1384 März 13 [dominica Oculi].

[259]

Johan Bleminck verkauft mit Wissen seiner Frau Wibbeken dem Gherde den jungen den Zehnten zu Brunsterhnck, Aspl. Holtwich, von jährlich 1 Molt Roggen, 2 Scheffel Weizen Coesselder Maaß u. den schmalen Zehnten u. trägt ihn auf vor Ecberte van der Dunowe, genannt van den Spechus, Freigraf Berendes von Mervelde.

Zeugen: Gobeke Cobbink und Berent Bokehase. Mit ihm lobt hinrikt van Henewick Währschaft; beibe siegeln mit Egbert.

Drig., z. T. zerstört; 3 Siegel ab; T. II F. 31 P. 2 Nr. 35; gedr. Darpe a. a. D. I, S. 153 Nr. 242. — Kopie im Varlarer Kopiar S. 218/219.

1384 Oft. 3 [feria secunda post festum Michaelis archangeli]. [260]

Rutger Schenk, Lambert de Wyse u. Arndt van den Kreyteir bekunden, daß vor ihnen Willem ter Welge, Henrich Wisslink, Gerd Boketake, Henrich ten Bennethusen, Henrich Jrreheinen geschworen haben, Wachszinsige der Kirchspielskirche zu Nihede zu sein u. ihren Wachszins u. ihre orkundt jährlich auf sunte Gutelen Tag geben zu müssen; werde einer von ihnen oder denen, die in der echte weren, vor diesem Termin in dem Jahre ablebig, so soll der Kirchherr der Kirche des aslivigen menschen guet und erve nemmen, als men van egenen luiden pleget to nemene.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 234. — Bergl. Kreis Borken S. 138 (194\*)

Mr. 14.

1385 Eft. 9 [die beati Dyonisii et beatorum sociorum eius].

Wessell van der Kemenaden, seine Frau Aleke u. ihre Kinder Berend, Elseke u. Aleke verkausen dem Propste u. Konvente von Barlar ihren jährlichen Zehnten von 18 Schessel Hafer Coesselder Maaß aus dem Gute to Rickerdinc, Kspl. Bilrebeke, Pschift. Hellen, u. verzichten darauf vor Lamberte Rosen, Richter, u. Joanne den Twent, (beide) Bürgermeister zu Cosvelde, unter Versprechen der Währschaft.

Zeugen: Herr Sander, Herr Gobert van Wetelen, Godike Cobbinck, Gerd van

Wulphen, Johan Wulpherd de olde, Johan Stickepiel.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 185/186.

1388 Febr. 2 [in festo purificationis beatae Marie virg.].

[262

1261

Baldewin Edelmann, Herr zu Stenvorde (Steinfurt), u. sein Sohn Ludolff geben den von ihnen lehnsabhängigen Zehnten über den Hof to Rawerding, Kspl. Gescher, u. über die Erben to Leverting, to Ostendorpe, to Ratmanninch, to Hergerinck, to Rederinch, to Bonginch, ton Cortenhove u. das Erbe Engelbertes ton Renne bome, alle im Kspl. Nortloen (Stadtlohn), den Brüdern Bernde u. Johanne Balten frei, wosür diese ihnen wieder auftragen das Gut de Haverenhove, Kspl. Shopinghe (Schöppingen), Bschst. Eppinchove, u. dies als Mannlehen von ihnen erhalten. Kopie im Varlarer Ropiar S. 193.

1388 Febr. 5 [ipso die Agathae virginis et martyris].

[263

Der Anappe Bernd Valcke, seine Frau Wibbeke u. ihre Kinder Henrich, Hilleberg, Heilike u. Jutte, sowie Johan Valcke u. Ludike Valcke verkausen dem Propst und Konvent von Varlar ihren Zehnten zu Nortlohn (Stadtlohn): nämlich aus dem Erbe to Leverkinck 18 Schessel Roggen Zehntmaaß u. den schmalen Zehnten, aus dem Erbe ton Cstendorpe 6 Schessel Roggen, aus dem Erbe to Raetmanning 13 Schessel Roggen, 12 Pfge. u. 2 Hihner; aus Hergerinck 22 Schessel Roggen

u. den schmalen Zehnten; aus Redering dasselbe; aus Boynck 24 Scheffel Roggen u. den schmalen Zehnten; von Engelberte ton Rennebohme 4 Scheffel Roggen von 4 Stücken Land, die er hat up den esche tho Lohn, sowie den Zehnten zu Geschere aus Rawerding u. die 30ste Garbe von all seinem Lande u. den schmalen Zehnten — und tragen ihn auf vor dem Freistuhl zu Isinck u. dem Freigrafen Ecbert van der Dunowe, genannt van den Spechuß. Bernd Balcke, sein Sohn Henrich sowie Iohan Balcke, Wessel van der Dunowe, genannt van der Kemenaden, Bernd van Aßbecke u. Ecbert van der Dunowe, genannt van den Spechuß, geloben Währschaft u. Ludike Balcke gelobt "mit schlichter loste" alles zu halten; alle siegeln.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 193/195.

Die Bürgermeister und Schöffen der Stadt Cofivelde bezeugen, daß der Propst u. der Konvent zu Barlar das Gut Wiggering, Kspl. Holtwick, "lodigen" (freimachen) mögen von der Rente von 3 Schillingen, die dat arme hillige Geist in der Kokenstrate zu Coesfeld daraus bezieht u. daß sie diese Rente auf ein anderes gleichwertiges Gut anweisen können.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 51.

Jan. 2 [sabbato post festum circumcisionis Domini]. [265 Henrich Krechtink u. Mauritius Arechtink, sein Nesse, geben dem Lamberte van Kukelshehm, Kirchherrn zu Rhede, in behoef der wedenthove to Rhede ein Stück Heuland mit einem jährlichen Ertrage von 1 Fuder Heu in der Besselink-Wersche zwischen den Heuäckern Besselings u. den zu der Bruggen gehörenden, mit der Verspsichtung, alle Sonntage u. alle heiledaghe sür sie n. das Geschlecht van Arechtine Wemorien zu halten. Es siegeln H. A. und Rolf Tole.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 235/236. — Regest nach dem Original im

Pfarrardiv Rhede siehe Kreis Borken S. 138 (194\*) Nr. 15.

1389 Febr. 3 [ipso die beati Blasii episcopi et martiris]. [266]

Hinrich, Herr zu Ghemene (Gemen), Ritter, schenkt zu seinem u. seiner Eltern und Nachkommen Scelenheil dem Propste und Konvente zu Varlar das Recht der Lehnware über die 2 Güter Ptinck u. Messinch, Lipl. to Desserwicks u. gelobt, einen vom Aloster gestellten Mann damit zu belohnen sunder herwerde ofte gave. Das Aloster nimmt ihn und die Scinigen dafür in die Brüderschaft aller guten Werke, die zu Barlar geschehen, auf u. muß jährlich dafür eine Memorienseier sür seine Familie veranstalten.

Drig, durch Mausefraß rechte Seite ab; Siegel ab. Auscheinend nicht im Re-

pertorium verzeichnet.

1389 September 3 | feria sexta proxima post festum decollationis beati Joannis bapt. |.

Bernd Balde, seine Frau Wibbeke u. ihre Kinder Henrich, Helberg, Heilike u. Autte verkaufen dem Propste u. Gotteshaus zu Barlar für den Prim-Altar in der Kirche s. Lamberti zu Coßvelde 6 Malter Hafer Cvesselder Maaß Erb Rente aus den 3 Erben: Zengenhorst, Kspl. Darvelde, Bschift. Bechusen, fällig auf s. Michaelisztag, für 32 Mark Münst. Pfge., u. verzichten darauf vor Erberte van der Dunouwe, genannt van den Speckhus, Freigraf Berndes van Mervelde u. Richter zu Coßevelde. Sie u. die Bürgen Bernd van Aßbecke u. Wessel van der Kemenaden gesloben Währschaft.

Zeugen: (Berd, Kirchherr zu St. Lamberte zu Cofwelde, Sander, Kanoniker zu

Barlar, Johan de Boß, Priester; Bruder Bernd van Heck. Es siegeln B. u. H., Richter u. Bürgen.

Ropie im Varlarer Kopiar S. 196/198.

1390 Nov. 11 sipso die beati Martini episcopi hyemalis]. [268 Johan de Swicker, genannt Musepreister, und seine Frau Aleke machen mit Dyderike Desenberghe, seiner Frau Amelen u. ihrem Sohne Godeken einen Tausch:

sie geben ihr Erbe Wenemarring, Kipl. Lare (Laer) hin und erhalten zurück die Erben Frederkinch, Thesinch u. die 2 Erben Stedebrinke, mit Ausnahme der Uynen thon Stedebrinke, Kipl. Dodorpe, u. Bichstn. Holthusen u. Urumbeke (Darup).

Orig. Siegel; T. III F. 31 P. 11 Nr. 115; hiernach gedr. Darpe a. a. O. I,

S. 158 Nr. 252.

1393 Sept. 25 [feria quinta post festum s. Mauritii et sociorum eius]. [269]

Hundet, daß vor ihm Engelbert van Ghemene u. seine Schwester Ine van Ghemene dem Hermanne den Monyke, Kirchherrn zu Rhede, sür die Kirche daselbst den Schwenhoff!) an dem Kirchhose zu Rhede zwischen dem Haumgarten van Rede u. eine Wiese, de Kerchwiesch, an der Penninchreide zwischen der kleinen dem Kirchherrn zu R. gehörenden Wiese und dem Wege, der über die Kerchuigge führt, verkauft und aufgetragen haben als freies Eigen, abzgesehen von 10 Schillingen jährlich, die jest Werner Hoetinch daraus bezieht.

Gerichtsleute: Gerd van Weschelo: Thiesthen Derde. Es siegeln Richter, E. v. G. und seine Schwester.

Ropie im Barlarer Kopiar S. 236/237. — Bergl. Kreis Borken S. 138 (194\*) Nr. 16.

1395 Mai 24 [feria secunda proxima post festum ascensionis Domini]. [270

Lambert Rose u. seine Frau Aleke verkausen dem Propste Alberte von Barlare und dem Konvent daselhst das Gut Conradinck, Kspl. St. Lamberte to Cosvelde, Bschft. Harle, und verzichten darauf vor Wessele van der Kemenaden, Richter zu Cosvelde, u. den beiden Bürgermeistern Joanne den Twente u. Johan Wertins.

Beugen: Johan ton Berste, Kanonikus zu Barlar, Diderich Scunde, Clawes

van Tungerlo, Engelbert Broge.

Es siegeln L. R., der Richter u. die Bürgermeifter.

Kopie im Varlarer Kopiar S. 131/132.

1396 Dez. 13 [ipso die Luciae virginis].

[271

Berent de Goltschmit de junghe, seine Frau Mette und ihre Kinder Bernd u. Grete verkaufen dem Conrade Rodevorde genannt de Schriver ihr Erbe ton Bordenstocke, Kspl. St. Lamberte tho Cohvelde, Bschst. Gopele (Gaupel), als freies Eigen u. Zedellgut u. lassen es auf vor Wessele van der Kemenaden, Richter u. Bürgermeister, Joanne Mertins, Bürgermeister zu Cohvelde.

Zeugen: Rotger van Beisten, Johan de Twent, Herman de Goltschmit, Bernd de Goltschmit de olde, Engelbert Broge. Es siegeln B. und die 2 Bürgermeister.

Ropie im Kopiar S. 190/191.

1397 Febr. 8 [des donredaghes na sente Agathen dach].

|272|

Henric Boegheler u. Martin ten Bome, Schöffen der Stadt Deventer, bekunden, daß Johan Laerschap, Prior up den Berghe toe sunte Nycolaus te Deventer, omme overdrachts, ordinanci unde zatinghe willen zwischen dem † Rembolt, Propst von Baerler, einer= u. den Schöffen u. Rat der Stadt Deventer andrerseits in Erbzins dem Johanne van Batman das mit einem Hause besetzte Erbe in der Stadt D. up des prioers campe zwischen dem Erbe u. Hause des Hermans van Bervelde und dem Hause der Aleyden Hungerings verpachtet hat für 2 Pfd. Schillinge kleiner Pfge. jährlich, fällig halb auf Ostern, halb toe Zantghangen (Oktober 10), als men ghemeenlic in der stat van D. tyns ende hueshuer plecht te gheven.

Orig. 2 Siegel; Tit. V F. 31 P. 18 "Priorat in Deventer".

1398 Febr. 25 [mensis Februarii die 25a] Gronlo.

[273

Lumme Clendinck bestellt den Hermannum de Walle, plebanum?) veteris eccl. in Warendorpe, zu ihrem Profurator mit der Bollmacht, ihre Güter ton Bogel=

2) Hoschr. publicum bezw. publico.

<sup>1)</sup> an anderer Stelle ebenda Steenhoff genannt.

sand, Aspl. Osterwich, so zu verkausen, daß sie und ihr Prokurator auf Lebenszeit an deren Stelle eine jährliche Rente zugewiesen erhalten, und läßt darüber ein Notariatsinstrument ansertigen.

Acta . . . in ecclesia parochiali Gronlo Monast. dioc. . . . praesentibus . . . Gerardo Bosekinck plebano ) ecclesiae parochialis in Gerst (Gesteren?) Monast. dioc., Everhardo Clampen et Johanne Bodekers vicariis in ecclesia Gronlo . . . testibus.

Notariatsinstrument des Johannes de Hynd, clericus Monast.

Kopie im Barlarer Kopiar S. 216/217. — Gedr. nach dem Orig. im St.-A. Coesseld bei Darpe a. a. O. I, S. 94 Nr. 121.

### 1398 März 22 [feria sexta post Laetare].

[274

Hermannus de Walle, pledanus veteris eccl. in Warendorpe Monast. dioc., verfauft als Profurator der Lummen Cleindinc dem Propste und Konvente des Klosters Barlar die Güter thon Vogelsanck, Kspl. Osterwic, und trägt sie auf vor Wescelo de Keminata, fürstl. münst. u. Stadtrichter in Cosveld, praesentidus . . . Gerardo Boziken presditero, Mauritio de Wullen, Henrico Schmock, Johanne Nedewalen. Es siegeln H. u. Richter. Transsig zu 1398 Febr. 25 = Regest 273. Kopie im Varlarer Kopiar S. 217/218. — Nach dem Orig. im St.=A. Coes=

feld gedruckt bei Darpe a. a. D. I, S. 94 Nr. 122.

1399 März 26 [die beati Ludgeri episcopi].

[275

Rotcher van Besten u. Herman de Goltsmit, Schössen zu Cosvelde u. Berwahrer des h. Geistes daselbst, tauschen mit dem Kloster Barlar Grundstücke aus: sie geben 4 Landstücke hin, von denen eins in den Bergenkampe beneven der sede semesollen an Borgmans Kamp, das zweite in dem Berge in Rutwykes glate, das dritte an der sede semsollen an dem dreische semesollen u. das vierte up der dreische sehmssollen neben den Bramkampe liegt, und erhalten zurück das Land in dem kampe up der dreische sehmsallen neben dem Kernekampe u. an den Bramkampe schießend.

Zeugen: Egbert van der Dunowe genannt van den Spechues, Johan Stickepiel,

Bernd de Gruter, Gert Fust.

Ropie im Varlarer Kopiar S. 12/13.

<sup>1)</sup> Bergl. Anni. 2 auf der vorigen Seite.

## Zweite Hauptgruppe: Wild- und Rheingräfliche Archive.

Die Urkunden aus den 3 hier in Betracht kommenden Archiven sind in dem nachsolgenden Abdrucke, bezw. in den Regesten zusammengenommen worden, um eine Wiederholung zu vermeiden. Denn in dem einen Archive sindet sich häusig das Original einer Urkunde, während in beiden anderen Archiven oder auch nur in dem

einen eine Abschrift derselben Urfunde vorhanden ist.

Soweit als möglich sind etwaige Drucke der Urfunden bemerkt worden. Doch erhebt der Bearbeiter in dieser Hinsicht nicht den Anspruch, alle Drucke angesührt zu haben. In den zahlreichen Streitschriften, Deduktionen u. ä., die die verschiedenen Linien der Wild= und Rheingrasen bezw. der Salm'schen Familie im 17. u. 18. Ihdt. veröffentlicht haben (eine Jusammenstellung dieser Schriften, die aber auch seinen Anspruch auf Vollständigkeit machen kann, sindet sich in der unten erwähnten "Kurzsgesaften Geschichte u. s. w." S. VI—XXX), werden zahlreiche Urfunden im Wortlaut oder in Regest mitgeteilt. Von diesen sind wenigstens die solgenden, weil sie hauptssächlich auf urfundliches Material ausbanen, eingehender berücksichtigt:

1. Rechtliche Abhandlung von dem Borzug derer näher gesippten Stamms-Bettern und . . . Beweiß, daß denen Herren Fürsten zu Salm die Erbund Lehen-Folge in sämtliche erledigte Rheingräflich-Phaunische Lande . . .

zustehe. 1751.

2. Gründliche Ausführung des Rheingräflich: Grumbach: u. Rheingrasen= steinischen Erb: u. Leben-Folg-Rechtes . . . 2. Aufl. Frankfurt . . . 1751.

3. Die Gemeinschaft als ein wahrer Grund der Erbfolge und der einzige Grund der Lehnssolge derer Seitenverwanten . . . erwiesen. 1755.

4. Kurzgefaßte Geschichte des Wild= u. Rheingräflichen Hauses aus Urstunden . . . Maunheim, mit akademischen Schriften 1769 (ist die im Bd. I S. 248\* erwähnte, handschriftl im Archiv Salms Grunbach vorhandene).

5. Beurkundeter Inhalt der Fürstl. Salm-Salmisch- und Salm-Kyrburgi-

fchen Revision&Ribellen . . . 1773.

Außerdem sind wenigstens die bekannteren Urkunden und Regestenwerke, die in Betracht kommen konnten, verglichen worden; vor allem das umfangreiche Berk von Goerz: Mittelrheinische Regesten, Bd. I--IV, Coblenz 1876—1886. Etwaige Drucke von Urkunden, die in dieser Regestenjammlung erwähnt worden sind, nochmals anzusischen, erschien überstässische Seitdem sind zweisellos noch hier und da Urkunden, deren Originale in den hier behandelten Archiven vorliegen, gedruckt worden. Um diese zerstreuten Drucke aber in jedem Falle seltstellen zu können, — zumal für die Zeit von 1301—1400, welche in dem Goerzischen Regestenwerse nicht mehr berücksichtigt ist, — sehlt es hier an der ersorderlichen Litteratur. Der Bearbeiter bittet deshalb um Rachsicht, wenn er nicht alle Drucke der unten verzeichneten Urkunden aussührt, ihm vielleicht bei manchen Stücken, die in gutem Drucke bereits vollständig vorliegen, dies unbekannt geblieben ist.

# I. Archiv Salm=Grumbach. (Siehe Bd. I, S. 246\* ff.)

- A. Urkunden: 2 Drig. aus dem 12., 5 aus dem 13. und c. 35 aus dem 14. Ihdt., die unter den Archivalien zerstreut liegen; serner Urkunden des 12.—14. Ihdts. in dem Faszikel betr. Aloster Offens bach und desgl. betr. Pastoren Herren=Sulzbach.
- B. Akten: Inventarium der . . . Dokumenten . . . auf Wildenburg . . . (Nur die Regesten von Urkunden des 13. Ihdts. sind im Folgenden angegeben!)

## C. Sanbidriften:

- 1. Nopiar von c. 1500.
- 2. "Corpus recessuum Ringravicum" . . . von Chr. J. Aremer.
- 3. "Kurz gefassete Geschichte des Wild= und Rheingräfl. Hauses... siehe dazu die Vorbemerkung S. 170 (412\*); sie wird nach dem Druck citiert.

## II. Archiv Dhaun.

(Siehe Bb. I, S. 249\* ff.)

- Tit. I: Innere durch das Familienband dieses Hauses entwickelte Ansgelegenheiten.
  - Litt. A. Erbsolge, Erbschaften, Teilungen, Abschichtungen und Berzicht= leistungen der männlichen Descendenz. Nr. 1—183.
  - Litt. B. Vermählungen, Aussteuer, Wittum, Apanage, Verzichtleistungen weiblicher Personen. Nr. 184—482.
  - Litt. C. Unterhalt und Deputat unvermählter Personen. Nr. 483-493.
  - Litt. D. Testamente, Kodizille, Legate, Exekutorien, Inventarien, Schuldsberichtungen, Begräbnisse, Epitaphien u. s. w. verstorbener Personen. Nr. 494—566.
  - Litt. E. Vormundschaften, Auratorien, Venise netatis und sonstige während und nach der Minderjährigkeit entstandenen Handlungen, ans gehend wilds und rheingräfliche Personen. Nr. 567 593.
- Tit. II: Mit Auswärtigen (außer dem Magenscheid) durch das Allodium entstandene Handlungen.
  - Litt. A. Burgfrieden, Bündnisse, Rachtungen, Pfand=, Schadlos= und Verzichtbriefe.
    - a) im Allgemeinen. Nr. 595—728.
    - b) von einzelnen Burgen. Nr. 729--804.
      - 1. Die Burg Dhaun mit dem Burgfriedensbezirke, Brunkenstein und Rodenberg. Nr. 729—731.
      - 2. Die Burg Hohenbrücken. Nr. 732-737.
      - 3. Die Burg Schmidtburg. Nr. 738—762.
      - 4. Die Burg Warsburg (bei Met, Lothringen). Nr. 763 799.
      - 5. Die Burg Wellstein. Nr. 800 --801.
      - 6. Die sonstigen Burgen überhaupt. Nr. 802-804.
  - Litt. B. Schuld=, Wiederlöse= und Schadlosbricfe, Reverse, Bürgschaften, Zins= und sonstige Duittungen.
    - a) Aftive Gegenstände. Nr. 807-929.
    - b) Passive Gegenstände. Nr. 931—1126.
    - c) Passiva ex haereditate Kyrburg. Nr. 1127---1173.
  - Litt. C. Durch den Grund= und Güterbesitz, durch Regalien, Fundations=, Hoheits= und sonstige Rechte enkstandene Briefschaften in welt= lichen und geistlichen Angelegenheiten.

- a) im Allgemeinen. Nr. 1175—1199, 2000—2061.
- b) bei einzelnen Amtern und Gemeinden. Nr. 2062—22131), 2114—2341.
  - I. Im Amte und der Rentei Dhaun. Nr. 2062—2175.
  - II. Im Amte Diemeringen. Nr. 2176—2193.
  - III. In der Oberschultheiserei Medersheim. Nr. 2194—2205.
  - IV. In dem Amte Flonheim. Nr. 2206—2256.
  - V. In dem Amte Rhaunen. Nr. 2257—2341.
- Tit. III. Handlungen des Familienverbandes mit Auswärtigen.
  - I. im Feudalsystem.
  - Litt. A. Aktiv= ober verleihendes Leben.
    - Nr. 1: Generalia. Nr. 1200-1227.
    - Nr. 2: Specialia. Nr. 1230—1491.
      - a) lebeube.
        - I. Lehen der Kämmerer von Worms. Nr. 1230—1233.
        - II. Lehen der Freiherren von Dienheim. Nr. 1234 1239.
        - III. Lehen der Familie Greiffenclow Freiherrn von Vollraß. Nr. 1240—1245.
        - IV. Lehen der Freiherren von Haagen. Nr. 1246—1251.
        - V. Lehen der Familie Vogte von Hunoltstein, modo Familie von Sötern. Nr. 1252—1266.
        - VI. Lehen der Freiherren von Ingelheim gen. Beuser. Pr 1267—1276.
      - VII. Lehen der kurpfälz. Erbschenken, Freiherren von Schmidsburg, modo von Wachenheim. Nr. 1277--1310.
      - VIII. Lehen der Familie von Steincallenfels, modo Sponheim genaunt Bacharach, modo v. Köttirig. Nr. 1311—1333.
        - IX. Lehen der Freiherren von Sickingen zu Siens. Nr. 1334 bis 1343.
          - X. Lehen der Familie Boos von Waldeck. Nr. 1344—1350.
      - XI. Lehen der Freiherren von Wallbrun. Nr. 1351—1357.
      - b) aperte oder Heimgefallene. Nr. 1358—1491.
  - Litt. B. Passiv= oder tragendes Leben.
    - Mr. 1: Generalia. Mr. 1492—1500.
    - Mr. 2: Specialia. Mr. 1503—1728.
      - I. Kaiserliche und Reichslehen. Nr. 1503—1528.
      - II. Kurfürstl. Mainzische Lehen. Nr. 1529—1540.
      - III. Aurfürstl. Triersche Lehen. Nr. 1541—1597.
      - IV. Lehen der Bischöfe von Lüttich und Met. Nr. 1598—1602.
      - V. Lehen der Abtei Murbach. Nr. 1603—1608.
      - VI. Lehen der Abtei St. Maurit zu Toley. Nr. 1609—1619.
      - VII. Lehen der Abtei St. Maximin bei Trier. Nr. 1620—1649.

<sup>1)</sup> Falsche Zählung im Repertorium; von 2213 übergesprungen auf 2114, und dann wiederholt weiter gezählt 2115 u. s. w.

- VIII. Lehen der Abtei St. Albani in Mainz. Nr. 1650—1651.
  - IX. Lehen der Herzoge von Lothringen. Nr. 1652—1663.
  - X. Lehen der Pfalzgrafen bei Rhein. Nr. 1664—1700.
  - X. Handlungen, aus kurpfälz. Lehen entsprungen. Nr. 1701 bis 1709.
  - X<sub>4</sub>. Kurpfälzische Forderungen an Lehenreitern u. s. w. Nr. 1710—1716.
  - XI. Lehen der Pfalzgrafen zu Zweibrücken. Nr. 1717—1724.
- XII. Lehen der Grafen von Nassau. Nr. 1725—1726.
- XIII. Lehen von der Krone Frankreichs. Nr. 1728.
- II. Durch Begünstigungen von Kaiser und Reich.

1

- A. Privilegien von Kaiser und Reich. Packet 450.
- B. Kaiserliche Belehnungen für geleistete Dienste. Packet 451.
- C. Kaiserliche Diplomata, Commissoria. Pactet 452.

# III. Archiv Anrburg. (Siehe Bd. I, S. 261\* ff.)

- Tit. I. Angelegenheiten bes hochgräfl. Hauses und bessen Agnaten.
  - A. Erbfolgen, Teilungen, Abschichtungen, Berzichtleistungen. Nr. 1-11.
  - B. Verheiratungen, Abschichtungen, Wittum. Nr. 12-31.
  - C. Testamente u. Erbschaften, Schenkungen 2c. Nr. 32-34.
  - D. Hausverträge, Erwerbungen, Privilegien in weltlichen Sachen, Freiheiten. Nr. 35—75.
  - E. Rechte u. Privilegien in geiftlichen Angelegenheiten. Nr. 76—99.
- Tit. II. Activa u. Passiva.
  - F. Erwerbungen des Hauses u. der Agnaten. Nr. 100-168.
  - G. Schuldverschreibungen, Pfandschaften zc. des Hauses und der Agnaten. Nr. 170—198.
- Tit. III. Feudal= oder Lehenwesen.
  - H. Aktiv= oder tragendes Lehen. Mr. 199-216.
  - I. Passiv= oder verleihendes Lehen. Nr. 217—239.
- Tit. IV. Archivaria (!).
  - K. Berzeichnisse, Korrespondenzen zc. Nr. 240-250.

## Nachtrag (Urkunden)

- zu Tit. I. Hausangelegenheiten. Mr. 251-261.
- zu Tit. II. Aftiva u. Passiva. Nr. 262-270.
- zu Tit. III. Lehen. Mr. 271—278.
  - 2. Nachtrag führt noch Mr. 279—284 an.

1150.

Henricus, ... Maguntinensis sedis humilis minister, bestätigt die Schenfung des Reinfridus, libere conditionis homo, der in der villa Offendach auf seinem Erbgute eine cella errichtete und diese der Kirche beati Vincentii in civitate Metensi (Netz) pro remedio animae suae necnon pro dilectione filii sui, qui in eodem coenobio sub monachica professione degebat, schenfte. Ausschlung der Bestsungen dieses neuen Klosters in Offendach. Zahlreiche Zeugen.

4 Kopien bezw. Ubersetzungen 16. bezw. 17. Ihdts., von denen 1 angeblich nach dem Original in Met 1566 angesertigt; Salm=Grumbach Faszikel "Offen=bach". — Gedruckt: "Beurkundeter Inhalt u. s. w." 1773, S. 391; Regest bei Böhmer=Bill, Regesten der Mainzer Erzbischöfe I, S. 342 Nr. 120, wo auch

andere Drucke angeführt.

1170.

Das Stift Flonheim verpachtet ein Gut.

C. In nomine sancte et individue Trinitatis. Notum sit omnibus fidelibus tam futuris quam presentibus, qualiter Wernherus filius Diderici de Flanheim abatem et fratres monasteri sancti Albani martiris adierit, quod ab eis predium quodem (!) in Brunneheim, quod erat ad caritatem eorundem fratrum constitutum, sibi suisque posteris in ius hereditatis concedi pecierit. Cuius peticionem abas et fratres iam dicte ecclesie benigne suscipientes, idem predium ipsi et suis post eum heredibus ad septem uncias annuatim in festo sancti Andree apostoli persolvendas pariter constituerunt, hac premissa per alter . . . convencione, ut si ultra constitutum tempus denominatum sibi censum quatuor septemvis (?) supersederit ac reddere neglexerit, in predicto predio ius perdent hereditatis et ulterius in eo permanendi non habebunt potestatem. Hec sigillo beati Albani pro maiori cautela sunt signata et coram testibus subscriptis confirmata, quorum nomina sunt ista: fratres de claustro dominus Hinricus abbas, Nibelungus prior, Drukindus, Cuno, Ditericus, Erpho; laici ipse Wernherus, Marquardus, Ditericus, Dragebodo de Flanheim. Acta sunt hee anno incarnationis Domini MCLXX, indictione III.

Drig. z. T. zerstört und deshalb an einigen Stellen nicht sicher lesbar. Siegel

aufgedrückt, ist ab; Kyrburg 9kr. 76.

1181.

Abt Cunrad von St. Maximin bekundet, daß er die Kirche zu Flonheim, deren Patronatsrecht er mit dem Abt von St. Alban (in Mainz) alternatim besitzt, an den Propst zu Flonheim übertragen habe.

Orig. 2 Siegelstreifen; Archiv Salm=(Brumbach, liegt jest Thaun, Fach 23. — Drucke u. s. w., Regest (es sehlen aber hier die Zeugen de Maguntina ecclesia) bei Goerz, Mittelrhein. Regesten II, Ar 468; vergl. auch Beihest I, S. 4 (4\*) Ar. 3.

1181.

Heinrich, Abt von St. Alban in Mainz, überläßt dem Stifte Flonheim das

Investiturrecht der Kirche daselbst gegen einen Zehnten in Budesheim.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Quoniam res divini iuris ad perpetuum usum Deo servientibus destinate alienari prohibentur, nisi causa redemptionis captivorum vel iure permutationis habite inter ecclesiam et principem vel inter ecclesiam et ecclesiam, ideireo ego Heinricus, Dei gratia abbas sancti Albani, notum esse cupio omnibus tam futuri quam presentis evi fidelibus, qualiter ad instantiam et peticionem prepositi et canonicorum regularium ecclesie sancte Marie in Flanheim cum consensu omnium fratrum nostrorum et consilio virorum prudentium et religiosorum, habita iuste et eque permutationis proporcione, investituram parrochialis ecclesie in eadem villa eidem preposito et fratribus pretexate ecclesie inperpetuum possessionem contradidi, recipiens ab eis iure permutationis decimam ville, que appellatur Budinsheim. Ut autem hec inter ecclesiam nostram, videlicet sancti Albani, et prefatam canonicorum regularium ecclesiam in Flanheim facta permutatio,

inconvulsa et stabilis perseveret, hanc cartam conscribi fecimus et sigilli nostri impressione signavimus. Testes quoque, qui presentes erant, subter annotari fecimus: Arnoldus maioris ecclesic prepositus, Heinricus decanus, Sigefridus scolasticus, Herimannus cantor eiusdem ecclesie in Maguntia; Folpertus abbas sancti Jacobi. Rutgerus cantor sancti Petri, Richardus decanus, Cristianus cantor, Walterus canonicus sancti Stephani, Marquardus prior, Theodericus cantor, Engelfridus custos, Hunfridus camerarius cum universo conventu ecclesie sancti Albani; Cunradus palatinus de Reno, Symon comes et advocatus sancti Albani et filii eius, Gerhardus comes et advocatus ecclesic sancte Marie in Flanheim, quorum coniventia et traditione hec permutatio facta est. Gerlaus (!) comes de Veldenzin, Godefridus comes de Spanheim, Emicho comes et frater eius Cunradus de Boimeneburc. Acta sunt hec anno dominice incarnationis M°C°LXXX°I°, epacta IIIa, indictione XIIIIa.

Orig. Siegel von Vorderseite ab; Kyrburg (2. Repert.) Rr. 73. — Kurzes Regest nach dem Druck in H. Ch. Sendenberg, Meditationum de universo iure et historia volumen, Gissae 1740, S. 60 ff. bei Gverz a. a. D. II, Rr. 469.

[5] 1181.

Arnold, Dompropst von Mainz, bekundet denselben Tausch zwischen dem Stift

Flonheim und dem Stift St. Alban in Mainz.

† In nomine sancte et individue Trinitatis Arnoldus, Maguntine metropolis maior prepositus, cunctis Christi fidelibus in perpetuum. Quia diutina volubilitate temporum et precipiti lapsu etatis hominum ea, que aguntur, nisi scriptis adnotentur, in oblivionem labuntur et decidunt, utilitati expedire visum est commutationem, que inter ecclesias sancti Albani in Maguntino suburbio et sancte Marie virginis in Flanheim facta est, intuitu memorie scripto commendari. Noverit igitur tam presens hominum etas, quam subsecutura posteritas, quod dominus Heinricus, pretaxate ecclesie sancti Albani venerabilis abbas, adhibita communi fratrum suorum coniventia investituram et ius patronatus ecclesie parrochialis in Flanheim, quod ad ipsum et ad ecclesiam sancti Albani spectare dinoscebatur, ecclesic beate Dei genitricis Marie in prefata villa fundate, preposito quoque loci eiusdem suisque confratribus regularibus inibi Deo famulantibus iuxta decretalium sanctionum permissionem perpetue ab ipsorum ecclesia et ab eis possidendum contulit; decimationes vero in villa Butinsheim canonica commutatione a supradicto ecclesie sancte Marie proposito et suis confratribus regularibus ecclesic sancti Albani collatas in restaurum prenotate parrochialis ecclesie recepit, cuius investituram et ius patronatus ut ante memoratum est, ecclesie beate Dei genitricis et famulis eius, preposito et regularibus, in perpetuam possessionem contradidit. Ut itaque commutatio illa strictiori nexu rata et inconvulsa in perpetuum permaneat, et omni iuris integritate parrochialis ecclesia illa regularium ecclesie attineat, petitione prelatorum ecclesie Maguntine invitati, quia illud iuri nostro accedit, sepe dictum prepositum supra memorate parrochialis ecclesie altari donavimus, perpendentes in eo facto non solum cottidiana fratrum regularium stipendia augeri, verum etiam lites multas. que inter seculares personas, ipsius parrochialis ecclesie quondam pastores, et inter prepositum et confratres suos originem persepe trahentes super administratione spiritualium in ipsa villa hominibus observanda congrua decisione finem sortiri non poterant, in posterum dirimi et terminari debere, presertim cum de cetero parrochialis ecclesie huius ordinatio et administratio cum omni iure dinoscatur ecclesie sancte Marie et procurationi prepositi et regularium pertinere, salvo tamen per omnia iure domini archiepiscopi Maguntini et archidiaconi, ecclesie Maguntine maioris prepositi, ita ut nichilominus eis in eadem ecclesia in iusticiis parrochialibus respondeatur.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M°C°LXXX°I°, epacta IIIa,

indictione XIIIIa.

Drig. Rest des aufgebrückten großen Siegels; Salm=Grumbach.

1186 Ravengirsburg u. Mainz.

[6

Konrad, Bischof von Sabina, Erzbischof von Mainz, apostolischer Legat, für das

Stift Flonheim; er bestätigt denselben Tausch.

Orig. Siegel; Kyrburg Nr. 74. — Gedr. Senckenberg a. a. O. S. 62 ff. — Ausführlicheres Regest Goerz a. a. D. II, Nr. 564; Böhmer=Will a. a. D. II, S. 74 Nr. 183. Bergl. Beiheft I, S. 4 (4\*) Nr. 4.

### 1193 Dez. 3 | tercio Nonas Decembris |.

[7

Sophia, abbatissa veteris monasterii in Maguntia, für das Stift Flonheim. Drig. Siegelrest an grünen Seidenschnüren; Myrburg Nr. 77. — Gedruckt Rindlinger, Gesch. der deutschen Hörigkeit, S. 245.

[c. 1200.]

[8

Berzeichnis der Besitzungen u. f. w. des Rheingrafen Wolfram.

Notum sit tam presentibus quam futuris, quod hec sunt feoda, que habet

ringravius Wolframus.

Drig. auf Pergament; Dhaun 1499. Kopie auf Perg. von 1566 Archiv Salm= Grumbach; desgl. von 1751 im Corp. rec. Ringrav. S. 1-47. - Gedr. Aremer, Orig. Nass. II, 217-246. -- Bergl. Gverz a. a. D. II, Nr. 867; v. Juama= Sternegg, Deutsche Wirtschaftsgesch. II, 473.

#### 1211 Juni 30 [II Calendas Julii].

[9

Heinrich, Graf von Werd, Landgraf in Elfaß, verpfändet seiner Gattin das

Dorf Jpfenheim.

Nos Henricus, comes de Werde et lantgravius Alsatie, universos Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem in autore salutis. Noverint universi presentes et futuri, quod nos fragilitate generis humani pre oculis habentes dampnis et incommoditatibus domine Elizabet collateralis nostre nobis dilecte volumus precavere, pro recompensacione sibi facienda de sexcentis marcis argenti puri, quas de Suevia ad nos in Alsatiam secum p[ortavit?], quas ad necessitates nostras expellendas nobis concessit, nos eidem domine villam Ipfenheim cum omnibus redditibus et attinenciis et cum omni iuri, nichil excepto penitus, quo ad nos pertinere dinoscitur, dictis sexcentis marcis ad . . . ducentas . . . marcas puri argenti duximus obligendam. Quod pignus . . . memorate domine licebit, cui voluerit, assignare. [In cuius rei testimonium] presenti litterae sigillum duximus appendendum. Datum presentibus . . . de Erestein et aliis quam plurimis, anno Domini MCCXI, IIº Calendas Julii.

Orig., z. T. verblaßt; das Datum nachgezogen, unsicher; nach dem Regest auf Mückjeite ist die Verpfändungssumme 800 Wt. Kyrburg Nr. 12. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 11.

## 1215 Januar 29 Dhaun.

[10]

Bildgraf Conrad belehnt den Bogt Cuno mit der Bogtei in Simmern.

Ego Cunradus Comes Silvester, filius Gerhardi comitis, universitatem fidelium presentium et futurorum scire volo, quod ductus aliquandiu inani opinioni (1) putabam, quod de advocacia in Simeren castrensis confessio mihi deberet ministrari in castro Dune. Quam cum a Cunone ibidem advocato exigerem, recusavit, una cum matre mea constanter asserente, necnon hominibus et confessoribus meis varaciter affirmantibus, quod ipsa advocacia iustum esset feodum et non confessorium. His igitur asserentibus et veritatis experimento commonitus vane opinioni mee finem imposui. Nam memoratam advocaciam cum omnimodo iure prelibato Cunoni et suis successoribus iusto hereditario feodo concessi. Sed ne de cetero super hoc cisma oriatur, privilegio sigilli mei et testimonio honestorum hominum confirmavi, quorum nomina hec sunt: Wilhelmus de Henzenberc, Ulricus de Lapide, Theodericus de Lapide, Giselbertus Birnekudo, Gerlacus Bovir, Wilhelmus de Burvelt, Wilhelmus de Kerberc, Gerlacus Scado, Enricho de Runa, Hermannus de Burvelt, Heinricus de Altensimeren, Heinricus Schello, Ludewicus de Winterich, Wernherus Hundesrukke, Gerlacus Buso, Bartholomeus de Zarnheim, Hermannus Scado, Walterus frater eius, Ingebrandus filius Ingebrandi de Bivera, Wernherus de Reidenbach, Gebeno de Hutdenbach, Ingebrandus de Malberc et alii quam plures. Dat[um] in Duna anno incarnationis Domini millesimo ducentesimo quinto decimo, quarto Kal. Februarii.

Orig. Siegel ab; Dhaun 2073. Dabei je 1 Kopie aus 14. und 17. Ihdt.; Kopie 17. Ihdts. nach dem Original in der Registratur Simmern in Dhaun 25 \frac{1}{2}. Eine deutsche Ilbersesung 15. Ihdts. auf Papier mit unrichtigem Datum 1250 Febr. 4 (des syrden dags des mandes Februarii) Kyrburg Nr. 218. — Aussühreliches Regest Gverz a. a. O. II, Nr. 1250; erwähnt Kurzgesaste Geschichte 1769,

**S.** 7.

1238 Febr. 25 Lügelstein.

[11

Matthias, Herzog von Lothringen, belehnt die Elisabeth, Witwe des Heinrichs,

Graf von Elsaß, mit den Lehen ihres + Mannes.

Ego Mathias, dux Loth[aringie] et marchio, universis, ad quos presens pagina pervenerit, notum facio, quod Elysabeth, relicta dilecti fidelis nostri Henrici quondam comitis de Alsacia bone memorie, et pueri eius, a dicto H. comite et ab ipsa E. procreati, receperunt de me in feodum et hominium legium, quicquid dictus H. comes tenebat de me in Alsaciam (!) trans montes. Huius rei testes sunt dominus Henr[icus] patruus meus dictus Lonbardus, Conradus dominus de Billa, Simon dominus de Perroia et Simon filius eius, dominus Henricus de Darneio, dominus Ysenbardus de Albis, dominus Johannes de Wildesberc, dominus Lodveicus de Otwilre, dominus Hugo Ospineil et alii quam plures. In huius rei veritatem petius observandam presentem paginam in testimonium sigillo meo roborari feci. Actum apud Parvam Petram in crastino beati Mathie apostoli anno domini M°CC° tricesimo octavo.

Orig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 199.

1239 Febr. [mense Februario].

[12]

Conradus Comes Silvester et Gisela Silvestris Comitissa, uxor eius, befunden, quod nos castrum nostrum Kierberc cum quinquaginta librarum redditibus Treverensium Elysabet comitisse de Werde cum filio nostro Emychone in dotem contulimus.

Huius rei testes sunt Hugo comes Parve Petre, dominus Lod[ewicus] de Otwilre, dominus Hugo Ospinel, dominus Albertus capellanus dicti H. comitis, magister Johannes pastor in Muzeche, dominus Th[eodoricus] de Kellenbach, Hermannus advocatus de Semire, Folkerus, Wilermus Borres, Hermannus Shade, Godefridus dapifer.

Orig. Von 3 Siegeln das 1. Rest; Kyrburg Nr. 13. — Regest (Voerz a. a. D. III, Nr. 108; erwähnt Kurzgesaßte Geschichte 1769, S. 8.

1245 (1244) Febr. 21 Mürnberg.

[13]

König Konrad verpfändet dem Wildgrafen Conrad das Dorf Weilerbach (bei

Raiserslautern).

Conradus divi augusti imperatoris Friderici filius, Dei gracia Romanorum in regem electus semper augustus et heres regni Jerusalem. Universis presentem paginam inspecturis fidelibus suis graciam et omne bonum. Tenore presencium publice protestamur, quod nos. Comiti Silvestri fideli nostro villam, que Wilrebach dicitur, cum officiis ad eam spectantibus et aliis eius pertinenciis universis pro quadringentis et sexaginta marcis, in quibus tenemur eidem, de plenitudine nostri consilii, videlicet Godefridi de Hoenlog, Craftonis de Boxperch, Conradi de Smidelvelt, Walteri Pincerne de Limpurch et aliorum familiarium nostrorum obligavimus sub hac forma, quod omnes proventus ville predicte et eorum, que ad eandem villam pertinere noscuntur,

intactati et sine diminucione qualibet usque ad epifaniam Domini proximam reserventur; et si usque ad predictum terminum comiti memorato debitum suum non fuerit persolutum, ipse comes extunc se de memoratis proventibus sine contradictione qualibet intromittet; et deinceps sepedictam villam cum omnibus eius pertinenciis, prout superius continetur, titulo pignoris usque ad integram solucionem sui debiti possidebit. In cuius rei testimonium eidem comiti presentem paginam dari fecimus sigilli nostri caractere roboratam. Actum apud Norenberc anno Domini M°CC°XLIIII°, vicesimo primo die Februarii, indictione tercia.

Drig. Großes Siegel, teilweise zerstört, an rotgrünen Seidensäden; Aprburg Nr. 35. — Regest Goerz a. a. D. III, Nr. 415; Böhmer-Ficker, Reg. Imperii V, Nr. 4495; gedr. Winkelmann Acta I, S. 404 Nr. 483; vergl. Neues Archiv 29 S. 671.

1249 Febr. 25 Ingelheim.

[14

König Wilhelm belehnt bedingungsweise den Wildgrafen Emich den Jüngeren mit dem Reichslehen des Grafen Heinrich von Werda. Zeugen.

Datum in castris apud Ingelnheim anno Domini Millesimo CCmo XLVIII°,

quinto Kalendas Marcii, indictione sexta.

Orig. Rest des Siegels an rotseidenen Fäden; Kyrburg Nr. 271. — Bergl. Goerz a. a. O. III, Nr. 679; Böhmer-Ficker V, Nr. 4967.

1249 Дез. 23.

[15

Die Abtei Deut verkauft ihre Besitzungen in Windesheim (bei Bingen) an

2 Kölner Bürger.

Ego Walterus abbas, Herimannus prior totusque conventus monasterii beati Heriberti in Tuicio, Coloniensis diocesis, universis presentes litteras inspecturis n[otum] facimus, quod nos allodium et bona nostra, que hacte[nus habuim]us in villa nostra Windense Maguntine diocesis, vendidimus pro cer[to] et iusto precio Mathye dicto de Pinguia et Margare[te uxori sue, civibus] Colonien[sibus, cum] vineis, silvis, pratis, terris arabilibus, molendinis, decimis, iurisdictionibus et iuribus omnibus . . . . attinentiis universis vendidimus scilicet pleno iure, sicut nos eadem habuimus, libera et absoluta nec ali . . . . pignoris aut ypothece aliquatenus obligata, eisdem emptoribus sollempniter a nobis stipulantibus promitten . . u. s. w. folgen noch einige Formeln, mit Lüden. In cuius rei fidem presentem cartam exinde conscriptam sigillis nostris fecimus communiri. Actum et datum sollempniter in capitulo nostro anno Domini M°CC°X°L nono, quinta feria ante festum natalis Domini.

Orig. 2 Siegelreste; durch Mäusefraß stark gelitten. Salm-Grumbach. — Bergl. dazu Gverz a. a. D. III, Nr. 739 (mit welcher Urkunde diese aber nicht identisch ist) und Beiheft I, S. 4 (4\*) Nr. 5.

1255 Febr. 23 Speier.

[16

Bischof Heinrich von Straßburg bekundet, daß sein Basall Heinrich von Fleckensstein die an den Wildgrafen verpfändeten, genannten Güter binnen 3 Jahren einstösen soll.

H., Dei gracia episcopus Argentinensis, tenore presencium singulis constare dignum duximus ac universis, quod dominus Henricus de Vlechenstein fidelis noster a tempore date littere infra triennium subsequens revendere tenetur domino Comiti Silvestri seu filiis eius bona, que habebat hactenus in villis Genebrete, Sulzbach, Wolvisheim, cum eorum attinenciis pro trecentis marcis puri argenti et ducentis marcis Coloniensibus, quando ab eis habentibus pecuniam ad manus de hoc infra hoc tantum triennium fuerit requisitus. De quo observando littere presentes sigillis nostro et ipsius H. de Vlechenstein Comiti Silvestri Cunrado date sunt. Dat[um] aput Spiram anno Domini M°CC°L° quinto, VII° Kal. Marcii.

Orig. 2 Siegelreste; Kyrburg Nr. 170. — Regest bei Goerz a. a. D. III,

Rr. 1172 und bei Böhmer-Fider a. a. D. 5229.

1255 März 23 Boppard.

[17

König Wilhelm verpfändet dem Wildgrafen Conrad genannte Güter.

Wilh[clmus], Dei gracia Romanorum rex semper augustus, universis imperii fidelibus presentem paginam inspecturis graciam suam et omne bonum. Tenore presencium publice protestamur, quod nos nobili viro Cunr[ado] Comiti Silvestri bona nostra in Richinbacheredail, que nobis Rupertus Comes Irsutus libere resignavit, et villam de Mensinbach cum suis attinenciis omnibus pro trecentis marcis Coloniensium denariorum titulo pignoris duximus obliganda, ita videlicet quod, si infra proximum festum beati Martini bona predicta et villam duxerimus redimenda, omnes redditus ipsorum nobis cedent et ad nos predicta bona libere revertentur, aliquin idem comes extunc predicta bona et villam dictam Mensinbach cum redditibus, pertinenciis et iuribus suis omnibus, sicut nobis pertinent, titulo pignoris tam diu possidebit, donec prefate trecente marce sibi per nos plene fuerint persolute, fructibus ex eisdem bonis medio tempore percipiendis seu perceptis in sortem minime computandis. Quare sibi has litteras concedimus nostro sigillo munitas in testimonium super eo. Datum Bopardie anno Domini M°CC°LV°, X. Kl. Apr(ilis), XIIIa indictione.

Drig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 262. — Gedruckt Winkelmann, Acta I, S. 448 Nr. 555. Regest Goerz III a. a. D., Nr. 1181; Böhmer-Ficker, Reg. Imp. V, 5249.

1257 Febr. 1 [Kal. Febr.] Lahnstein.

[18

Erzbischof Gerhard von Mainz bekundet, daß ihm sein Bruder Emecho, Comes Sylvester junior, für die Bedürfnisse der Mainzer Kirche 60 Mk. Sterlinge gesliehen habe.

Orig. Siegelrest; Kyrburg Nr. 100. Kopie 17. Ihdts. in Salm=Grumbach "Schuldverschreibungen". — Gedr. Mittelrh. Urk.=Buch III, 1000; Regest Goerz a. a. D. III, Nr. 1368; Böhmer=Will a. a. D. II, S. 338 Nr. 173.

1258 Mai 24 [IX Kalend. Junii] Neustabt.

[19

Bischof J[hering] von Würzburg verpfändet dem Wildgrafen Emecho, dem er pro hominio, quod nostre fecit ecclesie, 300 Mt. versprochen hatte, eine Weins rente von 10 Fuder zu Karlestat (Karlstadt am Main).

Drig. Siegelrest; Kyrburg Nr. 101. — Ausführliches Regest bei Goerz a. a. D.

III, Mr. 1491.

1258.

[20

Conradus, Comes Silvester, teilt seine Burgen (castra) unter seine Söhne Emicho

und Godefridus. Ausführliche Bestimmungen.

Drig. 3 Siegel; Phann Nr. 1. Kopie 17. Jhdt8. in Phann 25 ½, desgl. von 1751 im Corp. rec. Ringr. S. 49, desgl. 18. Jhdt8. Salm Grumbach; moderner Auszug daraus in Dhann 738. — Ausführliches Regest mit Angabe von Drucken bei Goerz a. a. D. III, Nr. 1530; serner gedruckt Rechtliche Abhandlung 1751, S. 95.

1259 [mense Junio]. [21

Graf Heinrich von Zweibrücken betr. Anteil des Wildgrafen Conrad an der Burg Morsperch.

Drig. Siegel; Kyrburg Nr. 36. — Ausführliches Regest nach den angegebenen Drucken bei Goerz a. a. D. III, Nr. 1564.

**1262.** [22]

Thierry, Ritter von Dalcheing, ist Graf Heinrichs von Salm komo ligius nach dem Bischof von Met wegen der Güter, so er in Dalcheng (Talingen, Kr. Met?) hat; ohne Siegel.

Regest in dem Wildenburger Juventar, Archiv Salm-Grumbach.

1262.

Graf Henrich von Veldent verkauft Wildgraf Otto von Kyrburg, seinem Neffen, ein halbes Fuder Weingulde für 30 Gulden; mit einem Siegel. Regest ebenda. 1262. [2<del>4</del>

Renar, Herr zu Konmon, mit seiner Frau Sibille verkauft Herrn Wilon von Sorech, Ritter, ihren Hof zu Til. Regest ebenda.

1265 Juli 11.

[25]

Graf Heinrich von Salm vergleicht sich mit dem Grafen Heinrich von Richecourt

(Rigingen).

Gei Hanris, cuens de Saumes, fais canixant a tous saus, ki ces leitres vairont et orant, ke ce li sires Hanris de Richiecoirt, sires de Faurparc, nen avoit delivrei a son peire, mon singnour Thirri conte de Richiecoirt, la terre de Maisieres et ceu ki apant, anvers Bauduin, lou baily de Marsal, iuskes a Diemeinge devant la Madeleine, ki aureirt ie tanroie prison a mon singnour devant dit conte de Richiecoirt a Marsal, tant kil auroit sa terre devant dite delivre ou seit vins livres de Messens et se je ne li tennoiei, anci com ie lai ci couvant, li cuens Heimes Sauvaiges me vaigeroit par mon crant et

par mon los par tout ou il teneroit mes vaiges pour les VII libres devant dite ou pour la delivrance de la terre devant nommee. Et au tamoingnaige de veritei an ai ie donnei ces presantes lettres ceelees de mon ceeil, ke furent faites lou sanredi devant la division des Apostres, lan de lincarnacion MIIC et LXV ans.

Drig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 102.

1267 Juni 5 [die Pentecostes] Stablo.

[26

Bischof Heinrich von Lüttich verschreibt dem Rheingrasen Sifrid 100 WK. Lehengeld.

Drig. Siegel; Dhaun 1598. — Ausführlicheres Regest bei Goerz a. a. D. III, Nr. 2271; gedruckt Roth, Geschichtsquellen aus Nassau I, 2, S. 22 Nr. 28.

1269.

Wildgraf Emich und seine Gemahlin Elisabeth versesen Wilhelm von Schmitts burg ihr Dorf Woppenreit und 2 Unterthanen zu Radewiller für 100 Psd. Heller; mit 2 Siegeln.

Regest in dem Wildenburger Inventar des Archivs Salm-Grumbach.

1274 Sept. 10 Raiserslautern.

[28]

König Rudolf befiehlt dem officiato seu sculteto Lutrensi, den Prior und Konvent des Klojters Offenbach, Benediktiner Ordens (Offenbach) am Glan bei Rreuznach), gegen alle iniuriationes zu schüßen.

Datum Lutree quarto Idus Septembris, indict. II, regni nostri anno primo. Kopie 16. Jhdts.; Salm=Grumbach Faszikel Kloster Offenbach. — Bergl. Böhmer=Redlich, Reg. imp. VI, Nr. 214.

1275 Mai 29 [feria quarta post ascensionem Domini].

H[einricus] comes de Salmis, G[erlacus] dominus de Lintpurg, G. de Blankenheim et L[udewicus] de Arnesperc, coheredes comitatus de Castris (Bliestastel), castrorum et urbium, videlicet Castris, Putelinga et Schowenberc, versprechen auf ihren eigenen Rat und den der nachbenannten Heinrici] comitis Geminipontis, H[einrici] et Jo[hannis] comitum de Spanheim et E[michonis] comitis Silvestris sich gegenscitig das Borsaussrecht auf eines Jeden Anteil an dieser Grasschaft. Will seiner von ihnen sausen, erst dann kann der andere seinen Teil frei versausen. Libra autem reddituum predictorum pro x libris coheredibus est vendenda; castra vero predicta ministeriales et sideles ipsis castris attinentes taxabuntur arbitrio duorum communium consanguine-orum, si haberi poterunt, et duorum castrensium singulorum castrorum, quos communiter duxerimus eligendos. Benn unter ihnen Streit entstehen sollte, nullus nostrum de castris memoratis alteri dampnum inseret vel gravamen.

Beugen: dominus Roricus, dominus Fridericus, dominus Johannes dictus Gallicus castrenses de Castris; dominus Constantinus de Puthelinga castrensis, dominus Th. de Indagine, L. de Liebenberc, Jo. de Blisa, Jo. dictus Kouffelo et dominus Orliebus milites et castrenses de Schowenberc, dominus Everardus filius comitis Geminipontis, N. et Jo. advocati de Hunolstein.

Orig. 8 Siegel ab; Salm=Grumbach.

#### 1275 Juli 16.

[30

Heinrich, Graf von Zweibrücken, entläßt seinen Schwiegersohn Hugo von Fin=

stingen für die Lebenszeit seiner Gattin aus der Lehensabhängigkeit.

Nos Heinricus comes Geminipontis notum facimus universis presentes inspecturis, quod nos de consensu Symonis, Everardi et Wallerami filiorum nostrorum Hugonem de Fenestingen generum nostrum a fidelitate et homagio, in quibus idem Hugo racione castri de Dymeringen et ville Rupretwilre nobis astrictus est et fuit usque ad hec tempora, absolvimus et acquitamus ac renunciamus pure et simpliciter omni iure, quod nobis et heredibus nostris in dictis castro et villa occasione dicte fidelitatis et homagii hactenus competebat, quam diu Katerina filia nostra uxor eius vivet, hoc excepto et nobis salvo, quod, si prefati Hugo et Katerina prolem aliquam non procreaverint, ipse Hugo predictis fidelitate et homagio nobis et heredibus nostris restringetur, et ipsum castrum et villam a nobis et heredibus nostris recipiet et tenebit in feodum sicut ante. Si vero prolem ipsos procreare seu habere contigerit, volumus, quod absolutio, acquitatio, et renunciacio per nos superius facte in suo robore semper maneant et perpetuo observentur, et quod predictus Hugo et sui heredes dictum castrum et villam cum iuribus suis et attinenciis possideant tamquam bona sua allodialia et libere teneant et absolute, et quod dictus Hugo et sui heredes a nobis vel heredibus nostris ullo umquam tempore in dictis castro et villa ac corum attinenciis occasione alicuius homagii turbentur de cetero vel vexentur. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Actum et datum anno Domini M°CC°LXX° quinto, tercia feria ante festum beate Marie Magdalene.

Orig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 73.

## 1276 Mpril 23 [in die beati Georgii].

[31

Graf Heinrich von Spanheim ernennt Schiedsrichter in seinem Streite mit dem Wildgrafen Emicho.

Orig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 263. — Ausführliches Regest Goerz a. a. D. IV, Mr. 282.

## 1276 Dtt. 28 [in festo beatorum Symonis et Jude apost.].

[32

Theodericus, Abt sancti Mathie in Trier, bekundet, daß er apud Mediolacum (Mettlach) zugegen war und gehört hat, daß Johannes de Warnesberch, sein Bruder (frater noster), iusticiarius domini ducis Lotharingie, aus freien Stücken und auf seine Bitten hin 10 Tage vor Allerheiligen ihrem Verwandten Jacobo militi de Warnesberch die villa Hahm unterhalb der neuen Burg Warnesberch mit allem Zubehör, wie Joh. diese villa von dem genannten Jacobus angekauft hatte, mit Ausnahme nur des Berges, auf dem die neue Burg gebaut ist, zurückgegeben habe.

Zeuge der Rückgabe war: Bartholomeus de Sirsperch, Ritter.

Drig. Siegel; Dhann 763.

# 1277 April 25 [VII Kalend. Maij] Beibelberg.

[33

Lodovicus . . . comes Palatinus Roni, dux Bavariae, teilt seinem Verwandten, dem Emichoni Wiltgravio, mit, daß die Landgrafschaft (an der Nahe) stets ungeteilt bleiben soll.

Drig. Siegel: Phaun 1664. Ropie 17. Ihdts. Phaun 251, desgl. von 1751 im Corp. rec. Ringr. S. 55. — Regest bei Gverz a. a. D. IV, Nr. 406 und bei Roch u. Wille, Regesten der Pfalzgrasen bei Rhein Nr. 995.

423\*

1277 April 28 Heidelberg.

[34

Pfalzgraf Ludwig vom Rhein nimmt den Wildgraf Emicho zu seinem Burg=

mann in Allzey an.

Nos Lodwicus, Dei gracia comes Palatinus Reni, dux Bawarie, presentibus profitemur et notum facimus universis hanc literam inspecturis, quod dilectum consanguineum et fidelem nostrum virum nobilem Emichonem Wildegravium apud Alzeiam tamquam eum, de quo confidentiam gerimus singularem, in nostrum recepimus castellanum, ita quod pro burchuta, quam sibi dare tenemur, tam nos quam idem Wildegravius dilectorum familiarium et fidelium nostrorum Alberti prepositi Ilmunstrensis prothonotarii nostri, H. de Persingen et Goczonis Lett procuratoris nostri in Alzeia tenebimur arbitrio subiacere. In cuius rei testimonium sibi dari iussimus litteras has patentes. Datum Heidelberch anno Domini M°CC°LXXVII°, IIIIto Kalendas Maij.

Siegel ab; Kyrburg Nr. 35 f. — Regest Goerz a. a. D. IV, 407;

Roch u. Wille a. a. D. Nr. 997.

## 1277 Mai 27 [feria quinta post Trinitatis].

[35]

Wildgraf Emicho bekundet die Beilegung eines Streites zwischen dem Kloster

Ravengirsburg und der Dorfgemeinde in Rhaumen.

Drig., beschädigt, Siegel ab; die letten Zeugen heißen: Gotze filius Basen, Hinricus frater suus, Hertwinus, Conradus Sinister u. s. w.; Dhaun 2265. Stopie 17. Ihdts. (mit unrichtiger Datierung: feria quarta p. Tr.) ebenda ad Nr. 2265 u. 25 f. — Ausführliches Regest mit Angabe eines Druckes bei Goerz a. a. O. IV, Nr. 417; ein anderer Druck Rechtliche Abhandlung 1751, S. 136.

## 1278 Nov. 16 [quarta feria ante octavam beati Martini].

[36]

Otto de Bickenbach erläßt einen Ausspruch über die Unteilbarkeit der Landgrafschaft. Ropie von 1751 nach dem Orig. im Archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 56. — Regest bei Goerz a. a. D. IV, Nr. 563; vergl. auch Beiheft I, S. 6 (6\*) Mr. 11.

#### 1282 Januar 13 [in octava epiphanie Domini].

[37

Thilmanus, dominus de Indagine, quittiert dem Godefridus, comes Silvester de Duna, die Bezahlung seiner Schuld von 95 Pfd. Pigen. und entläßt dessen Bürgen: [Cri?] ppingum de Svarzenberg et alios confideiussores der Bürgschaft. Drig. Siegel ab; liegt im Archiv Thaun, ohne Signatur.

#### 1282 Febr. 22 [die Reminiscere].

[38]

Wolfram von Lewenstein der Jüngere entscheidet als mit Wilhelmus de Smide= burg ernannter Schiedsrichter in dem Streite des Wildgrafen G(ottfried) u. dessen Sohns Conrad mit dem Wildgrafen G(ottfried) Ropp.

Orig. Siegel ab; Thaun 2. Kopie von 1750 im Corp. rec. Ringr. S. 60. — Regest unter Ansührung eines Druckes bei Goerz a. a. D. IV, Ar. 900: Rurz-

gefaßte Geschichte 1769, S. 13/14.

## 1282 Sept. 29 [am Michelstag] Kyrburg.

[39

Wildgraf Conrait von Smedeberg vergleicht sich zu Kirn mit seinem Bruder

Gotfried Rouf, Wildgrafen von Kyrburg.

Ropie von 1751 im Corp. rec. Ringr. S. 57--59; deutsche Übersetzung 17. Ihdts. Dhaun 5, desgl. 18. Ihdts. ebenda 3. — Ausführliches Regest (Gverz a. a. C. IV, Nr. 988; desgl. Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 12.

#### 1283 März 14 [in dominica Reminiscere] St. Johannisberg. [40

Die Gebrüder Wilhelm u. Johann, Herren von Henzenberg, und andere machen eine Güterteilung zwischen den Brüdern Wildgrafen Emicho u. Godfried.

Orig. sehr verlett, 4 Siegelreste, Dhaun Nr. 4; besiegelte Kopie 14. Ihdis. auf Papier u. serner deutsche Übersetzung 14. Ihdts. auf Papier Dhaun ad Nr. 4:

Kopie 17. Ihdts. "ex archivio de Dhuna" in Dhaun 251; Kopie von 1751 ex originali pergam. Archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 61—66. — Nusjührliches Regest bei Goerz a. a. D. IV, Nr. 1401; außerdem gedruckt Rechtzliche Abhandlung 1751, S. 95—97.

1283 Juni 5 [in vigilia Pentecostes].

[41

Gerhardus, Conradus et Godfridus dicti Raub, fratres, filii nobilis viri Emechonis comitis Silvestris, donant religiosis viris fratribus de Lacu, ordinis militie templi, omne ius, (quod) habuerunt in territoriis villarum Gernheim et Kirchheim . . . in iure hereditario.

Regest im Repert. Knrburg unter Nr. 32, wo statt Lacu geschrieben ist Loen.

— Regest Goers a. a. D. IV, Nr. 1065.

## 1284 Juni 9 [Primi et Feliciani] Rheingrafenstein.

[42

Wilhelm von Schwarzenberg und seine Angehörigen verzichten auf einen Hörigen. Universis presentium inspectoribus ego Wilhelmus de Svarzenberg et Hildegardis uxor mea necnon Tilmannus filius meus volumus esse notum publice protestantes, quod communi consensu et voluntate renunciaviamus omni juri et consuetudini, quod de iure vel de facto in Conrado, filio quondam Arnoldi de Oberwilre, habuimus hucusque, tali modo, quod numquam in persona sua neque in bonis suis acquisitis et acquirendis, ubicunque locorum illa habeat, extra bannum ville Sinsbach debemus molestare, ledere aut gravare pretextu alicuius attinentie vel iure nobis debito, quia ipsum Conradum absolvimus et liberum dimisimus ab omni iugo servitutis, in quo de iure vel de facto nobis esse astrictus videbatur, sub presentium testimonio litterarum, quibus mei Wilhelmi supradicti sigillum una cum sigillo domicelli mei dicti Roup, comitis Silvestris, et domini Cripping(en) avunculi mei sunt appensa. Si vero predictum Conradum in bonis iure hereditario ad eum devolutis sitis aput Oberwilre vel Sinsbach contigerit facere voluntariam mansionem, de ipeis bonis domino Wilhelmo vel eius heredibus servitia faciet, que bona consimilia in eodem loco sita facere consueverunt. Nos quoque G[odefridus] dictus Roup et Cripping(en) predicti esse actum, ut in premisso litterarum serie continetur, profitemur necnon presenti cedule ad rogatum memorati Wilhelmi nostra sigilla apposuisse. Ego quoque Hildegardis et Tilmannus, quia sigillis propiis caremus, presentibus sigillis usi sumus et contenti. Datum et actum aput Lapidem anno Domini M°CC°LXXXIIII°, Primi et Fabiani.

Drig. Perg. Von den 3 Siegeln vom 1. Rest erhalten; Kyrburg Nr. 279.

#### 1284 Oft. 30 Perugia.

[43

Der Generalauditor der päpstlichen Kammer erläßt auf Klage genannter Florenstiner Kaufleute eine Sentenz gegen den Mainzer Domherrn Wildgrasen Hugo, den Kanoniker von Münstermaiseld Lambert und andere wegen einer Schuldsorderung von 23 1 Mk.

In nomine Domini amen. Universis presens instrumentum publicum inspecturis magister Bernardus Johannini, canonicus Agathensis, causarum camere domini pape generalis auditor, salutem in Domino. Noveritis, quod constitutis in iudicio coram nobis Raynucio olim domini Rustici de Abbatibus, cive et mercatore Florentino, domino Lamberto de Abbatibus, Albizo et Johanne fratribus, filiis olim domini Rustici predicti, Rossellino de Baccarelli et Vanne filio Rubei Baccarelli et aliis sociis suis ex parte una et domino Raynucio, priore ecclesie sancti Michaelis de Castiglone Florentine diocesis, procuratore domini Drabadi, prepositi et archidiaconi in Heylistat Maguntine diocesis, suo proprio et privato nomine et procuratorio nomine dicti domini Drabadi, habente ad infrascripta speciale mandatum, et domino Hugone Comite Silvester (!), canonico Maguntino, ac domino Lamberto, canonico in monasterio de Minwelt Treverensis diocesis, ex altera, petiit idem Raynucius suo et dictorum sociorum suorum nomine a dictis domino Raynucio priore

425\*

suo proprio et privato nomine et procuratorio nomine dicti domini Drabadi, dominis Hugone et Lamberto et a quolibet corum in solidum viginti tres marchas et dimidiam boni et puri argenti ad pondus Coloniense, in quibus dicebat ipsos et quemlibet eorum in solidum sibi et dictis sociis suis teneri ex causa puri mutui, prout in instrumento manu Thoma . . . quondam Petrizoli Armanini de Bononia notarii exinde confecti et ipsorum debitorum sigillis munito plenius continetur, producto in iudicio coram nobis. Quare petebat dictum dominum Raynucium priorem suo proprio et privato nomino et procuratorio nomine dicti domini Drabadi et per ipsum procuratorem dictum dominum Drabadum ac dominos Hugonem et Lambertum et quemlibet ipsorum in solidum per nos sibi et dictis sociis suis in dictis viginti tribus marchis et dimidia argenti condempnari et ad solucionem compelli. Qui dominus Raynucius prior suo proprio et privato nomine et procuratorio nomine dicti domini Drabadi ac domini Hugo et Lambertus incontinenti recognoscendo debitum supradictum confessi sunt et recognoverunt in iudicio coram nobis, premissa omnia esse vera et dictum dominum Drabadum ac se ipsos et quemlibet eorum insolidum teneri cisdem mercatoribus in dictis viginti tribus marchis et dimidia argenti ex causa premissa iuxta tenorem instrumenti prefati. Unde nos habita et audita confessione huiusmodi facta in iudicio coram nobis ad reddendum et solvendum dictis mercatoribus seu alicui eorum vel ipsorum seu alicuius corum certo procuratore sive nuncio ad hoc constituto dictas viginti tres marchas et dimidiam argenti in Romana curia, ubicunque fuerit, usque ad kalendas mensis Martii proxime futuri cundem dominum Raynucium priorem suo proprio et privato nomine et procuratorio nomine dicti domini Drabadi et per ipsum procuratorem dictum dominum Drabadum ac dictos dominos Hugonem et Lambertum et quemlibet corum in solidum in hiis scriptis sentencialiter condempnamus iuxta tenorem instrumenti prefati et eidem et cuilibet ipsorum in solidum precipimus, quod in dictis locis et termino solvant, ut dictum est. Da die Augeklagten sich bei dieser Sentenz beruhigen und sie annehmen, so exkommuniziert der Auditor sie für den Fall, si in dictis loco et termino defecerint, ut dictum est, in solucione dicte pecunie prefatis mercatoribus integre facienda. In cuius rei testimonium presens publicum instrumentum per Berardum nostrum notarium infrascriptum scribi et publicari mandavimus et sigillo camere domini pape ad causas muniri. Actum Perusii, presentibus hiis testibus Hugolino de sancto Faustino, Berardo Pisano et Thoma de Esculo, notariis nostris, anno Domini millesimo CCºLXXX quarto, indictione XII, die penultimo mensis Octobris pontificatus domini Martini pape IIII anno quarto. Et ego Berardus Dominici de Furson[ia(?)] de Aquila, publicus imperiali auctoritate notarius et nunc dicti domini auditoris scriba, predictis, ut supra legitur, interfui et ca omnia de ipsius auditoris mandato scripsi, publicavi et meo signo signavi.

Drig. Notariatsinstrument mit Siegel; Kyrburg Nr. 171. — Ganz kurzes

Regest Goerz a. a. D. IV, 1196.

## 1285 Sept. 27 [quinto Kal. Octobris].

[44

Genannte Schiedsmänner errichten einen Bergleich zwischen Kloster Ravengirs=

burg und Johann von Heinzenberg.

Drig. Von 10 Siegeln von Nr. 2, 5, 7, 10 Reste erhalten. Unrburg Nr. 200. Regest nach dem Drig. cum sex sigillis in dem Wildenburger Juventar, Archiv Salm: (Brumbach. — Aussiührliches Regest mit Angabe von Drucken bei Goerz a. a. D. IV, Nr. 1288.

# 1285 Sept. 30 [dominica proxima ante Remigii].

[45

Rheingraf Siegfried versest mit Vorbehalt der Wiederlöse an den Wildgrafen Conrad, Godfrieds Sohn, seine Güter und Leibeigene zu Hausen mit dem Gerichte daselbst für 140 Mt.

Regest im Repert. Thaun S. 314 zu Nr. 2276, mit dem Vermerk: "Das Orig. ist 1825 . . . dem Fürsten Salm=Horstmar vorgelegt"; sehlt jetzt; Kopie des 17. Ihdes. in Thaun 25.4. — Vergl. das richtigere Regest bei Goerz a. a. C. IV, Nr. 1289; gedruckt Roth a. a. D. I, 2, S. 36 Nr. 47.

**1286.** [46]

Revers, welcher Maaßen die Pfarre zu Scherkirchen vom Wildgrasen verpfändet gewesen.

Regest in dem Wildenburger Inventar, Archiv Salm: Grumbach.

1287 Dez. 12 [des nechsten tags vor sant Lucientag] Kirchberg. [47]

Wildgraf Chunrad von Schmidtburg, seine Frau u. Sohn überlassen die Burg

Schmidtburg an den Bischof Emich von Freising. Zeugen u. s. w.

Drig, deutsch. Bon 7 Siegeln 6 erhalten; Phaim 739. Kopie 17. Ihdts. in Phaim 25 f, desgl. von 1750 nach dem Drig, im Corp. rec. Ringr. S. 67—70.
— Aussührliches Regest mit Angabe eines Druckes bei (Voerz a. a. C. IV, Nr. 1493; ein anderer Druck Rechtliche Abhandlung 1751, S. 136/137.

1287 (um Dez. 12).

[48

Wildgraf Chunrad von Smidburch gesteht seinem Bruder, dem Bischof Emich

von Freisingen, volles Berfügungsrecht über Smidburch zu.

Drig. I Siegel: das Datum lautet: 1287 an dem thage — — —; es sehlt nichts: die Urkunde ist allein besiegelt von dem Aussteller, die Mitbesiegelung durch den Bruder (Verhard, Dompropst zu Freisingen, scheint nicht erfolgt zu sein; Dhaun 740. Kopie von 1750 nach dem Drig. im Corp. rec. Ringr. S. 71—74. — Regest dei (Voerz a. a. D. IV, Nr. 1494.

1287 Dez. 23 [lou mardi davant Noel].

[49]

Ferris, Herzog von Lorregne (Lothringen) u. Markgraf, bekundet, daß in seiner (Vegenwart der Jude Sawelins de Rozieres den Johan de Rozieres, Ritter, Sohn des † Brun, aller Forderung u. Ansprüche freigesprochen hat.

Drig. Siegelrest; Phaun 765.

1288 Januar 1 [an deme Jaresdage].

[50]

Reinart von Lewenstein, Herrn Wolframmes des (Vroßen Sohn, verzichtet auf alle Forderungen an den Wildgrafen Conrad von Dune. Sein Later siegelt.

Drig. Siegel: Phann 741. Kopie des 17. Ihdts. Phann 25 . — Regest bei Goerz a. a. D. IV, Nr. 1508.

1289 Aug. 12.

[51

Heinrich, Landgraf von Hessen, überträgt dem Johann Herrn von Limburg ein

Drittel der Stadt Limburg an der Lahn, genannt Busang.

Nos Heynricus, Dei gracia lantgravius, terre Hassie dominus, tenore presentium protestamur et ad noticiam tam presentium quam ceiam futur-orum cupimus pervenire, quod nobili viro Johanni domino de Limpurg postulanti et requirenti contulimus et conferimus in hiis scriptis tertiam partem opidi Limpurg cum omnibus suis pertinentiis, quod vulgo dicitur Byfang, sibi ac suis pueris utriusque sexus iure feudi quiete ac pacifice perpetuo possidendam, addentes de gracia speciali, si ipsum Johannem dominum prefatum sine masculo filio viam carnis ingredi contigerit universam, quod extunc prefatum feudum filie sue seniori sine contradictione qualibet derivetur et ex hoc nomen hereditarium sortiatur. In cuius facti evidentiam, robur ac debitam firmitatem presens scriptum sigillo nostro duximus muniendum. Datum et actum anno Domini M°CC°LXXXXIX, pridie Idus Augusti.

Drig. Siegelrest; Unrburg Nr. 201. In dem Wildenburger Inventar, Archiv Salm Grumbach, dieselbe Urkunde zum Jahre 1299 verzeichnet. — Teilweise gedruckt Urzgefaßte Weichichte 1769, S. 50 Anm. 2; Regest nach Kopie in Beihest I,

€. 6 (6\*) Nr. 13.

1290 Aug. 15 [an unser Vrouwen dage, alse sie zu himele vur]. [52]

P(etrus?) und Jacob (Vebrüder, des † Herrn Bertoldes kint von Grumbach, geben ihren Brüdern Bertolde, Hartrade u. Johanne, Brüdern des heligen huses des Spitalis von Ulm(en), u. ihrem Orden all ihr von ihrem † Bater u. Mutter angefallenes (Vut an Höfen, Ackern u. s. w. und ihr Recht an der Kirche zu Solzbach, ohne die Wicsen zu (Vrumbach, die sie sich vordehalten; ferner geben sie ihnen Sifriden Spenreman u. seine Kinder, ferner Verdemute von Shonenbrunnen und ihr Kind, vorausgesett, daß sie bei ihnen bleiben wollen; ferner daz holz halbez in der Hertelenbach. Außerdem geloben sie, ihnen bis zu nächsten Mariae Himmelssahrtstag den Hof zu Bopure mit Jubehör zu übergeben. Dagegen sollen sie alle Lehen ihres Vaters (mit Ausnahme des holz halber in der Hetelenbach und ohne die genannten Leute) behalten, während die Brüder aus dem Orden das vorgenannte erhalten und dazu auch alle Ausstände des † Vaters und alle sahrende Habe.

Zeugen: der Propst von Offenbach: Herman an der Porten, Sibode Gouwere, Johannes von Stan, Eckelman u. Enstric, Wimar Vileman von Alben u. dessen

Bruder Beltere; Gerhart von Heppenheim.

Sie bitten den (Brafen von Beldencze, deffen Mannen sie sind, zu fiegeln.

Drig. z. T. zerfressen von Mäusen; mehrere Siegel (wie viele unsicher) ab. Salm=(Brumbach, Faszikel Herren=Sulzbach. — Kurzes Regest Goerz a. a. C. IV, Nr. 1807.

[c. 1290.]

Streitpunkte zwischen den Wildgrafen.

Item conqueritur Conradus comes Sylvester, quod domicellus Roup iniuriatur sibi in Hinrico dicto Bose de Kiren 11. [. 10.

Kopie des 17. Ihdts.; Phaun 25.4. — Kopie von 1751 aus einem alten Konvolut rheingräfl. Regesten des Dhaunschen Archivs im Corp. rec. Ringr. S. 82.

1291 Juli. [54

Wildgraf Gobfried Roub von Kyrburg bekundet seine Aussöhnung mit dem Wildgrafen Conrad von Thann.

Nos Godefridus dictus Roub, comes Silvester de Kirberc, universis tenore presentium protestamur, quod nos et nostri bona nostra voluntate de controversiis, que vertebantur inter nos et nostros ex una parte et Conradum consangwineum nostrum, comitem Silvestrem de Duna, et suos ex altera parte, mediantibus nostris a nobis simul constitutis arbitris, videlicet domino Theoderico milite de Kaldenvels, domino Wilhelmo milite de Smideburc et Thilemanno domicello de Heinzenberc, sumus amicabiliter reconciliati et reformati, ita quod Paza domina de Diffenbach cum suis pueris, Gotzemannus et Mathyas frater suus de Bergen, Ungerech cum fratribus et sororibus suis, Filemannus dictus Hoenbergere cum pueris suis, Heinricus dictus Bose, uxor Alberti pistoris cum pueris suis, pueri Filemanni dicti Karrenmechere, pueri Hermanni Longi de Brucken, Winzingus cum fratre suo Gozen ac Bertramus Louchert predicto Conrado et suis heredibus iure attinebunt. Insuper si Conradus prefatus vel sui molendinum in Monzichen edificare voluerint, nos Godefridus antedictus comes ipsum vel suos heredes in dicto molendino non debenius impedire; illud etiam addicientes, quod si heredes Amilii in Kiren molendinum suum in Kiren edificare voluerint, nos sepedictus Godefridus et nostri heredes ipsos heredes Amilii in molendino dicto non impediemus; promittentes eciam, quod nos et nostri heredes ipsum vel suos heredes in prescriptis hominibus et in dictis molendinis, ut dictum est, numquam curabimus impedire. Quod si negligeremus, recognosceremus nos Godefridum prefatum comitem periurum esse sine fide et absque honore. In cuius rei testimonium presentes litteras sigillo nostro et sigillo Theoderici militis arbitri nostri de Kaldenvels ad rogatum nostrum dedimus roboratas. Ego Th.. predictus ad petitionem Godefridi Roub comitis Silvestris meum

sigillum huic scripto duxi apponendum. Datum anno Domini M°CC°XC°

primo . . mense Julii.

Drig. 2 Siegel; Kyrburg Pr. 103 p. Kopie des 17. Ihdts. Thaun 25 p; desgl. von 1750 im Corp. rec. Ringr. S. 75—76. — Kurzes Regest Goerga. a. a. D. IV, Nr. 1920.

1291 Scpt. 17 [feria secunda post exaltacionem sancte Crucis]. [55]

Cantor ecclesie Wirzenburgensis (Würzburg), judex domini pape delegatus, protofolliert in der Streitsache des Sifridus dietus Ringravius contra Wernherum dietum Vater de Mumenheim betr. den von dem Rheingrasen beauspruchten 6. Teil des Zehnten in Erucenach (Kreuznach). Aussiührliche Darlegungen.

Orig. z. T. durch Reagenz verdorben; Siegelrest; Salm=Grumbach. — Aus= führliches Regest mit Angabe von Drucken bei Gverz a. a. D. IV, Nr. 1942; des=

gleichen Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 33.

1291 Ott. 1 [lou jour de feste seint Remei on chief doctembre]. [56]

Symons, cuens de Sarebruche et sires de Commerces (Saarbrücken, Commercy), bestätigt als Lehensherr die Wittumsverschreibung seines Vasallen, des Ritters Jehans de Rozieres, auf genannte Vogteien.

Drig. Siegel: Dhaun 766; Kopie 16. Ihdis., Dhaun ad 1726. — Ausführ= liches Regest bei Goerz a. a. D. IV, Nr. 1945, wo zu lesen: Harborzheim.

1292 Januar 11.

[57

Rheingraf Werner, Ritter, verschreibt seiner Gemahlin als Heiratsgut 7 Fuder

Weinrente zu Graach.

Nos Wernerus Ringravius miles notum facimus universis presentes litteras inspecturis, quod de consensu et voluntate reverendi in Christo patris, domini nostri B[oemundi] Trevirorum archiepiscopi, septem carratas vini nobis obligatas et designatas ab eo apud Grache pro ducentis libris Treverensium denariorum, in quibus idem dominus noster archiepiscopus nobis tenetur, pro eo, quod eius fidelis facti sumus, sicut in litteris ipsius super hoc nobis traditis continetur, Hildingardi uxori nostre in donacionem propter nuptias sive in dotalicium necnon et redditus seu proventus, quos nos comparare seu designare contingerit pro dictis ducentis libris, cum nobis de ipsis fuerit satisfactum, tenore presencium tradimus et libere assignamus. In cuius rei testimonium sigillum dicti domini nostri archiepiscopi una cum nostro sigillo presentibus est appensum. Et nos B., Dei gracia Trevirorum archiepiscopus, dicte donationi et traditioni consentimus et in huiusmodi testimonium sigillum nostrum duximus presentibus apponendum. Datum anno Domini M°CC° nonagesimo secundo, XI die Januarii.

Orig. Von dem 2. Siegel (Rheingraf) Rest erhalten; Kyrburg Nr. 14. —

Regest bei Gverz a. a. E. IV, Nr. 2115 (an falscher Stelle).

1292 Jebr. 10 [in die beate Scolastice virginis].

[58

Petrus de Bertoldisheim scultetus, milites, consilium, castrenses et universi cives civitatis in Oppenheim einigen sich mit dem Rheingrasen Systikus behuß Beilegung ihrer bisherigen Streitigseiten auf je 2 Schiedsrichter und zwar wählen sie die Ritter Arnoldum de Loriche u. Petrum de Litwilre, der Rheinsgraf die Ritter Wolframum de Lewenstein iuniorem u. Wernherum dietum Winter de Alzeia. Weitere Festsetungen sür den Fall, daß diese 4 sich nicht einigen können.

Orig. Siegel von Oppenheim; Dhaun 596. — Ausführliches Regest nach Kindlingers Kopie St. A. Münster Msc. II, 137 S. 111, bei Goerz a. a. D. IV,

Nr. 1974; gedruckt Roth a. a. D. I, 2, S. 43 ff. Nr. 57.

1292 Aug. 7 [crastino beati Syxti].

[59

Wildgraf Godefridus, sein Sohn Conradus u. dessen Frau Hiltegardis, verkausen dem Wildgrasen Friedrich, Präceptor der Tempelritter durch Deutsch= u. Slavenland,

429\*

1290 Aug. 15 [an unser Vrouwen dage, alse sie zu himele vur]. [52]

P(etrus?) und Jacob Gebrüber, des † Herrn Bertoldes kint von Grumbach, geben ihren Brüdern Bertolde, Hartrade u. Johanne, Brüdern des heligen huses des Spitalis von Umlen), u. ihrem Orden all ihr von ihrem † Bater u. Mutter angefallenes Gut an Höfen, Acern u. s. w. und ihr Recht an der Kirche zu Solzebach, ohne die Wiesen zu Grumbach, die sie sich vorbehalten; serner geben sie ihnen Sifriden Spenreman u. seine Kinder, serner Berdemute von Shonenbrunnen und ihr Kind, vorausgesett, daß sie bei ihnen bleiben wollen; serner daz holz halbez in der Hertelenbach. Außerdem geloben sie, ihnen bis zu nächstem Mariae Himmelssahrtstag den Hof zu Bopure mit Zubehör zu übergeben. Dagegen sollen sie alle Lehen ihres Baters (mit Ausnahme des holz halber in der Hetelenbach und ohne die genannten Leute) behalten, während die Brüder aus dem Orden das vorgenannte erhalten und dazu auch alle Ausstände des † Baters und alle sahrende Habe.

Zeugen: der Propst von Offenbach; Herman an der Porten, Sibode Gouwere, Johannes von Stan, Ectelman u. Enstric, Wimar Vileman von Alben u. dessen

Bruder Weltere; Gerhart von Heppenheim.

Sie bitten den (Vrafen von Beldencze, dessen Mannen sie sind, zu siegeln. Orig. z. T. zerfressen von Mäusen; mehrere Siegel (wie viele unsicher) ab.

Salm=(Brumbach, Faszikel Herren=Sulzbach. — Kurzes Regest Gverz a. a. D. IV, Nr. 1807.

[c. 1290.]

Streitpunkte zwischen ben Bilbgrafen.

Item conqueritur Conradus comes Sylvester, quod domicellus Roup iniuriatur sibi in Hinrico dicto Bose de Kiren u. s. w.

Ropie des 17. Ihdts.; Phaun 25½. — Kopie von 1751 aus einem alten Konvolut rheingräfl. Regesten des Dhaunschen Archivs im Corp. rec. Ringr. S. &2.

1291 Juli. [54

Wildgraf Godfried Roub von Kyrburg bekundet seine Aussöhnung mit dem Wildgrafen Courad von Dhann.

Nos Godefridus dictus Roub, comes Silvester de Kirberc, universis tenore presentium protestamur, quod nos et nostri bona nostra voluntate de controversiis, que vertebantur inter nos et nostros ex una parte et Conradum consangwineum nostrum, comitem Silvestrem de Duna, et suos ex altera parte, mediantibus nostris a nobis simul constitutis arbitris, videlicet domino Theoderico milite de Kaldenvels, domino Wilhelmo milite de Smideburc et Thilemanno domicello de Heinzenberc, sumus amicabiliter reconciliati et reformati, ita quod Paza domina de Diffenbach cum suis pueris, Gotzemannus et Mathyas frater suus de Bergen, Ungerech cum fratribus et sororibus suis, Filemannus dictus Hoenbergere cum pueris suis, Heinricus dictus Bose, uxor Alberti pistoris cum pueris suis, pueri Filemanni dicti Karrenmechere, pueri Hermanni Longi de Brucken, Winzingus cum fratre suo Gozen ac Bertramus Louchert predicto Conrado et suis heredibus iure attinebunt. Insuper si Conradus prefatus vel sui molendinum in Monzichen edificare voluerint, nos Godefridus antedictus comes ipsum vel suos heredes in dicto molendino non debemus impedire; illud etiam addicientes, quod si heredes Amilii in Kiren molendinum suum in Kiren edificare voluerint, nos sepedictus Godefridus et nostri heredes ipsos heredes Amilii in molendino dicto non impediemus; promittentes eciam, quod nos et nostri heredes ipsum vel suos heredes in prescriptis hominibus et in dictis molendinis, ut dictum est, numquam curabimus impedire. Quod si negligeremus, recognosceremus nos Godefridum prefatum comitem periurum esse sine fide et absque honore. In cuius rei testimonium presentes litteras sigillo nostro et sigillo Theoderici militis arbitri nostri de Kaldenvels ad rogatum nostrum dedimus roboratas. Ego Th.. predictus ad petitionem Godefridi Roub comitis Silvestris meum

sigillum huic scripto duxi apponendum. Datum anno Domini M°CC°XC°

primo . . mense Julii.

Drig. 2 Siegel; Kyrburg Pr. 103 ½. Kopie des 17. Ihdts. Thaun 25 ½; desgl. von 1750 im Corp. rec. Ringr. S. 75—76. — Kurzes Regest Goerz a. a. D. IV, Nr. 1920.

1291 Scpt. 17 [feria secunda post exaltacionem sancte Crucis]. [55]

Cantor ecclesie Wirzenburgensis (Würzburg), judex domini pape delegatus, protofolliert in der Streitsache des Sifridus dietus Ringravius contra Wernherum dietum Vater de Mumenheim betr. den von dem Rheingrasen beauspruchten 6. Teil des Zehnten in Erncenach (Kreuznach). Aussiührliche Darlegungen.

Drig. z. T. durch Reagenz verdorben; Siegelrest; Salm=Grumbach. — Au&= führliches Regest mit Angabe von Drucken bei Gverz a. a. D. IV, Nr. 1942; de&=

gleichen Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 33.

1291 Dtt. 1 [lou jour de feste seint Remei on chief doctembre]. [56]

Symons, cuens de Sarebruche et sires de Commerces (Saarbrücken, Commercy), bestätigt als Lehensherr die Wittumsverschreibung seines Vasallen, des Ritters Jehans de Rozieres, auf genannte Vogteien.

Drig. Siegel; Thaun 766; Kopie 16. Ihdis., Thaun ad 1726. — Ausjühr= liches Regest bei Goerz a. a. D. IV, Nr. 1945, wo zu lesen: Harborzheim.

1292 Januar 11.

[57

Rheingraf Werner, Ritter, verschreibt seiner Gemahlin als Heiratsgut 7 Fuder

Weinrente zu Graach.

Nos Wernerus Ringravius miles notum facimus universis presentes litteras inspecturis, quod de consensu et voluntate reverendi in Christo patris, domini nostri B[oemundi] Trevirorum archiepiscopi, septem carratas vini nobis obligatas et designatas ab eo apud Grache pro ducentis libris Treverensium denariorum, in quibus idem dominus noster archiepiscopus nobis tenetur, pro eo, quod eius fidelis facti sumus, sicut in litteris ipsius super hoc nobis traditis continetur, Hildingardi uxori nostre in donacionem propter nuptias sive in dotalicium necnon et redditus seu proventus, quos nos comparare seu designare contingerit pro dictis ducentis libris, cum nobis de ipsis fuerit satisfactum, tenore presencium tradimus et libere assignamus. In cuius rei testimonium sigillum dicti domini nostri archiepiscopi una cum nostro sigillo presentibus est appensum. Et nos B., Dei gracia Trevirorum archiepiscopus, dicte donationi et traditioni consentimus et in huiusmodi testimonium sigillum nostrum duximus presentibus apponendum. Datum anno Domini M°CC° nonagesimo secundo, XI die Januarii.

Drig. Von dem 2. Siegel (Rheingraf) Rest erhalten; Aprburg Nr. 14. —

Regest bei Goerz a. a. L. IV, Nr. 2115 (an falscher Stelle).

1292 Febr. 10 [in die beate Scolastice virginis].

[58

Petrus de Bertoldisheim scultetus, milites, consilium, castrenses et universi cives civitatis in Oppenheim einigen sich mit dem Rheingrasen Spridus behus Beilegung ihrer bisherigen Streitigkeiten auf je 2 Schiedsrichter und zwar wählen sie die Ritter Arnoldum de Loriche u. Petrum de Litwilre, der Rheinsgraf die Ritter Wolframum de Lewenstein iuniorem u. Wernherum dietum Winter de Alzeia. Weitere Festschungen sür den Fall, daß diese 4 sich nicht einigen können.

Örig. Siegel von Oppenheim; Phann 596. — Ausführliches Regest nach Kindlingers Kopie St. A. Münster Msc. II, 137 S. 111, bei Goerz a. a. D. IV,

Nr. 1974; gedruckt Roth a. a. D. I, 2, S. 43 ff. Nr. 57.

1292 Mug. 7 [crastino beati Syxti].

[59]

Wildgraf (Vodefridus, sein Sohn Conradus u. dessen Frau Hiltegardis, verkausen dem Wildgrafen Friedrich, Präceptor der Tempelritter durch Deutsch= u. Slavenland,

1290 Aug. 15 [an unser Vrouwen dage, alse sie zu himele vur]. [52]

P(etrus?) und Jacob Gebrüder, des  $\dagger$  Herrn Bertoldes kint von Grumbach, geben ihren Brüdern Bertolde, Hartrade u. Johanne, Brüdern des heligen huses des Spitalis von Umlen), u. ihrem Orden all ihr von ihrem  $\dagger$  Bater u. Mutter angefallenes Gut an Hösen, Ackern u. s. w. und ihr Recht an der Kirche zu Solzsbach, ohne die Wiesen zu Grumbach, die sie sich vorbehalten; ferner geben sie ihnen Sifriden Spenreman u. seine Kinder, ferner Berdemute von Shonenbrunnen und ihr Kind, vorausgesett, daß sie bei ihnen bleiben wollen; ferner daz holz halbez in der Hertelenbach. Außerdem geloben sie, ihnen bis zu nächstem Wariae Himmelssahrtstag den Hof zu Bodure mit Zubehör zu übergeben. Dagegen sollen sie alle Lehen ihres Baters (mit Ausnahme des holz halber in der Hetelenbach und ohne die genannten Leute) behalten, während die Brüder aus dem Orden das vorgenannte erhalten und dazu auch alle Ausstände des  $\dagger$  Baters und alle sahrende Habe.

Zeugen: der Propst von Offenbach; Herman an der Porten, Sibode Gouwere, Johannes von Stan, Eckelman u. Enstrie, Wimar Vileman von Alben u. dessen

Bruder Weltere: Gerhart von Seppenheim.

Sie bitten den (Vrafen von Beldencze, dessen Mannen sie sind, zu siegeln.

Orig. z. T. zerfressen von Mäusen; mehrere Siegel (wie viele unsicher) ab. Salm=(Brumbach, Faszikel Herren=Sulzbach. — Kurzes Regest Gverz a. a. C. IV, Nr. 1807.

[c. 1290.]

Streitpunkte zwischen ben Wildgrafen.

Item conqueritur Conradus comes Sylvester, quod domicellus Roup iniuriatur sibi in Hinrico dicto Bose de Kiren 11. f. w.

Kopie des 17. Ihdts.; Dhaun  $25\frac{1}{2}$ . — Kopie von 1751 aus einem alten Konvolut rheingräfl. Regesten des Dhaunschen Archivs im Corp. rec. Ringr. S. 82.

1291 Juli. [54

Wildgraf Godfried Roub von Kyrburg bekundet seine Aussöhnung mit dem Wildgrasen Conrad von Dhann.

Nos Godefridus dictus Roub, comes Silvester de Kirberc, universis tenore presentium protestamur, quod nos et nostri bona nostra voluntate de controversiis, que vertebantur inter nos et nostros ex una parte et Conradum consangwineum nostrum, comitem Silvestrem de Duna, et suos ex altera parte, mediantibus nostris a nobis simul constitutis arbitris, videlicet domino Theoderico milite de Kaldenvels, domino Wilhelmo milite de Smideburc et Thilemanno domicello de Heinzenberc, sumus amicabiliter reconciliati et reformati, ita quod Paza domina de Diffenbach cum suis pueris, Gotzemannus et Mathyas frater suus de Bergen, Ungerech cum fratribus et sororibus suis, Filemannus dictus Hoenbergere cum pueris suis, Heinricus dictus Bose, uxor Alberti pistoris cum pueris suis, pueri Filemanni dicti Karrenmechere, pueri Hermanni Longi de Brucken, Winzingus cum fratre suo Gozen ac Bertramus Louchert predicto Conrado et suis heredibus iure attinebunt. Insuper si Conradus prefatus vel sui molendinum in Monzichen edificare voluerint, nos Godefridus antedictus comes ipsum vel suos heredes in dicto molendino non debemus impedire; illud etiam addicientes, quod si heredes Amilii in Kiren molendinum suum in Kiren edificare voluerint, nos sepedictus Godefridus et nostri heredes ipsos heredes Amilii in molendino dicto non impediemus; promittentes eciam, quod nos et nostri heredes ipsum vel suos heredes in prescriptis hominibus et in dictis molendinis, ut dictum est, numquam curabimus impedire. Quod si negligeremus, recognosceremus nos Godefridum prefatum comitem periurum esse sine fide et absque honore. In cuius rei testimonium presentes litteras sigillo nostro et sigillo Theoderici militis arbitri nostri de Kaldenvels ad rogatum nostrum dedimus roboratas. Ego Th. . predictus ad petitionem Godefridi Roub comitis Silvestris meum

428\*

sigillum huic scripto duxi apponendum. Datum anno Domini M°CC°XC°

primo . . mense Julii.

Drig. 2 Siegel; Kyrburg Pr. 103 f. Kopie des 17. Ihdts. Thaun 25 f; desgl. von 1750 im Corp. rec. Ringr. S. 75—76. — Kurzes Regest Goerz a. a. D. IV, Nr. 1920.

## 1291 Sept. 17 [feria secunda post exaltacionem sancte Crucis]. [55]

Cantor ecclesie Wirzenburgensis (Würzburg), judex domini pape delegatus, protofolliert in der Streitsache des Sifridus dietus Ringravius contra Wernherum dietum Vater de Mumenheim betr. den von dem Rheingrafen beauspruchten 6. Teil des Zehnten in Erncenach (Kreuznach). Ausführliche Darlegungen.

Drig. z. T. durch Reagenz verdorben; Siegelrest; Salm=Grumbach. — Aus= führliches Regest mit Angabe von Drucken bei (Voerz a. a. D. IV, Nr. 1942; des=

gleichen Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 33.

## 1291 Dtt. 1 [lou jour de feste seint Remei on chief doctembre]. [56]

Symons, cuens de Sarebrucke et sires de Commerces (Saarbrücken, Commercy), bestätigt als Lehensherr die Wittumsverschreibung seines Lasallen, des Ritters Jehans de Rozieres, auf genannte Bogteien.

Drig. Siegel: Tham 766; Kopie 16. Ihdis., Tham ad 1726. — Ausführ= liches Regest bei Goerz a. a. D. IV, Nr. 1945, wo zu lesen: Harborzheim.

#### 1292 Januar 11.

[57

Rheingraf Werner, Ritter, verschreibt seiner Gemahlin als Heiratsgut 7 Fuder

Beinrente zu Graach.

Nos Wernerus Ringravius miles notum facimus universis presentes litteras inspecturis, quod de consensu et voluntate reverendi in Christo patris, domini nostri B[oemundi] Trevirorum archiepiscopi, septem carratas vini nobis obligatas et designatas ab eo apud Grache pro ducentis libris Treverensium denariorum, in quibus idem dominus noster archiepiscopus nobis tenetur, pro eo, quod eius fidelis facti sumus, sicut in litteris ipsius super hoc nobis traditis continetur, Hildingardi uxori nostre in donacionem propter nuptias sive in dotalicium necnon et redditus seu proventus, quos nos comparare seu designare contingerit pro dictis ducentis libris, cum nobis de ipsis fuerit satisfactum, tenore presencium tradimus et libere assignamus. In cuius rei testimonium sigillum dicti domini nostri archiepiscopi una cum nostro sigillo presentibus est appensum. Et nos B., Dei gracia Trevirorum archiepiscopus, dicte donationi et traditioni consentimus et in huiusmodi testimonium sigillum nostrum duximus presentibus apponendum. Datum anno Domini M°CC° nonagesimo secundo, XI die Januarii.

Orig. Von dem 2. Siegel (Rheingraf) Rest erhalten; Kyrburg Nr. 14. —

Regest bei Goerz a. a. D. IV, Nr. 2115 (an falscher Stelle).

## 1292 Febr. 10 [in die beate Scolastice virginis].

[58

Petrus de Bertoldisheim scultctus, milites, consilium, castrenses et universi cives civitatis in Oppenheim einigen sich mit dem Rheingrasen Systidus behuß Beilegung ihrer bisherigen Streitigseiten auf je 2 Schiedsrichter und zwar wählen sie die Ritter Arnoldum de Loriche u. Petrum de Litwilre, der Rheinsgraf die Ritter Wolframum de Lewenstein iuniorem u. Wernherum dietum Winter de Alzeia. Weitere Festschungen sür den Fall, daß diese 4 sich nicht einigen können.

Trig. Siegel von Oppenheim; Thaun 596. — Ausführliches Regest nach Kindlingers Kopie St. A. Münster Msc. II, 137 S. 111, bei Goerz a. a. D. IV, Nr. 1974; gebruckt Roth a. a. D. I, 2, S. 43 ff. Nr. 57.

## 1292 Aug. 7 [crastino beati Syxti].

[59]

Wildgraf (Hodefridus, sein Sohn Conradus u. dessen Frau Hiltegardis, verkausen dem Wildgrafen Friedrich, Präceptor der Tenwelritter durch Deutsch= u. Slavenland,

aus dem Templerhause de Lacu ("vom See") ihre Güter zu Kirchheim u. Gerris-

heim. Zeugen.

Drig. Von 6 Siegeln 4 erhalten: Kyrburg Nr. 172. — Regest mit Angabe eines Druckes bei (Voerz a. a. D. IV, Nr. 2053; erwähnt Kurzgesaßte Geschichte 1769, S. 12 Anm. 7.

1293 Sept. 14 [feria secunda proxima post nativitatem Marie virg.]. [60

Warneherns dictus de Lampourt, Ritter, gelobt, daß er, nachdem er dem armiger Hugo dictus de Tullon für seine Freilassung aus der Gesangenschaft 50 Pst. des zahlt habe, er weder diesen noch dessen Freunde, in besonderem den Johannem de Roseriis, ballivum illustris principis Friderici ducis Lothoringie et marchionis, dieserhalb nicht irgendwie beschden (inquietare seu molestare) wolle; quod si secus secus secrimus, nos salsum militem esse reputamus et recognoscimus per presentes et periurum. Es siegelt der Erzbischof Brenundus von Trier.

Drig. Siegelrest; Thann 767.

1294 Febr. 18 Kaiserslautern.

[61

König Abolf wiederholt fast wörtlich die Urfunde König Rudolfs von 1274 (= Regest 28).

Datum in Lutrea, XII Calendas Martii, indictione VII, anno Domini

1294 . . .

Kopie 16. Ihdts.; Salm=Grumbach Faszikel Kloster Offenbach. — Vergl. Böhmer, Regesta imperii, Nr. 187.

1294 März 31 [feria quarta post Letare Jherusalem].

[62

Hugo dietus de Lucelstein verkauft mit Zustimmung seiner Frau Elnzabet und seiner Kinder den Brüdern, Rittern Johannes u. Jacobus, Herren de Warnesperch, den Hof Rorbach für 3(16) Psd. Meper Pfge. Genaue Bestimmungen.

Mitssiegler Bischof Conrad] von Straßburg.

Drig. 2 Siegel; Phaun 768.

1294 April 8 [le juedi davant les Palmes].

[63

Poenseignons de Wathiermont (Baudemont?), escuers, bittet den Jehan, seignour de Salmes, quil repraigne Wilhme de Faukemont escuer ai home de tout hiretaige, die er von ihm in Batiermont hat.

Auf seine Bitte siegelt Huwe signoir de Fenestanges (Finstingen).

Orig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 219.

1294 Sept. 18 [lou samedi apres lexaltation seinte Croiz en moix de septembre].

Ferris, dus de Lorreigne et marchis, verpfändet dem Jehan de Rozieres, seinem bailli dalemengne, seine nueve ville, que siet desouz la nueve Warnesperch, sür 40 livres de Meteins bis zu deren Bezahlung.

Drig. Großes Reitersiegel mit Rücksiegel; Phaun 769.

1295 Juni 2 Mainz.

[65

Bischof Gerhard von Mainz nimmt den Wildgrasen Gottfried Roup zum Burg-

mann von Bedelnheim (Bödelheim?) an.

G., Dei gracia sancte Moguntine sedis archiepiscopus, sacri imperii per Germaniam archicancellarius, recognoscimus et tenore presencium profitemur, quod propter fidelitatis grata merita et obsequia, que nobilis vir Godefridus Wildegravius, dictus Roup, nobis et ecclesie nostre exhibuit et exhibere poterit gratiora, ipsum in liberum castrensem super castrum nostrum Beckelnheim acquisivimus in hunc modum, quod eidem a festo nativitatis beati Johannis baptiste venturo nunc proximo infra presentis anni spatium, centum marcas denariorium Coloniensium et quinquaginta marcas eiusdem monete, tribus hallensibus pro unoquoque denario taxatis, dabimus et presentibus pro-

mittimus nos daturos, et pro eo ipse Godefridus nobis quindecim marcarum annuos reditus in bonis suis propriis et hereditariis in viciniori loco iuxta predictum castrum Beckelnheim iacentibus resignabit ac eosdem reditus sibi pro castrensi feodo a nobis suscipiet et tenebit. Si vero predicto (fodefrido prenominatam pecuniam hoc anno non dederimus, ut est dictum, ipsi quindecim marcarum denariorum Coloniensium annuos reditus de bonis ecclesie nostre Moguntine propinquiori loco iuxta castrum suum Kereberg iacentibus deputabimus ac eosdem sibi titulo castrensis feodi concedemus. Porro si premissa prefato Godefrido neglexerimus effectui mancipare, sibi auctoritatem et licenciam voluntariam concessimus et concedimus per presentes, quod proinde absque nostra offensa et ecclesie nostre indignacione tollere valeat pignus nostrum ac ipsum pignus super memoratum castrum nostrum Beckelnheim deducere et ibidem pro suis usibus conservare. In cuius facti testimonium ac debitam firmitatem presentes litteras ei tradimus communitas. Datum Moguntie anno Domini M°CC°XC° quinto, IIII° Nonas Junii.

Drig. Siegelrest; Kyrburg Nr. 272. — Regest bei Goerz a. a. D. IV, Nr. 2404.

## 1295 Juli 29 [quarto Kalendas Aug.].

[66]

Urfunde betr. Burgleben.

Drig., ganz zerstört durch Reagenz, nur zu lesen das Datum und "castrensem castri . . . octaginta"; Dhaun Packet 450).

### 1296 Januar Schmittburg.

[67

Wildgraf Conrad von Schmittburg versetzt seinem Bruder, dem Wildgrafen

Gottfried Roup, genannte Hörige.

Universis presens inspectoribus et auditoribus ego Conradus, Comes Silvester de Smideberg, et Katherina coniux mea volumus esse notum publice protestando, quod manu communi parique consensu et voluntate Albertum dictum Kenpenveldere una cum uxore sua, commemorantes aput Bontenbach, nobis attinentes cum filiis et filiabus eorum omnibus necnon cum maritis et uxoribus eorundem filiorum et filiarum cum iure quolibet, facto et consuctudine, quibus nobis attinent, fratri nostro Godefrido, comiti Silvestro dicto Roup, recte tradidisse vendicionis pro decem marcis Coloniensium denariorum titulo, tali modo videlicet, si nos a festo sancti Martini proximo venturo ad unum annum ei vel suis heredibus vicinioribus reddiderim decem marcas dictorum denariorum, predictus Albertus cum uxore et filiis et filiabus omnibus, ut predictum est, ad nos cum iure pristino sine contradictione qualibet revertentur. Sin autem hoc est, si ipso die Martini non restituerimus decem marcas predictas fratri nostro predicto et suis heredibus, iure perpetuo remanebunt nulla redempcione nobis postea conpetente. In cuius testimonium rei litteras presentes dedimus et quas, quia sigillo proprio caremus, ista vice petimus sigillo domini Wilhelmi de Smideberg communiri; et ego Wilhelmus ad eorum rogatum meum sigillum duxi presentibus appendendum. Datum et actum aput Smideberg, presentibus castrensibus advocato de Runa, Brunone, Giselberto et aliis, anno Domini MºCCº nonagesimo sexto, mense Januarii.

Drig. Siegelrest; Anrburg Nr. 103. — Regest bei Gverz a. a. D. IV, Nr. 2476.

# 1297 Juli 1.

Johann Graf von Salm belehnt den Nicolaus Bogt von Hunolstein mit der

Burg Hunolstein (Kr. Bernkastel).

Nos Johannes comes de Salmis ad universorum noticiam valimus (!) pervenire, quod attendentes grata servicia dilecti fidelis nostri Nicolay advocati dicti de Honnolstein nobis multociens inpensi (!), propter quod eum volentes prosequi favore gracie, munere speciali castrum nostrum Honnolstein cum omnibus suis iuribus et attinentiis nec non castrencibus et fidelibus ad ipsum spectantibus iure feodali concessimus et concedimus presentibus perpetuo

431\*

tenendum et habendum et ipsum infeodavimus et infeodamus de eodem cum suis heredibus de concensu domine Jehenne uxoris nostre. In cuius rei testimonium nos et dieta uxor sigilla nostra duximus presentibus apponenda. Datum anno Domini M°CC° nonagesimo septimo, primo die mensis Jullii.

Transsumpt in Urfunde von 1351. Dhaun 1252.

1297 [August].

[69

Ricolaus, Bogt von Hunolstein, verkauft an Conrad, Wildgrasen von Thaun, seinen zu Monzingen (Kr. Kreuznach) gelegenen Hof mit allen Gerechtigkeiten. Regest nach (sehlendem) Orig. mit 3 Siegeln im Repert. Dhaun 2131. —

Bergl. das Regest (mit Angabe von Drucken) bei Goerz a. a. D. IV, 2669.

1298 Januar 23 Mainz.

[70

Erzbischof Gerhard von Mainz weist dem Wildgrasen Gottfried bestimmte Ein=

fünfte in Boppard an.

Nos (ferhardus, Dei gracia sancte Maguntine-sedis archiepiscopus, sacri imperii per Germaniam archicancellarius, recognoscimus, tenore presencium publice profitentes, nos viro nobili Godefrido Comiti Silvestri, nostro consanguineo et castrensi in Beckelnheim, centum et quinquaginta marcas nomine castrensis feodi, item triginta marcas denariorum Coloniensium, tribus hallensibus pro denario quolibet computatis, pro non soluta hactenus pensione feodi supradicti, item sexaginta marcas eiusdem monete pro dampnis, que sustinuit in serviciis nostris et ecclesie Maguntine, liberaliter assignasse percipiendas in theloneo nostro Bopardiensi, cum primum a nobilibus viris Friderico de Lyningen et Georgio Irsuto comitibus perceptis inde debitis, quibus ipsis astringimur, idem theloneum fuerit absolutum; ita tamen quod idem Godefridus Comes Silvestris, mox cum ad percepcionem thelonei fuerit admittendus, valorem centum et quinquaginta marcarum monete predicte in bonis suis propriis liberis et solutis tenebitur assignare et recipere in castrense feodum a nobis, successoribus nostris et ecclesia Maguntina et ipse suique heredes post eum feodi capaces deservient fideliter ut castrenses. In cuius rei testimonium presentem litteram tradi fecimus sigilli nostri munimine roboratam. Datum Maguntie anno Domini M°CC°XCVIII, decimo Kl. Februarii.

Orig. Siegelrest; Kyrburg Nr. 273. — Unrichtiges Regest bei Gverz a. a. D.

IV, Nr. 2709; desgl. Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 14.

1298 Mpril [mense Aprilis].

[71

Lisa, collateralis Humberti quondam militis in Duna (Dhaun), seistet Berzicht auf alle debita des Conradus, Comes Silvester de Duna, an sie u. an ihren † Gatten Humbertus.

Un ihrer Stelle siegeln Theodericus miles de Kaldenvels u. Thilemannus

dominus de Henzenberc (Seinzenberg).

Orig. Von 2 Siegeln das 2. erhalten; Salm-Grumbach. — Regest bei Goerza. a. a. D. IV, Nr. 2740.

1298 Dtt. 16 [in die sancti Galli].

72

Mheingraf Sifrid verzichtet auf die von ihm der Abtei St. Maximin bei Trier vorenthaltenen Güter zu Surswabheim (Sauerschwabenheim bei Ingelheim?). Orig. Siegel; Dhaun 1621. — Regest bei Goerz a. a. D. IV, Nr. 2803.

1298 Nov. 18 [nah sant Merteins tag an dem ahten tag] Nürnberg. [73

Albrecht, römischer Kaiser, verleiht den Kindern Roups seligen, des Wildengrafen Erben, für geleistete Dienste das Privileg, daß keine ihnen angehörige Leute in eine Reichsstadt ziehen dürfen.

Orig. Siegel; Dhaun P. 450. Kopie darnach im Corp. rec. Ringr. S. 77/78. — Drucke, Regest bei Gverz a. a. D. IV, Nr. 2811; außerdem Regest Kurzgesaßte Geschichte 1709, S. 14; Böhmer, Regesta imp. S. 205 Nr. 75.

1299 März 25 [lou mercredi devant le mi quaresme].

[74

Gerairs, Bischof von Mes (Mes), bekundet, daß er, nachdem sein Vorgänger Bouchairs, Bischof von Mes, dem Creppin de Nach, escuier, 100 Psid. kleine Tornois, pour ceu ke il devint hons a lui et a laiglize de Mes, angewiesen hat, jest demselben dasür, daß er Lehensmann der Meser Kirche ist, jährlich auf Saint Remey 10 Psid. kl. Tornois (livres de terre a petits tornois) aus der taille de la chastellerie de Hauboudanges (Habudingen) zahlen will, bis er die Haupoudsigen ihm entrichtet hat.

Gleichzeitige Kopie: Datum per copiam sub sigillo abbatis sancti Martini Glandar[iensis] (Abtei Lungfelden = Lubeln, Kr. Bolchen); Siegelrest; Dhaun 764.

### 1299 Mai 11 [in die beati Gengulfi martiris].

[75

Ritter Jacobus de Warmsperch befundet, daß er alle durch den Tod seines Baters Jacobi an ihn gesallenen Lehngüter jest von seinem Bruder Johanne empfangen musse u. so auch seine Erben.

Es siegeln der Erzbischof Boemund) von Trier u. Gerardus], Bischof von Met.

Orig. 2 Siegelreste; Dhaun 770.

### 1299 Juni 14 [an deme achten dage na Pingstdage].

[76

Graf Friderich von Leiningen, der Alte, verspricht dem Bischofe Emicho von Freisingen, dessen Ressen, dem Sohne des verstorbenen Wildgrafen Raub, seine Tochter mit 1000 Mt. Wittum zum Weibe zu geben. Bürgen.

Orig. Deutsch; 6 Siegel ab. Kyrburg Nr. 15. — Gebr. Sendenberg a. a. O.

S. 448 ff., wonach Regest bei Goerg a. a. D. IV, Nr. 2891.

## 1299 Juni 15 [in crastino Trinitatis].

[77

Cristencia, Witwe des Johannis militis de Kellenbach, verzichtet, mediantibus viris nobilibus ac fidedignis, videlicet Theoderico domino de Kaldenvels, Emmerchone milite de Merkesheim, necnon universis castrensibus de Duna, auf alle ihre Forderungen, die zum Teil von ihrem † Gemahl herrühren, an Conradum Silvestrum Comitem de Duna.

Es siegeln die Ritter Theodericus dominus de Kaldenvels und Ulricus

dominus de Lapide.

Orig. 2 Siegelreste; Dhaun 597. — Regest bei Goerz a. a. D. IV, Nr. 2892.

#### 1299 Oft. 19.

[78

Der kaiserliche Landrichter Sifrid, Herr von Eppenstein, besiehlt namens des Königs Albrecht den Bürgern von Boppard, ihre Reichssteuern so lange an den Wainzer Domherrn Wildgraf Hugo u. dessen Bettern zu zahlen, bis diese 633 Wk. empfangen hätten.

Sifridus dominus de Eppinstein, justiciarius provincialis, recognoscimus presentibus publice protestando, quod nos ex iusso (!) et mandato serenissimi domini nostri Alberti regis Romanorum discretos viros cives Boparden[ses] nomine regis, quam diu officio suo sumus prefecti, tales habere debemus et iubere, ut sturam sive exactionem, quam dabunt dicto domino nostro regi singulis annis affuturis honorando viro domino Hugoni, canonico Maguntino, dicto Wildegrave necnon suis fratruelibus ministrent et presentent, tam diu, quousque sexingente (!) et triginta tres marce denariorum legalium et bonorum, tribus hallensibus pro denario quolibet computandis, ipsis persolvantur et dicta stura ab eisdem domino Hugone et fratruelibus suis dicta pecunia colligatur. Nosque sepedictam sturam in usus alios domini regis sive nostros medio tempore nullatenus convertemus. In cuius rei evidenciam et testimonium presens scriptum dedimus sigillo nostro communitum. Datum anno Domini M°CC°XC°IX°, XIIII Kal. Novembris.

Orig. Siegelrest. Kyrburg Nr. 265. — Gebruckt (mit Datum XIII Kal. Nov.) bei Sendenberg a. a. D. S. 355, wonach Regest bei Goerz a. a. D. IV, Nr. 2949.

433\*

1300 Sept. 8 [in nativitate beate Marie virginis].

[79

Jofridus, dominus de Meizenborch, bestätigt von dem Ritter Johannes, dominus de Warnesperch, seinem Schwager, qui fideiussor erat circa nos venerabilis viri Boumondi Treverorum archiepiscopi, 100 Psd. Mețer Psge. von einer Summe von 140 Psd. genannten Geldes empsangen zu haben. Orig. Siegel; Dhaun 771.

1300 Sept. 28 [an sanct Mychels abent] Saarbrücken.

[**SO** 

Wildgraf Friderich bewidmet auf Bitten Heinrichs von Honeden u. Reynharts seines Sohnes die Alhenden, Tochter Schaffrides von Sarbrücken, Frau des genannten Rennharts, mit dem Gute zu Rutarztirchen, das sie von seinen Altvorderen zu Lehen haben, nämlich mit dem Gerichte, dem Kirchensaß u. s. w. daselbst.

Zeugen: Graf Friderich von Lyningen, Graf Johann von Sarbrucken, Heinrich

von Honeden, Schaffride vorgenannt, Ritter.

Ropie 15. Ihdis. Ohann 1212 f. 6v.

1301 Mai 6 [II Non. Maii] Speier.

181

Albertus, . . . Romanorum rex, gestattet propter obsequiis, que nobis spospondit facere, daß Conradus, Comes Silvester in Dunen 3 judeos valent et debeat collocare, residenciam ibidem facturos, so lange bis er bezw. seine Nachsolger in imperio sie zurückaust für 150 Mt. Köln. Pfg., tribus hallensibus pro denario computandis, quos tunc idem Comes Silvestris ad loca potest et debet reducere sub suo conductu.

Orig. Siegel; Dhaun P. 450. Kopie von 1750 ex orig. arch. Grumbac. im Corp. rec. Ringr. S. 79; desgl. 18. Ihdts., Dhaun 1500. — Gedr. Lünig,

Reichsarchiv 23, 1919; Regest Böhmer, Reg. imp. S. 225 Nr. 335.

1302 Juni 1 [feria sexta post ascensionem Domini, Kalendis Junii]. [82]

Baltherus, Abt sancti Martini Glandsariensis] (Glandiers; Lubeln, Kr. Volchen), Weber Diözese, Benediktiner=Ordens, bekundet, daß in seiner Gegenwart Albero de Halberhinga ausgesagt hat, er habe einen Vergleich mit dem Ritter Johanne de Barsperch auf ewige Zeit geschlossen. Hiernach dürse Joh. u. seine Erben nicht mehr von ihm, Alb., fordern aus dessen Erbgut (hereditas) als 2 quartas Getreide (frumenti), ebensoviel Hafer, 4 Schill. Meber Bährung, die sie aus 3 Morgen Land in Stebansboig, 1 Morgen in Betenbomv und einer großen Zahl näher bezeichneten Stücken zu zahlen haben. Ferner gelobt Albero seine ersten Kinder sub dominio Johannis heiraten zu lassen, andernsalls darf Joh. die anders wohin verheirateten Kinder des Albero zur tallia heranziehen u. s. w. Albero ist auch verpstichtet, wegen seines Erbgutes dem Herrn in aratris, carrucis et vecturis gleichwie die anderen Erbangesessen (heredes) in Haldenhinga Dienste zu leisten. Orig. Siegel; Phaun 772.

1303 Oft. 18 [in die beati Luce ewang.].

[83

Godefridus, Abt des Klosters Sti. Maximini vor Trier, bekundet, daß wie seine Borgänger, so auch Conradus, Wildgraf von Duna, die Burg Duna u. die Bogtei des Hoses Munsterappela (Münsterappel bei Münster am Stein) von ihm zu Lehen empfangen habe.

Drig. Siegel; Dhaun 1622. — Gedruckt "Rechtliche Abhandlung u. s. w. 1751"

**S.** 137/138.

1303 Oftober [mense Octobris].

[84

Originalurkunde, worin der Aheingraf Siegfried die Herren Theod. von Kalden fels, Hugo de Lapide, Wienand u. Johan, armigeri de Lapide, der Bürgschaft entläßt, welche sie ihm für den † Friederich de Heinzenberg wegen Heiratsgelder seiner Gemahlin Margaretha, Tochter des genannten Friederich, geleistet haben u. worüber er der Witwe von Heinzenberg, genannt Genata, u. ihrem Sohn Johan Duittung erteilt. Besiegelt; sat.; nebst Abschrift.

Regest im Repert. Dhaun zu Nr. 184. — Vergl. dazu Kurzgesaßte Geschichte

1769, S. 34 Anm. 11.

1304 Jan. 19 [dominica proxima post octavas epiphanie Domini]. [85]

Johannes, comes de Spainheym (Spanheim), überträgt pratum situm subtus Bylsteyn ex inferiore parte Grunbach, die bei seinen Lebzeiten Jacobus dietus de Grunbach von ihm zu Lehen hatte, und die er nach dessen Tode dem Petro dieto Treuzehin de Elphinberch als Lehen gegeben hatte, mit des septeren Zusstimmung dem domui de Szelbach ordinis beati Johannis Jherosolomitani.

Drig. Siegel; Salm Brumbach.

1305 Jan. 2 [in crastino circumcisionis domini nostri Jhesu Christi]. [86

Karl von Ubenheim, Edelknecht, gestattet der Hedewige, Rheingräfin, 24 Malter Korn und 16 Malter Weizen Rente für 200 Psid. Heller, die er ihr bezahlt hat, einzulösen. Die Rente ist fällig jährlich zu Udenheim an seinem Hause zuschen den zein unser Brauwen dagen in der erne (15. August). Wird das Geld vor dem stritsuntdage (Sonntag Invocavit) bezahlt, so ist die Rente damit eingelöst. Er bittet zu siegeln seinen Bruder Dylen.

Drig. Siegel ab; Dhaun 807.

1305 März 19 [feria sexta post dominicam Reminiscere]. [87]

Thseodericus], Abt des Alosters Sti. Maximini vor Trier, und der Konvent dasclbst verzichten auf alle Entschädigung wegen des Schadens, der ihnen bis auf den heutigen Tag in dem Dorfe Sutsvaheim (Sauerschwabenheim bei Ingelheim), Wainzer Diöz., durch den † Rheingrasen Spridum de Lapide (vom Stein) zusgesügt ist.

Orig. 2 Siegelreste; Dhaun 1623.

1305 Nov. 29 [in vigilia beati Andree apost.].

[88]

Johannes comes de Spanhem bekundet, daß die nobilis matrona Katerina, relicta quondam nobilis viri Conradi de Smedeburch, eidlich gelobt hat, quod castrum Smedeburch (Schmittburg) in aligenas manus quam domini . . . episcopi Frisingensis convertere non debet nec converti procurabit. Handelt sie dagegen, so brauche er ihr keine Hülse angedeihen zu lassen.

Dig. Siegel; Dhaun 742. Ebenda Kopie 18. Ihdts.; Kopie von 1750 ex orig. perg. arch. Dunens. im Corp. rec. Ringr. S. 81. — Regest: Kurz-

gefaßte Geschichte 1769, S. 13.

1306 Dez. 11 [dominica ante Lucie virg.].

[89]

Jacobus, prepositus ecclesie beate Marie in Offenbach, sociique claustrales ibidem bekunden, daß der Edelherr Conradus, comes Silvestris, zum Seelenheil seiner † Gemahlin Eligardis, comitissa Silvestris, der Kirche in Offenbach eine lanpadem die noctuque coram altari virginis gloriose perpetuo accendendam gestistet und dasür der Kirche eine Summe von 24 Psd. Heller in barem Geld übergeben habe, die die Kirche in Renten angelegt habe. Für die genaue Ersüllung der Stiftung verpfänden sie ihren Hof in Rosmilre an den Grasen u. seine Nachsfolger, so daß er, wenn die Lampe nicht stiftungsgemäß brenne, possit accipere de bonis curie tantummodo tantum, quantum deberent (!) sufsicere ad suplendum priorem desectum.

Kirchensiegel und das des Nicolai praepositi montis sancti Remigii (Remigi=

berg bei Kusel, Rheinpfalz).

Drig. 2 Siegel; Salm-Grumbach, Faszikel Kloster Offenbach.

1308 Juni 21 [feria sexta ante festum nativitatis beati Johannis bapt.]. [90

Heynricus . . . lantgravius Hassie belehnt seinen Basallen Johannes de Lympurg mit der Stadt Lympurg (Limburg a/Lahu) u. allen innerhalb u. außershalb berselben und in deren Bivanc gelegenen Gütern.

Orig. Großes Reitersiegel; Anrburg Nr. 284.

1308 Juni 24 [in die nativitatis beati Johannis baptiste].

Emcho, Bischof von Freisingen, bestellt in seinem Streite mit den Rittern de Lonstain u. Randet über den Hof in Gutenpach seinen Onkel (patruum nostrum) Fridericum Wildgraf, Sohn des + Grafen Raubonis, Borzeiger dieses, zu seinem Profurator.

Datum in Lek.

Orig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 104 f.

[92 1308 Oft. 12 [sabbato ante diem beati Galli confessoris].

Heinrich genannt Rockenstroe von Partenheim (Kr. Oppenheim) bekundet von dem Rheingrafen Johann, Wildgraf zu Dune, als Lehen erhalten zu haben: eine Mühle zu Sweppenhusen (Schweppenhausen, Kr. Kreuznach) in dem Dorfe und 1 Morgen Wiese gelegen under steiger.

Es siegelt Heincze von Partenheim.

Ropie 15. Ihdts.; Dhaun 1212b S. 17.

[93 1309 Mai 10 [le samedi apres lansancion nostre Seigneur].

Renalz, Bischof von Mes (Mep), bekundet, daß vor ihm die Brüder Joffroy u. Gabers, Herren von Forpach, einerseits u. Jaides de Warneperch zugleich im Namen der übrigen Herren der Grafschaft Congrey einen Bertrag abgeschlossen haben wegen einiger Sofe. Ausführliche Bestimmungen.

Transsumpt von 1398; Dhaun 773.

1309 Juni 23 [in vigilia beati Johannis bapt.].

[94]

[95

[91

Friedericus, comes Sylvester, giebt aus freien Studen die Balfte feiner Burg Tranefin (Troned) seinem patruus Fridericus Wildegravius, nach dessen Tobe sie sosort an ihn zurückfallen soll.

Mitsiegler: C(onradus) comes Silvester patruus meus; Johannes advocatus

de Hunolstein sororius meus; Petrus miles de Lapide.

Ropie von 1751 ex orig. perg. archiv. Kirburg. comm. im Corp. rec. Ringr. S. 83. — Gedr. in "Die Gemeinschaft u. j. w." 1775, S. 500, wo der eine Wildgraf fälschlich Otto statt Conrad heißt, wie bereits Kurzgefaßte Weschichte 1769 S. 16 bemerkt wird.

1309 Aug. 2 [in crastino ad vincula sancti Petri].

G[odefridus] et C[onradus] fratres, comites Irsuti, bekunden, daß sie ihrem Berwandten, dem Conrado comiti Silvestro die ihnen verpfändeten curiam in Nozbach u. curiam in Sobernheim (Ar. Kreuznach) wiederzulösen gestattet haben und daß sie die Geldsumme, für die die Sofe ihnen verpfändet waren, zurückerhalten haben; sie verzichten auf die beiden Höfe in iudicio dictarum curiarum, sicut fieri solet.

Mitsiegler: Wolframus de Leuwenstein.

Orig. Bon 3 Siegeln das 2. erhalten; Dhaun 598.

1309 Aug. 30 [proximo die sabbati ante Anthonii martiris] Speier. [96

Rudolfus . . . comes Palatinus Reni, dux Bawarie, genehmigt die Schenfung des Wildgrafen Friderich racione dotalicii sive dotis aut donacionis propter nuptias von 2000 Mt. Kölnischer Pfge. (der Pfg. & 3 Heller) super comicia et possessionibus suis predicte comicie pertinentibus, videlicet villa Munster sita prope Pingen, villa Heidensheim, Flonheim, Wansheim et super iudiciis suis ad predictam comiciam spectantibus et super omnibus redditibus suis in siligine, quos habet in Ruren, quos a nobis in feodum tenet, an feine Frau Agnes, Tochter bes Ebeln be Schonned; die Schenkung foll bis zum Tode der Agnes in Rraft bleiben.

Orig. Siegelrest; Kniburg Nr. 37. — Gedr. Sendenberg, Meditat. vol. S. 95 und hiernach "Beurkundeter Inhalt n. s. w. 1773" S. 366; Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769 S. 45; bei Koch=Wille'a. a. D. Ar. 1609 zu 1309 April 15.

1309 Nov. 5 [feria quarta ante festum beati Willebrordi].

[97 Gerardus, dominus de Sconekin (Schönecken), giebt, nachdem er mit Zustimmung jeines ältesten Sohnes Henrici dem nobili viro Friderico comiti Silvestri, seinem Schwiegersohn, eine jährliche Rente von 100 Mf., duodecim solidis pro marca et tribus hallensibus pro uno denario computandis, für die seiner Tochter Nese als Mitgift zugesagten 1000 Mk. versprochen hat nach Inhalt der darüber ge= gebenen Urfunde, zur Erfüllung dieses Bersprechens dem genannten Fridrich und bessen Gattin aput villam nostram Svech (Schweich), quam iure feodali tenemus a nobili viro Philippo comite Vianensi nostro consanguineo et de ipsius consensu, auch mit Zustimmung seines obengenannten Sohnes Henrici, 22 Fuder (carratas) Bein Trierer Maaß, jährlich fällig im Herbste an Stelle von 60 Mt. der oben= genannten Rente. Die Cheleute sollen die Hälfte des Ertrages seines Weinberges dascibst deductis quatuor carratis vini, quas quibusdam aliis in dicto monte solvere tenemur, auf Abschlag (in solutionem) der 22 Fuder erhalten. Reicht dieser Wein nicht zur Entrichtung der 22 Fuder, so will der Gläubiger das Er= forderliche zuschießen in exactione nostra vini villae praedictae. Die übrigen 40 Mt. Rente will Gerard jährlich aus der Maibede in Svech (in exactione nostra denariorum quolibet anno in Maio in Svech) anweisen; wenn es nicht ausreicht, aus der Maibede der villa de Merrike (Mehring a. Mosel). Die Rente beziehen sie solange, bis die 1000 Wt. bezahlt sind, u. zw. zwischen Martini und St. Johannis Bapt. Als Sicherheit verpfändet G. seine villa Svech.

Mit dem Aussteller siegelt Philippus comes Vianensis (Vianden).

Orig. 2 Siegel, Dhaun 185. Kopie des 17. Ihdis. Dhaun 25. . - Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 45.

1310 Sept. 29 [in die sancti Michaelis archangeli].

[98]

Johannes Straißenrob, armiger dictus Hettenberg, weist für den Johannem comitem Silvestrem de Duna auf seinem Hofe in Glana (Altenglan?) 5 Pfd. u. 10 Schill. Heller Einkünfte an, de quibus ero eius fidelis und ihm Lehens= treue verspricht, unter Zustimmung des Thitelini militis dicti Hettinberg, ad quem tercia pars eiusdem curtis prefate in Glana cum suis attinentiis dinoscitur pertinere.

& fiegelt Georgius comes Veldencie. Kopie 15. Ihdis. Ohaun 1212b S. 22.

1310 Dez. 8 [des driten dagis na sente Nicolais dage].

[99

Siverit (Siegfried), Rheingraf vonme Steine, u. seine Frau Margrete bekunden, ihrem Sohne Johannin die Hedewige, Schwester Johannis des Wildgrafen, zum Chegemahl gegeben und dieser 100 Pfd. Heller und das alte Haus zume Steine als Wittum angewiesen zu haben. Stirbt diese ohne Leibeserben, so fällt das Gut wieder an die Rheingrasen zurück, während die Ausstattung der Hedewige an die Wildgrafschaft zurudfällt. Als Bürgen für die Erfüllung des Kontratts setzen sie Symen von Sponheym, Hugen vonme Steine, Ulrichen den jungen vonme Steine, Stelinen von Berninchusen (?), Johan Kese, Heinrichen vonme Grasewege, Johanne von Heinzinberch, Isinbarten von Heinzinberch, Jacobin vonme Grasewege, Giselbertin von Dune. Ev. Einlager in Kirre (Kirn).

Es siegeln S. u. M., S. v. Sp. u. die 2 folgenden Bürgen u. Is. v. H. Drig. Bon 6 Siegeln das 3. ab; Dhaun 186. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, **E**. 34.

# 1310 Dez. 21 [XII Kl. Januarii].

[100]

Rheingraf Syfridus überweist dem nobili viro Heynrico milite de Grase. wege, nostro dilecto amico, 12 Malter Beizen jährlich Pigwensis (Bingen) mensure ob reverenciam servicii temporibus transactis ac presentibus nobis inpensi, die jährlich in villa nostra dicta Windesheym de precaria nostra... zu entrichten sind, solange bis er bezw. seine Erben dem Genannten 30 Mt. Kölner

Psige. (tribus hallensibus pro denario computandis) bezahlt haben. Wenn diese Schuld von 30 Mf. bezahlt ist, dann nuß H. dem Rheingrasen 3 Mf. redituum bonorum seodalium demonstrare, die er von dem Rheingrasen zu Lehen halten soll, unde ipse et sui noster et nostrorum erit castrensis et servitor. Auf seine Bitten bewidmet (dotamus) der Rheingraf seine (H.'3) Frau Elisabet mit diesen 3 Mt.

Orig. Siegel; Dhaun 931.

1311 Febr. 11 [an deme dunrestdage vor sante Valentines dag]. [101

Friderich, Wildgraf, Sohn des † Grafen Gotfrides Robes des Wilden Graven, bekundet sein Einverständnis, daß Cune Beger, sein Mann, 600 Mf. reinen und lötigen Silbers Strasburger Gewichts als Wittum seiner Frau Elsebette, der Tochter des † Frideriches, Herrn von Ettendorf, auf das Dorf Huffensheim und den Hof des greven hof darin, in dem Bistum Strasburg, welche beide Güter er von ihm, dem Wildgrafen, zu Lehen hat, mit allem Zubehör, abgesehen von dem Kirchensap, den der Wildgraf sich vorbehält, gegeben hat.

Es siegeln Wildgraf u. Cune.

Orig. 2 Siegel ab; Kyrburg Nr. 220.

1311 Nov. 15 [secunda feria post festum sancti Martini]. [102

Johannes advocatus, dominus de Hunoltstein, teilt ben Rittern, bem domino Sifrido Ringravio ac domino P. de Brucin, mit: sicut noviter a vobis recessi, ex parte captivorum de Morbach causa fideiussionis adhuc promitto et fidejubio . . . pro LXXXIII libris hallensium, de qua summa solvent XXIII libras infra octo dies, partem residuam, scilicet LX libras, post exitum captivacionis persolvent post IIII ebdomadas sequentes.

Orig. Siegel ab; Salm=Grumbach.

1312 Jan. 6 [am Tage der Erscheinung des Herrn].

[103

Raugraf Rupert u. seine Gemahlin Susanna entsagen dem Bezuge der ihnen durch das Ableben ihrer Eltern angefallenen Erbgüter u. zw. unter der Zeugensschaft des Grafen Georg von Beldenz, des Raugrafen Henrich, Bruders der genannten Gräfin Susanna, des Raugrafen Conrad, Henrich von Hohenfeld und Sifrid von Rheingrafenstein, Rheingrafen, die siegeln.

Regest im 2. Nachtrag zum Kyrburger Archiv S. 8 unter Ar. 283.

1312 Juli 10 [an deime nesten mandage vor sunte Margareten dayge]. [104

Frau Lucahrt von Keillenbach und ihre Söhne Johan u. Reinhart bekunden, daß des Wildgrafen Cunrades von Dune Kinder eine Rente von 24 Schillingen, die ihr Vater ihnen zu geben hatte, abgelöst haben.

Es siegelt der genannte Johan v. K. Orig. Siegel ab; Dhaun 808.

1314 Febr. 24 [in die beati Mathie].

1105

Henricus, comes Silvester de Smedeburch, (verkauft) 1) mit Zustimmung seiner Wutter Antterine die Eigenhörige Irmintrudim, Tochter dieti Winil de Witirs bach, samt ihren Kindern an Johannes, comes Silvester in Duna, eo sorte, quo ipsos hucusque possedimus.

Beugen: H. dictus Beggere, Wilhelmus, H. dictus Trehant viri discreti

de Duna.

Orig. Siegelrest; Dhaun 963. Kopie des 17. Ihdts. in Thaun 25 ½, desgl. von 1751 ex orig. perg. arch. Dhunens. im Corp. rec Ringr. S. 84. — Gedr. in "Rechtliche Abhandlung u. s. w. 1751" S. 138.

<sup>2)</sup> Das Berbum fehlt in ber Urkunde!

1314 März [in deme merze].

[106

Friderich, der Wildgraf, sett sich wegen des Zwistes mit Psinbarte von Heinzensberch, seinem Burgmann, wegen der oberften hobestede, die dessen Altvordern gehörte, nach Rat seiner Freunde und Burgmannen auseinander: Isinbart verzichtet auf diese Hobestat und erhält dafür herren Gozen hus di der capellen und Rindeshus mit allem Zubehör. Auch befundet er: da er (J.) solde erbenkliche jar unde dach sizen, daz er nit danne enn half jar da sol sizen. Diese "Wandlung von Hobestede" soll dem J. nicht irgendwie schädlich an seinem Burgmannsverhältnis sein. Orig. Siegel; Thaun 599. Kopie des 17. Ihdts. in Thaun 25.

1314 Juni 10 [IIII Id. Junii].

[107

Die judices sancte Moguntine sedis an den Pleban in Keren (Kirn) und die übrigen Plebane der Mainzer Diözese: auf Beranlassung des Prosurators des Mainzer Erzbischofs Pseter] absolvieren sie den von ihnen extommunizierten Wildsgrasen Friderich propter bonum pacis et concordie infra hinc et nativitatem Domini proxime affuturam acceptandum und besehlen, diese Absolution össentslich zu verkünden. Reddite litteras sigillatas.

Drig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 48.

1314 Juli 9 [feria tercia post diem beati Kyliani].

[108

... Katzenellenbogen, Syfridus de Lewenstein, Gerlacus dictus Grans... gesoben bem Ritter Syfridus Ringravius Schabloshaltung für jeine Bürgschaft gegenüber... quondam Dytolfi, eivem Wormatiensem.

Drig. Durch Mäusefraß stark beschädigt; von 3 Siegeln das 3. erhalten;

Thaun 600.

1315 Oft. 30 [III Kalendas Novembris].

[109

Die Richter des Mainzer Stuhles bekunden, daß der Ritter Arnoldus de Schonenberg und seine 2 Söhne Bertoldus u. Arnoldus armigeri vor ihnen erschienen sind und daß der erste mit Zustimmung der Söhne den Zehnten der Kirche in Keren (Kirn), Mainzer Diöz., mit dem zugehörigen Patronat dem Ritter Syffridus Rheingraf, von dem er disher den Zehnten zu Lehen hatte, sür 175 Mt. Kölner Pfge. verkauft hat.

Orig. Siegel: S. iudicum sancte Maguntine sedis; Amburg ad Nr. 95.

1315 Nov. 26 [in crastino beate Katherine virg. et mart.].

[110

Ritter Arnoldus dictus de Schoninberch u. sein Sohn Arnoldus, Knappe, bekunden, daß ersterer auf den ganzen Lehensbesitz in Kyra (Kirn), den er von dem Rheingrasen Syfridus hat, verzichtet hat in die Hände des Wildgrasen Johannis de Duna.

Al. der Bater siegelt.

Drig. Siegel; Dhaun 1379.

1316 Januar 24 [IX Kal. Februarii] Bingen.

[111

Erzbischof Peter von Mainz befundet, daß vor ihm Bertoldus u. Arnoldus, Söhne des † Ritters Arnoldi de Schonenberg, auf alles Recht an dem Zehnten in der villa Kere (Kirn) und auf alle anderen Besitzungen daselbst, die sie oder vor ihnen ihr genannter Vater von dem Rheingrasen Siffrido, Ritter, als Lehen gehabt hatten, sowie auf das Patronatsrecht über die Kirche in Kere zu gunsten des genannten Rheingrasen verzichtet haben. Der Erzbischof genehmigt diesen Verzicht.

Drig. Siegel ab; Kyrburg ad Nr. 95.

1316 (1315) Jebr. 13 [feria sexta, XIIIa die Februarii].

[112]

Baldsewinus], Erzbischof von Trier, des Reiches per Galliam Erzkanzler, giebt seine Zustimmung dazu, daß Jsenbardus de Henzenberg, Ritter, seine Frau Grete zur Hälfte an seinem Anteil der Burg Henzenberg, die er von ihm und der Trier-

439\*

ichen Rirche zu Lehen trägt, beleibzuchten kann (quod dotacioni seu donacioni propter nuptias, quam . . . J. d. H. de media parte illius partis eum in castro de H., quod a nobis . . . dependet, contingentis facere desiderat, consensum nostrum adhibemus).

Drig. Siegel; Salm-Grumbach.

1316 Februar 21 [an sante Pedirs abende, alz er off den stul wart geseczit]. [113

Georgie, der Rugreve, verspricht auf Bitten des Edelknechtes Rudolfses von Ansenbrucg mit dessen Lehen zu Sulczen u. Hebenshehm den Suffride, den Rheinsgrafen, zu belehnen für den Fall, daß Rudolf ohne Lehenserben sterbe. Sein Bruder Conrad der Raugraf giebt seine Zustimmung.

Orig. 2 Siegel; Dhaun 671 (nach dem Repert. ist Sulczen = Saulheim). Eine fast gleichzeitige Kopie auf Papier und 1 Kopie 17. Ihdts. auf Papier, ebenda

ad 671.

1316 März 25 [an unser Vrowen klibeldage].

[114

Eberhard u. Philipus Gebrüder van Gudinberg geben ihren Mann Jacoben genannt Gischel van Bubinheim ihrem Magen Sifred dem Ringreven zu demjelben Recht, wie er ihnen gehörte.

Orig. 2 Siegel ab; Dhaun 601.

1316 Juni 15 XVII Kalendas Julii].

[115

Die Richter des Mainzer Stuhles bekunden, daß der Priester Johannes de Swaleheim vor ihnen ausgesagt hat, das Patronatsrecht und die Collation der Kapelle in Wolginsheim, die zu der Pfarrkirche in Zopinheim (Welgesheim und Zopenheim, Kr. Alzen) gehöre u. innerhalb dem Propsteibezirke der Kirche Sancte Marie in campis vor der Stadt Mainz liege, stehe dem Rheingrasen Suffridus rechtlich zu und letzterer als wahrer Patron habe ihn (Joh.) dem Propste der genannten Kirche St. Marie als Archidiakon des Ortes rechtmäßig präsentiert.

Orig. Siegelrest; Dhaun 2205 (Repert. S. 293).

1316 Juni 28 [in vigilia Petri et Pauli apostolorum].

116

Conradus dominus de Hoenberg betundet, daß vor ihm Reynfridus armiger de Curti, noster castrensis de Hoenberg, betannt hat, er habe als Lehen 2 Teile seines ganzen Besites in terminis ville Dydewilre, que ad summam 30 librarum hallensium plenius se extendunt et ultra, von dem Johanne armigero, Silvestri comite de Duna.

Ropie 15. Ihdts.; Dhaun 1212b S. 23.

1316 Juni 28 [in vigilia Petri et Pauli apostolorum].

[117

Hugelo, Reynfridus de Curti und Thilmannus de Ywilre, armigeri et castrenses de Hoenberg, Metensis dvoc. (Mep), verzichten auf alle Ansprücke und Differenzen gegen den Edelherrn Johannem armigerum, Silvestrem comitem de Thuna; im besonderen verzichtet der genannte Reynfridus auf alle Ansprücke, Schadensersatz u. s. wegen seiner Gesangenschaft.

Auf ihre Bitten siegest Conradus dominus de Hoenberg.

Drig. Siegel; Dhaun 602.

1316 Sept. 8 [in festo nativitatis beate Marie] Preugnach.

[118

Frater Danyel, fratrum ordinis beate Marie de monte Carmeli per Alamaniam prior provincialis et servus, schreibt an den Rheingrasen Systidus und dessen Frau Wargareta und ihre Kinder, daß sie aller verdienstlichen Werke seines Ordens teilhastig sein sollen. Bei dem Tode eines von ihnen, der dem Provinzialstapitel gemeldet werde, solle dasselbe geschehen, quod pro fratribus nostris defunctis ibidem communiter sieri consuevit.

Datum Crucenaci in nostro provinciali capitulo . . . (Datum) celebrato.

Drig. Siegel von rotseibenen Fäben ab; Dhaun 620 .

198

1317 Febr. 14 [an sente Vellentins dage].

[119

Sifrib de Ringreve nimmt als Mannen an Wilhelmin u. Gerlachin, Gebrüder, Söhne Gerlach Selzheimers, Bürgers von Crucenach, und dessen Schwiegersöhne Getzin u. Emelrichin und giebt ihnen zu Lehen 12.4 Malter Kornrente aus dem Zehnten, den Philippis Falpsen von ihm zu Lehen hat zu Basinheim, und den Gerlach Selzheimer von Franken von Sulzin und dessen Krüdern kaufte, sällig jährlich zwischen Mariae Himmelsahrt u. Geburt; serner gelobt er ihnen 1 Malter Weizen aus seinem Hof zu Opsinheim, der da in das Ting zu Nidern Hilbersseim (Niederhilbersheim, Kr. Bingen) gehört, und 1 Fuder frenschis Weins jährlich zum Herbst aus dem Weingarten zu Osterburg. Diese Lehen sind auch in weiblicher Linie erblich.

Ropie 14. 3hbts.: Datum per copiam sub sigillo H. capellani domini

nostri Johannis, comitis de Spanheim. Siegel; Dhaun 1380.

1317 Sept. 20 [en mois de septembre leu mardi apres lexaltacion seinte Croix].

Endewars, Graf be Bair, bekundet, daß Olriz de Rozieres, Ritter, den Perrenet, Sohn des Guillaume jadis seneschaul de la Mote, son home, an sich genommen hat für ein in seinem Dienste verlorenes Pferd (corsier) und daß Perrenet bei ihm verbleiben soll.

Drig. Großes Siegel teilweise erhalten; rechts unter dem Text Spuren eines

fleinen aufgebrudten Siegels erhalten; Dhaun 774.

1317 Sept. 20 [leu mardi apres lexaltacion sente Croix en mois de septembre]. [121]

Wautiers, sires de Boffroimont, & Huares, sires de Buleigneiville, befundet, daß Olriz de Rosieres, Ritter, den Perronet, Sohn des Guillaume iadis seneschaul de la Mote (Beauffremont, Bulgnéville, La Motte, Dep. des Vosges) für eine Geldsumme, die Endowars cuens de Bar dem genannten Olriz sitr ein in seinem Dienste verlorenes Pferd schuldete und worüber O. eine Urtunde des Grafen hat, weggenommen habe. Er verspricht dem Olriz unter Verpsändung aller seiner Güter, ihn wegen der Wegnahme des Perronet nicht zur Verantswortung zu ziehen.

Beide siegeln.

Orig. Vom 2. Siegel Rest erhalten; Dhaun 775.

1317 Sept. 29 [tercio Kal. Octobris].

[122

Johannes, comes Silvester de Dunen, u. Hartradus, canonicus Moguntinus, Arüber, verleihen der in ihrem Jurisdiktionsbezirke gelegenen Kirche montis Sancti Johannis bapt. prope Dunen (St. Johannesberg bei Phaun) und den an ihr thätigen geistlichen Personen dieselbe Freiheit, die das Kloster Offenbach (a. Glan, bei Kreuznach) und andere in ihrem Gebiete gelegene Kirchen genießen.

Es siegelt Joh. Orig. Siegel ab; Dhaun 2118 (Repert. S. 285). — Regest Kurzgesaßte

Geschichte 1769 S. 21; vergl. ebenda S. 16 Anm. 7.

1317 Dez. 9 [des fritages nach sente Nicolaus dage]. [123

Cugelen, Bürger von Worms, bekundet, daß ihm der Rheingraf wegen der Bürgschaft gegenüber den Grafen Simon und Johan von Spanheim, Brüdern, 41 Pfd. Heller u. 6 Schillinge Heller auf Abschlag von 413 Pfd. Heller, die ihm die vorg. Herren schuldig sind, bezahlt hat.

Orig. Siegel; Dhaun 809.

1317 Dez. 9 [des fritages nach sancte Nicolaus dage]. [124

Jacob Arnolt bekundet, daß ihm der Rheingraf 31 Pfd. Heller u. 13 Schillinge für seinen Anteil von den 316 pfd. Heller Schulden des Grafen Simon van Spanheim bezahlt hat.

Drig. Siegel; Dhaun 810.

1317 Dez. 21 [uff sanct Thomas tag des zwolffbotten].

[125

Friederich, Wildgraf zu Kirburg, verpfändet seinem Schwager Graf Heinrichen von Spanheim 1 der Burg zu Weltstein und dazu 100 Gulden Mainzer Währung Rente für erhaltene 1500 Gulden; diese Rente ist fällig jährlich zwischen Marien himmelfahrt u. Geburt in der Burg Weltstein oder in der Burg Dannenfels. Für die Bezahlung dieser Rente verpfändet er 20 Pfd. Geld= u. 20 Malter Korn=Rente aus dem Kloster zu Flanheim und 60 Malter Korngelder aus dem Zehnten zu Weltstein und allem dem, das der Raugraf Philips in dem Dorfe Welstein hat; ferner den Hof daselbst, der in die Burg gehört, an welchen Unterpfändern sich der Graf im Falle der Nichtbezahlung der Rente schadlos halten kann. Bei Rück= zahlung der 1500 Gulden wird die Verpfändung der Burg und der Rente auf = gehoben, doch mit dem Borbehalt, hette er (der Graf von Spanheim) krieg, so sollen wir ober unsere erben in dem krieg diß nitt lösen, es were dan mitt irem Billen. Endlich schwört der Wildgraf einen Burgfrieden zu Weltstein mit seinem Schwager. llde, Wildgräfin zu Kirburg, Mutter, und Gerhardt von Kirburg, Bruder bes Wildgrafen F. geben ihre Zustimmung zu allem und siegeln mit ihm; außerdent siegeln Graf Friederich von Leiningen, der Alte, Heinrich Wolf von Spanheim, Ritter.

Kopie 16. Ihdts.; Kyrburg Nr. 173.

#### 1318 Juni 26 [VI Kalendas Julii] Aschaffenburg.

[126

Erzbischof Peter von Mainz erhebt auf wiederholtes Bitten des Tilmannus, Pastors der Pfarrfirche in Symeren (Rheingrafensimmern), der im Auftrage des Hermanni dicti de Porta militis, Patrons der Pfarrfirche montis beati Johannis prope Kyream (Kirn) handelte, die letztere zu einer Kollegiatsirche sür 4 Kanoniser, nachdem er sich von der Zweckmäßigseit dieser Maßregel überzeugt hat; und bestimmt, daß sie dieselben Rechte und Freiheiten, wie andere Kollegiatsirchen genicken soll; die 4 Kanoniser sollen zunächst sein: der genannte Tilmannus, Andreas de Kyrea, Tilmannus de Cuwen (Kaub?) u. Johannes de Henvilre, die abwechselnd eine Woche lang die Pfarrsirche in divinis versehen müssen. Wenn die Präbenden der beiden Tilmanni erledigt werden, so hat der genannte Hermannus u. seine Erben das Präsentationsrecht und die Kanoniser müssen die von diesen Präsentierten auf nehmen. Die 2 anderen Präbenden besett das Kollegium. Über die Besetwag etwa noch später zu errichtender Präbenden behält sich der Erzbischof nähere Bestimmung vor. Einstweilen soll T., Pfarrer in Symeren, Borsteher des Kollegs sein.

Orig. Siegelrest; Dhaun 2119 (Repert. S. 285).

#### 1318 Nov. 11 [uff sanct Martins tag].

1127

Johan, Wildgraf zu Dunen, vergleicht sich mit dem Wentgen Wöllenstein, Ebelfnecht von Grumbach, in seinem Streite wegen des Klosters zu Offenbach, und erkennt an, daß er mit dem Kloster nichts zu schaffen noch darüber zu gebieten habe. 2 Kopien 17. Ihdts. Papier. Archiv Salm-Grumbach, Faszikel Kloster Offenbach.

## 1319 März 21 [an der mittewochen na halfvasten].

[128

Johan der Foit (Bogt) von Numagen, Johan der Foit (Bogt) von Hunoltsstein u. Philippes von Dunen, erwählte Schiedsleute in den Zweiungen zwischen Frideriche, Wildgraf von Auren, entscheiden: I. dat herre Friderich bit sineme mutwillen gegebin hat Johanne sineme neben den uzzoch zu Kyren gemeine bit zme. Bekommen sie Zwietracht, so in sol sich de keyner nit behelfin bit den luden von Apren, bit uzzogene noch bit de keyner slate helfin of des anderen schaden. 2. Betr. Anspruchs Friedrichs gegenüber Johann bez. der Gerichte in den Dörfern Swinscheit, Cappellen, Leubilbach, Landewilre, Resewilre, Solzbach, Hoenberg, Kylwilre u. in den beiden Jedinbach (Kappeln, Langweiler, Sulzsbach, Homberg, Kirrweiler, Obers u. Unter Jedenbach, Kr. St. Wendel) entscheiden sie, dem Friederich stehe kein Recht daran zu, abgesehen von dem hohen Gerichte. 3. Dagegen soll Joh. auch kein Gericht fordern in den Dörfern Raide, Tudenssbach, Lockinhusen, Tysenbach, Horbure, Bruchwilre, Schuren, Kempinvelt, Hofens

200

bach (Bruchweiler, Schauren, Kempfeld, Hottenbach, Kr. Bernkastel) u. Breydindeil, ausgenommen das hohe Gericht. 4. Die Kinder Hermans des Langen von Brutsen gehören dem Joh. zu. 5. Umites Erben von Kyren haben auf die Mühle zu Kyren verzichtet. 6. Die Leute von Breydindael sollen ihren Wald behalten als Eigen, swie man sie wiset, dan ein recht si. Dasselbe sollen die Leute von Hyssedach u. von Hostede umbe den walt thun, swanne man des gesinnet. 7. Welcher, freie Mann über die stehn straze kommt und man will ihm nicht glauben, daß er frei sei, so soll er 2 Genossen oder 2 andere biderbe Männer nehmen, die das bezeugen sollen. 8. Gegen 15 Psd. Trierische Psg. Zahlung seitens Friedrichs an Johann soll das höchste Gericht zu Offenbach gemeinsam sein dit yme als ander ir hogerichte in den vorbenanten dorferen.

Johann gelobt die Einhaltung dieser Punkte unter Strafe von 200 Mt. Pfg.

und siegelt mit.

Zeugen: Walter Nitter von Dunen, Friderich von Hottenbach, Gyselbreht, Wilhelm Suremilch, Herman von Dysenbach, Wilhelm Rymo, Herman von Hosen=

bach und bessen Bruder Volmar.

Trig. Die 3 letten Siegel erhalten; Kyrburg Nr. 252. Kopie von c. 1500 Salm=Grumbach, Kopiar fol. 6v—7; de&gl. von 1751 ex orig. perg. archiv. Kirb. comm. im Corp. rec. Ringr. S. S5—87. — Regest: Kurzgesaßte Gesschichte 1769 S. 21.

1319 Dez. 7 [feria sexta post dominicam Ad te levavi animam]. [129 Theodricus senior, dominus de Indagine, befundet, daß er alle die Güter und Einfünfte, die er in den Dörfern Theilen u. Gusewilr hat, als Lehen von dem Wildgrasen von Duna besitt und daß er diese Lehen seinem Sohne Nicolaus ges geben hat, ut eisdem feodis gaudere debet, quemadmodum nos gaudebamus.

Kopie 15. Ihdts. Thaun 1212b S. 21.

1320 Febr. 24 [an sente Mathias abende des apostelen]. [130]

Eberhard, Propst, und das Kapitel des Stistes Flankenm (Flonkeim), Reguliers Ordens, geloben an Eides Statt dem Frideriche, Wildgrasen von Aprberg, all ihr Gut verlehnen zu wollen um eine jährliche Pacht, die von 2 ihrer Brüder im Ramen des Klosters bestimmt werden soll, sweme wir willen oder uns allerbest suget — ane allenne edelen luden, die wir alle uz genomen han, . . . onverlustich alle unsers heren rechtis des vorbenanten. Wer von ihnen dagegen handelt, soll treuz und ehrlos sein und seine Pstünde verlieren.

Drig. 2 Siegel ab; Ryrburg Nr. 217.

1320 Sept. 22 [feria secunda ante festum Michaelis]. [131

Vermächtnis des Wildgrafen Friderich über 20 Pfd. Heller zu Seelenmessen an das Aloster Flonheim. Regest im Repert. Aprburg zu Nr. 33.

1320 Dtt. 7 [Nonas mensis Octobris, ipso die sanctorum martirum Sergii et Bachi].

Ter Propst Ebirhardus und der Nouvent der Regulierkanoniker zu Blanh(em) erteilen auf Vitten des Wildgrasen von Kirberch, ihres Advokaten, u. auf Vitten des Chepaares Arnoldi dieti Tursto und dessen Frau Jutte sowie des Priesters Turste (!) in Blauhem die Erlaubnis zur Totation eines in ihrer Kirche errichteten Altars Sti. Johannis, an dem täglich ein Veltgeistlicher die Wesse lesen soll. Verpstichtungen des Priesters; wenn er tabernas publicas vel loca inhonesta ludendo vel rotando inveniatur, so können ihn der Propst und das Kapitel inclaustrari. Tas Präsentationsrecht sür den Altar gehört dem Wildgrasen von Kirberg, der es aber in 4–5 Wochen nach dem Tode des Geistlichen zu ges brauchen hat, nisi forte per peregrinationem vel expeditionem generalem siat prepeditus; nach dieser Frist geht die Collation u. Präsentation an den Propst über. Orig. 2 Siegel: Kurdurg Nr. 255.

443\*

(c. 1320.) [133

Dis is die ansprache und das recht, die ich Heinrich der Wildegreve von Schmideberg han zu mynem neven Friederich dem Wildegraven van Kirberg. Inhalt: Auf Grund seines Prinogeniturrechts klagt er gegen seinen Vetter und beausprucht alle Kirburgschen Besitzungen vorab und von den übrigen die Hälfte, weil sein Vater der älteste gewesen sei. Die Väter hätten in Feindschaft mit einander gelebt und im Raub u. Brand untereinander gestanden u. so gestorben. Er wolle diese Feindschaft fortseten. Seine Ansprüche will er "bereden bit minem libe an dem sinen als ein franke" (Zweikamps) oder auch sich einem Schiedsspruch sügen.

Kopie (und Ubersetzung) 16. Ihdt. Papier; Dhaun 6. Kopie von 1750 ex

antiqua copia archiv. Dhunens. Corp. rec. Ringr. S. 97—99.

1321 Jan. 17 [XVI Kl. Februarii].

[134

Johannes comes Silvester gelobt den fratres ordinis sancti Johannis Jerusalem, sie in dem Genusse ihrer curia im Sulpbach u. ihrer sonstigen Besitzungen nicht zu stören, sondern vielmehr zu schützen.

Orig. Siegel; Salm=Grumbach, Faszikel Herren=Sulzbach.

1321 Nov. 30 [an sente Endres dage].

[135

Cunrat von Forninvelt, Obmann in dem Streite zwischen Sifrid dem Rheinsgraf u. Herrn Diederichis Kind von Waldecke wegen des Gutes des Herrn Diederichs zu Windinsheim, entscheidet nach Anhörung der Ratleute, daß mit allem seinem Anrechte an dem Gute zu Windinsheim der Rheingraf den Herrn D. von Waldeck belehnt und ihm das Gut gevrihet hat. Ferner spricht er als Recht: wer sich des gudes wil intherbin oder erben, daz sal geschin in hern Diederichs hove vor sinen kindern oder vor ihren gewoldigen boden, und sal de Ringreve nit domide zu dune han; ferner: queme iz also verre, daz frebil geschehe uf hern Diederichen gude, der frebil sal sin hern Diederichs kindern und nit des Kingreven. Auf allen Schaden der Gesangenen, die Herrn Diederichs Kind gesangen hat, soll der Rheingraf verzichten, ebenso jener die noch Gesangenen entlassen.

Orig. Siegel; Dhaun 602.

1322 März 21 an dem sunnendage in der halbfasten.

[136

Wilhelm u. Gerhart Gebrüder von Symeren geben ihrem Schwager Conrade das Dorf Wapenrot (Woppenroth, Kr. Bernkastel) als Unterpsand für eine jährliche Rente von 15 Mk. auf Wartini, für welche Rente Conrad ihr Wann geworden ist; ablösbar mit 150 Mk.

Beugen: Herman von der Porten, Kindelin, Brune, Welter u. Hug von der Lippen. Es siegeln der erste u. zweite Zeuge.

Orig 2 Siegel; Dhauu 2310.

1322 März 25 [ipso die annunciacionis].

[137

Gerardus de Blankenheym, dominus de Castilberg, gelobt, die Edelfrau Annam dominam de Numagen, Schwester des Wildgrasen Frederici, in der nächsten Oster-Ostave zu ehelichen cum omnibus bonis suis . . . ac cum filio suo legitimo nomine tutele seu manburie. Sollte er sie in der angegebenen Frist nicht heiraten, so gelobt er und die von ihm zu Bürgen gestellten Wilhelmus dominus de Manderscheit, Edelherr, Tilemannus dietus Rubesat, Ritter, und Godefridus de Bolcym auf Mahnung des Wildgrasen Einlager in Trier, solange bis dem Wildgrasen eine Entschädigung von 2000 Psid. bezahlt ist. Außerdem verzipricht er der N. v. N. als Mitgist 300 Psid. heller jährlicher Einkünste und die Hälfte der Burg Castilberg (Kasselburg bei Gerolstein) oder an Stelle des letzern domum donam, quam per consilium amicorum nostrorum et suorum ediscari faciemus. Hahr nach der Ehe diese Mitgist nicht angewiesen, so will er zur Sichersheit derselben wiederum Bürgen stellen, die in Trier Einlager halten sollen, die zur Erstillung dieser Bedingung. Gerhard siegelt allein.

Orig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 17. — Gebr. Senckenberg a. a. D. S. 452 ff.;

Regest Kurzgefäßte Geschichte 1769, S. 14.

1322 Mai 12 [des zwolften dagis in dem meye].

[138

Gerhard von Blankinheim, Herr zu Castilberg, gelobt seine eheliche Hausfrau Annen von Rumagen, Schwester des Wildgrasen Friderichs von Kirberg, binnen Jahresfrist zu bewidmen mit 350 Psd. Heller Rente, dem halben Hause Castilberg oder ihr ein Haus zu bauen. Als Bürgen setzt er seinen Schwager Wilhelm von Pandirscheit, Thilman genannt Rubesat, Ritter, u. Godfriden von Boleym, die Einlager in Trieren (Trier) geloben; bei Todessall binnen Monatsfrist ein neuer Bürge zu stellen.

Es siegeln G. v. B. und die 2 ersten Bürgen.

Orig. 3 Siegel ab; Kyrburg Nr. 16. — Bergl. Regest 137.

1322 Mai [in dem meye].

[139

Gerhard von Blankinheim, Herr zu Castilberg, verzichtet für sich u. seine Chesfrau Anne, Frau von Rumagin, auf deren väterliches Erbteil zu Gunsten des Wildgrasen Friederich.

Orig. Siegelrest; Kyrburg Nr. 11.

1322 Nov. 10 [an sanct Martins abent]. [140 Syfret, Herr zu Ringravensteine, bekundet, daß Emerich von Fornselt 6 Worgen zu Fornselt (Fürseld, Rheinhessen) hinter der Heden und 8 cappen daselbst und 24 Schilling Heller zu Werstat (Wörrstadt) von ihm zu Lehen habe. Kopie 15. Ihdts.; Phaun 1212 b S. 3.

1323 März 9 [an dem tinstage nach mittelvasten]. [141 Gunther, Ritter von Schonowe, verzichtet auf den Kirchensatz der Kirche zu Scherkirche, Straßburger Bistum, an Friderichen, Wildgrafen von Kirberg.

Orig. Siegel; Kyrburg Nr. 78.

1323 Nov. 10 [feria quinta post festum beati Martini episcopi hyemalis]. [142 Die Brüder Ulricus u. Dudo, Söhne des Henrici dieti von der Widen militis de Dyppach, söhnen sich mit dem Wildzrasen Friderich aus bez. der Streitigseiten ex parte Johannis dieti Grimme nostri quondam avunculi und verzichten auf alle Ansprüche dieserhalb.

Es siegelt Crastho (!) scultetus in Bacharaco (Bacharach).

Orig. Siegelrest; Kyrburg Nr. 39.

1323 Nov. 17 [of den donrestaig na sente Mirtines dage]. [143

Elsebeth, Frau zu Nannestein (ob Burg Nanstein ober Nanstuhl, Rheinpfalz, bei Landstuhl?), Witwe des † Frideriches, Herrn von Blankenhem, verabredet mit Godsride, Sohn des Frideriches, Wildgrafen von Aprberg, diesem ihre Tochter Sophien, die sie von dem † Emchen von Dune hat, zur Frau zu geben und sie auszustatten mit der Burg Wyelenstein (Weldenstein) nehst allem Jubehör ane alleme den waig zu Schonenberg uzgenomen, mit 200 Pfd. Heller jährlicher Rente, dem Haus Wielenstein allernächst gelegen, und mit einem Viertel der Burg Vannestein, sodaß 2 ihrer (der Elisab.) Burgmänner im Namen der Eheleute auf der Burg wohnen sollen. Bei ihrem Tode soll die Tochter die Burg erben.

Drig. Siegel; Salm Grumbach — Gedruckt "Die Gemeinschaft u. s. w. 1755",

 $\mathfrak{S}$ . 502-503.

1324 Nov. 15 [dunrestages na sente Brictiis dage]. [144

Baldewin, Erzbischof zu Triere . . . u. Georie, Graf von Beldencze, als von dem Ritter Fridrich Wildgraf einers n. Heinriche, dem Wildgrafen von Smideburg anderseits gesorene Schiedsleute in deren Erbschaftsstreite, bekunden, was nach eid licher Anhörung von 13 und mehr Rittern ihre auf den vorhandenen Urkunden beruhende Meinung sei (aussührlich). Wer von den beiden den andern mit Raub und Brand zuerst angegriffen habe, der solle den Schaden erseben. Bezüglich des Pfands und gemeinsamen Besitzes solle die von dem Grasen Johann von Spansheim u. von Georie, Graf von Veldence, mitbesiegelte Urkunde in Kraft bleiben.

Drig. 2 Siegel ab; Dhaun 7. Ebenda ad Nr. 7 zwei Abschriften 18. und 19. 3hbt8.; Ropie ex orig. perg. archiv. Dhunensi im Corp. rec. Ringr. S. 89-90. - (Bedr. Gründliche Ausführung u. f. w. 1751 S. 83 u. Senkenberg a. a. D. S. 455.

1325 Januar 2 [in der mitwochen nach Jarestag].

[145]

Wildgraf Friedrich von Kirburg gelobt, nachdem Georg Graf zu Veldent, Friederich Waltbott, Bener von Boparten, Arnolt von Wysenfirfen, Ritter, und Thielmann von Rodemacher, Knecht, dasselbe dem Erzbischof Baldewin von Trier im Namen des Heinrich, Wildgrafen von Schmideburg, gelobt haben, für sich selber, daß er die von dem Erzbischof und dem Grafen Georgie von Beldente zwischen ihm u. Heinrich, Wildgraf von Schmideburg, vermittelte und beurkundete Sühne halten wolle. Sollte einer von beiden diese Sühne brechen, so soll der Erzbischof zu= sammen mit ihren beiden Ratleuten, nämlich Heinrich von Hoheneck als sein und Wildgraf Johan von Dunen als Ratmann des H. v. Sch., bestimmen, was Recht sci. Sind die Ratleute nicht untereinander einig, dann soll der Erzbischof u. Graf v. Veldent als Oberleute die Entscheidung haben u. s. w.

Es siegeln Wildgraf Fr. u. Graf von Beldencz.

Ropie 16./17. Ihdis. Papier, Dhann 8 (eine Kopie 19. Ihdis. ad Nr. 8); Stopie von 1751 ex copia antiqua archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr.  $\mathfrak{S}$ . 91--94.

1325 Januar 28 [des mayndagis vor unser Vrauwen dage, da man die 146 kerzyn besanch.

Ritter Herman van Wonfort und seine Frau Aleht schenken ihre balbe Wühle bei der Burg Dune, die unter dem Berge steht an dem Bege von der Burg in das Dorf Semerin (Rheingrafensimmern), dem Stifte auf St. Johannisberge zu einem selingerede für sie und ihre Borfahren.

Drig. Siegel ab; Phaun 2177 (Repert. S. 290).

1325 Februar 23 (?) [an dem sameszdage nach der groszer vastnaht] 147 Trier.

Gerie, Graf van Veldengen, spricht auf Grund der Sühnebriese, die der Graf von Spanheim und er den 2 Wildgrafen Frideriche u. Henriche gegeben, und der Sühnebriese, die der Herr von Trieren (Trier) und er ihnen gegeben haben, und auf Grund der Klage, die die beiden Wildgrafen führen, und schließlich auf Grund der Entscheidung ihrer Ratleute: Conraid der Ruhegreve und Johan der Wildegreve folgenden Schiedsspruch aus: 1. Wenn der Wildgraf Friderich beweisen kann, daß der Wildgraf Henrich ihm an Smerlebach u. andere Guter, dat uzer der beilongen liget, gegriffen habe, so habe Heinrich Unrecht gethan. 2. Kann Friderich von Kirberg beweisen, daß Heinrich von Smiedeborg ihm an Pfandgut gegriffen bat, das ihm oder seinem Bater für ihr Geld verpfändet ist, so soll H. den Fr. dabei belassen, bis letterem sein Geld zurückgegeben ist; hat er ihm gleichwohl daran gegriffen, so hat H. Unrecht gethan. 3. Kann Friderich der Wildgraf beweisen mit den 2 Burgmannen des Wildgrafen Heinrichs, Johanne von Kellenbach und Wilhelm Ryemen, das Friderich Heinriche inbuide bid den selben borgmannen, dat sie sageben Heinriche van Frideriches wegen, daz er niht engriffe an kein sin gut, griffe er aber barnber brane, mochte er ime banne gegrifen an Smiedeborg und an allez daz er hette, er dediz, gestehent die vorgenante zwene Frideriche des, so spricht er als Recht, daz er sin ere wole bewarit hait, und hat ihm Heinrich Unrecht gethan. Kann Friderich alles dies nicht beweisen, so hat H. ihm kein Unrecht gethan, sondern umgekehrt Friderich bem Beinrich. Die obengenannten Gubnebricje sollen sortbestehen.

Diser brief . . . wart gesprochen zu Trieren in dem Pallase.

Orig. Siegel ab; Salm Grumbach. Ropie von 1751 ex orig. perg. archiv. Kirburg. comm. im Corp. rec. Ringr. S. 95-96. -- Regest Kurzgefaßte (Beschichte 1769 S. 19.

1326 Mai 25 | an sente Urbanes dage | .

[148

Heinrich Buttindal, Edelknecht, verspricht in seinem Streite mit dem Junker Johanne den Ringreven sich der Entscheidung der Schiedsrichter: nämlich Bos der junge, und die Ritter Gerlach Stange u. Gerlach Snudil, zu fügen.

Auf seine Bitten siegelt Emerich Lunilzun von Lewinstein.

Drig. Siegel; Phaun 605. — Unrichtiges Regest mit Angabe eines Druckes bei Sauer, Nassauisches Urfundenbuch I, 3, S. 136 Nr. 1819.

1326 Sept. 11 [feria quinta proxima post nativitatem beate Marie virg.]. [149] Anshelm von Albiche, Ritter, befundet seine geschworene Gühne mit dem Wild= grafen Johan von Dune und deffen Belfern wegen seines Sohnes, der ihm von ungeschichten erschlagen ist. Die Gebrüder Ditze Balt und Helfrich Balt, sowie Johan, Luffrich Ritter, Peter Knecht, Gebrüder von Heppinheim, Syffrich, Wernher Ritter u. Gifilbrecht Knecht, Gebrüder von Alzeyen, Herrn Winters Söhne, schwören diese Sühne zu halten.

Es siegeln Anshelm, Helfrich Walt, Johan von Heppinheim, Gisilbrecht, die außerdem den Edelherrn Ruhgrave Georien u. Heirn Philipsen von Spanheim zu

siegeln bitten.

Drig. Bon 6 Siegeln das 3. (Joh. v. Heppinheim) ab; Dhaun 606.

1326 (vhne Tag).

[150]

Schols Knappe (armiger), der Bruder Arnoldi militis Benezen de Monffart, hat zu Lehen von dem Junker Rheingraf Johanne de Lapide in Nachenn 30 Morgen Ader u. Bald und 5 Morgen Beingärten und die Jurisdiftion barüber, ferner l Pid. Seller et cum omnibus pertinenciis, secundum quod illi, qui dicuntur hubenere, quando necesse fuerit, super iuramentum suum declarabunt.

Kopie 15. Ihdt&.; Phaun 1212b S. 13.

1327 April 1 [an dem nehesten mitwochen vor St. Ambrosius dage]. [151 Henrich, Wildgraf von Smiedeburg, compromittiert zur Beilegung seiner Zwistig= keiten mit seinem Neffen Friederiche, Wildgrafen von Kirberg, auf Herrn Philipsen von Falkenstein, Herrn zu Monzenberg, und auf den Raugraf Conraiden den jungen, die mit ihm siegeln.

Ropie von 1751 ex copia archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. \(\mathcal{E}\). 101/102.

— Regest Kurzgesaßte Geschichte 1769 S. 20.

1327 Mai 25 [of sente Urbanis dage].

[152]

Philipps, Herr von Valdenstein, u. Raugraf Conraid der junge als Schieds= leute in dem Erbstreite zwischen Wildgraf Friedrich von Airburg und Heinrich, Bildgraf von Smitberg, fällen einen Schiedsspruch, wodurch aller Streit endgültig beigelegt sein soll; beide sollen gemeinsam besitzen die Dörfer Munster, Hedesheim, Sobernheim, Montichen (Münster a. Stein, Heddesheim, Sobernheim, Monzingen, Ar. Kreuznach); Woppenradt, Blickersheim, Bontenbach, Hosenbach, Breidendeil, Kempevelt u. Bruchwiedt (!) (Woppenroth, Rempfeld, Bruchweiler (?), &r. Bernkastel), doch Wildgraf Friederich daraus den 6. Heller haben. Andere Bestimmungen. Wer diese Festsetzungen bricht, soll meineidig und trentos sein, in des Papstes Bann und des Königs Acht. Wenn Henrich diese Sühne bricht, soll er dem Wildgraf Friedrich 420 Pfd. Heller geben und den angerichteten Schaden ersetzen oder aber zu Rockehusen einfahren.

Ropie des 16. Ihdts. Papier; Dhaun 9. Kopie 1751 ex orig. perg. archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 103-106. - Gedr. "Gründliche Ausführung

1751" S. 84—85.

1327 Juni 29 an sente Petrus u. sente Paulus dage. [153]Lorette, Gräfin van Spannheim, ertennt den Frieden (utsate) an, den Emmerich van dem Stenne zwischen ihr einer= u. Johanne dem Ryngreven u. Hartrode van Dunen, Kanonifer zu Menzen (Mainz), anderseits aufgerichtet hat; nur nach vorher= gehender 14 tägiger Ansagung darf sie feindliches gegen die beiden unternehmen. Drig. Siegelrest: Salm-Brumbach.

447\*

1328 April 2 [an deme Osterabende].

[154

Jacob Arnold, Bürger zu Wormzin (Worms), befundet, daß der Rheingraf Johan ihm die ihm schuldigen 58 & Pst. u. 2 Schillinge an den Ritter Wylhelme von Spanhehm zu Sobernhehm angewiesen hat; letterer verbürgt sich für diese Summe und infolge dessen giebt J. A. den Schuldbrief dem Rheingrasen zurück. Orig. Siegel; Dhaun 811.

1328 Juni 27 [am nehesten montag nach S. Johanstage des teuffers]

Oppenheim. [155]

Johan, der Rheingraf, Endres von dem Steine, Wernher, Sifridt u. Giselbrecht Gebrüder, genannt die Wintere, Gemeine, die zu dem obersten Haus Reingravensstein gehören, geben die Burg Rheingrafenstein als lediges offenes Haus dem Erzbischof Mathiase und dem Stifte zu Meint, dem Graf Johan von Spanheim und seinen Erben im Besitze von Crutenach, den Städten Mainz, Strafburg, Worms, Speier u. Oppenheim. Doch dürsen diese Herren und Städte sich nicht gegeneinander aus der Burg besehden u. s. w. Nähere Bestimmungen.

Mitsiegler: Godfrid Herr zu Eppenstein, Luther von Jsenburg, Ulrich von

Bidenbach.

Ropie des 17. Ihdts.; Dhaun 25 . — Gedr. "Die Gemeinschaft u. j. w. 1755" S. 445—447.

1328 Juni 27 [an dem neisten mandage noch sante Johans tage des Teufers] Oppenheim. [156]

Rat, Burgmannen, die anderen Kitter und gemeinen Bürger zu Oppinheim schließen mit Harttrade (!), dem Wildgrasen von Dune, und den gemeineren allen von des Ringreven Stein u. allen ihren Helsern einen Frieden wegen des Krieges, den der Erzbischof Wathias zu Menze, Graf Johan von Spanheim und die Städte Wenze, Strasburg, Wormß, Spire und sie mit ihm hatten, also von der geschiet, daz wir vor des Ringreven Stein lagen.

Drig. Siegel; Dhaun 604.

1328 Juni 28 [an sante Peter und sante Paules abende].

Der Rat von Wormzin (Worms) schließt mit dem Junter Hartrade, dem Wildgrafen von Dune, und mit den gemeinern allen von des Ryngreven Steyn und allen ihren Helsern eine Sühne wegen des Krieges, den der Erzbischof Mathnas zu Meynze, der Graf Johan von Spanheym und die Städte Strazburg, Meynze, Spyr, Oppenheym und er (der Rat von W.) mit ihm hatten von der geschiet, daz wir vor des Ryngreven Steyn lagen.

Drig. Großes Siegel auf Ruckseite aufgebrückt, ab; Dhaun 603.

1328 Oft. 8 [an dem nehsten samstage nach Remigii] Alcey. [158] Ruprecht, Pfalzgraf bei Rhein u. Herzog in Beiern, nimmt seinen Nessen, den Wildgrasen Johan in seine Dienste auf und verspricht ihm, das was die Grasen Symon von Spanheim, Philips von Spanheim u. Eberhard von Rapenelnbogen ihm aufgeben, ihm zu entrichten, besonders seine Berluste an Hengsten, Pserden u. Rossen ihm zu ersetzen.

Orig. Siegel; Thaun 1665 (fehlt bei Roch u. Wille a. a. D.).

1329 März 7 [an passin vastnahst].

[159]

Raugraf Heinrich bekundet, daß wegen der streitigen Leute, die zu Roklinhusin (Rokenhausen an der Alsenz, Psalz) wohnen und die dem Wildgrasen Johannen van Dune und dessen Bruder Hartradin gehören, sie 3 Schiedsleute gekoren haben: nämlich die Ritter Johann Juncherchin, Welthern Walthasin van Dune und der Edelknecht Baldemarin van Odinbach, und schwört, sich deren Entscheidung zu fügen, ob er die Leute abkausen oder auswechseln soll, bezw. was sie sonst darüber entsscheiden.

Mitsiegler Heinrich von Hoinfels, sein Schwager.

Orig. 2 Siegel ab; Phaun 607.

1329 März 7 [an passin vastnahst].

[160]

Rugreve Heinrich beschwört eine Suhne mit Johanne, dem Wilbgrafen van Dune, und seinem Bruder Hartrade und verzichtet auf das Gefängnis, allen Schaden u. s. w.

Mitsiegler sein Schwager Beinrich van Hoinfels.

Drig. 2 Siegel; Dhaun 608. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 21.

1329 März 7 [an passin vastnaht].

[161

Rugreve Heinrich beschwört eine Sühne mit Johanne deme Wildegrevin van Dune und dessen Bruder Hartrade und verzichtet auf alle Ausprüche wegen des

erlittenen Gefängnisses, Schadens u. s. w.

Mitsiegler: Johan Graf van Sarbruckin, Johan Graf van Seyne, Engilbrecht van Senne u. dessen Sohn Godefrid, George Graf van Beldencien, Lodewig Graf van Rennedin, Philips van Valkinstein, sein Schwager, der für sich und seine Brüder Kunen und Johanne siegelt; Godfrid Herr van Eppinstein, Heinrich van Hoinfels, Rune Herrn Wirichis Sohn van Dune, die alle die Guhne mitbeschwören. Orig. 11 Siegel; Thaun 609.

1621329 April 25 | uf sante Marcus tag des heilgen ewangelisten |. Erzbischof Baldewin zu Triere, Erzkanzler durch Welschland, Herr u. Beschirmer bes Stifts Mainz, föhnt sich mit den Brüdern Wildgraf Johanne von Dune und Hartrade aus wegen aller bisherigen Fehden u. Zweiungen und schließt mit ihnen ein Bündnis, wonach sie ihm wider den Erzbischof von Köln und den Propst zu Bunne (Bonn), der sich des erzebischdomes zu Mencze anemmet, helfen wollen. Weiter bekundet er, daß ihm die Genannten die Dörfer Rune u. Hujen (Rhaunen u. Haußen) aufgetragen haben und fie biese dann von dem Erzstifte Trier lebens= weise zurückempfangen haben; ebenso das neue Haus auf dem Bodenberge bei Tune, aber nur solange, bis sie eine neue Burg auf dem im Gerichte Rhaunen gelegenen, nächsten Berge erbaut haben, die dann trierisches Leben werden soll; jedoch verpflichtet sich der Erzbischof, ihm bei dem Burgenbau nur bis Martini über 2 Jahre zu unterstützen. Sie verzichten auch auf alle Ansprüche an den + Erzbischof Mathys von Mainz bezw. das dortige Stift.

Orig. Siegelrest; Dhaun 743. Kopie 17. Ihdis. Dhaun 25 . — Das Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769 S. 24 macht aus Bonn Prüm. Regest (ein Druck

angeführt) bei Görz: Trierer Regesten 1, 72.

[163] 1329 Mai 6 [des sambcztag nach sanct Walpurgen tag]. Heinrich u. Friderich Gebrüder von Schoned weisen dem Friderich, Wildgrafen zu Kirberg, auf ihr Eigengut zu Boparte (Bopard), nämlich auf ihr Haus baselbst in der Kirchgasse u. die dabei gelegene Hofstätte 300 Mf. an, die er ihnen gegeben hat, je 3 Heller für den Pfennig; erblich sollen sie als Lehen diese Summe haben. Kovie 15. Ihdts. Dhaun 1212 fol. 1.

[164 1329 Dez. 9 [an dem samstag nach Nycolai] Beidelberg. Rudolf u. Ruprecht, Pfalzgrafen zu Ryn und Herzoge in Benern, geben den Johan Wildgraf von Dun und den Grafen Philips von Spanheim dem Grafen Jorgien von Beldencz als Bürgen für eine Summe von 500 weniger 18 Pfd. Heller und geloben diesen Schadloshaltung.

Orig. 2 Siegel; Dhaun 610. — Gedr. Kremer, Diplomat. Beiträge 2, 266.

Regest bei Roch u. Wille a. a. D. Nr. 2069.

1330 Jan. 25 [lou jour de la conversion saint Poul lapoustre]. Jehans de Rodeheim, chevaliers, empfängt als Ersat für einen von ihm verkauften Morgen Weingarten (un jornal de vingue), gelegen ou leu, que an dist Clabrie, und lebensabhängig von dem signour de Salmes, von diesem 9 faucies de prey (sept faucies ou leu, que an dit en Waubre, et dous faucies desoure), die J. bisher als freies Allodium besaß, jest als Lehen.

Mitsiegler: Aubert curey de Morhenges (Mörchingen).

Orig. 2 Siegel ab; Kyrburg Nr. 202.

1330 April 7 [an dem heiligen Osterabende] Trier.

[166]

Baldewin, Erzbischof zu Trier, befundet, daß ihm und dem Stifte das neue Haus Wildenburg, das der Wildgraf Fryderich von Kirberg gebaut hat auf Schades burg bei Kempfelt, derselbe Wildgraf mit Zustimmung seiner Frau Ugnes und seines Sohnes Godefryds aufgetragen hat und ebenso dieser es nun wie das Haus Weltstehn, das auch Trierisches Ledighaus ist, als Trierisches Lehen zurückserhalten habe.

Kopie 15. Ihdts. Papier; Dhaun 1541. — Regest fehlt bei Goerz, Trierer

Regesten. Regest Aurzgefaßte Geschichte 1769, S. 25.

1330 Mai 15 [feria tercia in Rogacionibus].

[167

Hoggen und 1 Malter Hafer Rente aus seinem Gut zu Pruwilre (Brauweiler, Kr. Kreuznach) nach seinem Tode, mit Zustimmung seines Herrn, des Wildgrasen Johans van Dune, der siegelt.

Drig. Siegelrest, Archiv Salm-Grumbach; Kopie 15. Ihdts. auf Papier ebenda;

Faszikel Kloster Offenbach.

1330 Juni 4 [des mandagis na antage unseris Herrin heiliger dry-veldikeide].

Wyrich Lander, Ritter von Spanheim, sein Sohn Wilhelm Lander, Heinrich Hunne, Ritter, Bruder des gen. Wilhelmis, Wippel van dem Rosingarten, Ritter, Wyrich van Kastele und Johan van Cybel, Edelsnechte, schließen eine Sühne mit Johann, Wildgrafen van Dune, wegen des Totschlages des Wyrich Lander, des Sohnes des vorgenannten Ritters Wirich, und geloben sie zu halten.

Sie siegeln alle, außerdem Graf Johan van Spanheim.

Orig. Von 7 Siegeln das 1., 2. und 6. erhalten; Dhaun 613.

1330 Juli 29 [des nehsten sontags nach sant Jacobs tag] Hagenau. [169]

Ludwig, römischer Kaiser, freit auf Bitten des Johansen des Wildgrasen die Stadt Grumbach von kais. Gewalt und giebt ihr dasselbe Recht, als Kenserslutern (Raiserslautern) hat.

Transsumpt in Urlunde von 1414; Kopie des 18. Ihdts. ex copia pervetusta arch. Grumbac. im Corp. rec. Ringr. S. 108/109. — Regest Kurz=

gefaßte Geschichte 1769, S. 22; Böhmer, Regesta imp. S. 72 Nr. 1164.

1330 Juli 29 [des nehsten suntages nah sant Jacobs tage des zwelf-boden] Hagenau. [170

Ludwig, römischer Kaiser, befreit aus Gnade für den Johansen, den Wilden= greven, die Stadt Offenbach von kais. Gewalt; sie soll dasselbe Recht wie die Stadt

Chensersluter (Raiserslautern) haben.

Érig. Siegel an gelben Seidenfäden; Phann P. 450. Kopie 17. Jhdts. Archiv Salm-Grumbach, Faszifel Kloster Offenbach; desgl. von c. 1750 ex orig. perg. archiv. Grumbac. im Corp. rec. Ringr. S. 1017. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 22; Böhmer a. a. D. Ar. 1164.

1330 Juli 29 [an dem nehsten suntage nach sant Jacobstag des zwelfboten] Hagenau. [171

Ludowig, römischer Kaiser, befreit aus kaiserlicher Gewalt zu Gunsten des Johansen des Wildengreven das tal under dem Rotenberg (Rodenberg bei Thaun), so daß das Thal und alle seine Bewohner dasselbe Recht und dieselbe Freiheit haben sollen wie die Reichsstadt Frankenfurt (Frankfurt).

Orig. Siegel an rotgelben Seidenschnücen ab; Dhaun P. 450. Kopie von 1750 ex orig. perg. archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 113.114. — Gedr. Lünig, Reichsarchiv 23, 1920; Regest: Kurzgesaßte Geschichte 1769, S. 22;

Böhmer a. a. O. Nr. 1163.

1330 Juli 29 [an dem nehsten suntage nah sant Jacobs tage des zwelfboden] Hagenau. [172]

Ludowig, römischer Kaiser, gestattet, daß Johans der Wildegreve 15 Juden halten

darf in seinem Gebiete bis auf Biberruf.

Orig. Großes Siegel; Phaun P. 450. Kopie von 1750 ex orig. perg. archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 111/112. — Gedr. Lünig, Reichsarchiv 23, 1910; Regest Kurzgesaßte Geschichte 1769, S. 22; Böhmer, Reg. Imp. Ar. 1162.

1330 Cept. 14 [uf des heilgen Crucis dag, als id irhaven wart]. [173

Baldewin, Erzbischof von Trier u. s. w., bekundet, daß er mit dem Wildgrafen Friderich von Kirberg wegen dessen Ansprüchen an ihn oder sein Stift um des Hauses zu Snipdeberg (Schmidtburg) willen, das sein Reffe, der † Wildgraf Henrich von Smydeberg, hatte, jowie mit seiner Frau Agnes und ihrem ältesten Sohne Got= friden sich verglichen habe in folgender Beise: Die Burg Smydeberg mit den zu= gehörigen Burgmännern, dem Burgfrieden, Wasser, Weiden, Fischerei u. s. w., furz in demselben Zustande, wie sie der † Henrich besessen, soll dem Stifte Trier ewig verbleiben. Das Hochgericht zu Runen (Rhaunen) soll dem Wildgrafen verbleiben, dem Stifte Trier dagegen das Dorf Buntenbach, der Hof zu Sneppenbach und die 2 Biesen bei dem Hause Smydeberg. Auf die Burg soll Friederich verzichten und ebenso ihm und dem Stifte avedun alle vorderunge und ansprache, die sin swager Gerhard, herre von Blankenheim, und Johan der Wildegreve von Dune, sin neve, hand oder hernamales han mochten zu dem stifte von des huses weine zu Sninde= berg oder von deinies der vorg, gute wenne ane Rune. Die übrige Nachlassen= schaft Heinrichs soll der Wildgraf erhalten. Außerdem soll er auf dem Hause zu Smideberg haben den alten Turm und das neue Haus dabei, das der Erzbischof gebaut hat und ihm zu Lehen als "ledigen hus" giebt. Hieraus darf der Wildgraf gegen jederman sich verteidigen, abgesehen vom Erzbischof und Stift; er soll aber den Turm niemals hoher lazen gemachen van stehnwerke wan brijer getremete (Stockwerk) hoch, der neclich 12 suze hoch zum meisten . . . und daruf mogen sie setzen einen helm von holzwerke nicht dan zu einne gedeche.

Der Erzbischof siegelt und Dompropst Johan von Kerpene, Dombechant Johan

und Kapitel von Trier mit Rapitelssiegel.

Orig. 2 Siegel; Thaun 744. Eine sast gleichzeitige Kopie mit Überschrift: Datum per copiam sub sigillis domini Friderici, comitis Silvestris in Kirberg, et domini Wilhelmi dicti Flachen, militis de Swarzinberg, an der von 2 Siegeln das 2. erhalten ist, Thaun 745. Transsumpt von 1345, vergl Regest 296. — Gedruckt "Rechtliche Abhandlung n. s. v. 1751" S. 138—140, und Kremer, Diplomat. Beiträge I, S. 340 si.; Regest bei Görz, Trierer Regesten S. 73; vergl. auch Töpfer (siehe Regest 201) I, S. 336.

1330 Oft. 1 [in die beati Remigii confessoris].

[174

Ritter Ensfrid, Burggraf van Schawinberch, und sein Sohn Hesse übertragen dem Junker Hartradin van Dune und dem Junker Johannen dem Rheingrafen ihr Eigengut zu Fronhussin und zu Heymbach (Frohnhausen, Heimbach, Kreisset. Wendel) und zu Langinbach für 10 Pfd. Geldes, worauf der genannte Hesse von ihnen als Mannlehen zurückerhält.

Orig. Vom 1. Siegel Rest, 2. ab; Kyrburg Nr. 221. Kopie 15. Ihdts.,

Thaun 1212b S. 12.

1330 Ottober 15 [des manidages vor sente Lucas dage des heiligen ewangelisten].

Baldewin, Erzbischof zu Trier u. s. w., bekundet, daß in den zwischen ihm und dem Wildgrafen Frederich von Kirberg ausgetauschten Sühnebriesen (Regest 173), wonach der Wildgraf ihm und dem Stifte alle Forderungen u. Ansprache, die sein Schwager Gerhard, Herr von Blankenheim, und sein Resse, der Wildgraf Johan von Dune, an das Stift Trier haben oder später haben nöchten wegen des Hauses zu Smideburg, "abedun" solle, diese Bestimmung dahin zu verstehen sei, daß es

sich nur um die von dem Schwager bez. Reffen überkommenen Ansprüche hinsichtlich des genannten Hauses handeln solle. Diese Erklärung haben vermittelt Johan von Brunshorn, Pauls von Ench u. Everhard von dem Steine, Ritter, die mitsiegeln. Orig. 4 Siegelreste; Dhann 747. — Regest fehlt bei Goerz, Trierer Regesten.

Die Raugrasen Georgie u. Cunrad, Brüber, schließen mit ihren Ressen, den Brüdern Johanne u. Hartrade, Wildgrasen van Dune, eine Satung (Wassenstillsstand), gültig vom nächsten sante Martins dage 10 Jahre lang. Sie geloben gegeneinander, weder selbst, noch ihr Gesinde, Burgmänner oder Mannen, keinen Aussauf zu unternehmen, sondern sich gegenseitig zu helsen und zu schüßen; sie nehmen nur aus u. zw. Raugras Georgie seinen Ressen den Raugrasen Heinrichin und Raugras Cunrad den Grasen Johannen van Spanheim. Kommt es doch zu einem Aussauf zwischen Beiden Parteien, so werden sür diesen Fall beiderseits als Schiedsrichter gesett die Ritter Emmerchin Lymmel zun van Raudestin u. Welther Walthasin van Dune, die dann vermitteln sollen längstens binnen Wonatsfrist, nachdem sie Kenntnis davon erhalten. Sind diese verschiedener Meinung dabei, so sollen beide Parteien einen Chmann wählen binnen einem Wonat, und dieser entsicheidet dann desinitiv. Bei Tod eines Ratmanns ist ein neuer zu wählen.

Orig. Bon den 2 Siegeln der 2 Raugrafen das 1. erhalten; Dhaun 611. —

Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 22.

1330 Okt. 16 [in die beati Galli confessoris].

Die Raugrasen Gerge u. Conrad Gebrüder geloben, keine Leute ihrer Ressen Johannis u. Hartrad von Dune in eine ihrer Freiheiten oder Bürgerschaften auf zunehmen.

Drig. 2 Siegel; Dhaun 612. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 22.

1330 Dez. 4 [an sente Barberen dage].

Conrad, Edelknecht von Furnevelt, und seine Frau Demud verkaufen das Dorf Woppinrod (Woppenroth, Kr. Bernkastel) dem Wildgrasen Frideriche.

Orig. Siegel ab; Phaun 2311.

1331 März 17 [anne sondage vor Palme dage].

N. N., Ritter van Spanheim, genannt Wolf, gelobt dem Heinriche, Ritter, genannt van Racher, für 40 Mt. Pige. zu gestatten, daß er die 4 Mt. Geldrente aus seinen Beingärten bei der Burg Beckilnhseim] (Böckelheim) einlösen kann.
Orig., z. T. oben links zerstört, sodaß der Name sehlt. Siegel ab; Thaun 813.

1331 Juni 5 [of sente Bonifacius (?) dage]. [180 Ulrich Schieles u. Heinrich Jolnhere Gebrüder, Söhne des † Heinrichs Schieles von Montfort, verfaufen dem Wildgrafen Frideriche von Kirberg ihren gesamten Besitz in Bosinhem (Steinbockenheim bei Bingen) im Dorfe und im Felde, den sie bisher von dem Wildgrafen zu Lehen hatten, sür 130 Pfd. Heller u. verzichten daraus.

Zeugen: Herman an der Porten, Johan von Swarzinberg unsere Gemeinere zu Montsort; Clays, Sohn des Gyselbrehtis von Smideborg; Georien Sneppere,

Wilhelm Ryeme. Die 2 Aussteller siegeln und dazu Wolfram von Lewenstein und Johan von Swarzinberg.

Orig. Bon 4 Siegeln die ersten 3 erhalten; Dhaun 812.

Tie Brüder Rudolf u. Ruprecht, Pfalzgrafen bei Rhein u. Herzoge zu Beiern, belehnen nach Rat ihres Rates den Wildgrasen Johan mit der Wildgrasichaft, alz ze recht von unsern vadern an uns chomen ist. Dazu verleihen sie ihm die Lehen, die an sie gefallen und ledig geworden sind von Heinrich von Smidburg mit dem Zehnten zu Munczig (Monzingen).

Drig. Von 2 Siegeln 1. ab; Dhaun 1665. — Regest mit falschem Datum

(Juli 15) bei Koch u. Wille a. a. O. Nr. 2113.

210

1331 Cept. 14 [in exaltacione sancte Crucis].

[182]

Die Herren zu Brule, Syfrid und dessen Reffe Kune, verzichten auf das Haus Steyn, das Dorf Schindilberg und das Dorf Sweppinhusen (Schweppenhausen bei Rreuznach) mit allem Zubehör, welche Stücke bisher Karle van Ingillinhenm von ihnen und ihren Eltern zu Lehen hatte, und ferner auf die edisse manne: die van Helfinsteyn, Arnoldin Mulmere van Schonelin, Heynrichin von Hunild= stein, Brennere van Elz, Ebirhartin Brennere van Lansteyn, Scheczile Kint van Lorchin, Craczis u. Hugis Kint van Starkinberg, Wernere van Monteau u. Bose Clais, Emichin van Bernzhehm u. seine Erben, Richartis Kind van Ulmene, Heynrichis Kind van Arraz, Philpje van Jugelinheym, Phlipfin Falifin van Layin; die van Strumborg, die van Hottinbach und die van Ravinsborg, welche Edelleute sie zu Lehen hatten von den Herzogen Ruprechte u. Rudolje von Beperin, Pfalzgrafen bei dem Rheine; und bitten sie, damit den Wildgraf Johanne van Tune gu belehnen. Der Wildgraf ist ihnen 100 Mf. Pfge. schuldig, 3 Heller vor yeden Darvor suldin wir zime aveschlan der hundert marke also vel, als hern venning. Welterin Balthafin van Dune und hern Friderichin van Agirsborg Rittere beichendelich dunckit.

Drig. 2 Siegelreste; Kyrburg Nr. 203. — Bergl Regest 185.

1331 [vhne Tag].

[183

Jehans de Rosieres, Anappe, bewidmet (ke jeu ai douweit et douwe) Jennette, seine Frau, Tochter des Ritters Jehan de Miraberch, mit seinen Gütern u. seiner Erbschaft nach dem einschlägigen Rechte der duchie de Loreine (Lothringen) en la terre Vallemaingne und speziell mit seinem ganzen Hause, das er zu Warnesperch hat. Er bittet mitzusiegeln Ysaibel Dosteriche, duchesse et maimbour de la devant dite duchie de Loreine.

Orig. Von dem ersten Siegel (der Jsabella) Rest erhalten; Dhaun 778. Kopie des 14. Ihdts.: Donney par copie dessous lou saiel de saint Martin a la Glandiere (Glandiers, Lubeln, Kr. Bolchen). Siegel gut erhalten; Dhaun 777.

1332 Febr. 12 Frankfurt.

[184]

Raiser Ludwig teilt dem Erzbischof Baldewino von Trier mit, daß er in der Klagesache (quaestio) des Amrichus miles de Ingelheim gegen den Wildgrasen Friderich den Wildgrasen an ihn verwiesen habe, ea intencione, ut presato Amricho indilatum facias iusticie complementum, quod si non faceres, extunc in audiencia curie nostre eandem questionem decidi finaliter oportebit.

Data in Franchenfurt, feria quarta ante Valentini, regni nostri anno

decimo octavo, imperii vero quarto.

Drig. Siegel in rotem Bachs auf Rückseite aufgebrückt, zerstört, nur Legende erhalten; Kyrburg Nr. 38. — Regest fehlt bei Böhmer, Regesta imperii.

1332 März 23 [an dem mantage nach dem sundage . . . Oculi] Heibelsberg.

Rudolff und Ruprecht Brüder, Pfalzgrafen bei Rhein und Herzoge in Beyern, verleihen dem Wildgrafen Johan von Dune alle bisher von den Herren von Brul innegehabten Lehen, die sie uns uffgegeben hant zu Stromborch (Stromberg, Kr. Kreuznach) uff der burg, zu Lehen. Die Lehen liegen in dem Dorfe Stehne, in Sweppenhusen und zu Symdelberg.

Kopie 15. Ihdts. auf Papier; Dhaun 1666. — Regest sehlt bei Koch und

Wille a. a. O. (vergl. Regest 182.)

1332 Mai 24 [an dem sunnentag vor sand Turbans tag]. [186 Rupprech, Psalzgraf an dem Rheine, Herzog in Bengern, macht Herrn Isensbarten von Henczenberg zu seinem Burgmann auf seiner Burg zu Furstenberg (Fürstenberg bei Bacharach), wosür er ihm 100 Psd. Heller in diesem Jahre zu geben verspricht, bezw. eine jährliche Rente von 10 Psd.; der Burgmann muß auf Wahnung usvaren uf unser burch zu Furstenberg und sol sien burchlehen verdeinen.

Drig. Siegelrest; Archiv Salm=Grumbach. — Regest bei Koch u. Wille a. a. D.

Mr. 2412.

1332 Mai 29 [an dem nachsten ffritage nach dem uffarttage] Ravensburg.

Ludowig, römischer Kaiser, verbietet allen Städten, Leute des Johansen, Wildsgrasen von Tune (Dhaun), zu Bürgern aufzunehmen. Geschieht es doch, so darf

er sie immer zurückfordern und sie ihnen auch mit Gewalt abnehmen.

Orig. Siegel an grün-gelben Seidenfäden; Dhaun P. 450. Kopie in Notariatsinstrument von 1340 (= Regest 255), Kyrburg Nr. 45. Kopie von 1750 ex orig. perg. arch. Dunens. im Corp. rec. Ringr. S. 115/116. — Gedruckt Winkelmann, Acta II, S. 342 Nr. 545; Regest Kurzgesaßte Geschichte 1769, S. 22 und bei Böhmer a. a. O. Nr. 1460.

1332 Mai 30 [an samztag nach dem uffertag] Ravensburg. [188

Ludowig, römischer Kaiser, bekundet, dem Johansen von Tun, Wildgraf, für Dienste, die er ihm noch leisten soll, 400 Mk. schuldig zu sein, und verspricht ihm diese Summe zu zahlen, wohin uns unser lieber oheim graf Rudolf von Hohenberg bewiset.

Orig. Majestätssiegel mit Rücksiegel an grün-seidenen Fäden; Dhaun \$. 451.
— Gedr. Winkelmann a. a. O. S. 343 Nr. 546; Regest fehlt bei Böhmer a. a. O.

1332 Oft. 1 [uff sante Remeys dage].

[189

[190]

Die Herren Syfrid und Cone zu Brule bekunden ihre Aussichnung mit dem Wildgrafen Johan von Dune. Letterer hatte sie vor den römischen Kaiser geladen, weil sie den ihm verkauften Mannen verboten hatten, dem Wildgrafen zu huldigen; sie geloben jett "an die man zu riden, den wirs verboden han und an die andern zu senden, den wirs nicht verboden in han, daz sie yme hulden". Benn nun auch Heinrich u. Philips, Herren von Schonecke, u. Heinrich Schetzelin dem Wildgrasen Johanne Huldigung leisten, so muß er ihnen soviel von den ihnen noch schuldigen 100 Mt. geben, als Graf Symon von Spanheim, Heinrich von Heymershehm u. Welter Walthasen von Dune sessiehen. Zu den vor diesem Briese bereits dem Wildgrafen gegebenen Mannen geben sie ihm jett noch hinzu Heygen von Popertin, Tyman von Langinauwe und dessen Nessen Hildeg(er) als Ersat für den durch das Verbot erlittenen Schaden u. s. w.

Mitsiegler: Graf Symon von Spanheym u. Heinrich von Heymersheim, Ritter.

Kopie 15. Ihdts. Papier; Dhaun 1667. — Vergl. Regest 182.

1332 Dez. 1 [lon demain de feste S. Andreu laipostre].

Highenans, ehemals Propst von Honbourch (Homburg), bekundet, daß er die Pfandschaft (waigiere), die er von dem Junker (dommexous) Jehan de Rosier an den Dörfern Cappelle u. Lewisre für diesen geliehene 80 Pfd. Wetzer Währung habe nach Juhalt der von dem genannten Jehan und weiterhin von dem Abte von S. Mertin lai Glandier (Lubeln, Kr. Bolchen), von Jehan de Wenges und Robers, dessen Bruder, Gerart de Wairnesperch und Jehan de Forpach, Knappe, besiegelten Urkunde, nur so lange behalten soll, die 80 Pfd. zurückgezahlt sind.

Er bittet zu siegeln Formen, Abt von St. Avol (Abtei St. Avold), und die Ebelseute (nobles homes) Jehan de Menges, Ritter, dessen Bruder Robert, Knappe,

Gerart de Warnesperch, Ritter, Ichan de Forpach, Knappe.

Orig. Von 5 Siegeln das 1. (Abt) u. lette (Forpach) erhalten; Dhaun 780. Kopie 15. Ihdts. auf Papier; Dhaun 781.

1332 Dezember 17 [an dem nehisten donrestage vor sante Thomas dag]
Nürnberg. [191

Friderich, Wildgraf von Kirberg, und sein Sohn Gotsrid schließen mit ihren Bettern Johanne u. Hartradin, Wildgrasen von Dune, eine Vereinigung, daß sie alle ihre Streitigseiten durch Schiedsrichter entscheiden lassen. Friederich, zugleich für seinen Sohn, wählt als solche die Nitter Ulrichen von dem Steyne u. Rycclasin von Kellenbach; Johan der Wildgraf, auch zugleich für seinen Bruder Hartraden, die Ritter Fryderich von dem Steyne u. Walther Walthasin; ihr gemeinschaftlicher

Obmann soll Graf Georgie von Beldenz sein. Auf Grundlage der letten zwischen ihnen beurkundeten Sühne, die Graf Georgie von Beldenz und die Rheingrasen Georgie u. Cunrad besiegelt haben, sollen die 5 entscheiden, wer diese Sühne dem andern gegenüber gebrochen hat und dieser dann den entstandenen Schaden erseten. Aussührliche Bestimmungen.

Friedrich u. sein Sohn sowie die 2 Wildgrafen von Dune siegeln; ebenso Graf Rudolf von Hohenberg, Graf Fridrich von Detingen u. Gotfried von Brurecken.

Gleichzeitige Kopie ober Entwurf (ohne Siegel) auf Pergament, Dhaun 10. Nopie von c. 1750 ex orig. perg. archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 117—126. — Kurzes Regest Kurzgesaßte (Beschichte 1769, S. 23.

1333 Januar 10 [an dem sondage na dem (zwel)ften dage]. [192]

Heydenrich . . . (Ritter?) van Wynningen schließt eine Sühne mit dem Juncker Hartrade von Dune und den Seinigen wegen der bei ihm erlittenen Gesangenschaft u. verzichtet auf alle weitere Entschädigung.

Es siegelt mit ihm Johann van Hademar, Ritter.

Drig., durch Mäusefraß stark beschädigt, 1. Siegel erhalten; Dhaun 616.

1333 Januar 10 [an deme sondage na dem zwelften dage]. [193

Johan van Hademar, Ritter, Sohn des Ritters Hermanins van Hademar, schließt eine Sühne mit dem Junker Hartrade van Dune wegen des erlittenen Gesjängnisses u. zugefügten Schadens u. verzichtet auf weitere Entschädigung.

Mit ihm siegelt Brenner van Lawenstein.

Drig. 2 Siegel; Dhann 615.

1333 Jebr. 24 [an sente Mathias dage dez helien zwolfbodin]. [194

Johan der Ringrave verschreibt seiner Hausfrau Hedewige 12 Fuder frenzist wingeldis u. 12 Fuder hunzichs wingeldis u. 100 Malter forngeldis jährlich aus dem Zehnten zu Erücenahen (Kreuznach) sowie den halben kleinen Zehnten daselbst mit Zustimmung des Grasen Gorien von Weldenzin (Beldenz) als Lehnsherrn des Zehnten. Stirbt er, so sollen seine Kinder ihr die Renten geben, die Kornrente zwischen den zwein onsir Brauwen missen, die Weinrente im Herbste; den kleinen Zehnten soll sie nehmen, zu der Zeit, als er vallende ist.

Er siegelt mit bem Grafen von B.

Orig. 2 Siegel ab; Dhaun 187. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 35.

1333 Mai 30 [an dem nehsten sondage nach sancte.. Urbanes dage]. [195]

Die Herren und die Städte . Meintse, . . Strafberg, . . Wormke, . . Spyr unde . . Oppenheim, die zu dem Landfrieden gehören, verzichten auf alle Ansprache wider Johannen, den Wildgrasen von Dunen, wande nu der heren unde der steede boden bi einander sint gewest zu Wormse von des lantfrieden wegen.

Es siegelt der Rat zu Wormse (Worms).

Drig. Siegel ab; Phaun 614.

1333 Juni 29 [an sant Peter und Pauls tag der zwelfboten] Frankfurt. [196

Ludwig, römischer Kaiser, besehnt auf Bitten des Wildgrafen (Botsciden diesen mit einem Viertel an der Burg Nantstul (bei Laudstuhl, Rheinpsalz) als Reichselehen mit dem Versprechen, ihm die übrigen drei Viertel nach dem Tode der Frau von Nantstul zu verleihen.

Orig. Majestätsssiegel z. T. erhalten an rotseidenen Fäden; Thaun 1507. —

Regest Böhmer a. a. D. Nr. 1553.

[1327—1333.]

Otto de Scharpenstein, armiger, bekundet, von dem Rheingrasen Johanne 6 Morgen Wiesen in Mederich (Riedrich), Burgruine Scharsenstein) als Lehen zu haben; serner als Lehen per totam quadragesimam omni die duos solidos hallensium pro piscibus cedentes de lacu in Steinheim, serner eine Rente von

9 Schill. Pfg. aus dem Weingarten dicta Steinburn in Hattenbeim, und endlich 13 Morgen Weingarten, gelegen an der Rinhelden in Hattenheim.

Kopie 15. Ihots.; Dhann 1212b, S. 12. Die Urkunde ist ohne Datum; sie gehört wohl in die Zeit des Rheingrafen Joh. I. = 1327—1333, da sie lateinisch ist.

1334 Januar 5 [of der mitthewochin na dem Jarisdage]. [198]

Shmunt, Graf van Spanhehm, u. Humbreht, Ritter van Schonenburg, bekunden, daß sie einen Sühnebrief gesehen haben, der zu Norinberg (Nürnberg) zwischen den Wildgrafen Graf Frideriche van Kyrberg und Johanne van Dune ausgestellt war und besiegelt mit dem Siegel des Wildgrafen van Kirberg u. seines Sohnes und mit dem Siegel des Grasen Rudolsis van Hoenberg, des Grasen Friderichs van Otingen, u. Gotfrites van Brunecke; serner eine Ursunde des Kaisers Ludwig über diese Sühne und drittens Ursunden, die die 2 Wildgrasen besiegelt hatten, entschaltend, daß, wenn sie einen Ratmann nicht möchten, sie einen anderen wählen sollten. Sehr aussührliche Darlegung der Sühneverhandlungen zwischen dem Wildzgraf zu Dune; die Schiedsleute, die erst nach lleberwindung zahlreicher Schwierigkeiten gewonnen werden, entscheiden, daß der Wildgraf von Kirberg kein Recht hat an Johan, Wildgraf zu Dune, und seine Güter.

Orig. 2 Siegel, Dhaun Nr. 11. Kopie des 17. Ihdts., Dhaun 25. Ropie 1750 ex orig. perg. archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 127—139.

1334 Mai 2 [feria secunda in rogationibus post dominicam . . . Vocem jocunditatis]. [199

Symon, comes Geminipontis, dominus de Bichis (Zweibrücken, Bitich), bittet die Ritter Johannes de novo Monte und Olricus de Rotziers, seine Bürgen zu werden erga Hugelinum scultetum de Homborch ex parte Mozonis de Munsheym, famuli nostri, für 50 Pfd. kleine Turoni bis zum nächsten St. Remigiusetag, und verspricht ihnen Schadloshaltung.

Orig. Siegel; Dhaun 618.

1334 Sept. 8 [uf unser Vrauwen dach, daz sy geborrin warth]. [200]

Huch van Wiltberch, Ebelfnecht, giebt seine Zustimmung dazu, daß seine Eigenshörige Else, Tochter Johans Bliben van Hottinbach, den Henrichen, Sohn Tilmans van Strude, Eigenhörigen des Wildgrafen van Dune, zur Ehe gekauft hat, und verzichtet auf die Else, sodaß alle deren Nachkommenschaft dem Wildgrafen "zu Dienste sitzen" soll. Anderseits hat Alent, Tochter Tilmans van Strude, disher Eigenhörige des Wildgrafen Johan van Dune, zur Ehe gekauft Filmanne, Sohn Symons van Hottinbach, wonach der Wildgraf auf die Alent u. deren Nachkommensschaft verzichtet hat zu Gunsten des Huch van Wiltberch.

Orig. Siegel ab; Archiv Salm-Grumbach.

1334 Nov. 29 [an sencte Andreas abunde].

[201]

Raugraf Konrad u. Gotfried, Sohn des Wildgrasen Friderichs von Kirberg, bestunden, daß der Erzbischof Baldewin von Trire (Trier) in ihren langjährigen Zwistigkeiten nachsolgende Versichnung zwischen ihnen zustande gebracht hat. Beide verzichten gegenseitig auf alle Forderung u. Uneinigkeit. Der Raugras soll haben die Herrschaft u. Burg Nanstul (bei Landstuhl, Rheinpfalz) u. Gotfried bleiben in dem zu Wylenstehn (Willenstein bei Kaiserslautern) gehörigen Gute — so wie est vor dem Zwiste war. Konrad soll dem Gotfrid sährlich auf St. Walpurge Tag 20 Psb. Haller und ebenso zu St. Remigius bezahlen aus dem zu Naustul einstommenden Geleitsgeld. Was an der Summe von 40 Psb. an dem Geleitsgelde sehlen sollte, muß aus dem Hose zu Luidersbach (Lueidersbach bei Landstuhl) erstattet werden. Alle anderen Forderungen wegen Gesangenschaft, Brandschapung werden ausgegeben.

Der Erzbischof von Trier und die 2 siegeln.

Orig. 3 Siegel; Kyrburg Nr. 253. — Gebr. "Beurkundeter Inhalt u. s. w. 1773" S. 367 ff.; vergl. Regest 143 und Töpfer, Urkundenbuch der Bögte von Hunolstein I, S. 337 u. 388"). Goerz a. a. D. S. 348.

1334 Nov. 29 [an sencte Andreas abende des heiligen apostels]. [202

Frederich, Wildgraf von Kirberg, u. Raugraf Georgie bekunden, daß der Erzsbischof Baldewin von Trire (Trier) sie über alle Zwistigkeiten mit einander auszgesöhnt hat; keiner soll den andern mehr an seinem Leibe oder Gute schädigen; alle Ansprüche sollen von jetzt an mit Gerichte u. mit Gerichtes Rechte geltend gemacht werden. Sie schwören, diese Aussöhnung zu halten; wer sie bricht, soll treulos, ehrlos, rechtlos u. meineidig sein, und alle seine Lehen sollen versallen sein. Wit ihnen siegelt der Erzbischos.

Drig. 3 Siegel; Dhaun 619.

1334 Mov. 30 [an sinte Enderes dage des heilegen zwolpoden (!)]. [203

Georie, Graf zu Beldenz, bekundet, daß er als fünfter Mann (Obmann) auf Bitten seiner Ressen, des Wildgrasen Friderich von Kyrberg u. Godesrid, seines Sohnes, eineru. des Wildgrasen Johan von Dunen anderseits, deren Streitigkeiten gemäß des ihm vom Kaiser gegebenen Auftrages, sie binnen 6 Wochen beizulegen, zu entscheiden übernommen habe. Darauf habe er u. a. einen Tag zu Meisenheim in seiner Beste anberaumt, zu dem der Wildgraf Friderich von Kyrberg erschien und sein Siegel mitbrachte; ebenso erschien dort Niclais, Ritter von Kelnbach, mit dem Siegel des Godesriedes, des Wildgrafen von Kyrberg Sohns. Er erhielt diese 2 Siegel "in seine seste Gewalt". Der Wildgraf Friedrich übergab ihm ferner seine Beste Weldensstein, der Wildgraf Johan desgl. die Veste Grumbach, dagegen nicht sein Siegel.

Zeugen: Ensfrid von Gudenberg u. Schaffrid von Morsbach, Ritter, u. Wilhelm Gruz, die dies unter den Siegeln des Grafen Georien von Beldenz und des Rau-

grafen Georien befunden.

Orig. Bon 2 Siegeln vom 2. Rest; Archiv Salm=Grumbach. — Kopie von c. 1751 ex orig. perg. archiv. Kirburg. commun. im Corp. rec. Ringrav. S. 141/144.

1334 Deg. 4 [an sunnentag vor Nicolay].

[204

Schulteiß und Schöffen von Soren (Sohren, Ar. Zell) bekunden unter Eid, daß Wildgraf Fridrich von Kirberg dem Johan, Wildgraf von Dune, u. seinen armen Leuten für 735 Pfd. Heller Schaden zugefügt hat. Es siegelt Frank, der Pfarrer zu Kirhperg (Kirchberg bei Simmern).

Drig. Siegel; Dhaun 617. Kopie 17. Ihdt8.; Dhaun 25.

1334.

Her Geori von Heinzenberg, Her Friderich, Her Ulrich, Her Johans Plage, Her Eberhart, Her Emmerich genannt vom Stain, . . Her Wilhelm von Swarzenborch, Her Emmerich von Nuzbaum unde Her Otte von Senhem, Ritter, sulen antwuren vor des romischen kaiser Ludewigs hofrichter hern Johan dem Wildgreven von Dun uf den nechsten Montag nach sant Nyclaustag, der nu schierst komt. Datum anno Domini M°CCC°XXX°IIII°.

Drig. Siegel auf Rudfeite aufgebrückt, abgefallen; Dhaun 6183.

1) Da mir dieses wichtige Urkundenbuch erst jest zugänglich wird, sei an dieser Stelle nachträglich bemerkt, daß die oben S. 180 (422\*) unter Nr. 29 wörtlich ges druckte Urkunde bereits bei Töpfer a. a. D. I, S. 38 Nr. 51 mit Angabe eines Druckes — aber mit unrichtiger Datumauflösung und falschem Vornamen des Herrn von Blankenheim — regestiert ist; vergl. auch S. 302.

Desgl. ist die Urtunde Nr. 68 von 1297, oben S. 189 (431\*), bei Töpser a. a. D. I, S. 94 Nr. 126 nach dem Original schon gedruckt; ebenso Nr. 102 ebenda I, S. 112 Nr. 149; serner Nr. 139 ebenda I, S. 145 Nr. 177. — Bei Kremer, Diplomatische Beiträge, Bd. I, sinde ich außerdem S. 264/265 die Urkunde Nr. 149 (mit salschem Datum!) und S. 339,340 die Urkunde Nr. 156 im Wortlaut abgedruckt.

1335 Febr. 12 [dominica proxima post diem beate Agathe virg.]. 206

Diderich Gauwer u. Emmichin, Brüder, von Svarzinberg, Söhne des † Hugilns von Svarzinberch, bekunden, daß sie ein rech orforge han bit dem Wildgrasen Frideriche u. dessen Sohne Gobesride, die Johan, Edelsnecht von Sotirn, gemacht hat. Sie versprechen, diese nicht an Leib oder Gut anzugreisen, es sei denn dies 14 Nächte bevor angesagt. Es siegelt Dyderich Gauwer vorg. und an Stelle bes Emmichin beffen Better Bertram Gengin.

Orig. Von 2 Siegeln das 2. erhalten; Kyrburg Nr. 260.

1335 März 21 [an sente Benedictus dage].

[207

1

Ritter Wernher van Winter und sein Bruder Spfrid geben der Rheingräfin Hedewige ihre Eigenhörige Libesten, der + Kokin Tochter, u. ihr Rind u. verzichten darauf.

Orig. 2 Siegel erhalten; Dhaun 622.

1335 Mai 20 [lon semmedi devant lascension nostre Signour].

[208]

Jehans de Rosiercs, escuiers, gelobt dem Abertin de Dascs, chevalier, volle Schadloshaltung für seine Bürgschaft gegenüber den Lumbairs (Lombarden) de Wadrenanges (Balleringen bei Mörchingen) in Sohe von 81 Pfd. Meger Bahrung. Orig. Siegelrest; Phaun 782.

1335 Juni 24 [in festo beati Johannis bapt.] Areuznach.

[209]

Frater Johannes fratrum ord. b. Marie de monte Carmeli per Alemaniam prior provincialis macht die Hadewigis, Witwe des Rheingrasen Johannis, und ibre Kinder teilhaftig aller guten Werke des Ordens mit dem Zusaß, daß, wenn ihr Tod dem Provinzialkapitel gemeldet werde, dasselbe geschehen soll, quod pro nostris fratribus defunctis ibidem communiter fieri est consuetum.

Datum in nostro provinciali capitulo . . . Crucen[aci] celebrato.

Orig. Siegel an rotseibenen Schnüren; Dhann 620. — Vergl. Regest Rr. 118.

1335 Juli 22 [ipso die Marie Magdalene].

[210]

Johannes, comes Silvester de Duna, u. seine Frau Margarete bekunden, daß ihnen Herzog Johann von Lothringen, Brabant u. Limburg, 2000 Pfd. gegeben und sie damit in sidelitatem homagii aufgenommen hat. Hierfür weisen sie ihm Besitstücke an, die jährlich 200 Pfd. abwerfen, nämlich ihre Stadt (civitas) Apren (Kirn) mit der gleichnamigen Villa daselbst, mit dem Gerichte u. allen Hörigen, die sie von ihm als in männlicher und weiblicher Folge erbliches Lehen zurückerhalten.

Beugen: Die Brüder Symon et Johannes comites de Spaenheim, die Bajasten Georgius dominus de Heynsberch und Henricus de Spaenhem dictus de

Bacheraco, Mitter.

Transsumpt in Urkunde von 1350 = Regest 345; Thaun 1653. Ropie dieses Transsumpts 18. Ihdis. Archiv Salm-Grumbach.

### 1335 Ett. 8 [VIII Idus Octobris].

211

Gustibertus, Abt des Klosters Sti. Albani vor den Mauern von Mainz Benediktiner Drdens, überträgt der Matrone Hedewigis alle von ihrem verstorbenen Manne, dem Rheingrafen Johannes, besessenen Leben, solange bis ihre Rinder zu Jahren kommen.

Orig. Siegelrest; Phaun 1650.

1335 Des. 21 [an sente Thomas dage vor winhaten].

212

Lusa, Witwe des Herrn Wippils von dem Rosegarten, verzichtet auf alle An= spriiche, die sie an den + Junker, den Rheingrafen Johanne, und dessen Frau Hebewige wegen eines Burglebens bisber erhoben bat, zugleich im Ramen ihrer Rinder, deren Bormunderin sie ist.

Mit ihr siegelt ihr (jetiger) Mann Jacob von Sweynhem. Orig. 2 Siegel; Dhaun 621.

1336 Jan. 6 [in epiphania Domini].

[213

Symon, Graf von Spanheim, bekundet, dem Wildgrafen Johanne zu Dane, seinem Eidam, 1500 Pfd. Heller, die dieser ihm geliehen hat, do ich berit min dochter Lusen grevinnen zu Hoenberg, schuldig zu sein. Zum Zeichen ihrer Mitzwissenschaft siegeln mit seine Söhne, die Brüder Walrav von Spanhehm, Johan der Senger zu Menzen u. Rennotd provinder (Pfründner) zu Kollen (Koln).

Orig. Bon 4 Siegeln nur das lette erhalten; Kyrburg Nr. 105.

1336 Febr. 2 [an unsir Frauwin dage . . . purificacio].

[214]

Ensfrit von Blisin, Edelknecht, wird für 3 Pst. Heller Währung von Tholin Burgmann zu Grumbach der Wildgrasen Johannen und Hartrad von Dune; der Burgsit soll, wenn er keine Söhne hat, auf die Töchter übergehen.

Siegler: Diderich der Gammer, Ritter von Lucinberg.

Orig. Siegelrest; Phann 1360. Kopie des 15. Ihdts. Phann 1212 b S. 21/22.

1336 Febr. 12 [II Ydus Febr.].

[215

Hartrat van Dunen, Kanonikus zu Mainz, bevollmächtigt den Ritter Ulrichen vanme Steime und Hugen den Droft van Dunen mit seiner Vertretung in seiner Sache wider den Raugrafen Heinrichen den jungen van Ruwen Benimborg (Neuenbaumburg).

Orig. Siegel; Thaun 625.

1336 (c. Febr. 26) Freising.

[216

Ludowig, römischer Kaiser, gestattet der Rheingräfin Hedewigen, daß sie alle ihre Eigenhörigen, sie seien Bürger zu Opvenheim oder anderswo geworden, ans griffen, rehtsertigen u. twingen mag, wo sie sy begriffet, wie alle ihre anderen Hörigen.

Bu Frysing of dem velde.

Drig. Siegel; Phann P. 450. Kopie von 1751 im Corp. rec. Ringr. S. 145—146. — Das Tagesdatum ergiebt sich aus der folgenden Rummer. Regest sehlt bei Böhmer, Reg. imp.

(1336) Febr. 26 [an dem mondag na sent Matheys dag] Freising. [217

Derselbe teilt den syben, di uber den lantfriden gesetzt sient an den Reyn, mit, daß er der Rheingräfin Hedewigin das vorstehende Privileg (Nr. 216) erteilt hat. Orig. Pergament, Brief, Siegelspuren auf der Rückseite; Dhaun P. 450. Kopie von 1751 im Corp. rec. Ringr. S. 147. — Regest fehlt bei Böhmer.

#### 1336 März 10 [VI Idus Marcii].

[218]

Der Offizial des Mainzer Propites befundet, daß vor ihm die Cheleute Lodenvicus und (Icha de Hedinsheim, dicti under dem Baume, eine Rente (pensionem sive censum unius dimidie carrate franci vini boni crementi) von h Juder Frankensweins den Cheleuten Hensino dicto Portener de Kern und Elizabet auf deren Lebenszeit verkauft haben. Der Wein ist in der Hedinsheim (Heddesheim, südl. Bingen) ducendum et per dictos vendentes sub eorum periculo et perditione, sub expensis tamen emencium, ad unum miliare de villa predicta zu siesern. Für richtige Leistung dieser Weinabgabe verpfänden die Verkäuser einen Weinberg (vineam) im Bezirke des Dorfes H. (in terris ville H.) in loco dicto hendir dem berge, consaltancam duodus iugeridus vinearum Henrici dicti Hane, an dem sie bei Nichtbezahlung sich schaldes halten können. Sollten die Käuser beide binnen 3 Jahren sterben, so sollen die Verkäuser quicquid de pensione de tribus annis a tempore contractus huius superesset, dies sür deren Seelenheil geben, quandocumque ipsi vel alter ipsorum hoe legaret seu dare iuberet.

Drig. Siegelab; Kyrburg Rr. 133 (das Repert. führt diese Urkunde zu

1436 an).

1336 März 15 [feria sexta proxima ante dominicam in quadragesima . . . Judica me Deus]. [219]

Ritter Wernher Winter und sein Bruder Gyselbreht von dem Stehn geloben der Rheingräfin Hedewigen van dem Stehn an Eidesstatt, auf Ansordern im Bedürfnissfalle, daz got verbiede um des vorg. huses wegen van dem Stehn (Rheingrafenstein), ihr alle ihre (der Aussteller) Briefe und Siegel verabsolgen zu wollen. Orig. 2 Siegel ab: Dhaun 624.

1336 April 6 [lau samedi apres Pasques] Met.

[220

Abemairs, Bischof von Mes (Met), besiehlt, nachdem er la ville, lou chaistel Daubes (Saaralben) u. alles Zubehör dem Nicollais de Salmes verpfändet hat, dem Guerart de Wernesperch, notre bailli de leveschiec, und dem Prevost Daubes die ville und Schloß Daubes dem Nicollais de Salmes zu übergeben und besiehlt allen Unterthanen daselbst, diesen sortan als ihren Huguelmant signour de Fenestranges (wörtlich: as sieveis, as gentils homes et a lai justice, sois que a monssieur H. signour de F.), in dessen Lehensabhängigseit einzutreten, wie sieber von ihm lehnsabhängig waren.

Orig. Siegelrest; Kyrburg Nr. 106.

1336 April 14 [dominica Misericordia Domini].

[221

Johan Heye, Ritter, und seine Frau Demont von Kheympte tragen ihre 2 Beinsairten zu Meyrle (Merl, Kr Zell) in dem Dorfe dem Bildgrafen Johanne zu Dune auf der Nahe (uf der Nahn) auf. Der eine Beingarten liegt bei den heren den barvosen bi irme cloister, de da heyset in Sichtingen, der andere bi sunte Wychahelz kyrchen bi her Johanne von Svarzinberch, de da heyset Manewerch. Sodann empfangen sie die Beingärten von dem Bildgrafen als Lehen zurück, das bei Mangel männlicher Erben an die Töchter übergeht. Auch in solen de wingarte ain den edelen heren nit intfallen.

Zeugen: Die Schöffen des Gerichtes des Hofes zu Celle (Zell a. d. Mosel) Frerich von Kyrperch, Johan Birnewin; Johan von Svarzinborch Ritter, Wyrich

der Pastoir, Edellnecht van deme Berge.

Orig. Siegel; Kyrburg Nr. 204. Kopie des 15. Ihdts.; Thaun 1212b S. 22.

1336 April 26 [crastino die beati Marci ewangeliste].

[222

Wygant von dem Boches cediert sein Guthaben bei dem Wildgrafen an Arnolde seinen Unecht.

Drig. Siegel; Dhaun 932.

1336 Mai 15 [feria quarta ante festum Penthecostes].

[223]

Dylo, Ritter von Ubenheim, quittiert der Rheingräfin Hedewich für die Rente von 6 Mf. aus dem Zolle zu Gysenheym (Geisenheim), die ihm für eine Hauptsumme von 40 Pfd. Heller als Entschädigung für ein in ihrem Dienste verlorenes Pferd angewiesen sind. Erhält er diese 40 Pfd., so soll er diesen Brief ihr ausphändigen.

Orig. Siegel; Phaun 814.

1336 Juni 19 [an der nesten mittewoche vor sante Johannis dage bapt.].

Onderich, Abt zu St. Maximin zu Trier, Benediktiner=Ordens, genehmigt, daß Wildgraf Johan von Dune seine Frau Margareten mit der Hälfte des Hauses zu Dune, der Burg, den zugehörigen Burgmannen und des Thales, sowie mit dem Dorse Husin (Hausen) und Casselt, alles Lehen der Abtei, bewidmet hat.

Kopie: Datum per copiam, 14. Ihdt., auf Papier; Dhaun 1624.

218

1336 Aug. 20 [feria tercia post assumpcionem beate Marie virg. gloriose]. [225]

Fridericus, Wildgraf von Kirberg, präsentiert auf Grund seines Patronatsrechtes dem Propst der Domfirche zu Mainz für die durch den Tod des Harthradi erledigte Psarrfirche in Monzichen (Monzingen, Kr. Kreuznach) Mainzer Territoriums (vestri territorii) seinen Sohn Johannes mit der Bitte um Investitur desselben.

Drig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 256. Bergl. Regest Nr. 226 und 242.

1336 Oft. 31 [in vigilia omnium Sanctorum].

[226

Johannes, Silvester comes de Duna, präsentiert dem Propst der Mainzer Kirche bezw. seinem Stellvertreter für die Pfarikirche der villa Montsechin (Monstingen), deren Patronatsrecht ihm zustehe, den Priester Gerlacum, Archipresditer sedis in Sobernheim, mit der Bitte um Investitur desselben.

Drig. Siegelrest; Dhaun 2142. — Bergl. Regest Nr. 242.

1336 Dez. 11 [an der mittewochen nach sant Nyclaus tage]. [227]

Gerhart, Herr zu Blankenheim, und seine Frau Anne verzichten zu Gunsten des Erzbischofs Baldewin zu Trier auf alle Ausprüche an die Burg zu Smydeburg (Schmidtburg) und deren Zubehör.

Orig. 2 Siegelreste; Phaun 748.

1336 Deg. 25 [an Winagdage].

[228

Heingräfin Hebenige die Wühle und das Bachaus zu Windisheim (Weinsheim, Kr. Kreuznach) auf 5 Jahre für 50 Malter Korn, lieferbar 1 Meile weit, wohin sie will, zwijchen den 2 Marienstagen, 2 Schweine und 4 Pfd. Heller, fällig auf Weihnachten.

Bürgen: Johan u. Gerhart van Gulpich, Briider, und Jacob van Winnsheim,

die auf Mahnung Einlager in Crucen[ach] (Kreuznach) geloben.

Drig. Siegel; Dhaun 623.

1337 Mai 25 [uf sente Urbanus dage].

[229]

Fridrich, Wildgraf von Kirburg, gelobt die gemeinen Leute, die er gemeinsam mit seinem Ressen Johanne, Wildgraf zu Dune, besitzt, nicht zu schädigen und sie bei ihrem alten Rechte zu belassen. Ihre Kinder, die gemeine sindt, dürsen sie beraden, hinder welchen herren sie wollen . . .; ir welcher by uns pferde oder wagen hatte, bedurfsten wir der zu nodten, die sullen sie uns lihen, als bither gewonlich ist gewesen.

Kopie des 17. Ihdts.; Phaun 25.4. Ropie von 1750 ex orig. perg. archiv.

Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 148.

1337 Dtt. 31 [des fritages vor aller Heiligen dage].

[230

Brendeln von Rense, Ritter, bekundet, 4 Pfd. Heller jährlich von dem Wildgrafen Johan von Dunen zu Lehen zu haben; er habe mit Vorwissen seiner Frau und Erben diese 4 Pfd. angelegt auf ihr Eigen u. Erbe zu Rhense, nämlich auf eine Wiese daselbst, genannt in Rinkarle, oben an Johan von Ders, und auf ein Ackerstück ober Langenacker oben an Beyerd Stück.

Ropie 15. Ihdis. Dhann 1212b S. 10.

1337 Nov. 24 [lai vegille de feste sainte Kaitherinne].

[231]

Jehans, sires de Mirabel, chevalier, gelobt dem Jehans de Rozieres, mon serorge escuier, alle Schulden seines (J. de M.) verstorbenen Vaters zu bezahlen. Orig. Siegelrest; Thaun 776.

1337 Dez. 3 [an der mittewochen allernehest nach zencte Andreas tage des heiligen aposteln]. [232]

Baldewin, Erzbischof zu Trire (Trier), Graf Georgie von Beldente, Wildgraf Frederich Herr zu Kirberg, Schiles Herr zu Dune u. Cone von Dune Herr zum Stehne schließen ein Bündnis gegen den Wildgrasen Johan von Dune und seine jetigen und späteren Helser und geloben nicht einzeln mit ihm Frieden zu schließen.

Nur der Erzbischof ist berechtigt, dem Wildgrafen Friede oder gedult (Waffenstillsstand) zu gebene 14 Tage oder 3 Wochen lang, ohne Mitwirkung der anderen Berbündeten. Für den Krieg gegen den Wildgrafen soll der Erzbischof 30 Rann mit Helmen, Graf Georgie von Beldenze ebensoviel, Wildgraf Frederich 20 und ebenso Schyles u. Cone zusammen 20 Mann mit Helmen stellen und einer dem anderen damit gegen den Wildgraf helsen. Die gemachten Gesangenen sollen nach Waßgabe der gestellten Mannschaften verteilt werden u. s. w.

Orig. Von 5 Siegeln das 2. und 5. erhalten; Phaun 626. — Gedr. Kremer, Diplomat. Beiträge I, S. 346 ff. u. Günther, Cod. Dipl. III, 350. Regest Kurzgesaßte Geschichte 1769, S. 26. Goerz, Trierer Regesten S. 80; Töpser a. a. D. I, S. 319.

1337 Dez. 13 [in die sancte Lucie virginis].

[233

Johan van Sothirn u. Pedirman Gauwer schließen mit dem Wildgrafen Johan van Dunen einen Vertrag (orsag), weder ihn noch seine Helser an Leib oder Gut angreifen zu wollen, ohne 8 Tage vorher das anzusagen.

J. v. S. siegelt allein.

Orig. Siegelrest; Dhaun 627.

1337 Dez. [en moix de decembre].

[234

Pieressons dis Pecreweis, fils leu signour Piere de Pierepercie (Pierre percée, sübl. Babonvillers, Tep. Meurthe), chevalier, qui fuit, verlauft dem Symon conte de Salmes seinen Anteil an der chaistelerie de Pierepercie für erhaltene 40 Pjd. Meger Währung.

Bittet zu siegeln die Abte Baucelin de Senoines (Senones, Arr. S. Dié, Depart. Bosges) de l'ordre saint Benoit u. Thomays de saint Salvour en Voge

(S. Sauveur a. d. Bezouse, sübl. Saarburg) de l'ordre saint Augustin.

Orig. 2 Siegelreste; Kyrburg Nr. 41.

Alart, des Langen endeln von Gauwebeckelnheim (Gauböckelheim, nördl. Alzen), bekundet, daß ihm der Junker Johann, Rheingraf, 5 Mk. auf seinen Zoll zu Gusenheim (Geisenheim) angewiesen hat, jährlich fällig auf St. Martinstag, und bewist mich die vorg. funst marke van den zehen marken, die yme sallende sint von dem borgseße zu Cloppe (Burg Klopp über Bingen), und sal ich und myne schenserben darnave burgman sin des . . . erzbuschossen zu Wencze (Wainz) und seines Stifts; er soll auf dem Hause, genannt Cloppe, wohnen. Die 5 Mk. sind ablösdar mit 50 Mk., worauf, wenn dies geschieht, er die 5 Mk. auf Eigengut anweisen soll, damit er sie so fortan als Lehen habe.
Ropie 15. Ihdts. Thaun 1212b S. 6.

Nai 5 [des nesten dinsdages nach sancte Walburge dage]. [236 Die Brüder Friderich und Illrich, Ritter vanme Stein, Wilhelm Flache, Ritter van Swarzenberg, Eberhart, Ritter vanme Stein, und Welter Walthase, Ritter van Dune, Ratleute der 2 Wildgrasen Fridricks van Kriberg (!) u. Johannis van Dune, errichten einstimmig eine Sühne zwischen den beiden Wildgrasen in betreff des gemeinsamen Besitzes des Hauses zu Smedeborg (Schmidtburg), in betreff der Rachlassenschaft des Henrich, Wildgrasen zu Smedeborg, serner betr. Zehnten und Pastorat zu Montzeche (Monzingen), Kloster zu Flonheim u. s. w. Friderich, Wildgraf zu Kirberg, und seine Söhne Gerhart, Johan u. Otto geloben diese Sühne zu halten, siegeln und bitten die vorgenannten Ratsente ebenfalls zu siegeln.

Orig. 9 Siegel; Dhaun 12. Kopie 17. Ihdts. Dhaun 25 1 u. 749; Kopie von 1754 ex orig. perg. archiv. Dhuncus. im Corp. rec. Ringr. S. 157—161.
-— Gedr. "Beurkundeter Juhalt" 1773, S. 370 ff.; Regest Kurzgesaßte Geschichte

1769, S. 23.

1338 Mai 5 [des nestin dinsdagis nach sancte Walburge dage]. [237 Dieselbe Urfunde in einer zweiten Ausfertigung, die der Wildgraf Johann von Phaun mit den Schiedsleuten besiegelt.

Drig. 6 Siegel; Phaun 13. Nopie von 1754 im Corp. rec. Ringr. S. 149-156.

1338 Mai 27 [an der neysten mitwochen vor Pfingsten]. [238]

Gerlach van Brunshorn, Ritter, gelobt die Edelfrau Hedewigen dy ringrevinn, dy susten zohans dez wildgrevin van Dunen, mit 400 Psid. Heller zu beswidmen, sobald als Cunrad van Kerpen, Heinrich der Marschalt van Dunen, Johan van Elze, Welther Walthasen van Dunen es für an der Zeit halten. Er sest zu Bürgen sur Erfüllung binnen Jahresfrist Gerhardin van Blankinheym, Cunrad van Kerpen, Dyderichen van der Sieven, Dyderichen van Dunen, Heinrich den Warschalt van Dunen, Fridserich van Dunen, Wilhselm van Mandirschent, Welthern van Mensenburg, Heinrich van Malberg, Heinrich Buben van Ulmen, Cunen van Schonenberg. Kommt er seiner Berpslichtung nicht nach, so mag der Bildgraf, ihr Bruder, und Hartrad, Herr zu Schoneksin, die Bürgen mahnen und jeder soll einen Knecht und ein Pierd zu Kirpurg um Einlager zu leisten, senden, bis er der Verpslichtung nachsommt. Auch gelobt G. sie zu bewidmen mit der halben Burg und Stadt Bylstein (Beilstein a. d. Mosel) u. s. w.

Es siegeln (B. und sein Bater Johan sowie die Bürgen.

Orig. 13 Siegel; Dhann 188. — Erwähnt Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 36.

1338 Juli 22 [an sante Marien Magdalenen dage]. [239]

Betram (!) Genge, Ritter von Lycinberg, und Clas, Unfrule seins bruder Sohn, bekunden ihre Aussöhnung mit dem Wildgrafen Johan von Dunen wegen des Todschlages des Emmechin von Lycinberch; B. bekundet ferner, daß er Burgmann zu Grumbach geworden ist und daß er dieserhalb jährlich 15 Psd. Heller, je halb auf Wartini u. Mai, von dem Amtmann zu Offinbach (am Glan) erhalten soll; der Wildgraf kann diese 15 Pfd. mit 150 Pfd. einlösen.

Drig. 2 Siegel; Dhaun 1372.

1338 Juli 27 [des nehesten manidages nach sente Jacobs dage des heiligen apostoles].

Die Ritter Emmerich u. Eberhard von dem Steyne als Schiedsleute in dem Streite zwischen dem Wildgrafen Friederich von Kirberg und Graf Johann von Spanheim erkennen für Recht, daß der lettere die von dem Wildgrafen beauspruchten Eigenleute behalten soll, ebenso wie die von ihm (d. h. Graf Joh.) beanspruchten hoveslude und diejenigen, der Graf Johan sich vermißet ind onderzoge; ferner daß Petir von Rodde das von seiner Frau Aleit ihm zugebrachte Gut in demselben Rechte wie deren Bater besitzen soll bis zu einer etwaigen gegenteiligen gerichtlichen Entscheidung; dem Wildgrafen Friedrich foll der Schaden erfest werden, der ihm von des Grafen Johannis Amtleuten u. von seinen sonstigen Leuten, von Tranerbach (Trarbach), von Enferich (Enfirch), von Allenbach (Kr. Bernkastel), von Birkenfeld u. Werikvilre, als sie vor den Oberstein gezogen waren, zugefügt worden ift; ebenso soll ihm der Schaden ersett werden, den er in dem Kriege des Grafen Johan von Spanheim gegen den Wildgrafen von Dune erlitten hat, ebenso wie der Schaden, den er zu Kyren (Kirn) an Leuten, Gut und durch Brand erlitten hat. Es sollen auch die in dem Gerichte des Wildgrafen Friederichs zu Niederhosin= bach (Frst. Birkenseld) abgebrochenen Häuser neu erbaut werden. Diese (und einige andere) Artifel sollen beide Parteien in der Kirche zu Kyren binnen 3 Tagen und 6 Wochen beschwören.

Ritter Emmerich siegelt. Orig. Siegel; Thaun 630.

1338 Aug. 11 [III. Idus Augusti].

[241]

Der Offizial des Mainzer Propstes teilt dem Archipresbyter in Monkchin (Monzingen) mit: nachdem sür die erledigte Pfarrsirche daselbst von den I Patronen auch I Personen präsentiert seien, nämlich von dem Trierer Erzbischose Henricus de Roda, von dem Grasen Friederich von Airberg dessen Sohn Johannes u. von dem Wildgrasen Johannes von Duna Gerlacus, der bisherige Vitar der Kirche daselbst, und alle diese I Kandidaten sich an ihn um Investitur gewandt hätten, sei es zu einer rechtlichen Verhandlung darüber vor ihm gesommen (fuit inter ipsos coram nobis aliqualiter litigatum). Dann aber hätten Henricus u. Gerlacus

verzichtet. Deshalb invostiere er (der Offizial) hiermit den Johannes und besiehlt dem Adressaten, ihn in den Besit der Kirche einzuführen mit den entsprechenden Feierlichkeiten. Reddite litteras sigillatas.

Orig. Siegel; Kyrburg Nr. 79. — Bergl. Regest 225 u. 226.

1338 Aug. 23 [in vigilia beati Bartholomei apostoli]. [242 (Berlach, Herr zu Lymporg (Limburg a/Lahn), bekundet, daß er Hirman und Jugebrant, Brüder von Wertdorff, als Burgmannen zu Cleberg (Mteeburg in Rassau bei Usingen) angenommen hat, jeder für 2 Mk., die ihnen sein Amtmann zu Cleberg jährlich auf St. Michael geben soll. Er kann die 4 Mk. mit 40 Mk. ablösen. Kopie 15. Ihdts.; Dhaun 1212 fol. 11v/12.

1338 Nov. 22 [in die beate Cecilie virg.]. [243

Johan Swarzerde van Lichtenberg versöhnt sich mit dem Wildgrasen Johan van Dune wegen der bei ihm gelittenen Gefangenschaft und wird sein Burgmann zu Grumbach; er schwört, diese Sühne zu halten und ihm sortan zu dienen gegen jedermann; u. ebenso die dem "armen Manne" (Unterthan) des Wildgrasen, den er gesangen genommen hatte und loszulassen verspricht, abgenommenen 30 Heller wiederzugeben. Er bittet zu siegeln die Ritter und seine Wage Diederich Gawir und Straszinraub (ohne Vorname hier).

Orig. 2 Siegel (das lette s. Joh. dicti Straisenrove); Dhaun 628.

1339 (1338) Sanuar 18 [des nehisten montages nach me zwantzigsten tage].

Baldewin, Erzbischof zu Triere, Erzkanzler, entscheidet die bisherigen Zwistigkeiten zwischen George, Graf zu Beldent, und seinem Sohne Henrich einer- und Johan, Wildgraf van Thune, anderseits dahin, daß keiner von ihnen des andern Leute zu Pfahlbürgern oder Mundleuten annehmen soll, indem er sich die Entscheidung der andern strittigen Punkte noch vorbehält.

Ropie des 17. Ihdts.; Dhaun 25 . - Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769,

S. 22.

Naiser Ludowig belehnt den Wildgrafen Johan von Dunen mit dem Gute und dem Burgseß, das von Georgen, Graf von Beldenczin, erledigt ist, nämlich mit dem Kspl. Richenbach u. Kspl. Dezusberg, u. bestimmt ferner, daß keine Reichs- noch andere Stadt die zu diesem Gut gehörigen Leute als Bürger aufnehme.

Orig., am untern Teile u. seitwärts sehr zerstört. Siegel ab; Kyrburg Nr. 274. Kopie in Notariatsinstrument von 1340 — Regest Nr. 256; Thaun P. 450. —

Regest fehlt bei Bühmer Reg. imp.

1339 April 14 [XVIII Kal. Maij.].

Der Offizial des Mainzer Propstes an den Archipresbyter in Gemunde (Gemund): weil kein Widerspruch gegen die von ihm am Dienstag nach dem Sonntag Misericordia Domini [= 13. April] auf Bitten des Conradi sacerdotis de Selbach, der von dem Pastor Friedrich der Kirche in Husen (Hausen) als Patron ihm für die Vikarie daselhst präsentiert sei, ausgesprochene Proklamation desselben erfolgt sei, so investiere er hiermit den genannten Conrad mit der Vikarie, u. Adressat soll ihn in den Besit derselben einsühren. Reddite litteras sigillatas.

Orig. Bon 2 Siegeln 1 Bruchstück erhalten; Dhaun 2285.

Herzog Ludwig von Tekke, zu München an Statt des Kaisers Ludwigs Gericht haltend, entbietet dem Burggrasen von Reinekken seinen Gruß u. besiehlt ihm, uns verzüglich auf Grund einer gewonnenen Klage des Wildgrasen Johan von Dun auf alles bewegliche u. unbewegliche Gut der Herrn Sifrides u. Chonrades von Brul Leschlag zu legen, dis der Wildgraf 1000 Mk. Silbers von ihnen bezahlt erhalten habe. Er siegelt mit dem Hosgerichtssiegel.

Orig. Großes Siegel, auf Rückseite aufgedruckt, ab; Phaun 815.

[246

1339¹) Aug. 5 [lou juidi prochien appres lai feiste saint Piere auwast entrant].

Jehans de Rosieres, Knappe (excuiers), errichtet sein Testament: seine Schulden sollen nach seinem Tode bezahlt werden, viele einzelne Legate an die umliegenden Kirchen; als Grabstelle wählt er S. Mairtin lai Glandsiers] (Lubeln, Kr. Bolchen) u. s. w. Sehr eingehende Bestimmungen.

Bittet mitzusiegeln Th., Abt in St. Mairtin lai Gland[iers], n. Hanri cureis

(Pfarrer) de lenglize de Ham (Ham bei Warsberg, östlich von Met).

Ropie von c. 1500; Kopiar fol. 7 v im Archiv Salm=Grumbach.

Orig. 3 Siegel; Dhaun 794.

1339 Sept. 25 [des nesten sambistag vor sanct Michelstag]. [249 Margarete, die Wildgräfin von Dune, gelobt die Wildgrafichaft, die von dem Pjalzgraf, Herzog von Bayern, zu Lehen rührt und die ihr ihr Gemahl Johan Wildgraf von Dune als Wittum gegeben hat, ungehindert an den Rheingrafen Johann gelangen zu lassen.

1339 Dkt. 13 [an der mitwochen vor sante Gallendage] Wintzingen. [250 Rudolf, Pfalzgraf zu Rhein, Herzog in Beiern, giebt seine Zustimmung dazu, daß sein Getreuer Wildgraf Johan von Dunen seine Hausfrau Margreten bewidmet mit der Wildgrafschaft, die er von ihm zu Lehen trägt, und mit seinem Anteil an Flanheim (Flonheim).

Ropie 14. Ihdts., Papier; Dhaun 1668. -- Regest fehlt bei Koch u. Wille a. a. D.

- Bertolff von Sotern, Ritter, weist dem Wildgrasen Johann, Herrn zu Dune, seine solgenden Besitsstücke an: zu Dickscheit (Dickenschied, Kr. Simmern) uss Meisters hoiff 2½ Malter Spelts u. 2½ Malter Hafer u. 27 Pfge. u. 5 Hühner, serner aus Ginemans u. Filmans hoibe 2½ Malter Spelts u. 2½ Malter Hafer und Halter Hafer und Halter Hafer und Hine gemeiner Haser, Ailbrecht Söhner, Hesse von sine gude 10 Summer Spelts u. 10 Summer Hafer, Ailbrecht Söhne 2 Mit. Spelt u. 2 Mit. Hafer; Stempel und sine gemeiner von ihrem Gute 30 Kölnische Pfge., aus demselben Gute 6 beste heubt, zu Rorbach (Kohrbach, Kr. St. Wendel) Torsen gut giebt 4½ Schill. Kölnisch und 1 Besthaupt, zu Richswilre (Reichweiler, Kr. St. Wendel) 18 Kölnische Schillinge u. 2 Hühner u. 1 Bestshaupt, die Margrete von Gemunde giebt. Diese vorg. Renten hat Bertolis als rechtes Mannschen von dem Grasen Johann, Wildgrasen von Dune.
  Ropie 15. Ihds; Dhaun 1212b S. 18.
- 1340 Juni 30 [in crastino beatorum Petri et Pauli apostolorum]. [252 Heinricus, Erzbischof von Mainz, bestätigt die Ablässe, die in dem Hauptbriese, quidus presens cedula est transfixa, von den Bischösen erteilt sind, indem er 40 Tage Ablaß hinzusügt.

Drig. Siegel ab; Hauptbrief fehlt. Archiv Salm=Grumbach.

1340 Juli 12 san sent Margaretin abent]. [253 Johan, Wildgraf van Dunen, bekundet, seinem Neffen Georien, Herrn zu Heinczinberg, 400 Pfd. Heller schuldig zu sein, und gelobt Bezahlung bis zum nächsten St. Remigiustag, andernfalls darf er sich an seinem Besit schadlos halten, an alehn unser selbis lib und unsir perd, du zu unserm lib gehorent, uzgenomen. Orig. Siegel ab; durchstochen; Dhaun 933.

1340 Juli 17 [feria secunda proxima ante festum Marie Magdalene]. [254 Johannes, . . . Lotharingie, Brabancie ac Lymburg[ie] dux sacrique imperii marchio, befundet, daß der Wildgraf Johannes de Duna und seine Nachsolger beiderlei Geschlechts erblich alle Güter behalten (tenere) sollen, die der Graf bereits nach Lehenrecht von ihm hat.

Orig. Siegel; Dhaun 1652.

<sup>1)</sup> später forrigiert in 1389.

1340 September 18 [die decima octava mensis Septembris, que fuit feria secunda proxima post festum exaltacionis sancte Crucis] Mainz. [255 Conradus, Notar des Wildgrafen Johannis, weist dem Notar 13 Urfunden vor, von denen 2 das Siegel auf der Rückseite in Wachs, die übrigen aber herunters hängend hatten, mit der Bitte, sie zu transsumieren und zu kopieren. Den Wortlaut einer mit dem großen kaiserlichen Siegel des Kaisers Ludwig besiegelten Urkunde von 1332 Mai 29 Ravensburg (= Regest Nr. 187) kopiert der Notar.

Petita fuit hec copia . . . in civitate archiepiscopali Maguntina in ambitu ecclesie maioris . . . presentibus . . . magistro Conrado de Augusta, clerico jurato civitatis Maguntine, Petro dicto zum Esclwecke sancti Stephani et Dilone dicto Scheffere sancti Johannis Maguntinarum ecclesiarum canonicis, Nicolao dicto Beseler, presbitero perpetuo vicario in maiori ecclesia Maguntina supradicta, et Petro dicto zum Schaden, cive Maguntino, testibus . . . Nos quoque Gerlacus comes Nassowie similiter recognoscimus, nos prescriptam litteram . . . vidisse et legisse sub tenore prescripto . . . sigillum nostrum secretum . . . appendentes.

Orig. Notariatsinstrument des Heinricus Heinrici de Augusta, clericus Maguntinus; das Siegel des Grafen von Nasjan fehlt (kein Siegeleinschnitt);

Kyrburg Nr. 45.

1340 Sept. 18 [die decima octava Septembris] Mainz. [256 Derselbe läßt durch den genannten Notar von 13 Originalurkunden eine Kaiser Ludwigs von 1339 Närz 23 (= Regest 245) transsumieren.

Ort der Kopierung und Namen der Zeugen wie vorhin.

Orig. Notariatsinstrument des Heinricus Heinrici de Augusta, clericus Maguntinus; Siegel des Grafen Gerlacus von Nasjau ab; Phaun P. 450.

Johan, Wildgraf von Dunen, giebt dem Ritter Symon von Arnswang seine Burg Rodinberg bei Dunen zum Erblehen, die als Burggrasschaft nach seinem Tode auf den ältesten Sohn oder, wenn tein Sohn vorhanden, auf die älteste Tochter vererbt werden soll, als Lehen der Herrschaft Dunen. Er darf aus der Burg nichts unternehmen gegen den Wildgrasen, Graf Walramen von Spanheim, der Herr ist zu Crupenach (Kreuznach), und dessen Aus Crupenachen. Er darf Holz hauen zum Brennen und zum Bauen, sischen, das Vieh weiden lassen, ausgenommen Schesserehen, gleich anderen Burgmännern zu Dunen. Er soll auch ebenso wie diese die Burg und den Burgfrieden zu Dunen schrimen und verteidigen. Die Burg darf nicht verkauft oder verseht werden, während der Rheingraf sich aus der Burg immer behelsen darf. Mit dem Rheingrafen gelobt dessen Gemahtin Margareta diese Artisel zu halten; sie siegeln, ebenso S. v. A. und ihr Schwager Graf Walram von Spanheim.

Zeugen: Die Ritter Friderich vom Stein und Kindelman von Dyrenstein. Orig. 4 Siegel ab; Dhaun 1359. Kopie 16. Ihdts.; Dhaun 729. — Regest

Kurzgefaßte Weschichte 1769, S. 26/27.

1340 Nov. 30 [die sancti Andree apostoli]. [258

Symon von Arnswang, Ritter, Burggraf zu Rodinberg (Rodenberg bei Dhaun), gelobt, so lange er und seine Erben Burggrasen sind, der Margareten, Wildgräsin von Dunen, aus der Burg immer treu zu helsen, daz sie irn wiedeme behalde; gleichzeitig verspricht er, dem Abt und Stiste St. Maximin aus der Burg keinen Schaden mehr zuzusügen.

Orig. Siegel; Dhaun 189.

1341 Juni 17 [an dem sundage nach Viti et Modesti der heyligen merteler]. [259

Mertin . . . (unleserlich) quittiert dem Wildgrasen Johan von Dunen die Besahlung von 15 Pfd. Heller an korne und 12 Pfd. Heller für ein Pserd und 20 Pfd. Heller, zusammen 47 Pfd.

Orig. Siegel; Phaun 816.

1341 Juli 28 [V Kal. Augusti].

[260]

Der Offizial des Mainzer Propites an den Archipresditer in Hennewilre (Hennsweiler bei Kirn), den Pledan in Husin und die Geistlichkeit des Propiteis Bezirkes (per dictam preposituram constitutis): in dem Streite zwischen dem Priester Hugo, Sohn des Hugonis dapisori de Duna, einers und Heinricus de Masterhusin anderseits wegen der Pfarrtirche in Husin, der vor seinem Gerichte disher statts gefunden, habe er zu Gunsten des ersteren das Urteil gefällt, daß dieser zu investieren sei; gleichwohl habe der Ritter Bertoldus de Sutern, Amtmann des Erzbischoss Baldewin von Trier in Smydedurg (oficiatus in S. per . . . deputatus) die Einkünste der Pastorat im Namen des Ritters Henrici de Arras, der traft seines behaupteten Patronats den H. de S. und H. aufsordern, die Einkünste binnen 8 Tagen zurüczuerstatten bezw. am Dienstag nach S. Laurencii vor dem Ofsizialgericht zu erscheinen. Reddite litteras sigillatas.

Orig. 2 Siegel ab; Dhaun 2287. — Siehe Regest 261 u. 268.

1341 Sept. 6 [VIII Jdus Septembris].

|261

Der Offizial des Mainzer Propstes an den Archipresditer in Henewilre und die gesamte Geistlichkeit des Propstei-Bezirkes: entscheidet sich für Hugo, Sohn Hugonis dapiferi de Duna, in dem Streite um die Pfarrkirche in Husin; dem Gegner wird Geldstrase auserlegt. Reddite litteras sigillatas.

Orig. 2 Siegel, Dhaun 2286. — Bergl. Regest 260 u. 268.

1341 Sept. 11 [des dinstages na unser Vrouwen dage, alse si geboren wart].

Johan, Graf zu Sarbrucken und Herr zu Comercy, bekundet, daß Johan van Henzenberch, Sohn des + Psendardes van Henzenberch, sein Burgmann zu Kolredal geworden ist ein viertel jares retlich seisrech zu dune, und daß er ihm dafür 180 Pfd. schwarzer Turnosen angewiesen hat, für welche Summe er jährlich 18 Pfd. Turnosen "an unserme schaffe zu Kolredal", und zwar je 9 Pfd. an dem Oster= und Herbest=Schaffe beziehen soll. Auf Erfordern und bei Krieg muß J. und seine Erben "ir seis" thun bezw. im Behinderungsfalle einen edelen Knecht mit Harnisch schiehen auf die Vurg. Die Rente von 18 Pfd. ist mit 180 Pfd. ein= lösbar; geschieht dies, so muß Johan sie aber wieder bewysen uf ir retlich egen, daz si allernest Sarbrucken hant . . . und seulen daz van uns entphan . . . zu manschesse und zu burchseisse.

Orig. Siegel; Thaun 631.

1342 Mai 24 [des vreydaiges vor sente Urbans daige]. [263]

Anthonius Boty, menster van der tauffelen von Walderingen der Lumbarder, entsläßt den Ritter Johanne von Vorpach aus der Bürgschaft gegenüber ihm und seiner Gesellenschaft, die dieser für den Junker Johanne von Rousurs in Höhe von 30 Pfd. Meczer Pfge. (den alden groussen vor seuben pennunge und einen holling vider alde munze darvor) geleistet hat. Er bittet den tabeller, die den ingesegel hant des herzogen von Lotheringen unde marchgrsafen des honves von Walderingen (Walleringen bei Mörchingen), zu siegeln.

Orig. Siegel ab; Dhaun 779.

Hingen [264 Heine Burg au Baing nach sante Kylians dage] Bingen. [264 Heinenich, Erzbischof zu Mainz, söhnt sich aus wegen des Krieges, den sein Lehensmann Georgie, Graf zu Beldencze, gegen den Bildgrafen Johan zu Dune geführt hat. Er verspricht, daß aus seiner Burg zu Martinstein und aus der Stadt, die er unter der Burg zu bauen begonnen hat, dem Wildgrafen kein Schaden zugefügt werden soll; geschieht es doch, so will er ihn binnen Monatsfrist ersezen. Ebenso, wenn der Wildgraf dem Erzbischof bezw. Stifte Schaden zusügen sollte.

Mitsiegler: Das Kapitel, das seine Zustimmung giebt.

Drig. 2 Siegel; Dhaun 1178. — Regest Beiheft I S. 12 (12\*) Nr. 46; Töpfer a. a. O. II, S. 461.

(1342.)

Vorläufige Abmachungen eines Friedensschlusses zwischen dem Erzbischof Baldewin von Trier u. dem Wildgrafen Johan von Daun.

Dise nabeschriben stucke sal der wildegrave von Dune tun mime heren von Triere. Zun ersten sal er verzihen luterlichen uff die burg und vesten zu Smydes burg und waz darzu gehoret u. s. w.; 14 Artikel; schließt: Mit disen stucken leizet sich min here von Triere von yme begnugen, daz man daruz brieve mache und die stucke bescheidelichen, als ez sich eischet, geseket, beschriben, versichert, gelobet, geschworn und besigelt werden . . .

Papier. Aufgedrücktes Siegel (des Erzbischofs?) abgejallen; Dhaun 750a.

Kopie 17. Ihdts. ebenda 750b. — Bergl. das folgende Regest.

1342 Juli 12 [uf den nehesten fritag vor sente Margareten dage der h. junfrauwen]. [266]

Wildgraf Johan von Dunen schließt nach geschehener Aussöhnung mit dem Erz= bischof Baldewin von Trier einen Frieden auf Grund der Punktationen (vergl. Regest 265), die mutatis mutandis wörtlich aufgenommen sind. Hauptinhalt: 1. der Wildgraf verzichtet auf Burg u. Beste zu Smydeburg (Schmidtburg) zu Gunsten des Stifts Trier; 2. Trier erhält Gerechtsame an dem Gerichte in Rhaunen; 3. das Stift St. Simeon zu Trier soll seine Gitter zu Mergheim ungehindert besitzen; 4. der Nupen von der Kirche zu Hausen soll bem Georg von Henczenburg unveräußerlich zustehen; 5. alle früheren Abmachungen mit dem Erzbischof sollen fortbestehen, da= gegen verzichtet der Wildgraf auf die Weiterführung des Baues zu Rhaunen; 6. die Beste Brunkenstein soll abgebrochen werden, dagegen Gyrslei (Geiersley, südlich von Thaun) dem Erzbischofe und Stifte verbleiben, wogegen der Wildgraf das von Trier erbaute Haus zu St. Johannesberg lehensweise erhält und dafür das Dorf Hohenstadt dem Stifte gegen Wiederbelehnung aufträgt; 7. alle Gefangenen beider= seits sollen losgelassen, alle Brandschapungen nach Wöglichkeit vergütet und gegen= seitig auf alle aus dem Kriege entsprungenen Forderungen verzichtet werden; 8. der Graf von Spanheim foll in diesen Friedensschluß aufgenommen werden.

Wildgraf, seine Frau Margareta u. Graf von Spanheim siegeln.

Orig. Entwurf auf Papier; das aufgedrückte Siegel abgefallen; Phaun 751. Kopie 16. Ihdts. in Dhaun 804. Kopie des 17. Ihdts. (aber mit Datum Freitag nach S. Margarethen-Tag) in Dhaun 25.1. — Gedr. bei Hontheim Hist. Trev. dipl. II, p. 149 ff. Regest bei Goerz a. a. D. S. 84 zum 8. Juli.

1342 Juli 26 [uff den fritag allernehest nach sante Jacobs dage . . .]

Trier.

Erzbischof Balbewin zu Triere u. j. w. bekundet, daß er sich mit dem Wildgrasen Johanne von Dune ausgesühnt habe laut der inserierten Friedensurkunde des letteren von 1342 Juli 12 suff den nehesten fritag vor sente Margarethen dage der heiligen junfrouwen], wie Ohaun Nr. 751 — Regest 266, worin aber die in dem Entwurse sehlenden Bürgen, die der Wildgraf stellt, genannt werden: Graf Walram von Spanheim, Schwager des Wildgrafen, Friederich von dem Steine. Wilhelm von Swarzenberg genannt Flachin, Godesrid von Kandeden, Emmerich Lymelzunge von Lewenstein genannt von Kandeden, Peter Wise von Spanheim, Fritze von Spanheim, Wolfram von Lewenstein, Engilbrecht von Ripoltsirchen, Ritter; Johan Muswin von Spanheim und Johan von Wiltberg, Edelsnechte, Wannen und Burgmänner des Wildgrasen, die alle mitsiegeln. — Der Erzbischof gelobt die vorgenannten Artitel, soweit sie ihn berühren, stets und sest zu halten, und den Wildgrasen Johan von Dune wie seine anderen Edelmannen zu sinem rechte und bescheidenheit zu verantwerten.

Orig. Siegel; Dhaun 752. — Vergl. Kremer, Diplomatische Beiträge I.

**S.** 301—306.

1342 Augusti].

[268

Der Offizial des Mainzer Propstes an die sämtlichen Geistlichen des Propsteis bezirkes: erläßt eine neue Wahnung betr. Zurückerstattung der dem Hugoni, Sohn des Hugo Truchses von Daune widerrechtlich vorenthaltenen Einklinfte der Pfarre Husin; wenn H. de Arras nicht innerhalb 15 Tagen dazu sich bereit findet, sollen sie ihn für exkommuniziert erklären. Reddite litteras sigillatas.

Drig. 2 Siegel ab; Dhaun 2288. — Bergl. Regest 260, 261 u. 279.

1342 August 19 [des nehsten montags nach unser Frawen dage . . . assumptio]. [269

Georie, Graf zu Veldenzin (Veldenz), söhnt sich mit dem Wildgrafen Johan zu Ohnnen aus. Spätere Streitigkeiten sollen durch Sifrid, Ritter von Odenbach, u. den Edesknecht Heinrich Sützen beigelegt werden u. s. w.

Kopie 18. Ihdts. auf Papier; Dhaun 1176.

1343 Februar 7 [VII Idus Februarii].

[270

Johannes, comes Sylvester, präsentiert dem Mainzer Propste für die durch den Tod des Johannis, quondam filii Friderici comitis Silvestris de Kirdurg, erledigte Pfarrfirche in Montichin (Monzingen bei Kreuznach) den Johannem clericum, filium Johannis de Montzechin.

Drig. Siegel ab; Dhaun 2143. — Bergl. Regest 271 ff.

1343 Februar 18 [XII Kal. Marcii].

[271

Johannes, comes Silvester de Duna, ernennt den von ihm zu der Kirche in Montchem präsentierten Johannem sacerdotem, filium quondam Johannis de Montzchem, zu seinem Generalproturator in allen Gerichtssachen u. speziell in der causa desensionis iuris patronatus ecclesie in Montzchem (Monzingen).

Orig. Siegel ab; Dhaun 2144.

1342 Nov. — 1343 April.

[272

Prozesakten von dem Offizialatsgericht in dem Streite wegen der Pfarrkirche zu Monzingen, von 1342 Nov. 29 bis 1343 April 3(); die damit schließen, daß vor dem Erzbischof Baldewin von Mainz ein Vergleichstermin versucht werden soll am Dienstag nach Cantate (13. Mai).

Pergamentrolle, c. 8 Fuß lang, aus 6 Blatt zusammengenäht, aber wohl erst später, denn die einzelnen Blätter haben noch Siegelstreifen und Reste des Siegels; Ohaun 2149.

1343 Mai 27 [VI Kal. 1) Junii].

[273

Die Richter des Mainzer Stuhles bekunden, daß in der causa beneficiali super parrochialem ecclesiam in Moncychen (vergl. folgendes Regest) vor dem Offizial des Mainzer Propstes der Termin ad faciendum id, quod prior terminus requiredat, mit Zustimmung beider Parteien auf Freitag nach Sonntag Trinitatis (13. Juni) verlegt ist.

Drig. Siegelrest; Dhaun 2148.

1343 Juni 14 [XVIII Kal. Julii].

[274

Der Offizial des Mainzer Propstes fordert in der causa beneficiali super parrochialem ecclesiam in Moncychen zwischen dem Wildgrasen von Duna (Dhaun) und dem Vicepleban Johannes in Weckebach, Präsentierten zu der Kirche, einerund dem Magister Wyterus de Frankinfort, Kanoniker an St. Stephan in Mainz, anderseits die Parteien auf, am Dienstag nach Peter und Paul (Juli 1) ihre Alten und Beweisstücke vorzubringen, alioquin interloquemur iuxta acta alterius partis sua acta exhibentis.

Orig. Siegel; Dhaun 2147.

<sup>1)</sup> Das Datum, durch neuere Hand korrigiert, scheint früher so gelautet zu haben.

1343 Juli 1 [ach (!) dage na sant Johans dage].

[275

Boltmar von Boperthen, Sohn des † Conman Beyr, bekundet, von dem Rheinsgrafen 4 Weingärten, gelegen zu Kestir (Nieder= oder Oberkestert bei St. Goars= hausen) in Boperter (Boppard) Gericht, zu Lehen zu haben. Es siegelt für ihn Heinrich Ritter von Boperte.

Ropie 15. Ihdts.; Dhaun 1212b S. 10.

1343 Juli 2 [VI Nonas Julii].

[276

Der Magister Wicker (!) clericus, Kantor der Kirche 8. Bartholomei in Frankfurt, erklärt dem Offizial der Mainzer Kirche bezw. seinem Stellvertreter, daß dieser, nachdem er für die durch den Tod oder freiwillige Resignation ihres letzten Rektors, des Johanns, Sohnes des Wildgrasen von Kirberg, erledigte Psarkirche in Monczichen innerhalb der vorgeschriebenen Zeit durch den Erzbischof Baldewin von Trier sowie den Ritter Rycolaum de Smydeburg und dessen Bruder Frikonem armigerum als Patronatsherren mit dem Rechte der Präsentation präsentiert worden sei, ihn in seterlicher Form setzt investieren solle, ohne Rücksicht darauf, daß Johannes de Muntiche, Vicepleban in Meckindach, dagegen protestiere, weil er von anderer Seite präsentiert sei. Zur weiteren Verhandlung über die beiderseitigen Unsprüche möge der Offizial Termin ansehen auf feria tercia ante diem b. Margarete virg. (Juli 8).

Orig. Siegel ab; Dhaun 2145. — Bergl. Regest 288 u. 295.

1343 Juli 2 [VI Nonas Julii].

[277

Der Offizial des Mainzer Propstes erläßt in der causa beneficialis super ecclesia parrochiali in Munsichen zwischen dem Wildgrafen Johann, Graf von Duna, einer= und dem Magister Widerum, Kantor der Kirche St. Bartholemei in Frankfurt, und Johannem de Muncziche, Vicepleban in Meckindach, die beide für dieselbe Kirche präsentiert sind, anderseits, nachdem seitens des Magisters gewisse Exceptiones vorgebracht waren und ein neuer Termin dem Gegner zur Antwort darauf sestgesett, ohne daß er dies gethan habe, und schließlich ein 3. Termin auf heute sestgesett worden ist, ein Interlocutionsurteil mit Zustimmung beider Parteien, wonach die Entscheidung hinausgeschoben wird.

Orig. Siegelrest; Dhaun 2146.

1343 Sept. 1 [an sancte Egidien dage].

[278]

Abt und Konvent des Prämonstratenserklosters Rodenkirchen, Mainzer Diözese verkausen dem erbern menschen (!) Irmelen von Grewilre 3 Walter Korngeld au sihr Leben für 15 Pfd. Heller, die sie ihnen bezahlt hat; lieferbar 1 Meile von Rodenkirchen zwischen Wariae Himmelsahrt und Geburt; andernsalls kann sie zu Psandstücken greisen, wo sie die han mac. Nach ihrem Tode soll die Kornrente wieder an das Kloster sallen, das ihre Memorie dafür halten soll.

Orig. 2 Siegelreste; Dhaun 2173.

1343 Ott. 27 [VI Kal. Novembris].

[279

Der Offizial des Mainzer Propstes an die Pfarrer in Henewilre und Kyrin (Hennweiler, Kirn) und die gesamten Pfarrer des Präpositurbezirkes: in der Appellationssache wegen der Pfarrkirche in Husin (Hausen) erläßt er Besehl betr. Androhung der Exfommunikation für Georgius de Heinzinberg, wenn er die besschlagnahmten Einkünste der Kirche nicht herausgebe. Reddite litteras sigillatas. Orig. 2 Siegel ab; Phaun 2289. — Vergl. Regest 268.

1343 Ott. 27 [in vigilia apostolorum Symonis et Jude].

[280]

Johan, König zu Böhmen und Graf zu Lupenburg, bekundet, dem Johan Wildgraf van Dunen 200 kleine Gulden schuldig zu sein, und verspricht Bezahlung auf dem nächsten St. Walpurgen-Tag.

Orig. Siegelrest an aus der Urkunde geschnittenen Streisen; Dhaun P. 451. Regest der Urkunde steht auch im Repert. Dhaun zu Nr. 1506. — Gedr. Winkel=

mann a. a. O. II, S. 813 Nr. 1155.

1344 Febr. 5 [uff dem donrstage negst nach unser Frauwen tag licht-messe]. [281

Agnes van Dunen, Frau zu dem Obernsteine, und ihre Söhne Wyrich und Emich versöhnen sich in ihren bisherigen Zwistigkeiten mit Friderich, Wildgrafen zu Kirberg, dessen Frau Agnesen und ihren Söhnen Gerhart u. Otten, wegen deren sie den Wildgrafen Frederichen und bessen Sohn Gerharden gefangen genommen In diese Sühne werden auch die beiderseitigen Diener und Helser auf= genommen. Wildgraf Frederich, seine Frau und Söhne schwören Urfehde und leisten Berzicht auf allen Schadensersaß. Ngnes und ihre Söhne geloben Frieden zu halten mit dem Wildgrafen und seiner Familie und zwar soll dieser Friede 60 Jahre und 1 Tag währen. Wildgraf Frederich und die Seinigen verzichten auf alle An= sprüche an die Herrschaft Rannestein u. Welenstein (Willenstein bei Raiserslautern) mit Zubehör und an den Hof zu Bolzheim; was von ihnen daraus verkauft, ver= pfändet oder als Lehen vergeben ift, sollen sie binnen Monatsfrist lösen, damit diese Stude an Agnes u. f. w. fallen tonnen. Ferner verzichten fie zu Gunften ber Agnes u. s. w. auf die Fischerei in dem Bach genannt die Pdra (Idar) von der Nahe an wieder off an den steg zu Allenbach. Agnes und die Ihrigen geloben dem Frede= rich u. s. w. auf ihren Besten u. s. w. keinen Schaden zuzufügen. Bei etwaigen Zwiftigkeiten sollen Schiedsrichter sein: Wente Molenstein Ritter von Grumbach, Thomas Pastor und Johann bessen Reffe von Sothern, die im Notfalle einen Tag ansetzen sollen zwischen Wildenburg u. dem Obernsteine. Agnes gelobt eidlich zugleich für ihre noch minderjährigen 2 Söhne Bierich u. Emiche diese Stude; die Söhne sollen später, wenn sie zu Jahren gekommen sind, dieses Berbundnis auch eidlich bekräftigen.

Agnes siegelt und bittet mitzusiegeln ihren Cheim Georgen und dessen Sohn Heinrich, Grasen von Beldencze, Walraven Graf von Zweinbrucken, Friederich Herrn zu Hoenberg, Wynhern Herrn zu Hoensels; die Ritter Wilhelm von Manderscheit, Beymond und Nicolais Gebrüder und Herren zu Dagestule, Bertram Genge von

Lichtenberg.

Kopie von c. 1500; Archiv Salm=Grumbach, Kopiar fol. 1—2. — Regest Kurz=gesaßte Geschichte 1769, S. 42.

1344 Febr. 15 [dominica Esto michi].

[282

Agnes von Dune, Frau zu dem Obernsteine, quittiert dem Friederiche, Wildsgrafen von Kirberg, die Bezahlung von 270 Schildgulden für aponge als Abschlagszahlung auf eine Schuldsumme von 2600 Pfd. Heller.

Kopie von c. 1500; Archiv Salm-Grumbach, Kopiar fol. 2 v.

1344 März 18 [des nehsten donrstags na halbfasten]. [283 Agnes Frau von Dunen, Frau zu dem Obernsteine, quittiert dem Frederike, Wildgrasen von Kirberg, die Zahlung von 950 Pst. Heller auf die schuldigen 2600 Pst. Heller.

Mitsiegler: Der Ritter Bertholt van Sothern, Burggraf zu Smedeburg.

Ropie von c. 1500; ebenda fol. 3.

1344 Aug. 1 [of den sondag nehest kommet nach sente Jacobs dage]. [284 Emmerich Lemmelzun und Wilhelm, Gebrüber und Ebelknechte von Randecke (Randeck), versetzen dem Wildgrafen Friederichen von Kirberg ihr bisher von diesem zu Lehen getragenes Dorf Witirsbach sür 90 Pst. Heller.

Sie bitten mitzusiegeln die Ritter Emmerichen Lemmelzun u. Johanne v. Randeke.

Orig. Von 4 Siegeln 3 erhalten: Kyrburg Nr. 266.

1344 August 19 [dez neysten donrstagis nach unsir Frawin dag . . . assumpcio]. [285]

Johan, Wildgraf van Dunen, weist den Gebrüdern Wernhern und Gyselbrechtin, genannt di Winther vame Stehn, 29 Pfd. Heller auf das Gericht zu Runen (Rhaunen) an, die der Amtmann jährlich im Mai geben soll.

Es siegelt Joh. und seine Frau, die Wildgräfin Margareta von Dunen.

Orig.; kancelliert, 2 Siegel ab; Dhaun 2266.

1344 Nov. 12 [an dem nehisten fritage noch sante Martines tage]. [286

Ditze genannt Berkenfelder, Ritter von Budensheim, bekundet, daß der Wilderaf Friderich von Kirberg nach Budensheim (Erbesbüdesheim, Rheinhessen bei Alzei) gekommen sei "auf sein Eigen" und ihn (Ditze) dort zum Richter eingesetzt habe in einer Streitsache bez. eines Lehens gegen den Ritter Klaus von Smideberg, wobei es sich um den Kirchensatz zu Muntechem (Monzingen, Kr. Kreuznach), den Dorfzehnten daselbst und um das Dorf Bollenbach handelte. Rachdem seitens des Richters verschiedene Termine anderaumt sind, ergeht schließlich seitens des Lehnsgerichtes das Urteil, daß die vorg. Stücke dem Wildgrasen gehörten. Diz sint die man, di daz orteil gesprochen han uf iren eit: Henrich Busch von Schornshseim, Syfrid Varfuss, Wernher Kopf von Sawelnhseim], Diterich Kranch von Kircheim, Bog von Erfenstehn, Sibode Munteshorn, Niclaus von dem Hann, Johan Schwehstruseln, Emelrich von Wansheim, Ruwen von Lonsheim, Wuste von Wansheim, Sibode von Osthaven, Karl von Lonsheim.

Beugen: Albrecht Brichteln u. Henrich von Rungernheim.

Orig. Siegel; Kyrburg Nr. 222.

1344 Nov. 30 [uf sente Endrys dag dez heiligen zwolfboden]. [287]

Der Ebelknecht Heinrich von dem Steine schwagers Clais von Smydeberg zu einem Hugelns von dem Steine u. seines Schwagers Clais von Smydeberg zu einem Selingerede 4 Malter Kornrente: u. zw. je 1 Malter dem Priester zu Hanewilr (Hennweiler), den auf St. Johansberge bei Dune, dem Konvente zu sente Marien porte (Wilhelmitenfloster bei Sobernheim) u. den Priestern zu Kiren (Kirn), die in der parren begabit sin, daz sal daz drittil sin eins parners, — aus seinem Drittel des Hoses zu Merkisheim, genannt "Heren Hages hov von dem Steine", sällig jährlich zwischen Mariae Himmelsahrt u. Geburt.

Orig. 3 Siegelreste; Dhaun 2178 (Repert. S. 290).

1344 Dez. 3 [feria sexta ante Nycolai episcopi].

[288]

Wernher Winther von Alzeye, Ritter, bescheinigt, daß er aus dem Zolle zu Kube (Kaub) für seinen Herrn, den Wildgrafen Johan van Dunen, 30 Pfd. Heller erhalten hat.

Orig. Siegel; Dhaun 817.

1345 Febr. 14 [des neysten mondages nach Invocavit in der vasten]. [289

Emmerich, genannt Lymelzun, u. Wolfram van Lewenstehn, Wencze Chrichler u. Jacob von Graswegin, Ritter, bekunden, daß sie wegen der Ansprüche, die der Rheingraf Johan, Wernher Winther, sein Bruder und die anderen gemeiner des huses zu dem Stehne wegen der während der Belagerung des Haussteller) daran nicht teilnehmen Wollen (des uns duncket, daz wir des kosten nit billich gelden en sullen), 3 Ratleute gewählt haben: die Ritter Johan vame Stehn, Johan von Randelkin u. Wilhelm van Kaldinselse; sie wollen sich der Entscheidung dieser fügen binnen Wonatsfrist; wer es nicht thut, der solde sin denl huses rumen und sich nit dann von behelssen in keyner hande whse, er en hette dann e geracht, waz dize raitlude vor ein reht gesprochin hant.

Orig. 4 Siegel; Dhaun 629.

1345 März 5 [des samzdages vor deme sontage . . . Letare]. 1290

Erzbischof Heinrich von Mente (Mainz) bekundet, daß vor ihm Boys von Bachezrache, Ritter, als Burgmann des Hauses zum Ringresenstehne geschworen hat (dun und halden, daz ander gemehner des huses zum R. gelobit), mit beheltnisse doch unsir und unsirs stiftis rechten.

Drig. Siegel ab; Phaun 632. — Gebruckt: Kurzgefaßte Geschichte . . . 1769.

Borbericht S. XIX—XX.

1345 April 11 [des mandages nach Misericordia Domini].

Edebracht von Griffede u. Herman von Bochennowe, Ritter, bekunden, von dem Wildgrasen von der Dune 100 Gulden, die er ihnen versprochen hatte, als sie ihm in seiner Not beigestanden haben, erhalten zu haben. Sie bescheinigen ihm den Empfang des Geldes, doch soll der Wildgraf noch den boden disses kegenwortigen brives bezahlen. Der Landgraf Herman zu Hessen siegelt mit E. v. G.

Orig. Das 2. Siegel erhalten; Dhaun 818.

1345 Mai 3 [lou merdy davant lescencion notre Signour]. [292

Jaisemin, Sohn des † Simon chevalier de Port, verpachtet dem Simon, conte des Salmes, auf 18 Jahre alle Erträgnisse aus dem Bruche (estan) von Robeheim sür erhaltene Gelbsumme: der Graf darf während dieser Zeit in seinem Teil des Sumpses das 3 Juß hohe Holz hauen. (Simon conte . . . doit ai hasier lai chantie dem dit estant lai miene partie, que vendue li ay trois pie de hac dedans leis dictes dix et euet ans).

Muf seine Bitte siegeln Isembeir, cureis de Bilenge, u. Godefroy, cureis de

Ludersange (Lauderingen bei Finstingen?).

Orig. 2 Siegel; Kyrburg Nr. 107.

1345 Suli 16 [am samstag nach s. Margareten dage].

[293]

[291

Wilhelm van Symmern, Gemeiner zume Stein, als geforener Richter des Wildsgrafen Friderichs van Kierberg in dem Zwiste zwischen diesem u. Johanne Heyen wegen des Dorfes Lindenscheid (Kr. Bernfastel), giebt das Urteil, zu Gericht sißend in dem grase vor der porten zu Kierberg am Samstag nach S. Margareten dage, bekannt, wonach das Dorf dem Wildgrasen zugesprochen wird. (Genaue Schilderung des Versahrens.)

Mannen: Wilhelm Flache, Ritter; Eberhart vanme Stein, Junker Riclais vanme Hagen, Heinrich vanme Stein, Johan, Sohn Wilhelms Flachen, Johan Beyer,

Schaf van Siende, Wilhelm Suzerns, Herman be talbe.

Es siegeln Richter, Bish. Fl., N. v. H., H. v. Stein.

Drig. 4 Siegel; Kyrburg Rr. 267.

1345 August 7 [des sundages vor sunte Laurencien dage des heylien martelers].

Beze von Lutren, Edeljungfrau, Schwester Eberardes von Lewenstein, giebt ihre Zustimmung dazu, daß das Pfandgut, das Erberart, ihr Bruder, zu Pfand hatte zu Niderkirchen, nämlich 4½ Pfd. Heller, der Wildgraf Friderich von Kirburg von ihrem Bruder abgelöst hat.

Sie bittet zu siegeln den Bürgermeister u. den Rat zu Lutren (Kaiserslautern).

Orig. Siegelrest; Kyrburg Nr. 174.

1345 Sept. 28 [feria quarta ante diem Michaelis].

[295]

Zeugenverhör vor dem Offizialat in Mainz, ob das Patronatsrecht der Kirche zu Monzingen den Wildgrafen von Dhaun und Kirburg oder der Familie von Schmidtburg zustehe.

Pergamentrolle von 27 Blättern, die aneinandergenäht sind, c. 70 Fuß lang.

Datum per copiam; gleichzeitig; Dhaun 2150.

1345 Oft. 4 [quarto Nonas mensis Octobris, que fuit feria tercia proxima post diem b. Michaelis archangeli] Aprburg. [296]

Die Richter des Mainzer Stuhles u. der Disizial des Propstes von Mainz bestunden, daß auf ihre Veranlassung Johannes de Brunswich, . . . diete sedis Maguntine, u. Petrus de Odernheim, . . nostri officialis predicti jurati notarii, die Originalurkunde Erzbischofs Baldewins von Trier von 1330 Sept. 14. (= Regest Nr. 173) transsumiert haben, u. daß sie dieses Transsumpt besiegelt haben.

Acta . . . in cenaculo castri sive municionis Kirberg, vulgariter dicto die Smytte, iuxta fenestram eiusdem domus . . . presentibus . . . Johanne pastore ecclesie in Becherbach, Johanne sacerdote viceplebano in Munczichen, Johanne dicto de Werstat sacerdote capelle in Kyren, Petro de Wilre capellano in Kyren, Hermanno Pauli capellano in Kirberg, Nicolao notario in Kirberg, Porphirio de Argentina clerico procuratore causarum dicte sedis, Johanne filio Wilhelmi dicti Flache militis armigero et Alberto de Hosinbach dapifero in Kirberg ac Hennekino dicto Weber cellerario in Kirberg pro testibus . . . vocatis.

Drig. Notariatsinstrument des Johannes Luderi de Elbere, clericus Hildesem-[ensis] dioc. . . . et sancte Maguntine sedis . . . notarius; aud signiert durch Petrus quondam Henrici dicti Grossin de Odernheim clericus Magunt. dioc. . . . et officialatus prepositure Maguntine notarius. 2 Siegel ab; Dhaun 746.

#### 1345 Dez. 1 [Kal. Decembris].

[297

Der Offizial des Propstes zu Mainz bittet den Offizial des Mainzer Archispresbyter um Unterstützung, damit er einige, nicht seiner eigenen Gerichtsbarkeit unterstehende Personen als Zeugen in dem Prozesse betr. Pfarrkirche in Monzingen vernehmen könne.

Orig. Siegel; liegt, ohne im Repertorium verzeichnet zu sein, bei Dhaun 2150.

### 1346 Sanuar 2 [des neysten dages nach Jaresdage].

[298

Propst und Konvent des Stifts zu Flanheym (Flonheim) verabreden mit dem Wildgrafen Johanne van Dunen u. dessen Frau Margareten, daß letztere ihnen auf 20 Jahre ihre Mühle u. Bakhaus gegen eine jährliche Abgabe von 70 Walter Korn abtreten wollen.

Orig. 1. Siegel ab, vom 2. Rest erhalten; Dhaun 634. Kopie des 17. Ihdts. in Dhaun 25.

# 1346 Januar 2 [des neysten dages nach Jaresdage].

[299

Johan, Wildgraf van Dunen, u. seine Frau Margareta verpachten dem Propste u. Konvent des Stistes zu Flanhein (Flonheim) ihre Mühle u. Bachaus daselbst auf 20 Jahre für 70 Malter Korns Binger Maaß, die in vierteljährlichen Raten mit 184 Malter zu zahlen sind. Jeder darf dort mahlen lassen, wenn er will, auch die in dem wildgräfl. Gerichte zu Wendilsheim u. sonstwo Gescssenen, ohne Widers zu W.

Mitsiegler Rheingraf Johan Herr zum Stein. Orig. 3 Siegel ab; Thaun 2231. Kopie des 17. Ihdts. Dhaun 254.

# 1346 Januar 13 [in octava epiphanie Domini].

[300

Wolff genannt Scelm, Ritter, bekundet, von Johan, Wildgraf von Dune, als Lehen erhalten zu haben 9 Morgen Acker in Altvil (Eltville), darnae affwerter ander halben morgen off halbwege anderhalben morgen, darnach dry morgen off der Na (Nahe), anderwerbe zu Sewe IX morgen offbaß drufirteil, darnach an Blemcher wege drufirteil, alliß acker.

Kopie 15. Ihdts. Dhaun 1212b S. 3.

# (1346) Febr. 13 [an montag vor Valentini] Heidelberg.

[301

Ludowig, römischer Kaiser, erlaubt dem Wildgrasen Johan von Dune, die Kirchsspiele Demisberg und Rychenbach (Kr. St. Wendel) von dem Grasen zu Beldenst Georigen und dessen Sohne Heinrschen für dieselbe Summe, wofür sie diesen von dem Reiche verpfändet waren, einzulösen.

Orig. Siegel, auf Rückseite aufgedrückt, abgefallen; Dhaun P. 451. — Gedr. Acta acad. Palat. I, S. 70; Regest Böhmer, Reg. Imperii, Nr. 2469.

474\*

1346 März 7 [of den siebenden daig des mandes in den mertz]. [302

Die Gemeinde von Kiern (Kirn), mit Ausnahme der Leute des Wildgrafen van Dune, verbürgt sich, für den Wildgrafen Friedrich van Kierberg u. seinen Sohn Otten dem Erzbischof Baldewine zu Trier, 5 Jahre lang 60 Pfd. Heller jährlich zu zahlen. Namens der Gemeinde bitten Folmar in den Widen, Johan Trutwin, Johan Prume, Heineman Reydenbech u. Peter Keller, Schöffen zu Kiern, zu siegeln den Kitter Wilhelm Flacher van Swarpenberg.

Orig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 175.

#### 1346 April 7 [feria sexta ante Palmas].

[303]

Salman camerer (Kämmerer), Rudolf scultheizze und die weltlichen Richter zu Wenczen (Wainz) schreiben an die Wildgräsin Wargreden zu Tune. Sie haben ihren Brief an den Rat zu Wenczen erhalten, den sie ihnen geschickt hatte von Henkin Spengeler und Symans wegen und von der kauflude wegen von Kolne (Köln), den ir gut uzzer wege enphurt ist. Johan mit dem Barte mit seinen Gesellen habe sich mit Hennekin und Syman deshalb bereits verglichen. Deshalb bitten sie die Wildgräsin, daz ir zu den kaufluden uwer genade heren wollent und in furderlichen sin wollent mit irm gude, daz in enphurit ist und hinder uch komen ist.

Es siegeln der Kämmerer Salman u. Richter Heinrich, der des tages zu gerichte

jas, da Henkin und Syman geracht worden mit den gesten.

Drig. 2 Siegel; Thaun 633.

1346 April 23 [an senthe Gorgius dage des heyligen mertelers]. [304]

Symman, Edelknecht von Wonsheim, verkauft dem Propste u. dem Konvente zu Flanheim (Flonheim) die Wienguldie, alz ich hatte uf dem kloster, für erhaltene 24 Pfd. Heller.

Drig. Siegelrest; Kyrburg Rr. 110.

#### 1346 Mai 11 [uff den elften dag des meyen] Trier.

[305

Erzbischof Baldewin zu Triere verzichtet auf den "Zorn" wider Otten, Sohn des Wildgrasen Friderichs von Kirberg, Wenczen Krichelede, Jacob von Grasewege, Ritter, u. ihre Gesellschaft, den er gegen sie hatte wegen der Gesangennehmung des Ritters Bertolden von Sotern, erzbischösst. Amtmanns zu Smydeburg (Schmidtburg), und dessen Sohn Vertolden.

Orig. Siegelrest; Dhaun 754.

#### 1346 Mai 15 [Idus Maii].

[306

Der Straßburger Offizial (iudex curie Argentinensis) bekundet, daß vor ihm Heinricus dictus de Wolfgangesheim, miles Argentinensis, ausgesagt habe, daß ihm von dem Junker Gerhardo, Sohn des Wildgrasen Friderici de Kirsberg, Lehen ausgekragen sei und daß er als Gegenleistung dasür mit Justimmung seiner Frau Else und ihres Sohnes Johannis dem Junker den halben Teil der vorderen Burg Winstein smediam partem trium parcium castri anterioris in Winstein überwiesen habe; namentlich den Wald zu den Knoppsen, der ehemals dem Eberhard de Winstein armiger gehörte, die Fischerei in dem Kindelbach nuße in die Gundesesse, die area unius mollendini bi dem Dambacher stege mit der zusgehörigen Wiese u. dem Zins der Gulte et arearum in villa Windal (dies sind auscheinend die Besitzstücke, die den halben Teil u. s. w. ausmachen). Ferner bestennt er, dem Junker 300 gold. Florenen schuldig zu sein, wosür er ihm mediam partem quarte partis de sua parte residua castri et bonorum omnium supra seriptorum verpsändet. Noch Reihe anderer Bestimmungen.

Es siegeln H. de Wolfgangesheim und dessen Frau, der Richter, Berchdoldus dictus Swarber miles, magister civitatis Argentinensis, u. Hugo dictus Ripelim

miles Argentinensis.

Orig. Von 5 Siegeln die 2 letten erhalten; Kyrburg Nr. 275.

1346 Juni 11 [uff antag Pyngesten].

[307

Walram, Graf von Spanheim, errichtet eine Sühne zwischen Fryderich, Wildsgraf von Kyrburg, Gehart (!) u. Othten, seinen Söhnen, Wenken Krycheller von Schorlsheim, Jacob von Grasewegen, Ritter, u. Brageit von Budensheim einerseits, Claysen, Ritter, u. Frytschen, Brüdern von Smydeburg, anderseits u. ihren beiderseitigen Helsern, wodurch die bisherige Fehde gänzlich beigelegt sein soll. Eingehende Bestimmungen. Alle siegeln.

Orig., am unteren Ende zerstört. Von den Siegeln nur 5 erhalten, die anderen infolge Mäusefraß ab; Archiv Salm=Grumbach. — Auszüglich gedruckt die Gemein=

ichaft S. 417.

1346 Juni 21 [uf die mitwochen allernehste vor sente Johans dag baptisten].

Baldewin, Erzbischof von Trier u. s. w., verzichtet auf weitere Ansprüche an den Kheingrasen Johan van Ryngrevenstein, seinen Mann, wegen der Gesangenschaft, in die dieser den erzbischösst. Amtmann zu sente Bendelin (St. Bendel) Reyner und andere erzbischösst. Diener geworsen, und wegen der verlorenen Habe dieser Gestangenen; ebenso entsagt der Rheingraf aller Entschädigung. Ferner verzichtet der Erzbischof uff die name, die der vorg. Ringreve und die sine taden und namen, zu Stauff und in der Plege, daz wir in pandeswise innehan, daz wir noch die unzern daz nummer gerechen sollen in kenn wys. Endlich nimmt der Erzbischof seine Ladung des Rheingrasen u. seiner Helser vor den Landsrieden zu Lothringen zurückt u. verspricht, den Rheingrasen binnen Jahressrift mit seinen Lehen zu belehnen.

Orig. Siegel; Dhaun 753. Kopie des 17. Ihdts. Dhaun 25.4. — Regest sehlt

bei Goerz, Trierer Regesten.

1346 Sept. 7 [in vigilia nativitatis beate Marie virg.]. [309]

Die Bürgermeister, Schöffen, Räte u. Bürger der Städte Frankensord u. Genlnschausen (Frankfurt a. M., Gelnhausen) bekunden, daß der Kaiser Ludewig ihnen aufgegeben hat, dem Gerlache, Herrn zu Lympurg, von ihren Beden u. Steuern, die jährlich auf St. Mertinstag verfallen sind, nämlich zusammen 1440 Psid. Heller, wovon auf Frankfurt 1114 Psid. u. auf Gelnhausen 326 Psid. kommen, an dem nächsten Martins-Termin über ein Jahr 720 Psid. u. dann jährlich 1440 Psid. zu zahlen, u. zw. so sange, dis der Herr von Lymburg an ihrer Bede u. Steuer und von den Städten Friedeberg u. Betslar an deren Bede u. Steuer sowie von dem Zoll u. Geleitgeld zwischen Hachinberg u. Menze 20000 Psid. Heller eingenommen haben wird. Stirbt der Kaiser vor Abzahlung dieser 20000 Psid., dann sind sie nicht weiter zu zahlen schuldig.

Orig. 2 Siegelreste; Kyrburg Nr. 108. Kopie 17. Ihdts. Dhaun 819.

Bürgermeister, Schöffen, Rat und Bürger zu Frideberg bekunden, daß Kaiser Ludewig ihnen u. denen von Wetslar befohlen hat, dem Herrn Gerlache zu Limpurg an ihrer gewöhnlichen bete u. sture, die ihm auf St. Wertinstag jährlich fällig ist, nämlich 800 Mt. Pfge. à 36 Schill. Heller zusammen, wovon aber für den buwe unser stad . . . zu Frideberg . . . 100 Mt. auf einige Jahre abgehen insolge besonderen kaiserlichen Privilegs und wanne due jarzal uzkomme, so sollen wir dan due 100 Mt. Pfge. auch geben, die Hälfte dieser Steuersumme von St. Martin Tag über 1 Jahr an zu geben, so lange, die diese 20000 Pfd. Heller bezahlt sind aus ihrer Steuer u. der zu Frankenfurt u. Genlnhusen, aus dem Zolle u. Geleitgeld zwischen Hachenberg u. Wenze u. s. w. wie in Regest 308.

Orig. Siegel z. T. erhalten; Kyrburg Nr. 109. Kopie 17. Ihdts. Dhaun 820.
— Bergl. Foly, Urfundenbuch der Stadt Friedberg I, S. 157 ff. Nr. 362.

(c. 1346 Ende ober 1347 Anfang.)

[311

Johan, Wildgraf von Dune, bekundet, daß Erzbischof Baldsewin] zu Trire (Trier) ihn in den Dienst des römischen Königs Karl u. seinen eigenen aufgenommen hat, sodaß er ihm getreulich mit Rat u. Tat, mit allen seinen Vesten u. Schlössern

belsen soll; ferner sollen sie berechtigt sein, ihre Diener darauf zu halten u. zwar 20 biderbe mannen mit helmen wol geriden und wol erzuget, wa und wy dick si des bedurfen und an uns gesunnen ... wider hern Ludewigen von Beyern, der sich keyser nennet, und alle sine helsere und dynere und alle dy sich dazu und in den crig mengen. Der Wildgraf verpssichtet sich, König Karl zu schützen und zu versteidigen gegen jedermann, ausgenommen den Erzbischof von Menze, die Gebrüder Rodolphen u. Roprechten und ihres verstorbenen Bruders Sohn Roprechten, Herzoge von Beyern u. Pfalzgraf bei Rine, Herzog Johanne zu Brabant, und den Herzog von Lotringen, der man wir syn und als lange wir ir man sin, und den Graf Walraven von Spanheim, seinen Schwager u. s. w.

Drig. auf Papier (ohne Datum). Aufgebrücktes Siegel abgefallen; Dhaun 25.

Wolfram, Ritter von Lewenstehn, giebt dem Wildgrafen Johan von Dunen seine Eigenleute zu Winterburen mit Namen: Wolfram genannt Mugmar, sein Weib u. seine Kinder, Geza Kempes snor (= Schwiegertochter) u. ihr Kind, aber ohne ihre Tochter Demut, die zu Alsenzem (Alsenz) wohnt, u. Pedir Wirsmache von Niedernshusen und Hermannes Kind von Waneshehm, und erhält dafür zurück die Kinder Wishelmes von Niedermosseln und was von en komen mag, die disher dem Wildsgrasen gehörten.

Orig. Siegel; Thaun 636.

1347 Mai 2 [feria quarta post Walpurge].

Anshelm, ein Jude, ein Zolner zu Ghsenheim (Geisenheim), bekennt, dem Ritter Anzelmane von Grasewege 50 Pfb. Heller auf nächsten Pfingsten über ein Jahr schuldig zu sein von wegen des Rheingrasen Johans, Herrn zu dem Steine; er hat dafür als Bürgen geseht Herrn Bechtolsen, Vicarius am Dome (Dom in Mainz), für 20 Pfd. Heller, serner Psack Kenser, Jude, Bürger zu Menten (Wainz), für 10 Pfd. Heller, Buman den Juden zu dem Hoenbeite, Bürger zu Menten, auch für 10 Pfd., serner Davit den Juden zu Ghsenheim auch für 10 Pfd., die auf Mahnung Einlager zu Menten leisten bezw. ihre Bürgschaftssumme zahlen müssen.

Anshelm u. Bechtolf siegeln. Orig. Bon 2 Siegeln das 2. erhalten; Phaun 721.

Kopie 15. Ihdts.; Dhaun 1212b S. 20.

Symond von Schenheim, Wepeling von Liebensteine, beweist dem Johan, Wildsgraf von Dune auf sein Eigengut 4 Pfd. Geld an, welche Summe er und seine Lehnserben von dem Wildgrafen zu Lehen haben soll u. zw. auf seinen Weingarten in Boparter Gericht bei dem Dorfe Spey oben an dem Weingarten des Hennelins von Bleide, Wepelings. Denselben Weingarten bebauen auch Gobel Pylon und Conrat Serinc umbe halben wine. Er gelobt Treue u. Geld.

1347 Mai 23 [feria quarta infra octavas Pentecostes]. [315 Symont genannt van Scheneim, Bepeling van Lybenstein, gelobt auf sein

Symont genannt van Scheneim, Webeling van Lybenstein, gelobt auf sein Haus zu Lybenstein (bei Bornhosen) den Wildgrasen Johanne zu Dune und seine Helser aufzunehmen gegen Friderich Ancbel u. dessen Helser u. serner des Wildgrasen Helser zu sein, so lange der Krieg dauert.

Mit ihm siegeln Philips an dem Pucze u. Hennechin van Lybenstein. Drig. 3 Siegel; Thaun 637.

Herbreht van Schalenden, Edelkrecht, bekundet, daß der Wildgraf Friderich van Kirberg ihn in seinen Dienst, den er dem kunege van dun sal, genommen hat und daß er ihm und seinem Sohne, dem Jungherrn Gerharde, dienen soll dis zum nächsten Osterfest. Etwa erlittenen Schaden gelobt er, nicht von ihnen zurückzusiordern. Er bittet mitzusiegeln Johanne Sohn Wilhelms van Swarpenberg, genannt de Flacher.

Orig. Das 2. Siegel erhalten; Kyrburg Nr. 42.

1347 Aug. 22 [in octava assumpcionis virg. beate Marie gloriose]. [317

Die Priorin Agnes und der Konvent sancte Angelice, ordinis Premonstrat. Treveren. dioc. (Kloster Engelport bei Treis a/Wosel), teilen dem Grasen Johan de Dune u. seiner Gemahlin Margareta mit, daß sie der guten Werke des Klosters teilhaftig sein sollen.

Drig., ganz verblaßt; ausstellendes Klosters nicht ganz sicher; Siegelrest;

Dhaun 494.

13[4]7 Mug. 28 [uff densstag nest nah sent Ruffes dage].

Ensel Tzefsheler von Busporn verkauft dem Juden Hans von Thittrigin alle seine Zinsen, die er von seinem Bater Claiß Zesseheler (!) ererbt hat, auf Häusern, Kellern, Scheunen, Gärten u. s. w. zu Thittrigin für 24 Psd. Metzer Bährung, die er von Hans schon vor Ausstellung dieser Urtunde erhalten hatte und die er dazu verwandt hat, daß sein Bater, der in zweiter She 8 Kinder zeugte, dann starb, mit samt seinen nach ihm sterbenden Kindern von dem Platze neben der Kirche zu Busporn, wo sie zuerst begraben waren, auf den geweihten Kirchhof (in das gewiget legen) gelegt wurden. Für die übrig gebliebenen 12 Psd. hat er eine Erbschaft zu Busporn gekauft und sich in Thittrigin gleichzeitig zu Gunsten des Juden Hans enterbt vor des Wetzer Bischoss Meier Claiß von Gerryngen, hinder dem die guter aller= meist ligent.

Bittet zu siegeln Geubelen von Dubern, Scholteiß zu Berrys, und Jorgen von

Homburg, Burggraf zu Warßburg.

Kopie auf Papier von ca. 1400; Dhaun ad 799.

1347 Sept. 20 [in vigilia beati Mathei apostoli et ewangeliste] Mainz. [319

Der Offizial des Mainzer Propstes bekundet, daß vor ihm u. dem aussertigenden Notar der Junker Conradus, Bruder des Rheingrasen Johannis, nach reisticher Überlegung auf alles Anrecht an der väterlichen Erbschaft und der Erbsolge zu Gunsten des genannten Bruders verzichtet hat gegen Zusicherung einer jährlichen Rente von 60 Psb. Heller, tam diu quousque prefato domicello Conrado de deneficiis ecclesiasticis, quorum redditus et proventus annui ad valorem 100 libr. hell. annuatim se extendant, suerit provisum. Solange er in statu seculari ist, muß Joh. den Bruder ebenfalls angemessen in victu et vestitu verssorgen; tritt er in den geistlichen Stand, erhält er jährlich 20 Psb. Heller dasur.

Acta sunt hec in civitate Moguntie in curia habitacionis nostre . . . presentibus . . . Hugone Dapifero de Dune in Husen et Eckelem de Reckinhusen in Nedirkirchen ecclesiarum parrochialium pastoribus ac Johanne Antzonis

de Saurlicheim (?) altariste (!) ibidem.

Drig. Notariatsinstrument des Johannes dictus Burneschur de Marpurg, bessiegelt mit Offizialatssiegel, das abgefallen; Kyrburg Nr. 1. Kopie 17. Ihdts. in Dhaun 25 z; desgl. von 1751 nach dem Orig. im Dhaunschen Archiv im Corp. rec. Ringr. S. 163—165.

1347 Dtt. 28 [in die sanctorum Symonis et Jude apost.].

Hunden die Beilegung der Streitigkeiten zwischen ihnen und dem Wildgrasen Johan van Dunen durch den Grasen Walram von Spanheim. Die Erneuerung der Fehde muß beiberseits 14 Tage vorher angesagt werden zu Dunen bezw. zu Frumbach.

Orig. 2 Siegelreste; Archiv Kyrburg, nicht im Repertorium verzeichnet.

1347 Nov. 5 Juff den mantag nach Allirheiligen tag] Estville. [321

Hein, Knecht, Sohn + Johans von Morsheim des langen, ihm rechte gemeinschaft uff und an dem huse Ringrevinstein geschworen und gelobt hat, die Urkunden, die er, der Erzbischof, die viere stete und ander unsir gemeinre an dem und von dem selben hus habn, zu halten. Geben . . zu Eltevil . . .

Orig. Siegel; Dhaun 635.

[320]

[318]

1347 Deg. 19 [uff den nehsten mitwoch vor sanct Thomas tag]. [322]

France, Edelknecht von Aprsperg, bekundet, von Friderich, Wildgrafen von Kirberg, 2 Stücke Weingarten, als ich in Alkynner (Alken a/Wosel, Kr. St. Goar) marcke ligen han, mit namen . . . Lucart stuck und die Auwynde, als Lehen zu haben.

Kopie 15. Ihdts.; Thaun 1212 fol. 1.

1347 Dez. 27 [an sanct Johans tag ewangeliste] Winzingen.

[323

Rudolff, Pfalzgraf bei Rine u. Herzog in Beyern, belehnt in Anbetracht der treuen Dienste des Wildgrasen Johann von Dune, seines Oheims, dessen Schwesterssohn Rheingraf Johan vome Stenn mit den pfälzischen Lehen des Wildgrasen von Dune zum Mitbesitz, wosür der Rheingraf sein Mann geworden ist.

Ropie von c. 1500; Archiv Salm-Grumbach Kopiar fol. 7v. Kopie von 1751 ex orig. perg. archiv. Dhunensis im Corp. rec. Ringr. S. 166. — Regest Kurzgesaßte Geschichte 1769, S. 37; Koch u. Wille a. a. O. Nr. 2314; vergl. Regest

Mr. 324.

1347 Dez. 27 [an sant Johans dag ewangel.] Winzingen. [324

Ruprecht, Pfalzgraf zu Rhein und Herzog zu Benern, belehnt in Anbetracht der treuen Dienste des Wildgrafen Johan von Daun, seines Oheims, den Sohn von dessen Schwester, Rheingraf Johan von Stein, mit dem pfälzischen Lehen zum Mitsbesit, wosür der Rheingraf sein Mann geworden ist.

Orig. Siegel; Dhaun 1670. Kopie 17. Ihdts. und französische Übersetung 18. Ihdts. ebenda. — Gedruckt Gründliche Aussührung 1751 S. 86; Regest sehlt

bei Roch u. Wille.

1348 Juni 26 [des nehsten donerstags noch send Johans tag ze sunbenten] Prag. [325]

Karl, rönischer König u. König zu Böhmen, verspricht, weil Johan Wildgraf von Dun ihm gehuldigt u. seine Leben von ihm empfangen hat, diesem 1000 Schof großer Pfge. Prager Wünze auf nächste Weihnachten zu bezahlen.

Orig. Majestätssiegel ohne Rücksiegel; auf Umbug rechts R[egistrata]. -- Per d. cancellarium Hinricus thesaurarius; Dhaun P. 451. — Regest Kurzgesaßte

Geschichte 1769 S. 23; Huber, Regesten Nr. 703.

1348 Juli 12 [sabbato ante Margarete virginis].

[326

Kune van Wennenberg gelobt 100 Pfd. Geldes, halb an Geld und halb an Wein, Korn und anderen Zinsen, seiner ehelichen Hausfrau Greten bis zum nächsten St. Martinstage zu bewisen und zu bewidemen (d. h. also in Renten anzuweisen). Als Bürgen sept er Gerlach, Herrn zu Brunshorn, sein Anthin, Heinrich Marschalg und here zu Dune, Georien, Herrn zu Heinsenberg, Richard van Buche u. Gobilen van Erpe, die auf Mahnung durch den Wildgrasen Johan van Dunen u. Johan den Rheingrasen, seinen (des Ausstellers) Schwager, Einlager in Bachmen (?) mit einem Knecht und 1 Pserd zu halten geloben; er muß sie dann schadlos halten.

Aussteller und die Bürgen siegeln. Orig. 6 Siegel; Dhaun 190).

1348 Sept. 6 [off dem sambztage nehest vor unser Frauwen dag, als sie geborn wart].

Fryederich, Wildgraf von Kirberg, giebt dem Fritschen von Smedeburg den alten Turm zu Smedeburg und das Nuwehus dabei zum erblichen Mannlehen. Der Lehensmann darf daraus sich gegen jedermann verteidigen, nur nicht gegen den Lehensherrn, den Bischof und das Stift zu Trier.

Kopie 15. Ihdts. Dhaun 1212 fol. 5v. Kopie 17. Ihdts. "aus einem Mann=

buch der Wild= u. Rheingrasschaft" (wohl Dhaun 1212) Dhaun 1277.

237

1348 Oft. 18 [festo beati Luce ewangeliste].

[328

Fritze, Ritter von Smiedeburg, verspricht an Eidesstatt über das Biertel des Gutes zu Bollindach, das er an den Wildgrasen Friederich von Kirburg gegeben hat, diesem binnen Jahr und Tag Währschaft zu leisten. Sollte binnen dieser Zeit der Wildgraf von seinem Bruder Clase von Smiedeburg wegen des vorgenannten Gutes angesprochen werden, so will er zusammen mit seinem Magen Johan von Heinzinderg auf Mahnung se einen Knecht zum Einlager in ein Wirtshaus zu Kirburg senden. Ferner verspricht er, die disher noch mit seinem Bruder gemeinsam in Bollindach besessen Güter binnen dieses Jahres zu teilen. Auch dieserhalb verspricht er mit Johan von Heinzinderg ev. Einlager.

Mitsiegler sein Mage Johan von Heinzinberg.

Orig. 2 Siegel ab; Kyrburg Nr. 111.

Die Brüder Johan u. Jacob von Flerßheim beschwören einen Burgfrieden mit dem Innter Wyrich von Dunen, Herrn zum Obernstehn, wegen der Burg zu Wyelestehn (Wellstein). Aussührliche Bestimmungen. Bei etwaigen Verletungen des Burgfriedens sollen Schiedsrichter sein die Ritter Wynant von Spanheim und Berthram Genge von Liechtenberg, die einen Obmann wählen sollen; wenn sie

einreiten. Mitssiegler: Heinrich Graf zu Beldeneze u. Frederich von Lynningen, Doncpropst

dieserhalb nicht einträchtig werden, jo sollen diese in die Stadt Lutern (Kaiserslautern)

Kopie von c. 1500; Archiv Salm=Grumbach Kopiar fol. 5.4-6.4.

1348 Dez. 11 [of dem donrestdage nehest nah unser Vrauwen dage cleybilmesse, den man nennet in latine concepcio]. [330 Raugraf George, seine Frau Margarete u. ihr Sohn Wilhelm verkausen ihrem Nessen Friederiche, Wildgrasen von Kirberg, ihr gesamtes Eigentum und Besitz zu Flanheim sür 205 Pfd. Heller unter Borbehalt der Wiederlöse.

Es siegeln Raugraf G., Margarete, ihr Sohn W. und Johan genannt Swens-

cruseln von Partenheim.

Orig. 4 Siegel; Dhaun 2206 (Repert. S. 307). — Erwähnt Töpfer a. a. D. II, S. 390.

Dyberich (Vauwir, Ritter van Lychtenberg, und seine Frau Pde geloben, alle Briefschaften wiederzugeben, die sie von dem Wildgrasen Johanne van Dune haben und die van siner herschaff rurent, iz sy van borgsesse zu (Vrumbach odir van wilchin audern sachin, und verzichten auf alle Ausprüche au den Wildgrasen. Sie behalten nur fernerhin 2 Pfd. Heller jährlich, fällig auf St. Remigii, als Burglehen die zu ihrem Lebensende; nach ihrem Tode fallen diese zurück an die Herrschaft.

D. siegelt.

Orig. Siegel ab; Dhaun 638.

Johans, contes de Salmes, gicht dem Johan, fil Jarquet de Rambevilleir, escuier, als Lehen 100 livres de Tournois monoie und weist ihm dafür 10 (deix) Pst. (livres) der genannten Münze Rente aus seiner chastelerie de Pierrepercie (vergl. Regest 234) an, fällig auf St. Martin.
Orig. Siegel ab; Angburg Nr. 223.

1349 Mai 27 [an der nehsten mittwochen vor dem heiligen Pfingstag]
Wainz.

[333]

Karl, römischer König und König zu Böhmen, giebt dem Johan, Wildgrafen von Dun (Phaun), wegen seiner treuen Dienste auf der Heersahrt gegen Gunthern, Graf zu Swarzburg, 3000 Pfd. Heller und gelobt diese Summe am Tage St. Georgen zu bezählen.

Orig. Rest des Majestätssiegels. Auf Bug rechts: Ad relatum Hubb. Johsannes Novisorsensis registravit]; nicht im Repert.; liegt jest bei Dhaun \$. 451. — Regest Kurzgesaste Geschichte 1769, S. 23; Huber, Regesten Rr. 964.

1349 Juli 14 [le mardy aprez la Magdeleine on moy de Julet]. [334]

Andrewins de Sarley, escuiers, bekundet, daß sein verstorbener Bruder Henris de Sarley und er selber nach dessen Tode den Simon, contes de Salmes, und dann nach dessen Tode den gegenwärtigen Grasen Jehen, seinen Sohn, angesprochen habe wegen der von dem früheren Grasen versprochenen Lehensverbesserung als Entschädigung für die Austragung des neu erbauten Hauses zu Sarley und daß er jest auf diese Ansprüche verzichte.

Drig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 205.

1349 Juli 18 [of dem nehesten samiszdage vor sente Jacobis dage, des heiligen zwelfboden]. [335]

Conrad, genannt Schaf, und Gebold, Brüder, Edelknechte von Synde, verkaufen dem Wildgrasen Friederiche von Kirberge all ihr Gut in der Stennhalben bei Grumbach, das genannt wird Parysgut.

Es siegelt Conrad; außerdem bitten sie zu siegeln den Junker Johanne von

Heinzinberg u. Johannen, Priester von Wyrstat.

Drig. 3 Siegel ab; Archiv Salm: Grumbach.

1349 Dtt. 21 [in die undecim milium Virginum].

[336

Heineze, Edelknecht von Randecke, bekundet, daß Johann, Wildgraf von Dune, ihm 15 Pfd. Geld auf Munsterapplan (Münsterappel bei Bingen) u. auf Alsenczen, lude und geriechte, — ausgenommen seine Weingülde, Korngülde, Hafer, hauwe (Heu) und andere Zinsen — augewiesen hat für so lange, dis diese Rente mit 150 Pfd. Heller abgelöst wird. In diesem Falle muß Heineze 9 Pfd. dem Wildzgrasen auf sein Eigengut anweisen und diese 9 Pfd. soll er dann als Burgseß zu Dune (Phaun) haben.

Kopie 15. Ihdts. Dhaun 1212b S. 21.

1349 Nov. 20 [of dem friedage nehest nah sente Elizabeten dage]. [337]

Wildgraf Friederich von Kirberg gelobt, wenn der Propst Heinrich und das Kapitel des Stifts Flanheim (Flonheim) vor Sente (Georgien dage 400 Pfd. Heller Wainzer, Binger oder Kreuznacher Währung zurückbezahlen, daß er ihnen dann die ihm verkaufte Rente von 40 Pfd. Heller abtreten und den verpfändeten Zehnten zu Flanheim freigeben werde. Zahlen sie nur 200 Gulden, so können sie damit 20 Pfd. Rente lösen.

Orig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 112. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 44.

1349 Dez. 23 [an deme mitwochen vor dem Cristdage]. [338]

Werner Hepperedrep u. Heinichin u. Gozze (Vebrüder geloben des Wildgrafen von Dunen "man" zu sein und nichts gegen die Grafschaft von Dune (Thaun) noch ihre Burgleute zu unternehmen.

Es siegeln mit ihnen Werner von Hoenwels u. Herr Herman, Gebrüder. Drig. Von 5 Siegeln das 1., 3. u. 5. erhalten; Dhaun 639.

1350 Jebr. 25 [vicesima quinta die . . . Februarii]. [339

Johannes, [dux] Lotharingie (Herzog von Lothringen, Brabant u. s. w.), belehnt den Johannes, dictus Ringreve, dominus de Duna, u. dessen Gemahlin Margareta mit der Burg Grumbach und Zubehör, nämlich den Burgmännern und 50 Mt. Rente jährlich, serner mit der Stadt (opidum seu villam) Kyre (Kirn), mit Zusbehör, nur ausgenommen die collatio ecclesie und den Zehnten daselbst.

Drig. z. T. zerstört; Siegel. Unter dem Text der Bermert: per . . ducemmet, ad relacionem Alardi prepositi Lovaniensis receptoris Brabancie. Phaun 1654.

1350 April 1 [des nestin donrstagis na dem heiligen Oysterdage]. [340]

Der Raugraf Georie, seine Frau Margrete u. ihr Sohn Willem bekunden, daß sie durch Graf Walravin von Spanheim und Graf Heinriche von Beldencze mit der Wildgräfin Margretin von Dune wegen aller Ansprüche an sie oder die Herrschaft von Dune und umgekehrt ausgesöhnt seien, besonders umb die geschigt, daz der wildgrese von Dune selige und Heinze von Randeckin uns unsir huz Stolzensberg (an der Alsenz) avgewonnen. Sie verzichten auf allen weiteren Schadensersatz und geloben, aus dem genannten Hause nichts gegen die Wildgräfin zu unternehmen.

Aussteller und Schiedsrichter siegeln.

Orig. 5 Siegel; Dhaun 640. — Erwähnt Töpfer a. a. D. II, S. 390.

1350 April 1 [des donrstagis in der heyligen Oysterwochen]. [341

Hennze von Randedin, Edelknecht, giebt seine Zustimmung dazu, daß die Wildsgräfin Margrete van Dune das Haus Stolzenberg dem Raugrasen Georien wiedergiebt, und gelobt wegen dieser Rückgabe keine Ansprüche an die Wildgräfin oder an die Herrschaft von Dune je stellen zu wollen (van der sachen wegen, als umb daz ebenante hus, so we sich die verlausen had).

Orig. Siegel; Dhaun 642.

1350 April 27 [of dem dinstage nehest nach sente Marcus dage, des heiligen evangelisten]. [342]

Johann, Rheingraf, und seine Brüder Conrad u. Harthrat kompromittieren in ihren Zwistigkeiten mit Friederiche, Wildgrafen von Kirberg, und dessen Söhnen Gerharden u. Otten wegen der Wildgrafschaft, die ihr † Oheim Johan, Wildgraf von Dune, nachgelassen hat, auf die 2 Grafen Johan von Spanheim und Heinrich von Beldenze; was diese entscheiden, geloben sie anzunehmen.

Ropie von 1751 ex copia vidimata arch. Grumbac. im Corp. rec. Ringr.

S. 167-169. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 37.

1350 April 27 [uf dem dinstage nehest sente Marcus dage . . .]. [343] Friederich, Wildgraf von Kirberg, und seine Söhne Gerhard u. Otte tun daße selbe in den gleichen Erbstreitigkeiten. Kopie von 1751 ex copia vidimata archiv. Grumbac. im Corp. rec. Ringr.

S. 170—172.

1350 Mai 16 [uff dem heyligen Pingistage].

[344

Finderich, Wildgraf von Kirburg, verspricht seine Schuld von 500 kleinen Gulden an Johan den jungen vom Stein, Herrn zu Dunen, seinen Eidam, als Heirakenitgist für seine Tochter Margreten, zu zahlen vor seinem Tode; andernsalls soll es sein Sohn tun innerhalb des nächsten Monats nach dem Tode. Wenn die 500 Gulden bezahlt werden, so soll Johann sie sofort belegen auf die Herrschaft zu Dunen, damit sie bei etwaigem kinderlosen Tode der Margarethe an die Herrschaft zu Kirburg zurücksallen können.

Mitsiegler sein Sohn Gerhart.

Transsumpt von 1370 August 1, Dhaun 18; dasselbe Transsumpt in Kopie 17. Ihdts. Dhaun 254, desgl. Kopie 18. Ihdts. Dhaun ad Nr. 18 und im Corp. rec. Ringr. S. 172—174. — Regest Kurzgesaste Geschichte 1769, S. 37.

1350 Mai 18 [des dinsdacghs in de Pinxtdaghe].

[345

Jan, Herzog van Lothringen, van Brabant, van Lymburg und Markgraf des h. Reiches, transsumiert den Lehensrevers des Wildgrasen Johan und seiner Frau Margarethen von 1335 Juli 22 (= Regest Nr. 210) und besiegelt denselben, weil der Rheingraf ihm Mannschaft gethan hat.

Orig. Siegel, unter Text aufgedruckt, abgefallen; Dhaun 1653. — Ropie

18. Ihdts. (mit dem unrichtigem Datum 1335) Archiv Salm=Grumbach.

1350 Juli 6 [in octava beatorum Petri et Pauli apostolorum]. [346]

Margarete, Wildgräfin van Dunen, schenkt U. L. F. zu Offinbach (Offenbach a. Glan) all ihr Gut zu Basinbach (Bosenbach bei Kusel, Pfalz), nämlich die Zehntzinsen, mit Ausnahme des Gerichts, das bei der Grafschaft verbleiben soll. Hiermit sollen Messen gelesen und ein ewiges Licht unterhalten werden.

Orig. Siegel ab; Archiv Salm-Grumbach, Faszikel Kloster Offenbach.

1350 Oft. 7 [des nehsten dunrstages na sente Rimeigis dage]. [347]

Bertram Genge, Ritter, Burgmann, bekundet, daß von seinem Burglehen zu Grumbach in Höhe von 165 Pfd. Heller, wosür er jährlich 15 Pfd. Heller von dem † Wildgrafen Johanne von Dune bezog, die Wildgräfin Margareta von Dune ihm 100 Pfd. Heller ausbezahlt hat.

Orig. Siegel ab; Dhaun 641.

#### (c. 1300—1350.)

[348

Gefälle bes Herrn von Rosiers zu Brucken im Amt Warsberg.

Ista sunt bona domicelli Johannis de Rosiers, videlicet in Brucken: quolibet anno in tallia III lib. Metensium denariorum, de quibus tribus libris XVIII solidi sunt allodium. Item tria maldra frumenti de tallia. Item V solidi de aqua allodii. Item quartam partem de Broko allodii. Item II maldra frumenti, sextaria minus, de croadis, dum habent bladium allodii et tantum avene. Item V solidi Turonenses de campis allodii. Item maldrum avene. Item V solidi Turonenses de censubus allodii. Item nemoris de Wisinga quarta pars sua allodii. Item de villicatione in Brucken secundo anno porcum de X solidis Metensium denariorum de allodio et feodo. Item quartam partem cum participibus II pullos de qualibet area. Item de allodio IIII pullos. Item de villicatione allodii IIII libre cere. Item quartam partem banni et justicie faciendi et dimittendi.

Aufzeichnung auf Bergament, ad Dhaun 799.

(c. 1350.)

[349

Wolf von Partenheim quittiert den Empfang von 20 Gulden von dem Rheinsgrafen vom Stepne, Herrn zu Dune, und sagt die Bürgen dafür: Heynrich Wolf fon (!) Spanheim Ritter u. Ruprechten von Randeken frei.

Drig. Papier, auf Mückseite besiegelt; Dhaun 845.

#### 1351 März 23 [an der mittelwochin vor Halpfasten].

[350

Graf Johan von Spanheim und Graf Heinrich von Veldenczin als gekorene Schiedsrichter zwischen den Wildgrafen Friderich, Wildgraf von Kirberg, und dessen Söhnen Gerhart u. Otto einerseits u. dem Rheingrasen Johan u. dessen Brüdern Cunrad u. Hartrat anderseits in dem Streite wegen der von dem + Wildgrafen Johan von Dunen nachgelassenen Wildgrasschaft u. dessen sonstiger Nachlassenschaft sprechen als Recht aus: na der vorderungin, als der vorg. wildegrave Friderich vordert, daz die wildegraveschaft vorgen. an in verfallen solle sin, wand er in ge= meinschefte by wildegraven Johan seligin vorgen. einne seße bit an sinen doit, wo der vorgen. wildegrave Friderich wyset und zubrenget, als er billich soll, die gemeyn= schaft an allen den guten, die zu der wildegraveschaft horent, die lehen sint, so sol er siner gemeinschaft genießin und en mohte um der wildegrave Johan kennen andern gemeiner wieder sinen willen nit gegebin; vortme an allen andern guten, die lehen fint, do er der gemennscheft nit enwyset, als vorgeschrieben steit, und wo der wilde= grave Johan gut gelazin hat, daz eigin ober erbe ist, daz er und sin wip semment= sich gemachit hant, dem ringraven vorgen., do enhat der vorgen. wildegrave Friderich den ringraven nit um an zu sprechin umb daz lehen noch um daz engin.

Drig. Von 2 Siegeln das 2. ab; Dhaun 14. Kopie von c. 1500 in Archiv Salm-Grumbach Kopiar fol. 11. Kopie von 1751 ex orig. arch. Kirburg. communi im Corp. rec. Ringr. S. 175/176. — Gedruckt "Gründliche Aussührung

1751", S. 86.

### 1351 März 27 [am sundage zu Halpfasten].

[351

Crisine (!), Witwe des Heinrichs von Spanheim, genannt von Baichrach, bekundet, ihren ganzen Besitz zu Studernheim (Staudernheim a. d. Nahe) in dem Dorfe u. in der Mark, den ihr † Bater Johann an ihren † Wann Heinrich gebracht hat, von dem Rheingrasen Johan zu Lehen zu haben und von diesem empfangen zu haben. Es siegelt für sie Antelman von Grasewee (!), Burggraf zu Beckelnheym (Böckelheim). Kopie 15. Ihdts. Dhaun 1212 b S. 9.

# 1351 April 28 [an dem nehesten dunrestag vor sancte Walpurge dage] Fürstenberg.

Ruprecht, Pfalzgraf bei Rhein u. Herzog zu Beyern, bekundet, daß am heutigen Tage der Wildgraf Friderich von Kirberg, sein Erbmarschall, vor ihm erschienen ist und dort von seinen (des Pjalzgrafen) Mannen gewiesen wurde, daß die Lehen. die er und sein Reffe, der + Johan von Dune, von der Pfalz hatten, ungeteilte Leben seien, und daß er, der Pfalzgraf, sie ihm deshalb von neuem gegeben habe: nämlich 1. das Hoch= und Niedere Gericht zu Runen (Rhaunen), wie es die zugehörigen 14 Schöffen teilen sollen, daz die gan sullent, mit den in dem Gerichte wohnenden gemeinen Leuten; 2. hohe u. niedere Gericht zu Kiren (Kirn) mit den darin vor= handenen Leuten; 3. ebenso zu Bergen; 4. die Wildgrafschaft, die da horet off die heide zu Sunde, in der von den zugehörigen 14 Schöffen auf ihren Eid hin zu bekundenden Ausdehnung; 5. das Gericht zu Butbure mit den zugehörigen Dörfern und Gefällen; 6. Hoch= u. Niedergericht zu Offinbach; 7. desgl. zu Flanheim mit zugehörigen Leuten, mit den Weinzehnten, Zinskorn, Wegesniit (!), Psenniggeld, Kappen und Hühner; 8. dito zu Bockinheim (Steinbockenheim bei Bingen) und die Korngulde zu Sauwilnheim (Saulheim); 9. Hoch= u. Niedergericht zu Münster bei Binge; 10. desgl. zu Hebensheim (Hebdesheim südlich Bingen); 11. außerdem in allen vorbenannten Bezirken die Frucht=, Pfennig=, Ganse=, Kapaun=Hühnergulden: 12. Wälder, Fischereien, Zollhafer, Marschallshafer, Jäger-, Koppelhafer u. Scharpsennige, die der Wildgrafschaft zugehören; 13. das Marschallrecht als Erbmarschall.

Zeugen: Der Oheim des Pfalzgrafen, (Braf Gerlach von Nassow, sein Schwager Graf Johan von Spanheim, der Schenk Chunrad der ältere von Erpach, dessen Sohn Chunrad, Johan vom Stehne, Albrech von Erllekein, Wernher Knebil von Katenelbogen, Engilhart vom Hirthorn, Friderich Walpsen von Leven, Cuno von Risenberg, Heinrich Hornbach, Franke von Kronberg, Hans Geler von Sickingen.

Drig. Siegel ab; Dhaun 1671. Kopie von 1751 ex orig. pergam. archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 177/180. — Gedr. "Gründliche Ausführung 1751" S. 87/88. Regest Koch u. Wille a. a. D. Nr. 2682.

#### 1351 Juni 9 [feria quinta post festum Penthecostes].

**[353**]

Judex curie domini Go[defridi] de Brandinberch, Archidiatons der Trierer Kirche, an den Pleban in Prnnancho (Chrang) und die übrigen ihm unterstehenden Briester: nachdem er früher dem Thilmanno, Bikar der Kirche de Cleyniche (Kr. Bern= kastel), unter Androhung der Exkommunikation und der Suspension der Einkünste seiner Vikarie befohlen, wöchentlich 3 mal und an den Sonntagen in der Kapelle zu Hersvelt zu celebrieren, Beichte zu hören und den Leuten des Dorfes (villa) D. die Sakramente zu spenden und Gestorbene daselbst zu beerdigen, der Bikar aber nicht Folge geleistet habe, so befiehlt er jest dem Adressaten, den Bikar zur Beobachtung seines Befehles anzuhalten, weil er im Beigerungsfalle exkommuniziert erklärt würde. Sollte er 15 Tage lang die Exkommunikationssentenz auf sich sißen lassen, so soll der Adressat die Einkünfte der Vikarie sequestrieren und durch den Schultheiß des Dorfes an sicherer Stelle bewahren lassen, bis er die von ihm, dem judex, über ihn verhängte Strase wegen seines Ungehorsams gebüßet, es sei denn, daß der Bikar sich vor ihm bis am Tage nach St. Johannis bapt. gerechtsertigt habe, daß er seinem Besehle nicht nachzukommen verpflichtet sei. Reddite litteras sigillatas in signum execucionis.

Drig. mit Unterschrift Th. de Urlmer (?) (ohne Siegel); Kyrburg Nr. 80.

242

1351 Juli 31 [uf den negsten sontag nach sente Jacobs dage]. [354 Friederich, Bildgraf von Kirburg, giebt eine Beschreibung seines gesamten Eigen= gutes: 1. das Gut zu Grynheim; 2. desgl. zu Kirchheim u. Ronsheim; 3. die Aecker um Birkenfelder (!); 4. 14 Morgen zu Flonheim, die er für 140 Pfd. Heller gekauft habe; 5. das Gut zu Flonheim, das ihm verpfändet ist von dem Raugrafen; 6. der Hof zu Bodenheim (Steinbodenheim), den er von seinem † Better den Templair zu Wansheim (Wonsheim bei Bingen) ankaufte; 7. das Gut, das er vom + Johan Sweufcruseln ankaufte; 8. zu Suffersheim 44 Malter Kornrente; 9. zu Weldestein hat er für 350 Pfd. Heller Weingärten u. Alker als Eigen angekauft, während die gleichnamige Burg Lehen ist; 10 zu Munster das Gut, das er pfandweise von dem Raugrafen innehat; 11. zu Symern bei Phunen das Gut, das er pfandweise innehat von Cunen von Symern; 12. zu Medinbach das Gut, das er ankaufte von Conrad Schaf und seinen Brüdern von Synde; 13. zu Opweiler das ebenfalls angekaufte Gut und den Zehnten, den er ebenfalls von Schaf von Synde angekauft hat; 14. zu Swennrscheitt u. Leulbach (Löllbach, Schweinschied bei Meisenheim) das Gut, das er ankaufte von Hermannen Fryhen, Schafen u. Gebolden Gebrüder von Synde; 15. zu Wyerbach (Weierbach, Kr. St. Wendel) das von Gobefriden von Randed angekaufte Gut; 16. aller Besitz an Ader, Weingärten, Wiesen, Zinsen zu Rirberg ist alles eigen, nur die Burg Kirberg, die oberfte Mühle, die Leute und die Zinsen sind Lehen; 17. zu Bergen u. zu Griebelschendt (bei Birkenfeld) 3 Malter Fruchtrente; 18. der Hof zu Pezwitre; 19. der Besitz zu Hottenbach, Helderthausen (Hellertshaufen, Kr. Bernkaftel) u. Mainbach; 20. das von Matheis von Metenhaufen in Scheurn angekaufte Gut; 21. sein Besitz zu Spussweiler (Sensweiler, Kr. Bern= kastel), mit Ausnahme des (Hutes, das er dort pfandweise von Ungen für 105 Pfd. Heller innehat; 22. die Zinsen zu Dubensbach u. zu Hamerswiler, die er angekauft hat; 23. 100 Pfd. (Beld'u. 1() Fuder Weingulden, die er pfandweise vom Grafen Johanen von Sponheim für 2000 Pfd. zu Roisseheit, zu Neunkirchen und zu dem Rödgin bei Tronecken hat; 24. die seiner + Frau Agnesen ehemals gehörigen Renten zu Schweich u. zu Merrecke (Mehring); 25. die kürzlich von Johannen von Basen= heim u. dessen Bruder Heinrich angekauften Wein= u. Korngulden zu Sobrinheim; 26. ferner habe er, wie er befundet, den Borgberg, worauf er die Beste Wildenburg gebaut hat, mit eigenem Geld gekauft, daß er dann aber gedrängt worden sei, diese Beste zu Lehen zu machen. Deshalb halte er es für angebracht, seiner Tochter Margerten (!) deshalb billige Erstattung zu thun. Dieser giebt er auch diese, durch seinen Eid befräftigte Aufstellung seines Eigenbesites.

Mitsiegler: Johann von Heinsenberg. Kopie von 175() ex copia antiqua archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 183—189. — Erwähnt Kurzgesaßte Geschichte 1769, S. 25 Anm. 3.

1351 August 24 [uf sancte Bartholomeus des heiligen aposteln abent]
Rreugnach. [355]

Philips, Ritter von Ingelnheim, Sohn des (Gleichnamigen, bekundet, 115 Pfd. Heller, Währung zu Crucinachin (Kreuznach), von der Margareten, Wildgräfin zu Dunen, erhalten zu haben, wozu sie jest noch 17() Pfd. schuldig bleibt, wosür sie jährlich 17 Pfd. aus dem Hose zu Flanheim (Flonheim) zwischen U. L. F. assumpcio u. nativitas ihm u. seinem Bruder zu zahlen hat. Lestere Summe kann sie mit 17() Pfd. einlösen vor St. (Veorgien Tag, worauf Ph. alle Schuldurkunden des Rheingrasen Johan, Wildgrasen zu Dunen, und der Margareten zurückzugeben verspricht.

Drig., z. T. durch Mäusefraß zerstört. Siegel ab; Dhaun 825.

1351 Sept. 23 [feria sexta post festum beati Mathei apostoli]. [356]
Boemundus de Sareponte, archidiaconus Treverensis, und Godefridus de Brandenb[erg], archidiaconus tituli sancti Castoris de Cardono (Karben, Kr. Kochem) in ecclesia Treverensi, transjumieren eine Originalurtunde des Grafen von Salm von 1297 Juli 1 (= Nr. 68).

Orig. 2 Siegel ab; Dhaun 1252.

1351 Nov. 11 [ipsa die beati Martini confessoris].

[357

Niclaiß von Honnoltstein bekundet, daß ihm die Wildgräfin Wargarete zu Duna u. der Rheingraf Johan vonme Stepne, Herr zu Duna, sein Resse, um geleisteter Dienste willen ihr Dorf Rennigersburg (Ravengiersburg) auf seine Lebenszeit überstragen haben. Nach seinem Tode fällt es unverpfändet an die früheren Herren zurück. Wit ihm siegelt sein Bruder Gerart Voit, Herr zu Honnoltstein.

Drig. 2 Siegel ab; Kyrburg Nr. 176. — Bergl. die Gegenurkunde bei Töpfer

a. a. O. I, S. 219 Mr. 272.

1351 Nov. 15 [feria tertia post Martini episcopi].

[358]

Johann, Rheingraf vame Stenne, Herr zu Dunen, schließt mit der Frau Margareta, Wildgräfin zu Dunen, einen Vergleich dahin, daß diese Zeit ihres Lebens in der Herrschaft u. s. w. sißen bleiben soll, wie sie es zu Zeiten seines † Oheims war, nur abgesehen von dem "Münsterdal", das fortan dem Rheingrasen zustehen soll; nach ihrem Tode soll ihre Herrschaft u. s. w. an ihn, den Rheingrasen, sallen.

Ropie von 1751 ex copia vidimata archiv. Grumbac. im Corp. rec. Ringr. S. 181/182. — Regest mit Ansührung eines Druckes Kurzgesaßte Gesch. 1769, S. 40.

1352 Juni 6 [off der mitwoch nehest nach unsers Hern lichams dage]. [359

Johan ber junge Flache, Philipps u. Wilhelm Gebrüder, Wilhelms des Flachen Söhne von Swarzinberg, weisen dem Wildgrasen Frederichen von Kirberg 10 Psid. Heller an, u. zw. 6 Psid. zu Bonsen, 2 Psid. zu Mettenich u. 2 Psid. zu Forrsbach, die ihnen dort jährlich fällig sind aus den genannten Dörsern. Die 2 Psid. aus dem Dorse Forsbach, je eins im Wai u. im Herbste, kommen ihnen aus ihren Gerechtsamen zu, während die anderen 8 Psid. ihnen die jeweiligen Amtleute der Herbst, entrichten müssen. Johan der junge Flache soll diese 10 Psid. sortan nach Lehensrecht von dem Wildgrasen haben. Sollte er ohne Lehenserben sterben, so soll sein Bruder Philipps diese 10 Psid. von dem Wildgrasen empfangen. Sollte auch dieser ohne Lehenserben sterben, dann empfängt sie ihr Bruder Wilhelm. Sie bestennen eidlich, daß diese 10 Psid. ihr Eigen sind und nicht verpfändet noch belastet sind. Sie bitten mitzusiegeln ihren Cheim Nicolasen van dem Hagene u. ihren Ressen Johan von dem Hagene.

Kopie 15. Ihdts. Dhaun 1212 fol. 3. — Unter der Urkunde steht die Notiz: Item darzu haut die Flachen von der wildegraveschafft zu Kirberg zu borglehen und zu manlehen die durffer Appach und Smerlebach, so waz sie da selbis in durffern

und geriechten hant, nus nit ußgenomen 2c.

1352 (ohne Tag).

[360

(Beorige, Herr zu Heintsenberg, u. seine Frau Johannete belegen die 200 Pfd. Heller, wosür sie erbliche Burgmannen des Wildgrafen Friederich von Kirberg geworden sind zu Wildenberg (Wildenburg) auf jeinem Hause, auf ihren Anteil an dem Zehnten zu Obernhausen (Kr. Kreuznach) und ihren Weinzehnten an Adenberg (Bahrische Pfalz); die Zehnten werden näher beschrieben. Die Wildgraf bezieht jährlich 20 Pfd. Heller dasür.

Beugen: Johan Herr zu Elten (Elß), Eberhart, Winant, Thielman Herren zu Mertenstein, Jsenbart von Heinzenberg sein Nesse, Johan der alte Schulkeiß zu Henweiler, Friederich Busze Schulkeiß zu Henweiler, Geze Sohn Peter kaussman, Nicolaus Burgeren, Johan der Schmitt, Herman von Obernhussen, Friederich von

Lengelnberg, Schöffen zu Henweiler.

Kopie 18. Ihdis. auf Papier; Dhaun 1309. — Regest Töpser a. a. O. I, S. 316.

1353 Januar 2 [des irsten dages nach Jarstage]. [361

Frederich, Wildgraf von Kurberg, bekundet, daß am heutigen Tage, als er zu Kurberg vor der Kapelle zu Gericht saß und Jorge, Herr zu Hennczenberg, mit ihm an Richtersstelle, vor ihm Fritsche, Ritter von Smedeburg, u. Johan Struphaisser, Edelknecht von Dille, erschienen sind wegen ihres Streites um das Lehen zu Lindesscheit, das ihm, dem Wildgrafen, vom + Johann Hengen zugesallen war u. wese

wegen der Wildgraf diesen Tag vor seinen Lehensmannen angesetzt hatte. Lehensmannen urteilen, daß Fritsche das Lehen behalten soll, welcher Sentenz sich der Richter u. der Wildgraf anschließt. Die Lehensmannen sind: Herman an der Porten, Wilhelm von Kalbenfels, Antelman Burggraf zu Bochelnheim, Jacob von Grasewege, Emmerich von Noßbaum, Conrait von Merxheim, Clais von Smedeberg, Winant vom Steine, Johan von Basenhenme, Ritter: Beinrich von Stenne. Wilhelm von Semern, Gerlach von Boparten, Clais von Semern, Edelfnechte.

Der Wildgraf und Jorge, Herr zu Beinczenberg, siegeln.

Kopie 15. Ihdts. Thaun 1212 fol. 6.

1353 Warz 3 [dez sontags, als mittelfaste ist, so man singet Letare] Baumholder (Kr. St. Wendel). **1362** 

Friedrich, Wildgraf von Kirberg, schließt mit seinem Sohne Otten in allen bis= herigen Zwistigkeiten eine Sühne: Otte soll ihm 800 Pfd. Heller für allen ihm zu= gefügten Schaden entrichten. Diese Summe ist er (Friedrich) berechtigt, in den nächsten 8 Jahren durch Zurüchaltung der 100 Pfd. Heller, die er ihm in Talenecker Marken (in der Tallinger Mark) angewiesen hat, einzuziehen. Ferner verspricht er (F.), bis zum nächsten St. Johannis Bapt.=Tage der Elsen, des Ottos Frau u. seiner Schwieger= tochter, eine Urfunde über ihr Wittum zu geben; dieses soll bestehen in der halben Burg zu Troneden u. 300 Pfd. (Beld, das in Taleneder Marken nach Landesrecht angewiesen werden soll; dieses Wittum tritt aber erst nach dem Tode Ottos in Kraft. Den Hausrat, die Armbriifte u. Noitstelle (= Wurfgeschosse), die Otto bei der Ein= nahme Troneckens an sich genommen, muß er zurückgeben, oder einen Eid leisten, daß er sie nicht mehr besitze. Was Otto, seine Freunde und Diener an Hausrat und Harnischen auf Tronecken haben, das sollen sie behalten u. zurückbekommen; was an Lebensmitteln: wie Früchten, Korn, Hafer, Wein u. Fleisch dort vorhanden ift, soll zwischen ihnen beiden geteilt werden. Seine Neffen Graf Johann von Sponheim u. Graf Henrich von Beldenzen sollen eine neue Urkunde aufsetzen wegen der Burg Troneden u. Wildenburg und des Burgfriedens dazu und dann die frühere biesbez. Urkunde kraftlos sein. Damit sind alle Zwistigkeiten zwischen ihnen auß= getragen. Friedrich beschwört, diese Artikel zu halten, und bittet mitzusiegeln: den Graf Johan von Spanheim, (Braf Henrichen van Beldenzen, Gotfrieden von Span= heim, den Bruder des Grafen; Niclas Herr von Dagestul. Geben . . . zu Beimoldener. Stopic c. 1750 ex copia simplici archiv. Grumbac. im Corp. rec. Ringr.

S. 190—190d. — Gedr. Gemeinschaft S. 501/502; Regest Kurzgesaßte Geschichte

1769, S. 42. Erwähnt Töpfer a. a. D. I, S. 337.

1353 März 17 [an sancte Gertrude dage der heyliger juncfrauwen]. [363] Johan, Sohn Cungunden von Pfinbach, bekundet, daß er von dem Komtur n. seinen Brüdern des Hauses zu Solzbach ein Erbgut, das ihr Eigen ist, gelegen oben am Hagginbach, nämlich eine Wiese und einen Acker, bestanden (= gemietet) habe für 5 guten Cappinien (Beld, alle Jahr fällig auf Martinstag in ihr Haus zu Solzbach; er gelobt auch von demselben Gute enn hußhubir zu sein; stirbt er oder geht er ab, muß er sich von der hubschafft mit 18 Hellern ablösen u. einen hußhubir geben; ebenso auch seine Erben. Bittet Petirn, Propst zu Offenbach, zu siegeln. Drig. Siegel; Archiv Salm-(Brumbach; Faszikel Herrn-Sulzbach.

1353 Juli 13 [off sente Margareten dag der heiligen joncvrauwen]. [364] Ritter Eberhard vonme Stenne verzichtet zu (Bunsten der Frau Margarete, Wildgräfin zu Dunen, auf alle weiteren Forderungen wegen des ihm von dem + Wildgrafen Johan zu Dune zugefügten Schadens, da die Wildgräfin sich mit ihm gütlich darüber geeinigt habe. Orig. Siegel; Phaun 648.

1353 Mug. 21 [uff den nehsten mitwoch nach unserer Frauwen tage, als sie zu hyemel fure, den man nennet zu latine assumpcio]. [365] Clas, Ritter von Smydeburg, weist mit Wissen seiner Frau Essen dem Wild= grafen Friderich von Kirberg als rechtes Mannlehen 50 Pfd. Heller auf sein Eigen=

gut zu Tranrebach (Trarbach) an, dessen einzelne Stücke folgende sind: Filmans Kinder in Conpam geben jährlich 2 Burden Weins aus ihrem Weingarten, die vor in der Serren sint gelegen; Fynden Kinder desgl. 4 Burden Weins aus ihrem Weingarten in der Serren u. aus einem Weingarten an der helden u. aus einem Weingarten an dem vale u. aus Rummans Haus; Schukennrecher giebt jährlich 1 Burde Beins aus einem Garten an Bernkastelre wege; Pda Kerchirsse jährlich 1 Burde Beins aus ihrem Erbe, daz sie hait mit uff die zeit, daz sie enn burde wins woil verunder= phenden mag; Peter an der Brucken jährlich 1 Eimer Beins aus seinem Haus u. Garten an der Brucken; Henkin Ledderman jährlich 1 Eimer Weins aus einem Weingarten an dem Holczberge u. aus einem Garten in Campenn. Alle diese vor= genannten Stücke soll Clas u. seine Erben fortan als Lehen von dem Wildgrafen haben. Er schwört, daß diese Stücke sein Eigen sind und daß weder Graf Johann von Spanheim noch sonst jemand etwas damit zu thun hat, noch daß sie sonstwie verpfändet sind oder jemandem Zinsen geben. Ferner weist er mit Zustimmung der Frau Elsen dem genannten Wildgrafen zu rechtem Burgseß zu Kirberg, da ich sin borgman bin, 70 Bfd. guten Heller auf seinen Hof zu Lurczebure (Löthbeuren, Kr. Zell), genannt Silbechers Hof, sein Eigengut, an; diesen Hof soll er fortan zu Burg= lehensrecht besitzen und 1 Jahr borgsesse zu Kirberg nach Bestimmung des Wildgrafen thun. Er schwört, daß auch dieser Hof zu Lorczbure mit seinem Zubehör sein rechtmäßiges Eigen ist, weder verpfändet noch belastet ist.

Er und Else, seine Fran, siegeln; Mitsiegler: Heinrich, Edelknecht vonme Steyne,

der Elsen Bruder.

Kopie 15. Ihdts. Dhaun 1212 fol. 1 v.

### 1353 Nov. 19 [uff sente Elisabet dag] Saarburg.

[366

Baldewin, Erzbischof zu Triere (Trier), verlängert den durch Graf Henrich von Beldencze zwischen ihm (dem Erzbischof) u. seinen Helsern einer= u. der Wildgräfin Margrethe von Dune und dem Rheingrasen Johanne und ihren Helsern anderseits geschlossenen Waffenstillstand, der bis zum nächsten Samstag bis Sonnenaufgang dauern sollte, um 14 Tage, sodaß er Montags bei Tagesanbruch endigen soll.

Drig. Siegel ab; Dhaun 756. Kopie des 17. Ihdts. Dhaun 25.

## 1354 April 23 [an sunte Geor(gien) dagen des mertelers].

[367

Diecze genannt Birkenfelder, Ritter, Gecze seine Frau, u. Philipps seines Bruders Sohn von Budesheim tragen dem Wildgrafen Frederich von Kirberg auf u. machen ihm zum Lehen ihr eigenes "burglich" Haus mit allem Zubehör u. Graben in dem Dorse Budesheim (bei Oberingelheim) als Offenhaus gegen jedermann, mit Ausenahme von Herzog Ruprecht von Beyern, Pfalzgrafen bei dem Rhein, Graf Walram von Spanheim, Raugraf George, des † Philipps Sohn, Kinde von Spanheim und Godesrid, Ritter von Randecken. Der Wildgraf hat ihn (D. B.) mit demselben Hause belehnt. Will D. das Haus verkausen, so soll er es nur dem Wildgrafen verkausen u. s. w.

Alle 3 siegeln, desgl. Heinrich, Propst zu Flanheim, Syfrid Barfuß, Ritter von

Wintherheim, u. Johan Sweiffcruseln, Ebelknecht von Partenheim.

## Kopie 15. Ihdts. Dham 1212 fol. 4.

1354 Sept. 10 [IIII Idus Septembris].

[368]

Gerlach, Erzbischof von Mainz u. s. w., bestätigt die Errichtung und Dotation eines neuen Altars zu Ehren der h. Apostel in der Kollegiatkirche montis sancti Johannis (St. Johannisberg) bei Kirn, die mit Zustimmung der dortigen Kanoniker erfolgt ist.

Drig. Siegelrest; Dhann 2120 (Repert. S. 285).

# 1354 Oft. 18 [uf sente Lucas dag des heiligen ewangelisten].

Margrete, Wildgräfin von Dune, u. Johan, Rheingraf von dem Stenne, Herr zu Dune, geloben eidlich, für sich u. für den Bruder Cunrait (des Rheingrafen Joh.),

[369

Guben van Ulmen, Ruprecht von Wolbestein, Hennen genannt Brun von Smydesberg u. Clais von Husen u. alle ihre Helser u. Diener, alle Entscheidungen, die die Ritter Wynant u. Thylman von dem Stehne in dem Streite zwischen ihnen u. den vorgenannten Hauptleuten u. ihren Dienern einerseits u. dem Wildgrasen Fryderich von Kirberg anderseits wegen der Stätte, des Dorses, Gerichtes, Leute u. Mühlen zu Khren (Kirn) getrossen haben, sest zu halten. Es solgen die einzelnen Bestimsmungen der Schiedsrichter.

Es siegeln die Wildgräfin, der Rheingraf u. sein Bruder Conrad.

Orig. 3 Siegel; Kyrburg Nr. 46.

#### 1354 Oft. 28 [ipso die Symonis et Jude apostolorum].

[370

Ingebrant von Winterheym, Edelfnecht, bekundet, einen Weingarten in Lerger Warken bei Husen, zwischen den Weingärten des Warschalckes u. Gernod Grevens, von dem Rheingrasen zu Lehen zu haben.

Kopie 15. Ihdts.; Dhaun 1212 b S. 10.

#### 1354 Nov. 10 [feria secunda ante festum b. Martini episcopi]. [371]

Graf Walram von Zweinbrucken nimmt den Edelknecht [Johan] von Heinzinberg zum Lehensmann an u. verspricht ihm jährlich auf St. Walpurgistag 12 Pfd. Heller Geld, die er ihm auf den Zoll zu Lympach (bei Landstuhl) anweist.

Drig. Siegel; Dhaun 1370.

### 1355 c. Januar 6 [data proxima post epiphaniam Domini].

Margarete, Wildgräfin zu Dune, bekundet, der Elsebet van Uwilre, die ihre Jungfrau war, 24 kleine Gulden schuldig zu sein, die sie ihr geliehen hat, und daß die E. sie angewiesen hat, das Geld zu einer ewigen Messe auf dem St. Johansberg zu stiften, damit das Stift, das von E. zu ihrem Erben eingesetzt ist, dafür eine Rente behufs Seelenmesse der E. kaufe. Sie gelobt, dies zu thun.

Drig. Siegelrest; Dhaun 2179 (Repert. S. 290).

#### 1355 Januar 18 [XV Kalendas Februarii].

[373

[372

Elizabet, Tochter des † Ritters Welthers van Uwilre, stiftet ihren ganzen Besitzu einer Messe auf St. Johansberg unter Vorbehalt der Nutzniehung sür (Vetrude, ihrer Schwester Sophien Tochter, auf deren Lebenszeit. Die einzelnen Besitzstücke werden aufgezählt.

Die Wildgräfin Margarete von Dune siegelt mit ihr. Orig. 2 Siegel ab; Dhaun 2181 (Repert. S. 290).

### 1355 Januar 18 [XV Kalendas Februarii].

[374

Gertrud, Enkelin des † Ritters Welters von Uwilre, bekundet, daß ihr Kind u. ihre Erben keinerlei Anspruch an dem ihr von ihrer Tante Elizabet zur Nupnießung auf Lebenszeit vermachten Gute haben, daß dieses vielmehr nach ihrem Tode für Stistung einer Wesse auf St. Johansberg zu verwenden ist.

Es siegelt die Wildgräfin Margarete zu Dune. Orig. Siegelrest; Dhaun 2180 (Repert. S. 290).

# 1355 (1354) Febr. 27 [uff den nehesten fridag nach sente Mathiis dage des heiligen aposteln] Trier. [375

Boemund, Erzbischof zu Triere, söhnt sich mit dem Ritter Rheingraf Johann zu Ringrevenstein wegen des Niederbrechens von St. Johansburg dahin aus, daß von beiden Seiten je 2 Personen bestellt werden, die dis Ostern sestzusezen haben, was er zur Entschädigung zu thun hat. Wegen des Streites um die Kirche in Husen will der Erzbischof dem Rheingrafen, Heinrich von Arraß u. den 2 sich darum streitenden Pastoren einen Tag sestzeuen, um das beiderseitige Recht zu untersuchen und je nach dem Ausfall dieser Untersuchung die eine oder andere Seite unterstützen.

Orig. Siegel: Dhaun 2290. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 28.

247

### 1355 März 23 [off dem mandage nehest vor Palmedage].

Friederth, Bildgraf von Kirberg, Raugraf Wilhelm von der Aldenbehmburg u. Gerhard, des vorg. Wildgrafen Sohn, verbünden sich wider die Bildgräfin Margarete von Dunen, den Rheingrasen Johannen vonme Stehne u. dessen Bruder Conraden, um gemeinsam gegen diese Fehde zu führen. Nur die Burg Weldstein wird aussgenommen von diesem Bunde, aus ihr darf keiner der Verbündeten in dieser Jehde Arieg sühren. Alle Gesangenen u. Brandschatzungen sollen geteilt werden, halb für den Wildgrasen u. seinen Sohn, die andere Hälfte für den Raugrasen. Sie wollen nur gemeinsam Frieden schließen. Was seder von ihnen an Schaden erleidet oder wenn er gesangen würde, das soll seder persönlich sür sich tragen. Sollte während des bevorstehenden Krieges "zweiouge oder oslause geschehen" zwischen ihren Antleuten, Dienern, Leuten u. Gesinde, so sollen darüber endgültig entscheiden: Johan Sweusscruseln, Herman Fryhen, Wilhelm von Symeren u. Albrecht borggrav zu Kirburg. Der Raugraf Wilhelm gelobt, das Dorf Kyren (Kirn) zu schonen mit Raub und Brandschatzung.

Es siegeln die 3 Aussteller u. Ritter Johan de jonge von Randecke.

Orig. 4 Siegelreste; Kyrburg Nr. 52. Kopie von 1750 ex orig. perg. arch. Kyrburg. im Corp. rec. Ringr. S. 191—194. — Regest Kurzgesaßte Geschichte 1769 S. 40.

### 1355 April 2 [uff den grunen dunrestag in der karwochen]. [377

Margrete, Wildgräfin zu Dune, u. Johan, Rheingraf von des Ringrevenstein u. Herr zu Dune, bekunden, daß sie sich mit dem Erzbischof Boemund zu Trier über alle Streitigkeiten mit dessen Vorgänger u. Stifte ausgeglichen haben; sie verzichten auf alles Recht an dem Hause u. Veste Smydeburg (Schmidtburg); sodann empfängt der Rheingraf von dem Erzbischofe alle Lehen seines † Vaters u. die seines Oheimes Johans, Wildgrafen zu Dune.

Mit ihnen siegeln ihre Neffen Gerhard, Bogt von Hunoldestein, u. George, Herr

zu Henkenberg.

Drig. Bon 4 Siegeln das 3. ab; Dhaun 757; ein zweites Original, ebenfalls von 4 Siegeln das 3. ab, ebenda 758. Kopie 17. Ihdts. Dhaun 25. . — Gedr.: Die Gemeinschaft u. s. w. 1755, S. 455. Regest Töpfer a. a. D. I, S. 227 Nr. 283.

## 1355 Mai 14 [off den dag, den man begeit von unsers Heren offirte]. [378

Margarete, Wildgräfin zu Dunen, schließt eine Sühne mit ihrem Ressen, dem Wildgrasen Friederiche von Kirberg, dessen Sohne Gerharde u. allen ihren Helsern bezügl. aller Zwistigkeiten u. betr. der Lehen, die von Ruhprecht, dem alten Pfalzsgrafinnerhalb 4 Wochen einen Tag anberaumen wird vor seinen edelen Wannen diesseseits des Rheines u. zw. zu Germersheim, zu der Nuwerstat (Neustadt an der Hardt) oder anderswo, aber nicht oberwärts von Germersheim, so will sie diesen Tag besuchen und sich der Entscheidung der Lehensleute sügen.

Mit ihr siegeln Graf Heinrich zu Veldenke, ihr lieber Bule, Phylipps zu Bolanden,

ihr Reffe, u. Ritter Johan von Randecke.

Orig. Von 4 Siegeln das 1. erhalten; Kyrburg Nr. 49. Kopie von 1750 danach im Corp. rec. Ringr. S. 195—197. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 43.

## 1355 Mai 14 [of den dag, den man beget von unsers Hern offerte]. [379

Raugraf Wilhelm schließt eine Sühne mit der Wildgräfin Margareten von Dunen wegen aller bisherigen Zwistigkeiten und besonders wegen der von Ruprechte dem alten, Pfalzgrafen bei Rhein und Herzog zu Beyern, abhängigen Lehen. Er erklärt sich bereit, wenn der Pfalzgraf ihm einen Tag 4 Wochen vorher zu Aldinbehnnburg bestimme hie diesithe Rhnes... und den machen zu Germersheim zu der Ruwenstaid odir andirswo vor sine edile manne hie diesithe rhnes, nit ubir Rhn und nit obenwendig Germersheim, diesen Tag zu besuchen und sich der Entsscheidung desselben zu sügen. Er gelobt ferner, alle Gesangenen loszulassen u. aus Entschädigung wegen Brandschapungen zu verzichten.

[376

Mitsiegler: Graf Heinrich zu Beldencze, Philips, Herr zu Bolanden, u. Johan von Randecke, Ritter.

Drig. Von 4 Siegeln die ersten 3 erhalten; Dhaun 643. -– Regest Koch u. Wille a. a. O. Nr. 2861.

1355 Mai 14 [off den dag, den man begeit von unsers Herren offirte]. [380

Friederich, Wildgraf von Kirberg, und sein Sohn Gerhard schließen eine Sühne mit der Frau Margreten, Wildgräfin zu Dune, ihrer Nichte, deren Helsern und Dienern. Inhaltlich übereinstimmend mit den 2 vorhergehenden Urkunden.

Mitsiegler: Heinrich, Graf zu Beldentse, Phylipps, Herr zu Bolanden, u. Johan

von Randecke, Ritter.

Drig. Von 4 Siegeln das 2. ab; Dhaun 15. Kopie 17. Jhdts. Dhaun 25<sub>4</sub>; desgl. des 18. Jhdts. im Corp. rec. Ringr. S. 198—200.

1355 Juni 25 [an dem nehesten donrstage nach sancte Johannes baptisten dage]. [381

Diecze genannt Birkenfelder, Ritter von Budesheim, bekundet, daß ihm der Wildgraf Frederich von Kirberg sein Lehen gebessert hat mit der molenstait in Ossiborene (lissubsen bei Alzen) Marke an Gisstege, sodaß er daselbst eine Mühle bauen dars. Als Entschädigung muß er dem Wildgrasen jährlich zwischen Mariae Himmelsahrt und Geburt 5 Malter Korns Binger Maaß, durre und gut, geben in Flanheim in ein von dem Amtmann daselbst zu bezeichnendes Haus. Erfolgt diese Abgabe nicht rechtzeitig, so darf der Wildgraf sich an der Nühle schadtos halten. Der Müller, den er in die Mühle setzt, darf kein Getreide aus Flanheim, Ossiboren noch aus andern Gerichten des Wildgrasen in der Mühle mahlen oder von dort ausssühren.

Witsiegler: Syfrid, Propst zu Flanheim (Flonheim).

Kopie 15. Ihdis. Dhaun 1212 fol. 3v.

1355 Juli 20 [off dem nehesten mandage vor sente Marien Magdalenen dage].

Der Rangraf Wilhelm von der Albenbenmborg u. seine Frau Cunegunt versetzen dem Wildgrafen Friederich von Kirberg für erhaltene 100 Malter Korn Bynger Waak ihren Teil des Dorfers Monster bei Byngen (Münster am Stein) unter Vorbehalt der Wiederlöse, wenn sie dem Wildgrafen die 100 Malter auf dem Hause zu Weldestenn zurückgeben.

Orig. 2 Siegel; Dhaun 644. — Gebruckt Beurkundeter Inhalt u. s. w. 1773,

S. 374/375. Erwähnt Töpfer a. a. D. II, S. 391.

1355 Nov. 1 [ipsa die omnium Sanctorum].

[383]

Theylo von Semren (Symmern), Edelknecht, erklärt sich mit der Frau Margarethen, Wildgräfin zu Dunen, und Herrn Johanne, Rheingraf zu dem Steyne, Herrn zu Dunen, ausgesöhnt, besonders um der (Vefangenschaft des Hermann Kamerer, den er (Th.) gefangen hatte. Er gelobt, binnen 10 Jahren nicht gegen sie zu dienen, vielmehr ihr Verbündeter zu sein.

Mitsiegler: Ritter Winant zome Stenne.

Orig. 1. Siegel erhalten, vom 2. Reft; Dhann 650.

(1355) Dez. 18 [des nechsten freitags vor santh Thomas] Nürnberg. [384

Karl, römischer Kaiser u. König von Böhmen, schreibt an den Rheingrasen Johan vom Stein: es sei ihm mitgeteilt, daß er die königl. Amtleute um Bezahlung seiner Schuld an ihn anspreche und angreise; er bittet ihn, diese Sache solange ruhen zu lassen, bis er, der Kaiser, an den Rhein komme, wo er die Angelegenheit ordnen werde.

Orig. Brief, Adresse auf Rückseite; Siegel ab; Dhaun P. 451. Kopie des 17. Ihdts. Dhaun 25.4. — Regest Böhmer-Huber Reg. imp. VII Nr. 2347.

1356 Febr. 1 [an unser Frauwen avende . . . purificacio]. [385]

Johannes, Pastor zu Birkenselt, Kanonikus zu Münster-Meynselt, söhnt sich mit dem Wildgrasen Frideriche von Kirberg wegen der von ihm erlittenen Gesangenschaft aus; er verspricht, daß weder er noch Graf Johannes von Spanheim und dessen Bruder Heinrich, Propst zu Münster, den von ihm erlittenen Schaden u. s. w. an dem Wildgrasen rächen wollen, dafür Sorge zu tragen, daß der Gottesdienst wieder stattsindet, die Exkommunikation über den Wildgrasen und seine Helser ausgehoben wird die zum Ostertag; erreicht er das letztere nicht, so will er sich wieder als Gestangener stellen.

Pfarrer u. die 2 Grafen von Spanheim siegeln.

Orig. 3 Siegelreste; Kyrburg Nr. 81.

Wile van Bar, Gräfin zu Sarbr [üden], bestimmt in dem Streite des Grasen von Sarbrüden mit ihrem Ressen Rheingraf Johanne, Herrn zu Dunen, als Schieder richter Herrn Baldemar von Wenbach. Sobald der Graf von S. "zu Lande komet", soll dieser Schiedsrichter einen gütlichen Richtag ausehen. Will der Rheingraf sich mit der gütlichen Entscheidung nicht zufrieden geben, so soll er auf demselben Tage seine Forderung schriftlich übergeben und der Graf von S. sosort darauf antworten. Binnen Monatsfrist soll B. dann eine Entscheidung treffen, der sich beide Teile fügen sollen.

Orig. Siegel ab; Phaun 651.

1356 April 26 [an dem dienstage nach dem heiligen Osterdage] Win=
jingen. [387

Ruprecht der ältere, Pfalzgraf zu Rhein, des h. römischen Reiches oberster Truchseß u. Herzog zu Beyern, nimmt den Johann, Rheingrasen von dem Stein, u. Herrn zu Dhaun u. seine Erben als seine und seines Leibes Lehenserben Diener an; der Rheingraf hat ihm seine Besten Rheingrasenstein, Dhaun u. Grumbach geöffnet zu allen seinen Nöten, gemäß des von dem Rheingrasen darüber ausgestellten und bessiegelten Briefes. Der Pfalzgraf gelobt ihn gleich seinen anderen Edelmännern und Dienern zu halten u. zu verteidigen.

Kupie des 17. Ihdis.; Dhaun 25 . — Vergl. das Regest Koch u. Wille a. a. O.

Mr. 2948.

1356 Juni 27 [off deme mandage nehest nah sente Johans dage bapt.]. [388] Friederich, Wildgraf von Kirberg, u. Johan, Rheingraf vonme Stenne, Herr zu Dunen, kommen überein, gemeinschaftlich eine Burg zu Brucken (Spahrücken?) auf dem Berge zu erbauen, daselbst nach Burgfriedensrecht einen Burgfrieden zu errichten: die Burgleute sollen beiden Erbauern schwören u. huldigen.

Mitsiegler: George u. Johan, Herren zu Heinzinberg.

Orig. 4 Siegelreste; Dhaun 632. Anderes Orig. in Anholt, siehe Beihest I S. 14 (14\*) Nr. 63. Kopie von 1750 ex orig. pergam. archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 203—206. — Regest Kurzgesaßte Geschichte 1769 S. 40.

1356 Juli 31 [off dem sondage nehest nah sente Jacobs dage des heiligen zwolfbodden]. [389]

Johan, Rheingraf vonme Steine, Herr zu Dunen, schließt einen Burgfrieden mit dem Wildgrasen Friederich von Kirburg off der borg, genant Heenbrucke, die beide zusammen auf gemeine Kosten off dem berge by Brucken dem dorfe begriffen unde gebuwet han. Der Burgfriede soll gehen vor der Burg bis auf den Berg Hoimberg, von dem Berge herab bis in die kele off der kuppen genant Blaissamve, von der kele durch die Weingärten bis über die Wiesen an den Graben genant Gerharts dich, dann durch diesen Graben über die Brückerbach bis an den phait, genant des koniges straße u. s. w. Genaue Bestimmungen, die von beiden Seiten zu halten sind.

Mit ihnen siegeln George u. Johan, Herren zu Heinzinberg.

Orig. 3 Siegelreste; Kyrburg Nr. 54. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 40. Bergl. das solgende Regest.

1356 Juli 31 [off dem sondage nehest nah sente Jacobs dage . . .]. [390

Friederich, Wildgraf von Kirberg, schließt einen Burgfrieden mit dem Rheinsgrafen Johanne vonme Stehne, Herrn zu Dunen, auf der gemeinsam von ihnen auf dem Berge bei Brücken erbauten Burg Hoenbrucke. Eingehende Bestimmungen über die Grenzen des Burgfriedens, die gemeinschaftliche Verwahrung der Burg u. s. w.

Mitsiegler George u. Johan, Herren zu Heinzinberg.

Orig. 3 Siegel; Dhaun 733. Ropie von 1750 ex orig. pergam. archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 207—214.

1356 Aug. 10 [ipsa die beati Laurencii martiris].

[391

Lemmichen, Edelfnecht von Schonenberch, bekundet, Diener des Wildgrafen Friederichs von Kirberg geworden zu sein, und gelobt ihm und seinem Sohne Gerharde zu dienen wider den Grasen Johannen von Spanhehm u. dessen Sohn Junter Johannen und wider ihre Helser, zumal die Wildgräfin Margarete zu Dunen, den Rheingrasen Johanne vonme Stehne; er stellt ihnen die Schonenborg zur Verfügung. Als Entschädigung soll er 100 Pfd. Heller erhalten, von denen er bereits 61 erhalten hat, während die übrigen 39 am nächsten St. Remigiustage sällig sind. Allen Schaden an Harnisch u. s. w. muß der Wildgraf ihm ersepen, wie Wilhelm von Simern oder ehn ander sin edelsnecht, de ehn bescheiden man ist, sprichet.

Orig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 53. — Regest Kurzgesaßte Geschichte 1769, S. 43.

1356 Aug. 10 [ipsa die beati Laurencii martiris].

[392

Die Brüder Johan u. Peter, Edelknechte von Millewalt, schwören als Diener dem Friederich, Wildgrasen von Kirberg, und seinem Sohne Gerharde treu zu dienen und zu helsen gegen den Grasen Johanne von Spanheim u. dessen Sohn Junker Johanne und alle deren Helser, gegen die Edelkrau Margrete, Wildgräsin zu Dune, u. Johanne, den Rheingrasen vonme Stehne. Dasür muß der Wildgrasishnen 100 Psd. Heller zahlen, von denen er 50 bereits entrichtet hat, während die anderen 50 am nächsten St. Remigius-Tag fällig sind. Ebenso muß der Wildgrasishnen allen Schaden, den sie in dem Krieg erleiden sollten, ersesen nach der Schähung des Edelknechtes Wilhelm von Symern.

Orig. 2 Stegel; Archiv Salm-Grumbach.

1356 Sept. 8 [ipso die nativitatis beate Marie virg.].

**[393**]

Ritter Heinrich von Arraß föhnt sich aus mit der Frau Margareten, Wildsgräfin zu Dunen, Johanne, Rheingrafen zu deme Stehne, Herrn zu Dunen, und dessen Brüdern Conrade u. Hartrade von dem Stehne in Betreff des Kirchensaßes und Pastoratverleihungsrechts (die gift der pastorien zu H.) zu Husen (Hausen): er nimmt den Kirchensaß von ihr als erbliches Lehen, doch soll der zeitige Pastor daselbst, Hug, die Pfarre behalten; nach dessen Tode aber hat er die Pfarre zu vergeben. Auch setzt schon erhält er von dem Pfarrer H. die Zehnten der 2 Dörfer Swehrbach (Schwerbach, Kr. Bernkastel) u. Sorscheit (Sohrscheid, Kr. Simmern).

Mitsiegler Graf Walter von Spanheim.

Orig. 2 Siegel; Dhaun 2291.

1356 Dtt. 2 [off den nehsten sontag nach sanct Remigiis tag]. [394]

Emich von Dunen, Herr zu dem Obernsteine, verspricht eine der 2 Töchter des Gerhards, des Sohnes des Wildgrafen von Kirberg, zur Ehe zu nehmen, wilche das ich wil, die aldeste odir die jongeste, u. zw. soll die Heirat stattfinden bis zur nächsten Fastnacht. Wenn diese beiden Töchter sterben sollten vorher, so will er die dritte nehmen. Er will ihr als Wittum geben das dritte Teil an der Nuwensborge zu dem Obernsteine. Noch einige andere Bestimmungen.

Mitsiegler: Berthram Genge, Ritter von Lichtenberg, Johann von Sottern,

Ebelfnecht.

Kopie von c. 1500; Archiv Salm-Grumbach Kopiar fol. 9v—10v.

1356 Oftober 23 [off dem sondag nehest nach sunte Lucas dage des heiligen ewangelisten]. [395]

Cune, Edelknecht von Monfort, bekundet, Mann geworden zu sein des Wild= grafen Frederich von Kirberg u. dafür von diesem 100 Pfd. Heller früher empfangen zu haben. Er und seine Frau Clemele haben bem Wildgrafen diese 100 Pfb. belegt auf ihr Eigengut in der Offhosener Mark und Gericht: nämlich 8 Morgen Acker in dem Pygelbale zwischen den beiden Wegen, 23 Morgen Acker an dem Banshoimer Bege bei ben 4 Morgen, die den Nonnen von Dalen gehören. Diese Morgen haben sie dem Wildgrasen vor den Schöffen u. dem Gericht zu Offhosen (Uffhofen bei Alzen) aufgetragen, um sie fortan von ihm als Lehen zu besitzen.

Zeugen: Junker Johan von Spanheim, Dieze genannt Berdenfelder, Wynant von Steine, Ritter; Syfrid, Probst zu Flanheim, Johan Lich, Johan ein Perrer (Pfarrer) zu Flanheim; Johan Sweuscruseln, Philipps Wale, Heinze von Engelstat, Ebelfnechte; Hennecken, Ebelfnecht u. Schöffe zu Offhofen, Jacob Mulener, Wencz Berre, Peter Gumpel, Schöffen daselbst; Godebolt, Schulteiß zu Flanheim.

Cune u. seine Frau Clemele siegeln; Mitsiegler: Johan Sweiscruseln.

Kopie 15. Ihdts.; Dhaun 1212 fol. 2v.

1356 Deg. 25 in den Wynacht heyligen dagen.

[396

Phylipps Flache, Edelknecht von Swarzinberg, und seine Frau Katherina schließen mit dem Wildgrafen Friederiche von Kirberg und Rheingrafen Johanne vonme Stehne, Herrn zu Dune, wegen der von letteren auf ihrem Erbe bei Bruden (Spabruden?) erbauten Burg Hoenbrude einen Bertrag: sie verzichten auf den Grund und Boden, worauf die Burg erbaut ist, auf den Wald und die Acker bei der Burg und gestatten, daß ein Weg nach der Burg über ihre sonstigen Ländereien hin angelegt werde.

Mitsiegler: George, Herr zu Heinzinberg, Eberhard, Wynant und Thylman.

Ritter vonme Stehne, Johan von Heinzinberg.

Orig. 7 Siegelreste; Dhaun 734. Kopie von 1751 ex orig. pergam. archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 201—202.

1357 Januar 29 off deme sondage nehest vor unser Vrauwen dage kirzewige]. 1397

Friederich, Wildgraf von Kirberg, und seine Söhne Gerhard u. Otte verzichten auf alle bisher behaupteten Ansprüche an die Herrschaft zu Dune u. zw. auf Willem der Margreten, ihrer Tochter bezw. Schwester, die sie als Chefrau dem Rheingrafen Johanne vonme Steyne, Herrn zu Dunen, gegeben haben. Sie sind völlig mit= einander ausgesöhnt. Falls Rheingraf Johan und seine Frau Margrete sterben sollten ohne Leibeserben, so treten alle Unsprüche und Forderungen an die Graf= schaft zu Dunen wieder in Kraft in dem Umfange, wie sie sie zu Lebzeiten des + Johan, Wildgraf von Dune, behauptet haben. Wenn die Aussteller ohne Leibes= erben sterben sollten, dann soll ihre Herrschaft umgekehrt an den Rheingrafen Johan und seine Frau Margrete fallen. Sie versprechen dem Rheingrafen ihren Beistand zur Beschützung seiner Grafschaft u. s. w.

Mitsiegler: George Herr zu Heinzinberg, Eberhard, Wynand, Thylman Ritter

vonme Stenne u. Johan von Heinzinberg.

Orig. Von 8 Siegeln das 2. u. 4. ab; Phaun 16. Fast gleichzeitige Kopie auf Papier mit Uberschrift: Datum per copiam, u. desgl. Kopie des 17. Ihdts. Dhaun 251. Ropie von 1750 ex orig. pergam. archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 215-218. - Auszüglich gedruckt Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 40.

1357 Febr. 10 [an dem fridage alrnest vor deme sondage . . . Exurge Domine] Dhaun. |398

Die Jungfrau Alheid von Werben, bei Santhe gelegen, Köllner Bistum (Xanten, Köln), Dienerin der + Frau Margarete, Wildgräfin zu Dunen, verzichter auf alle Ansprüche an den Rheingrafen Johan und sett zum Unterpfand 400 Mt.

Silber. Der Rotar nimmt barüber ein Instrument auf in der burgen zu Dunen

uff der Kemnade vor der stoben der vorg. burge.

Zeugen: Johannes Pastor zu Monczichen, Johannes Pastor zu Becherbach, Jacob Priester zu Kirn, Wilhelm cappellan zu Dunen, Hug pastor zu Husen priester in Menczer bistum; Friederich von Stehne, Ruprech von Wolfisheim, Beinrich Bube von Ulmen, Hug drosseze zu Dunen, edelkneite; Niclais von Husen, Arnold von Witersburen u. Johan Stoizeln.

Orig. Potariatsinstrument des Syfrid etwan meister Peders Kalgburners son von Vilzbach, ein passe zu Menczen (Mainz) und ein gemein uffenbar schriber . . .

Dhaun 822.

1357 Februar 24 [des . . . fritagen vor dem suntag . . . Invocavit] Neustabt an der Hardt.

Ruprecht der ältere, Pfalzgraf an dem Rine, des h. römischen Reichs oberster Truchseß u. Herzog in Beyern, giebt seine Zustimmung dazu, daß Johan, Rheinsgraf vom Stehn, seine Frau Wargareten, Tochter des Wildgrafen Friderichs von Kirberg, mit 6000 Gulden aus den pfälzischen Lehen: Flanheim, Wonzzgen und Kyren (Flonheim, Wonzingen, Kirn) bewidmet hat.

Geben zu der Nuwestad . . .

Orig. Siegel; Dhaun 191. Kopie 17. Ihdts. Dhaun 1669. — Regest Koch u. Wille a. a. O. Nr. 3011.

1357 (1356) März 2 [die secunda mensis Marcii]. [400

Boenundus, Erzbischof von Trier u. s. w., erteilt als Lehensherr sein Einverständnis, daß Emicho de Duna, dominus de superiori lapide (Oberstein), seine Gemahlin Agneten de Kirberg mit z der Burg Oberstein u. z des Thales u. der zugehörigen Berechtigungen (super tercia parte novi castri seu fortalicii sui in superiori lapide et super quarta parte vallis sue ac aliorum omnium bonorum suorum et jurium in terminis danni castrensis dicti vulgariter durgfride castri de superiori lapide predicti a nodis et ecclesia nostra dependentidus) als Mitgist belehnen dars (in feodum dotare). Sollte Agnes zu einer anderen Heirat schreiten, so muß ihr 2. Gatte diese Güter tamquam mandurnus ipsius Agnetis innerhalb 1 Monats nach der Heirat von dem Erzbischose als Lehen empfangen. Nach dem Tode der Agnes sallen die Güter an den rechtmäßigen Lehensuachsolger zurück.

Orig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 224. — Erwähnt Kurzgesaßte Geschichte 1769, S. 47 Anm. 5. Gedr. Sendenberg a. a. O. S. 98. Regest Goerz a. a. O. S. 93

u. Töpfer a. a. D. 1, S. 337 mit Datum 30. März.

1357 April 8 [uff dem heilgen Oisterabent]. [401

Emiche von Dunen, Herr zu dem Obersteine, verpfändet dem Frederich, Wildsgraf von Kirberg, für geliehene 300 Gulden von Florencien (Florenz) zan seiner albenburge zu dem Obernstein und sest ihn dort ein mit Zustimmung Johannis vomme Stehn, der von rechter erbeschafft wegen myn gemeiner da ist. Er weist ihm ferner auf demselben Berge ein Haus an, worin er einen Knecht, Küche und Bett halten kann, serner Stallung für 20 Pferde. Sie sollen zusammen daselbst einen Burgfrieden halten, solange die Pfandschaft anhält. Vinnen 12 Jahren kann diese Pfandschaft mit 300 Gulden abgelöst werden.

Emich u. Johan von dem Steine siegeln, ferner Bertholff, Ritter von Sothern, Clais von Somerlache, Clais von Volmarsbache u. Ebirhart genannt Scherting.

Kopie von c. 1500; Archiv Salm-Grumbach Kopiar fol. 3-4.

1357 April 20 [feria quinta ante Georgii martiris].

[402

Fritze Knebel, Ritter von Kapenelmal (Kapenellenbogen), bekundet, daß er wegen aller Ansprüche an die Herrschaft von Dunen (Dhaun) u. den Rheingrafen, ibunt hern zu Dunen, zufriedengestellt sei u. daß der genannte Rheingraf Johan, Herr zu Dunen, ihm seinen Burgsitz zu Dunen abgelöst habe.

Mit ihm siegeln Wernher Anebel u. Gerlach Knebel, seine Reffen.

Orig. 3 Siegel; Dhaun 652. Kopie 16. Ihdts. Dhaun 729 (liest Kapen=ellenbogen).

1357 Mai 4 [Donnerstag nach Walpurgis].

[403

Pfalzgraf Ruprecht giebt dem Wildgrafen Friederich u. Gerhard einen Schirm= brief für ihre Personen, Güter, Besten u. Schlösser.

Regest nach (jetzt fehlender) Kopie im Repert. Dhaun zu Nr. 1713. — Regest mit Ansührung eines Druckes Kurzgesaßte Geschichte 1769, S. 43; Koch u. Wille a. a. D. Nr. 3028.

1357 Mai 16 [feria tercia post diem beati Pancratii martiris]. [404 Phylipps Flache, Edesknecht von Swarzinberg, quittiert den Empfang von 50 Pfd. Heller, die ihm der Wildgraf Friederich von Kirberg schuldig war gemäß der Sühne, als von des berges wegen by Brucken, den er und der ryngrave virs buwent hant.

Orig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 113.

1357 Juni 18 [off deme nehsten sondage vor sente Johannis dage bapt.]. [405

Gerhart Lander, Ritter, verzichtet auf alle Ansprüche an den Rheingrafen Johannen, Wildgraf zu Dunen, und gelobt, wenn der Rheingraf ihm 300 Pfd. Heller bezahle, ihm dann die Rentenzahlung von 30 Pfd. aus seinem Hofe zu Sobernhehm zu erlassen und den Schuldbrief zurückzugeben. Orig. Siegel; Dhaun 654.

1357 Juni 21 [des mitwechens vor sante Johans tag bapt.]. [406]

Johan Belt der junge, Wepeling von Bopardin (Boppard), Sohn Johan's, schwört, nichts gegen den Rheingrasen Johan, Herrn zu Dune, oder die Herrschaft zu Dune (Dhaun) heimlich oder öffentlich zu unternehmen.

Mit ihm siegelt sein Bater und sein Better Belt.

Orig. 3 Siegelreste; Dhaun 652.

1357 Juni 28 [in vigilia beatorum Petri et Pauli apostolorum]. [407

Conrad van Bolanden schließt für sich und alle seine Helser, die mit ihm offe deme selbe waren, do her Johan Ringrave, wildegrave zu Dune, sie sieng und nyderwarf by Runen, mit dem Rheingrasen eine Sihne umb die geschichte, die zu Argendal geschegen ist (in Argenthal war offenbar die Beranlassung zu der Fehde gegeben) und gelobt, sich den Bestimmungen der 5 gesorenen Schiedsmänner zu fügen: nämlich Conrad von Hohensels, Herr zu Rypoltstirchin; George, Herr zu Heinczenberg, Baldemar von Odenbach, Friste von Sundeborg u. Gerbard Lander, Kitter. Sein Bruder Philips, Herr zu Bolanden, gelobt auch die Sühne zu halten und siegelt sür diesen.

Orig. Siegel; Phaun 645. — Erwähnt Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 62.

1357 Juni 28 [in vigilia b. Petri et Pauli apostolorum]. [408

Conrad von Hohensels, Herr zu Rypoltskirchen, George, Herr zu Hehnkenberg, Baldemar von Odenbach, Flysche von Smytberge u. Gerhard Lander, Ritter und Ratleute in dem Streite zwischen dem Rheingrasen Johan, Wildgrasen zu Dunen, und seinem Anhang einer= und dem Junter Conrade von Bolanden und seinem Anhang anderseits wegen "die geschiet, die zu Argendail geschach, darumb sie den ringraven, wildegrave zu Dune, und die sine gesangen hatte", entscheiden, daß alle Gesangenen beiderseits losgelassen werden sollen; besonders soll C. v. B. die Bürger von Argendal und das von ihnen etwa gezahlte Lösezeld zurückgeben. Hiermit sollen alle Ansprüche beiderseits ausgehoben sein.

Orig. 5 Siegel; Dhaun 646.

1357 Juli 6 [in octava apostolorum Petri et Pauli].

[409

Herman von der Portin und seine Frau Alheyt schenken zu ihrem und ihrer Borfahren Seelenheil dem von ihnen dotierten Altar zu Ehren der bh. Aposteln

auf dem St. Johansberge, dessen Patron H. ist, alle ihre Weingärten und das dazu gehörige Feld und alles andere, ausgenommen "Cappen u. pennec gelt" in dem Dorse Hosteden (Hochstetten, Kr. Kreuznach) bei St. Johansberge.

Orig. Siegel; Dhaun 2182 (Repert. S. 290).

1357 Dez. 10 [uff den nehesten sondag nach sente Nycolaus dage des heligen bisschoves].

Erzbischof Boemund zu Trier bekundet, daß er sich mit dem Rheingrafen Johanne, Wildgrafen zu Dunen, und dessen Frau Margareten laut der inserierten Urkunde derselben vom selben Tage ausgesöhnt habe.

Orig. Siegel; Dhaun 759. Ropie des 16. Ihdis. ebenda ad 759; Kopie des

17. Ihdis. Thaun 25 1.

1357 Dez. 10 [uff den nehesten sondag nach sente Nycolaus dage des heligen bisschoves]. [411

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, und seine Frau Margarete söhnen sich mit dem Erzbischofe Boemund zu Trier u. seinen Helfern in folgender Beise aus: sie verzichten auf alle Ansprüche an den Erzbischof, insbesondere auf die Burg Smydeburg (Schmidtburg) u. deren Zubehör, abgesehen von einer noch rückständigen Schuld des Erzbischofs an sie in Höhe von 250 Gulden. Der Rheingraf bescheinigt, die von seinem Bater bereits zu Leben getragenen Lebenstücke vom Erzbischofe erhalten zu haben: das Dorf Wyndesheim, das Gut zu Boltesheym (Weinsheim, Boltheim); ebenso die trierischen Leben seines + Oheims, des Wildgrafen Johan zu Dune: nämlich die Acker u. Weingärten zu Sobernhehm, das Dorf Hoesteden (Hochstetten) mit Gericht u. s. w. Er und seine Erben sollen für diese Lehen dem Erzbischofe huldigen nach Lehensrecht. Da der Oheim Johan auch die Vörfer Hunen (Rhaunen) u. Husen (Hausen) dem + Erzbischofe Baldewin von Trier auf= getragen und sie von ihm als Leben zurückempfangen hatte, obwohl Husen von dem Abt zu Sente Maximine bei Trier und das Gericht zu Runen von dem Herzoge zu Bayern lebensriihrig ist, so wird dieserhalb bestimmt, daß im Falle des Nachweises, daß die genannten Lehensherren sich mit der Lehensabhängigkeit der 2 Börfer vom Stifte Trier einverstanden erklärt hätten, der Rheingraf auch diese von Trier zu Leben nehmen soll.

Mitsiegeler: Georgie, Herr zu Hentenberg, und Thilman vom Stenne.

Transsumpt vom selben Tage in Gegen=Urkunde Erzbischofs Boemunds von Trier (= Regest 410); Dhaun 759.

1358 Januar 1 [ipsa die circumcisionis Domini].

[412

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, bekundet, daß Johann von Heinzinberg der nächste Erbe des † Friederich von Heinzinberg sei und daß er dessen ganze Nachlassenschaft an Burgen, Vesten, Land, Leuten, Renten u. Gut besitze. Orig. Siegel; Dhaun 655.

1358 Jan. 22 [off senct Vyncentien tag des heyligen martilers]. [413 Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, bekennt, dem Illryche, Edelknecht von Weckenhehm, 80 Gulden schuldig zu sein und verspricht Zahlung je zur Hälfte bis St. Walpurgen Tag im Mai und bis zu St. Gallen-Tag; andernfalls kann Ulrich "an unsere pendere griffen".

Drig. Siegel ab; Dhaun 934.

1358 Jan. 23 [des dinstagez nach Fabiani et Sebastiani].

Clayft van Hunken verzichtet auf alle Ansprüche an den † Wildgrafen Johanne van Dune und im besonderen auf die 200 Gulden, die der Rheingraf ihm schuldig war und wofür er ihm zu Bürgen gesetzt hatte Gerharden Faunt (Bogt) van Hunultstehn u. Georgien, Herrn zu Henzinderg.

Orig. Siegel; Dhaun 826.

[414

1358 März 5 [an dem mandage vor halpfaste].

[415

Sybodo Monxhorn und Hornike Ebberzo von Worm[8], Ebelknecht, bekundet, daß der Rheingraf Johan, Wildgraf zu Duna (Dhaun), ihnen 231 Pfd. Heller bezahlt hat.

Orig. Papier, 2 aufgedrückte Siegel auf Rückjeite; Dhaun 824.

Conrad und Hartrad, Gebrüder von deme Palme dage]. [416 Gonrad und Hartrad, Gebrüder von dem Stehne, vergleichen sich mit ihrem Bruder, dem Rheingrasen Johanne, Wildgrasen zu Dune, in allen disherigen Zwistigseiten. Alle gemeinschaftlich von ihnen besiegelten Schuldbriese sollen sie zur Hälfte bezahlen; die von dem Rheingrasen Johan allein besiegelten Schuldbriese soll dieser auch allein bezahlen. Bon ihrer verfallenen Schuld an den Grasen von Beldenzen in Höhe von 100 Malter Korn und 16 Juder Wein, die ihm auf den Zehnten zu Erupenach (Kreuznach) verschrieben sind, sollen C. u. H. ihrem Bruder 400 Pst. bezahlen. Die Heiratsmitgist sür ihre beiden Schwestern Hyldegart von Monteler u. Grete von Wynnenberg sollen sie auch je zur Hälfte bezahlen, schließelich auch Eigen, Erbe u. Lehen teilen, als jeder dazu geboren ist. Wenn sie ihren Bruder Johan ansprechen umb man und burgmanne, die er hait von unsers vatter seligen wegen, da soll er uns rechtes um gehorsam sin.

Sie bitten mitzusiegeln die Ritter Georgen, Herrn zu Heinpenberg, Thilmannen

von deme Stein u. Antilmann von Grasewege.

Orig. 5 Siegeln; Dhaun 17. Zwei Kopien 18. Ihdts. ebenda ad Nr. 17; Kopie 17. Ihdts. Dhaun 25 1; Kopie von 1750 ex orig. perg. archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 219—221. — Erwähnt mit Angabe eines Drucks Kurzgefaßte Geschichte 1769 S. 36 u. Regest ebenda S. 63.

Hitter Henrich von Lorchen und seine Söhne Arnolt u. Henrich bekunden, daß sie wegen ihrer Ansprache an den Rheingrasen Johan, Wildgrasen zu Dune, wegen ihres im Gesechte gebliebenen Sohnes bezw. Bruders sich dahin vertragen haben, daß der Rheingraf 2 Schiedsleute und sie 2 Schiedsleute erwählt haben; diese 4 haben einen 5. als Obmann, nämlich Ritter Johan von Wachenheim erwählt. Diese Schiedsleute sollen bis Unser Frauwen . . . Assumptio ihre Entscheidung fällen, der sie sich dann sügen wollen.

Mit ihnen siegelt Graf Walram von Spanheim.

Orig. 4 Siegel; Dhaun 647. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 63.

1358 Şuli 11 [quarta feria post festum Kiliani et sociorum eius martirum]. [418

Kressand und Kalman, Juden zu Crucenachin (Kreuznach), bekunden, daß sie keinerlei Pfand noch sonstige Ansprüche mehr haben an Johan, Wildgrasen van Dunen, vielmehr daß er ihnen alles bezahlt hat, abgesehen von 33 Pfd. Heller, die der Ritter Antilman von Grasewegin bei Kressande namens des Wildgrasen ausgenommen hat.

Es siegelt allein Kressand. Orig. Siegel ab; Dhaun 821.

1358 Sept. 4 [off den dinstdag nehest vor unser Vrauwen dage, daz sie geborn wart]. [419

George, Herr zu Heinzinberg, Eberhart, Wynant, Thylman vonme Stepne, Ritter, u. Johan von Heinzinberg, als von dem Wildgrasen Friederiche von Kirsberg u. dem Rheingrasen Johanne, Wildgrasen zu Dune, erwählte Schiedsrichter in deren Streit wegen der Vogtei des Klosters zu Flanheim (Flonheim) erklären auf ihren Eid, daß der Wildgraf solange in Besitz der von ihm beauspruchten Vogtei zu lassen sei, dis der Rheingraf sein Besitzrecht erweisen könne.

Orig. Bon 5 Siegeln das 1., 2. u. 5. erhalten; Dhaun 649. Kopie 17. Ihdts. Dhaun 25 ½, desgl. von 1750 ex orig. perg. archiv. Dhunens. im Corp. rec.

Ringr. S. 223-224. - Erwähnt Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 44.

1358 Dez. 6 [off sente Nicolais dage des heiligen byschofes]. [420]

Heinrich Horrenbach, Ritter, bekundet, daß er des Wildgrafen Friederiches von Kirberg Mann geworden ist und daß er von ihm als Mannlehen 15 Pfd. Heller aus seinem Amte Flanheim (Flonheim), die ihm der Amtmann jährlich auf St. Remigiis entrichten muß, gegeben hat. Der Wildgraf kann dieses Lehen mit 150 Pfd. Heller ablösen, welche Summe dann H. H. auf Eigengut belegen muß u. zw. in nächster Rähe der wildgräflichen Veste Weldestein (Wöllstein), die er (H. H.) von ihm zu Mannlehen hat.

Orig. Siegel; Kyrburg Nr. 225.

1358 Dez. 9 [off den sondag nehest nah sente Nicolais dage]. [421

Phylipps von Bolanden, Herr zu der Albenbehmborg (Altenbaumburg), schließt ein Freundschaftsbündnis mit seinem Ressen Herrn Friederichen, Wildgrasen von Kirberg, und dessen Enkel Friederiche auf 10 Jahre. Alle Aufläuse und Zwistigsteiten zwischen ihnen sollen durch 3 Schiedsleute: Wynande vonme Steyne, Dypen Birkinseldere u. Heinriche Horrenbache geschlichtet werden; im Todesfalle eines von diesen sollen die 2 überlebenden einen anderen bescheidenen Mann, der nicht von partigen si, dazu wählen.

Ph., die 3 Schiedsleute u. Herman Fryge siegeln.

Orig. 5 Siegel; Phaun 656.

1358 Dez. 31 [in die sancti Silvestri].

[422

Heinrich, Sohn des † Wilhelm von Waldede, bekundet, als Lehen vom Rheinsgrafen erhalten zu haben: 3 Morgen Weingarten an dem Eßelgrunde in Ingelnschenmer Mark, 33 Viertel Weingarten an dem breiden Wingart, ein Zweiteil Weingarten an dem Westerberge, ebensoviel Wiesen jenseits (ander syte) der Brücke in Winthereymer Marke (Winternheim bei Ingelheim). Alle diese Lehen kann Heinrich ablösen mit 30 Pfd. Heller.

Er bittet zu siegeln Johann Kransteyn.

Ropie 15. Ihdts. Dhaun 1212b S. 22/23.

1359 Febr. 27 [des nesten mitwochen vor der paffen fasnacht] Belbenz. [423

Heinrich, Graf von Beldenczen, bekundet, daß der Kaufmann Heinze, wohnend im Thale zu Beldenczen, uns von rechter horungen ane horet und uns zu versantwerene stet, wo iz ieme not geschehe. Er bittet alle, ihn zu schützen und nicht zu schädigen.

Gegeben . . . uff unser burge zu Beldenczen.

Orig. Siegel; Dhaun 657.

1359 Dft. 4 [quarto nonas Octobris in die Francisci confessoris]. [424

Henne von Lorche, Edelfnecht, bekundet, von dem Rheingrafen von dem Steine als Lehen zu haben 2 Pfd. Heller weniger einen Schilling auf 2 Häusern zu Loirche (Lorch), einen Weingarten zwischen Loirche und Husen (Lorchhausen) neben dem Marschalke; 6 Mt. Pfg. in dem Dorfe Kestelen gen Hirpenhauwe (Kerstert gegensüber Hirzenach a. Rhein).

Ropie 15. Ihdts. Dhaun 1212b S. 2.

1359 Oft. 17 [uff donrestag vor sente Lucas dag des heligen ewangelisten] Bernfastel. [425]

Erzbischof Boemund zu Triere bekundet, daß er den Rheingrafen Johan, Wildsgraf zu Dune, für sich und das Stift als Helfer und Diener gewonnen habe laut der inferierten Urkunde desselben vom selben Tage (= Regest 426), und gelobt die Artikel dieser Urkunde, soweit sie ihn betreffen, stets zu halten.

Drig. Siegel ab; Dhaun 761. Ropie 16. Ihdts. ebenda ad 761; Kopie des

17. Ihdts. Dhaun 25 g. -- Regest fehlt bei Goerz, Trierer Regesten.

499\*

1359 Oft. 17 [uff donrestag vor sunte Lucas dag des heligen ewange-listen].

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunc, ergiebt sich aus Freundschaft zu dem Erzbischof Boemund zu Triere auf dessen Lebenszeit und noch für ein Jahr nach seinem Tode in seinen und seines Stiftes Dienst. Er stellt ihm alle seine Bestein zur Versügung und verspricht ihm, ihn in allen seinen Fehden zu unterstüßen, mit Ausnahme gegen die 2 Herzoge in Beyern, Ruprecht den alten u. jungen, den Graf Heinrich von Beldencz, Graf Walram von Spanheim, Wildgraf Frederich zu Kyrsberg, Bogt Gerhard zu Hunoltstein und seine (des Rheingrasen) Brüder Conrad und Hartrad. Nähere Einzelheiten. Dann: etwaigen Verlust an Hengsten und Pferden bei diesem Dienste muß der Erzbischof ihm ersehen. Für diesen Dienst soll der Erzbischof und das Stift ihm 1300 kleine Gulden entrichten, u. zw. je die Hälfte auf sommende Mariae Lichtmeß u. Johannis Bapt. Geburt.

Mitsiegler: Georgie, Herr zu Henczenberg, Thilman vom Stenne, Rychard

von Ench.

Transsumpt in Urkunde Erzb. Boemunds vom selben Tage (= Regest 425); Dhaun 761. Kopie des 17. Ihdts. in Dhaun  $25\frac{1}{2}$ .

1359 Dft. 17 [uff dornstag voir sente Lucas dage des heiligen ewange-listen].

Erzbischof Boemund zu Trier bekundet: obwohl früher sestgesett sei, daß bei einem ev. Streite zwischen Roprechte dem alten, Herzogen von Benern, da der einem en, herzoge selber heuptman an were, und ihm der Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, dem Herzoge nicht beistehen dürse, so habe er jett in Anbetracht der engen Berbindung, die zwischen dem Herzoge und dem Rheingrasen vor jener Festesseung bestanden habe, darin eingewilligt, daß der Rheingras auf die Forderung des Herzogs, ihm seine Besten wider den Erzbischof zu öffnen, dies thun dürse, nur müsse er ihm zuvor die 500 Gulden wieder geben; in anderer Weise aber dürse er nichts mit dem Herzoge gegen ihn (den Erzbischof) unternehmen.

Drig. Siegel; Dhaun 760. Kopie 17. Ihdts. Dhaun 25.1. — Regest sehlt

bei Goerz, Trierer Regesten.

1359 Nov. 7 [ipsa die Wilbrrordi (!) episcopi].

[428]

Mheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, und seine Frau Margrete bekunden, daß sie dem Abte und Konvente des Münsters zu Tholen, Vistum Trier, 100 Pid. Heller schuldig sind und daß sie dafür ihnen eine Rente von jährlich 6 Pid. zu= gesprochen haben, die ihnen der Amtmann ihres Gerichts zu Offindach jährlich im halben Nai bezahlen soll. Sie haben sich die Ablösung der Rente mit 100 Psd. vorbehalten.

Mit ihnen siegelt der Propst Peter zu Offinbach (am Glan). Gleichzeitige Kopie mit Überschrift Copia, ohne Siegel; Dhann 935.

1359 Nov. 8 [sexta feria ante Martini episcopi].

[429]

Folfar genannt Clur, Edelfnecht von Jugelnhehm, bekundet, daß der Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, 60 Pfd. Heller in Abschlag auf die Schuldsumme von 200 Pfd. Heller, wosür der Rheingraf ihm und seinem Bruder Peter jährlich 20 Pfd. Heller auf das Amt zu Runen (Rhaunen) verschrieben hat, bezahlt hat, und daß er von nun an nur noch 14 Pfd. Heller aus dem Amte zu Runen zu erheben berechtigt ist, bis zur Bezahlung der restierenden 140 Pfd.

Drig. Siegel; Phaun 823. — Bergl. Regest 442.

1359 Nov. 12 [des nesten dages nach sancte Mertins dage in dem winthere]. [430

Henefin von Dalen, Edelfnecht, Sohn des + Ritters Abertins von Dalen, quittiert die Zahlung allen Schadens durch den Edelfnecht Ulrich von Rosiers, Sohn des + Edelfnechts Johans von Rosiers, den sein + Bater Abertin in Höhe

von 21 Pferden wegen seiner Bürgschaft bei den "Lampertern" von Walderingen (wohl Wallerfangen bei Saarlouis; nicht wie Regest 263 gedeutet) gehabt hatte.

Handiers, Bistum Det (Kloster Lungfelden, Lubeln, Kr. Bolchen).

Orig. Bom 2. Siegel ein Rest; Dhaun 783.

1359 Nov. 24 [in vigilia beate Katherine virg. et martiris]. [431

Johan, Graf zu Spanheim, söhnt sich mit dem Wildgrafen Friderich von Kirsberg aus in dem Streite wegen der 10 Fuder Weingulden und wegen anderer ihm versetzer Gulden. Eingehende Bestimmungen.

Es siegeln mit ihm sein Reffe Graf Walram zu Spanheim und Graf Heinrich

von Beldencz.

Orig. 3 Siegel ab; Kyrburg Nr. 44. — Regest im Beiheft I S. 15 (15\*) Nr. 69. Erwähnt Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 44.

1359 Nov. 25 [uff sent Katherinen dag] Trier.

[432

Erzbischof Boemund zu Trier genehmigt, daß der Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, dem Herrn Antilman von Grasewege das bisher von dem Stiste Trier zu Lehen getragene Gut in Sobernheim, das seiner Zeit sein Cheim Wildgraf Johan von Dune dem Stiste aufgetragen hat, für 1000 Psd. Heller veräußern dürse, wand der ringrave vorg. uns und unsern stiste, als wir daz gut, bewiset hat uss dritteil des zehnden zu Ariendail (Argenthal, Kr. Simmern).

Drig. Siegel; Dhaun 1542. — Regest sehlt bei Goerz a. a. D.

1359 Dez. 23 [feria secunda ante festum nativitatis Christi]. [433]

Rudolf von Ansenbrug, Edelknecht, und seine Frau Grede verzichten auf den Eigenhörigen Clasen genannt Staup, Sohn Jacob Mulners von Hedinsheim (Heddesheim), zu Gunsten des Rheingrasen, Herrn zu dem Stheyne.

Orig. Siegel ab; Dhaun 658.

1359 Dez. 29 [dominica post nativitatem Christi].

[434]

Phylipps von Bolanden, Herr zu der Aldenbeymburg (Altenbaumburg), quittiert den Empfang von 200 Gulden und 200 Malter Korn Bynger Maaß von seinem Ressen Friederich von Kirberg, wosür die Renten u. Güter zu Flanheim (Flouheim) und zu Münster verpfändet waren.

Mit ihm siegelt Johan Sweuscruselns. Orig. 2 Siegelreste; Kyrburg Nr. 114.

1360 Jan. 15 [off die mittewoche nach dem achzehestem dage]. [435

Eberhart vonme Stenne, Ritter, als Richter des Wildgrafen Frederiches von Kirberg in einer Klage über wildgräfliches Eigen in dem Städtchen Kyren (Kirn) gegen den Ritter Engilbrechten von Engelwilre, welch' letterer den Wildgrafen gehindert hatte an dem Empfange des Zehnten zu Hachenbach, der ihm von dem fonrade Schafe von Synde zugefallen war, spricht, nachdem Engilbrecht nicht zu den verschiedenen Tagen erschienen ist, den Zehnten dem Wildgrafen zu.

Orig. Siegel: Anrburg Nr. 276.

1360 Jan. 20 [an sente Fabianis unde Sebastianis dage]. [436]

Emmerich, Ritter vanme Stehne, gelobt an Eidesstatt, für die durch den Junker Johan, Wildgraf van Dune, erlittene Gesangenschaft sich nicht zu rächen.

Mitsiegler: Graf Johan van Spanheim, Olrich der alde vanme Steyne, wohnend zu Dippach; Henrich van Waldeckin genannt van Renninberch, Everat van Randeckin. Orig. 4 Siegel erhalten; Archiv Salm-Grumbach.

1360 Febr. 27 [ame donrestage nach Invocavit].

[437]

Ritter Antilman van Grasewege bekundet, daß ihm der Wildgraf Friderich van Kirberg sein Leben lang das Dorf Wedirsheim (Medersheim, Kr. Meisenheim) zu

Lehen gegeben hat mitsamt dem Gerichte; über die Summe von 60 Malter Haser darf er die Leute daselbst nicht bedrücken, auch muß er sie sonst in ihren alten Gewohnheiten lassen und das Dorf beschirmen und schützen. Alle Güter, die der Wildgraf in dem Dorfe hat, sollen ihm verbleiben. Auch muß Al. ihm in dem Dorse Herberge gewähren, so oft er will.

Orig. Siegel: Myrburg Nr. 226.

1360 April 9 [feria V post festum Pasche].

[438

Frau Sophia, Abtissin zu Comedin (Klosterchumbd, Kr. Simmern) und Jungsstrau Else von Spaynheym und Jungfrau Minte van Smydeburch, dus daz korn bither hannt ufgehabin, und der Konvent bekunden, daß Sander, Herr zu Flaynsheym (Flonheim), ihnen 10 Pjd. Heller guter Währung gegeben hat und daß sie dasür auf die Kornrente von 1 Malter verzichtet haben. Die Abtissin siegelt.

Orig. Siegelrest; Ayrburg Nr. 118.

1360 Juli 25 [ipsa die Jacoby apostoli].

[439

Rangraf Ruprecht verspricht, nachdem ihn Cunrad von dem Steyne gefangen hatte, sür sich und seine Erben Ebirharten u. Henczen und ebenso verspricht Heinricht in den nächsten 5 Jahren wider den Rheingrafen Johanne, Wildgrafen zu Dunen, Hartdraden u. Cunrad, seine Brüder, oder ihre Herrschaft nichts Feindliches zu unternehmen.

Er und sein Sohn Heinrich, der diese Sühne mitgelobt, siegeln. Orig. 2 Siegel; Phann 659. — Gedr. Senckenberg a. a. D. S. 72—73.

1361 Januar 25 [in conversione sancti Pauli apostoli].

[440]

Jeneta von Milberch, Witwe des † Henrichez von der Legen, bekundet, daß das halbe Dorf zu Balt, das sie beide (Mann und Frau) von dem Herzoge von Lothringen zu Pfand hatten, ihr Sohn Olrich von Boguz von ihr gelöst hat mit 120 (Vulden, für welche Summe sie das halbe Dorf zu Psand hatten. Sie quittiert die Zahlung dieser Summe.

Besiegelt mit dem Siegel des Herzogs von Lothringen und Markgrafen des

Hofes zu Walderfingen (Wallerfangen bei Saarlouis).

Drig. Siegelrest; Unterschrift (Schreiber?) Mathias; Dhaun 790. — Vergl.

Regest 444.

1361 April 2 [feria sexta post diem Pasche].

Rheingraf Johan, Herr zu Dune, gelobt für seine Schuld von 180 Pfd. Heller an den Edelfnecht Henzen genannt Borchart von Sawelnhehm jährlich bis zur Bezahlung dieser Schuld zwischen den beiden Frauentagen assumptio u. nativitas 18 Pfd. Heller zu geben und weist diese an auf seine Bede zu Flonheim und auf

18 Pjd. Heller zu geben und weist diese an auf seine Bede zu Flonheim und auf seinen Amtmann daselbst; bei Nichtbezahlung kann der Gläubiger sich schadlos halten an seinen Gütern. Der Rheingraf kann die Schuld jährlich vor assumptio abtragen.

Drig. Siegel ab; Thaun 936.

1361 April 21 [off mittewochin nest vor sante Georgen tage]. [442

Peter Clur, Edelfnecht von Ingelnheim, befundet, daß der Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, ihm die Schuld von 1(x) Pfd. Heller, wosür er ihm bisher jährlich 10 Pfd. Heller aus dem Amt Runen (Rhaunen) angewiesen hatte u. zw. 5 Pfd. zu Mai und 5 Pfd. zu St. Remigestag, bezahlt hat, ebenso wie seinem Bruder Folfere auch 100 Pfd. Heller.

Mitsiegler: sein Oheim Fritsche von Smyedeborg und Hug von Wilperg.

Orig. 3 Siegel ab; Dhaun 2267. — Bergl. Regest 429 u. 443.

1361 Upril 21 [uff mitwoch nehst vor sant Georigen tag]. [443]

Petir Clure, Edelknecht von Ingelnheim, bekundet, daß der Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, ihm 100 Pst. Heller bezahlt hat und daß er ihm dafür 3 pst. Heller auf sein Eigengut anweisen soll bis zum nächsten St. Martinitag. Diese

502\*

3½ Pfd. soll er (P. Cl.) und seine Erben von dem jeweiligen Wildgrafen zu Dune zu rechtem Burgseß empfangen und halten. Wenn er vor Martini die Summe nicht angewiesen haben sollte, so will er ungemahnt mit einem Knechte und mit 2 Pierden zu Dunen einreiten in ein Wirtshaus.

Ropie 15. Ihdts. Dhaun 1212b S. 19.

1361 Juni 30 [in commemoracione sancti Pauli apostoli]. [444 Jeneta von Milberch, Witwe des Johannis von Boguz, verzichtet zu Gunsten ihres Sohnes Olrich auf ihr Widem (Wittum) von ihrem ersten Manne Johanne. Besiegelt mit dem Siegel des Herzogs von Lothringen und Markgrasen seines Hoses zu Waldersingen (Wallersangen bei Saarlouis).

Orig. Siegelrest; Unterschrift "Mathias"; Dhaun 784. — Vergl. Regest 440.

1361 Sept. 20 [in vigilia beati Mathei apost. et ewang.]. [445 Emiche von Dunen, Herr zum Obernstein, quittiert der Frau Ilde von Limperg das Heiratsgeld von 1000 Gulden, das sie ihm als Mitgist ihrer Tochter Ngnesen versprochen hatte.

Kopie von c. 1500; Archiv Salm-Grumbach Kopiar fol. 11.

Heinrich genannt Bube von Dunen, Edelfnecht, trägt mit Zustimmung seiner Frau Schevecen dem Wildgrafen Friederichen von Kirberg seinen Weingarten in Etgindig bei Dunen, gelegen an der brune wingart, als Manuschen auf, und ebenso alle seine Wiesen in der Ntsbach, vor dem Gerichte zu Hoestede (Hochstetten), worunter der Weingarten und die Wiesen gehören.

Zeugen: Johan, Herr zu Heinzinberg, Bechtolb genannt Suszemat, Schulteiß und Schöffe zu Hoeftede, die Brüder Johan Vischer u. Symont Vischer sowie

Spfridt Zipolt, Schöffen daselbst.

B. und seine Frau siegeln und ber Zeuge Joh. v. H.

Drig. Von 3 Siegeln die 2 letten erhalten; Dhaun 1361. Kopie 16. Ihdts. Dhaun 729.

- 1362 Fcbr. 2 [off unsir Vrauwen dag, den man nenet kirtzelwihe]. [447 Philips von Bolande, Herr zu der Aldinbeumborg (Altenbaumburg), verbündet sich auf 4 Jahre mit den Brüdern Conrad u. Hartrad, Rheingrasen zu dem Steine, und gelobt, ihnen beizustehen aus allen seinen Vesten gegen jedermann, mit Ausenahme des Herzogs Ruprecht des alten und Ruprechts des jungen, Psalzgrasen bei Rhein u. Herzoge in Beweren, serner des Grasen Walram von Spanheim, des Grasen Heinrich von Veldenezen und seiner eigenen Mannen und Burgmannen. Drig. Siegel ab; Phaun 660.
- Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, und die Brüder Conrad u. Hartrad, Mheingrafen zu deme Steine, genehmigen, daß Wigant Scure von Wakinheim (Wackernheim) und sein Bruder Emerich den Jehnten, den sie von ihnen zu Winterheim (Winternheim bei Ingelheim) zu Lehen haben, versetzen und verkausen mögen auf 16 Jahre an Eberhart Strump, Baldemar Fync u. Schilline, Ritter, u. dessen Bruder Schaden.

Drig. 3 Siegel; Thaun 1293. — Bergl. Regest 449.

1362 Mai 9 [off den mandag darnach, da man sang die dominica Jubilate].

Wigant u. Emerich, genannt Scure, Wapelinge von Wafirnheim, Brüder, bestunden, troß der ihnen von dem Rheingrafen Johan, Wildgraf zu Dunen, u. den Brüdern Conrad u. Hartrad erteilten Erlaubnis, den von ihnen zu Lehen emspfangenen Zehnten in Winterheim 16 Jahre an (Venannte versehen zu dürfen (vergl. Regest 448), diesen Zehnten von ihnen u. ihren Erben sehnsweise empfangen zu müssen; sterben sie ohne leibliche Erben, so fällt er an die Lehnsherren zurück. Trig. 2 Siegel ab: Phann 1294.

362 Juni 24 [uff sante Johannes tage des teuffers]. [450] Johan, Edelfnecht, Herr zu Heinzinburg, gelobt, die Ermegart, Tochter Frydezrichs Schuster von Pppilborne (Eppelborn, Kr. Ottweiler), zu heiraten und sie mit 100 Goldgulden an der Beste Heinzinburg zu bewittmen. Mit den ihm von der Ermegard als Mitgist einzubringenden 1000 Goldgulden gelobt er die 100 Gulden einzulösen, die er in die Bogtei zu Revengirsborch (Ravengiersburg) versetzt hat u. s. w. Mitsiegler Wildgraf Friederich von Kirberg.

Kopie 17. Ihote. auf Papier; Dhaun 1367.

Johann, Edelkicht, Herr zu Heinstenberg, bewidmet seine Frau Ermegarten von Eppelburn mit 50 Gulden, die seiner Mutter Margreten von Heinzenberg Webem waren und die jährlich von dem Kloster Revenspurg (Ravengiersburg) fällig sind, und serner mit 20 Gulden Rente, die er anweist auf seine Nachtselden (Rachtslagergeld) und Fuderhabern in der Vogtei Revenspurg, alles mit Zustimmung des Friederichen, Wildgrasen von Kirberg, von dem er diese Renten zu Burgseßschen hat.

Mitsiegler: seine Mutter Margrete und der Wildgraf Fr. von Kirberg. Kopie des 17. Ihdts.; Archiv Salm=Grumbach.

1362 Juli 26 [feria tercia post diem beati Jacobi apostoli]. [452]

Petir, Henne und Frydirich, Gebrüder von Basynheim, Wepelinge, verkausen dem Gerharde von Soren, Wepeling, und dessen Frau Elsen 2 Malter Korngeld Bynger Maaß sür 20 Pst. Heller, die sie jährlich zwischen Mariae assumptio und nativitas in ein von dem Ankäuser zu bestimmendes Haus in Eruczenachen (Kreuznach) auf ihre Kosten abliesern müssen, und verpfänden sür die richtige Bezahlung 9 Morgen Acker, gelegen undir der Schehngruben in Eruczenachir marke, die Ankäuser bei Nichtbezahlung an sich nehmen kann. Frühestens in 2 Jahren vor St. Johannes Baptysen-Tag Ablösung.

Geschehen vor Petir Weydemanne Schultheiß, Wilhelm Ferwer u. Ville Sellin, Schöffen zu Cruczenach. Es siegelt der Ritter Kyndilman von Dirmestenn und

Johan Perrer (Pfarrer) zu Cruczenach.

Orig. 2 Siegel ab. Eingeschnitten; Dhaun 937.

Johan genannt Struppehaver von Dylle (Burg bei Simmern) bekundet, von dem Rheingrafen Johanne, Wildgrasen zu Dunen, all seinen Besitz zu Horbruch (Kr. Bernkastel) zu Lehen zu haben und daß er den Rheingrasen gebeten habe, daß seine Hausfrau Mechthilde es als Wittum erhalte.

Drig. Siegelreste; Kyrburg Pr. 206.

1362 Nov. 30 [die seu festo beati Andree apostoli]. [454 Johan Walrame, Schöffe zu Trire (Trier), bekundet, von dem Rheingrasen Johan, Wildgrasen zu Tunen, 200 Mainzer Gulden in Abschlag auf 750 Mainzer Gulden erhalten zu haben; die Restsumme ist fällig bis zum nächsten St. Johannes Bapt.=Tag.

Orig. Siegel ab; Phaun 827.

Diele, Ritter, und Becholf von Udinheim, Wepeling, bekunden, daß Junker Courad u. Junker Hartrad, Rheingrafen von dem Stehne, 84 Malter Korn und 52 Malter Weizen ihnen entrichtet haben, die ihnen Wolf, ihr Schultheiß zu Lerestad, gegeben hat.

Orig. 2 Siegelreste; Thaun 828.

1362 Dez. 14 scrastino Lucie beate virginis]. [456 Keyneman Lole, genannt der Herr von Dimberch, und seine Frau Gudel vers kausen dem Junker Otten von Kirberg 1 Malter Korn-Rente jährlich für 5 Gulden,

262

fällig in Offenbach zwischen Mariae Himmelsahrt u. Geburt; als Unterpsand verspfänden sie ihm gerichtlich vor dem Gerichte in dem Dorfe Kirwilre (Kr. St. Wendel) ihre Wiese oben an Redeluheim. Nähere Bestimmungen.

Zeugen: Johan Muberson von Solzbach, Schulteiß; Sybel Smazlz (!) und Kunze Horgelsbecher, Schöffen zu Kirwilre, die den Johan Verrer (Pfarrer) zu

Horrensauwen (Herrensohr bei Sulzbach) zu siegeln bitten.

Drig. Siegelreft; Archiv Salm-Grumbach, Faszikel Klofter Dffenbach.

1362 Dez. 19 [feria secunda ante Thome apostoli].

1457

Die Ritter Conrad u. Emerrich und der Edelfnecht Heinrich, Brüder zu Merzshehm, machen einen Tausch mit Johanne, Rheingrafen zum Stehne u. Wildgrafen zu Dune. Sie geben ihre Eigenhörige Kunigunde, genannt Wyszersin dochter von Merxhehm, und ihr Kind mit samt aller späteren Nachkommenschaft an den Rheinsgrafen und die Herrschaft zu Dunen und erhalten dafür die Katherinen, Tochter des Thomas von Stehnhard, wohnend zu Merxhehm, und ihr Kind.

Drig. 3 Siegel; Phann 661.

1363 Jan. 9 [secunda feria post epiphaniam Domini].

[458

Rupiln genannt Runkart von Scharpensteyn verpflichtet sich, die von dem Junker Hartrade, Rheingrasen von dem Steyn, und Ideln von Echtirnachen in seinem Namen bei den Juden zu Erucenachin (Kreuznach) geliehenen 17 Pfd. Heller mit dem Gesuche bis zu den nächsten Halbsassen zu bezahlen. Thut er es nicht, will er auf Mahnung einreiten zu Erucenachin in die Stadt in eine offene Herberge. Orig. Siegel ab; Phaun 831.

1363 Febr. 1 [in vigilia purificationis beate Marie virg.]. [459 Elzebecht, Gräfin von Spanhemm, bekundet ihre Verpflichtung, wenn Johan, Rheingraf, von ihr Jekeln ihren armen Mann wieder verlangt (weder hoischent), ihn zurückgeben zu mussen.

Orig. Siegel; Archiv Thaun (ohne Signatur).

der 20 Gulden kann Heineze an die Pfänder greifen.

1363 März 1 [feria quarta post Reminiscere]. [460 Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, gelobt die Summe von 120 Gulden, die er an Clase von Somerlachen schuldig ist, zu zahlen an Heinezen Snider von Wensenhehm und einstweilen demselben jährlich auf St. Martinestag 20 Gulden zu geben bis zur Bezahlung der Hauptsumme von 120 Gulden. Bei Nichtbezahlung

Orig. Siegel. Auf Rückjeite von Hand 15. Ihdts.: Dyß ist der brieff, den Kunczchin Scherting uff die herschafft kaufft hatte, unde ist geloset; Dhaun 942.

1363 März 1 [feria quarta post dominicam Reminiscere]. [461

Clais von Sumerlache für sich und die Kinder des † Heinriches von Husen bescheinigt dem Rheingrasen Johann, Wildgrasen zu Dunen, daß er wegen der 120 Pfd. Heller, die ihm wegen eines bei ihm verlorenen Hengstes zukamen, zus friedengestellt ist; sür diese Summe hatte der Rheingraf ihm jährlich 12 Pfd. Heller zu Runen (Rhaunen) angewiesen, von denen er ihn auch los und quitt sagt. Dig. Siegel: Dhaun 832.

1363 April 3 [uff den dritten dag in dem apprille] Wittlich. [462]

Tune, Erzbischof zu Trire (Trier), nimmt den Rheingrafen Johan, Wildgraf zu Dune, seine Hausfrau u. Erben in seine "heymlikeid" auf, sodaß dieser ihm gegen jedermann beistehen will, ausgenommen Papst, Kaiser u. Römisches Reich. Außers dem gelobt er, im Falle einer Fehde mit den 2 Brüdern des Rheingrafen: Conrad u. Hartraid jenem nicht zuzumuten, ihm seine Vesten gegen diese zu öffnen; dasiir darf der Rheingraf sie aber ihnen auch nicht öffnen wider den Erzbischof.

Drig. Siegel; Dhaun 762. Kopie 17. Ihdts. Dhaun 25 3. — Die Wegensurkunde des Rheingrafen vom selben Tage siehe Günther, Cod. dipl. Rheno-

Mosellanus III Nr. 490 E. 699 ff.

1262 Mai 31 [uf unsers Heren lychames tage abent]. [463 ludolff, Edellnecht von Alben, giebt dem Rheingrafen Johanne, Bildgrafen zu en, das Recht, die ihm zu Offenbach jährlich auf St. Martink Tag zustehenden alben Rente nitt 70 fleinen Gulden von Florencie, als danne zu Menhendene u. gebe ift, wiederzulöfen.

is flegelt Beter von Colpbach, Ruchenmeifter bes herrn von Belbenegen.

rig. Siegel; Dhaun 833.

Inni 6 suff den sesten dag des maindes genant Junius zu latine shrenbreitstein.

[464] tune, Erzbischof zu Trier, Erzfanzler, bekundet, daß in sachen, als Arnold von he, Ritter, den ediln Johan rijngreven, wildegreven zu Dune, unsern lieben wen, vor daz ryche hatte geheischen und wir sin wider vur uns han gewonnen des riches gerichte und nach dem anlaße, daz in irer sachen an uns sint verzig zu beydersite, han wir besunden an dem merembeile der echten, die darumbe lingen verhort wurden in unsern wegen, daz sie nut enhorten noch sagen, daz ih von Loirche uss die tzyt, do die zwene koninge gen ehn lagen, zu Eltesik ulle) des ringreven man wurde noch auch werden sulde, und sprechen wir, daz impt gutliche und genezliche sullent gesunet sin.

Sept. 8 [ipso die nativitatis beate Marie virg.]. [465] frnold von Lorchin, Ritter, quittiert bem Rheingrafen Johan, Bildgrafen zu en, über 100 Gulben von einer Schuldsumme von 200 Gulden. zu Benezin (Mainz), feister Berldin, goldismit, Burger zu Menezen.

Drig. Siegel; Dhaun 829. — Bergl. Regest 474.

5cpt. 14 [an des heyligen Crucis dag, als daz helige cruce berhaben rart]. [466

Der Ebellnecht Gerhart von Gulvich, Sohn Johans v. G., verfauft bem Fride-Bildgraf von Kyrberg, & Fuber Beingeld, das er bisher von ihnt empfangen aus dem dem Bildgrafen in dem Dorfe Hedinshehm (heddesheim) zustehenden izehnten, für 50 kleine Gulben.

Rit ihm fiegeln feine Bettern die Brüder Gerhart u. Rudolf von Gulpich.

Drig. 2 Giegel erhalten, 3. ab; Dhaun 830.

Scot. 16 [uf den sestin dag des mandes . . . September zu prime yt] auf der Burg Grumbach.

Bor dem Edelherrn Johan, Rheingraf, Wildgraf zu Dunen, Junter Hartraden, ngrafen zum Steine, Georgin, Herrn zu Dennienberg, und dem Rotar klagte b Scherer von Hunthehm dem Rheingrafen Johan, daß ihm der Edelman ler George von Beldenpen seinen Vater Orte ericklagen und jämmerlich erset habe, wie die 2 gegenwärtigen Zeugen Hennelln Goden Sohn u. Eunhe Huswylte gesehen u. eidlich bezeugen könnten. Diese bekunden eidlich ausssührsden Hergang des Todischlages. Auf Aussorderung des Rheingrasen nimmt der r darüber ein Instrument auf — auf der Burg zu Grumbach in der größen we vor dem Junter Hartrade, Rheingrasen zum Steine, Georgin, Herrn zu ihenberg, Rauvesache, Edelknecht von Fornseld, die auf Bitten des Rheingrasen in in Gegenwart des Johan, Kaplan, und des Clas, Kellners zu Grumbach. Irig. Rotariatsinstrument des Petrus Hertwiei de Crutzensco, elericus untine dvoc; die dret Siegel ab; Thann 663.

Sept. 21 [ipso die Mathei apostoli]. [468 shill(ipp) von Bolanden, Herr zu der Aldenbeymberg (Altenbaumburg) u. Prost h. römischen Reichs, und sein Bruder Cunrad giebt seinem Ressen, dem Wild: u Friederich zu Kirberg, die Ratherinen, Tochter Godelman Wirts von Weldes, n. deren Rachsommen u. verzichtet darauf. Drig. 2 Siegelreste; Kyrburg Rr. 115.

1363 Eft. 24 [vicesima quarta die mensis Octobris] Eltville. [469

Gerlacus, . . . sancte Maguntine sedis archiepiscopus, sacri imperii per Germaniam archicancellarius, an den Pleban in Keren (Kirn) u. alle Geistlichen seiner Diözese. Der Rheingraf Johannes, Wildgraf in Duna, hat ihm mitgeteilt, daß sich Hermannus, Sohn des Hugonis de Duna, die beide seine Eigenhörigen seien, vordem gegen sein (des Grasen) ausdrückliches Verbot zum Subdiakon hat weihen lassen, indem der Graf annahm, es stehe ihm das rechtlich zu; später indes habe der Graf den Subdiakon gesangen gesett, aber auf seinen, des Bischoss, Besehl wieder freigelassen, und jett um Absolution von der Extommunikation, in die er durch sein Vorgehen gegen einen Geistlichen gesallen wäre, gebeten. Dieser Vitte kommt der Erzbischof nach und absolviert ihn, und giebt den Adressatigillatas. Dies in entsprechender Weise bekannt zu geben. Reddite litteras sigillatas. Drig. Siegel ab; Phaun 2162.

1363 Nov. 13 [feria secunda post Martini episcopi].

[470]

Johan von Ademilre bekundet den Empfang von 10 Gulden von dem Rheinsgrafen Johanne, Wildgrafen zu Duna, die er jährlich als Mannlehen auf sancto Remygs zu erhalten hat.

Orig. Siegel; Thaun 666. — Bergl. Regest 482 u. 492.

1363 Nov. 29 [uf sunte Andrees abint des heylgin aposteln]. [471

Der Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, gelobt dem Grafen Johan zu Spansteim bis zum nächsten Sonntage (tuschen hi) und sundag nest kummet) die Briefe (Urkunden) über die ihm mit dem halben Lande und Leuten verkauste halbe Veste und Burg Grumbach besiegelt auszuliefern. Andernsalls verspricht er, auf Mahnung mit 3 Edelknechten zu Tranrebach oder zu Tryren (Trarbach, Trier) "zu Gysel" einzureiten.

Orig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 177.

1363 Tez. 4 [off den mandag nehest vor sente Nicolas dage des heiligen bysschofes].

Der Ritter Wynrich von Meile verkauft dem Wildgrafen Friederichen von Kirsberg und dessen Entel Friederiche seinen ganzen Besitz zu Montgen (Monzingen) u. zu Symern bei Dunen mit den zugehörigen Leuten, Gerichten, Weingärten, Gertreides und sonstigen Renten und Einkünsten, wie er alles bisher von dem Wildsgrafen zu Lehen hatte, ausgenommen allein seine Forderung an die Beste Mirtinssstein (Martinstein bei Dhaun), so verre mich ein byschoff und ein stift zu Mente daran virduwet hant. Wiederlöse erst nach 6 Jahren mit 170 Psd. zu je 10 alten großen Tornosen.

Mitsiegler: Dylman vonme Steyne, Ritter, und sein Schwager Conrad von Schonecke.

Orig. 3 Siegel; Thaun 2133 (Repert. S. 297).

1364 Januar 13 [uf den ahczegistin dag].

[473

Crystian zu Lichtinberg, Bürger zu Menczin (Mainz), bekundet, daß er von den 600 Gulden, die ihm der Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, dessen Frau Wargreta, sein Bruder Hartrad, Rheingraf zum Stehne, Volkir Klur von Jugelnschenm u. Jacob zum Cleman, Bürger zu Mencze, schuldig sind und wofür sie ihm zu Bürgen gesetzt haben Behtols von Rabinsporg, Ritter, und Crastin von Rychinsstehn, Edelknecht von Ingilnhehm, laut der in seinem Besitze besindlichen Urkunde, durch Johan von Sobernheim, Bürger zu Crutzenachin (Kreuznach), Wirt des Rheinsgrafen Johan, 300 Gulden erhalten habe.

Zeugen: Jungher Harttrad, Abeingraf zum Stenne, Jacob zum Cleman, Bürger zu Menpe, Clas Husesel, Heynrich Swas und George, Diener des Rheingrafen Harttradis.

Drig. Siegel; Dhaun 836.

1

Lehen gegeben hat mitsamt dem Gerichte; über die Summe von 60 Malter Haser darf er die Leute daselbst nicht bedrücken, auch muß er sie sonst in ihren alten Gewohnheiten lassen und das Dorf beschirmen und schützen. Alle Güter, die der Wildgraf in dem Dorfe hat, sollen ihm verbleiben. Auch muß A. ihm in dem Dorse Herberge gewähren, so oft er will.

Orig. Siegel; Kyrburg Mr. 226.

1360 April 9 [feria V post festum Pasche].

[439

Frau Sophia, Abtissin zu Comedin (Klosterchumbd, Kr. Simmern) und Jungsfrau Else von Spaynheym und Jungfrau Ninte van Smydeburch, due daz korn bither haynt ufgehabin, und der Konvent bekunden, daß Sander, Herr zu Flaynsheym (Flonheim), ihnen 10 Pfd. Heller guter Währung gegeben hat und daß sie dafür auf die Kornrente von 1 Malter verzichtet haben. Die Abtissin siegelt.

Orig. Siegelrest; Kyrburg Nr. 118.

1360 Juli 25 [ipsa die Jacoby apostoli].

[439

Raugraf Ruprecht verspricht, nachdem ihn Cunrad von dem Steyne gesangen hatte, sür sich und seine Erben Ebirharten u. Henczen und ebenso verspricht Heinricht in den nächsten 5 Jahren wider den Rheingrasen Johanne, Wildgrasen zu Dunen, Hartdraden u. Cunrad, seine Brüder, oder ihre Herrschaft nichts Feindliches zu unternehmen.

Er und sein Sohn Heinrich, der diese Sühne mitgelobt, siegesn. Orig. 2 Siegel; Thaun 659. — Gedr. Senckenberg a. a. D. S. 72—73.

1361 Januar 25 [in conversione sancti Pauli apostoli].

[440]

Jeneta von Milberch, Witwe des + Henrichez von der Legen, befundet, daß das halbe Dorf zu Balt, das sie beide (Wann und Frau) von dem Herzoge von Lothringen zu Pfand hatten, ihr Sohn Olrich von Boguz von ihr gelöst hat mit 120 (Vulden, für welche Summe sie das halbe Dorf zu Pfand hatten. Sie quittiert die Zahlung dieser Summe.

Besiegelt mit bem Siegel bes Herzogs von Lothringen und Markgrafen bes

Hofes zu Walderfingen (Wallerfangen bei Saarlouis).

Drig. Siegelrest; Unterschrift (Schreiber?) Mathias; Dhaun 790. — Bergl. Regest 444.

1361 April 2 [feria sexta post diem Pasche]. [441

Rheingraf Johan, Herr zu Dune, gelobt für seine Schuld von 180 Pfd. Heller an den Edelknecht Henzen genannt Borchart von Sawelnhehm jährlich bis zur Bezahlung dieser Schuld zwischen den beiden Frauentagen assumptio u. nativitas 18 Pfd. Heller zu geben und weist diese an auf seine Bede zu Flonheim und auf seinen Amtmann daselbst; bei Nichtbezahlung kann der Gläubiger sich schadlos halten an seinen Gütern. Der Rheingraf kann die Schuld jährlich vor assumptio abtragen.

Orig. Siegel ab; Thaun 936.

1361 April 21 [off mittewochin nest vor sante Georgen tage]. [442

Peter Clur, Edelknecht von Ingelnheim, bekundet, daß der Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, ihm die Schuld von 100 Pfd. Heller, wosür er ihm bisher jährlich 10 Pfd. Heller aus dem Amt Runen (Rhaunen) angewiesen hatte u. zw. 5 Pfd. zu Mai und 5 Pfd. zu St. Remigestag, bezahlt hat, ebenso wie seinem Bruder Folkere auch 100 Pfd. Heller.

Mitsiegler: sein Oheim Fritsche von Smyedeborg und Hug von Wilperg. Orig. 3 Siegel ab; Phaun 2267. — Pergl. Regest 429 u. 443.

1361 April 21 [uff mitwoch nehst vor sant Georigen tag]. [443

Petir Clure, Edelkucht von Ingelnheim, bekundet, daß der Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, ihm 100 Pfd. Heller bezahlt hat und daß er ihm dafür 3 1 Pfd. Heller auf sein Eigengut anweisen soll bis zum nächsten St. Martinitag. Diese

ł

3 pfd. soll er (P. Cl.) und seine Erben von dem jeweiligen Wildgrasen zu Dune zu rechtem Burgsess empfangen und halten. Wenn er vor Martini die Summe nicht augewiesen haben sollte, so will er ungemahnt mit einem Knechte und mit 2 Pferden zu Dunen einreiten in ein Wirtshaus.

Kopie 15. Ihdts. Dhaun 1212b S. 19.

1361 Juni 30 [in commemoracione sancti Pauli apostoli]. [444 Jeneta von Milberch, Witwe des Johannis von Boguz, verzichtet zu Gunsten ihres Sohnes Olrich auf ihr Widem (Wittum) von ihrem ersten Manne Johanne. Besiegelt mit dem Siegel des Herzogs von Lothringen und Markgrafen seines Hoses zu Walderfingen (Wallersangen bei Saarlouis).

Orig. Siegelrest; Unterschrift "Mathias"; Dhaun 784. — Bergl. Regest 440.

1361 Sept. 20 [in vigilia beati Mathei apost. et ewang.]. [445 Emiche von Dunen, Herr zum Obernstein, quittiert der Frau lide von Limperg das Heiratsgeld von 1000 Gulden, das sie ihm als Mitgift ihrer Tochter Ugnesen versprochen hatte.

Kopie von c. 1500; Archiv Salm-Grumbach Kopiar fol. 11.

Heinrich genannt Bube von Dunen, Edelsnecht, trägt mit Zustimmung seiner Frau Scheveren dem Wildgrafen Friederichen von Kirberg seinen Weingarten in Etgindig bei Dunen, gelegen an der brune wingart, als Mannlehen auf, und ebenso alle seine Wiesen in der Ntsbach, vor dem Gerichte zu Hoestede (Hochstetten), worunter der Weingarten und die Wiesen gehören.

Zeugen: Johan, Herr zu Heinzinberg, Bechtolb genannt Suszemat, Schulteiß und Schöffe zu Hoestede, die Brüder Johan Lischer u. Symont Vischer sowie

Syfridt Zipolt, Schöffen daselbst.

H. und jeine Frau siegeln und ber Zeuge Joh. v. H.

Orig. Von 3 Siegeln die 2 letten erhalten; Dhaun 1361. Kopie 16. Ihdts. Ohaun 729.

- 1362 Febr. 2 [off unsir Vrauwen dag, den man nenet kirtzelwihe]. [447 Philips von Bolande, Herr zu der Aldinbeumborg (Altenbaumburg), verbündet sich auf 4 Jahre mit den Brüdern Conrad u. Hartrad, Aheingrasen zu dem Steine, und gelobt, ihnen beizustehen aus allen seinen Besten gegen jedermann, mit Ausenahme des Herzogs Auprecht des alten und Auprechts des jungen, Psalzgrasen bei Ahein u. Herzoge in Beheren, serner des Grasen Walram von Spanheim, des Grasen Heinrich von Beldenezen und seiner eigenen Mannen und Burgmannen. Orig. Siegel ab; Dhaun 660.
- 1362 Mai 9 [off deme mandage na der dominica... Jubilate]. [448 Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, und die Brüder Conrad u. Hartrad, Rheingrafen zu deme Steine, genehmigen, daß Wigant Scure von Wakinheim (Wackernheim) und sein Bruder Emerich den Zehnten, den sie von ihnen zu Winterheim (Winternheim bei Ingelheim) zu Lehen haben, versetzen und verkausen mögen auf 16 Jahre an Eberhart Strump, Baldemar Jync u. Schillinc, Nitter, u. dessen Bruder Schaden.

Drig. 3 Siegel; Dhaun 1293. — Bergl. Regest 449.

1362 Mai 9 [off den mandag darnach, da man sang die dominica Jubilate].

Wigant u. Emerich, genannt Scure, Wapelinge von Wakirnheim, Brüder, bestunden, troß der ihnen von dem Rheingrafen Johan, Wildgraf zu Dunen, u. den Brüdern Conrad u. Hartrad erteilten Erlaubnis, den von ihnen zu Lehen empfangenen Zehnten in Winterheim 16 Jahre an Genannte versehen zu dürfen (vergl. Regest 448), diesen Zehnten von ihnen u. ihren Erben sehensweise empfangen zu müssen; sterben sie ohne leibliche Erben, so fällt er an die Lehnsherren zurück. Drig. 2 Siegel ab; Phaun 1294.

1362 Juni 24 [uff sante Johannes tage des teuffers].

[450

Johan, Edelknecht, Herr zu Heintsinburg, gelobt, die Ermegart, Tochter Fryderichs Schuster von Pppilborne (Eppelborn, Kr. Ottweiler), zu heiraten und sie mit 100 Goldgulden an der Beste Heintsindurg zu bewittmen. Mit den ihm von der Ermegard als Mitgist einzubringenden 1000 Goldgulden gelobt er die 100 Gulden einzulösen, die er in die Vogtei zu Revengirsborch (Ravengiersburg) versetzt hat u. s. w.

Mitsiegler Wildgraf Friederich von Kirberg. Kopie 17. Ihdts. auf Papier; Dhaun 1367.

1362 Juni 24 [uff sente Johannis dage des heiligen teuffers]. [451

Johann, Edelfnecht, Herr zu Heinstenberg, bewidmet seine Frau Ermegarten von Eppelburn mit 50 Gulden, die seiner Mutter Margreten von Heinzenberg Webem waren und die jährlich von dem Kloster Revenspurg (Ravengiersburg) fällig sind, und ferner mit 20 Gulden Rente, die er anweist auf seine Nachtselden (Rachtslagergeld) und Fuderhabern in der Vogtei Revenspurg, alles mit Zustimmung des Friederichen, Wildgrafen von Kirberg, von dem er diese Renten zu Burgseßsehen hat.

Mitsiegler: seine Mutter Margrete und der Wildgraf Fr. von Kirberg.

Kopie des 17. Ihdts.; Archiv Salm-Grumbach.

1362 Juli 26 [feria tercia post diem beati Jacobi apostoli]. [452]

Petir, Henne und Frydirich, Gebrüder von Basynheim, Wepelinge, verlausen dem Gerharde von Soren, Wepeling, und dessen Frau Elsen 2 Malter Korngeld Bynger Maaß für 20 Pjd. Heller, die sie jährlich zwischen Mariae assumptio und nativitas in ein von dem Ankäuser zu bestimmendes Haus in Eruczenachen (Kreuznach) auf ihre Kosten abliesern müssen, und verpfänden sür die richtige Bezahlung 9 Morgen Acker, gelegen undir der Scheyngruben in Eruczenachir marke, die Ankäuser bei Nichtbezahlung an sich nehmen kann. Frühestens in 2 Jahren vor St. Johannes Baptysen-Tag Ablösung.

Geschehen vor Petir Weydemanne Schultheiß, Wilhelm Ferwer u. Ville Sellin, Schöffen zu Cruczenach. Es siegelt der Ritter Kyndilman von Dirmesteyn und

Johan Perrer (Pfarrer) zu Cruczenach.

Orig. 2 Siegel ab. Eingeschnitten; Dhaun 937.

1362 Nov. 11 [off antdag sancte Martines des heyligin bischoves]. [453

Johan genannt Struppehaver von Dylle (Burg bei Simmern) bekundet, von dem Rheingrafen Johanne, Wildgrafen zu Dunen, all seinen Besitz zu Horbruch (Kr. Bernkastel) zu Lehen zu haben und daß er den Rheingrafen gebeten habe, daß seine Hausfrau Mechthilbe es als Wittum erhalte.

Orig. Siegelreste; Aurburg Nr. 206.

1362 Nov. 30 | die seu festo beati Andree apostoli |.

[454

Johan Walkame, Schöffe zu Trire (Trier), bekundet, von dem Rheingrafen Johan, Wildgrafen zu Dunen, 200 Mainzer Gulden in Abschlag auf 750 Mainzer Gulden erhalten zu haben; die Restsumme ist fällig bis zum nächsten St. Johannes Bapt.=Tag.

Orig. Siegel ab; Phaun 827.

1362 Dez. 13 [off sante Lucien dage der heiligen junfrauwen]. [455 Diele, Ritter, und Becholf von Ubinheim, Wepeling, befunden, daß Junker Conrad u. Junker Hartrad, Rheingrafen von dem Stehne, 84 Malter Korn und 52 Malter Weizen ihnen entrichtet haben, die ihnen Wolf, ihr Schultheiß zu Lerestad, gegeben hat.

Orig. 2 Siegelreste; Thaun 828.

1362 Deg. 14 [crastino Lucie beate virginis].

[456

Haufen dem Junker Otten von Kirberg 1 Malter Korn-Rente jährlich für 5 Gulden,

fällig in Offenbach zwischen Mariae Himmelsahrt u. Geburt; als Unterpsand verspfänden sie ihm gerichtlich vor dem Gerichte in dem Dorse Kirwilre (Kr. St. Wendel) ihre Wiese oben an Redeluheim. Nähere Bestimmungen.

Zeugen: Johan Muderson von Solzbach, Schulteiß; Sybel Smazlz (!) und Kunze Horgelsbecher, Schöffen zu Kirwilre, die den Johan Perrer (Pfarrer) zu Horrensammen (Verrensahr bei Sulzbach) zu siegeln hitten

Horrensauwen (Herrensohr bei Sulzbach) zu siegeln bitten.

Drig. Siegelrest; Archiv Salm-Grumbach, Faszikel Kloster Offenbach.

1362 Dez. 19 [feria secunda ante Thome apostoli].

[457]

Die Ritter Conrad u. Emerrich und der Edelknecht Heinrich, Brüder zu Merzschenm, machen einen Tausch mit Johanne, Rheingrasen zum Steyne u. Wildgrasen zu Dune. Sie geben ihre Eigenhörige Kunigunde, genaunt Wyszersin dochter von Merxheym, und ihr Kind mit samt aller späteren Nachsommenschaft an den Rheinsgrasen und die Herrschaft zu Dunen und erhalten dafür die Katherinen, Tochter des Thomas von Steynhard, wohnend zu Merxheym, und ihr Kind.

Drig. 3 Siegel; Phann 661.

1363 Jan. 9 [secunda feria post epiphaniam Domini].

[458

Rupiln genannt Runhart von Scharpenstehn verpslichtet sich, die von dem Junker Hartrade, Rheingrasen von dem Stehn, und Ickeln von Echtirnachen in seinem Ramen bei den Juden zu Erucenachin (Kreuznach) geliehenen 17 Pst. Heller mit dem Gesuche bis zu den nächsten Halbsasten zu bezahlen. Thut er es nicht, will er auf Mahnung einreiten zu Erucenachin in die Stadt in eine offene Herberge. Drig. Siegel ab; Phaun 831.

1363 Febr. 1 [in vigilia purificationis beate Marie virg.]. [459 Elzebecht, Gräfin von Spanheym, bekundet ihre Verpflichtung, wenn Johan, Rheingraf, von ihr Jekeln ihren armen Mann wieder verlangt (weder hoischent), ihn zurückgeben zu müssen.

Drig. Siegel; Archiv Dhaun (ohne Signatur).

1363 März 1 [feria quarta post Reminiscere].

[460

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, gelobt die Summe von 120 Gulden, die er an Clase von Somerlachen schuldig ist, zu zahlen an Heinezen Snider von Mensenhenn und einstweilen demselben jährlich auf St. Martinestag 20 Gulden zu geben dis zur Bezahlung der Hauptsumme von 120 Gulden. Bei Richtbezahlung der 20 Gulden kann Heineze an die Pfänder greifen.

Orig. Siegel. Auf Rückseite von Hand 15. Ihdts.: Dyf ist der brieff, den Kunczchin Scherting uff die herschafft kaufft hatte, unde ist geloset; Dhaun 942.

1363 März 1 [feria quarta post dominicam Reminiscere]. [461

Clais von Sumerlache für sich und die Kinder des † Heinriches von Husen bescheinigt dem Rheingrafen Johann, Wildgrafen zu Dunen, daß er wegen der 120 Pfd. Heller, die ihm wegen eines bei ihm verlorenen Hengstes zukamen, zusfriedengestellt ist; sür diese Summe hatte der Rheingraf ihm jährlich 12 Pfd. Heller zu Runen (Rhaunen) angewiesen, von denen er ihn auch los und quitt sagt.

Drig. Siegel: Dhaun 832.

1363 April 3 [uff den dritten dag in dem apprille] Wittlich. [462

Cune, Erzbischof zu Trire (Trier), nimmt den Rheingrasen Johan, Wildgraf zu Dune, seine Hausfran u. Erben in seine "heymlikeid" auf, sodaß dieser ihm gegen jedermann beistehen will, ausgenommen Papst, Kaiser u. Römisches Reich. Außersdem gelobt er, im Falle einer Fehde mit den 2 Brüdern des Rheingrasen: Conrad u. Hartraid jenem nicht zuzumuten, ihm seine Vesten gegen diese zu öffnen; dasür darf der Rheingraf sie aber ihnen auch nicht öffnen wider den Erzbischof.

Orig. Siegel; Dhaun 762. Kopie 17. Ihdts. Dhaun 25 1. — Die Gegen= urkunde des Rheingrafen vom selben Tage siehe Günther, Cod. dipl. Rheno-

Mosellanus III Nr. 490 €. 699 ff.

[463] 1363 Wai 31 [uf unsers Heren lychames tage abent]. Rudolff, Edelknecht von Alben, giebt dem Rheingrafen Johanne, Wildgrafen zu Dunen, das Recht, die ihm zu Offenbach jährlich auf St. Martins-Tag zusichenden 7 Gulden Rente nit 70 kleinen Gulden von Florencie, als danne zu Mensenheym genge u. gebe ist, wiederzulösen.

Es siegelt Peter von Solybach, Küchenmeister des Herrn von Veldenczen.

Orig. Siegel; Dhaun 833.

1363 Juni 6 [uff den sesten dag des maindes genant Junius zu latine] Ehrenbreitstein. [464

Cune, Erzbischof zu Trier, Erzkanzler, bekundet, daß in sachen, als Arnold von Loirche, Ritter, den ediln Johan rijngreven, wildegreven zu Dune, unsern lieben getruwen, vor daz ryche hatte geheischen und wir sy wider vur uns han gewonnen von des riches gerichte und nach dem anlage, daz ju irer sachen an uns sint ver= lieben zu beydersite, han wir befunden an dem meremdeile der echten, die darumbe zu Bingen verhort wurden in unsern wegen, daz sie nyt enhorten noch sagen, daz Arnold von Loirche uff die tzyt, do die zwene koninge gen ein lagen, zu Eltefil (Eltville) des ringreven man wurde noch auch werden sulde, und sprechen wir, daz sy dampt gutliche und genczliche sullent gesunet sin.

Orig. Siegel; Dhaun 662.

[465] 1363 Scut. 8 [ipso die nativitatis beate Marie virg.]. Arnold von Lorchin, Ritter, quittiert dem Rheingrafen Johan, Wilbgrafen zu Dunen, über 100 Gulden von einer Schuldjumme von 200 Gulden.

Zeugen: Ebirhart Strumppeln, Propst zu St. Stephan zu Menczin (Mainz),

u. Meister Werldin, goldismyt, Bürger zu Menczen. Orig. Siegel; Dhaun 829. — Vergl. Regest 474.

1363 Sept. 14 [an des heyligen Crucis dag, als daz helige cruce herhaben [400]wart |.

Der Ebellnecht Gerhart von Gulpich, Sohn Johans v. G., verkauft dem Fryde: riche, Wildgraf von Kyrberg, J. Fuder Weingeld, das er bisher von ihm empfangen hatte aus dem dem Wildgrafen in dem Dorfe Hedinshehm (Heddesheim) zustehenden Weinzehnten, für 50 kleine Gulden.

Mit ihm siegeln seine Vettern die Brüder Gerhart u. Rudolf von Gulpich.

Orig. 2 Siegel erhalten, 3. ab; Dhaun 830.

1363 Ecpt. 16 [uf den sestin dag des mandes . . . September zu prime zyt] auf der Burg Grumbach. [467

Vor dem Edelherrn Johan, Rheingraf, Wildgraf zu Dunen, Junker Hartraden, Rheingrafen zum Steyne, Georgin, Herrn zu Bennpenberg, und dem Rotar Hagte Jacob Scherer von hunthenm dem Rheingrafen Johan, daß ihm der Edelman Junker George von Belbengen seinen Bater Orte erschlagen und jämmerlich ermordet habe, wie die 2 gegenwärtigen Zeugen Hennekin Goden Sohn u. Cunpe von Huswylre gesehen u. eidlich bezeugen könnten. Diese bekunden eidlich ausführ= lich den Hergang des Todschlages. Auf Aufforderung des Rheingrafen nimmt der Notar darüber ein Instrument auf — auf der Burg zu Grumbach in der großen Stube vor dem Junker Hartrade, Rheingrafen zum Stenne, Georgin, herrn zu Henntenberg, Rauvesacke, Edelknecht von Fornfeld, die auf Bitten des Rheingrafen siegeln in Gegenwart des Johan, Kaplan, und des Clas, Kellners zu Grumbach.

Notariatsinstrument des Petrus Hertwici de Crutzenaco, clericus

Maguntine dyoc.; die drei Siegel ab; Phaun 663.

1363 Sept. 21 [ipso die Mathei apostoli].

[468

Phill[ipp] von Bolanden, Herr zu der Albenbeymberg (Altenbaumburg) u. Droft des h. römischen Reichs, und sein Bruder Cunrad giebt seinem Neffen, dem Wild= grafen Friederich zu Kirberg, die Katherinen, Tochter Godelman Wirts von Weldestehn, u. deren Rachkommen u. verzichtet darauf.

Orig. 2 Siegelreste; Kyrburg Nr. 115.

1363 Eft. 24 [vicesima quarta die mensis Octobris] Estville.

[469]

Gerlacus, . . . sancte Maguntine sedis archiepiscopus, sacri imperii per Germaniam archicancellarius, an den Pleban in Keren (Kirn) u. alle Geistlichen seiner Diözese. Der Rheingraf Johannes, Wildgraf in Duna, hat ihm mitgeteilt, daß sich Hermannus, Sohn des Hugonis de Duna, die beide seine Eigenhörigen seien, vordem gegen sein (des Grafen) ausdrückliches Berbot zum Subdiakon hat weihen lassen, indem der Graf annahm, es stehe ihm das rechtlich zu; später indes habe der Graf den Subdiakon gefangen gesetzt, aber auf seinen, des Bischofs, Befehl wieder freigelassen, und jest um Absolution von der Extommunikation, in die er durch sein Vorgehen gegen einen Geistlichen gefallen wäre, gebeten. Dieser Bitte kommt der Erzbischof nach und absolviert ihn, und giebt den Abressaten Auf= trag, dies in entsprechender Beise befannt zu geben. Reddite litteras sigillatas.

Orig. Siegel ab; Thaun 2162.

1363 Nov. 13 [feria secunda post Martini episcopi].

[470]

Johan von Ademilre bekundet den Empfang von 10 Gulden von dem Rhein= grafen Johanne, Wildgrafen zu Duna, die er jährlich als Manulehen auf sancte Remygs zu erhalten hat.

Orig. Siegel; Thaun 666. — Bergl. Regest 482 u. 492.

1363 Nov. 29 [uf sunte Andrees abint des heylgin aposteln].

[471]

Der Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, gelobt dem Grafen Johan zu Spanheim bis zum nächsten Sonntage (tuschen hi) und sundag nest kummet) die Briefe (Urfunden) über die ihm mit dem halben Lande und Leuten verkaufte halbe Beste und Burg Grumbach besiegelt auszuliesern. Andernsalls verspricht er, auf Mahnung mit 3 Edelknechten zu Tranrebach oder zu Tryren (Trarbach, Trier) "zu Gysel" einzureiten.

Orig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 177.

1363 Tez. 4 [off den mandag nehest vor sente Nicolas dage des heiligen bysschofes].

Der Ritter Wynrich von Meile verkauft dem Wildgrafen Friederichen von Kirberg und bessen Entel Friederiche seinen ganzen Besit zu Montgen (Monzingen) u. zu Symern bei Dunen mit den zugehörigen Leuten, Gerichten, Weingarten, Ge= treide= und sonstigen Renten und Einfünften, wie er alles bisher von dem Wild= grafen zu Lehen hatte, ausgenommen allein seine Forderung an die Beste Mirtins= stein (Martinstein bei Dhaun), so verre mich ein byschoff und ein stift zu Mentse daran virbuwet hant. Wiederlöse erst nach 6 Jahren mit 170 Pfd. zu je 10 alten großen Tornosen.

Mitsiegler: Pylman vonme Steyne, Ritter, und sein Schwager Conrad von

Schonecte.

Orig. 3 Siegel; Thaun 2133 (Repert. S. 297).

1364 Januar 13 [uf den ahczegistin dag].

Crystian zu Lichtinberg, Bürger zu Menczin (Mainz), bekundet, daß er von den 600) Gulben, die ihm der Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, dessen Frau Margreta, sein Bruder Harttrad, Rheingraf zum Steine, Boldir Klur von Ingeln= henm u. Jacob zum Cleman, Bürger zu Mencze, schuldig find und wofür fie ihm zu Burgen gefett haben Behtolf von Rabinsporg, Ritter, und Craftin von Rychin= stenn, Edelknicht von Ingilubenm, laut der in seinem Besite befindlichen Urfunde, durch Johan von Sobernheim, Bürger zu Crupenachin (Mreuznach), Wirt des Rheingrafen Johan, 300 Gulden erhalten habe.

Zeugen: Jungher Harttrad, Rheingraf zum Stenne, Jacob zum Cleman, Bürger zu Menpe, Clas Husesel, Heynrich Ewas und George, Diener des Rheingrafen

Harttradis.

Orig. Siegel; Dhaun 836.

1474 1364 Ran. 22 [uf sancte Vincenciges dage] Mainz. Arnolt von Lorchin, Ritter, befundet, von dem Rheingrafen Johan, Wildgrafen zu Dunen, die anderen 100 Gulden, die er ihm schuldig war wegen der Sühne, die der Bischof von Trier zwischen ihnen vermittelt hatte, empfangen zu haben. Gebn . . . zu Mente in des scholtenszen stoben von Oppinheim. Drig. Siegel; Dhaun 835. — Bergl. Regest 465.

475 1364 (1363) Febr. 18 |die XVIII Februarii Trier. Erzbischof Cuno von Trier u. s. w. giebt als Lehensherr seine Zustimmung dazu, daß Johannes de Hengenberg armiger seine Gemahlin Irmegardin mit der Hälfte seines Anteils an der Burg (castrum) Hentenberg bewidmen darf (dotare). Sollte nach dem Tode Johannis die Witwe J. zu einer neuen Che schreiten, so muß ihr neuer Gatte als ihr Vormund binnen Monatsfrist diese Lehensstücke von dem Erzbischofe neu empfangen. Nach dem Tode der J. fallen die Lehensstücke an Trier zurück.

Orig. Siegelrest; Phaun 192. — (Bebr. Sendenberg a. a. D. S. 460/461.

1364 Juni 12 [des mitwoch nehest vor sancte Vitis dage]. Ritter Antelman von Grafewege, Burggraf zu Bekelinheim (Böckelheim), bekundet, daß ihm der Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, u. dessen Frau Margrete von Kirberg 1200 Gulden von Florencien bezahlt haben, für welche Summe diese ihm den Hof zu Sobernheim versetzt hatten. A. v. G. giebt den Hof vor Schöffen u. Gericht zu Sobernheim wieder zurück. Orig. Siegel; Dhaun 838. — Vergl. Regest 481.

[477 1364 Juni 27 | feria quinta post diem beati Johannis bapt. |.

Heynrich von Mannendal, Edelknecht, u. seine Frau Elsa bekundet, daß er aus dem ihm vom Rheingrafen Johan, Wildgraf zu Dunen, u. dessen Frau Margreta, Wildgräfin daselbst, für 200 kleine Gulden versepten Zehnten zu Argindal (Argen= thal) jährlich 40 Malter Früchte halb Spelt und halb Hafer nehmen darf. Der Rheingraf kann diese Abgabe wiederlösen zu St. Georgin Tag mit derselben Summe, bezw. 20 Malter mit 100 Gulden.

Es siegeln H. v. M. und Ritter Gerhart vom Stenne. Drig. 2 Siegel ab; Thaun 839.

1364 Zuli 18 [die XVIII mensis Julii].

478 Conrat Benpewilre, Schulteiß zu Cube (Kaub), quittiert dem Junker Johan von Heingenberg den Empfang von 35 Gulden, die er ihm wegen der Sühne zwischen ihnen gegeben hat.

Orig. Siegel; Dhaun 834.

1364 Mug. 18 [uff sondag neest na unser Frauwen dag assumpcio]. [479] Cune, Erzbischof zu Trire, bekundet, daß er den Otte von Kirberg und seine Hausfrau u. Edlen wegen geleisteter und noch zu leistender treuer Dienste "in unser henniliken" aufgenommen hat und sie seinen besonderen Schutz genießen lassen und in allen Verhältnissen vertreten will gegen jedermann, ausgenommen den Papst, den Kaiser u. das h. römische Reich.

Drig. Siegelreft; Ryrburg Nr. 214. — Regest Goerz a. a. D. S. 99. Bergl.

Regest 462.

1364 Ecpt. 8 [ipsa die nativitatis beate Marie virg.].

Rugreve Philipes, Herr zur Nuwenbeimborg (Neuenbaumburg), schließt ein Blindnis mit dem Rheingrafen Johan, Wildgrafen zu Dunen, und gelobt ibn zu unterstützen gegen jedermann, ausgenommen den Bischof Kunen zu Tryren (Trier), und seinen Cheim Graf Emichen von Lyningen, seine Mutter und alle seine Ge schwister, ferner seine Mannen und Burgmänner, auf die Dauer von 8 Jahren.

Siegel; Archiv Salm-Grumbach. - - Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769,

**E**. 63.

480

1364 Cept. 27 [an dem fritage vor sanct Michils daige].

[481

Antilman von Grasewege, Burggraf zu Beckilnhehm (Böckelheim), u. seine Frau Katherine von Homberg geloben dem Rheingrafen Johan, Wildgrasen zu Dune, und seiner Frau Margareten von Kirberg 1200 Gulden bis zum nächsten St. Wertins-Tag zu zahlen sür das von ihnen angekauste Gut zu Sobirnhehm. Sollte A. bis zu diesem Termine sterben, so soll weder Kath. noch seine Erben einen Anspruch an das Gut erheben.

Drig. Papier, 2 auf Rudseite aufgebrudte Siegel ab; Thaun 837.

1364 Oft. 31 [in vigilia omnium Sanctorum].

[482]

Johan von Abewilre quittiert dem Rheingrafen Johanne, Wildgrafen zu Duna, den Empfang von 10 Gulden, die er jährlich als Mannlehen auf St. Remigs Missen zu erhalten hat.

Drig. Siegel ab; Thaun 664. — Bergl. Regest 470 u. 492.

1364 Nov. 30 [up sante Endrees dage des heylgin aposteln]. [483]

George von Veldenczin bekundet, daß der Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, ihm 200 Pst. Heller, die er ihm schuldig war, bezahlt hat. Orig. Siegelrest; Thaun 667.

1365 Febr. 18 [off dynszdag nest vor sante Petirs tage cathedra]. [484 Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, u. Hartrad, Rheingraf der junge vom Stenne, Brüder, bekennen sich schuldig, den Juden Wolfin, gesessen zu Sobernhehm, u. Anshelme zu Erucenach 150 (Vulden bezahlen zu müssen, und verpfänden dasür einen Hengst. Aussührliche Bestimmungen.

Orig. Bon 2 Siegeln das 2. erhalten; Archiv Salm=(Brumbach.

1365 Upril 10 [in septimana penitencie feria quinta].

[485]

Fryederich, Sohn des Ritters Johannis von Rumagin, befundet, dem Junker Otten von Kirberch 1(X) Gulden von Florenczien schuldig zu sein, und daß er ihm dasür 12 Walter Früchte, halb Roggen u. halb Hafer, versetzt hat, welche Rente in Geursvelder (Weisseld, Landfr. Trier) Maaß jährlich auf St. Remigiustag zu Throneckin oder zu Geursvelt abzuliesern ist.

Mit ihm siegelt Gude van Rumagen, Ebelfnecht.

Drig. 2 Siegelreste; Anrburg Rr. 116.

1365 Mai 1 [ipsa die Walpurrige virginis].

[486]

Gerunt, genant der Snyder von Offenbach, u. seine Frau Aliet verkausen dem Junker Otten von Kirberg 2 Ohm gemeinen Weingeldes und 2 Sester vor die heben Offenbecher Plaaß für 20 Gulden, zu 10 groß (Groschen, Turnosen), sällig im Herbst in Ofsenbach; sie verpfänden dafür vor dem (Verichte zu Ofsenbach ihren Weingarten nedenwendich des dorses, genant der Saugart.

Beugen: Schulteiß, Schöffen u. Hüfer (huber): Johan Krobe Schulteiß, Wonsbering u. Urucze Ortensen u. Wolf Snider, Schöffen zu Offenbach, die do sprechent uber daz engen, u. Johan Franke, Schulteiß über das Leingut, und is huber Runcze Ortenson u. Henne genant Begtenson, die . . . die orkunde intsangen hant . . .

Die Cheleute bitten zu siegeln Richart Landere, Kommentuer zu Solzbach. Drig. Siegelrest; Kyrburg Nr. 117.

1365 Mai 31 [in vigilia Penthecostes].

[487

Johan von Wyclinstehn, gemeiner zu Kaldensels (Kallenfels), vergleicht sich mit dem Riheingrafen Johan, Wildgrasen zu Dunen, wegen "alle sache, bruche und ufleusse", und wird dessen Mann und gelobt als solcher Treue und Ergebenheit.

Mitsiegler: die Ritter Thylman vom Stenne und Clas von Smedeborg; die Edelleute Johan von Swarzenberg der alde u. Johan von Kellenbach.

Orig. 5 Siegel; Dhaun 668.

1365 Juli 19 [uff den samstag nehst nach sanct Margareten tag]. [488

Johan, Kheingraf, Wildgraf zu Dunen, und seine Frau Margareth verkausen dem Friederich, Wildgraf zu Kirberg, ihren großen und kleinen Zehnten zu Keren (Kiru) und zu Bruck (Hohenbrücken bei Kirn) für 800 Kfd. Heller in guten alten Tornosen, mitsamt dem Kirchensaß zu Keren. Der Wildgraf hat ihnen gestattet, nach 16 Jahren mit 800 Kfd. den Zehnten und Kirchensaß wieder zurückzusausen; thun sie es aber in dieser Frist nicht, so sind jene für ewig verfallen an die Herrsschaft zu Kirberg.

Kopie von 1750 ex copia antiqua archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 225—230. (Dasselbe Hohenbrücken ist auch in Regest 388 u. 396 gemeint.)

1365 Juli 22 [uf sante Maryen Magdalenen dag].

[489

Fryderich, Wildgraf zu Kereberg, gewährt seinem Eidam Rheingraf Johan u. bessen Frau, seiner Tochter Margareten, die Bergünstigung, daß sie binnen den nächstsolgenden 16 Jahren mit 800 Psd. Heller in großen Tornosen, je 10 für 1 Psd., den Zehnten zu Keren und zu Bruckin mit dem Patronatsrecht wieder einlösen können.

Drig. Siegelrest; Kyrburg Nr. 95. Kopie von 1750 ex orig. pergam. archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 231—232.

1365 Aug. 13 [XIII daghe in aoust] Luxemburg.

[490]

Wencestsaus] von Behem, Herzog von Luccemburg, Lothringen, Brabant, Lemburg (Limburg), Markgraf des h. Reichs, Graf zu Chiny, verzichtet, nachdem Pichel von Juce, wohnend zu Machren (Machern, w. Saargemünd), ausgesagt, Duliy von Rousiers habe ihm wegen der Wegnahme der Schafe Genugthuung geleistet, auf alle Forderung gegen den genannten Dulry.

Drig. Siegelrest. Unter Text rechts: S. Martinus; links per dominum re-

lacione Nychol. de Ghnnch. (Ghimnich?) Dhaun 785.

1365 Nov. 6 [quinta feria post festum omnium Sanctorum]. [491

Wencze von Studernheim verpsändet mit Zustimmung des Rheingrasen Johan, Wildgrasen zu Dune, die Lehen, die er von ihm zu Studernheim (Staudernheim a. d. Nahe) hat, nämlich 10 Malter Korngelds, dem Wolff webelinge von Spanheim für 150 Pjd. Heller und gelobt Wiederlöse innerhalb 6 Jahren. Sollte er in diesen 6 Jahren sterben, so müssen die Erben die Lehen wieder einlösen. Kopie 15. Ihdts. Dhaun 1212b S. 1/2.

1365 Nov. 12 [in crastino beati Martini episcopi].

[492

Johan von Abewilre bekundet den Empfang von 10 Gulden, die er jährlich von dem Rheingrafen Johanne, Wildgrafen zu Duna, als Mannlehen zu erhalten hat. Orig. Siegel; Dhaun 665. — Vergl. Regest 470 u. 482.

1365 Tcz. 21 [off sente Thomas dage des heiligen zwolfbodden]. [493

Symond genannt Bock von Beldeneze, Edelknecht, verzichtet auf den bisher als Lehen innegehabten Zehnten zu Oberhachenbach im Dorfe und im Felde, den ihm der Wildgraf Friederich von Kirberg gerichtlich abgenommen habe.

Mitsiegler sein Bruder Johann Bock. Orig. 2 Siegelreste; Kyrburg Nr. 277.

1366 Febr. 1 [in vigilia purificacionis beate Marie virg.]. [494

Raugraf Phylips, Herr zu der Nuwenbeynburg (Neuenbaumburg), gelobt dem Rheingrafen Johan, Wildgraf zu Dunen (Thaun), allen Schaden zu erfetzen, den er aus der Bürgschaft gegenüber Fryderich, Wildgraf zu Kyrberg, wegen der Pfandschaft an dem Haufe Raunmagen (Neumagen an der Wosel), die der Rauzgraf dem Wildgrafen zu Kyrburg gegeben hat, erleiden möchte.

Drig. Siegel; Dhaun 669. — Regest Kurzgesaßte Geschichte 1769, S. 64.

(Bedr. Sendenberg a. a. D. S. 78.

1366 Febr. 3 [crastino purificationis beate virginis Marie].

**[495**]

Steyne, Jungfrau von Soren, verkauft ihren Weingarten zu Dhaun hinter den Gärten an Lychtinedin von Hunolstein für 25 kleine Gulden und läßt ihn ihm gerichtlich auf.

Bittet zu siegeln Glijabeth, Gräfin von Spanheim.

Kopie des 16. Ihdts.; Thaun 729.

1366 Febr. 13 [off den fritdag nehest vor sente Valentinis dage]. [496]

Friederich von Kirberg der junge verkauft dem Antelmanne von Grasewege, Burggraf zu Bekillicheim (Böckelheim) und dessen Hausfrau Katherinen von Hoimsberg 74 Malter Korngeld, die er von Herman Monrshorn angekauft hat und die zwischen Wariae Himmelsahrt u. Geburt zu Sobrinheim in der Stadt fällig sind, für 100 kleine Gulden von Florencen, unter Borbehalt der Wiederlöse.

Orig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 119.

1366 (1365) März 5 [feria quinta post Reminiscere].

[497

Der Offizial des Trier'schen Hoses an den Dechant der Christianität in Cell(a) (Zell a. Mosel) und seine sonstigen Untergebenen erläßt ein sast gleichlautendes Mandat gegen den Bikar der Psarrkiche in Cleynich (Kr. Bernkastel) wegen seiner Bernachlässigung der seelsvegerischen Obliegenheiten in der Kapelle zu Hersvelt (Hirschseld, Kr. Zell) — wie Regest 353. Sub sigillo curic nostre Treverensis. Gleichzeitige Kopie. Uberschrift: Datum per copiam sub sigillo decani de Mastershusen (Mastenhausen) christianitatis in Cella. Siegel ab; Kyrburg Nr. 80..

1366 Mai 12 [uf sante Pancratien tage].

[498]

Henne von Partinheym, Burggraf zu Naunborg (Numburg bei Kirn a. d. Nahe), bescheinigt, von dem Rheingrasen Johan, Wildgrafen zu Dunen, 67 Pst. in alten guten Groschen-Tornosen (je 10 alte großen für 1 Pst.) empfangen zu haben als Entschädigung für seine Bürgschaft, die er mit Sweystruseln gegenüber Lemmichin u. Gotschalde, gemeyne juden, auf sich genommen hatte.

Orig. Siegel ab; Dhaun 843 — Bergl. Regest 515.

1366 Dez. 6 [ipsa die sancti Nicolai episcopi].

[499]

Johan von Semern verkauft dem Wilhelme Sußefrude, Kemerer der Wildgräfin von Dunen, 2 Malter Korngeld Kerer (Kirner) Maß jährlicher Rente, fältig zwischen Wariae Himmelsahrt u. Geburt, 3 Meile von Hosteden (Hochsteten) für 19 Pid. Heller Kerer Währung unter Lorbehalt der Wiederlöse. Er verpfändet für die richtige Zahlung all sein Eigengut zu Hosteden in dem Dorf und in der Mark vor Schöffen u. Schulteiß daselbst.

Mit ihm siegelt Hennrich Bube von Ulmen.

Orig. 2 Siegel; Dhaun 840.

1366 Dez. 22 [des nesten dinstages vor des heyligen Cristus dage]. [500

Geraht von Warsperch, Ritter, verzichtet, nachdem er wohl bezahlt ist, auf die Pssandschaft, die er bisher von Johanne von Rosirs und dessen Frau Jenehten auf Lewilre u. Altdruppen (Viller [?] u. Altdorf bei Wörchingen) hielt, zu Gunsten des Ulrich von Rosirs.

Orig. Siegel; Dhaun 786.

1367 Jebr. 12 [feria sexta ante Valentini].

[501

Walram, Graf von Sponheim, verpflichtet sich dem Wildgrafen Friederich von Kirberg gegenüber, nachdem dieser seine Zustimmung dazu gegeben hat, daß Kyndelin von Synde seinen Anteil an dem Gerichte Huffelsheim an ihn (den Grafen von Sp.) verkauft hat, die jedesmaligen Juhaber dieses Teiles behufs Belehnung an den Wildgrafen zu verweisen.

Kopie 17. Ihdts. auf Bapier (liest Husselsheim); Dhaun 678. -- Regest Bei=

hejt I, S. 17 (17\*) Nr. 79.

1367 April 11 [an dem Balmen tag] Herrenberg.

[502

Pfalzgraf Cunrat von Tuwigen (Tübingen), genannt der Scharer, an Graf Harfriden von Ningravenstain: bittet ihn dringend, die gefangenen Bürger von Herenberg (Herrenberg, n. Tübingen) freizulassen, worauf er sein Freund werden wolle.

Besiegelt mit seinem Siegel und unser burger insigel ze Herenberg, under dem Johans Diem und Hainrich der Schnider, din gevangen, unser burger ze Herenberg, urveht gelobent.

Orig. 2 Siegel; Thann 674.

- Bürgermeister, Rat u. Bürger der Stadt Wyl in Schwaben (Weil der Stadt, Württemberg) verzichten auf alle Ansprüche gegen Junker Hartraden, Rheingrasen zum Steine, und die Seinigen, die mit ihm im Felde waren, wegen der Gesangensnahme ihrer Mitbürger Cunken Weiger, Locze Cremer, Cuncz Schnider und Eberlin Löwer, die er auf Verwendung ihres Herrn und Landvogts Verlachs, Erzebischofs zu Mencze (Mainz), freigelassen und denen er ihre Güter zurückerstattet hat. Orig. Siegel; Dhaun 671.
- 1367 April 13 [an dem nähsten dinstag vor dem hailigen Ostertag]. [504 Bürgermeister, Rat und Bürger der Stadt Wyle in Schwaben (Weil der Stadt) verzichten auf alle Ansprüche an Junker Hartraden, Rheingrafen zum Steine, u. die Seinigen, die mit ihm im Felde waren, wegen der Gefangennahme des Hansen Sieger. Orig. Siegel; Dhaun 672.
- 1367 Mai 5 [an den nahsten mitwochen nach sant Walpurg tage]. [505 Die 12 Richter und die gemeinen Bürger der Stadt zu Blaburn (Blaubeuren) entbieten dem Grasen Hartrat von Rheingrafenstein ihren Dieust: sie bitten wieders holt um Freilassung ihres gesangenen Bürgers Hansen Razlins und versprechen für alle Zeiten auf alle Ansprüche dieserhalb zu verzichten.

Besiegelt mit dem Siegel des Herrn Heinrichs von Sulmentingen, ihres Bogts,

und des Ritters Hansen von Usenloch, da die Stadt kein eignes Siegel hat.

Orig. 2 Siegel; Thaun 673. — Vergl. Regest 508.

1367 Mai 5 [uf den mitwochen nach sant Walpurgis dage]. [506

Herman Sunder, Bogt zu Seenheim (Senhein, Kr. Zell), bekundet, dem Rheinsgrafen Johan, Wildgrafen zu Dunen, 200 Mainzer Gulden schuldig zu sein, die er zu Dunen in der vestin am nächsten Martins-Tag zurückzuzahlen verspricht. Bürgen: Wynant Unte von Seenheim, Wilhelm von Schonenberg, sein Schwager, u. Friederich von Lehen, die auf Mahnung binnen 8 Tagen einen Knecht und ein Pserd nach Dunen in eines uffen wirtes hus zur Leistung schicken wollen bis zur Befriedigung des Rheingrasen. Bei Tod eines Bürgen soll ein neuer bestellt werden. H. gelobt sur allen Schaden seiner Bürgen auszukommen.

Es siegelt & S. und die 3 Bürgen.

Kopie gleichzeitig, auf Papier. Uberschrift: Datum per copiam; Phaun 841.

1367 Mai 5 [uf den mitwoche nach sante Walpurge dage]. [507

Wyrich, Ritter, u. Stephan, Gebrüder, Bayde (Bögte) zu Seenheym, verzichten auf das weggenommene Gut (uf soliche namen), das ihnen der † Johan, Wildgraf von Dunen, und die Seinigen ehemals in dem Dorfe Goßelrad (Gonzerath, Kr. Bernfastel) und wegen dieses Dorfes und von eyns armanns wegen genant Frue uf genommen hatten, weshalb Herman Sundir von Seenheim mit dem genannten Wildgrafen in Streit geriet.

Orig. Von 2 Siegeln 1. erhalten; Dhaun 670.

1367 Mai 7 [an dem nechsten fritag nach sand Walpurgtag] Gerhausen. [508

Agnes, din alter von Helffenstain, von Schlüzzelberg genant, geboren van Wirtenberg, vergleicht sich wegen der Gefangenschaft und Apung, die der Graf

Hamburen (Blaubeuren), angethan hat, mit dem Grafen und allen dessen Helfern u. Dienern, und gelobt keinerlei Ansprüche deshalb zu erheben.

Mitsiegler: ihr Schwager Graf Ludwig von Otingen der junge, Pfleger und

Bornund ihres Sohnes, des Grafen Ulrichs von Helffenstain des jungen.

Orig. 2 Siegelreste; Dhann 676.

1367 Mai 16 [uff den suntag dry wochen vor Pingisten].

[509

Behtolff von Flanborn, Ritter, bekundet, Lehnsman des Rheingrafen Johan, Wildgrafen zu Dunen, u. der Herrschaft zu Dunen geworden zu sein u. schwört ihm treu u. huld zu sein.

Drig. Siegel ab; Thaun 1362.

1367 Mai 17 [an dem nehsten montag nach sant Nerei, Achillei et Pancracii der drier martierer]. [510]

Margareth von Nassowe, wilant greven ze Hohenberg, gelobt wegen der von den beiden Rheingrafen (Vebrüdern Johan und Hartman gesangenen 3 Bürgern Walther Ruhingen und Wulbirman und . . . Schesstlin, die sie auf Vitten des Herzogs Adolf sreigelassen haben, keine Rache zu nehmen.

Orig. Stark verblaßt; Siegel ab. Archiv Salm=(Brumbach.

1367 Mai 19 [uf den mitwog 1) dry wochen vor Pingisten]. [511 Symon von Spanheym gelobt als Mann des Rheingrafen Johan, Wildgrafen zu Dunen u. der Herrschaft zu Dunen, diesem auf immer Treue u. Hülfe.

Drig. Siegel; Phann 675.

1367 Mai 25 [feria tercia ante ascensionem Domini].

[512]

Symond Bode, Ebelknecht, Burgmann zu Veldeneze, weist mit Vorwissen seiner Frau Agnesen dem Wildgrasen Friderich zu Lirberg zu rechter Mannschaft 80 (Gulden auf sein Eigengut in dem Dorfe Veldeneze an: nämlich auf die Wiese, genannt die gezunete wiese, innerhalb des Dorsed: auf einen Weingarten in Russyte, genannt hern Pickards Weingarten; auf einen Weingarten under dem wege, der zu Vorgen geit, u. auf das große Feld an Pradalyß halbes, daz hern Pyckarts was. Er trägt die vordenannten Weingärten u. Wiesen dem Wildgrasen auf zu rechter Mannschaft, daz ich Symond Bode vorg. sine manne din, vor dem Schulteiß, Schössen u. Gesricht zu Veldeneze, nämlich vor Johan Peters Sohn von Mulnheim Schulteiß, Heineze Hoissmans Sohn u. Peter Buchinspelder, Schössen in dem Thale zu Velsbenezen.

Er und Agnes siegeln; Mitsiegler Johann Bocke, Symonds Bruder, und

Rathrine von Gudenberg, ihr Reffe (!).

Kopie 15. Ihots.; Thaun 1212 fol. 1 v/2.

1367 Juni 10 [uf den donrystag nach Pingisten].

[513]

Fryderich, Wildgraf zu Kereberg, und Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, verabreden, daß sie am Dienstag vor St. Johannis-Tage zu Keren (Kirn) in dem Dorfe 3 oder 5 "gemeine manne" tiesen sollen über alle Brüche, Übergriffe und alle gegenseitigen Ansprachen und Beschwerden, deren Entscheidung maßgebend sein soll. Die Schiedsmänner sollen bis zum nächsten Frauentag ihre Entscheidung jällen u. s. w.

Drig. Papier; 1 aufgebrücktes Siegel des Wildgrasen zu K. (die Umschrift noch lesbar) abgesallen; Dhaun 25.4. Kopie hiernach ex orig. papir. archiv. Dhunens., quod insertum est supra iam allegato veteri libro Recessuum Ringravicorum, im Corp. rec. Ringr. S. 233/234. — Erwähnt Kurzgesaste Geschichte

1769, S. 44.

<sup>1)</sup> Datum korrigiert!

1367 Juli 13 [ipso die beate Margarete virg.].

[514

Lenichin von Dylle, Wepeling, bekindet, daß er wegen eines ihm und dem + Johan von Smydeburg zu Oberkren zugefügten Brandschadens mit dem Wildsgrafen Friederiche zu Kirberg sich ausgesöhnt habe, und verzichtet auf alle weiteren Unsprüche.

Mitsiegler Graf Walram von Spanheim.

Drig. 2 Siegel; Dhaun 2326.

1367 Juli 30 [uf den frytag nach sancte Jacobis dag des heylgen aposteln].

Johan Swenftruseln von Partinheim bekundet, 90 kleine Gulden von dem Rheinsgrafen Johan, Wildgrafen zu Dunen, erhalten zu haben, und auch, daß er jest keinen Anspruch mehr an ihm habe wegen der Bürgschaft, die er zusammen mit Henne von Partinhenn gegenüber Gotschalcke u. Lemmechen, Juden, geleistet hat. Orig. Siegel ab; Dhaun 842. — Vergl. Regest 498.

1367 Sept. 14 [uff den dinstag nach unser Frauwen dag, als sye geburen wart].

Heingraf vom Stepne, bekundet, daß er wegen seiner Schuld an Wolfen, den Juden zu Sobernheym, und Anshelm, den Juden zu Eruczenachen (Kreuznach), sür die sein Bruder, der Rheingraf Johan, sich mit ihm verdürgt hat gemäß der von ihnen beiden ausgestellten Urkunde, mit den Juden abgerechnet hat und daß er ihnen noch 770 Gulden schuldig ist, von denen er 500 Gulden am nächsten St. Martines Tag und die übrigen 200 Gulden an dem grozen sondage, der in der vasten gelegen ist (Esto mihi oder Invocavit), zu zahlen verspricht. Versäumt er den Jahlungstermin, so will er sür jeden Gulden jede Woche 3 alte Heller als Gesuch geben. Ferner verspricht er, vor allen anderen Juden und "Lamperten" die beiden zunächst zu bezahlen, und verpfändet ihnen seinen Weinzehnten zu Eruczenach in der Stadt und in der Mark vor Schulteiß, Schöffen und dem Gerichte.

Orig. Eingeschnitten; Siegel ab; Thaun 938.

1367 Dft. 10 [uf den suntag vor sanct Gallin dag].

[517

Fünf genannte Ratmänner Johan vom Have, Frytschen von Smedeberg, Wynant vom Stenne, Philips Menner und Johan von Hennezenberg errichten einen Schiedsspruch in allen bisherigen Streitigkeiten zwischen Friedrich, Wildgraf von Kirberg, und dem Rheingrafen Johan, Wildgraf zu Dunen. Die einzelnen Streitpunkte betreffen die Dlühle zu Kyrn, die Berjetzung des Gerichtes zu Raunen und Grumbach, die Jagd in dem Friedwald und Burgfrieden zu Rirburg, das Haus Hohenbrück, Rodenburg, den Unterzug zu Hauß, das Haus zu Strude, die 14 Heiden= schüffen; die Dörfer Schweinschydt, Keylbach, Kapellen, 2 Jettenbach. Hohenberg, Kiprweiler, Bopuren, Sulzbach, Dynbergk und Landeweiler, den Wald zu Spen (Schweinschied bei Meisenheim; Kehlbach bei Braubach; Kappel, Kr. Simmern; Jettenbach, Bayr. Pfalz; Homberg u. Kirrweiler, Kr. St. Wendel; Boppard bei Dberwesel; Deimberg, Langweiler, Sien, Kr. St. Wendel), Gericht zu Rodentorne, die Herberge zu Flonheim u. andere Gerechtsame daselbst, wie Heiratsgeld, Boll, Binsen und Ginkunfte, arme Leute, Brüchtenstrafen u. a., betr. den Bannwein zu Kirn, den kleinen Zehnten daselbst, die Herberge zu Raunen, die armen Leute da= selbst und zu Sulzbach, betr. Frevelstrafen zu Grumbach u. s. w., ferner Kloster Flonheim, betr. Bornheim. Alles febr eingehende Festjepungen.

Orig. 5 Siegel; Kyrburg Nr. 43. Kopie 17. Ihdts. Dhaun 25½; desgl. von 1750 ex copia simplici archiv. Dhunensis (= jest Dhaun 25½) im Corp. rec.

Ringr. S. 225—250. — Erwähnt Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 44.

1367 Ott. 18 [in die Luce ewangeliste].

[518

Byel von Stromberg u. Johan Fust, Lampbrech, Ritter, u. Conrad, Pastor von Stromberg, Gebrüder, bescheinigen, von dem Rheingrasen Johan, Wildgraf zu

Dunen, 10 Gulden erhalten zu haben von des angrifnis wegen, daz er angegriffin hatte zu Sufirsbach (Seibersbach, Kr. Kreuznach) und mit nme gesunit sin.

Es siegelt Johan Fust. Orig. Siegel ab; Dhaun 844.

1367 Nov. 19 [ipsa die beate Elizabeth vidue].

[519]

Lubewig Walpobe, Ritter von Walmanshusen, bekundet, von der Herrs und Grafschaft zu Dunen zu Burglehen zu haben einen Weingarten auf Mychelselt zwischen Lenichins Pickelinns Kindern u. des Spitals Weingarten in Wieseler Gesricht; ferner das Rot, genannt des wildegraven rot, gelegen zu Endels Komede (Chümbochen, Kr. Simmern) im Spennern gericht. Er hat diese Stücke von Johan, Rheingrasen zum Steine und Wildgraf zu Dune, für sich allein empfangen; nach seinem Tode hat keiner seiner Erben darauf Anspruch, mit Ausnahme Pediessen, seiner Haussfrau wiedembriesse, die sie von der hirschafft vorg. von Dune daruber hat. Kopie 15. Ihdts.; Ohaun 1212b S. 20/21.

1367 Dez. 18 [des neisten samestages vor dem heiligen dage, alse unser herre Jesus Christus geboren wart]. [520]

Henrich, Graf zu Luczelstein, u. seine Mutter Abeleith verkaufen dem Henriche von Boesselsbach, dem Meiger zu Falkenberg (Kr. Bolchen), das Dorf Gertingen mit allen ihren Gerechtsamen dort für 35 Pfd. Mether Pfge., die ihnen zu Meczen (Mep) an der Wechselbank bezahlt sind. Eingehende Bestimmungen.

Drig. Bon 2 Siegeln das des Grafen erhalten; Dhaun 787.

 $13(67)^{1}$ ).

[521

Johan, Graf zu Spanheim, gelobt, nachdem er in einer besonderen Urkunde für seine Schuld von 565 Gulden an den Wildgrafen Otten zu Rirburg und dessen Gemahlin Agnes diesen alle seine armen Leute in Stadt u. Dorf Kirn in Höhe einer jährlichen Rente von 50 Gulden verpfändet hat, dis zum nächsten Remigiusztage eine Zustimmungsurkunde seines Sohnes, des Grafen Johan von Spanheim des Jungen, zu dieser Verpfändung zu beschaffen.

Witsiegler Conrad, Herr zu Burgbrole (bei Andernach).

Kopie 17. Ihdts. auf Papier; Dhaun 678.

1368 Febr. 4 [quarta die mensis Februarii].

[522]

Slaffe von Hehntenberg u. dessen Frau Alheyd geben ihr Haus, Hof, Garten u. Weingarten dem Junker Johanne von Hehntsenberg u. dessen Frau Irmegarte unter Vorbehalt der Nutnießung bis zu ihrem Lebensende. Sie bitten den Notar um Instrument darüber, das besiegelt Thylman, Herr zu Hehntsenbergh.

Pracsentibus Thylmanno domino in Heyntzenberg, Georgio eius fratre, domino Johanne de Henewylre capellano in Heyntzenberg... testibus.

Orig. Notariatsinstrument des Petrus Hertwici de Crutzenaco, clericus Magunt. dioc. Siegel ab; Dhaun 850.

1368 März 2 [quinta (!) ante dominicam Reminiscere].

[523

Ulrich vom Stehne bekundet, des Rheingrasen Johan, Wildgrasen zu Dunen, u. seiner Erben, der Herren zu Dunen, erbgesessener Burgmann zu Dunen (Dhaun) zu sein, und daß er ihm und seinen Leibeserben, oder aber, wenn er ohne Erben sterben sollte, seiner Schwester Johanne und deren Mann Johan, dem Sohne Rycharts von Buche, des † Vaters Burgses um 10 Psd. Heller jährlicher Rente (de zehen alde grosse vor ehn punt oder werunge darvor, als zu Kyrren (Kirn) genge und gebe ist) gebessert habe. Die Rente ist ablösbar mit 100 Psd.

Drig. Siegel; Dhaun 677.

<sup>1)</sup> Datum nicht lesbar; ohne Tagesangabe; das Regest auf der Rückseite der Kopie nimmt 1367 au.

1368 April 3 [uff den mantag nach Palme dage].

[524

Johan vom Obirsteyne quittiert dem Rheingrasen Johan, Wildgrasen zu Dunen, über 200 Gulden, die er ihm schuldig war als von der sunen wegen, die zu gezyten thuschen zum und mir beredt ist, und über 37 Gulden vor den juden gesuche von der zyt, als er mehuit, dar er mir geredt habe.

Orig. Siegel ab; Dhaun 847.

1368 Upril 16 [des nehesten sondages nach Osteren].

[525

Henric Brun van Smydeberg, Edelfnecht, verkauft dem Wildgrafen Otten zu Kirberg 20 Pfd. Heller für 200 Pfd. Kirner Währung; die Rente ist fällig jährlich auf Remigius, u. als Unterpsand dafür versett er seinen Besitz in Gericht u. Banne zu Obirthren (Kr. Bernkastel) vor dem Schulteiß und den Schöffen daselbst mit Zustimmung seines Bruders Jacobs genannt Brun, Lemmegin von Smydeberg "myns magis", myner zweiger gemehner daselbis; serner Thielmans Herrn zu Heinhenberg, Fritschen von Smydeberg, Ritters, u. Gerharts von Symeren, Edelskiechts, von denen er das genannte Gut zu Lehen hat. Wiederlöse vor St. Georgen-Tag nach 4 Jahren vorbehalten.

Es siegeln Aussteller und die 5 Bustimmenden.

Orig. 6 Siegel; Dhaun 2327.

1368 April 24 [des nesten tages nach sante Georgen tage] Heibelberg. [526]

Ruprecht der Altere, Pfalzgraf bei Rhein, des h. Reiches oberfter Truchseß und Berzog von Beyern, quittiert dem Rheingrasen Johan, Wildgraf zu Dunen, der seine Burg Brunkenstein u. sein Teil von Kirn an dem Dorse mit den Törsern Hochsteten, Bergen (bei Kirn) und Sulpbach (Kr. St. Wendel), mit dem Umt zu Kirn und allem Zubehör für 2000 Gulden unter Vorbehalt der Wiederlöse 14 Tage vor oder nach St. Georgentag ihm verpfändet hatte, die Rückzahlung der 2000 Gulden; wenn der Rheingraf die Burg und die Pfandgüter zurückaben will, so verpflichtet sich der Pfalzgraf, sie ohne jede Zahlung zurückzugeben, wenn sie 14 Tage vor oder nach St. Georgien=Tag zurückverlangt werden.

Orig. Siegel; Archiv Salm=Grumbach. Kopie 17. Ihdts. auf Papier; Dhaun 941.

— Regest Koch u. Wille a. a. O. Nr. 3770.

1368 Juni 19 [ipsa die beatorum Gervasii et Prothasii].

|527

Emche von Richenbach, Ritter, u. Hans von Sotere, Sohn des † Philips, verkaufen dem Eden von Lutern, seiner Frau Agnes u. ihren Erben die waigstat in dem broiche oberhalb Ramestein (Ramstein, Bahr. Psalz), genannt Herrn Sifrit Schaubüß waigstat, zugleich im Namen ihrer Erben u. der Kinder des † Sifrit Schaubüß, des Bruders des Emchen, u. der Geschwister des H. v. S. und geloben Währschaft.

Orig. 2 Siegel ab; Archiv Salm-Grumbach.

1368 Aug. 9 [uff sanct Lorencien avent].

[528]

Fryderich, Wildgraf zu Kyrberg, und Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, kommen überein, ihre Zwistigkeiten durch Antylman von Grasewegen, Burggraf zu Beckilnheym (Böckelheim), Illrich von Lepen u. Rudewyn von Stromberg beilegen und entscheiden zu lassen, und deshalb bis zum nächsten St. Remigius-Tag Frieden zu halten.

Orig. 1 Siegel (des Wildgrafen zu Kyrburg offenbar) aufgedrückt, ab; Papier; Dhaun 25\frac{1}{2}. Ropie von 1751 ex orig. papir arch. Dhunens., quod continetur in ante alleg. veteri Recessuum libro (= Dhaun 25\frac{1}{2}), im Corp. rec. Ringr.

S. 251. — Regest Kurzgesaßte Geschichte 1769, S. 45.

1368 Mug. 25 [des anderin dages nag sent Bartholomeus dage]. [529

Bruder Bertolt, Prior, und der Konvent des Ordens unser Frauwen bruder (= Serviten?) zu Wurmesze (Worms) verpflichten sich, täglich 2 Messen zu lesen

für den † Johan Kronenberg und Aleselin Krunthemer, die der Edelmann Junker Hartrade, Rheingraf zome Stenne, zur Sühne lesen läßt und gestistet hat. Wöchentslich sollen 3 dieser Messen in sent Magni Parrin zo Wurmesze gelesen werden, wosür man den Brüdern alle Gerätschaft, Bücher, Kerzen u. s. wan der Parrin liesern soll.

Orig. 2 Siegel; Dhaun 851.

## 1368 Oft. 1 [uff sant Remigius dage].

[530

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, verspricht, seine Schuld von 29 Gulden an Pedir Budil zu Sobernheim bis Weihnachten zu bezahlen, andernfalls kann dieser an seine Pjänder greifen.

Orig. Siegel; Dhaun 939.

## 1368 Nov. 11 [off sencte Meirtins].

[531

Katherine von Ringrevenstein, Jungfrau im Gotteshaus Derin zu Trier (Benediktinerinnenkloster Dren oder St. Jrminen), bekundet, von Wolsve von Wersstat, ihrem Bruder, Amtmann, 12 Gulden erhalten zu haben, die ihr jährlich auf St. Martins=Tag im Winter zustehen.

Orig. Siegel ab; Dhaun 848.

## 1368 Nov. 12 [uff sondag na sent Martinus dage].

[532

Otte van Kirberg und Johan van Hennzenberg bekunden, daß der Friede, den Thielman vanme Stenne und der genanute Johan zwischen Frederich, Wildgraf zu Kirberg, und dem Rheingrafen Johan, Wildgraf zu Dunen, verabredet und aufsgerichtet haben, am heutigen Tage beginnen und 4 Wochen dauern soll und daß der vorgenannte Wildgraf (von Kirberg) auch diesen Frieden halten soll, andernfalls sie gegen ihn nach Landesgewohnheit vorgehen würden.

Orig. auf Papier. 2 Siegel rückwärts ab; Dhaun 25.4. Hiernach (vergl. Besmerkung zu Regest 528) Kopie von 1751 im Corp. rec. Ringr. S. 252. — Regest

Aurzgefaßte Geschichte 1769, S. 45. Bergl. Regest 534.

## 1368 Nov. 13 [in die beati Bricii episcopi].

[533

Hindern und will er diese zum Stehne abführen, ebenso den Wein, der ihnen verschien und will er diese jum Stehne und weiser mit den Gerichten und zugehörigen armen Leuten und den zu Hunhusen, Album, Olscheit u. Grunenbach (Ilgesheim, Wiesweiler, Niedersalben, Olscheider Hube, (Vrumbach, Kr. St. Wendel) sowie den armen Leuten, die sie ubir der Naen (Nahe) und diese sinte der Naen hant, für 25 Pfd. Heller Kerer Währung versett haben mit der Berechtigung, jährlich zu Neuzahr und Herbst ze pfändern und will er diese zum Stehne abführen, ebenso den Wein, der ihnen aus dem Zehnten und von gewasse (Abgaben) zusommt. Tropdem die betr. Objekte nach den ausgestellten Psandbriesen sur 200 Pfd. Heller versett sind, so hat H. T. doch nur 25 Pfd. Heller an sie gegeben und deshalb will er die Psandobjekte bei Hückzahlung dieser Summe wieder ausliesern.

Mit ihm siegelt Godelman Gruß von Lichtenberg, Ebelfnecht.

Orig. 2 Stegelreste; Dhaun 849.

## 1368 Dez. 6 [uff sanct Nyclas dag].

[534

Otte und Fryderich von Kyrberg bekunden, daß der von Thylman vom Steyne und Johan von Henczenberg zwischen dem Wildgrafen von Kyrberg einer= und dem Rheingrafen Johann, Wildgraf zu Dunen, anderseits verabredete Frieden bis auf Sonntag nach dem Jaresdage (Neujahr) verlängert ist und daß, wenn ihr Herr, der Wildgraf von Kyrberg, dagegen verstoße, sie gegen ihn nach Landes= gewohnheit vorgehen wollen.

Orig., Papier. 2 auf Rückjeite aufgedrückte Siegel ab; Dhaun 25. Hiernach Sopie von 1751 im Corp. rec. Ringr. S. 253. — Bergl. Regest 528, 532, 536 ff.

1368.

Gertrud von Uwylr und ihr Sohn Henne vom Steyne bescheinigen dem Rheins grafen Johan, Wildgraf zu Dunen, den Empfang von 40 Walter Korn, wofür Frytsche von Smedeborg und Gerhart von Semern gebürgt hatten.

Es siegelt Ebirhart vom Stenne, ihr Sohn bezw. Bruder.

Orig. Siegel ab; Dhaun 846.

1369 Febr. 22 [uf sente Peters dach ad cathedram].

[536

Anzelman von Graseweche, Burggraf zu Beckelnheim (Böckelheim), und Johan von Heintenberg bekunden, daß der Frieden, den Tilman vome Steine und der vorgenannte Johann von Heintenberg zwischen dem Herrn Friedrichen Wildgrafen von Kirburg einer= und dem Rheingrasen Johan, Wildgraf zu Dhune, andersseits abgeschlossen haben, um 8 Wochen verlängert ist und daß, wenn ihr Herr, der Wildgraf von Kirburg, gegen diesen Frieden verstoße, sie gegen ihn nach Landes= gewohnheit versahren wollen.

Kopie 17. Ihots.; Dhaun 25.4. Hiernach Kopie von 1751 im Corp. rec. Ringr.

S. 254. — Bergl. Regest 528, 532, 534, 537 u. 538.

1369 März 4 [uff sondag, so man singet Oculi mei].

[537

Otte van Kyrberg und Johan van Henntsenberg bekunden, daß der Friede, den Thielman vanme Stehne und der vorgenannte Johan van Hehntsenberg zwischen dem Wildgrafen Frederich van Kyrberg einerseits und dem Rheingrasen Johan, Wildgraf zu Dunen, anderseits verabredet haben, verlängert ist auf 14 Tage, d. h. dis zum Sonntage Judica einschließlich. Wenn der Wildgraf van Kyrberg oder die Seinigen dem entgegen handelten, wollen sie dagegen einschreiten nach Landesgewohnheit.

Orig., Papier. 2 auf Rückseite aufgebrückte Siegel ab; Dhaun 25.4. Hiernach

Ropie von 1751 im Corp. rec. Ringr. S. 255.

1369 März 17 [uff samzstag vor dem sondag . . . Judica me]. [538

Otte van Kirberg und Johan van Heynpenberg befunden, daß der Friede abers mals verlängert ist bis zum Sonntag nach dem Ostertage und aushören soll an dem folgenden Wontag, und daß sie gegen den Wildgrasen van Kirberg bei Berlepung desselben vorgehen wollen.

Orig., Papier. 2 auf Rückseite aufgedrückte Siegel ab; Dhaun 25.3. Hiernach

Ropie von 1751 im Corp. rec. Ringr. S. 256.

1369 Sept. 13 [feria quinta post nativitatem beate Marie virg.]. [539

Hennychen, Herr zu Robensteyn, verspricht, seine Schuld von 50 Gulden (guter schwerer kleiner Gulden) an Wernher Knebel von Bacherachen dis Weihnachten zu bezahlen und setzt als Bürgen Junker Cunrade, Rheingrasen vom Stehne, und Wynanden von Waldecken, die geloben, auf Mahnung sosvrt ein Pferd und einen Knecht nach Crupenachen (Kreuznach) in eine Herberge zu schicken. Bei Todessall eines Bürgen soll in 14 Tagen ein neuer gestellt werden.

Orig. 3 Siegel ab; Dhaun 940.

1369 Dft. 2 [tercia feria post festum Remeigii].

[540]

Der Priester Baldemar, Pfleger des Gotteshauses Sancte Anthonies zu Altezen (Alzen), und die Brüder daselbst bekunden, daß die + Wargarethe, Ehefrau Johans des Idheingrasen und Frau zu Dunen, ihrem Kloster zu Alzen ein Kleinod, nämslich ein krystele zu einer Monstranz geschenkt hat, das dem Kloster ewig und unveräußerlich bleiben soll, wosür das Kloster ihr und ihrer Voreltern Jahrgedächtnis am Freitag nach St. Remigis halten soll, und daß die Jungfrau Lisa und Wilhelm, Kaplan der Herrschaft zu Dunen, ihnen das Kleinod ausgehändigt haben.

Orig. Siegelrest; Thaun 495.

1369 Eft. 7 [die septima mensis Octobris].

|541

Ludwig Walpode von Waltmanshusen, Ritter, quittiert dem Rheingrafen Johan, Wildgraf zu Dune, und bessen Bruder Hartrad den Empfang von 2 Fuber Bein zu Crucenach (Kreuznach).

Drig. Siegel; Dhaun Nr. 853. — Bergl. Regest Nr. 519.

1369 Oft. 11 [feria quinta proxima ante festum beati Galli confessoris]. [542]

Ebirhart, Sohn des + Ebirharden vom Steyne, bescheinigt dem Rheingrafen Johan, Wildgraf zu Dunen, den Empfang des dritten Teils von 200 Mainzer Gulden und 40 Pid. Heller, für welche Summe der Rheingraf den Buben von Ulmen als Bürgen gesetzt hatte.

Drig. Siegelrest; Dhaun 852.

1370 Januar 6 [in epiphania Domini].

[543 '

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, vermacht zu seinem und bem Seelenheil seiner verstorbenen Frau Margreten für ein Jahrgebächtnis bem Abt und Konvent auf Sent Dysibobenberge 2 Malter Kornrente zu Schonenberg (Schöneberg, Kr. Kreuznach), von benen bisher jährlich das genannte Kloster ein Malter an ihn zu liefern hatte. Er hat bem Henkynen genannt Grensen, seinem Schultheiß zu Schoneberg befohlen, in seinem Ramen vor dem Gerichte die Rente an das Kloster aufzulassen; vor den Schöffen Conrad Fladen, Wilhelm Fladen, Kornen von Odirnheim, Paulus Thomas von Studirnheim und Herman Snyder von Odirnheim. Drig. Siegelrest; Dhaun 497.

1370 Februar 11 [an dem mandage neist vor sancte Valentins dage des mertilers. 544

Arnold Lander, Edelknicht von Spanhehm, Griff von Kyrin, Heinze Griffis Eidam, Henne Hodinbur, Johan von Melande, Stobe Drochsese, Beinze Font, Heinze von Rune und Streckemase geloben, von ihrer Schuld von 410 Mainzer Gulden an Wolffe, Juden zu Sobernheym, die ohne Gesuch bis auf Walpurgis . Tag im Anfang Dai stehen bleiben foll, nach diesem Termin für jeben Gulben wöchentlich 1 slussel engilsche (= Trierscher (Broschen) zu Gesuch zu geben. Bei Nichtbezahlung gelobt Arnold Landir Ginlager zu Sobernhehm in des Juden Haus mit einem Anecht und einem Pferde, ebenso die übrigen.

Mit Urnold Lander als Hauptschuldner siegeln auf Bitten der anderen Schulteiß

und Schöffen zu Sobernbeim mit dem Stadtsiegel.

Orig. 2 Siegel; eingeschnitten; Thaun 947.

1370 Febr. 11 [an den mandage neist vor sanct Valentins dage]. Arnold Lander, Edelfnecht von Spanheim, Gruff von Kiren, Hennze Griffs Eidam, Henne Hockinbur, Johan von Melande, Stobe Drochseffe, Heinze Foit, Hennze von Rune und Streckewase bekennen ihre Schuld von 32 Gulden Mainzer Bährung an Roppelin, Juden zu Sobrinheim; dieje Schuld foll ohne Gesuch steben bleiben bis zum nächsten Walpurgistag zu Anfang Mai; nach diesem Termin für

jeden Gulden wöchentlich ein alussel engilsche (= Trierscher (Broschen) als Gesuch bis zur Zahlung der ganzen Summe. Die Schuldner geloben auf Mahnung, je einen Knecht mit Pferd zum Einlager in Sobirnheim zu schicken.

Mitsiegler Schultheiß und Schöffen zu Sobirnheym.

Orig. 2 Siegel ab; Dhaun 948.

1370 (1369) Febr. 28 [secundum usum Metensem die secunda Quadragesime Met. [546]

Betrus Bandoiche, Abt des Benediftinerflosters St. Bincentii in Meg, Johannes be Hono, Prior, und ber Konvent daselbst teilen dem Rheingrafen Johann, Grafen in Duna, mit, daß sie die ihnen von seiner verstorbenen Gemablin Margareta ver= machten 45 Pfd. Heller und das golddurchwirkte Tuch (pannus aureus in modum palli) von der Elizabeth, familiaris der + Gröfin, und Clastin ihrem Diener

519\*

545

(famulus) am Mittwoch vor Invocavit me (Febr. 27) erhalten hätten und sie darauf sestgeset hätten, ut predictus pannus aureus seu nobile pallium paretur ac consuetur pro casula in dicto nostro monasterio ad celebrandum in sollemnitatibus maioribus et in anniveriario predicte domine et vestri perpetuam faciendo dictaque pecunia seu argentum convertatur in pensus et redditus annuos perpetuos persolvendos quolibet anno in vigilia beati Michaelis, ad quem diem obitus seu anniversarium per nos constitutus est perpetuo celebrandum....

Datum et actum in monasterio nostro.

Orig. Sigillum commune ab; Dhaun 496. Kopie 17. Ihdts. Archiv Salm= Grumbach, Faszikel Kloster Offenbach. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 41.

1370 April 7 [in der vasten uff Palmdage]. [547] Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, gelobt dem Wolffe von Lutereckin 20 Gulden Mainzer Währung bis zum nächsten Frauentag im Herbste (Septbr. 8) zu zahlen; andernsalls mag er an alle seine Pfänder greisen. Orig. durchstochen; Siegel; Dhaun 943.

23 [an sante Georigen dag des heilgen mertilers]. [548 Ltto, Wildgraf zu Kirberg, giebt seine Zustimmung, daß Hartrad der Rheinsgraf dem Hernicke Eberzen von Wormse und dessen Frau Drudeln 40 Waster Weizens, 20 Master Korngesdes und 6 Mt. Pfg., die er von ihm, dem Wildgrafen, in Werstat (Wörrstadt bei Alzen) zu Lehen hat, für 400 Pfd. Heller, die siem geliehen haben, versehen mögen. Orig. Siegel; Kyrburg Nr. 228.

1370 Juni 16 [uff sondag nest na unsers Hern lychamys tage]. [549]

Otte, Wildgraf zu Kirberg, bekundet, daß Johan von Hennczenberg eine gute "Geduld" beredet hat zwischen ihm und seinem Schwager Rheingraf Johan, Wildsgraf zu Dunen, als umb das pendens willen, dez uns derselbe unser svager gesserben hait in sime uffen besigelten brieve; der Stillstand soll dauern vom heutigen Sonntage dis über 14 Tage und in der Zwischenzeit und zwar am nächsten Dienstag über 8 Tage ein gütlicher Tag nach der Ortsbestimmung des Rheingrafen stattsfinden.

Orig., Papier. Siegel auf Vorderseite; Dhaun 25.4. Hiernach Ropie von 1751 im Corp. rec. Ringr. S. 257/258.

1370 Juni 18 | uff dinstag neheste vor sent Johannes dag bapt.]. 1550 Bruder Nycklais, der Abt, und der Konvent des Klosters zu Otterberg (bei Kaiserslautern) Grawes (= Cisterzienser) Ordens, Mainzer Bistum, bekunden, daß der Junker Otte, Wildgraf zu Rirberg, von ihrem Kloster 5 Pfd. jährlicher Rente für 60 Pfd. Heller angefauft hat. Mit dieser Rente sollen gute Fische am Freitag in der Fronenfaste na esiche mitwochen (Quatember in der Woche nach Ascher= mittivoch) für den Konvent angeschafft werden; nach dem Tode des Wildgrafen aber foll sie für seine, seiner Eltern u. Verwandten Memorie verwandt werden, nämlich für seinen Bater Frederich, seine Mutter Agnesen und seine Frau Elsen, seinen Bruder Hennrich, Klosterherrn zu Wißenberg, seine + Brüder Gudefrides, Ger= hardes, Johannes, Frederiches und seine Schwestern Margreten und Mechteln. Jährlich foll bann ber Perrer (Pfarrer) ju Pmswilre von bem Klosterhofe ju Swande (Zusweiler, Schwanden, Bayr. Pfalz) 5 Pid. Geld nehmen und sie an das Kloster für die Memorie abgeben. Auch verpflichten sie sich, nach seinem Tobe zu syme 7. u. 30. dage und jargezyt Kerzen und Licht zu geben, alf ez eyme hern und graven gewonlichen ist zu done in unsen orden.

Orig. 2 Siegel; Kyrburg Nr. 120. — (Bedr. Sendenberg a. a. O. S. 84 ff.

1370 Juli 10 [an mitwochen nach sente Kylians dage] Erenfels. [551 Gerlach, Erzbischof zu Wente (Mainz), Erzkanzler, nimmt den Conrad, Rheinsgraf vom Stenne, als seinen und des Stiftes Diener an und verspricht ihm für

die bereits geleisteten und noch zu leistenden Dienste 1200 schwere Gulden, von deuen er je 400 Gulden zu zahlen gelobt am nächsten Frauentag, zu Weihnachten und Pfingsten. Damit soll der Rheingraf allen Ansprüchen entsagen von der geschichte wegen, als er Bontsberg (Faisberg, Kr. St. Gvar) gewonnen hatte. Orig. Siegel; Dhaun 679.

1370 Aug. 1 [in die vincula beati Petri].

[552]

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, gelobt, seine Schuld von 40 Pfd. Heller an Hannes Lucduvel von Flanheim "als vor Emmerich Lauwirn von Alczen (d. h. E. L. v. A. war vordem der Gläubiger)" am nächsten Weihnachtsfeste zu zahlen; andernsalls kann dieser an seine Pfänder greisen.

Drig. Siegel ab; eingeschnitten; Dhaun 946. — Bergl. Regest 701.

1370 Mug. 1 [uff sanct Peters tag, als er gefangen wart]. [553

Johan von Myelwalt, Ritter, Chunradt von Randedin und Henne Brune von Schmidtburg beglaubigen die Abschrift der Urfunde von 1350 Mai 16 (= Regest 344).

Drig. Bon 3 Siegeln das 1. erhalten; Dhaun Nr. 18. Kopie des 17. Ihdts.; Ohaun 254. Ropie von 1751 im Corp. rec. Ringr. S. 172/174.

(c. 1370) Aug. 5 (?) [uff montag nechst vor sente Laurentius tag]. [554

Otto, Wildgraf zu Kirberg, schreibt an seinen Schwager, den Rheingrasen Johan, Wildgraf zu Dhounen (!), in Beantwortung eines Briefes von diesem. Wenn er von seinem Bruder Henrich und seinem Nessen Miclas von Honelestein gehört habe, er, der Wildgraf, wollte ihm am lettvergangenen Jakobstag Geld zurückzahlen, so sei das ein Jrrium. Er hoffe auf eine gütliche Auseinandersetzung mit ihm und sei bereit, gegebenensalls vor dem Erzbischof von Trier oder vor dem Grasen Walram von Spanheim oder Grasen Johan von Spanheim oder vor dem Grasen von Beldenz mit ihm einen gütlichen Tag zu halten.

Ropie des 17. Ihdts. auf Bapier, mit Uberfchrift "Aus einem zerrissenen Brieff",

das Datum 1350 über dem Text durchstrichen; Dhaun 254.

1370 Aug. 16 [in crastino assumpcionis beate Marie virg.]. [555]

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, verkauft dem Cleschin von Wyszin eine Rente von 22 Pfd. Heller Mainzer Währung für 225 Pfd. Heller und weist sie an auf all sein Eigentum zu Alsenezin (Alsenz) in Dort und Feld. Fjährige Aufstündigung der Rente seitens des Gläubigers.

Drig. Siegel; eingeschnitten; Dhaun 945.

1370 Aug. 30 [in crastino decollacionis beati Johannis]. [556]

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, gestattet, daß für die 22 Psb. Heller, die er Cleschin von Wiszin verkauft hat auf seinen ganzen Besitz zu Alsenzin (Alsenz) im Dorf und im Feld, worüber er (Cl.) eine Urkunde besitzt (= Regest 555), im Falle der nicht pünktlichen jährlichen Bezahlung, Cl. sich an seinem ganzen Besitzschadlos halten kann.

Orig. Siegel; Dhann 944. — Bergl. Regest 711 u. 757.

1370 Oft. 12 [des nehsten sambstags vor sant Gallen dag] Heibelberg. [557

Ruprecht der ältere, Pfalzgraf bei Rhein, Reichstruchseß u. Herzog in Bayern, giebt als Lehnsherr seine Zustimmung dazu, daß Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dhunen, seine Frau Guthe von Lyningen auf die pfälzischen Lehen, die Dörfer Flanheim, Wendelsheim (bei Alzen), Sicheloch und Borrenheim (Eichloch bei Wörrstadt, Bornheim bei Alzen), in Höhe von 5000 Gulden bewidmet hat.

Kopie 17. Ihdts.; Dhaun 1672. Das (sehlende) Orig. in dem Repertorium Dhaun zu Nr. 194 eingetragen. — Regest Koch u. Wille a. a. O. Nr. 3911.

521\*

1370 Oft. 13 [dominica post Dyonisii proxima].

1558

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, nimmt die Tochter Jutte des Grafen Friederichs von Lynningen des jungen zur Frau und bewidmet sie auf seine Dörfer Flanheim, Wendelsheim, Sicheloch und Borrenheim und alle deren Einkünste mit Zustimmung des Herzogs Ruprechts by Rine u. Herzogs in Beyern, von dem er die Dörfer zu Lehen hat.

Drig. Siegel; Dhaun 193. — Regest Kurzgesaßte Geschichte 1769, S. 64.

Pergl. Regest 557.

1370 Nov. 5 [feria tercia ante beati Martini].

[559

Johan Brageiz, Schulteiß, Heinrich ber Bogt und Johan Rapobe, Richter und Schöffen zu Bingen, bekunden, daß vor ihnen Pauwels, der zu eynre ziit eyn jude waz, verzichtet hat auf alle Schuld, die ihm Junker Hartrat van den Steine dis auf den heutigen Tag schuldig war.

Orig. 3 Siegel; Daun 854.

1371 Januar 21 [uf sunte Agnete dag].

[560

Diederich von Milenberch, Herr zu Merz, Ritter, beendigt die Fehde zwischen ihm u. seinem Neffen Ulriche von Rosirs, die entstanden ist aus dessen Ansprüchen an die Besitzungen der Herrschaft von Merz (Merzalben bei Pirmasens?), durch eine Aussöhnung, die er beschwört. Diese solle sich auch auf alle seine Geschwister ersstrecken.

Mit ihm siegelt Diederich Herr zu Hungherigh. Orig. Von 2 Siegeln das 2. erhalten; Dhaun 788.

1371 Januar 21 [ipsa die beate Agnetis virg. et mart.].

[561

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, und seine nachbenannten armen Leute: 1. zu Flanheim: Sibel scholiseiß], Dyele Mepelir, Wencze Smid, Cuncze Sterrichen, Clas Konnewyn und dessen Bruder Wencze Konnewin, Henne Bendir, Heinze Bulichin n. Jedeln Sniber der Kruden son, Henne Berkwilre u. Henne Ketberchin son sin bruder, Gerhart Schuchmann, Heinze Risselbech, Jedeln Honer, Wernher Jhmmerman; 2. zu Wendelsheim: Henne Kyme; 3. zu Ofsoven (Usshosen bei Alzen): Cunte Kore, Henne Kruden, Petir Vidiz; 4. zu Bornheim: Clas Steynsmetze, Clas Sniber, Niclas Brimelre, Wenze Lupoldis endeln, Swad der scholiseis], Petir Webir — bekunden, daß sie alle zusammen und jeder einzelne von ihnen Isaac dem Juden zu Alzen 360 Mainzer Gulden, die er ihnen geliehen hat, schuldig sind u. geloben Bezahlung bis zum nächsten St. Remigiustag; bei Richtbezahlung sür jeden Gulden wöchentlich 3 alte Heller Gesuch. Sie alle verpfänden ihren eigenen Leib (unser seldis libe vergiselt) und sezen außerdem als Geisel Sibel Munghorn und Hornicke Ebirze, Edelknechte, die mit ihnen ein persönliches Einzlager zu Alzen geloben. Nähere Bestimmungen.

Der Rheingraf und die beiben Bürgen fiegeln.

Drig. 3 Siegel; Dhaun 951.

1371 März 7 [in der fasten uff frytag nach suntage Reminiscere]. [562

Mheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, gelobt dem Henne Steckin von Mainz seine Schuld von 100 Pfd. Heller Mainzer Währung halb am nächsten St. Johannis Bapt.-Tag (Juni 24) und halb am nächsten Frauentag assumptio (August 15) zu zahlen.

Drig. Durchstochen; Siegel; Dhaun 949.

1371 März 7 [uff frytag nach suntage Reminiscere].

[563

Henne Stede von Menten (Mainz) bekundet die Bezahlung aller seiner Ansprüche an den Rheingrasen Johan, Wildgraf zu Dunen, bis auf 100 Pfd. Heller, die er ihm, iz sy umb duche, das Peter, der Schreiber des Grasen, bei ihm entnommen hat, oder wegen sonstiger Schulden noch schuldig ist; und die dry ringe, die der goltsmyt besehin sol, die sal er mir wedir gebin odir gelt darvor, als wir bit eyn darumb

ubirkummen. Außerdem soll der Rheingraf syne vorspange von Jsaac, judin zu Mentin, losen bis Pfingsten sür 100 Mainzer Gulden und den gesuche, der von dem großen suntage nest virgangen daruff gen mag, bit namen uff soen gulden alle wochen zwene junge hellir vur gesuche. Geschieht die Einlösung nicht u. worde de vorspange danne unwry, des en sal ich Henne Stede nit zu schaffen han.

Orig. Siegelrest; Dhaun 857.

1371 Mars 18 [off dinstag nehest na halben fasten].

[564

Bolfer genannt Clure, Edelsnecht von Ingelnheim, gelobt an Eidesstatt, zu seinen Ledzeiten das Lehen an dem Weingarten zu Dyepbach (Diedach bei Bacharach) an dem Berge hinter Spechten huis, der stöckt oben an den Weingarten Ubenhusen, den er von Junker Otten, Wildgrasen zu Kirberg, als Mannlehen hat, nicht aufzukündigen; serner gelobt er, dem Wildgrasen im Kriegsfall getreulich nach besten Kräften zu helsen auf des Wildgrasen Kosten u. Verlust und ihm die Veste Wiltburg (Kr. Simmern?) zu öffnen.

Mitsiegler Wilberich von Balbertheim, Ebelfnecht.

Kopie 15. Ihdts.; Dhaun 1212 fol. 2.

1371 April 1 [des dinstages nach dem Palmetage] Mainz.

[565

Der Dechant Heinrich und das Domlapitel zu Mente (Mainz) bekunden, daß sie wegen der Pfändung, die Conrad, Rheingraf zum Steyne, gegen den † Erzsbischof Gerlachen zu Mente über 400 am letzten Beihnachtsseste fällige Gulden vorgenommen hatte, sich mit dem Rheingrasen gütlich auseinandergesetzt haben und deshalb keinerlei Ansprüche mehr gegen ihn oder seine Helser erheben werden.

Orig. Siegel ab, Phaun 680.

1371 Mai 28 [die XXVIII mensis Maii].

**[566**]

Johan Brageiz, Schulteiß, und Heinrich der Bogt, Richter und Schöffen zu Binge (Bingen), bekunden, daß vor ihnen Lemichen der Jude von Sobernheim, Bürger zu Binge, vor ihnen ausgesagt hat, er sei von dem Junker Hartrat, Rheinsgrasen zom Stein, völlig bezahlt worden, abgesehen von den 300 Pid. Heller, da die von Wirstat (Wörrstadt) vor behaft sint, als de brif sprichet, den die richter zu Bingen dem vorg. Lemichen dar uber gegebn hant.

Orig. 2 Siegel; Dhaun 859.

1371 Juni 2 [off den nesten mandag vor unsers Heren lichames dage]. [567

Ruprecht von Randecken quittiert dem Rheingrafen Johan von dem Steyne, Wildgrafen zu Dunen, die Zahlung von 125 Gulden für einen ihm (R. van R.) abgekauften Hengst, der Hirman Mullenstein wart.

Orig. Siegel; Dhaun 855.

1371 Juli 20 [in octava sancte Margarete virg. et mart.].

[568]

Ritter Ludewich Zant von Merle gelobt, dem Rheingrasen Johanne, Wildgrasen zu Dunen, den ihm versetzten Eigenhörigen Peter, wohnend zu Gummerait (Gonerather Hof, Ar. Kreuznach), zurückzugeben, wenn der Rheingraf ihm 40 Pst. Heller ausbezähle.

Drig. Siegel; Thaun 858.

1371 August 15 [ipsa die assumpcionis beate Marie virg.].

[569]

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, verspricht seine Schuld von 110 Gulden Mainzer Bährung an den Ritter Johan von Klottin, Burggrafen zu Cochenn (Kochem), wegen eines Hengstes, den wir unserm swagere Egin van Lynengin umb in kaufit han, dis zum nächsten ersten Fastensonntag Invocavit zu zahlen und setzt als Bürgen den Ritter Conrad von Losnych u. Renner van Berenkastel, die mit ihm bei Richtbezahlung auf Mahnung mit einem Knechte und einem Pserde Einlager in Cochenn halten sollen und ebenso ihm Schadloshaltung versprechen. Auch verspricht der Rheingraf den Bürgen Schadloshaltung.

Die Bürgen siegeln mit ihm.

Drig. Von 3 Siegeln das 2. ganz und das 3. Rest erhalten; eingeschnitten Phaun 950b. Gleichzeitige Kopie (Uberschrift: Datum per copiam) auf Perga= ment; Thaun 950a.

1371 August 30 [crastino decollacionis Johannis bapt.].

[570]

Ritter Philipps von Morsheym bekundet, daß, wenn der Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, bis auf St. Remigius = Tag 400 Gulden ihm bezahle, dann der ihm über diese Summe ausgestellte Hauptbrief kraftlos sein soll und er ihn zurückgeben will.

Orig. Siegel; Dhaun 856.

1371 Dtt. 10 [uff frytag vor sant Gallin dage].

[571]

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, gelobt, Thomas Lichtenede als Burg= mann zu Dunen (Dhaun) in allen Rechten und Freiheiten der Burgmanner zu Dunen, die zum schilde geboren sind, zu halten.

Konzept (?) auf Pergament; Dhaun 681.

1371 Deg. 12 [uff frytag vor sancte Lucien dag].

[572]

Henne genannt Brune von Smedeberg bekundet, dem Wilhelm genannt Sukkrut von Khren 4 Groschen, 30 Pfd. Heller und 3 Malter Kornes Khrener Währungen schuldig zu sein, die fällig sind demnächst zwischen den beiden Frauentagen, als sie zu himmel fur und geborn wart; bezahlt er nicht zeitig, so muß er auf Mahnung binnen 8 Tagen einen Knecht und ein Pferd nach Kyren (Kirn) in eynes offen wirtes hus schicken, um da Einlager zu leisten, bis sie ihn entlassen.

Orig. Siegel; Dhaun 860.

1372 Upril 23 [in die Georgii].

[573

Psaak, Barich son won Morben, ein Jude, schließt mit bem Junker Hartrade, Rheingrafen von dem Steyne, weil er ihn zu Rheingrafensteyne inthalden hat, einen Bertrag und gelobt ihm 100 Gulden von jedem Gefangenen, die ich zu yme brengen sol, zu geben, mit dem Vorbehalt: so wilche zyt odir wanne so ich einen odir mee geschepet han und mir daz gelt wert von der schepongen, so sol ich inne von gebem gefangen, den er mir helbet zu Ringravenstenn, 100 gutir gulden gebin.

Drig. Siegel mit Judenhut, Stern u. Halbmond u. mit hebräischer Umschrift;

Thaun 682.

1372 Mai 20 [an dem donnerstage nach Pfingsten].

[574]

Schulteiß, Schöffen u. Bürgermeister zu Winterburg (bei Kreuznach) verpflichten sich, die armen eigenhörigen Leute des Johann, Rheingrafen von dem Steine und Herrn zu Dunen, die sie aufgenommen haben oder noch werden, vor jedermann wie ihre Bürger zu verantworten (= zu schützen und zu schirmen).

Kopie 17. Ihdts. auf Papier; Thaun 678.

1372 Juni 23 [vigilia beati Johannis baptistae ad natalem]. [575]

Friederich von Kirburg bekundet in der betr. Pfandschaft über 250 Mainzer (Bulden, die geliehen sind der Frau Margreten von Rumagen und ihren Söhnen Friederich und Johan auf die 2 Malbruch (Groß= u. Klein=Malborn bei Thron= eden) und die dem Otten, Wildgrafen von Rirberg, "zu rechter Deilung worden ist", sodaß dieser 1, er, der Aussteller, aber 4 der Pfandschaft hat, - bekundet, daß er mit diesem seinem Better Otten und bessen Frau Agnes übereingekommen ift, daß sie fortan je zur Hälfte die Pfandschaft haben sollen bis zu deren Ablöfung.

Kopie von 1750 (woher? nicht angegeben) im Corp. rec. Ringr. S. 259. —

Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769 S. 47.

1372 Juli 23 [des fritages vor sanct Jacobs tag des heilgen zwolff-boden].

Henne von Grumbach, Sohn des † Petir Hengsts von Grumbach, bekundet, daß er die jest an ihn gefallenen Lehensstücke, die sein † Better Enderis Muller von Grumbach von dem Rheingrasen Johann, Wildgraf zu Dune, zu Lehen hatte und mit denen der genannte Betir seine † Frau Gepen bewidmet hatte, nämlich das Landrecht und die Zehnten, die Enderis aus seinem Beingarten geben sollte, serner seinen Garten und den halben Hof zu Zweynkirchen (Zweikirchen bei Landstuhl), von Johann, Rheingraf zum Stehn, Wildgraf zu Dune, zu Lehen erhalten hat. Kopie 15. Ihdts. Ohaun 1212 b S. 23.

1372 Aug. 22 [in octavo assumptionis beate Marie virg.]. [577 Philipps Uner, Ritter von Spanheim, gelobt, nachdem ihm der Rheingraf Johann, Wildgraf, das ihm (dem Rheingrafen) verfallene Lehengut des † Wenczen von Studernheim lehusweise übertragen hat, daß er an dessen Stelle nun dem Rheingrafen anderes Lehen zurückgeben werde, oder aber 70 Gulden, die er auch von ihm lehensweise hat.

Ropie 15. Ihdts. Thaun 1212b S. 2.

Norich, Abt von St. Maximin, giebt seine Zustimmung dazu, daß der Rheinsgraf Johan, Wildgraf zu Dunen, dem Grasen Johan zu Spanheim ein Viertel der Burg D. und von dem Thale daselbst sowie das Dorf Husen (Hausen, Kr. Bernfastel), alles Lehensstücke der Abtei, sür 2000 Mainzer Gulden versetzt hat; die Wiederlöse kann erst nach 3 Jahren erfolgen.

Orig. Siegel ab; Dhaun 1625. (Bleichzeitige Kopie auf Papier; Dhaun ad 1625.

Thilman, Herr zu Hingenberg, und seine Brüder Wilhelm u. George geloben, die den Eheleuten Peter von Schuren u. Trynen versetzten 8 Malter Kornrente aus ihrem Zehnten zu Ubernhusen (Oberhausen bei Steinkalleufels), den sie von dem Wildgrafen Otten zu Kirberg zum Mannlehen haben, binnen 6 Jahren einzulösen mit 180 Pfd. Heller.

Mitsiegler: Wilhelm von Simmern, Gemeiner zu dem Stein.

Kopie 18. Ihdts. auf Papier; Dhaun 1370.

1373 Febr. 2 [uff unser Frauwen dag kirtzewiunge]. [580 Otte, Wildgraf zu Kyrberg, giebt dem Edelknecht Dyederich van Morsheym als Mannlehen das halbe Haus an dem burglichen huse zu Erwensbudensheym (Erbes-büdesheim bei Alzen) mit dem Graben und der Mühle in der Uhhober Mark.

büdesheim bei Alzey) mit dem Graben und der Mühle in der Ußhober Mark, genannt zu Gysteyn, in derselben Beise, wie diese Stücke vordem † Dyte Birkensfelder von seinem Bater gehabt hatte, nur daß er ihm (dem D. v. M.) das Lehen jett mit 50 Psd. Heller gebessert hat. Diese 50 Psd. hat D. und seine Frau Eise dem Wildgrasen an Eigengut belegt, nämlich halb auf ihren Hof u. Garten bei der Burg zu Budensheyn und halb auf den Beg, der in die Burg geht, und serner auf den Banngarten, der dem Peter Ossen gehörte. Noch einige Bestimmungen.

Drig. Siegel; Kinrburg Nr. 229. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 58.

1373 Febr. 24 [ipso die beati Mathie apostoli]. [581

Frederich, Graf zu Kyrberg, gelobt seinem Better, dem Wildgrafen Otten zu Kyrberg, u. dessen Frau Agnesen, seiner Schwester, ihnen auf ihr Verlangen jeder Zeit vor dem Gerichte zu Monster und zu Roscheit (Rascheid, Landfr. Trier bei Hermeskeil) wegen der Psandschaft zu Monster für 40 Psd. Heller und der Psandschaft des Dorfes Rossscheit, die ich yn dit myne brieffe vorter verkaufst han, uffgahe zu done (Rechenschaft zu geben — warandiam facere).

Drig. Siegelrest; Kyrburg Nr. 121. Kopie von 1751 ex orig. pergam. archiv. Kirb. comm. Nr. 240 im Corp. rec. Ringr. S. 261—262. — Regest

Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 48.

1373 März 31 [quinta feria post dominicam Letare].

**[582**]

Der Edelfnecht Wilhelm von Waldecken gestattet dem Junker Hartrad, Rheinsgrafen vom Steyne, die 20 Malter Korngeld-Rente durch Rückgabe der ihm gesliehenen Summe von 200 guter kleinen Gulden jährlich auf St. Martini wieder zu lösen und verpflichtet sich, ihm dann den Hauptbrief zurückzugeben.

Drig. Siegel ab; Dhaun 861. — Bergl. Regest 725 u. 744.

1373 April 9 [in vigilia Palmarum].

[583]

Heinrich, Graf zu Beldenken, teilt seinen Nichten Agnesen der alten u. jungen, Frauen zu dem Obernsteine, sein Einverständnis mit dazu, daß Otte, Wildgraf zu Kirberg, u. Graf Frederich, seines Bruders Sohn, eine Pfandschaft zu dem Stenne haben; sie sollen sie die Pfandschaft genießen lassen.

Ropie von c. 1500; Archiv Salm-Grumbach Ropiar fol. 4-4v.

1373 April 9 [in vigilia Palmarum].

[584

Berthold von Sotern, Edelknecht, bekundet, von dem Rheingrafen Johann, Wildgrafen zu Dunen, als erbliches Leben erhalten zu haben das Dorf u. Gericht zu Fredelnhusen (Friedelhausen, Bayrische Pfalz bei Wolfstein). Er hat dort an Zinsen ohne eynen pennig 3 Schill. Trierischer (?) Pfennige und 9 Kappen und 74 Mutteln (Scheffel) Früchte, nämlich das Drittel Korn, 2 Teile Hafer und 1 Firnezel Korn; auch hat er dort 4 Hufer, von denen er im Todesfall das Best= haupt erhält. Die Armenleute in demfelben Dorfe find Zogeslude und ist zog mit minien hern von Beldenezen und schidet die bach min gerechte und myns heren gerechte von Beldenczen. Wenn seine armen Leute hinter den Herrn von Beldencz ziehen wollen, so darf er sie nicht daran hindern, ebensowenig auch umgekehrt der Herr von Beldencz. Wenn ein ober mehrere der Zogesleute ihre Wagen geladen haben u. von einem Gebiete auf das andere übergeben wollen und dann der Herr von Beldencz oder seine Amtleute oder er, B. v. S., und seine Amtleute dazu kämen, so sollen sie nicht nur nicht dies verhindern, sondern helffen schalden an den hindersten redderen und sulden zimme an helffen, daz et getuglich zuge wirdt off des andern heren gerecht off den zog, daz wysent dy huber da vor eyn recht. Kopie 15. Ihdts. Dhaun 1212b S. 18.

1373 April 29 [off frytdag vor sent Walpurgs dag].

[585

Heyncze von Ebersheym schwört dem Rheingrasen Johan, Wildgrasen zu Dunen, bis zum nächsten Donnerstag in Dunen einzukommen, und von dort nicht wegzuschen, ich en spe dan wolle besloßen. Als Geisel sur die Erfüllung dieses Bersprechens setzt er den Pastor Jasop zu Budeshehm u. Johan von Wornsheym, die auf Wahnung Einlager in Dunen geloben und siegeln.

Drig. auf Papier. 2 Siegel aufgedrückt; Dhaun 683.

1373 Juli 6 [off mitwochen nach sancte Ulrichs tag dez heylegen bischofs]. [586]

Peter von Monffort und sein Better Gacze versichern die Junker Conrad und Hartrad, Rheingrasen von dem Steyne, sie schadlos zu halten für ihre Bürgschaft in Höhe von 20 Gulden, und verpfänden ihnen dafür all ihr Gut. Orig. Das 1. Siegel erhalten; Dhaun 862.

1373 Juli 12 [pridie beate Margarete virg.].

587

Berthram von Gudenberg, Ritter, befundet, daß sein Besitz in der Talfanger Mark rechtes Mannlehen von der Wildgrafschaft zu Kirberg ist und daß er damit von dem Wildgrafen Otten zu Kirberg belehnt ist.

Witsiegler Johan von Swarpinberg. Drig. 2 Siegel ab; Dhaun 1364.

1374 April 16 [des sontag . . . Misericordia Domini].

[588

Otte, Wildgraf zu Kirberg, gelobt einen Burgfrieden mit Gerharde von Kirsburg zu Wildenburg (Kr. Bernkastel). Eingehende Bestimmungen.

Mitsiegler: Thilman vomme Stein, Thilman Herr zu Hentenberg, Lamprecht

von Strumburg.

Kopie von c. 1500. Archiv Salm=Grumbach; Kopiar fol. 8v—9v.

1374 Juli 10 [feria secunda post diem beati Kyliani martiris et sociorum eius]. [589

Merdeln von Frauwensteine, Ebelfnecht, teilt dem Johann, Rheingraf von dem Steine u. Wildgraf zu Dune, mit, daß er von ihm folgende Lehen habe zu Wiesesbaden): den Zehnten uff den Rudern (Röbern bei Wiesbaden) zu Wiesebaden und die Zinsen dabei, von jedem Acker nämlich 2 Mainzer Pfennige; 3 Kappen von einem Stück Acker an der Tabelrunne by den Rodern, die Jonge zu al uberhoissen ihm zu liesern hat; Apel liesert 2 Kappen von einem Stück Acker bei der Tabelrunne; Wygil der Oleyer 1 Huhn von einem Stück Acker auf den Rodern, das an den Forst stößt. Ebenso gehört auch die Tabelrunne zu den Lehen.

Ropie 15. Ihdts. Dhaun 1212b S. 18/19. — Gedr. Die Gemeinschaft S. 397.

1374 Aug. 15 [die assumpcionis sancte Marie] Heppenheim. [590]

[Adolf] Erzbischof zu Mainz befreit das rheingräsliche Gut zu Monczechen (Monzingen, Kr. Kreuznach) und den Zoll zu Gisenheim (Geisenheim) und giebt sie dem rheingräslichen Hause zurück.

Orig., obere Zeilen ganz erloschen, durch Mäusefraß zerstört. Siegelrest;

**Dhaun** 2135.

1374 September 10 (?) [des dritten dages nach unser Frauwin dage de geburte]. [591

Gerhart, Bogt zu Semern (Simmern), bekundet, daß der Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, und seine Gemahlin Jutte von Lyningin ihm für eine für diese übernommene Bürgschaft in der Höhe von 450 Mainzer Gulden eine Rente von 20 Malter Korn und 2½ Fuder Wein zu Munczechin (Monzingen) unter Vorbehalt des Wiederkauses — u. zw. 200 Gulden für die Korn= und 250 Gulden für die Weinrente — angewiesen haben.

Drig. Siegel; Dhaun 2136. — Bergl. Regest 730.

1374 September 10 (?) [des drytten dagis nach unser Frauwen dag der geburte]. [592

Gerhart, Bogt zu Semern (Simmern), bekundet, daß ihn der Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, wegen seiner Bürgschaft für ihn zufriedengestellt hat. Orig. Siegelrest; Dhaun 863.

1375 April 16 [of deme mandage nach deme Palmedage]. [593

Heinrich Horenbach von Exleteim, Ritter, bescheinigt die Einlösung der ihm verpfändeten 50 Malter Korngelder durch Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, mit 750 Pfd. Heller; der Hauptbrief über die Pfandschaft soll traftlos sein. Drig. Siegel; Dhaun 864.

Hheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, und sein Bruder Cunrad, Rheingraf zum Stehne, söhnen sich unter Vermittelung ihrer Freunde wegen ihres Streites um das Haus und die Herrschaft Ringravenstehn aus. Rheingraf Conrad soll seinen Bruder, den Rheingrafen Johan, wieder in das Haus Ringravenstehn einssehen und sie beide es je zur Hälste besitzen, ebenso die Herrschaft R. und alles, was dazu gehört; jedoch erhält Conrad das Dorf Werstat (Wörrstadt) 3 Jahre

lang allein, ferner für dieselbe Zeit & des Zehnten zu Erupenachen (Kreuznach), während Johan nur & bekommt. Nach Ablauf der 3 Jahre ist Werstat wie der Zehnte gemeinschaftlich, je zur Hälfte. Das Dorf Windinsheim (Windesheim, Kr. Kreuznach) bleibt solange Conrad allein, bis Rheingraf Johan oder seine Erben "darumb gededingen bit hern Gerhart, hern Brenner u. hern Johan gebrudern, rittern vom Steyne, . . . und yn daz bit dem rechte odir bit gutlichtende avgewynnen; in diesem Falle sollen sie es je zur Hälfte besitzen. Wenn Conrad auf die Pastorat in Cruzenachin (Kreuznach) verzichten will, so soll diese an Herrn Jacobis von Neunkelir u. ihrer Schwester Sohn fallen. Stirbt dieser ober giebt sie sonst auf, dann soll sie Conrad zuerst, darauf bei Wiedererledigung Johan vergeben, und so fortan abwechselnd. Ebenso sollen alle anderen Pastoreien, Altäre und Gottesgaben in der Rheingraf= schaft von ihnen abwechselnd vergeben werden, u. zw. zunächst von Johan, dann erft von Conrad. Die rheingräflichen Leben u. s. w. soll Rheingraf Johan ver= leihen, abgesehen von Werstat (Wörrstadt). Weil Johan ohne Wissen seines Bruders Wilhelm u. Wynant von Waldedin als Mannen angenommen hat, deshalb foll er zur Entschädigung seinem Bruder aus seinem Anteile an dem Zehnten zu Erute: nachin 1 Fuder Wein und 4 Malter Korn jährlich geben, solange bis Johan die zwei abgelegin. Die Schulden ihres † Bruders Hartrad sollen sie gemeinschaftlich bezahlen und auch seinen Nachlaß teilen. Was aus der Rheingrasschaft verpfändet ist, das mag jeder von ihnen, der dazu im Stande ist, einlösen und zu seinem Nuten verwenden, dis der andere seinen Anteil an der Lösungssumme bezahlt hat. Rheingraf Johan soll seinem Bruder Conrad den "Gyselsbryff, der hern Antylman sprychit 800 guldin", wiedergeben. Ferner soll Johan den Rachtungbrief, den Graf Balram von Spanheim zwischen ihnen beiben und ihrem + Bruder Hartrade errichtet hat, zurückgeben an Conrad; sollte er verloren sein, so soll er in einer Urkunde bezeugen, daß jener Brief, wenn er sich wieder finden sollte, kraftlos sein foll; in gleicher Beise soll Conrad thun. Es wird beiden verboten, die Rhein= grafschaft oder beren Zubehörungen zu verpfänden ohne Wissen des andern. Alle Mißhelligkeiten und Zwistigkeiten zwischen ihnen bis auf den heutigen Tag wegen des Hauses Ringravenstein und der Rheingrafschaft sollen hiermit beigelegt fein; bei späteren Zwistigkeiten soll sie Graf Walram von Spanheim, Herr zu Crugenachin, austragen.

Mitsiegler: Graf Walram von Spanheim, Thielman Herr zu Hehntsinberg, die Ritter Rudewyn von Strunborg, Lamprecht Fust von Strunborg und Pdelwolff

von Spanheim.

2 Örig. 7 Siegel; Dhaun 19 u. 20. Beglaubigte französ. Kopie von 1743 nach dem Orig. (mit Datum le Lundi d'après Quasi modo geniti) Dhaun ad 20. Kopie von 1751 ex orig. pergam. archiv. Dhunens. im Corp. recess. Ringr. S. 263—268. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 64, mit Anführung eines Druckes.

## 1375 Mai 19 [sabbato post dominicam Jubilate].

[595

Nitter Clas von Smedeburg giebt, weil er auf dem Tage zu Rudinsheim (Rüdesheim) nicht erscheinen kann, wo er auf Bitten des Rheingrasen Johann, Wildgrasen zu Dunen, in dessen Streite mit dem Erzbischof Abolf von Rainz, Bischof zu Speier, wegen des rheingräslichen Zolls zu Gysinheim (Geisenheim) und wegen des Gutes zu Monzigen mit anderen beredesluden erscheinen sollte, seinen "Gesellen" seinen Spruch in dieser Angelegenheit dahin, daß der Erzbischof von Wainz dem Rheingrasen den Zoll zu Gysinheim "kummerlos" machen soll und ebenso soll der Rheingras sein Gut in Monzingen wieder erhalten, wie es seine Eltern an ihn gebracht hatten. Die Schössen in W. sollen in Gemeinschaft mit Herrn Antilman entscheiden, welche Berechtigungen der Rheingraf daselbst besitzt. Kopie gleichzeitig auf Papier; Phaun 2134. — Vergl. Regest 590.

# 1375 Juni 20 [in profesto corporis Christi].

**[596**]

Rudolff Ring von Dieppach verträgt sich gütlich mit dem Rheingrasen Johan. Wildgrafen zu Dunen, und wird zusammen mit Johan Ring, myn mag von

Dieppach, und Ulrich, myn mag von Becilnhleim], Mann bes Rheingrafen und jeiner Herrschaft; alle drei geloben getreu und hold zu sein.

Drig. Bon 3 Siegeln das 1. ab; Dhaun 684.

[597 1375 Ruli 25 [festo beati Jacobi apostoli].

Thilman, herr zu heinczenberg, verkauft bem Bilbgrafen Otten zu Rirberg und bessen Frau Agnesen seine armen Leute: Dielegin von Werensbach, Heyneman Putfels Eidam u. sein Beib; Binging u. sein Beib, Arnolt Putsel u. sein Beib, Peters Conge, Menguß, der van Sonnescheit (Fritt. Birkenfeld) zu hottenbach (Kr. Bernfastel) quam, Elsegin bes jungen Birtes Weib von Schuren (Schauren, Rr. Bernkaftel), die bisher in das Anit Hilderthusen (Hellertshausen, Kr. Bern= kastel) gehörten, ane alleine solich arme luden tusschen den eg. welden gesessen, darumb ich ihunt in ansprachen stan bit ninne eg. hern dem wildegrave und bit grave Frederich van Kirberg, sime veteren, die vor und na alle zijt ußgenomen sullent sin, für 100 Pfd. Heller Kerer (Kirner) Bährung, unter Vorbehalt des Wiederkaufs. Mit ihm siegeln seine 2 Brüder Bilhelm u. Georie von heinzenberg.

Drig. 3 Siegel; Kyrburg Rr. 123 g. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769,

**6.** 58.

1375 Nov. 11 [die sancti Martini episcopi].

[598]Friderich, Graf zu Kirburg, errichtet eine Teilung mit Otten, Bilbgrafen zu Rirburg, in betreff ber zu der Wildgrafschaft gehörigen Besten, Land, Leute, eigenen Erben, Lehen, Renten u. s. w. Genaue Aufzählung und Beschreibung der Besit= stude (Höfe, Weingarten, Eigenhörige, Pfandleute u. s. w.), die Graf Friedrich zu= gefallen sind zu Welestein (Wöllstein), zu Flonheim, Lonsheim (Rheinhessen, bei Alzen), Bodenheim, Uffhosen, Münster bei Bingen — bann das, was ungeteilt geblieben ift -, zu Rudesheim u. Rimmelsheim (Rudesheim u. Rumelsheim bei Kreuznach), in den Amtern Meddersheim, Riederkirchen (Bayr. Pfalz), Wigherbach (Beierbach, Kr. St. Bendel), Chweiler (Kr. Meisenheim), Oberkirn, Wildenburg (Kr. Bernkastel), — dann Aufzählung u. Beschreibung dessen, was Wildgraf Otte erhalten hat, in denselben Ortschaften und noch einigen anderen, wie im Amte Ebenhoe.

Außer Friederich siegeln Thielmann vom Stein, Lamprecht von Strumburch. Ropie von 1567 nach dem Orig.; Dhaun 21. Kopie von 1751 ex copia antiqua archiv. Dhunens. vidimata (= Dhaun 21) im Corp. rec. Ringr. S. 269-304. — Teilweise gedruckt Die Gemeinschaft u. s. w. 1755, S. 503 ff.

1376 Sanuar 6 [dominica epiphanie Domini].

[599

Frederich, Graf zu Kirperg, gelobt, — nachdem in dem zwischen ihm u. seinem Better Otto, Wildgraf zu Kirperg, errichteten Teilungsbriefe (= Regest 598) festgesett worden ist, daß für den Fall, es fänden sich nachträglich noch ungeteilte Stücke, diese sofort geteilt werden sollten, — daß er keinerlei Teilung der Beste Rirberg verlangen wolle, die mit dem zwischen ihnen errichteten Sühnebrief des Erzbischofs Cone zu Triere in Widerspruch stehe.

Mitsiegler: Thilman vom Steine.

Kopie des 16. Ihdis. auf Papier; Dhaun 22. Ropie von 1750 ex orig. perg. archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 325/326. — Regest Rurzgesaßte Geschichte 1769, S. 48.

1376 März 8 [sabbato die proximo ante dominicam . . . Reminiscere]. [600

Graf Hennrich zu Velbenez bezeugt, seinem Eidam Grafen Otten, Wildgraf zu Kirberch, und dessen Frau, bezw. seiner Tochter Agnesen 324 Pfd. Heller, die sie ihm in Mensenhenmer Währung bezahlt haben, schuldig zu sein; er verpfändet ihnen dafür seine zu Medershehm (Meddersheim) in dem Dorfe gesessenen Leute, Frauen, **Männer mit samt ihren Kindern** und dazu Katherinen, Frau des Arnoldes Zu= baches van Keren (Kirn). Sind die Cheleute tot, so fällt das Dorf ohne weiteres an den Grafen von Beldencz zurück, und keiner ihrer Erben hat das Recht, von ihm die Geldsumme zurückzufordern.

Orig. Siegelrest: Anrburg Nr. 179.

1376 März 17 [in die beate Gertrudis virg.].

[601

Johan, Herr zu Heinsinberg, bewidmet seine Frau Irmegart mit allen seinen Gütern zu Heinsinberg in dem Thale und um Heinsinberg; nämlich mit dem Weingarten, dem Duphuse, dem Weingarten hinter der Burg, serner mit seinem Anteil an dem Walde Reinberswalt, seinem Hof zu Bergen, den Zinsen zu Grobelsscheit (Bergen, Griebelschied, Frst. Virsenseld), den zu Langewilre (Langweiler, Kr. St. Wendel) u. Sinswilre (Sensweiler, Kr. Bernfastel), zu Runen (Rhaunen), in der Diesenbach (Tiesenbach, Kr. Simmern), Remiswilre (Remmesweiler, Kr. St. Wendel), Halsbach; seinen Zinsen in der Vogtei zu Rebendersborch (Ravengiersburg), dem Zehnten zu Walebach und zu Snairbach (Wahlbach u. Schnorrbach, Kr. Simmern): den Hobere zu Pruwilre (Brauweiler, Kr. Kreuznach), seinen Zinsen zu Semeren (Simmern) in dem niederen Dorse, seinen Getreiderinkünsten zu Meckenbach (Kr. Weisenbeim), seiner Mühle und den Zinsen zu Keren (Kirn): mit Kappengelt und Bestehaupt, das nach Heinzenberg gehört. Witssiegler: Graf Frederich zu Kirberg. Drig. 2 Siegel; Dhaun 195. Kopie 16. Ihdts. Dhaun 729.

1376 April 23 [in die beati Georgii martiris].

[602

Friederich, (Braf zu Kirberg, versett für erhaltene 170 Mainzer Gulden dem Franken von Wendelsheim seine Hörigen, die in das Amt und den Hof zu Nedirstirche (Riederkirchen, Pfalz) gehören: Henne Amelonges enkeln von Kuthartskirche, Bentse von Oberndorff, Jacob der hirte von Nedirkirche, Henze der hovesrauwen son daselbs, Henne Scheide daselbs, Clais hirten son daselbs, Katherine an dem Berge daselbst, (Vrete Brechtolses Tochter u. s. w., serner seinen Teil der Höße in den 2 Dörsern Ruthartskirche u. Selen und seinen Teil des Jehnten zu Engewilr u. Moirbach (Morbach bei Hunolstein).

Mit F. siegelt Johan Herr zu Hennzenberg. Drig. 2 Siegel ab; Kyrburg Nr. 270.

1376 Juli 13 [uff sante Margareten tag].

[603

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, bekundet, daß die Ausfertigungen der Urkunde über den von dem Grafen Walram von Spanheim zwischen ihm (dem Rheingrafen) und seinem + Bruder Hartrad, Rheingraf, einer= und seinem Bruder Conrad, Rheingraf, anderseits vermittelten Vertrag, — von welcher Urkunde, die von dem Vermittler und den beiden Parteien besiegelt war, jede Partei 2 Ausfertigungen hatte, — verloren sind und keiner weiß, wohin sie gekommen sind; er sett mit seinem Bruder Conrad sest, daß diese Urkunden sür den Fall, daß sie später wiedergefunden würden, keine Kraft mehr haben sollen.

Orig. Siegel ab; Dhaun 686.

1376 Suli 13 [uff sante Margareten tag].

[604

Conrad, Rheingraf, bekundet dasselbe wie sein Bruder Johan am gleichen Tage (= Regest 603).

Drig. Siegel ab; Phaun 685. Kopic von 1751 ex orig. perg. archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 327—329.

1376 Mug. 14 [vigilia festi assumptionis beate Marie virg.].

[605]

Thielmann vom Steine, Thielman Herr zu Heintsenberg u. Frise von Schmides burg, Ritter, als gekorene Ratleute, zwischen dem Grasen Otten, Wildgrasen zu Kirberg, und Graf Friderich von Kirberg entscheiden deren bisherige Zwistigkeiten. Eingehende Bestimmungen.

Ropie des 16. Ihdis. auf Papier; Dhaun 23. Kopie von 1750 ex copis antiqua archiv. Dhunens. im Corp. recess. Ringrav. S. 305—323. — Regest

Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 48.

1376 Aug. 26 [off dinstag nehist nach sent Bartholomeus dage]. [606 Philips von Monffort, Ritter, befundet, daß ihm Anthilman von Grascwege, Burggraf zu Beckelnhehm (Böckelheim), 123 Pfd. Heller von wegen des Rheingrafen Johans, Wildgrafen zu Dunen, bezahlt hat.

Orig. Siegel ab; Thaun 865.

1376 Oft. 9 [uff donrestag nehst vor sancte Gallen dag].

[607

Rheingraf Johan, Wilbgraf zu Dunen, u. Conrad, Rheingraf von Ringrevenstenne, Gebrüder, kommen zur Tilgung ihrer langjährigen Schuld an Gulden, Wein und Korn an den Grafen Heinriche, Grafen zu Belbenczen, mit diesem überein, 50 Fuder Wein, halb frenczsch u. halb hunczsch, gewöhnlichen Kreuznacher Maaßes, und 525 Malter Korn Binger Maaß zu zahlen, womit alle Schuldverpflichtungen getilgt jein sollen. An Stelle des Korns versprechen sie 420 Pfd. Heller Mainzer Bährung zu zahlen. Abgesehen von den 100 Maltern Korn Binger Maaß und 10 Fudern Bein, die sie demselben Grafen bereits laut anderer Schuldbriese jährlich zahlen müssen, wollen sie nun fortan noch dazu zur Abtragung obiger Schuld jähr= lich 10 Fuder Wein, halb frenczsch u. halb hunczsch, von ihrem Zehnten zu Cruczc= nachen (Kreuznach) vor der zehnden keltern in pre vasze, da pre knechte by sin, 11. zw. schon von diesem Herbst an entrichten; dazu vom nächsten Jahre an jährlich 84 Pfd. Heller Mainzer Bährung, ober Bein dafür, als er zu Cruczenachen thuschen sancte Martins dage und wygenachten gemennlichen gyldet, geben. Solange wollen sie das geben, bis sie die Schuldsumme, 50 Fuder Weins u. 420 Pfd. Heller, ganz bezahlen werden. Sie geloben ferner, ihren Wein= u. Kornzehnten zu Cruczenachen nicht eber anzugreisen, sie hätten denn vorher dem (Grafen von Beldenezen diese jährliche Ab= gabe daraus entrichtet. Nur bei Mikwachs oder Hagel können sie diese Abgabe im folg. Jahre entrichten. Bei Nichtbezahlung kann der Graf von Beldenczen den genannten Zehnten zu Cruczenachen u. in der Mark, der doch ihn eigen und unfer lehen ist, in seine Hand nehmen u. behalten u. zu seinem Nupen verwenden, nur ausgenommen der Teil des Zehnten, der zu dem Bastorat zu Ernezenachen gehört, und die Manne, die vor uff den zehenden bewiset sint, und ferner die Pfandschaft, die sie auf den Zehnten mit Zustimmung des Grafen von Belbenczen gegeben haben. Diese "Manne" und Pfandschaft soll vorab daraus bezahlt werden, und wenn der Graf sich dann für seine Guthaben daran schadlos gehalten hat, jo soll der Zehnte an sie zurückommen.

Sie bitten mitzusiegeln den Grafen Walram zu Spanheim u. Schulteiß, Schöffen

u. Bürgermeister zu Eruczenach mit dem Stadtsiegel.

Drig.; eingeschnitten. 4 Siegel; Dhaun 981.

1376 (ohne Tag).

1608

Mathis von Meizenhusen bekundet, von dem Rheingrasen Johann, Wildgrasen zu Dunen, als Lehn empfangen zu haben, das was er zu Swabheym (Pfassensichwabenheim) und das was er zu Basenheym (Bosenheim bei Wöllstein) inne hat. Er bekundet an Eides statt, sonst kein Lehngut von ihm zu haben.

An seiner Stelle siegelt Johan von Schonenberg.

Kopie 15. Ihdts. Thaun 1212b S. 13.

- 1377 März 9 [feria secunda proxima post dominicam . . . Letare]. [609 Friederich, Graf zu Kirberg, gelobt, dem Propst Sander zu Flauhenm (Flonsheim) gegen Jahlung von 200 Heller die Rente von 20 Psd. zurückzugeben; bezahlt der Propst nur 100 Psd., so wird er ihm 10 Psd. Heller Rente nachlassen. Erig. Siegelrest; Kyrburg Nr. 264.
- 1377 Mai 15 [uf den frytag nach sant Pancracius dage]. [610 Cunte von Wartenberg verzichtet auf alle Ansprache und Forderung, die ihm Herman Sunder von Seenheum, mun mag, gegeben hatte, an den Rheingrasen Johan, Wildgrasen zu Dunen, weshalb er mit diesem in Feindschaft gekommen war. Orig. Siegel ab; Dhaun 688.

1377 Mai 24 [in octava Penthecostes].

[611

Conze genannt Lange von Semeren und seine Frau Wetze verzichten auf ihre Weingärten in dem (Vericht und in der Mark Semeren (Simmern), in deren Besitz sich Herman Camerer von Keren (Kirn) auf gerichtlichem Wege als von Peters wegen zum Wedel, burgere zu Mente (Mainz), gesetzt hatte, zu (Vunsten des H. zu dessen freier Verfügung.

Orig. Siegel; Thaun 2103.

1377 Mai 25 [in die sancti Urbani pape et mart.].

[612

Johann, Herr zu Heintsenberg, bewidmet seine Frau Irmegarten von Pppelburn mit allen Gefällen aus der Bogtei zu Reberspurg (Ravengiersburg), die er von dem Grafen Otto, Wildgraf zu Kirburg, zu Lehen trägt.

Letterer siegelt mit ihm.

Ropie 17. Ihdts. auf Papier Archiv Salm-Grumbach. — Gedr. Beurkundeter Inhalt S. 397/399 und Senckenberg a. a. D. S. 467.

#### 1377 Mai 28 [ipsa die corporis Christi].

[613

Gerhart von Blankinhenm, Herr zu Castelberg (Kasselburg) u. zu Gerharkstenn, n. Ryclas Band, Herre zu Humelnstenn (Humolstein), bekunden, daß, nachdem ihnen beiden ihr Resse Aheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, ein Haus u. Stallung gegeben hat zu Dunen, uns daruß zu behelffin ses jar, wie die darüber ausgestellte Urkunde angiebt, sie sich daraus nicht gegen den Bischof u. das Stift von Mente (Mainz), gegen Anthiman von Grasewegen, Burggraf zu Beckelnhehm (Böckelheim), gegen die Wildgrafen und ihre Erben: Wildgraf Otten zu Khrberg, (Graf Fryderich u. Gerhart Gebrüder von Kyrburg, verteidigen dürsen. Sie geloben, den Wildgrasen in seinen Fehden zu unterstützen, alles nur für die Dauer von 6 Jahren, nach deren Absauf das Verhältnis aushört.

Orig. Von 2 Siegeln das 2. erhalten; Dhaun 689. Kopie 17. Ihdts. Dhaun 254. — Bergl. die erwähnte Urkunde des Rheingrafen bei Töpfer a. a. D. II,

S. 19 Mr. 25.

## 1377 Juni 13 [uff samsdag vor sant Viti dag und siner geselschaff]. [614

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, verpfändet dem Wynand von Waldecken für seine Schuld von 106 Gulden Mainzer Währung den Zehnten zu Hedenshehm (Heddesheim) und seine Gefälle daselbst, ausgenommen das Gericht und die armen Leute; wird W. in dem Genuß des Zehnten behindert, so kann er an alle unse lant und lude greifen, dis die Summe bezahlt ist.

Drig. Siegel; Dhaun 952. — Bergl. das folgende Regest.

## 1377 Juni 13 [uff samsdag vor sant Viti dag und siner geselschaff]. [615

Wynand von Waldecken giebt dem Rheingrafen Johan, Wildgrafen zu Dunen, das Recht der Wiederlöse der ihm für 106 Gulden Mainzer Währung verpfändeten Zehnten zu Hedenshehm u. Gulden daselbst.

Orig. Siegel ab; Thaun 866.

# 1377 Juli 5 [dominica die post festum beatorum Petri et Pauli apostolorum]. [616

Cunte, Henne u. Rudiger, Gebrüder genannt Goiszir, Edelstuckte zu Rudinsschenm (Rüdesheim), geben auf 6 Jahre ihre Eigenhörigen, die 3 Gebrüder Sybeln und Hennen von Aspinsheym und Cunte, Edelsnecht von Ockinheym, dem Junker Cunrade von deme Steyne mit der Verpflichtung, daß diese während dieser 6 Jahre dem Junker dieselben Dienste zu leisten haben, zu denen sie ihnen, den Ausstellern, verpflichtet waren. Sollte der Junker in dieser Zeit sterben, so kommen dieselben sosort an sie zurück.

Rudiger siegelt allein.

Drig. Siegel; Dhaun 687.

# 1377 Sept. 9 [feria quarta post nativitatem beate Mariae virg.]. [617

Winther von Rorbach, Ritter, bekundet, daß Graf Johan von Duna, Wildgraf, ihm 7() Pfd. Heller bezahlt hat, die er ihm jährlich mit 7 Pfd. Heller aus den Häusern zu Jugelheim auf St. Martini verzinsen will.

Ropie 18. Ihdts. Papier; Dhaun 1377. — Vergl. Regest 679.

1377 Sept. 9 [quarta feria post nativitatem beate Marie virg.]. [618

Walthram, Graf zu Spanheim, bekundet, daß, wenn Rheingraf Johann, Wildsgraf zu Thune, u. seine Frau Jutte nach Ablauf von 25 Jahren ihm bezw. seinen Erben 5(8) (Kulden Kreuznacher Währung zurückerstatte, dann die für diese Summe ihm verpfändete Beste Brunkenstein bei Dhune mit der Mühle uff der Symeren darunter gelegen, und die dabei liegenden Weingärten aus der Pfandschaft frei sein sollen.

Kopie des 16. Ihdts., Thaun 729.

1377 Sept. 11 [sexta feria post nativitatem sancte Marie virg.]. [619

Walthram, (Graf zu Spanheim, bekundet, daß von den 500 Gulden, wofür ihm der Rheingraf Johann, Wildgraf zu Thune, u. dessen Frau Jutte die Veste Brunckenstein bei Dune mit der Mühle auf der Semern (Simmer) u. die Weingärten verspfändet hat, er 380 (Gulden bereits erhalten hat u. daß also der Rheingraf u. seine Frau ihm nur noch 120 (Gulden schuldig ist, welche er jederzeit in Kreuznach in der Stadt zurückbezahlen kann, wodurch die Pfandschaft aushört. Auch entläßt er sosiert bereits die ihm ebenfalls verpfändeten Weingärten aus der Pfandschaft.

Drig. Siegel ab; Dhann 729. Ropie des 17. Ihdts. Dhann 729.

1377 Dez. 14 [in crastino beate Lucie virg.]. [620

(Graf Heynrich zu Beldenczen schließt einen Burgfrieden mit dem Wildgrasen Otten zu Kirberg, seinem Eidam, auf der Burg Howenbrucken (Hohenbrücken bei Kirn), die er pfandweise inne hat von dem Rheingrasen Johan, Wildgrasen zu Tune, und von dessen Frau Jutten, seiner Nichte (unser niffteln). Der örtliche Umsang des Burgfriedens wird genau angegeben: von der genannten Burg dist auf den Hoinberg, von dort herab dis in die Kele uff der kuppen genannt Blaisauge, von dort herab durch die Weingärten über die Wiesen, dann rechts dist an den Graben genannt Berharkdich, durch diesen Graben über die Bruckerbach, durch den Bach hin dist au die Nahe, über die Nahe bis in den Weg unter Huppenseld, der von Solsbach (Sulzbach, Kr. St. Wendel) herabsommt, dann den Weg längs durch Plomen Wiese über den Wolendich an das Wehr, von hier wieder auf die Nahe und dann von dort dist auf Hoinberg. Sonstige ausschührliche Bestimmungen.

Drig. Siegel; Kyrburg Nr. 56. Kopie 16. Ihdts. auf Papier Thaun 736; desgleichen von 1751 ex copia antiqua arch. Dhunens. im Corp. rec. Ringr.

€. 335—342.

1377 Dez. 24 sin vigilia nativitatis Cristi domini nostris. [621 Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, versetzt zusammen mit seiner Frau Jutte

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, versetzt zusammen mit seiner Frau Jutte van Lyningen seinen Teil des Hauses u. der Veste Hoinbrucken dem Grasen Heinrich zu Beldenez, mit Willen seines Schwagers des Wildgrasen Otten zu Kirburg, der min recht gemeiner an der egent. sesten Hoinbrucken ist, u. verzichtet darauf u. s. w.

Drig. Siegel; Anrburg Nr. 55. — Regest Kurzgesaßte Geschichte 1769, S. 58.

1377 Dez. 24 [in vigilia nativitatis Cristi]. [622

Otto, Wildgraf zu Kirberg, giebt seine Zustimmung dazu, daß Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, u. dessen Frau Jutte von Liningen ihr Teil der Burg Hoinsbrucken (Hohenbrücken bei Kirn) dem (Vrasen Hennich zu Veldenezen, seinem Schwiegerherrn, versetzt haben; nach geschehener Wiederlöse sollen die Artikel des Burgfriedens von den Rheingrasen beschworen werden u. s. w.

Drig. Siegel; Thaun 735. Ropic von 1751 ex orig. pergam. arch. Dhunens.

im Corp. rec. Ringr. S. 331—334.

1378 März 21 [dominica, qua cantatur Oculi mei]. [623

Thielman, Herr zu Heynzenberg, Wilhelm u. (Veorge, (Vebrüder, verpfänden dem Ritter Lamprecht von Strumburg ihre Wiesen in Elchendail mit allem Zubehör für 70 Mainzer (Vulden zu unumschränktem Gebrauche bist zur Bezahlung dieser Summe, die im halben März vor St. (Vertruden=Tag zu erfolgen hat.

Drig. 3 Siegel; Phann 954. Kopie 16. Ihdis. Thann 729.

1378 März 24 [feria quarta post dominicam Oculi mei semper]. [624

Johan von Owilre und seine Frau Katherine geben dem Rheingrasen Johan, Wildgrasen zu Dunen, und dessen Gemahlin Jutte das Recht der Wiederlöse einer ihnen für 500 Gulden Mainzer Währung verkauften Rente von 60 Malter Korn, Kirner Maß, u. 60 Hühnern aus ihren Dörsern Husen (Hausen) und Kasselt. Die Rente kann abgelöst werden jährlich vor St. Georgentag mit der genannten Summe.

Es siegelt Joh. u. Mathys von Meiczenhusen, Bater C.'s.

Drig. 2 Siegel; Dhaun 2277. Ein zweites Original ebenda ad 2277.

1378 Juni 8 [uff den dinsstag nach dem h. Pfingestdage] Alzey. [625 Ruprecht der ältere, Pfalzgraf u. j. w., ninmt den Rheingrafen Cunrad vom Rheingrafenstein in seinen Dienst auf u. verschreibt ihm jährlich 50 Gulden auf den Zoll zu Bacharach, fällig auf Wartini.

Orig. Siegel; Dhaun 1673. Dabei Kopie 17. Ihdts. -- Regest Roch und

Wille a. a. D. Nr. 4218.

1378 Juni 8 [off den dinstag nach dem heyligen Phingstag] Alzey. [626] Ruprecht der jüngere, Pfalzgraf u. j. w., bekundet dasjelbe wie R. der ältere am selben Tage.

Orig. Siegel; Dhaun 1674. — Regest fehlt bei Koch u. Wille a. a. D.

1378 Mug. 15 [festo assumpcionis beate Marie virg.].

[627

Sander, Propst zu Flanheim (Flonheim), u. der Konvent des Klosters daselbst verkaufen dem Grafen Otten, Wildgraf zu Kirberg, 20 Pfd. Heller Reute, fällig auf St. Martinstag, Mainzer Währung, 2 Meilen neste umb Flanhein, für 200 Pfd. Heller u. verpfänden dafür ihren Zehnten zu Flanheim. Beim Tode des Wildgrafen fällt die Reute zurück an das Kloster und soll für eine Memorie verwandt werden. Orig. 2 Siegel schön erhalten; Kyrburg Nr. 122. Kopie 17. Ihdts. Ohaun 2232.

1378 Nov. 28 [dominica proxima ante festum beati Andree apostoli]. [628

1. Emerich, Anczen Sohn, von dem Boyl, sagt eidlich aus, daß Jacob Appenschenner zu Lehen hatte von dem Pheingrasen 2 Weingärten, einer gelegen uss stalle, der andere zu Raide, zusammen & Weingarten ausmachend. Auch gehört in das Lehen & Weins; und dieser Jeckel Appenheymer ist des † Jacods Appenheymers Enkel. 2. Dudo, Sohn Emerichs uff dem Boile, Schöffe zu Gisenheim (Geisenheim), bekundet unter Eid die vorhergehende Aussage des Emerich Schiffman als wahr. 3. Clas Erenbart von Budensheim ebenfalls unter Eid. 4. Diele Jymmerman desgleichen. 5. Cunczgin, Laven Slorpen Sohn, ebenso. 6. Jeckel in der Bunen desgleichen. Hennesin Gower teilt als sein Mann dem Rheingrasen und Grasen zu Dune mit, daß die vorgenannten Leute bei ihm die vorstehenden eidlichen Aussagen gemacht hätten.

Kopie 15. Ihdts. Thaun 1212b S. 6.

## (um 1378 Nov.)

[629]

Clas Stolcze von Ubenheim bekundet, von dem Junker Johann, Wildgraf zu Dune u. Rheingraf zu des Reingrevensteine, zu Lehen zu haben einen Haupthof in Bettenheymer (bei Sprendlingen in Rheinhessen?, vergl. Regest 721, oder Bechenheim. Rheinhessen, vergl. Regest 696) Gericht, genannt Spießs Dinck.

Kopie 15. Ihdts. Dhaun 1212b S. 6. — Das Datum ist nach der vorher=

gehenden Urkunde angesett.

1378 Dez. 13 [ipso die beate Lucie virg.] Kreuznach.

[630

Otto, Wildgraf zu Kirberg, und Graf Frederich von Kirberg (so!) bekunden einen Kompromiß, wonach sie in betreff der zwischen ihnen streitigen Gefälle der Kapelle zu Kirburg und zahlreicher anderer Mißhelligkeiten wegen der Kirburgischen Bessitzungen wie vordem dem schiedsrichterlichen Ausspruch des Erzbischofs Cuno von

Trier, des Grasen Heinrich zu Beldent, des † Thilman van Steine, des Thilman Herrn zu Heinkinberg und des Fritsche van Smedeburg, so jetzt dem der solgenden Personen: Gras Walrav zu Spanheim, dessen Sohn Gras Symon von Spanheim, Gras zu Bianden, und Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, sich unterwerfen. Sehr eingehende Bestimmungen.

Die 2 Aussteller und die 3 letten Bermittler siegeln.

Drig. 5 Siegel; Kyrburg Nr. 82. Kopie des 16. Jhdts. Dhaun 24; desgl. von 1751 ex copia antiqua archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 343—350 u. S. 351—357.

#### 1379 Febr. 14 [in die beati Valentini martiris].

[631

Hirman Mulensteine bekundet, jolgende Güter u. Renten in Wieselnbach n. Elensach (Wieselbach u. Ehlendach, Kr. St. Wendel) als Lehen zu haben von dem Rheinsgrafen Johann, Wildgraf zu Tune: das (Vericht zu Elendach mit der Berechtigung, daselbst 7 Schöffen zur Rechtsprechung einzuseten; ebenda 19 Malter Korn ohne 3 Summer jährlich: 3 Malter Hafer u. 4 Pfd. (Velds jährlich ohne 4 Schilling; ferner jährlich 1 Schwein oder 7 Malter Hafer dasür; 18 Hühner jährlich. Alle diese vorgeschr. gulde u. rechte hat mir der schessen gemeynliche zu Wieselnbach zusgedeilt.

Kopie 15. Ihdts. Dhaun 1212b S. 20. — Gedr. "Die Gemeinschaft" S. 397.

# 1379 Februar 28 [in dem mande . . . Februarii uff den lesten dag] Dhaun.

In Gegenwart des Rheingrasen Johan, Wildgraf zu Dunen, Thielman, Herrn zu Heiner, Johan vom Stehne, Ritter, sagten Wairy Barbe von Kelsch und Johan Barbe von Kelsche, Mönch zu St. Vincencien zu Meczen (Mek), aus, daß Kelscher Bann mit Zubehör und Burließ (Vorlise bei Mek) mit Zubehör von dem Wildgrasen zu Dunen lehnsrührig seien. Im Besonderen sagte Wairy Barbe von Kelsche, daß sein gleichnamiger "Übir"vater, Ritter, die genannten Güter zu Lehen von dem + Wildgrasen Johan von Dunen empfangen und besessen habe, u. nach diesem hätte dessen Sohn Frantschos Barbe, seines Vaters Bruder, dieselben ebenssalls als Lehen von demselben Wildgrasen besessen. Er selbst habe dann die Güter als Lehen wohl 20 Jahre lang besessen, bis Jacob Tesche von Mecze zu ihm gestommen sei und gesagt habe, er sei ihm (Veld schuldig u. ihm das Gut Burließ mit Gewalt abgenommen habe. Der Wildgraf bittet den Notar, über die Aussage ein öffentliches Instrument auszunehmen.

(Bescheen zu Wildegrasin Dunen vor der capellen . . . vor . . . Thielman Herrn zu Heinczenberg, Johan vom Steppe, Ritter, Petir, Propst zu Offinbach, Petir, Pastor zu Wyndinsheim, ein Psasse und ein offenschriber von kahsirlicher (Bewalt Menczir Byschdumys; Johan Perrer zu Symern, Johan Senyspach, Kanoniker offsant Johannisberge, Jacobe, capellan zu Dunen, Johan, Edikuecht von Schonensberg, Johan, Schriber von Flanheim. Es siegeln Thielman, Herr zu Heinczinberg,

Johan vom Stenne u. Johan, Edelknecht von Schonenberg.

Orig. Notariatsinstrument des Johannes genannt Colner von Friezlar, eine clerike Menezir bischdumis, außerdem von dem Notar Peter Hertwiersson von Crupenachin (Kreuznach) Menezer Bysthumys beglaubigt durch Unterschrift und Signet. — Bon 2 ersten Siegeln Reste: Kyrburg Kr. 227.

#### 1379 März 1 [feria tercia post dominicam Invocavit].

[633]

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, gelobt, seine Schuld von 75 Gulden Mainzer Währung an den Juden Seligman bis zum nächsten St. Johannes-Tag zu zahlen; andernfalls für seden Gulden wöchentlich 2 alte Heller als Gesuch zu entrichten. Bürgen: sein Schwager der Graf Fryderich zu Kyrberg und der Edelstnecht Henne von Winsheim, die auf Mahnung 8 Tage nachher in Leistung zu sahren versprechen zu Sobernheim und mitsiegeln.

Drig. eingeschnitten; 3 Siegel ab; Phaun 957.

1379 März 15 [tertia feria post dominicam, qua cantatur Oculi]. [634]

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, bekundet, dem Edelknechte Wilhelm Ruizen von Ockinheim 105 Mainzer Gulden wegen eines ihm für seinen (des Rheinsgrafen) Diener Hennen von Schonenberg abgekauften Hengstes schuldig zu sein und verspricht Jahlung am nächsten Frauentag, den man nennet zu latine Nativitas. Andernfalls kann sich der Edelknecht schadlos halten an Pfandgut.

Orig. Siegel ab; Dhaun 955.

1379 Nov. 11 [uff sante Martins dag des heilgen bischoffes]. [635]

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, gelobt, von seiner Schuld von 400 Mainzer Gulden an Mengin u. Gotschalt, Juden zu Triere (Trier), 134 Gulden in den 4 heiligen Tagen zu Ostern nächsten Jahres, 133 Gulden auf Remigiustag danach, den Rest von 133 Gulden dann an dem folgenden Osterfest zu zahlen. Bei Nichteinhaltung eines Termines für die versäumte Jahlung und für alles andere Ausstehende sür je 100 Gulden 1 Gulden Mainzisch als Judenkosten. Als Bürgen setzt er seinen Schwager Graf Fridderich von Kirberg, Niclas Faut, Herrn zu Hunelnstein, und Diederich von Dunen, Herrn zu Bruche, seinen Nessen, die mit ihm bei Nichtbezahlung u. Mahnung je einen Knecht u. ein Pferd nach Trier zum Einlager zu senden verssprechen. Der Rheingraf verspricht den Bürgen Schadloshaltung.

Alle 4 siegeln.

Drig. eingeschnitten; 4 Siegel ab; Dhaun 953.

1379 Dez. 13 [die beatae Luciae virg. et mart.].

[636

Thielman, Herr zu Heintsenberg, bekundet, dem Grasen Otten, Wildgrasen zu Kirberg, 116 Malter Korn schuldig zu sein und verspricht Rückerstattung guter und dürrer Baare mit Bürgermaß zu Kirberg oder zu Keren (Kirn), andernsalls 10 Walter jährlich als Zinsen, bis die 116 Malter ganz zurückerstattet sind. Auch gelobt er, die dem Wildgrasen verpfändeten Weinzehnten zu Keren in Pfarre u. Kirchspiel nicht eher zu lösen, als bis die 116 Malter völlig abgetragen sind.

Mitsiegler: seine Brüder Wilhelm u. Georie von Heinzenberg.

Kopie 17. Ihdts. Papier; Dhaun 956. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 58.

1380 Febr. 15 [uff den nehisten mitwochen nach deme sundage . . . Invocavit].

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, verspricht seine Schuld von 100 Mainzer (Vulden an seinen Magen Gerhart vom Steizne je zur Hälfte zu Ende des nächsten Mai und im Herbst zu zahlen; andernfalls kann er an seine Pjänder greisen.

Orig. eingeschnitten; Siegel; Dhaun 958.

1380 Febr. 26 [dominica die, qua cantatur Oculi mei].

[638

Johan der heilige man (!1) von Woppenrat u. seine Frau Katherine verkausen an Ötten, Wildgraf zu Kirberg, 56 Fuder Hen für 28 Heller jährlich auf 14 Jahre lang zu liefern in Blickersauwen oder zu Woppenrat (Kr. Bernkastel).

Es siegelt Johan von Dunen, Pastor zu Keren (Kirn).

Orig. Siegel ab; Dhaun 2312.

1380 März 18 [am Palmtage] Frankfurt.

[639

König Wenzel befiehlt dem edeln Herrn Johanne von Lymburg, alle Lehen u. j. w. der Herrschaft, Burg u. Stadt Lymburg von dem Erzbischofe Cunen von Trier zu empfangen "und yn deine brive daruber gebes und so du daz getan hast, alsdan jagen wir dich vur uns und daz heilige romische Reiche deiner eyde, hulde und glubde, damit du uns und dem heiligen romischen reiche als von den vorg. lehen vorbunden werest, quit, ledig und loss.

<sup>1)</sup> So von späterer Hand (Kindlinger) die Schriftzüge nachgezogen.

Geben . . . zu Frankenfurt uf dem Monn . . . (1380) am Palmtage unser reiche des Beheinschen in dem XVII und des romischen in den virden jaren.

Drig. Siegel ab. Auf Bug rechts: Per dominum Cancellarium. Marti(nus) Snoymen(sis) archidiaconus. Auf Rückseite oben Witte: R(egistravit) Wenceslaus de Jenikow. Anrburg Nr. 207. — Erwähnt Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 52.

1381 Januar 5 [in vigilia festi epiphanie Domini].

[640]

Thilman, Herr zu Heinstenberg, verspricht dem Grasen Otten, Wildgrasen zu Kirburg, die von ihm entliehenen 50 Malter Korns gut und dürr mit Bürgermaß zu Kirberg auf den Speicher auf seine Kosten zwischen den 2 Frauentagen, Marien Himmelsahrt und Geburt, zurückzuerstatten. Bei Nichterstattung kann der Graf sich an allem seinem Besit schadlos halten.

Mitsiegler sein Bruder Wilhelm von Heinvenberg.

Kopie 17. Ihdts. auf Papier; Dhaun 961.

1381 Januar 13 [octava epyphanie Domini].

[641

Johan, genannt Bleiche, Priester zu Keren (Kirn), bekundet, daß, wenn die ehedem von ihm zu Keren geschriebenen 2 Urkunden, die eine für Cunrade, Rheinsgraf vom Stepne, die andere sür Junker Cunen von Scharpenstein, über einen zwischen ihnen zu Cruzenach abgehaltenen Tag nicht übereinstimmen sollten, so sei dies gekommen "von plungen und ungebedicheit", weil die beiden sosort abreiten wollten, sodaß er sie nicht mehr mit einander vergleichen konnte. Im Besonderen habe ihn nicht Junker Cunrait, Rheingraf, ausgesordert, die eine Urkunde anders als die andere abzufassen.

Auf seine Bitte siegelt (Braf Friederich zu Kirberg.

Drig. Siegel; Dhaun 690.

1381 März 31 [uff den sondag . . . Judica me Deus]. [642

Jacob von Moncleir, Ritter, und seine Frau Hiltegart von Ringravenstein bekunden, daß ihr Resse Jacob, Herr zu Binstingen, ihnen eine Pfandschaft an seinem Halbteil zu Warnesperch an der Bury, am Hause und dem Vorhof, Berg und Thal und an dem Hose zu Meynringen gegeben hat. Aussührliche Bestimmungen dieserhalb. Die Lösung der Pfandschaft kann der Herr zu Binstingen anzeigen in ihrem gemeinen Hause oder Burg zu Warnesperch oder zu Behris (Berus, Kr. Saarlouis) oder zu Serbrucke (Saarbrücken) oder zu Gemunde (Saargemünd), wo es ihm am bequemsten ist. Als Bürgen sür die Einhaltung aller Bestimmungen seisen sie ihren Bruder Friderich von Woncleir und ihren Eidam: Jacob von Sierck, Ritter, ihren Freund Eberhart, Herrn zu Dullingen, desgl. Ensstret von Ensche, die als solche schwören und mit Jacob von Woncleir siegeln.

Drig. 5 Siegel ab; Phann 789.

1381 April 6 [uff Palmabent in der vasten].

[643

Bechtolff von Rabensborg, Ritter, schwört als Burgmann des Rheingrasen Johan, Wildgrasen zu Dunen, wosür er als Erbburglehen ein Viertel der Veste und des Turmes zu Brunckenstehn bei Dunen erhält. Nach seinem Tode soll sein ältester Sohn, der Laie ist, das ganze Erbburglehen erhalten; bei Mangel von Söhnen die älteste Tochter, zu vollem Recht der Erbburgleute zu Dunen; er kann sich dieses Burglehens bedienen gegen sedermann, nur nicht gegen den (Vrasen Symon zu Spanheim u. Nachsommen, der ein herre zu Eruczenach ist, noch gegen Ruprecht, Herzog in Beyern den ältern, noch den Erzbischof Tunen zu Trier, solange deren Berbündnisbriese mit dem Rheingrasen gelten.

Drig. Siegel: Phaun 692. Ropie 16. Ihdts. Thaun 729.

1381 Juli 10 [uf den nehesten mitwoch vor sanct Margareten dage]. [644 Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, verspricht, seine Schuld von 66 Gulden an Heilman, bossenmenster von Ingelnheim, am nächsten Sanct Mertins-Tag zu zahlen und gestattet diesem, daß er bei Nichtbezahlung an unsere armlude phandere grisen und nemen mag.

Drig. eingeschnitten; Siegel; Phaun 964.

1381 Juli 18 [des donnerstages nach der Zwölffbotten scheidunge]. [645]

Thilman, Herr zu Heintsenberg, verkauft dem Grasen Otten, Wildgrasen zu Kirberg, seine armen Leute (Verlach von Kesewil, Hans von Zubach, Hennen Gruts u. Heintsen Schwarzen von Reidenbach mit ihren Frauen u. Kindern für 4() gute alte Mainzer (Vulden und gelobt Währschaft und sie zu verman gen die herren, von den die zu lehen rurent, unter Vorbehalt des Wiederkauß für 40 (Vulden.

Mitsiegler seine Brüder Wilhelm u. Georien von Heinpenberg.

Kopie 17. Ihdts. Papier; Dhaun 959. — Regest nach Orig. Beiheft I S. 22 (22\*) Nr. 108 u. Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 58.

1(3)81 Juli 22 [uff mandag nach der heilligen zwolff Appostelen scheidunge dag].

Ulrich von Meißenhussen bekundet einen Tausch von Hörigen: er giebt dem Grafen Fridderich, Wildgrafen zu Thuna (Dhaun) u. Rheingrasen zum Steyn, und dessen den Claszen, den Sohn seines Bruders Hauszen, und erhält zurück des Rheingrafen bisherigen Hörigen Claiszen von Runen, Wickerraderszen Sohn.

Orig. Siegelrest; Phaun 693. — Das Datum, das jetzt, wie angegeben, sautet,

ist radiert; die Urkunde gehört zweifellos dem Jahre 1481 au.

1381 Mug. 25 [crastino festo Bartholomei].

[647

Thilman, Herr zu Heinkinberg, gelobt dem Grafen Otten, Wildgrafen zu Kirsberg, bis zur Bezahlung seiner Schuld von 8 guten alten Mainzer Gulden an ihn die Pfandschaft, die der Wildgraf von ihm hat, nicht zu lösen.

Kopie 17. Ihdt. auf Papier. Dhaun 960.

1381 Sept. 2 [die beati Antonii confessoris].

[648

Thilman, Herr zu Heynkinberg, verkauft dem Wildgrasen Otten zu Kirberg 10 Malter Korngelt Binger Maß jür 100 Gulden, fällig zwischen Mariae Himmelfahrt u. =Geburt, in Runen (Rhaunen) aus dem dortigen Zehnten u. verpsändet diesen Zehnten in dem Gerichte, in der Mark und dem Kirchspiel daselbst mit Zustimmung seiner Brüder Wilhelms u. Georgen van Heinkinberg. Wiederlöse vorbehalten.

Die 3 Brüder siegeln.

Orig. 3 Siegel; Dhaun 2268. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 59.

1381 Sept. 24 [uf den nehesten dinstag vor sante Michels dage]. [649 Thomas, genannt Liechtenecke von Hunoltstein, schwört, mit seinem Leibe und seinem Gute immer bei dem Rheingrafen Johan, Wildgraf zu Dunen, und der Herrschaft zu Dunen zu verbleiben und sich nur mit ihrem Einverständnist davon zu trennen.

Bittet zu siegeln Thielman, Herrn zu Heintsenberg, Junker Hugeln vom Steine

und Junker Johan von Schonenberg. Orig. 3 Siegel; Dhaun 691.

1381 ) Nov. 11 [ipso die Martini episcopi].

[650]

Clais Rotgin der junge von Reydinbach (Kr. St. Wendel) und seine Frau Albeit verkausen dem Hirman von Dunen, Kaplan sente Johannisaltare off dem gedenne (Beinhaus) zu Keren (Kirn) in der parren gelegen, 1 Malter Kornrente jährlich sür 10 Mainzer (Bulden, fällig auf ihre Kosten jährlich zu Keren zwischen den 2 Marientagen: Himmelsahrt und Gedurt. Als Unterpfand seben sie ihr Haus und Hosmit Judehör zu Nydderreydindach, einen Acker off Respil, den sie von Coneman von Jettindach angekauft haben u. der als Jins 9 junge Heller zu Wirdach (Weierbach, Kr. St. Wendel) in den Hos giedt; 14 Morgen Acker an Falgedorn zu Reidenbach und mehrere andere genannte Acker. Andere Bestimmungen.

Zeugen: Cleinhenne von Wirbach, Clais Horler von Reidinbach, Gelman von Reidinbach, alle 3 Schöffen zu R., die "urkunde" empfangen haben und siegeln.

Drig., z. T. durch Mäusefraß beschädigt. Siegel ab; Archiv Salm : Grumbach.

<sup>1)</sup> Vielleicht auch 91, Loch im Vergament!

## 1381 Des. 3 [uff sant Barberen abent].

[651

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, verspricht, seine Schuld von 4() Mainzer Gulden an Johan Ulner von Spanheim und seine Frau Margareten wegen eines Hengstes, den wir Emmerich von Ruszbaum, unserm dienre, vit zwe geendit han, dis sant Walpurg=Tag zu bezahlen; dei Nichtbezahlung sollen die (kläubiger ihn pfänden können und die phand dryben odir suren gehn Dunen odir andyrs, war sie wulden, ane alleyne gehn Kaldenfels (Dhaun, Steinkallenfels).

Orig. eingeschnitten; Siegel ab; Dhaun 963.

## 1382 Febr. 13 [uff sente Valentines abent].

[652

Clais von Smedeburg gelobt, daß den erbaren Leuten zu Runen (Rhaunen) für die Kundschaft, die sie zwischen ihm u. Ebirhart vom Stenne thun sollen wegen der Geschichte, die ehedem zu Runen geschah, keinerlei Schaden zugesügt werden soll. Witsiegler: seine Vettern Ritter Brenner vom Stenne, Burggraf zu Strumberg, u. Hugeln vom Stenne.

Drig. Bon 3 Siegeln das mittlere ab; Phaun 695.

## 1382 Febr. 28 [feria sexta proxima post dominicam Invocavit]. [653]

Sander, Propst des Klosters Flanheim (Flonheim), St. Lugustinus-Ordens, und die Kapitelsbrüder verkaufen dem Grafen Otten, Wildgrafen zu Kirberg, auf dessen Lebenszeit eine Rente von 40 Gulden Mainzer Währung für 400 Gulden, die sie jährlich in Gold oder in Mainzer Geld auf Weihnachten in Flanheim zu entrichten versprechen. Sie verpfänden dafür ihren Frucht= und Weinzehnten in dem Gerichte, der Mark u. Dorf Flanheim dem Wildgrasen vor dem Schulteiß, Schöffen u. dem obersten Gerichte zu Flanheim. Nach dem Tode Ottos fällt die Rente sofort an das Stift zurück, das dafür eine Memorie für den Grafen zu halten hat; u. zw. soll damit eine tägliche Messe an dem St. Peters-Altar, die zwischen der ersten Wesse u. der fronemissen zu lesen ist, gestiftet werden, über die noch eingehende Bestim= mungen getroffen werden. Außerdem geloben Propst u. Rapitel, den Grafen in alle ihre Messen u. Gebete aufzunehmen und nach seinem Tode sein Jahrgedächtnis zu halten, einmal jährlich in ee der frone fasten einez (d. h. je zu den 4 Quatemberzeiten), und dabei seinen Namen dem Bolke bekannt zu geben, und gleichzeitig seiner Eltern u. (Beschwister u. seiner 2 Frauen Agnesen u. Elsen van Schameleyn zu ge= denten.

Propst u. Convent siegeln. Drig. 2 Siegel; Dhaun 694.

# 1382 Febr. 28 [sexta feria proxima post dominicam Invocavit]. [654]

Tto, Wildgraf zu Kirberg, bekindet: Da der Propst Sander u. das Kloster zu Flanheim ihm für seine Lebenszeit eine Rente von 40 Mainzer Gulden verkaust haben, sällig auf des heilgen Cristus dage, u. dasür ihren Zehnten zu Flanheim im Dorse sowohl vom Wein wie von den Früchten verpfändet haben; er bestimmt nun, daß nach seinem Tode die 40 Gulden Rente an das Stift zurücksallen sollen. Dassür soll täglich in dem Stiste auf dem St. Peters Altar zwischen der ersten u. der fronemissen eine Messe sür ihn u. seine Familie gelesen werden u. s. w. Inhaltlich gleichlautend mit der vorhergehenden Urkunde (Regest Nr. 653).

Drig. Siegel ab; Anrburg Nr. 180. — Erwähnt Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 62.

## 1382 April 6 [festo Pasche].

[655]

Rorich von Mercheim befundet, daß er die 18 Malter Korn und 50 Malter Hafer, die Otte, Wildgraf zu Kirberg, ihm schuldig war von dem zu Kirswiler (Kirschweiler, Fritt. Virtenseld) erhobenen Zehnten, den er (R.) von ihm zu Mannslehen hat und sür die Frederich, (Braf zu Kirberg, gebürgt hatte, erhalten hat.

Ropie 15. Ihdis.; Thaun 1212 fol. 6.

Is82 Juli 6 [in octava beatorum Petri et Pauli apostolorum]. [656] Friederich, Graf zu Kirberg, quittiert seinem Schwager dem Rheingrasen Johan, Wildgraf zu Dune, die Zahlung von 400 Pfd. Heller mit guten alten Tornosen (pe 10 alde große vor ein pont) wegen des Zehnten zu Keren (Kirn), den derselbe (der Rheingraf) dem Friederich, Wildgrafen zu Kirberg, seinem (des Ausstellers) verstorbenen authen, verpfändet hatte für 800 Pfd. Heller.

Drig. Siegel ab; Thaun 967. Ropie von 1750 ex orig. pergam. archiv.

Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 358.

1382 Juli 10 [am nehsten donerstag fur sand Margarethen tage]
Frontfurt. [657]

Wenplaw, römischer König u s. w., macht den Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, wegen der seinem Later Kaiser Karl u. ihm geleisteten treuen Dienste, und

seine Leibeserben zu Bannerherren u. edlen Leuten.

Ropie vom J. 1750 ex orig. perg. archiv. Dhunens. (mit Siegelabzeichnung) im Corp. rec. Ringr. S. 359—61. — Auszüglich gedruckt Kurzgesaßte Geschichte 1769, S. 65.

- 1382 Juli 10 [den nechsten donnerstag vor Margaretha] Frankfurt. [658 König Wenceslaus bestätigt den Rheingrafen u. Wisdgrafen zu Dunen die ihnen bereits von Karl IV. gegebene Erlaubnis detr. Gerichtsprivileg. Kopie 18. Ihdes.; Dhaun 1500.
- 1382 Juli 21 [secunda feria proxima ante festum b. Marie Magdalene]

  Dhaun. [659]

Rheingraf Johannes, Wildgraf in Duna, präsentiert als Patronatsherr dem Propste der Mainzer Kirche für die durch freiwillige Resignation des letten Restors derselben, Johannes de Dunc, erledigte Pfarrkirche in Kenrn (Kirn) seinen Sohn Conradum de Dune Mainzer Diöz. mit der Bitte um dessen Jnvestitur.

Drig. Siegel; Kurburg Nr. 96a. — Bergl. die folgenden Regesten.

1382 Aug. 3 [dominica die post festum beati Petri apost. ad vincula]. [660 Conradus, Sohn des Rheingrasen Johanns, Wildgrasen von Duna, als rechtsmäßig und kanonisch promotus ad ecclesiam in Kern (Kirn), die insolge Resignation u. s. w. wie 1382 Juli 21 (= Regest 659) erledigt ist, teilt dem Propste der Mainzer Kirche u. dessen Offizial als Stellvertreter in dieser Sache mit, daß er den Salmannum, perpetuum vicarium der Mainzer Domkirche, u. Johannem de Frislare zu seinen Profuratoren u. Bevollmächtigten hinsichtlich Investitur, Eidesleistung u. s. w. an seiner Stelle bestellt habe.

Es siegelt für ihn Johannes, plebanus in Monte sancti Johannis prope

Keren (St. Johannisberg bei Kirn).

Orig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 96 b.

1382 Aug. 15 [XVIII Kal. Septembris].

Der Offizial des Propstes in Mainz an den Archipresbyter sedis in Kirn. Teilt mit, daß er den Conradus clericus, Sohn des Rheingrasen Johannis, Wildgrasen in Duna, der durch seinen Bater ihm für die durch den Tod des Johannis de Duna erledigte Psarrfirche oder Pastoria präsentiert sei, nachdem in der gestellten Frist sein Einspruch dagegen erfolgt ist, mit der Psarrfirche zu investieren beschlossen habe und daß er an dessen Stelle dessen Profurator Johannem de Friezlaria per librum, quem in manibus tenedamus, investiert habe. Adressa soll denselben

Drig. 2 Siegel; Phaun 2161.

1382 Mug. 18 [secunda feria proxima post festum assumpcionis b. Marie virg.].

aufnehmen und ihn in Besitz der Kirche setzen. Reddite litteras sigillatas.

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, versetzt für seine Schuld von 190 Gulden Mainzer Währung, für die er jährlich 19 Gulden Zinsen zu zahlen hat, dem Johan Ruben von Beckilnheim den Hof zu Flanheim (Flonheim) mit dem dazugehörigen Gut, der Hug droszeszen waz, gegen Wiederlöse. Drig. Siegel; Phaun 2209.

#### 1382 Ott. 5 [dominica proxima post festum beati Remigii episcopi]. [663

Johan von Schonenberg, Edelfnecht, verspricht, seine Schuld von 24 Gulden an Clase von Bleinchen, Pastor zu Munsterappelan (Münsterappel, Pfalz) in den nächsten Halbsaften zu Letare zu zahlen, u. sest als Bürgen den Rheingrasen Johan, Wildsgraf zu Dunen; bei Nichtbezahlung kann der Gläubiger sich an allen Fruchtzehnten des Rheingrafen in Cruczenach (Kreuznach) in der Stadt u. in der Mark schadlos halten. Der Rheingraf siegelt mit ihm.

Orig. eingeschnitten. 2 Siegel; Phann 965.

# 1382 Ltt. 5 [dominica proxima post festum Remigii episcopi]. [664

Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, verspricht, seine Schuld von 70 Gulden an Clase von Bleinchen, Pastor zu [Munster¹)]appelan, am nächsten Halbsasten, als man singet Letare, zu zahlen und sett als Bürgen seinen Bruder den Rheingrasen Cunrad, Johan von Schoneberg, Edelfnecht, und Gotschalt, Jude zu Cruczenach (Kreuznach), die geloben, bei Nichtbezahlung sosort einen Knecht und ein Pserd nach Cruczenach zum Einlager zu senden; der Jude Gotschalt verspricht für seinen Bürgsschaftsanteil von 23 Gulden u. 8 Schillingen Psandschaft zu geben.

Alle siegeln, mit Ausnahme des Juden. Orig. eingeschnitten. 3 Siegel ab; Thann 966.

# 1382 Dft. 12 [dominica die ante diem Galli confessoris].

[665]

Johan, ein Pherner (Pfarrer) off sant Johansberge bei Keren (St. Johannissberg bei Kirn), verzichtet auf den ihm von dem Rheingrafen Johan, Wildgrafen zu Dunen, seiner Zeit auf St. Johansberge abgenommenen Wein.

Es siegeln seine (Vesellen, die Priester auf St. Johansberge mit dem Kapitels=

siegel, u. er selbst.

Drig. Kapitelssiegel u. das des Johann; Dhaun 2121 (Repert. S. 285).

# 1382 Dft. 21 [uff der eylff dusent Jungfrauwentag].

[666

Wilhelm von Mosselen schreibt an Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, daß er auf seine Aufforderung, ihm eine Beschreibung der von ihm zu Lehen getragenen Lehenstücke zu geben, diese ihm beifolgend liberschicke. Er habe nämlich von ihm zu Lehen u. zw. in Gemeinschaft mit seinen Bettern Wilhelm u. Hengin Schaiffe: ben Teil des Gerichtes im Dorfe Jeckenbach (bei Meisenheim), 15 Höse baselbst zu Jecken= bach u. anderswo, von denen Atzunge, Fastnachthühner u. Rauchhäuser, Besserungen u. Bußen als Abgaben ihm zukommen, als die scheffen daz wesint; zu Jeckenbach jährlich 14 Fuder Weingelds, als die scheffen wisent, wie und wo wir die heben mogen; ferner daselbst jährlich Zinsen auf St. Martini, auf Mariae Lichtmeß, zu halben Mai und auf St. Margreten Tag, die zusammen jährlich stark 7 Pfd. Heller ausmachen; zu Weihnachten von dem Schulteiß zu Jeckenbach 1 Schwein im Werte von 30 Schilling Heller u. dazu noch 5 Schilling Heller. Ferner auf Lichtmeß giebt der Schulteiß zu Jeckenbach 1 Pfd. Wachs, wovon der Lehenherr eine Rerze macht, um sie eine Messe lang brennen zu lassen u. sie dann an St. Jacob zu Jedenbach in die Kirche zu geben. Oftern erhalten sie 100 Eier; ferner haben sie jährlich den Schulteiß zu Jedenbach einzusepen, als die scheffen daz wusent. Diese Angaben bekräftigt er mit seinem Eide, den er dem Rheingrafen geleistet hat. Da er kein Siegel hat, siegelt für ihn Emerich von Lewesteine der alte.

Kopie 15. Ihdts. Thaun 1212b S. 4/5. — Wedr. die Gemeinschaft S. 394/395.

<sup>1)</sup> Loch durch Mäusesraß.

# 1382 Deg. 5 [uff sancte Nycolaus abent].

[667

Heinrich u. Fryderich, Grafen zu Beldenezen, quittieren dem Rheingrasen Johan, Wildgraf zu Dunen, u. Conrad, Rheingraf zu Rheingrafenstein, die richtige Zahlung aller gulde, win und korn, die ihnen jährlich aus dem Zehnten zu Cruczenach (Kreuz= nach) zustehen.

Drig. 2 Siegelreste: Thaun 867.

# 1382 Deg. 28 (in die sanctorum Innocencium martyrum).

[668]

Thielman, Herr zu Heingenberg, bekundet, dem Grasen Otten, Wildgraf zu Kir= berg, 20 Malter Korns schuldig zu sein, und verspricht Rückerstattung in guter und dürrer Baare mit Bürgermaaß auf dem Speicher zu Kirberg auf seine Kosten bis zur nächsten Ernte. Bei Nichterstattung kann der Graf sich schadlos halten an seinem Pfandgute u. s. w.

Mitsiegler seine Brüber Wilhelm u. Georie von Heinzenberg.

Ropie 17. Ihdis. Papier; Thaun 962.

# 1382 Dez. 29 [in crastino Innocentum puerorum].

[669

Gylß von Mylberg, Dompropst zu Trier, bekundet, mit seinem Nessen, dem Ritter Ulrich von Ronsiers, "geracht" zu sein wegen des Gutes u. der Möbel, das er (Dompropst) vor langer Zeit mit seinen andern Brüdern u. Schwestern erhalten; auf diese Sachen erhebt 11. v. R. Anspruch von wegen seiner Mutter, und verspricht nun, so lange der Dompropst lebe, an diesen wegen dieser Forderung nicht heran= zutreten.

Siegelrest; Dhaun 791. Drig.

# (1383 Jan. 4?) [dominica die post festum circumcisionis Domini] 1). [670

Conrad, Rheingraf zu Ringravenstehn, verkauft an Henne Beder, Schöffe, und Hans von Strasz(burg) ein Sechstel seines Fruchtzehnten zu Eruczenach (Miruznach) auf 5 Jahre. Johan, Wildgraf zu Dunen u. Rheingraf zum Stenne, giebt seine Zustimmung.

Drig., an der rechten Seite zerfressen, so daß der Text 2—3 Finger breit sort; 2 Siegel ab; Phann 980. — Da der Rheingraf Johann, Wildgraf zu Phann, 1383 stirbt (vergl. Regest 675 ff.; nad) der Kurzgefaßte Weschichte 1769 S. 65 mit= geteilten (Brabinschrift starb er am 26. Febr. 1383), kann diese Urkunde spätestens in dieses Jahr fallen.

# 1383 (1382) März 1 [die prima mensis Marcii].

671

(Inlis von Mylberg, Doncpropst zu Trier, bekundet, seinem Neffen Olrich von Rospers, Ritter, 100 (Vulden Mainzer Gewichts schuldig zu sein, die ihm (dem Dom= propst) von wegen des Ritters, der eine Forderung in dieser Höhe an den Erzbischof von Trier hatte, geliefert sind, und gelobt Zahlung bis zur nächsten Karwoche.

Drig. Siegelrest; Thaun 792. (Es ist wohl stilus Treverensis anzunchmen.)

# 1383 März 18 [off den mitwochen in der Karwochen].

[672

Rolle, wepeling von Tramersheim, und die ganze Gemeinde zu Tramersheim (Dromersheim bei Bingen) vergleichen sich wegen ihrer bisherigen Feindschaft mit dem Junker Conrad, Rheingraf zu Ringravenstehn.

Es siegeln Rolle u. Junker Heynrich Rudewin von Strumberg.

Drig. 2 Siegel; Thaun 698.

# 1383 April 29 [in vigilia ascensionis Domini].

[673]

Jutte von Lyningen, Wildgräfin zu Dunen, Johan vom Stenne, Ritter, Heinrich u. Johan, (Vehrüber von Schonenberg, Johan von Wynneszheim, Edelfnechte, und Dommens Liechtenecke von Honoltstein geloben, von ihrer Schuld von 180 Gulden

<sup>1)</sup> Die Tagesaugabe allein von der Datierung erhalten.

die eine Hälfte auf St. Johans Baptisten Tag, als er geborn war, und die andere Hälfte auf St. Martins Tag oder auf Weihnachten zu zahlen. Bei nicht pünktlicher Bezahlung sür jeden Gulden wöchentlich 2 junge Heller als (Vesuch, mit Gold zu bezahlen und jeden Gulden zu rechnen für 24 Schillinge.

Alle siegeln außer Dommens Liechtenede.

Orig. eingeschnitten. Bon 5 Siegeln das 1. und 4. erhalten; Dhaun 968. — Bergl. Regest 676.

# 1383 Mai 1 [uff sente Philipps und Jacobis dage].

[674

Jekil genannt (Kruning von Badinhehm schwört dem Junker Cunrade, Rheingraf, Herrn zum Stehn, u. den Seinigen keinen Schaden zuzusügen noch zuzulassen. Zeugen und Vermittler: (Vocze zum Jungen, Johan rendemeister von Wencze (Wainz), Junker Heman von Hoenwisel, Hauptmann der Stadt Wencze.

Mitsiegler: Jacob, Kaplan zu Badinheim (Bodenheim bei Oppenheim). Drig. 2 Siegel ab; Phaun 697.

# 1383 Wai 6 [quarta feria proxima ante festum Penthecostes]. [675]

Wynant von Waltdecke, Johan von Schonenberg und Rorich von Werrseim, Edelknechte, verbürgen sich bei dem Juden (Volschalk, Bürger zu Eruczenach (Kreuzenach), für Junker (Verhart von Kirberg, Tielman, Herrn zu Heinczenberg, Wilhelm Flachen von Swarczenberg und Pedir von Bosinheim für die Summe, die die (Vesnannten mit dem † Rheingrasen Johan, Wildgrasen zu Dunen, der desselben geldis und schulde ehn heuptman waz, dem Juden verschrieben haben.

Orig. 3 Siegel; Phaun 969.

# 1383 Juni 16 [in crastino beatorum Viti et Modesti martirum]. [676]

Lemchin, Jude von Sobernheim, Bürger zu Bacher (ach), bekundet, daß er mit der Jutten von Lyningen, Wildgräfin zu Dunen, wegen der Summe, die ihm der † Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, schuldig geblieben war, gerechnet hat, und daß sie ihm auf die (Vesamtschuld von 186) (Vulden 96) (Vulden bezahlt hat. Er quittiert über diese Summe und sagt die dafür gesetzen Bürgen: Johan vom Steyne, Henrich u. Johan von Schonenberg, (Vebrüder, Johan von Wynnscheim u. Lychtenecke ihrer Bürgschaft ledig.

Siegel des raits der dele gemeine (?) . . . praesentibus consulibus Johanne

Groszen et Henrico Porten.

Orig. Siegel; Phaun 868. — Vergl. Regest 673.

# 1383 Juli 17 [uff sant Alexius tag] Kreuznach.

[677

Jutte von Lyningen, Wildgräfin zu Dune, kommt mit ihrem Schwager Cunrad, Rheingraf zu Ringrafinstein, überein, daß alle Lehnsteute, die zu der Rheingrafschaft gehören, ihre Lehen von Conrad erhalten sollen solange, dis ihre Rinder, die sie von ihrem † Wanne, dem Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dune, hat, erwachsen sind; sie soll demnach alle Lehnsleute, die zu ihr behufs Lehnsempfang kommen, an den Rheingraf Conrad weisen, mit Ausnahme der Burgmänner zu Ringravenstein, die ihre Burglehen von ihr empfangen sollen. Bis zur (Kroßjährigkeit der Kinder soll sie sonst in dem (Venusse der ihnen zustehenden Rechte stehen u. s. w.

Kopie des 17. Ihdts.; Thaun 251. Kopie von 1751 ex orig. pergam. archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 365—367. — Auszüglich gedruckt Kurzgefaßte

(Beschichte 1769, S. 66 Anmerkung 13.

# 1383 Mug. 9 [off sant Laurentien abent].

[678

Philips von Legen u. Frederich, (Vebrüder, bekunden, daß die 10 Malter Weizen, die sie zu Lehen haben zu Wirstat (Wörrstadt) von dem Rheingrasen Conrad u. der Herrschaft von Stehn, u. die Philips verpfändet hat dem Henne Ringe von Beckelnschm mit Zustimmung des vorgenannten Conrads unter Vorbehalt der Wiederlöse, innerhalb der nächsten 6 Jahre eingelöst werden müssen; wird diese Frist versäumt,

jo müssen sie — u. zw. zunächst Philips; ist er tot, aber Frederich bezw. ihre Erben — auf Mahnung durch den genannten Conrad in Cruczenach (Kreuznach) einreiten, bis die Lösung geschehen ist.

Kopie 15. Ihdts. Dhaun 1212b S. 11.

1383 Sept. 9 [feria quarta post nativitatem beate Marie virg.]. [679]

Winther von Rorbach, Ritter, quittiert dem Grafen Johan von Duna, Wildsgrafen, die Zahlung von 70 Pjd. Heller als sein Manulehen, wosür er (der Ritter) ihm eine Rente von 7 Pfd. Heller zu Ingelinhenm (Ingelheim) "of den husern de Brawen", fällig jährlich auf St. Wartinestag, auweist.

Orig. Siegelrest; Dhaun 696. — Bergl. Regest 617.

1383 Oftober 20.

[680

Der Notar Pistorius von Trier bescheinigt, daß Mertin Otto von Heidelberg im Auftrag des Bilds u. Rheingrasen Johann III. darauf angetragen hat, die Ausssage des Johan Schütz von Osan zu protosollieren. Dieser habe solgendes bekannt: Borlängst in der Fasten seien unter dem Tore von Bartenstein (bei Areuznach) die Ritter Wilhelm von Lowenstein u. Johan von Schwarzenberg mit mehreren ihm, Schütz, begegnet und haben ihn überredet, denselben bei der Bestürmung des Schlosses Dhaun dadurch behülstich zu sein, daß er an der Seite, wo die Burg am schwächsten und wo die Besteigung derselben möglich seh, drei Steine auf einander packe, welches ihnen als Signal dienen solle; hierfür haben sie ihm, wenn die Burg eingenommen sei, 400 Gld. versprochen und er habe gelobt, dieses zu vollsühren. Hierauf sei er zum Wirth und Pfarrer nach Kyrn gegangen, und habe solchen das Wahrzeichen der drei Steine mit der Bitte bedeutet, die Rheingräslichen zu warnen, damit sie auf ihrer Hut seien.

Regest nach (sehlendem) Drig.-Notariatsinstrument im Repert. Dhaun zu Nr. 699.

1383 Oftober 30' [feria sexta proxima ante festum b. Symonis et Jude apost.]. [681

Demot von Blickersauwen, wohnend in der Stadt Keren (Kirn), verkauft dem Otten, Wildgrasen zu Kirberg, ihre Wiese zu Blickersauwen und trägt sie auf vor Schulteiß, Schöffe u. Gericht daselbst.

Zeugen: Henne Swertseger u. Frederich van Woppenrait, beide Schulteißen zu Blickersauwen, die Schöffen: Conțe (Bunțel, Clas an dem Stege u. Heinrich, Sohn der Cristinen von Woppenrait.

Es siegeln die Edelknechte Rodolf van der Mulen u. Henne, Sohn des + Eberharts vam Stehne.

Orig. 2 Siegel; Dhaun 2313.

1383 Nov. 26 [uff dunrstag nach sanct Kathrinen tag].

[682

Symond von Gunchenn der alte bekundet, als Burglehen zu des Ringravensteine von der Rheingrafschaft 3 Mk. Kölnisch. Pfg. u. 8 Schill. zu haben, welches Geld aus der Bede und den Gütern der Rheingrafschaft zu Werstat (Wörrstadt) zu zahlen ist.

Kopie 15. Ihdts. Dhaun 1212b S. 6.

1383 November 27 [uff den fritag vor sanct Andreastag des heiligen apostolen]. [683

Wernher genannt Hundesruck, Wepeling von Huffelsheim, bekundet, von der Rheingrafichaft als Lehen inne zu haben und von dem Junker Courat, Rheingraf von Ringrevenstein, erhalten zu haben: das Haus mit Hof u. Garten zu Huffelsscheim (Hüffelsheim, Kr. Kreuznach), 7½ Morgen Acker genannt die Bunde, ferner auf Schaleiderwege 3½ Worgen Acker; zu Leiderich 1½ Morgen Acker, in Wynßchenner Wege 2 Morgen Acker; zu dem Molenpade 2 Morgen Acker; zu Essendail 4 Morgen Acker; bei dem Brule 2 Morgen Wiesen; item ehn dinckhoiff und die dincklude, die in dem hoiffe zu dinge gent, waz rechtz da von fellet, wenig oder viel;

jerner 10 Malter Bedeforn, 3 Malter Beidehaser; von den Dingleuten 14 Malter Haser; 9 Summer Haser von 1 Stück Acker in Essendail under dem Berge; uss der Harte 1 wilde gesilde. Alle diese (Hüter lagen in der Mark zu Husselscheim. Er rust Petir genannt Sutor, Henne genannt Nepgin und Henne genannt Ulner, Schössen des genannten Dinkhoss, als eidliche Zeugen an, daß er diese Stücke von der Rheingrasschaft zu Lehen trägt. Sollte er ersahren, noch mehr Lehenstücke zu haben, so will er sie unverzüglich angeben.

Kopie 15. Ihdts. Thaun 1212b S. 4.

# 1383 Nov. 29 [in vigilia beati Andree apostoli].

[684

Otto, Wildgraf zu Kirberg, u. Frederich, (Braf zu Kirberg, vergleichen sich mit der Jutten von Lyningen, Wildgräfin zu Tune, ihren Kindern u. Erben auf Rat beiderseitiger Freunde, nämlich: Thielman, Herr zu Heinzinderg, Johan von Lewensstein, Johan vom Stehne und Lamprecht Funst von Strumburg, Ritter. Sie gelwen, auf ihre disherigen Forderungen innerhalb der nächsten 4 Jahre nicht mehr zurückzusommen; es soll vielmehr alles so bleiben, wie es am Todestage des Rheinsgrafen Johan, Wildgrafen zu Tune, war, mit solg. Ausnahmen: Wildgraf Otto u. (Braf Friedrich sollen in dem Psandbesitz bleiben u. zw. der (Witer, die sie zu Alsenzen (Alsenz) für 1(d) Psd. Heller u. zu Basenbach (Bosenbach, Psalz) — hier der Zehnte — für 5(d) Psd. erhalten haben, die diese Summen ihnen abbezahlt sind, laut der darüber ihnen erteilten Urfunde. Auf diese Summe hat allein Wildgraf Otto Anspruch. Auch soll Wildgraf Otto die 4 Jahre lang den Zehnten zu Kiren (Kirn) genießen.

Die 2 Aussteller u. 4 Bermittler siegeln.

Drig. Bon 6 Siegeln das 2. ab; Thaun 196. Kopie 17. Jhdts. Dhaun 253. Kopie von 1750 ex orig. perg. archiv. Grumbac. im Corp. rec. Ringr. S. 362 bis 364. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 49.

# 1383 Dez. 10 [uff den dunrstag vor sanct Lucien tag].

[685]

Hennefin von Scharpensteine, Edelknecht, bekundet, von der Rheingrasschaft nachs solgende Stücke zu Lehen zu haben: den Salmenstriche u. Fischewasser von der Waltzasse an die herab auf die Sulcze dei Eltevil (Walluf, Sulzdach, Eltville), desgleichen von ehn lar diff an das andere, über Rhne; eine Wiese unter Scharpensteine (Scharsensstein dei Riedrich) dei Wieseborn gelegen. Er bekennt, diese Stücke heute von dem Junker Conrat, Rheingraf von dem Rheingrafenstein, so lange, die des † Rheingrafen Johann, Wildgrassen zu Dune, Kinder erwachsen sind, von denen er sie dann wieder empfangen soll, erhalten zu haben.

Ropie 15. Ihdts. Thaun 1212b S. 1.

# 1383 Deg. 10 [den donrstaig vor sant Lucien dag].

[686]

Wilhelm von Scharpenstenn, Edelknecht, bekundet, die 2 Fuder Zinswein in dem Dorse Sarmeshehm (Ar. Areuznach), die dort jährlich an Zinsen fällig sind u. die der Rheingraf Johann, Wildgraf zu Dunen, dem Bechtolss genannt Stanghen, Ritter von der Nuwenbehmborg (Neuenbaumburg), seinem Schwager und ihm (W. v. S.) ehemals als gemeinschaftliches Mannlehen versprochen hat, heute in der genannten Gemeinschaft als Mannlehen von dem Rheingrasen Conrad von Ringravenstein er halten zu haben u. zw. so lange, bis des genannten + Rheingrasen Johanns Kinder großsährig geworden sind, woraus er sie neuerdings von diesen annehmen müsse.

Ropie 15. Ihdts. Phann 1212b S. 9 (das Datum 1380 ist offenbar versschrieben bezw. nicht zu Ende geschrieben). — Gedr. Die Gemeinschaft S. 395/396.

# 1383 Dez. 10 [off des donrstaig vor sant Lucien dage].

[687

Symon von Scharpenstein, Edelfnecht, bekundet, von der Rheingrafschaft den 6. Teil des Zehnten in dem Dorfe Basenheym (Vosenheim), 4 Malter Korn in dem Dorfe Windesheym (Kr. Kreuznach), 1 Mt. (Veld in dem Dorfe Sauwelnheym (Saulheim) u. 1 Mt. in dem Dorfe Badenheym (bei Wöllstein) jährlich als Lehen zu haben u. diese Stücke heute als Lehen erhalten zu haben von dem Junker Conrad,

Rheingraf von Ringravenstein, für so lange, bis des † Rheingrasen Johans, Wilds - grasen zu Dunen, Kinder großjährig sind, von denen er diese Lehen dann wieder empfangen soll.

Kopie 15. Ihdts. Dhaun 1212b S. 11.

# (1383 Ende.)

[688

Phylips Falysen von Legen bekundet, folgende Lehen von dem Junker Johan, Wildgrasen zu Dunen und Rheingrasen zum Stein, zu haben: den halben Zehnten zu Basenheym (Bosenheim) durch die Mark, 20 Malter Weizen Binger Maaß zu Wirstat (Wörrstadt) off der hoben u. 24 Schill. Nainzer Pfge.

Ropie des 15. Ihdes. Dhaun 1212 b S. 12. — Diese und die folgenden, in dem Kopiar umdatiert überlieserten Urkunden gehören offenbar in 1383 Ende; sie sind ausgestellt nach dem Tode des Rheingrasen Johann, Wildgrasen von Dhaun, 1383 (vergl. Regest 670), als es sich um die provisorische Reubelehnung der rheingräsichen Lehnsträger durch den Rheingrasen Conrad handelte; vergl. die beiden vorhergehenden Regesten.

# (1383 Ende.)

[689]

Otto von Grawenrode bekindet, 2 Mk. Geld aus dem Zolle zu Gnjenheym (Geisenheim) zu Lehen zu haben von dem Rheingrafen. Kopie 15. Ihdts. Dhann 1212b S. 12.

#### (1383 Ende.)

[690

Store u. Emerich von Wackernhehm bekunden, von dem Rheingrasen das Drittel des Zehnten zu Großwinterhehm (bei Oppenheim) als Lehen zu haben. Store siegelt allein.

Ropie 15. Ihdts. Dhaun 1212b S. 12.

# (1383 Ende.)

[691

1. Ih ist zu wußen, daz in Wilhelms brieffe van Kaldensels, als er myme hern nyns junchern vatter seligen sine lehen verschreven hait geben, begriffen ist 24 malter korns und 3 marke pennige zu Onsterborg sallende, davan yme eyne teil abgainge sy und XII malter weißgelt zu Windesheim. Die obge. zwene artickel sint ikunt myme junchern von Wilhelm von Kaldensels nit beschreven geben in syme breve, er myne junchern geben hat van siner lehen wegen. 2. In derselben maßen hait Jacob von Grasewege myme obgen. hern dem wildegraven von Dune seligen die vorg, zwene artickel auch beschreven geben 20. und ikunt myme juncheren nit.

Notiz in Dhaun 1212b S. 5.

# (1383 Ende.)

[692

(Jeckel), Woste Appinheymers enckelin, bekundet, von Conrat, Rheingraf zu des Ringrevenskeine, als Lehen empfangen zu haben 1. in Monpars . . . den Beinsgarten uff stallen, des ist drufirkeil; 2. einen Weingarten zu Rodde & Worgen.

Auf Jeckeln Appinheymers Enckeln Bitte siegelt Symon von Scharpenstenn. Kopie 15. Ihdis. Thaun 1212 b S. 2.

# (1383 Ende.)

[693

N. N. (Ungenannt) bekindet, folgende Lehen von dem Junker Conrad von dem Steine empfangen zu haben von Anthuis sons wegen von Heymbach in rechter momperschafft: 2 Mk. Kölnische Pfge. aus dem Zolle zu Gysenheum (Geisenheim) u. das Gut, das gelegen ist in Bottendale und auf dem Gauchesberge in der Loricher (Lorch) Mark.

Er siegelt dorch momperschafft des knaben, als mich des knaben mudere hait gesbeden, der nit zu sinen dagen ist komen.

Ropic 15. Ihdis. Tham 1212b S. 13.

546\*

(1383 Ende.) [694

Johan, Ritter von Studernhehm, bekundet, ein Burglehen zu des Ringravenstein zu haben; davon habe er zu Windeshehm 8 Malter Weizengeld und 2 Malter Korngeld und 1 Fuder Weingeld von der Rheingräfin und ihren Kindern.

Kopie 15. Ihdts. Dhann 1212b S. 11.

(1383 Ende.) [695

Mathys von Meisenhusen bekundet, von dem Rheingrafen zu Lehen zu haben 6 Morgen Acker u. 1 Feldchen under dem acker, genannt der Krommeacker, 1 Wiese darunter, die gut 2 Fuder Heu giebt, alles zu Menpenhusen (Mepenhausen bei Simmern).

Ropie 15. Ihdis. Dhaun 1212b S. 14.

(1383 Ende.) [696

Heine von Morsheim bekundet, von dem Junker Conrat dem Aheingrafen eine Wiese hinder Hoiden bose und einen Weingarten an dem Beckenheymer (wohl Bechensheim, Aheinhessen) Wege im Moirsheymer (Morschheim, Pfalz) Feld als Lehen zu haben.

Kopie 15. Ihdts. Thaun 1212b S. 14.

(1383 Ende.) [697

Arnolt Reßeler von Sarmßheim teilt dem Rheingrafen Conrat mit, daß er von ihm 2 Häuser zu Sarmßheim (Kr. Kreuznach) und 1 Garten bei dem einen Hause zu Lehen habe.

Ropie 15. Ihdts. Thaun 1212b S. 14.

(1384) Jan. 9 [sabbato post festum epiphanie Domini]. [698

Heineze Wesche von Lorcherhuse (Lorchhausen) schreibt an Junker Conrat, Herrn zum Steine, daß er seines Bruders Mann gewesen und daß er nun ebenso von ihm die gleichen Lehenstücke empfangen wolle. Da er aber zu schwach sei, um zu ihm zu kommen, so möge Adressat ihm das Lehen, nämlich den wynemaet zu Lorchers husen, der jährlich 1 (Kulden abwirft, wie er eidlich aussagt, mit seinem offenen Brief übertragen.

Ropie 15. Ihdis. Dhaun 1212b S. 2. — Mit Rücksicht auf die vorhergehenden Urkunden wird diese in das Jahr 1384 fallen.

1384 Jan. 9 [off samstag nest vor dem Achtzehinsten dage]. [699]

Wencze, genannt Noszchins eyden (Eidam) von Hedisheim, schwört dem Junker Conrad, Rheingraf, und der Herrschaft der Rheingrafschaft, ihnen anzugehören und zu Dienste zu sitzen, als andere ir armelude, deshalb weil der Junker Conrad ihm gestattet hat, daß er ihre arme Frau Nese, Noszchins Tochter, zur Ehe genommen. Er und seine Frau verpsänden vor dem Schulteiß und den Schöffen zu Hedesheim (Heddesheim, südl. Bingen) allen ihren Besitz zur Sicherheit, daß die Rheingrasschaft 4 Gulden von ihnen erhalte für den Fall, daß er ihr abtrünnig würde.

Auf ihre Bitten siegelt Cunrad, Pastor zu Hedeshehm.

Drig. Siegel ab; Dhann 701.

1384 Sanuar 30 [uff den nehsten sambiztag vor unsser Frauwen tage kirczwige].

Wilche von Spanheim bekundet, als Erblehen von dem Junker Conrat von dem Steine solgende Stücke zu haben: 2 Morgen an Heißbaumen, 3 Morgen, eyn answynde, gevor Peder Fenen, 4 Morgen uss Fincken Hartins; 21 hinden uss dem Nordelberge gevor hern Wynaut von Spanheim, 2 Morgen skoßend auf Petir von Selssen; auf dem andern Feld 5 Morgen uss Redebecher steigen gevor dem Spetail von beiden syten; daselbst 2 Morgen gevor Frau Erlende von Sauwelnheim; 10 Morgen an Rossberge genannt die Dichse; 4 Morgen an dem Gravenwege gevor den sinden von Mettenheim; 2 Morgen uss der Herster wege gevor den

wiedemhoiffen zu sankt Martin; 8 Mangrafft Weingarten daz veper stecke an der Dalelicken; 4 Mangrafft Weingarten gelegen in der Breidegaßen, die da stoßen mit einer Seite an die Mure uff den Weg; 2 Mangrafft zu Redebach; 1 Mangrafft in der Breidegaßen gevor hern Dielen von Udenheim. Alles Gut liegt zu Rersthein (Rierstein).

Kopie 15. Ihdts. Dhaun 1212b S. 23. — Bergl. Regest 790.

1384 Febr. 1 [uff mandag vor unser Frauwen dage . . . purificatio]. [701

Hannes Lockedubel van Flanheym teilt der Jutten van Lyningen, Wildgräsin zu Dunen, mit, daß ich . . . wil nach uwern penden stan vor solich scholt, als ir mir schuldich sint, und ich Wilhelm Lockedubel van Flanheim wil auch nach uweren penden stan als van myns vettern wegen vorg. und truwen darumb uwern genaden nit da verrer zu sin. (Sinn also: er ermahnt sie zur Zahlung ihrer Schuld unter gleichzeitiger Auffündigung der Wannschaft).

Es siegelt Johannes van Welscheppliche.

Drig., Papier. Siegel aufgedruckt; Dhaun 871. — Bergl. Regest 708.

1384 Febr. 2 [purificationis Virginis].

[702]

Johann, Propst zu Flonheim, u. Bechtolf, sein Vormünder u. Klosterherr dersselben Propstei und des Klosters, sowie die Kapitelsbrüder daselbst verkausen dem Grafen Otten, Wildgrasen zu Kirberg, auf seine Lebenszeit den halben Fruchtzehnten des Klosters u. der Pastorat des Dorses Flonheim. Rähere Bestimmungen.

Kopie 17. Ihdts; Dhaun 2232. — Bergl. Regest 714.

1384 Febr. 24 [feria quarta ante dominicam Invocavit]. [703

Johan Bruder, Edelknecht von Spanheim, bekundet, von dem Junker Conrat, Rheingrafen zu dem Steine, seine Lehen von der Rheingrasschaft erhalten zu haben, nämlich Wasser u. Weide, Feld u. Wald, Vogtei u. Gericht des Dorses Studernscheim (Staudernheim), Weingärten u. Acker in der Mark daselbst, mit Ausnahme jenes liegenden Gutes, das sein Vater Johann Bruder gekaust hat umb arme lude daselbst zu Studernheim u. das er auf ihn vererbt hat.

Ropie 15. Ihdts.; Dhaun 1212b S. 1.

1384 (1383) März 12 [off sant Gregorius dag des heylegin babistes] Fell.

Rorich, Abt zu St. Maximin bei Trier, gelobt, mit allen Lehen, die die Rhein= grafschaft von seinem Stifte zu Lehen zu haben pflegt, den Rheingrasen Conrade zu Rheingrasenstein zu belehnen.

Gebin zu Belle . . . 1383 iuxta stilum scribendi in dioc. Treverensi.

Orig. Siegel; Dhaun 1626.

1384 März 20 [dominica quadragesima, qua cantatur Letare Jerusalem]. [705]

Jutte von Lyningen, Wildgräfin zu Dunen, vergleicht sich mit dem Ritter Jacob von Kaldenfels wegen des diesem von ihrem † Gemahl Rheingraf Johan, Witdegrafen zu Dune, zu Semisbach (Seesbach, Kr. Kreuznach) uszer Dunen zugefügten Schadens, wofür sie ihm 200 Gulden in den nächsten 8 Jahren zu zahlen versspricht. Sie gelobt ihm im nächsten Herbst und so jährlich im Herbst in Crupenachen (Kreuznach) von ihrem Zehnten 2 Fuder fruntsches wines, von derselben Qualität, wie man Herrn Antelmanne daselbst jährlich zu geben pslegt, zu entrichten und zu hinterlegen bei Henne von Wymisheim in seinem Keller. Der Wein soll daselbst liegen bleiben dis Weihnachten, auf ihre Kosten; ist sie dann bereit, für den Wein ihm 25 Gulden zu geben, so kann sie ihn dafür zurückerhalten. Dies soll geschehen, bis die Summe von 200 Gulden bezahlt ist. Entrichtet sie nicht die 25 Gulden in der seitgesetzen Zeit, so besiehlt sie hiermit dem Johan von Wymisheim, dem Jacob bezw. seinen Erben die 2 Fuder Wein auszuliesern, wogegen aber sedesmal von der Schuldsumme 25 Gulden abgehen, gegen eine Quittung.

Mitsiegler ihr Reffe (Braf Symon zu Spanheim u. zu Byanden.

Drig. 2 Siegel; Thaun 700.

1384 März 23 [off den mitwochen in der fasten nach dem sontage . . . Letare].

Dielman, Herr zu Heinczenberg, u. Johan von Schoneberg versprechen, von ihrer Schuld von 190 Gulden an Johan Ruben von Beckelnheim in den nächsten 8 Tagen 20, auf St. Johans Baptisten=Tag 80 u. 1 Jahr später am selben Johannestag 90 Gulden zu zahlen, und bei Nichtbezahlung zu den festgesetzten Terminen auf Wahnung jeder einen Knecht u. ein Pferd nach Alczei zu senden zum Einlager. Orig. 2 Siegel; Dhaun 971. — Vergl. Regest 717.

1384 Mai 15 [an dem nehisten sundage vor unses Heren offart, zu latine ascensio Domini]. [707

Raugraf Philips, Herr zu der neuen u. zu der altin Beymburg (Alten= u. Neuen= baumburg), und seine Frau Anne verkausen unter Vorbehalt der Wiederlöse sür 300 Malter Korn das Dorf Rosscheit (Rascheid, Landkr. Trier) mit Gericht, Leuten, Gütern u. Gulten dem Grasen Otten, Wildgraf zu Kirberg; die Frau Anne verzichtet darauf vor dem Offizial zu Triere (Trier) als auf ihr Wittum, und bevoll= mächtigt den Gerharde von Harderwich, Notar zu Trier, in ihrem Namen diesen Berzicht vor dem Offizial zu beschwören.

Mit ihnen siegelt der Offizial. Das Instrument schreibt Johann Otten Sohn

von Siegen, ein Tabellien.

Orig. 3 Siegel; Kyrburg Nr. 1254.

1384 Mai 17 [feria tertia ante ascensionem Domini].

[708]

Wilhelm Locdubel van Flanheim bescheinigt den Empfang von 10 Pstd. Hellern durch Eichorre, Truchsetz zu Dunen, auf Befehl der Frau von Dunen.

Orig., Papier. Siegel rechts aufgedrückt; Dhaun 870. — Bergl. Regest 701.

1384 Oft. 28 [in die beatorum apostolorum Symonis et Jude]. [709]

Jutte von Lyningen, Wildgräfin zu Dunen, bekundet als Bormünderin ihrer Kinder, daß Ritter Johan vom Stepne ihr 100 Mainzer Gulden geliehen hat, wosfür sie ihm ihren armen Mann Hennen, genannt Hermans Hennen von Kern, mit seiner Frau und ihren Kindern verpfändet hat, damit er nach Beliehen mit ihnen mag brechen und buszen, tun und laszen und sie scheczen, bis zur Rückerstattung der obigen Summe.

Mitsiegler Tielman, Herr zu Heinczenberg, u. Johan von Schonenberg.

Drig. eingeschnitten. 3 Siegel; Dhaun 970.

1384 Nov. 2 [ipso die Animarum].

[710

Die Brüder Heinrich u. Friderich, Grasen zu Veldenze, geben ihrem Schwager Otten, Wildgrasen zu Kirberg, auf seine Lebenszeit z ihrer Burg Lutereke (Lautersecken), mit Ausnahme der dazugehörigen Reuten, Gulden, Beden, Armeleuten und ersrichten mit ihm einen Burgsrieden, so weit, als ein gut gurtelarmbrost von der ringsmuren der egen. vestin und stede L. umb und umb geschiessen mag.

Orig. 2 Siegel; Dhaun 1175. — Gebr. Acta acad. Theodoro-Palat. I S. 69.

Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 59.

1384 Dez. 17 [sabato post Lucie virg.].

[711

Claus van Wissin, Edelknecht, bescheinigt den Empfang der ihm jährlich von der Wildgrafschaft zu Dunen zustehenden 22 Pfd. Heller, die ihm Jutte van Lynningen, Wildgräfin zu Dunen, bezahlt hat für dieses Jahr.

Orig., Papier. Siegel aufgebrückt; Dhaun 869. — Vergl. Regest 555 u. 556.

1384 Dez. 26 [die invencionis sancti Stephani prothomartiris]. [712

Thilman, Herr zu Heinzenberg, befundet, dem Grafen Otten, Wildgrafen zu Kirberg, 40 Malter Korn Binger Maaß u. 20 gute alte Mainzer Gulden schuldig zu sein, und gelobt Rückzahlung zu Kern oder Kirberg (Kirn, Kyrburg) bis auf St. Remigiustag nächstkommend und die auch zu were zu Keren oder zu Kirperg

bit uff sent Cattherinen dage neste komment; andernfalls darf er die ihm bereits verpfändeten Güter nicht einlösen.

Er siegelt mit seinen Brüdern Wilhelm u. George von Heintenberg. Kopie 17. Ihdts; Dhaun 876.

1384 (ohne Tag).

[713

Kindeln von Smydeberg bekundet, das rheingräfliche Mannlehen, das er hat, von dem Rheingrafen empfangen zu haben und deshalb verpflichtet zu sein, wie die andern rheingräflichen Nannen Nannschaft zu leisten. Außerdem giebt er seine ausdrückliche Zustimmung dazu, daz iß Henne, myn mag, entsahe und vermanne. Kopie 15. Ihdis. Dhaun 1212 b S. 24.

1385 Januar 18 Prisce virg.].

[714

Johan, Probst des Klosters zu Flanheym (Flonheim), Bechtolff, Vormünder u. Klosterherr der Probstei u. des Klosters, u. die Kapitelsbrüder des Klosters Flansheym sancti Augustini orden, Mainzer Bistum, verkaufen dem Wildgrasen Otten zu Kirberg ihren halben Fruchtenzehnten des Klosters u. der Pastorat des Torses Flanheim, soweit due marke kirspil und gerichte des erg. dorffis gent, mit den Zuschörungen des Zehnten, iz su an kirchenrecht, an dem geluchte, von sende, an vasselvehe zu halden und an allen sachen.

Zeugen: Anzen Icel, Schulteiß des obersten Gerichts des Dorses Flanhenm, Spfryt Aipshorn, Schöffe desselben Gerichts u. auch ein Schulteiß u. Schöffe des Klosters zu Fl., serner Niclas Gangebir, Schöffe des obersten Gerichts u. Klosters bote, Wenze Bere, Sohn des Conze Benzin, Henne Scheman und Henne Geile,

Schöffen des Klosters.

Mitsiegler Wildegraf van Walderthenm (Wallertheim, Rheinhessen). Orig. 3 Siegel ab; Kyrburg Nr. 125. — Bergl. Regest 702.

1385 April 26 [des anderen dages na sente Marcus dag des heilgin ewangelisten]. [715

Gutte von Lyningen, Wildgräfin zu Dune, gelobt, von ihrer Schuld von 130 Mainzer Gulden an den Ritter Johan von Clotten, Burggraf zu Cochme (Kochem), 40 Gulden bis zum nächsten St. Remeistag und ebensoviel bis zum nächsten Nai und 50 Gulden am folgenden St. Remeistag zu bezahlen u. setzt als Bürgen Thieleman, Herrn zu Heinczenberg, Boven von Geiszbesheim, Wynande von Waldecke, Hugelen vom Steyne, Hennen von Wymesheim, die bei Nichtbezahlung auf Nahnung Einlager in Cochme mit einem Knecht und einem Pferde versprechen und mit ihr siegeln.

Orig. eingeschnitten. 6 Siegel; Dhaun 972. — Bergl. Regest 722.

1385 Juni 14 [XIIIIa die mensis Junii].

[716

Henrich, Graf zu Sarwerdin (Saarwerden), belehnt den Johan von Heinczensberch, der ihn weder zu huse noch zu hove nyt gesuchin in kan, mit dem bisherigen Lehen: nämlich den armen Leuten, die in der Bogtei zu Revingisderg (Ravengierssburg), Roslavin (?), Alsenczich (Alsenz), Kinburen sitzen, die man nennt Sante Stephanslude.

Drig. Siegelrest; Archiv Salm=Grumbach.

Johan Rube von Beckilnheim bekundet, daß er auf St. Johans Bapt. Tag lepten Jahres 100 Mainzer Gulden und ebenso die 90 Gulden empfangen habe, die ihm Tieleman, Herr zu Hehnczenberg, und Johan von Schonenberg schuldig waren als Bürgen für die Frau Jutte von Lyningen, Wildgräfin zu Dunen, wegen der Schuld des † Rheingrafen Johan, Wildgrafen zu Dunen, an ihn, u. spricht dem entsprechend die Bürgen u. die Herrschaft zu Dunen von aller Verpflichtung an ihn ledig und giebt ihnen seinen Hauptbrief zurück, de ubir die vorg. zwo summe gelts mir gesprochen hait.

Orig., Papier mit rechts unten auf Vorderseite aufgedrücktem Siegel; Thaun 873.

- Bergl. Regest 706.

[718] 1385 Şuni 29 [ipso die beatorum Petri et Pauli apostolorum].

Johan Ulner von Spanheim, Ritter, versett dem Junker Gerhart von (Kirberg) für seine Schuld von 200 Gulden seine Eigenhörigen Leute zu Manbechel (Mam= bächel, Kr. St. Wendel), Langenbach (bei Kufel), Hirdhenhusen, Berswilre, Wirebach vif der Naen (Berschweiler, Weierbach, Kr. St. Wendel), unter Vorbehalt der Wieder= löse vor St. Georgien dage.

Orig., sehr beschädigt durch Mäusefraß. Siegelrest; Kyrburg Nr. 124.

1385 Suli 16 [dominica die proxima post diem sancte Margarete virg.]. [719]

Bente Anebel von Beldestein u. seine Frau Alheit verkaufen dem Grafen Otten, Wildgrafen zu Kirberg, ihren Teil des Zehnten zu Rendenbach (Kr. St. Wendel) in der Herrschaft zum Steine, nämlich ein Viertel besselben, u. tragen es auf vor dem zuständigen Schulteiß, Schöffen und Gericht für 40 Mainzer Gulden. Sie bitten zu siegeln Gobelin von Kirren, Kaplan zu Kirberg, u. Peter, ihren Perrer (Psarrer) zu Beldestein (Wöllstein).

Orig. 2 Siegel ab; Kyrburg Nr. 123.

1385 Mug. 31 [uff den donrstag noch santte Johanstag, als er intheubt [720] wart.

Herman Bube von Gerpesheim, Ritter, bekundet, daß Conrad, Rheingraf zu des Ringrasenstein, ihm zu Mannleben das Biertel des Dorfes Werstaid (Wörrstadt) u. 10 Gulden Rente gegeben hat. Der Rheingraf hat das Viertel Dorf von dem Erz= bischof Adolf und dem Stifte Mainz als Pfand für 1100 Gulden erhalten. Die Belehnung soll deshalb auch nur solange dauern, bis die Einlösung dieses Psandes erfolgt.

Orig. Siegel; Dhaun 1529. Kopie 18. Ihdts. Dhaun 1363.

1385 Ott. 4 [quarta (feria) post diem beati Remigii confessoris]. 721

Abam und Jacob, genannt Boger von Bekelnheim, Ebelknechte, bekunden, von dem Junker Rheingraf Conrait, Herrn zu dem Steine, 114 Malter Korngeld, ge= legen zu Bettenheim (ob Bechenheim bei Alzen?) uff den huben bei Sprendelingen (Sprendlingen, Rheinhessen), als Leben empfangen zu haben.

Beide siegeln.

Kopie 15. Ihdts. Dhaun 1212b S. 2. (Statt Boger wohl zu lesen Beyer.)

1385 Oftober 24 [des dinstagis nach sancte Lukas dage des heiligen [722] ewangelisten].

Johan von Clotten, Ritter, Burggraf zu Cochme (Kochem), bescheinigt, von der Frau Jutten von Lyningen, Wildgräfin zu Dune, 40 Mainzer Gulden am letzten St. Remigius-Tag erhalten zu haben.

Orig. Siegel; Thaun 872. — Vergl. Regest 715.

1385 Dez. 1 Genua.

[723

Papst Urban VI. teilt dem Dechanten der Kirche sancti Stephani in Mainz mit, daß er auf Bitten Johannis quondam Johannis Ringravii, comitis Silvestris de Duna, nati, canonici Wormaciensis, der das durch den Tod des Erwinus de Rorbach, canonicus ecclesie Maguntine, erledigte Kanonisat und Pfründe infolge Wahl des Dechanten Eberhardus und des Kapitels erhalten habe — welche Wahl darauf der Erzbischof Abolf bestätigt habe — ungeachtet der Zweisel des Erwählten an der Gültigkeit der Wahl jenem aus päpstlicher Machtvollkommenheit das Kanonikat übertragen habe u. befiehlt dem Abressaten, ihn einzuführen.

Dignum arbitramur et congruum . . . Datum Janue Kal. Decembris pont.

nostri anno octavo.

Transjumpt in Urfunde von 1388 Aug. 2 (= Regest 747); Archiv Salm= Grumbach.

551\*

1385 Dez. 30 [sabbato post festum natalis Christi].

[724

Johan von Kinheim bekundet wegen aller Forderungen an Jutte von Lyningen, Wildgräfin zu Dune, und ihre Kinder befriedigt zu sein, sei es von Schaden, den Emmerich von Symern ihm aus Dhaun (uszer Dune und darin getan) zugefügt hatte oder wegen Behinderung der Pacht an der Banmulen, die allernächst oben an Mertinstein gelegen ist, oder von versessenem Burglehen zu Dune, daz . . . der Ringrave selige . . Gerharde von Symern seligen, mime swigerherre, versessen hette oder versessen sulde han, oder von Hengsten, die der vorgenannte Gerhard dem Aheingrasen vertauft haben sollte, oder von versessener Gulde der Pfandschaft zu Monczingen. Die Frau Jutte und ihre Kinder sollen in dem bisher von ihnen innegehabten Teil der Bannmühle bei Mertinstein verbleiben. Außerdem bekundet er, derselben Frau und ihrer Kinder ledig Burgmann zu Dunen geworden zu sein sür 9 Gulden, gemäß der darüber ausgestellten Urfunde der Wildgräfin.

Orig. Siegel; Dhaun 702. — Bergl. Regest 758 u. 773.

1386 Febr. 4 [uff den nehisten sundag nach unser Frauwen tage . . . purificacio]. [725

Jutte von Lyningen, Wildgräfin zu Dunen, kommt mit Wilhelm von Waldecken, dem ihr verstorbener Mann (unszer bulchen selige) als von Hartrads seligen wegen sins (des Wildgrafen) bruders 100 Mainzer Gulden schuldig war, ihm davon je 50 Gulden auf nächste Fastnacht über ein Jahr und auf St. Martins Tag zu zahlen, und setzt zu Bürgen Wynande von Waldecke, Rorich von Werzsheim und Johan von Wymsheim, die bei Nichtbezahlung auf Mahnung jeder mit einem Knecht und einem Pserde in Cruczenach (Kreuznach) Einlager geloben bis zur Bezahlung. Bei Todesfall eines Bürgen will sie binnen 14 Tagen einen neuen stellen; ebenso gelobt sie, die Bürgen schalvs zu halten.

Die Bürgen siegeln mit ihr.

Orig. eingeschnitten. 4 Siegel ab; Dhaun 973. — Bergl. Regest 744.

1386 Februar 4 [uff den nesten sundag nach unser Frauwen dag . . . purificacio]. [726

Jutte von Lyningen, Wildgräfin zu Dunen, verspricht dem Wilhelm von Waldeck die ihm schuldigen 2 Fuder Weins im nächsten Herbit zu geben aus ihrem Zehnten zu Cruzenach.

Orig. Siegel ab; Dhaun 974.

1386 Febr. 26 [secunda feria post festum Mathie apostoli]. [727

Die Brüder Heinrich u. Friderich, Grafen zu Beldenße, geben des ersteren Tochter Alheiden dem Gerharde von Kirberg zur Frau mit einer Mitgift von 2200 Pfd. Heller Mainzer Währung: u. zw. verpfänden sie den Brautleuten für den Betrag von 500 Pfd. der Mitgift ein Viertel der Burg u. Beste Navelden (Rohfelden, Fritt. Birkenfeld) mit allem Zubehör, ausgenommen das Gericht und die zu der Burg gehörigen Eigenhörigen. Beitere 170 Pfd. Heller Rente weisen sie ihnen an auf die 3 Amter Konken (Pfalz, füblich von Kusel), Peffelnbach und Cappelnflursberg (Pfeffelbach, Kr. St. Wendel), die genannt sind sant Remigius lante, und auf alle armen Leute, Dörfer in den Amtern, sodaß der Amtmann zu Lichtenberg (Kreis St. Wendel) und die 3 Schulten der 3 Amter jährlich den Cheleuten die 170 Pfd. aushändigen sollen, halb zu Mai und halb zu Herbst; bei Nichtbezahlung haben sie das Recht der Pfändung der Eigenhörigen und des Beldenzschen Besitzes in den Amtern. Die Eheleute verzichten auf die Nachfolge in der Grafschaft Beldenz ez en were dan, daz unsze graveschafft andere erben nit en hetde. Wit 500 Pfd. baar können ferner die Aussteller die Burg Navelden wieder einlösen bei halbjähriger Kündigung, ebenso die Rente von 170 Pfd. zurückkaufen.

Es siegeln die Aussteller und des ersteren Sohn Heinrich.

Orig. 3 Siegel ab; Knrburg Nr. 18.

[728 1386 März 13 [tertia feria proxima post dominicam . . . Invocavit].

Jutte von Lyningen, Wildgräfin zu Dunen, vergleicht sich mit Menchen und Gotschalke, Juden zu Triere (Trier), wegen aller Schuld, Judengesuch u. Schaden, als ihnen ihr verstorbener Gemahl Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, schuldig geblieben ist, nach Inhalt der Urfunde, die die beiden Juden haben, worin ihr Better Frederich, Graf zu Kirberg, Anclais Boyd (Bogt) und Herr zu Hunoltstein und Diederich von Dunen, Herr zu Bruche, für die Schuld gebürgt haben. Sie schuldet 1200 Gulden Trierer Währung, wovon sie 200 Gulden zu Pfingsten, dann 100 Gulden auf St. Remigius und dann in jedem Jahre auf dem gleichen Tage 300 Mainzer Gulden, die Summe von 1200 Gulden abgetragen ist, zahlen will. Berfäumt sie einen Zahlungstermin, so muß sie zu den je fälligen 300 Gulden für je 100 Gulden 1 Gulden zu der wochen zu Judengesuche dazu bezahlen. Als Bürgen sett sie Gerhard Graf zu Kirberg, Johan vom Stein, Kitter, und Johan von Schonenberg, Edelfnecht u. s. w.

Orig. eingeschnitten. 4 Siegel; Archiv Salm=Grumbach. — Bergl. Regest 737.

[729] 1386 Wai 1 [tercia feria ante dominicam Misericordia Domini].

Jutte von Lyningen, Wildgräfin zu Dunen, verpfändet dem Johan, Bogt zu Symern, und dessen Frau Margreten für eine Schuld von 90 Gulden, die ihm unser bulchin selige (ihr verstorbener Mann) schuldig ist verblieben, eine Wein= und Korngulde zu Monczigen (Monzingen) von 10 Malter Korn und 5 Ohm Weins, die bis zum nächsten Martini bezahlt werden müssen, u. zw. 45 Gulden halb in Gold und halb in alten weißen Pfennigen, die anderen 45 Gulden in kleinem Gelde Aprrer (Kirner) Währung. Bei nicht pünktlicher Bezahlung dürfen sich die Gläubiger an Mertinstein schadlos halten.

Mitsiegler: Thielman, Herr zu Heintenberg, u. Johan von Schonenberg. Orig. kanzelliert. 3 Siegelreste; Dhaun 2138.

1386 Wai 8 [tercia feria proxima post dominicam Misericordia Domini]. [730]

Johann, Bogt zu Symern (Simmern), und seine Frau Margrete bekunden, daß Jutte von Lyningen, Wildgräfin zu Dunen, ihnen 225 Gulden als Ablösungsgeld für 10 Malter Korngulde und 5 Ohm Weingulde von jenen 20 Malter Korn= und 41 Fuder Weingulde, die der + Rheingraf Johan, Wildgraf zu Dunen, und die genannte Wildgräfin seinem Vater (Verharde, Vogt zu Symern, jährlich versett hatte zu Munczgen (Wonzingen bei Kreuznach) für 450 Gulden, bezahlt hat.

Es siegeln J. und sein Bruder Emmerich, Bogt zu Symern, sowie Tielman, Herr zu Hennczenberg.

Drig. 3 Siegel; Dhaun 2137. — Bergl. Regest 591.

[731 1386 Whi 21 | feria secunda post dominicam Cantate |.

Erzbischof Abolffus von Mainz inkorporiert auf Bitten der Elizabeth de Man= fart, Witwe des Ritters Johannis dicti Bosse, Patrons des Altars ss. Apostolorum in der Kirche Montis sancti Johannis bei Kyrn, Mainzer Diöz., wegen der beständigen Streitigkeiten, die zwischen den Kanonikern dieser Kirche einerseits und dem Rektor des genannten Alkars anderseits häufig bestehen, den Alkar, der von dem + Hermannus de Porta, Bater der Elizabeth, fundirt ist, der Kirche Montis s. Johannis zur Bedienung durch einen der 4 dortigen Kanoniker. Rektor bes Altars ift zur Zeit Symon be Maguntia.

Orig. Siegelrest; Dhaun 2175 (Repert. S. 289).

1386 Juni 24 [in festo beati Johannis bapt.].

[732

Johan vom Stenne, Sohn des † Eberharts, Ritters vom Stenne, giebt seine Zustimmung zu der Stiftung einer Seelenmesse durch seine † Muhme Jungfrau Else van Unvilre an das Stift auf St. Johansberge; nach seinem Tode soll die Rente von 24 Pfd. Heller, die ihm das Stift jährlich auf Sonntag nach Martini zahlen muß, an das Stift fallen.

Drig. Siegel ab; Dhaun 2183 (Repert. S. 290).

1386 Juni 24 [in festo nativitatis b. Johannis bapt.].

[733

Eberhart vom Steine, Sohn des † gleichnamigen Ritters, giebt seine Zustimmung zu dem Testamente und Seelenmessestistung seiner Nichte (nisstel) Else, Tochter des † Welters von Uwilre zu (Kunsten der Kanoniker auf St. Johansberg und sügt zu dieser Stiftung seinerseits noch 9 Summer Korngulde aus Hosteden (Hochstetten) hinzu, womit Brot sür arme Leute gebacken werden soll, sowie 1 Walter Korngulde von ebenda "zu rechter Presentie".

Mitsiegler sein Bruder Johan.

Orig. 2 Siegel; Dhaun 2184 (Repert. S. 291).

1386 Aug. 16 [crastino die assumpcionis beate virg. Marie].

[734

Thilman, Herr zu Heintenberg, verkauft an Otten, Wildgrafen zu Kirburg, das Dorf Oberhondsbach (Hundsbach, Kr. Meisenheim) mit dem Gericht u. allem sonstigen Zubehör für 240 Mainzer Gulden unter Vorbehalt der Wiederlöse zum selben Preise vor St. Johans Bapt., als er geborn wart.

Mit ihm siegeln seine Brüder Wilhelm u. George von Heinzenberg.

Kopie 17. Ihdt.; Dhann 875. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 59.

1386 Aug. 26 [an dem sontage nach sanct Bartholomeus tag des heilgen zwolfbodten]. [735

Heinrich Kemmerer von Wormiße (Worms) befundet, von dem Wildgrasen Otten zu Kirberg die Lehen erhalten zu haben, die ihm Hennechin Kemmerer, genannt von Rodensteine, mit seinem offenen Briese versprochen hatte (geluwen) namens des Grasen Otten; es sind folgende Lehen: 10 Walter Korns in einem Jahr, in dem andern Valter Korns uff der dutschen hern gut zu Ubernsheim (Obernheim bei Landstuhl?). Kopie 15. Ihdes.; Dhaun 1212 fol. 1 v.

1386 Nov. 24 [in vigilia beate Catherine virginis et martiris]. [736]

Cuncze von Oberwerysbach und seine Frau Gutte verkausen dem Grasen Otten, Wildgrasen zu Kirberg, sür 10 schwere Gulden 1 Gulden Rente Kirer (Kirner) Währung, fällig auf St. Martinustag in Kiren bei dem Amtmann daselbst, und verpfänden dasür ihre einzeln aufgezählten Besitzstücke in Oberwerysbach (Oberwörresbach, Frstt. Birkenseld).

Sie bitten zu siegeln Johan Finkelin, Pastor zu Hirstein, und Johan Siezen,

Pastor zu Kirchinhosenbach (Hierstein, Hosenbach, Frstt. Birkenfeld).

Orig. 2 Siegel ab; Kyrburg Nr. 268.

1386 Dez. 12 [feria quarta post festum sancti Nicolai episcopi]. [737

Menchin u. Gotschalk, Juden zu Trier, bekunden, daß sie von Niclase, Kaplan zu Dune, 176 Mainzer Gulden von wegen der Frau Jutten von Lingngen, Wildsgräsin zu Dune, auf Abschlag auf eine Summe von 1200 Mainzer Gulden, die diese ihnen schuldig war, erhalten haben.

Es siegelt Menchin u. Jacob von der Wynreben, Schöffe zu Trier. Orig. Vom 2. Siegel Rest erhalten; Phann 874. — Vergl. Regest 728.

1386 (ohne Tag).

[738

Johannes, pastor ecclesie Schuren (Schauren), schreibt an den Offizial des Propstes der Domkirche in Mainz bezw. dessen Stellvertreter: da ihm die Prasentation zu der vicaria parrochialis ecclesie dicte ville Schuren, vacans ex mea libera resignacione, zustehe, so präsentiert er ihm dassür den Hartmannum presbiterum de Kern mit der Bitte um Juvestitur.

Besiegelt mit dem Siegel des Johannis pledani in Keren (Kirn). Drig. Siegelrest; Archiv Salm Vrumbach. — Vergl. Regest 746.

1387 März 12 [off sant Gregorn dage].

[739

Bruder Helffrich von Rudenheim, St. Johansordens Comtur zu Franckenfurt (Frankfurt), zu Maspach (Mosbach) und zu Mensenheim, übergiebt dem geist= lichen Bruder Hermanne von Mensenheim die Leitung und Regierung des Hauses zu Sulpbach mit allen seinen Einkünften und Zubehör unter genau augegebenen Bestimmungen, wie er die weltliche und geistliche Leitung des Hauses sühren soll.

Drig. Siegel ab; Archiv Salm-Grumbach, Faszikel Herren-Sulzbach.

1387 April 29 [feria secunda proxima post dominicam . . . Jubilate]. [740]

Otte, Wildgraf zu Kirberg, bekindet, daß er, nachdem er einen Burgfrieden zu Tronecken mit Graf (Verhart von Kirberg geschlossen und besiegelt hat, mit diesem zusammen daselbst einen Pförtner halten soll, der ihnen gemeinsam schwören und huldigen soll.

Mitsiegler: Ebirhart, Herrn Ebirharts Sohn vom Steine.

Ropie von c. 15(0), Archiv Salm=(Brumbach, Ropiar fol. 9v. — (Bedruckt Beurkindeter Inhalt S. 364/365. Regest nach Orig. in Beiheft I, S. 23 (23\*) Nr. 121.

1387 Mai 23 [feria quinta proxima ante festum Penthecostes]. [741

Thilman, Herr zu Heinezinberg, verpfändet dem Grafen Otten, Wildgrafen zu Kirberg, seine armen Leute: Clas genannt Judas, Heinezen genannt Stypen, Gesbrüder von Huchelnheim, und Gerlachin ihren Mag, gemäß der früher dem Wildsgrafen darüber erteilten Urkunde, und verzichtet auf die Leute.

Mit ihm siegeln seine Brüder Wilhelm u. George von Heinezinberg.

Drig. 3 Siegel ab; Aprburg Nr. 121 . — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 59.

1387 Juni 25 [in crastino nativitatis beati Johannis bapt.]. [742

Johan genannt Amp und seine Frau Else von Flanhehm bekunden, daß die Kanoniker und das Kapitel des Stifts St. Johansberg bei Keren (St. Johannissberg, Kirn) ihnen genau bezeichnete Ländereien gegen jährlich 6½ Walter Korn zwischen Mariae assumpcio und Wartini, sällig in Kreuznach, gegeben haben; sie verpfänden dagegen Land an dem Nederwalderthehmer (Wallertheim, Rheinhessen) Wege vor dem Schulteiß Henneze Berchin und den Schöffen zu Flanheim: Dielen Wegeler, Jacob Dunnelose, Wenze Konnewyn, Kricken Zekel, Clais Vingeber.

Es siegelt Joh. u. Conrad, Propst zu Flanheim.

Drig. 2 Siegel ab; Thaun 2225.

1387 Juli 10 [feria quarta ante festum sancte Margarete virg.]. [743]

Cunczichin van Sobernhehm und seine Frau (Breta geloben der Rheingräfin, daß sie Einlösung ihrer Lehensgüter ihr und ihren Erben immer gestatten werden. Das dasür erhaltene (Beld wollen sie dann auf eigene (Büter aulegen und dieses dann von der Rheingräfin bezw. ihren Erben zu Lehen nehmen.

Orig. Siegel ab; Thann 1385.

1388 Jan. 26 (?) [des sondages von sancte Pauwels dage]. [744]

Wilhelm von Waldecke, Edelfnecht, quittiert der Frau Juntte von Lynningen, Wildgräfin zu Dunen, die Bezahlung von 1(18) (Vulden, die ihm ihr † Schwager Juncer Hartrud schuldig war.

Drig. Siegel; Thaun 883. — Vergl. Regest 725.

1388 Upril 8 [feria quarta proxima post dominicam . . . Quasi modo geniti]. [745]

Thilman, Herr zu Heinezinberg, verkauft dem (Vrasen Ltten, Wildgrasen zu Kirberg, 2 Wiesen, genannt die zehenden wesen, in dem Banne und der Mark zu Huchgelnheim (Heuchelheim, Kr. Bernkastel) sür 23 Mainzer (Vulden, von denen ihm 6 in (Veld und 17 in Korn u. Wein bezahlt sind; u. zw. 1 Malter Korn berechnet mit 7 (Vroschen und 1 Fuder Wein mit 7 Psd. Heller Kirer Währung. Wiederlöse vorbehalten.

Seine Brüder Wilhelm und Georgen siegeln mit ihm. Drig. 3 Siegel; Thaun 2269. — Vergl. Regest 748 ff. 1388 Mai 12 [die bea(ti Ner)ci, Achillei et Pancracii martirum]. [746

Dtto, comes Silvestris in Kirburg, präsentiert dem Offizial der Mainzer Domspropstei bezw. dessen Stellvertreter auf die ex libera resignacione domini J(ohannis) . . . lderwin, novissimi rectoris eiusdem, erledigte Psarkirche der villa Schuren (Schauren), deren Präsentation und Kollation ihm zusteht, den Hartmannum, presbiterum de Kyria (Kirn), mit der Bitte um dessen Juvestitur.

Drig., z. T. durch Mäusefraß gelitten. Siegel ab; Archiv Salm=Grumbach. —

– Bergl. Regest 738.

1388 August 2 Mainz.

747

Mycolaus de Sauwelnheym, decanus ecclesie sancti Stephani Maguntine, executor ad infrascripta a sede apostolica specialiter delegatus, an den Erzebischof von Mainz, an den Domdechant und Kapitel und alle Geistlichen daselbst: teilt ihnen Abschrift mit einer Bulle Urbans VI. (= Regest 723), die ihm exparte nobilis viri domini Johannis quondam Johannis Ringravii, comitis Silvestris de Duna, nati, canonici Wormatiensis, präsentiert ist, und teilt ihnen mit, daß er den päpstl. Besehl ausgesührt habe, nachdem er den Isheingrasensohn habilis u. ydoneus besunden habe. Hieriiber habe er durch den Notar ein Instrument ausenehmen lassen.

Actum et datum Maguntine in curia habitacionis nostre . . . 1388 . . . die secunda mensis Augusti . . . presentibus . . . Emichone cantore sancte Marie in campis extra (!), Henrico de Hornberg canonico, Jahanne Institoris de Oppenheim vicario sancti Stephani, Nycolao dicto Huffnail sancti Johannis

vicario intra muros ecclesiarum Magunt[inarum] testibus.

Drig. Notariatsinstrument des Conradus quondam Conradi dicti Sag de Geylnhusen, clericus Mag. dioc., publ. imp. auct. notarius. Außerdem besiegelt mit Siegel des Dechanten. Archiv Salm: Grumbach.

1388 Dez. 20 [in vigilia Thome apost.].

[748

Thielman, Herr zu Heinkenberg, verkauft dem Grasen Ltten, Wildgrasen zu Kirsberg, und seiner Frau Agnesen seinen ganzen Zehnten zu Runen (Rhaunen), so weit die Warf u. das Kirchspiel reicht, nämlich zu Soltbach u. Huckelnheim (Sulzbach u. Heuchelheim, Kr. Bernsastel) Hasers, Heus, Lämmers, Gänses, Schweinezehnten, Hühnerzehnten u. s. w., alles zusammen. Die bereits auf den Zehnten angewiesenen Abgaben bleiben zu Recht bestehen u. sallen nicht unter diesen Berkauf: nämlich sür den Wildgrasen 10 Malter Korngeld, Gras Frederich von Kirberg 23 Walter Korn Rente, Kitter Johan vom Steine 18 Malter Korngeld, Thyne von Wildenburch 16 Walter Korn. Der Zehnte wird aufgetragen vor Gericht u. Schöffen zu Kunen. Wiederlöse vorbehalten.

Drig. 3 Siegel; Phaun 2270. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 59.

1388 Dez. 23 [feria quarta post festum Thome apost.]. [74]

Thielman, Herr zu Heintsinberg, gelobt, nachdem er dem Wildgrafen Otten zu Kirberg und dessen Frau Agnesen alle seine Zehnten zu Kunen saut Urkunde (= Regest 748) verkauft hat, sich darüber gute besiegelte Briese geben zu lassen von dem Lehnsherrn der Zehnten bis auf Weihnachten des nächsten Jahres. Er gelobt bei Richtinnehaltung dieses Versprechens auf Wahnung Einlager mit einem Knechte u. 2 Pserden in ire sesten eine in eines offin wirtes hus.

Mitsiegler: seine 2 Brüder Wilhelm u. George von Heinzinberg.

Drig. 3 Siegel; Phann 2273. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 59.

1389 Febr. 22 sipso die beati Petri ad kathedram]. [750

Wilhelm von Heinezinberg, Pastor zu Runen (Rhaunen), verkauft dem Grasen Otten, Wildgrasen zu Kirberg, u. dessen Frau Agnese auf ihre Lebenszeit alle Zehnten und Renten aus den 3 Törsern mit ihren Marken, Bannen und Gerichten: Stebesshusen, Smerlebach und Wyntersbach (Stipshausen, Schwerbach, Weitersbach, Kreiss Bernkastel), seien es Korns, Hasers, Heu-Zehnten, Gänses oder Käsegeld, Lämmers, Gänses, Hahnens, Hühnerzehnten, sur 100 schwere Mainzer Gulden u. trägt sie auf

vor dem Schulteiß, Scheffen, Husenern u. Gerichte, dar in die vorg. zehnde gehorig sint, damit sie sie ihr Leben lang genießen können. Sollte der Pfarrer W. vor dem Wildgrasen und seiner Frau sterben, so gelobt Thielman, Herr zu Heinezinderg, niemand für die Pastorie in Runen zu präsentieren noch dazu zulassen, er habe sich denn verpflichtet mit Brief u. Siegel, alle diese Punkte zu halten, wie sein genannter Bruder W. verabredet hat. Rach dem Tode des Chepaares sind die Zehnten u. s. w. ohne Wiederkauf wieder ledig an die Pastorei. Noch andere Bestimmungen.

Es siegeln Aussteller, sein Bruder Th., der Herr v. H., als Patron der Kirche,

und sein anderer Bruder George von Heinezinberg.

Orig. Von 3 Siegeln die 2 letzten erhalten; Kyrburg Nr. 181. — Vergl. Kurz-gesaßte Geschichte 1769, S. 59.

1389 März 5 [sexta feria post dominicam Esto mihi]. [751

Johan Anyep u. seine Frau Else von Flanheim bekunden, daß sie sich mit den Bestimmungen der Urkunde von 1387 (= Regest 742) für alle Zeit zufrieden geben wollen und die Pacht jährlich zahlen werden.

Es siegelt Propit Conrad zu Flauheim.

Drig. Siegel ab; Thaun 2225.

1389 Nov. 9 [tercia feria ante festum beati Martini episcopi]. [752 Thielman, Herr zu Heinstinberg, verkauft dem Otten, Wildgrafen zu Kirberg, seinen gesamten Zehnten zu Runen (Rhaunen) sür 26 Mainzer Gulden u. s. w. (ähnlich wie 1388 = Regest 748).

Mitsiegler seine 2 Brüder Wilhelm n. George.

Drig. 2 Siegelreste erhalten, 3. ab; Phann 2270a.

1389 Nov. 21 [off den sundag nach sant Elisebeden dage]. [753 Cunke zum Spedin, Bürger zu Mente (Mainz), u. seine Frau Hebele bekunden, daß ihnen Frau Jutte von Lyningen, Wildgräfin zu Dunen, 63 Gulden bezahlt hat, die sie ihnen von wegen des † Junker Hartung schuldig war. Orig. Siegel ab; Dhaun 878.

Welther Folkemor, Sohn Beners von Boparten, Wepeling, bekindet, von dem Junker Conrat, Rheingrafen zum Ringravensteine, die Wannlehen erhalten zu haben, die bereits sein † Bater von dem Rheingrafen Johann, Wildgrafen zu Dunen, zu Lehen gehabt hatte: nämlich die Güter in Kester Wark (Kestert), daruss nunn muder bewiedemet ist, 5 stude wingars, davon man myner nuder halbteil wyngewais alle jar gibbet.

Datum . . . 1389 secundum stilum scribendi in diocesi Treverensi.

Kopie 15. Ihdts. Thaun 1212 b S. 14.

1390 März 6 [dominica die, qua cantatur Oculi mei]. [755 Anndeln u. Henne von Smedeburg, genannt von Restelun, (Rastellaun) bekinden, daß sie an Jutten von Lyningen, Wildgräsin zu Dunen, wegen des ihnen und ihrem + Vater von ihr und dem + Rheingrasen versetzten Mangeldes keinen Anspruch mehr haben, da ihnen die Wildgräsin dieserhalb 35 Psd. Heller entrichtet habe.

Drig. 2 Siegelreste; Thaun 1283.

Jutte von Lyningen, Wildgräfin zu Dunen, gelobt, von ihrer Schuld von 120 Mainzer Gulden an Salman, Juden von Lammeszheim, jest zu Mensinheim wohnshaft, als von der brieffe wegen, die er von Wolffe dem juden, der zu Sobernheim geseszen was, inne hant, je 60 Gulden 8 Tage nach Pfingsten, d. h. auf dem Sonnstage nach St. Urbanus Tag, und auf St. Remigius Tag zu zahlen und sest als Bürgen Hennen von Schonenberg ihren Diener, der bei Richtbezahlung auf Wahnung unverzüglich persönlich mit einem Pferde zu Mensinheim in eins uffen wirts huß Einlager halten soll und mit ihr siegelt.

Orig. eingeschnitten. Das 2. Siegel erhalten; Phaun 975.

# 1390 Juni 11 [sabbato die ante Viti, Modesti (!)].

[757

Johan von Waldechenn der Junge bittet die Frau Jutte von Lynengen, Wildsgräfin zu Dunen, daß sie die Schuld an Hauptgeld und Zinsen an seine Base Ratherine, Witwe des † Clais von Wieszen, zahlen soll.

Es siegelt Ulrich Kewen.

Drig., Papier. Auf Vorderseite rechts aufgedrücktes Siegel ab; Phaun 879. — Vergl. Regest 555 u. 556.

#### 1390 Juni 25 [crastino beati Johannis baptiste].

[758

Johan vont (Bogt) von Kinheim bekundet, daß er von der Frau Jutten von Lynningen, Wildgräfin zu Dunen, 9 Mainzer (Vulden als Manulchen, das jährlich zu Heifft u. zu Mai fällig ist, erhalten habe und er also für dieses und alle vorangegangenen Jahre keinerlei Anspruch dieserhalb mehr habe.

Drig. Siegel; Phann 703.

# 1390 Oft. 11 [feria tercia proxima post diem beati Dyonisii et sociorum eius]. [759

Ritter Johan vom Stein bekundet, daß er die Henlichse u. Wedumbsbriese der Ermegart von Pppelborn, Witwe des † Johans von Heinzinderg, in Verwahr hat, u. ebenso die Urkunde, worin sie jährlich 20 Gulden dem Wildgrasen Otten zu Kirsberg verpfändet hat.

Ropie 18. Ihdis., Papier; Thaun 1368. — Bergl. Regeste 450, 451, 464.

# 1390 Nov. 14 [secunda feria proxima post festum b. Martini episcopi] Belîtein. [760]

Anastasia von Liningen, Witwe des (Irasen Friederichen von Kirburg, schliekt einen Burgsrieden mit ihrem Schwager Otten, Wildgrasen zu Kirburg, wegen der Veste Weltstein (Wöllstein), woran sie ein Viertel "in Wittumsweise" erhalten hat. Eingehende Bestimmungen. Wenn Anastasia zur 2. Che schreitet, so soll ihr Wann binnen einem Wonat, darnach das er mich beschlaffen hat, diesen Burgsrieden mit beschwören: nach ihrem Tode aber weder derselbe noch ihre etwaigen Kinder irgend ein Necht an dem Schlosse Weltstein haben, das vielmehr an die Wildgrasschaft Kirburg zurücksallen soll.

Mitsiegler Wilhelm von Thielle und Johan Somer von der Neuwenbenmborg

(Neuenbaumburg).

Ropic 16. Ihdts.; Thaun 800. — Gedr. Beurkundeter Juhalt u. s. w. 1773, S. 377 ff. Kopic von 1750 ex copia antiqua archivii Dhunensis im Corp. rec. Ringr. S. 368—377. — Regest nach Kopie im Beiheft I S. 25 (25\*) Nr. 131.

#### 1390 Deg. 4 [ipso die beate Barbare virg.].

[761

Conrad, Rheingraf zu Ryngravensteyn, verpfändet dem Conrad, erwähltem Erzebischof u. Vormünder des Stifts Mencze (Mainz), für 400 Gulden seinen Anteil an Torf u. Gerichte Byndensheim (Windesheim) mit allem Zubehör, nur ausgenommen das, was er seiner Tochter Elsen und seinem Schreiber Claus, ihrem Manne, die da geseisen sint, jährlich zu geben pflegt, nämlich 5 Malter Korn und Beizen und 1 Sumern von der Bede daselbst; serner 8 Schilling Heller u. 5 Gulden von Zinsen u. Bede; jährlich 2½ Malter Hafer als sein Anteil von den rheingräft. Wiesen und seine Einklinste von den rheingräft. Weingärten daselbst u. endlich 3 Weingärten Psetzer veldes, die ich yn alle jare umb einen cappen zinses geluhn han. Für den Fall, daß er oder seine Erben von Hernner, seinem Bruder, Ganerben, oder von wem immer auch die andere Hälfte des Dorses W. beauspruchen würde, soll der Erzbischof ihn dabei unterstüßen.

Bittet mitzusiegeln seine Schwägerin Jutten von Lyninigen (!), Rheingräfin und

Wildgrüfin zu Dunen, für sich und als Vormünderin ihrer Kinder.

Gleichzeitiges Transsumpt in Urkunde von 1390 (= Regest 762); Phaun 976.

1390 Dez. 10 [des samsstags nach unser lieben Vrauwen dage, alz sie emphangen wart] Bingen. [762]

Conrad, erwählter Erzbischof und Bormund des Stifts Weincze (Wainz), leiht dem Courad, Rheingraf zu Kingravenstein, 400 (Kulden Wainzer Währung, wosür dieser ihm seinen Anteil an dem Torfe u. (Verichte Windenstheim verpfändet gemäß des insserierten Verpfändungsbrieses von 1390 (= Regest 761), u. bekundet, daß die Verspfändung bei Kiickerstattung der 4(1) (Kulden aushören soll.

Drig. Siegelrest; Thaun 976.

1391 Febr. 12 [ipso die dominica . . . Invocavit me etc.]. [763

Samuel von Capenelbogen, Jude u. Bürger zu Menczen (Mainz), bekundet, daß alle sich vorfindenden Briefe, die den Junker Conrad, Rheingraf zu Rheingrafenstein, ihm gegenüber mit irgend einer Schuld belasten, null und nichtig sein sollen.

Er bittet zu siegeln Claesen von Blenche, Erzpriester und Pastor der Kirche zu

Munjterappellan (Münjterappel).

Orig. Siegelrest; Thaun 877.

1391 März 11 [le sambmedi devant le dymange . . . Judicavit]. [764]

Der Offizial des Hoses zu Mes (Met) bekundet, daß in (Vegenwart des Hanry de Landenville (Laudenweiler a. d. Nied), geschworenen Notars des genannten Hoses, die Mathild de Morhanges, semme Thielmans vallas messieur Hanry de Morhanges qui sut, ausgesagt hat, sie schulde dem Johans, contes de Salmes, 100 Pfd. Meter Währung und gelobe Jahlung: sie verpfändet ihr bewegliches Eigentum, so daß der (Vraf vor allen ihren Erben besriedigt werden soll: bei etwaigen Streitigseiten in dieser Schuldsache hat der Offizial zu entscheiden, der die Mathilde auch bei Verzögerung der Bezahlung exsommunizieren saun.

Zeugen: Nicholle, eureit de Heyllkemer (Hellimer, Kr. Forbach), und Mathen,

cureit de Morhanges (Mörchingen). Unterschrift (unleserlich).

Drig. Siegel ab; Aprburg Nr. 126.

1391 April 12 [quarta feria proxima post dominicam Misericordia Domini]. [765]

Johan Baßhamver von Grumbach bekindet, daß der Wildgraf Otte zu Kirberg ihn zu seinem Manne genommen und ihm als Mannlehen die vordem von Bube von Ulmen von ihm als Lehen innegehabte Wiese in der Ptsbach und einen Acker in Exgendich, der chemals ein Weingarten war, gegeben hat.

Es siegeln für ihn Thielman, Herr zu Heinezinberg, und Conrait Fois son (!)

Prechtingishusen.

Drig. Das 2. Siegel erhalten; Anrburg Nr. 230.

1391 April 18 [tercia feria ante diem b. Georgii mart.]. [766

Heinrich Bobe von Ulmen, Ritter, und seine Frau Elisabeth geben ihr Haus, Hof, Garten und Zubehör auf St. Johannisberge bei Dunen (St. Johannesberg bei Dhaun) zu rechtem Selegerede den Priestern auf St. Johannisberge; jedoch unter dem Vorbehalt, daß sie darin bei einem Aufenthalt auf dem St. Johannisberge wohnen dürsen.

Drig. Siegel; Thaun 2185 (Repert. S. 291).

1391 Sept. 8 [die nativitatis beate gloriose Marie virginis]. [767

Heinrich Zimar von Mannendal befundet, vom Wildgrasen Otten zu Kirberg als Lehen zu haben: in Leubelbach (Löllbach, Kr. Meisenheim) mit (Vericht u. (Vulde soviel, als sein Vetter Herman Molenstsein) dort hat, das sie beide teilen wollen; zu Swinsheid (Schweinschied, Kr. Meisenheim) und zu Hirenson ebenso; serner Weingärten zwischen Mannebach u. Diepbach (Manubach u. Diebach, Kr. St. (Voar); 1 kleines Pläychen Weingarten zu Obirnheymbach (Oberheimbach, Kr. St. (Voar) bei der Mühle.

Kopie 15. Ihdts.; Thaun 1212 fol. 5.

Wynant van Waldecke, Edelfnecht, quittiert die Zahlung der ihm jährlich aus dem Zolle zu Gysenheim (Geisenheim) von Ruszemans wegen zustehenden 10 Pfd. Heller, die ihm die Edelfrau Jutte von Lynyngen, Wildgräfin zu Dunen, schuldig war, durch den Junker Conrad, Rheingraf.

Orig. Siegel; Dhaun 705.

Thielman, Herr zu Heinzenberg, verkauft dem Grafen Otten, Wildgrafen zu Kirberg, 5 Malter Korngeld Binger Maß für 60 Mainzer Gulden und 12 Malter Korn, fällig zwischen Marien Himmelfahrt und =Geburt zu Runen (Rhaunen) aus seinen Zehnten u. s. w. Witsiegler seine 2 Brider Wilhelm u. George von Seinkenberg

Mitsiegler seine 2 Brüder Wilhelm u. George von Heinzenberg. Drig. Von 3 Siegeln das 1. ab; Dhaun 2274.

392 Jan. 25 [ipsa die conversionis sancti Pauli apostoli]. [770 Johan More von Sotern befundet, die folgenden Zinsen seien Gefälle seines rechten Erbmannlehens, das er von Junker Conrad vom Stein habe: zu Gedens bach (Jeckenbach bei Meisenheim) 4 Psb. u. 5 Schill. Heller, † Fuder und 6 legeln (Fäßchen) Weins; serner das hohe und niedere Gericht zu Geckenbach. Kopie 15. Ahdts. Dhaun 1212 b S. 13. — Gedr. Die Gemeinschaft 1755, S. 396.

1392 April 29 [secunda feria proxima ante festum beatorum Philippi et Jacobi apostolorum]. [771

Gerhart u. Wirich Lander, Gebrüder u. Edelsnechte von Spanheim, verkaufen dem Otten, Wildgrasen zu Kirberg, 5 Malter Korngeld Binger Waß aus ihrem Zehnten zu Rade bei Medersheim (Kirschroth, Meddersheim, Kr. Meisenheim) für 50 Psb. Heller Kerer Währung und tragen es auf vor Schulteiß u. Schöffen in dem Gerichte zu Rode, fällig zwischen Warien Himmelsahrt und Seburt, unter Vorbehalt der Wiederlöse binnen 6 Wochen vor St. Johannis Baptisten.

Zeugen: Schulteiß Hennekin; Heiste, Cuneman Knelle, Clais von Robe, (3) Schöffen zu Robe.

Mit den 2 Ausstellern siegelt Wilhelm von Kaldenfels, Sohn des † Jacobs

von Kaldenfels, Ritters. Orig. 3 Siegel ab; Kyrburg Nr. 127.

Uharle, duc de Loheiraine (Lothringen) et marchi, schenkt seinen Räten (consoilliers) Olryc de Ronsieres, signour de Wargnespech (Barsburg, östl. von Meß), Jaque da (!) Mance, signour de Germeney u. Henry da Mance, signour de Übrexey, zur Berbesserung ihrer Lehen ein Haus in seiner Stadt (ville) de Gommunde (Saargemünd), welches Haus einem Manne (homme) namens Brondzugehörte und an dem Thore an der Saire (Saar) liegt.

Drig. Siegelrest. Unter Text links: Par monssieur] le duc, present son

conseil; rechts Unterschrift. Dhaun 793.

392 Mai 20 [vicesima die mensis Maii]. [773 Johan von Kinheim bekundet den Empfang von 9 Mainzer Gulden als Burgsleben zu Dunen (Thaun) von der Frau Jutten zu Lynningen, Wildgräfin zu Dunen, wovon 5 Gulden zu letztvergangenem St. Mertins=Tag und 4 Gulden in dem lausenden Monat Mai fällig waren.

Drig. Siegel; Dhaun 704.

1392 Nov. 22 [die beate Cecilie virg.].
Thielman, Herr zu Heinsinberg, verkauft dem Otten, Wildgrafen zu Kirberg, seinen Heuzehnten zu Runen (Rhaunen) in dem Dorfe und in der Wark für 40 Gulden, vorbehaltlich Wiederlöse auf St. Georgentag.

Mitsiegler seine 2 Brilder Wilhelm u. George von Heinzinberg.

Drig. 3 Siegel; Phaun 2272.

# 1393 März 4 [tercia feria proxima post dominicam . . . Reminiscere].

Wilhelm von Heinzinberg, Pastor der Kirche zu Runen (Rhaunen), verkauft dem Wildgrafen Otten zu Kirberg seinen Zehnten, genannt der Rindezehende und der Hovezehende, in dem Dorfe Runen und dem Kirchspiel daselbst, für 10 Mainzer Gulden und trägt ihn auf vor Schulteiß, Schöffen u. Huferen in dem Gerichte zu R., mit Borbehalt der Wiederlose auf St. Georgen-Tag.

Mitsiegler seine 2 Brüder: Thielman, Herr zu Heinzinberg, und Georg von

Heinkinberg.

Drig. 3 Siegel; Phaun 2271.

# 1393 Mai 23 [feria sexta ante festum Penthecostes].

[776]

Wilhelm von Caldenfels, wepeling, quittiert dem Cunrad, Rheingrafen zu Rhein= grasenstein, die Bezahlung aller Ansprüche an ihn.

Drig. Siegel; Thaun 880.

# 1393 Juni 29 [die sanctorum Petri et Pauli apostolorum].

[777

Wilhelm von Baldede, Edelknecht, bekundet, daß der Weingarten, gelegen zu Winterheim und in Oberingelnhenmer Mark (Winternheim bei Oberingelheim), und 1 Fuder Beingeld aus dem Zehnten zu Binterheim, die er jährlich zu Mannlehen gehabt hat u. noch hat von dem + Rheingrafen Johann u. jeinem Bruder Conrad, Rheingraf zum Stehn, auf seine Bitten hin nach seinem Tode von dem Junker Conrad als Mannlehen an Philipps Flachen, Sohn des Wilhelm Flachen von Swarczinberg, seines Schwagers Sohn, verliehen werden sollen. Sein Schwager Wilhelm Flache hat dasselbe Mannlehen bereits wegen seines Sohnes Philipps vermannt; sollte Philipps ohne männliche Leibeserben sterben, so soll der nächst= folgende älteste Sohn Wilhelms das Lehen antreten.

Kopie 15. Ihdis. Thaun 1212b S. 19. — Regest Kurzgesaßte Geschichte 1769,

 $\Xi$ . 66/67.

# 1393 Juli 16 [crastino divisionis Apostolorum].

[778

Friedrich, (Braf zu Beldencze, verpflichtet sich, die ihm von seinem Schwager Wildgraf Otte zu Kirberg verpfändeten armen Leute zu Niedirkirchen (Pfalz): Henne Brender, Henne genannt Jonge und Heinegin Schwartzmules Sohn aufs beste zu beschirmen gleich anderen seinen eigenhörigen armen Leuten, und sie jederzeit dem Wildgrafen wieder zurückzugeben gegen Bezahlung von 80 Mainzer (Hulden.

Siegel ab; Kyrburg Nr. 182. — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769,

**E**. 59.

# 1393 Aug. 16 [crastino festi gloriosissimae virg. Mariae].

[779]

Petter Holtenbachs Stiefsohn und Katherine, seine Frau, zu Keren (Kirn) verkaufen dem Wildgrafen Otten zu Kirchberg 1 (Bulden Rente für 10 (Bulden, fällig auf St. Martines Tag. Als Bürgen jegen sie Philmen, Petter Linwebers Sohn in der Stait, Kersgen Keresen Eiden, Arnolt Bruwassers Sohn, Woke Reigers Sohn u. Konne Baumgart, die mit den Ausstellern den Junker Conrait Bois von Dichtingißhusen u. Junker Johan, Sohn des † Eberhart von Steine, bitten zu siegeln. Kopie 16. Ihdt.; Thaun 881.

# (1393 Dez. 8 — 1394 Nov. 8) Rom.

[780]

Papst Bonisaz IX. erteilt dem Rheingrasen (Verhardo, comiti de Kirberg, eine Indulgenz. Beg.: Devocionis tue . . . Schließt: Datum Rome apud sanctum Petrum, VI Idus . . . pontif. nostri anno quinto.

Transsumpt des Ansangs und des Schlusses der Urkunde ohne den eigentlichen Text, in Urkunde des Erzbischofs Conrad von Mainz von 1395 (= Regest 791);

die Monatsbezeichnung erloschen. Anrburg Nr. 83.

561\*

319

# 1394 Januar 16 [XVII Kalendas Februarii].

[781

Die Richter des Mainzer Stuhles teilen den Pfarrern in Symern, Kern und Wonzingen (Simmern, Kirn, Wonzingen) und der ganzen Geistlichkeit der Tiözese Mainz mit, daß ihnen die Kanoniker Montis sanctis Johannis apud Dunam geklagt, im Jahre 1393 Nov. 2 [die Animarum] hätte Gyselbertus, armiger de Symern, mit seinen Komplizen ihnen 12 Kühe im Werte von 40 Goldgulden geraubt; sie besehlen ihnen, unter Androhung der Exkommunikation dem Gyselbertus und seinen Genossen aufzugeben, entweder binnen 15 Tagen den Schaden zu ersehen oder bis zum Freitag nach Marien Reinigung vor ihnen, den Richtern, zur Rechtsertigung ihres Vorgehens zu erscheinen. Reddite litteras sigillatas in signum execucionis per vos fideliter kacte pena sub predicta.

Drig. 2 Siegel; Phaim 2122 (Repert. S. 285). — Vergl. das folgende Regest.

# 1394 Febr. 4 [quarta feria post festum purificationis b. virg. Marie]. [782]

Johan von Schonenberg, Johan Bogt zu Spemern (Simmern), Eberhard vom Steine u. Diele, Kellner zu Runberg (Naumburg bei Kirn), versöhnen u. "rachten" die Brüder Giselbrecht u. Wilhelm von Symern einer= und die Priester u. Kanoniser von St. Johansberg anderseits in bezug auf die Ansprüche, die die Brüder an die Kanoniser gestellt hatten und derentwegen sie ihnen die Kühe geraubt hatten. Die Brüder verlangen von den Klerisern ein Haus, worin disher ein ptlich perrer auf St. Johansberg gewohnt hat; serner einen Weingarten, den der zeitige Propst Heinrich Linsen innehat, einen Weinzehnten aus dem Weingarten oben an dem Bynnnelborn gelegen. Die Entscheidung über diese Punkte soll das Kapitel des Stuhles zu Kirn haben. Für die geraubten Kühe soll (Viselbrecht 17 (Vulden, halb auf St. Pancratien=, halb auf St. Bartholomens=Tag bezahlen; sonst Einlager in Kirn, wosür sich Heinrich vom Steine verbürgt.

Es siegeln Joh. v. Sch. u. Joh. Vogt zu S., sowie der Bürge.

(Bleichzeitige Kopie oder Entwurf auf Papier; Dhann 2123 (Repert. S. 286).
— Vergl. Regest 781.

### 1394 März 8 [dominica, qua cantatur Invocavit].

[783

Symon u. Clesghin, Gebrüder von Arenswang, bekunden die Beilegung des Zwistes zwischen ihnen und der edelen Frau Jutten von Lyningen, Rheingräfin und Wildgräfin zu Dune, und verzichten auf alle versessene gulde, die uns versessen und nit worden ist. Sollten sie noch Urkunden vorsinden, die auf die Rhein- oder Wildgrafschaft sprechen, die mochten wir vorziehen unde der genicszen, so verre daz mogenlichen were.

Symon siegelt allein.

Drig. Siegel; Dhaun 706.

# 1394 April 15 [feria quarta ante festum Pasche].

1784

Conraid, Rheingraf zu Ringraffenstein, verspricht seinem Getreuen Johan von Ockenhehm zu Mannlehen die Gefälle und Güter zu Ghsenhehm (Geisenheim), die ihm ehemals versallen und ledig geworden sind von Clesichen, Volczichins brudere seligen, wegen. Außerdem verspricht er ihm 4 Morgen Acer, gelegen an dem Preuze zu Bubenhehm (Kr. Koblenz), und eine Wiese unter dem Stege daselbst.

Ropie 15. Ihdts. Dham 1212b S. 9.

# 1394 Mai 8 [uff dem nechsten fritag noch sant Johans tag ante portam latinam]. [785

Hugelman, Herr zu Vinstingen, bekundet, daß er die Lehen, die der † Ludwig von Tole von seinem verstorbenen Vater innehatte, an Ludwigs Vetter=Sohn Humbrecht von Schonenburgk zu geben versprochen habe, und daß ihm der genannte Humbrecht dieserhalb gehuldigt habe.

Ropie des 17. Ihdts. auf Papier; Archiv Salm-Grumbach.

562\*

1395 März 22 [feria secunda post dominicam Letare]. [786

Ulrich von Lenen bekundet, von dem Junker Johann, Wildgraf zu Dune und Rheingraf zu des Ringravensteine, nachbenannte Güter und Renten als Wannlehen zu besitsen: zu Basinheim (Vosenheim bei Alzen) die Acker, die Wolftgins Stelinges gehörten, die er (ll. v. L.) verpachtet hat (? verluwen) für 12 Malter Kornrente jährlich; zu Pppesheim (bei Alzen) 8 Walter Korngelds jährlich uff den huben; zu Furselt (Fürseld, Rheinhessen) 3½ Wltr. Korngelds jährlich uff ecker u. ehme garten, die Raubesacks waren; zu Fryleibersheim (Freilaubersheim bei Alzen) 2 Pfd. Geld, I Fernkal Korn, einen Cappen jährlich, die ehemals Raubesack gehörten; zu Gauwesbeckelnheim (Gaus Vickelheim in Rheinhessen) 6 Schill. Heller von einem Firteil Weingarten, daz Raubesacks was.

Ropie 15. Ihdts. Thaun 1212b S. 15.

1395 März 26 [feria sexta post dominicam . . . Letare Jherusalem]. [787] Ritter Hirman Stompe von Waldede befundet, folgende Lehen von dem Junker Johann, Wildgraf zu Dune, Rheingraf zum Stenne, zu haben: den Hof zu Zweihusen, der Rollen van Dramersheim gehörte; 1 Fuder Wein zu Bleinchen, 3 Viertel Beingartens zu Bingen an dem Mittelpade; zu Munster bei Bingen 4 Weingartens; 1 Mt. Geld von dem Weinrecht zu Lorcherhusen (Lorchhausen), 1 Mt. von dem Steine daselbst; 164 Schill. Heller auf dem Gauchsberge in Lorcher Mark, die die Frau Hebel von Legen von einem Beingarten giebt; von einer Mühlenstätte zu Lordjerhusen kommen ein 1 4 Malter Korn, wenn eine Nühle da steht. Auch liegt er jett im Rechtsstreit mit dem Dainzer Domherrn Heinrich von Nannendail wegen eines Weingartens in Lorcherhusen bei Folczen (Greber; außerdem sind 24 Schill. Heller Zins verloren gegangen; macht er sie wieder ausfindig, so will er sie auch näher beschreiben und angeben. Zu Basinheim (Bosenheim) 6 Malter Korns auf den Zehnten, den er in Gemeinschaft mit seinen Vettern, den Brüdern Philipps u. Friderich von Legen, hat. Außerdem hat er endlich ein Burgleben zu Dune zum Surenborne by Waldecke (Burg auf dem Hunsrück), nämlich einen Weingarten.

Ropie 15. Ihdts. Dhann 1212b S. 15. — Gedr. Die Gemeinschaft S. 396/397.

1395 Aug. 5 [in die sancti Oswaldi regis]. [788

Wernher Buser von Jugelnheim bekundet, ein Backhaus (backhus) zu Ryedershilbersheim (Rheinhessen bei Jugelheim), eine Huse zu dem Backhus, 6 Husen Lands daselbst und von jeder 2 Malter Korns Binger Maß von dem Junker Johann, Wildgraf zu Dune und Rheingraf zum Ringravenstein, zu Lehen zu haben. Weil sein Siegel zerbrochen, besiegelt mit dem Siegel des Eunen van Scharpenstehn des Alten.

Ropie 15. Ihdts. Dhaun 1212b S. 15.

Die Brüder Johan und Fryderich, Wildgrasen zu Dunen und Rheingrasen zu Ringravenstein, schließen einen Vergleich: Das Schloß Dunen (Dhaun) mit Zubehör, das von dem Abte zu Saut Maximine zu Lehen rührt, soll F. erhalten mit einem Viertel uszin und innen an landen und luden. Sie zusammen mit ihrer Mutter geloben auch einen Burgfrieden. Einer soll dem andern solgen vor dem Abte zu St. Maximin und daz thun, waz die manne wisent vor rechte; sagen diese, daß Friedrich ußgan sal, so muß er dies thun; weisen sie aber, daß Johan "yme me geben sal", das soll dann auch Johan unverzüglich thun. Sollte Friedrich dies nicht thun wollen, so soll Joh. der muder wydem halten zu Dunen u. s. w. Die nicht von St. Maximin gehenden Lehen sollen sie gleich teilen, vorbehaltlich des Rechtes ihrer Schwester; ebenso sollen sie alle Schuld halb u. halb tragen, ebenso allen Hausrat teilen.

Sie bitten mitzusiegeln Symon Graf zu Spanheim u. zu Lyanden, die Ritter Johan vom Stenne, Ebirhard von Spanheim, Johan Ulner von Spanheim, Her=

man Stump von Waldede.

Orig. 7 Siegel; Kyrburg Nr. 2. Ein zweites Original mit 7 Siegeln Thaun 24. Kopie von 1750 ex orig. perg. archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 378 bis 380; 2 Kopien 17. u. 18. Jhdts. Thaun ad Nr. 24. — Regest Kurzgesaßte Geschichte 1769, S. 66 u. 68.

1395 Aug. 24 [ipso die Bartholomei apostoli].

[790

Friderich von Nacheim, Edelknecht, bekundet, von dem Junker Johan, Wildgrasen zu Dune u. Rheingrasen zu des Ringravensteine, solgende in der Wart des Dorses Nyersteyne (Nierstein) gelegene Besitzungen als erbliche Mannlehen empfangen zu haben: in dem Felde nach Larczwilre (Lörzweiler, Rheinhessen) 2 Morgen Acker an dem Hischaume; 3 Morgen, ehn anewinde, gevor Petir Steinkoppe; 4 Morgen uss sinden hecken gevor Hirbert Hyrer: 2½ Morgen uss der steigen gevor der kirchen zu Sanct Martin; 2½ Morgen hinden au Rodelberge gevor hern Kynant von Spanhehm; 2 Morgen ziehent über Pedir von Selsen gevor Engelsrit von Derheim: 5 Morgen uss Rodebecher selbe gevor dem spedail zu beden syten; 2 Morgen daselbs gevor Erlynt von Samwelnhehm; 10 Morgen an Roseberge genanut die Dosche: 8 mangrasst Weingarten des Febers stud an der Dailluken; 2 mangrasst zu Rodebach vor des spetails hoisse, gevor hern Philippsen von Bunnenberg dem alten: 4 Morgen an dem Grevenwege, gevor den sinden von Mumenheim; 2 Morgen uss dem Horzen wege gevor der wiedenschöffe zu Sanct Martine.

Ropie 15. Ihdis. Thaun 1212b S. 14. — Bergl. Regest 701.

1395 Oft. 17 [dominica post diem Galli (?)] Ehrenfels.

[791

Erzbischof Conrad von Mainz transsumiert Ansang und Schluß einer Bulle des Papstes Bonisaz IX. für den Rheingrasen (Verhard von Anrburg vom J. 1393/94 (= Regest 780).

Drig., Schrift ganz verblaßt infolge Feuchtigkeit, bezw. Reagenz; Siegelrest:

Kyrburg Nr. 83.

1395 Nov. 30 [off sancte Andreas dag des heylegen zwolfbode]. [792 Wilhelm von Waldecke, Edelknecht, quittiert dem Conrade, Rheingraf zu Ringravenstein, die Bezahlung aller Schuld an ihn. Orig. Siegel; Thaun 882.

1396 Febr. 2 [in festo purificacionis Marie virg.].

[793

Wilhelm, Herr zu Heinczenberg, verkauft an Thomas genannt Lucheneck später Luchteneck) 2 Malter Kornrente für 20 (kulden Mainzer Währung, die er früher schon von ihm erhalten hatte; die Rente ist jährlich fällig zwischen Marien Himmel sahrt und (keburt und wird angewiesen auf die Mühle unterhalb Heinczenberg (bei Thaun a. d. Nahe). Wiederkaufsrecht für 20 (kulden.

Mitsiegler: Emmerich u. Johan Bonde zu Symern. Drig. Bon 3 Siegeln das 1. ab; Thaun 977.

1396 Febr. 19 [sabbato ante dominicam Invocavit].

[794

Heinrich Brays von Budesheim bekindet, folgende Lehen von dem Junker Johann, Wildgraf zu Dune u. Rheingraf zum Steine, zu haben: ½ Mark Geld zu Hattenbeim: zu Sarmsheim (Ar. Areuznach) 1 Morgen Weingarten, gelegen zu Prachenloche: daselhst 2 halbe Morgen Weingarten auf dem Palmensteine, ebensoviele unter Resselers Walde; daselhst 4 Kappen; au Psenniggeld 27 Schill. 3 Heller: 2 Malter Korns u. 1 Fernezal (½) zu Zinse; 2 Gänse als Zins, ½ Fuder frentsche luters wins in der hern kelthern zu sanet Albane zu Sarmsheim. Doch habe er gehört, der Abt von St. Alban meine, daß dieses halbe Fuder Weingeld von ihm zu Lehen gehe, was er hier "zu Gedächtnis" anmerke, ohne damit die Lehnbarkeit dieses halben Fuders anzweiseln zu wollen. Da er selbst noch kein Siegel hat, bittet er zu siegeln seinen Stiesvater den Landschreiber in dem Ringanwe (Riheingan).

Mopie 15. Ihdis.; Thaun 1212b S. 16.

1396 März 12 [dominica . . . Letare].

[795]

Johan, Herr zu Westerburg, beschwört einen Burgfrieden mit dem (Vrasen Liten, Wildgrasen zu Kirberg auf der Burg Weltstein (Wöllstein) nach dem Inhalt des Burgfriedensbrieses von 1390 (= Regest 759). Nach dem Tode seiner Gemahlin Anastasia soll die Burg dem Wildgrasen Otten anheimfallen.

Mitsiegler Johan von Lewenstein u. Syfrid vom Oberstein, Ritter.

Nopie 16. Ihdts.; Thaun 801. Nopie von 1750 ex copia antiqua archiv. Dhunens. im Corp. rec. Ringr. S. 382—385. — (Vedruct "Beurfundeter Inshalt u. s. w." S. 381/382. Regest Kurzgefaßte (Veschichte 1769, S. 50 und nach Kopie im Beiheft I, S. 26 (26\*) Nr. 138.

1396 April 25 [die sancti Marci ewangeliste].

[796

Diele Symonts Eyden (Eidam) und Dennit Roden dochter von Hoesteden, seine Frau, zu Symern bei Dunen verkausen dem Otten, Wildgrasen zu Kirberg, 1 Gulden Rente für 1() erhaltene (Vulden Rapital u. seisen zu Bürgen sür rechtzeitige Bezahlung Phielman, Clais Sohn von Nich, Wentsen Cremer, Hans genannt Scholteß, und Johan genannt Minschin, alle wohnhaft zu Kiren (Kirn). Sie behalten sich Einslösung vor auf Johannis nativitas.

Es siegeln der junge Emmerich Vont zu Siemern u. Johan vom Stenne, Sohn

des Ebirhardt.

Drig. fancelliert. 2 Siegel ab; Phann 884.

1396 Mai 22 [in crastino Penthecostes].

[797

Heine Fudersake von Stege schreibt an Johann, Rheingraf vonme Steine und Wildgraf zu Dune, daß, als er letthin von ihm sein Lehen in (Vegenwart des Heinrich) von Smydeburg in seiner Stude zu Dune empfing, er ihm nach bestem Wissen gessagt habe, daß er von ihm als Lehen nur besitze den halben, großen und kleinen Jehnten zu Huffelßheim (Hüffelsheim, Kr. Kreuznach) und zu Noßbach (Nußbach, Bayr. Pfalz bei Lauterecken) gemeinsam mit Kindelins Lehenserben. Er fügt jetzt dei, daß er in derselben Lehengemeinschaft den Kirchensaß zu Huffelßheim besitze. Anderseits trügen sie beide auch die Hälfte des Hoses zu Huffelßheim mit Schulteiß, Schöffen u. Hubenern zu Lehen, nämlich 20 Malter Korn, 47 Morgen Acker und Wiesen, 6 Malter Hase, Besthäupter, Fastnacht Haser und Bogtpfennige; die andere Hälfte habe der Hundesrucker.

Ropie 15. Ihdis.; Thann 1212b S. 4. — Gedr. Die Gemeinschaft u. s. w.

**E**. 394.

1396 Juni 16 [ipso die beatorum martirum Aurei et Justini]. [798]

Jekel Appenkremers macht dem Johan, Rheingraf zu Rheingrasenstehn u. Wildgraf zu Dune, eine Mitteilung bez. Z Weingarten u. Z Morgen Weingarten in der Geisenhehmer Marke. An seiner Stelle siegelt Wilhelm von Scharppensten, Edelknecht. Drig. Schrift z. T. ganz verblaßt, sodaß nicht mehr zu erkennen. Siegel ab;

Ahrburg Nr. 183.

1396 Oft. 1 [die sancti Remigii confessoris].

[799

Johan, Wildgraf zu Thaun u. Rheingraf zum Rinchrasenstein (!), gelobt eidlich bem (Vrasen Simon, (Vrasen zu Spanheim u. Herrn zu Creutmach, alle Bündnisse, Verträge u. s. w., die seine Voreltern, Rheingrasen, in Bezug auf die Burg Rheinsgrasenstein des obersten Haus mit dem genannten (Vrasen abgeschlossen haben, zu halten.

Mitsiegler Conrad, Rheingraf zu Reingravenstein.

Ropie des 17. Ihdts.; Thaun  $25\frac{1}{2}$ . — Regest Kurzgefaßte Geschichte 1769, S. 68. Bergl. das solgende Regest.

1396 Oft. 1 [in die sancti Remigii confessoris].

[800

Symon, (Graf zu Spanheim und zu Lyanden, befundet, daß sein Nesse Johan, Wildgraf zu Dune u. Rheingraf zu Ringravenstein, ihm geschworen hat, "zu halten solche briese und verbontnisse, als wir von syme vatder, altern und gemeynern des obirsten huses Ringravenstein ynne han." Deshalb sordert er seine Richte Jutte von Lynyngen, Wildgräsin zu Dune, des vorg. Johan Watter, n. den Conrad, Rheingrasen zu Ryngravensteine, u. die anderen gemeynern des obirsten huses Ryngravensteins auf, den Johan in das Schloß einzulassen u. ihm dessen Gebrauch zu gestatten nach Inhalt der darüber ausgestellten Urkunde.

Drig. Siegel; Thaun 707. — Regest Kurzgesaßte Geschichte 1769, Vorbericht

S. XX

# 1397 April 11 [quarta feria post dominicam Judica].

[801

Johan, Wildgraf zu Dunen, Rheingraf zum Stehne, gelobt, von seiner Schuld von 31 (Kulden Mainzer Währung an Cunczgin Sengeseder, Schöffen zu Cruczylnach) (Kreuznach), am ersten Sonntag nach Ostern 21 (Kulden und die übrigen 10 (Kulden bis zum nächsten St. Johannis-Tag zu zahlen. Bleibt er rückständig, kann der (Kläubiger sich an allen seinen Pferden schadlos halten.

Orig. eingeschnitten; Siegel; Phaun 978.

# 1397 Sept. 8 [in die nativitatis Marie virg.].

[802

Baldewine von Frutswilre bekundet, daß ihm der Junker Johann, Wildgraf zu Dune, Rheingraf zum Steine, die Lehen und Güter, die mir werden fallende und schnnende sint und mit Mulensteine in gemeinschafft sitzen zu Wieselnbach (Wieselbach, Kr. St. Wendel), in Aussicht gestellt hat (geluven); sollte der Rheingraf der Meinung sein, daß er diese Lehen u. Güter von Rechts wegen nicht inne habe, so will er ihm einen Tag nach Dune vor ihm und seinen Mannen, 3, 5 oder 7, verschreiben. In diesem Tage soll er dann erscheinen, und er verspricht, sich der Entscheidung der Lehensmannen zu sügen. Den Termin des Tages muß der Rheingraf 14 Tage vorher ankündigen.

Ropie 15. Ihdts.: Phann 1212 b S. 20. — Gedr. Die Gemeinschaft S. 397/398.

Regest Beiheft I, S. 26 (26\*) Nr. 139.

#### 1397 (ohne Tag).

[803]

Die Brüber Hermannus armiger, Johannes u. Philippus, Ritter dieti Boisze de Waldedin, veri collatores juris patronatus ecclesio seu canonicatus Montis sancti Johannis prope Kiriam (Kirn) präsentieren den ebdomedariis prebendarum seu canonicis für die durch serivillige Resignation des Priesters Jacobi dieti Vice erledigte Präbende und Kanonisat den Priester Johannen dietum Pas mit der Vitte um dessen Investitur.

Es siegelt Ph.

Drig. Siegel; Dhaun 2150 (Report. S. 288).

# 1398 Januar 2 [uff den achten tag sanct Stephans].

1804

Johann, genannt More von Sothern, Edelfnecht, befundet, von dem Rheingrafen Johann, Wildgraf zu Dune, folgendes als Lehen zu haben: 14 Schill. Heller, genannt Erengelt, 14 Schill. auf St. Martinstag: ferner 2½ Schill., 15 Schill.; 2 Pfd. weniger 1 Schill. fällig auf unser Frauwentag Kirzwigonge; ferner 18 legeln Weins, da Emerich von Noßbaume auch als viel daergegen hat, und 7½ hube und als manche huve, da Emerich auch als viel hat. Alles fommt ihm zu aus dem Dorfe Jeckenbach (Kr. Weisenheim). Sollte er noch anderer Lehnstücke sich erinnern, so will er sie sosort mitteilen.

Kopie 15. Ihdts.; Thaun 1212b S. 5.

# 1398 April 21 | dominica Misericordia Domini] Alzey.

[805

Ruprecht, Pfalzgraf bei Rhein u. j. w., verleiht dem Rheingrafen Conrad zu Rheingrafenstein die nachbenannten (Vüter zu Mannlehen: 1. 1(1)) (Vulden auf seine 2 Zölle zu Bacherach u. Cuve (Caub) auf Lebzeiten Conrads; 2. als Erblehen 9 Morgen Acker hinter der Hecken der Steingrube bei Peter von der Ecken; 3. 163 Morgen u. j. w. (mehrere Ländereien).

Drig. Siegel; Dhaun 1675. — Regest Roch u. Wille a. a. D. Nr. 5892.

# 1398 Juni 10 sin crastino Primi et Feliciani martirum].

**[S06**]

Die Brüder Johann und Friderich, Wildgrasen zu Dannen, Rheingrasen zum Steine, Enderis vom Obersteine, Godesridt, Claß u. Henne, Spenchin von Ellenbach, (Vebrüder, u. Johan Vont zu Symern treffen ein Übereinkommen wegen ihres Hauses u. Schlosses Brunckenstein: sie wollen dort keinen Landsriedensbrecher schützen u. s. w. Ropie des 16. Ihdes.; Phann 729.

324

1398 Juli 13 [ipso die beate Margarete virg.].

[807

Duse Gruß u. seine Frau Else, Peter Hillebrant u. bessen Frau Elchin bekunden, daß der Wildgraf Otte zu Kirberg ihnen den wildgräslichen Hof zu Erweißbudesscheim (Erbesbüdesheim bei Alzen) gegen eine jährliche Abgabe von 16 Malter Kornsgelds Bunger Maaß, lieferbar zwischen Marien Himmelsahrt u. Geburt in den Keller zu Weltstein (Wöllstein), gegeben hat. Für die richtige Lieferung verpfänden sie näher beschriebene Ländereien in dem Gerichte zu E. im Gesamtwerte von 10 Mainzer Gulden, welchen Wert der Schultheiß Peter Gudelman u. die Schöffen daselbst Wenze Drosses, Jeckel Smet, Subel dem man sprichet Erugman, Jeckel Mexeler, Peter von Genspesscheim u. Heinze von Lonsheim eidlich bestätigen.

Im Namen der Aussteller u. des Schulteiß u. Schöffen, die alle kein Siegel

haben, siegeln Propst Conrat zu Flanheim u. Symont von Guncheim.

Drig. 2 Siegel ab; Kyrburg Nr. 231.

1398 Mug. 6 [le saisyme jour deu moix dawost].

[808]

Johan conte de Salmes transsumiert eine Urkunde des Bischoss Renalz von Met von 1309 (= Regest 193).

Drig. Siegelrest; Phaun 773.

1398 Mug. 22 [feria quinta ante diem beati Bartholomei apostoli]. [809

Die Brüder Johan u. Friederich, Wildgrasen zu Dune u. Rheingrasen zu Ninsgrasinstein, vereinbaren sich mit Gotsschalke dem Juden, gesessen zu Eruczenachen (Kreuznach), wegen aller Schuld, die ihr Better, der † Conrad, Rheingras zu Ringrassinstein, ihm laut des Schuldbrieses über 500 Gulden und sonst schuldig geblieben ist, dahin, daß sie ihm dasür 330 Gulden zahlen sollen, u. zw. 70 Gulden Mainzer Währung am nächsten Weihnachtssest und sosort jährlich auf Weihnachten 70 Gulden bis zur Abtragung der 330 Gulden. Pleiben sie einmal die Zahlung schuldig, so kann Gotschalk die ganze Summe von 500 Gulden sordern.

Mitsiegler Herman Stump von Waldicken, Ritter, u. Ulrich von Leyen.

Drig. eingeschnitten. Von 4 Siegeln das 2. ab; Phann 979.

1398 Nov. 4 [secunda proxima post festum omnium Sanctorum]. [810]

Wildgraf Otte zu Kirberg gelobt einen Burgfrieden auf der Beste Kirberg mit seinem Better Grasen Gerhart zu Kirberg u. schwört ihn zu halten nach BurgfriedensKecht u. Gewohnheit u. nach Inhalt der Burgfriedes, Sühnes u. anderen Briese, die + Erzbischof Cune zu Triere und Graf Heinrich von Beldencze zwischen seinem Better + Graf Friedrich zu Kirberg, des vorg. Gerharts Bruder, u. ihm (Otte zu K., Wildgraf) vermittelt und besiegelt haben. Für etwa entstehende Differenzen sollen Schiedsleute sein Ritter Johan vom Stehne und der Edelsnecht Kindel von Synde u. Henne von Wymsheim; stirbt einer von diesen 3, so soll binnen Monatsfrist ein neuer Edelmann gesoren werden als Schiedsmann.

Aussteller u. Schiedsleute siegeln.

Drig. 4 Siegelreste; Kyrburg Nr. 51. Kopie von c. 1500 im Archiv Salms Grumbach, Kopiar fol. 8. — Regest Kurzgesaßte Geschichte 1769, S. 59.

1(3)991) Januar 13 [octavo (!) epyphanie Domini].

[811

Heincze von Ballenbache, Blikes Sohn, bekundet "umb al solichen vergeß, als ich mich vergeßen han an mynen beyden jundern von Dunen unde an irn armen luden" seine Aussöhnung mit den beiden Junkern von Dunen, die Junker Henne von Smedeborg vermittelt hat, und schwört, nichts mehr gegen sie zu unternehmen.

Henne von Smedeborg siegelt. Orig. Siegel ab; Dhaun 595.

<sup>1)</sup> Das Orig. hat mo nonagesimo nono; der Schrift nach gehört die Urkunde in 1399.

1399 Febr. 5 [in die Agathe virginis].

[812]

Inserecht Stomp von Shniern schwört den Junkern Brüdern Johan und Frederich, Wildgrafen zu Dunen, Rheingrasen zum Steyne, Treue und Dienst als Burgmann und verspricht, ihnen binnen Jahresstrist 3 Mannen zu stellen, dy zume schilde geborn syn, die auch gleiche Mannschaftsbriese ausstellen sollen; andernsalls will er auf Mahnung sosort in Dunen einkommen in gesengnis, da mich nyne frunde ußgewonden, und diese Gesangenschaft später nicht rächen.

Muf seine Bitten siegeln mit die Knechte Benne von Grunenbach, Benne Bliden,

Godeman Bliden von Lichtenberg, Baldemyn von Frupwilre.

Orig. 5 Siegel; Dhaun 709.

1399 Mai 4 [crastino invencionis sancte Crucis].

[813

Diele von Brucken und seine Frau Else, genannt die Kellenersche, wohnhaft in der Stadt Kyren (Kirn), bekunden, daß der jährliche Zins von 10 Schillingen, den der parnherre und syne gesellen, die priestere altaristen zu Kyren, auf St. Martin aus ihrem Garten bei der Nae (Nahe) bisher bezogen haben, jetzt auf ihren Garten genannt Sleckengarten in der Stadt Kiren bei dem Stadtgraben gelegt ist. Diese Belegung ist geschehen mit Zussimmung des Grasen Otten, Wildgrasen zu Kirberg, welcher für den Garten an der Nahe ihnen den Sleckengarten gegeben hat, u. siegelt.

Orig. Siegel ab: Archiv Salm-Grumbach.

1399 Juni 28 [in vigilia beatorum Petri et Pauli apostolorum]. [S14

Frederich, Graf zu Beldencze, vermittelt eine Aussöhnung zwischen seinem Schwager, dem Grafen Philipps, Graf zu Nassauwen und zu Sarbrucke (Nassau, Saarbrücken), dessen Dienern u. Helsern einer- u. Johanne u. Frederiche, Wildsgrafen zu Dune u. Rheingrasen zu Ringravenstein, u. deren Helsern u. Dienern anderseits. Zwischen diesen war Zwietracht entstanden, weil die Gebrüder dem Grasen Philipps Schaden zusügten zu Grindestat (Grünstadt, Psalz), indem sie den Grasen Frederiche, Graf zu Lyningen, angriffen, und seiner damals, als sie ihm einen Wagen mit Pferden wegnahmen, da Heinrich von Bubenheim und andere seine Freunde zu Symern gewesen waren, und die Weine wegnahmen; anderseits wurde den Rheingrafen zu Symern Schaden zugefügt und auch haben des Grasen Philipps Diener zu Casselt (Wüstung bei Woppenruth, Kr. Bernkastet) uss Gisebrecht und Claus von Smydeborg Brand angestistet.

Drig. Siegel; Dhaun 708.

1399 Juli 29 [tercia feria proxima post diem sancti Jacobi apostoli]. [S15

Dytterbroch von Rubeln befundet, von dem Junker Johan, Wildgraf zu Dunen, Rheingraf zum Stein, die bisher von Syrid von Rudeln von genannten Junkers Eltern zu Onstrich u. zu Wynchen (Östrich u. Winkel, Rheingau) innegehabten Jinsen u. Gulte als Lehen empfangen zu haben, nämlich 34 Pjd. Dl. 1 Gulden Geld, 7 Zinshühner, 3 firnzal (Viertel) Hafer und 6 Schill. Heller.

Ropie 15. Ihdis. Dhaun 1212b S. 10.

1399 Sept. 21 [ipso die beati Mathei apostoli et ewangeliste]. [S16

Dyke genannt Gruisze von Erweiszbudesheim erklärt sich, nachdem ihm der Wildgraf Otte von Kirberg alle seine Gulden, Güter u. Zinsen in dem Gerichte zu Erweißbuldesheim (Erbesbüdesheim bei Alzen) vor Schulteiß u. Schöffen aufsgetragen hat, bereit, auf Erfordern zu jeder Zeit dieselben ihm zurückzugeben.

Es siegelt für ihn Propst Conrait zu Flanheim, Gyselbrecht von Symern und

Conrait Fons von Drechtingeshusen. Orig. 3 Siegel; Kyrburg Nr. 232.

1399 Sept. 29 [off sant Michaels tag] Heibelberg.

[817

Ruprecht, Pfalzgraf bei Rhein, des h. römischen Reiches oberster Truchses und Herzog in Bayern, giebt den Gebrüdern Johan u. Friderich, Wildgrafen zu Dune, Pheingrafen zu Ringrafsstehn, einen Schirmbricf für ihre Dörfer, Gerichte, Güter

und Leute: ihr Teil an dem Dorfe Kern (Kirn), desgl. an dem Dorfe Werstat (Wörrstadt), desgl. zu Kunen, Husen (Rhaunen, Hausen, Kr. Bernkastel) das Dorff u. Leute, Kasselt (Wüstung bei Woppenroth, Kr. Bernkastel), ihre Leute zu Symern (Simmern) dem Dorf, ihr Teil zu Bergen, ihre Leute zu Wickenrode (Bergen u. Wickenroth, Fritt. Birkenseld) dem Dorf, zu Erumenauw (Krummenau, Kr. Bernstastel) (Vericht und Leute.

Dig. Siegel; Dhaun 1714. — Regest Kurzgesafte Geschichte 1769, S. 68. Bergl. Koch u. Wille a. a. D. Nr. 6006, wo Rimen statt Runen gedruckt ist.

1400 Febr. 15 [in crastino Valentini mart.].

[818]

Else von Dunen, Tochter des † Lychtenecks, verschreibt sich und ihre Kinder den Brüdern Johan und Frederiche, Wildgrafen zu Dunen und Rheingrasen zum Stehne, als Eigen und gelobt, sich niemals ihrem Schutze u. Schirme zu entziehen. Es siegeln Johan Roat zu Sumern (Simmern) und Somon von Rudesbeim.

Es siegeln Johan Vogt zu Symern (Simmern) und Symon von Rudesheim, Edellnechte.

Orig. 2 Siegelreste; Dhaun 712.

1400 März 7 [dominica Invocavit].

[819

Peter von Rapel der junge, Clais Bornbach von Liechtinberg und Johan von Dalen befunden, Mannen geworden zu sein der Junker Johans und Frederichs, Wildgrafen zu Dune und Rheingrafen zum Steyne.

Orig. 3 Siegelreste; Dhaun 711.

1400 Juli 22 [die beate Marie Magdalene virg.].

[820

Emiche von Dunen, Herr zum Obernstehn, verpfändet dem Gerhart, Wildgrafen zu Kirberg, und seiner Frau Alheide von Beldencze ein halbes Liertel des Schlosses Wielenstehn (bei Kaiserslautern) für 100 Mainzer (Vulden.

Mitsiegler: Ortlieb von Lorche.

Kopie von c. 1500: Archiv Salm-(Grumbach Kopiar fol. 5.

1400 Cept. 20 sin vigilia sancti Mathei apostoli].

[821

Henne Speckbrade von Ingelnheim bekundet, von dem Junker Johann, Wildsgraf zu Dune und Rheingraf zum Steine, zu Lehen 12 Malter Korn zu Swabenschum bei Winterheim (Pfaffenschwabenheim) empfangen zu haben.

Kopie 15. Ihdis. Dhaun 1212b S. 16.

1400 Tcz. 25 [le jour de Noel].

[822]

Guerart, conte Salvaige de Kirberch, bescheinigt, 50 Gulden von dem duc de Bar, seigneur de Cassel (Châtel sur Moselle), durch die Hände des Johan de Thoneletil, Propit von Marville (Dep. Meuse), erhalten zu haben pour materre, que je praux chacun an au lieu de Marville au terme de Noel.

Orig. französisch. Siegel ab; Kyrburg Nr. 128.

(um 1380.)

[823]

Johan, Graf von Spanheim, und Gerige, Graf von Beldenczen, thun als Schiedsleute in dem Kriege der Wildgrafen um die Herrschaft, um die Mannen und die Hochgerichte den Ausspruch, daß die Wildgrafen wegen der vorgenannten Zwistigkeiten sich an den Herrn, von dem sie die Herrschaft zu Lehen haben, wenden und was dieser und seine Lehnsleute entscheiden, als Recht annehmen sollen. Ferner sprechen sie: das bei der Teilung Erhaltene soll jeder der Wildgrafen beshalten. Wer angefallenes Pfandgut eingelöst hat, soll dies dem andern lassen umb alz viel geltis, als das halp teyl stunt. Noch nicht geteiltes Gut oder Leute sollen noch geteilt werden.

Dig. 2 Siegel ab; Ardiv Salm Grumbach.

(um 1380—1400.)

[824

Hennifin, ein Wirt, und seine Frau Alheit von Lonsheim lausen von dem Grasen Friderich zu Kyrberg all dessen Gut zu Lonsheim (bei Alzey), das er das selbst von Ruen, Sdelsnecht, gesauft hat, nämlich 9 Morgen Weingarten, den Kirchensaß, Zehnten u. Zinsen, für 25 Malter Korngeld Binger Maß Rente, fällig zu Flanheim in das Kloster zwischen Marien Himmelsahrt und Weburt und verspfänden für die richtige Zahlung der Rente näher bezeichnete Besitzstücke in Lonssheim in der Mark, die nach der eidlichen Aussage des Hubener einen Wert von 25 Ash. haben.

Auf ihre Bitten siegelt der Pleger des huses zu sant Antonies zu Alczei.

Orig. Siegel ab; Kyrburg Nr. 104.

1390 Febr. 25 [sexta feria post dominicam Invocavit].

[825

Hermann von Medenbach, Ferrenkorns Sohn, schwört für seine Frau u. seine Kinder, immerfort bei den Brüdern Johan u. Frederich, Wildgrasen zu Dunen, Rheingrafen zum Stehn, u. deren Erben treu auszuharren.

Er bittet zu siegeln Junker Johan Bogt zu Symmern u. Symon von Redes=

beim, Ebelfnecht.

Beglaubigte Kopie von 1741 auf Papier aus der Rheingräfl. Kanzlei zu Dhaun; Dhaun 710. Das Datum: Datum anno . . . (Lücke) feria post dominicam Invocavit ist ergänzt nach dem Regest nach Original Beiheft I, S. 24 (24\*) Nr. 127.

(um 1390—1400.)

[826

(Herhard, Graf zu Kirberg, bekundet, daß er einen Burgfrieden zu Hoenbrucken (Hohenbrücken bei Kirn), so lange diese Beste ungelöst von seinem Schwager von Veldenezin ist, mit seinem Better Otten, Wildgraf zu Kirberg, abgeschlossen hat. Der Burgfriede soll sich soweit um die Burg Hoenbrucken erstrecken, als eine gute (Hürtel-Armbrust von der Burgmauer schießen mag. Etwaige Zuwiderhandlungen gegen diesen Burgfrieden sollen binnen Wonatsstrist geändert werden. Auch soll Gländig einen oder mehrere Knechte auf der Burg zur Bewahrung halten.

Mitsiegler Thilman, Herr zu Heinczinberg. Datum anno . . (fehlt also).

Orig. 2 Siegel ab; Kyrburg Nr. 254.

# 2. Urfunden der herzogl. Crop'schen Domänen-Administration zu Dülmen.

Über den Inhalt der bei der herzogl. Crop'schen Domänen Mdministration zu Dülmen ausbewahrten Archivalien sind die genaueren Angaben im ersten Bande S. 428\* (212) ff. zu vergleichen.

An dieser Stelle werden die Urkunden bis zum Jahre 14(10) einschließlich mit= geteilt und zwar bis 1300 im vollen Wortlaut, von 1301 bis 1400 in Regestenform.

```
I. Archiv des Stifts St. Viktor in Dülmen.
(Siehe Bd. I, S. 428* ff.)
```

Sektion I: Errichtung des Kapitels, Protokolle, Statuten. Nr. 1-6.

II: Innere Angelegenheiten bes Kapitels.

a) Propstei und Archidiakonat. Nr. 7—13.

b) Dekanat und Rektorat auf dem Haus Dülmen. Nr. 14—18.

c) Kanonikate und beren Präbenden. Nr. 19-39.

III: Kirchensachen. Mr. 40—51.

IV: Fundationen und Schenkungen.

a) Allgemein. Mr. 52—66.

b) Abelheid v. Merfeld'sche Fundationen. Nr. 67—74.

c) Kvel'sche Fundation. Nr. 75—79.

V: Marken. Nr. 80—96.

VI: Eigenhörige Güter. Nr. 97—118.

VII: Erbpachtgüter. Nr. 119.

, VIII: Zeitpachtgüter.

a) Bauernhöfe. Mr. 120—121.

b) Hoven. Nr. 122-148.

c) Ländereien. Nr. 149—179.

d) Wiesen. Mr. 180-181.

e) Gärten. Nr. 182—189.

f) Häuser. Nr. 190—198.

IX: Kapitalien und Renten.

a) Possiba. Nr. 199—201.

b) Aftiva. Nr. 202—206.

c) Abgelegte. Nr. 207—222.

d) Ausstehende. Nr. 223—279.

X: Canones.

a) Passiva. Nr. 280.

b) Alktiva. Nr. 281—295.

XI: Zehnten. Nr. 295—299.

, XII: Rechnungswesen. Nr. 300—387.

XIII: Miscellanea. Nr. 388-397.

"XIV: Lagerbücher. Nr. 399—408.

Als Schwarzes Kopiar ist die im Bd. I, S. 436\* ff. näher beschriebene Handschrift des 14. Ihdts. zitiert.

1231.

Bischof Ludolf von Münster giebt der Kapelle und dem Kaplan der Burg Tülmen gewisse pfarrkirchliche Rechte.

Ropie 14. Jhdts. des Transjumpts in Offizialatsurfunde von 1316 bezw. 1322; Schwarzes Kopiar fol. 2; desal. Kopie des 17. Jhdts. im Repert. Nr. 5, S. 17—19; Kopie 18. Jhdts. in Repert. Nr. 403 S. 19—20. — (Icdr. Wilmans III, S. 155 Nr. 284. Die Urfunde hat aber eine Juvofation: "In nomine sancte et invidue Trinitatis" und ebenso eine Arenga: Quoniam, ut ait scriptura, pronus est sensus hominis ad malum et ea, que rite sunt acta, plerique revocare laborant in irritum, quedam remedia u. s. w.

Ħ

1256 Juni 4 Dülmen.

[2

Bischof Otto von Münster bestätigt die Schenkung eines Pfarrhauses an die Kirche in Dülmen.

Otto, Dei gratia Monasteriensis ecclesie episcopus, universis Christi fidelibus hanc litteram inspecturis in Christo Jesu salutem. Quoniam ea, que digne ac laudabiliter a quibuslibet geruntur, non solum laudabilibus hominum memoriis, immo scriptis autenticis diu duraturis sunt commendanda, ideireo tam presentibus quam futuris notum esse cupimus per hanc nostram litteram, quod, cum Lothewicus, perpetuus vicarius ecclesie in Dulmene, primo venit ad ipsam ecclesiam et eadem ecclesia nullam haberet mansionem (vel) habitacionem, qua se reciperet, ipse magnum inde diu sustinuit incommodum et gravamen. Tandem pie motus et feliciter mente revolvens, qualiter huic occurreret defectui, convenienter domum suam et omnia edificia, que ipse construxerat in area, quam ipse tenebat ad vitam suam, de predio Gansebroke pro remedio anime sue et quarundam aliarum animarum sibi specialium contulit in proprietatem beato Victori, eiusdem ecclesie patrono, ad hoc, ut successor eius et sui successores, qui post ipsum sicut et ipse in cadem ecclesia divina celebrabunt, libere possint in eis habitare, ita tamen, quod nullus corum prefata edificia valeat alicui dare, vendere vel obligare aut quolibet modo alienare sine consensu castellanorum de Dulmene et tocius parrochie. Nos igitur prefatam collacionem gratam et ratam habentes ipsam, sicut provide facta est, hoc scripto sigilli nostri munimine roborato confirmamus, firmiter inhibentes sub pena sentencie excommunicacionis iam late, ne quis cam ausu temerario audeat infringere, volentes, ut eadem consuctudo et gracia in predicta area, cum vacaverit, in locacione et conductione eius servetur, que in aliis areis ville nostre Dulmene, cum vacaverint, observatur. Testes huius rei sunt Johannes pincerna de Emethen et filius eius Hinricus, Bruno sacerdos, Gerhardus de Widherden et filius eius Fredericus, Bernhardus de Widherden et Albertus filius eius, Macharius Dovende, Robertus de Laskap, Robertus de Hulleren et frater eius Bertoldus, Svetherus de Ridhen et Svetherus de Ripenskeden; Antonius, Bernhardus villicus, Bernhardus carpentarius, Welandus faber, Gozwinus pistor. Acta sunt hec anno Domini M"CC"LVI", in die Penthecostes in ecclesia Dulmene coram predictis et aliis pluribus, quasi quingentis parrochianis de Dulmene.

Schwarzes Ropiar fol. 10.

1296 Aug. 25.

[3

Der Dülmener Vikar Bertold stiftet seine Memorie an der Kirche in Dülmen. Noverint universi presentem paginam inspecturi, quod ego Bertoldus, perpetuus vicarius in Dulmene, quendam agrum situm iuxta Vifscuren, quem de meo comparavi, in quo XIIII modii siliginis seminari possunt, sorori mee Sophye, moranti in Dulmene, post obitum meum assigno; post obitum vero dicte Sophye alii sorori mec dicte Evece, moranti in Monasterio, si ipsam supervivere contigerit, confero et assigno; post obitum vero dictarum sororum mearum, videlicet Sophye et Evecen, et meum, predicto agro non ad quemcunque alium, sed ad perpetuum vicarium dicte ecclesie in Dulmene revertente, ut in predicto loco et ecclesia mea et meorum propinquorum memoria perpetuis temporibus fideliter peragatur. In cuius rei testimonium sigillum meum presentibus est appensum. Datum anno Domini M°CC° nonagesimo sexto in crastino beati Bartholomei apostoli. Testes Johannes sacerdos, capellanus in Dulmene, et Bernardus iudex et Bernhardus villicus ibidem et Johannes filius eiusdem, Gherhardus Traghe, Bernhardus Welant, Hinricus Hole et alii quam plures.

Schwarzes Ropiar fol. 18v.

1301 (1300) März 19.

[4

Der Knappe Hermann von (Vansebroke verkauft eine dem Pfarrhause benachbarte Hausstätte an den zeitigen Pfarrverwalter.

Noverint universi, ad quos presentes littere pervenerint, quod ego Hermannus de Gansebroke famulus constitutus coram castellanis et iudicio in Dulmene vendidi Gherhardo, perpetuo vicario ecclesie in Dulmene, pro quadam summa pecunie quandam aream sitam apud mansionem ad eandem ecclesiam pertinentem, ita videlicet, quod dicta area ad eundem Gherhardum et successores suos perpetuo pertineat coniuncta priori aree, sub eodem iure, quo priorem aream sive mansionem idem Gherhardus et antecessores sui in antea observabant, secundum quod in instrumento priore super area confecto plenius continetur. In cuius rei testimonium presens scriptum sigillo castellanorum castri Dulmene, quod nos castellani predicti ad preces predictorum Hermanni et Gerhardi rectoris predicto ceclesie profitemur appensum, communitur. Datum et actum anno Domini M°CCCo in dominica, qua cantatur Judica; hiis presentibus Hinrico rectore cappellule castri in Dulmene et Johanne cappellano sacerdotibus; Hinrico de Rodorpe, Hinrico dicto Norendin et Gerhardo Brunen militibus; Johanne de Rodepe, Hermanno et Ludolpho fratribus dictis Verencze, Gherlaco de Gansebroke, Johanne dicto Schenke et Wilhelmo Brunen famulis; Hermanno iudice et villico in Dulmene, Gherlaco Stockinc, Gerhardo dicto Traghen, Hinrico dicto Hole, Thiderico upper Stenweghe, Johanne dicto Cule, scabinis opidi in Dulmene.

Schwarzes Kopiar fol. 10/10 v. (Das Kopiar hat hier wie in Urk. Regest 2 immer Gausebroke; wahrscheinlich ist aber wohl Gausebroke zu lesen, vergl. Regest 5 u. 6.)

1302 (1301) Febr. 23 [in vigilia beati Mathye apost.] Dülmen. [5 Die Burgmänner in Dulmene bekunden, daß vor ihnen und vor dem Gerichte in Dülmen und vor den Schöffen Gotscalcus dietus de Ripenschede mit seinen Kindern Johanne, Gotscalco, Roberto, Wescelo, Bertrade u. Jutta dem Gherhardo, perpetuo vicario, und der Kirche in Dulmene sür 12 Mk. die Hausstätte (area) thor Santsteghe, die der aree dotali der Kirche angrenzt, verkaust hat. Da der Berkäuser das Objekt von dem Konvent des secularis monasterii in Herse, Padersborner Diöz., in Erbpacht hatte, so trägt er diesem im Austausch dasür einen Acker uppen Tettenrode von 3 Schessel Saat aus. Da der schmale Zehnte daraus, si qua evenire poterat, quia ipsa area erat mutilis et inculta, den Rittern Frederico de Wederden und dessen Sohne Gherhardo und deren Erben Frederico, Rutgero, Hermanno zustand, so weist er diesen zum Austausch eine Rente von 6 Psan. aus

Datum in Dulmene presentibus Bernhardo plebano in Havekesbeke, Gerhardo viceplebano in Sorbeke, Johanne et Godfrido cappellanis in Dulmene, Johanne judice et villico in Dulmene, Gerlaco et Hermanno fratribus de Gozebroke, Wilhelmo Brunen, Roberto de Hede, Machorio de Osthove, Henrico Mennync, Ade dicto Pruce, Hinrico dicto Rullepipe, Gerhardo dicto Traghe, Hinrico dicto Hole et Bernhardo filio cius, Bernhardo dicto Welant, Luberto den Steynhus, Johanne dicto Kule et Hermanno Rumpsolde.

dem Erbe Rapen, sita Bokelchusen an. Die Burgmänner und Ritter Gherhardus

Schwarzes Kupiar fol. 9v.

Ter Anappe Gherlacus de Gozebroke und seine Frau Alhendis schenken 12 Psg. dativos ad vinum, quo consecretur corpus et sanguis domini nostri Jesu Christi, 12 Psg. ad cereum, qui ardere debet infra canonem, und 12 Psg. sür ihre Memorie an die Airche in Dulmene mit der Bestimmung, daß der campanarius der Airche das Geld von den Provisoren der Bruderschaft sancte Marie daselhst einsordere und sie in dem Sinne der Stister verwende. Die Provisoren sollen sährlich dem zeitigen Campanarius diese 3 Schillinge aus den Acern uppen Bultesberghe, die der Anappe und seine Frau an die Bruderschaft geschenkt haben, entrichten, damit ihre Memorie jährlich dreimal: Weihnachten, Ostern u. Psingsten, in der Kirche geseiert werde.

Kirchensiegel von Dülmen. Schwarzes Kopiar fol. 14v. 1315 Mai 12 [feria secunda post festum Penthecostes].

[7

[8

Die Burgmänner in Dülmen bekunden, daß Swederus dietus Werence, Sohn des Ritters Ludolphi dieti Werence, mit seiner Gattin Alhende u. seinen Kindern Ludolpho u. Bertrade dem Johanni, Pfarrer (pledano) in Refene, die 2 Husen, nämlich Gerbrachtinchove, Kipl. Refene, und 1 Huse in Bichst. Cruwelwich, Kipl. Refene, sowie einen Acker von 3 Schessel Roggensaat bei der Kirche in Refene mit einer Hörigen (ancilla) namens Alhendis, Tochter des Hildebrandi dieti Bosine, verkauft hat.

Presentibus Johanne rectore capelle castri predicti (= Dülmen), Johanne de Rodepe milite, Johanne dicto Schenken, Wescelo de Lembeke, Alberto Albo, Frederico dicto Morendin (!).

Schwarzes Kopiar fol. 7 v/8.

1316 Eft. 12 [feria tercia post Gereonis et Victoris martirum].

Der Scholastisus der Münsterischen Domkirche, Archidiakon in Dulmene (Dülmen), giebt eine Kopie der Urkunde des Bischofs Ludolf für die Kapelle zu Dülmen (= Regest 1).

Transsumpt des Offizials von 1322; Kopie des 14. Ihdts. im Schwarzen Kopiar fol. 2; desgl. Kopie des 17. Ihdts. im Repert. Nr. 5 S. 17—19; desgl. des

18. Ihdts. in Repert. Nr. 403 S. 19—20.

1317 März 11 [feria sexta ante dominica, qua cantatur Letare] Olfen. [9

Der Ritter Hermannus de Rechede und sein Sohn Swederus verkausen dem Wilhelmo dicto tho der Hede das Eigentum des bisher von diesem zu Lehen bes sessienen Hauses tho der Hede zur freien Verfügung.

Acta . . . in Olflo ante cimiterium presentibus . . . . judice, Hermanno de Mervelde, officiato domini episcopi Monasteriensis, Godfrido de Rechede, Florekino de Berkendale, Henrico de Vorstbeke.

Schwarzes Ropiar fol. 6.

1317 Juli 15 [ipso die divisionis Apostolorum].

[10]

Der Archidiakon in Rekene bekundet, daß vor ihm Arnoldus dictus Dusentmarc und dessen Frau dem Johanni, Psarrer in Rekene, 2 Schessel Roggen aus dem Erbe thon Hulse, Ripl. Reken, jährlich fällig auf Martini, Stadt Borkener Waaß, verkauft haben.

Zeugen: Plebanus in Ramestorpe dominus Ghengemor; Engelbertus dictus Schenden, Johannes Anippine, Anappen; Hinricus, Profurator des Aonvents Varlar, Johannes Welderine, Lubertus thor Hulje.

Schwarzes Appiar fol. 8.

1318 Nov. 11 [in die beati Martini].

[11

Albertus de Leytene, Pleban in Dulmene, bekundet, daß Gerlacus de Gosebruke, Anappe, vor ihm ihm u. der Dülmener Kirche & Wk. Soester Pfge. Rente zu seinem und seiner Gattin Alheydis Seelenheil aus dem Hause ton Belthus, Kspl. Dodorpe, Bschft. Gladbele (Darup, Gladbek), fällig auf St. Thomas Apost., gestistet hat. Diese halbe Mark soll der seweilige Pfarrer mit seinem Kaplan teilen, damit ewig seden Samstag für den Stister u. seine Gattin missa solempnis de beata virgine Maria gehalten werde.

Drig. Siegel; Repert. Nr. 281. — Kopie Schwarzes Kopiar fol. 13 v.

1319 Januar 28 [in octava beati Agnetis virg.].

[12

Ludolfus, nobilis domicellus de Stenvordia (Steinfurt), verkauft dem Johanni, Pfarrer in Reken, die Hufe Segherberteshove, Bschft. Hulslo (Hulsten), Kspl. Reken, die jährlich 4 Schill. Pfge. einbringt.

Presentibus . . . Erpone de Rene milite; Conrado Schilt, Ghisekone de

Havekesbeke et Johanne Bekerere famulis.

Schwarzes Kopiar fol. 8.

575\*

1319 Aug. 11 [sabbato proximo post Laurentii] Dülmen.

[13

Johannes dictus Ruehoff, Knappe, verkauft mit Zustimmung seiner Frau Alhendis und seiner Kinder Johannis, Gerhardi u. Mechildis dem Kleriker Lamberto dicto de Wisch und seiner Schwester Cunegundi das Erbe, genannt thon Ryenhus, Kipl. Dulmene, für 70 Mk. münst. Pige. und verzichtet vor dem Richter u. den Schöffen der Stadt Dulmene darauf. Als Bürgen gegen alle Ansechtungen der Ankäuser setzt er Ottonem dictum Brunen, famulum, Johannem et Godefridum dictos de Berendroke, Brüder, die Einlager in Dulmene versprechen.

Es siegelt die Stadt Dulmen.

Datum et actum in Dulmene... Presentibus Conrado et Hinrico capellanis in Dulmene; Gerlaco de Gosebroke, Alexandro dicto Apenkoghele, Hinrico Schenkinc et Godefrido Schenkinc, Svedero Betinch et Johanne Bettinc, Hermanno de Krokeldorpe, Ottone de Apelderbeke.

Drig. sehr zerstört, bes. unten, aufgeklebt auf Papier; Siegel ab; Repert. Nr. 105.

— Ergänzt nach der Kopie im Schwarzen Kopiar fol. 10 v.

1322 Nov. 2 [in crastino omnium Sanctorum].

[14

[15

Der münsterische Difizial transsumiert und beglaubigt die Kopie der Urkunde des Bischofs Ludolf von 1231, die der Münsterische Scholaster und Archidiakon von Dülmen unter seinem Siegel gegeben hat (vergl. Regest 1 u. 8).

Ropie 14. Ihdts. im Schwarzen Kopiar fol. 2; Kopie 17. Ihdts. in Repert.

Nr. 5 S. 17—19; desgl. des 18. Ihdts. in Repert. Nr. 403 S. 19—20.

1323 Januar 11 [crastino Pauli primi heremite].

Bijchof Ludwig von Münster genehmigt auf Bitten Alberti, vicarii ecclesie in Dulmene, Gerhardi plebani in Bulleren, Johannis plebani in Alstede, Wenemari plebani in Mettingen u. Conradi de Lethene sacerdotis, die wünschen de novo corpora quinque prebendarum creare in ecclesia Dulmene predicta in honorem beati Victoris martiris, von denen jedes corpus jährlich 5 Mt. Pfg. Münst. betragen soll, mit Zustimmung des Dechanten u. Kapitels u. Henrici de Lippia, scolastici ecclesie Monast. et archidiaconi diete ecclesie in Dulmene, ac Alberti predicti, vicarii eiusdem ecclesie, die Errichtung der Kanonikate: die Kanoniker sollen dieselben Rechte haben wie die der übrigen Kollegiatkirchen der Diözese; der Archidiakon Henricus soll der erste Propst sein, ita ut praepositura non sit dignitas, sed officium sine cura; Albertus erster decanus, Gerardus, Johannes, Wenemarus u. Conradus primi canonici. Folgen noch nähere Bestimmungen über die Hononiker von städtischen Lasten, u. s. w.

Es siegeln Bischof, Dechant und Kapitel; der Scholastikus u. Albertus.

Drig. (sehr abgeblättert) auf Perg-Blatt aufgeklebt. 4 Siegel. Repert. Nr. 1. — Dabei beglaubigte notarielle Abschrift nach Drig. aus 17. Ihdt.; je 1 Abschrift 17. u. 18. Ihdt. unter Nr. 4; Abschrift des 17. Ihdts. in Repert. Nr. 5 S. 1—4 u. in Repert. Nr. 405 fol. 1; Abschrift 18. Ihdts. in Repert. Nr. 403 S. 3—6. Schwarzes Kopiar Borblatt Seite H. (Vedruckt nach Kopie Niesert, Urk. Buch I, S. 340 ff.

1323 Nov. 29 [in vigilia beati Andree apost.].

[1

Der Knappe Alhardus dietus de Wederden, seine Frau Conegundis und ihr Sohn Hinricus verkausen ihren Hof (curia) Werenboldinghof in Wellete (Welte), Kipl. Dulmene, dem Dechanten Alberto de Lethene und seinen Mitkanonikern in Dülmen Gerhardo de Bulleren Thesaurar, den Brüdern Wenemaro und Conrado de Lentene, und Hinrico dem Verwandten des Burgardi, Dechanten von St. Martini in Münster, für 100 Mt. Psige. und verzichten darauf vor dem Freistuhl des Her manni de Mervelde und dessen Grafen Lamberto dieto Dapeken. Sie geloben mit ihren Bürgen Wesselo de Lembeke milite, Ottone Brune, Cesario de Schadelich, Theoderico de Emete, Adolpho de Wederden, Machorio de Stokowe et Hinrico Schenken famulis Währschaft unter Versprechen ev. Einlagers in Dulmene.

Es siegeln A. u. W. de L. Schwarzes Kopiar fol. 7. (c. 1323.)

Dechant n. Kapitel des Stifts Dülmen erlassen aussührliche Statuten für die Kirche. Schwarzes Kopiar fol. 1; ohne Datum; es sind offenbar die bald nach Ersrichtung des Stifts erlassenen Statuten und deshalb wohl um 1323 auzusetzen.

1324 c. April 23 scirca festum Georgii martiris vor Dülmen. [18

Johannes dictus Runge verlauft mit Zustimmung seiner Frau Sophye dem Hinrico de Hassia und dem Kapitel in Dulmen sür das Stift sein Erbe Prining mit den Zubehörungen u. Adern, quos Winandus scultetus ibidem aratro suo tunc temporis excolebat, und verzichtet vor Hermanno, comite bannum regalem ex parte . . . Ludowici, Monasteriensis ecclesie episcopi, tunc tenente in loco, qui vristol dicitur. Als Bürgen sür die Währschaft stellt er Bernhardum Krampen militem, Hermannum de Sendene u. Henricum de Kukelseym, die ev. Einlager in Dulmen versprechen.

Bernhard Krampe siegelt allein.

Datum et actum foris portam Dulmene in loco, qui vristol dicitur, . . . presentibus Marcilio de Sendene, Ottone Brunen, Cesario de Schedelike, Machorio et Ottone dictis Dovendighen, Hinrico Schenken, Godekino Schenken, Lamberto de Hidincsele magistro civium existente, scabinis et aliis.

Schwarzes Aupiar fol. 4.1.

1324 Nov. 14 [feria quarta post festum beati Martini hyemalis]. [19]

Consules opidi Rekelinchusen, namens Gerardus de Durstene, Lambertus antiquus Decanus, Ludolphus de Alta domo, Leo de Poylscheym, Gerardus de Lapidea domo, Henricus juvenis Fermentarius, Gobelinus de Bacheym, Bernardus in Atrio, Lambertus juvenis Decanus, Rutgerus de Bacheym, Johannes de Lapidea via et Arnoldus de Caldenhaven betunden, daß vor ihnen die Bitwe Aleydis dieta de Bocholteshusen, ihre Tochter Lutgardis, serner Gertrudis de Bocholteshusen und deren Töchter (Greta, Conegundis u. Gertrudis den Kanonisern in Dulmene Gerardo de Bulleren et Conrado de Dulmene sür Techant und Kapitel daselbst ihre Güter Bocholteshusen seu agros bei der Stadt Dulmene verfaust und darauf verzichtet haben.

Drig. Stadtsiegel ab; Repert. Nr. 122. — Nopie Schwarzes Kopiar fol. 11 v.

1324 Nov. 14 [feria quarta post Martini hyemalis]. [20

Die Consules der Stadt Rekelinchusen, namens Gerhardus de Dorstene, Lambertus antiquus Decanus, Ludolphus de Alta domo, Leo de Polshem, Gerhardus silius Vrederunis in Domo lapidea, Hinricus juvenis Fermentarius, Gobelinus de Bachem, Bernhardus in Atrio, Lambertus juvenis Decanus, Rotcherus de Bachem, Johannes silius quondam Jacobi de Via lapidea et Arnoldus van den Caldenhove besunden, daß vor ihnen die Witwe Alhendis de Bocholthusen und ihre Tochter Lutgardis den Kanonisern in Tülmen (Ihrendo de Bulleren u. Conradus de Dusmene die Güter Boselthusen seu agros bei der Stadt D. sür das Kapitel versaust und daraus verzichtet haben.

Schwarzes Ropiar fol. 11 v.

1325 April 18 [feria quinta ante Georgii martiris] Telgte. [21

Hicker daselbst, bekunden, daß der Aleriker Theodericus, Sohn des † Brunskeni van der Horst, mit seinem Bruder Johanne dieto van der Horst, Anappen, dessen Frau Helena u. Kindern Blidradi, Conegundi u. Alhendi vor ihnen dem Stiste in Dülmen eine Rente von 6 Molt Roggen u. 4 Wolt Gerste Münst. Waaß annone pensionalis, que vulgariter scultbarekorn dieitur, sällig auf Martini aus der Huse Hernanni tho der Horst u. aus der Huse Bernhardi, im Kipl. Oldenberghe (Altenberge), per inquilinos et possessores eorundem (sc. mansorum) in civitate Monasteriensi . . . persolvendos, geschenkt hat, mit der Bestimmung, daß diese Rente dem Theoderico, den Techant u. Rapitel als Kamoniker ausgenommen haben,

577\*

u. seinen Nachsolgern als corpus prebende dienen soll. Ein gleichwertiger Um= tausch der Rente bleibt den Geschenkgebern vorbehalten, worüber im Falle von Meinungsverschiedenheit die collatores prebendarum zu entscheiden haben.

Es siegeln die 2 Aussteller, Th. u. Joh.

Acta . . . in opido Telghet in curia dicti Johannis, dicto iudici seculari iudicio ibidem presidente et sententiam ferente, quod nullus aliquo testimonio hanc presentem litteram testimonialem infringere valeat in futuro, presentibus . . . Wescelo sacerdote capellano in Telghet, Wescelo dicto Drotsete, Johanne dicto Kalmere . . . testibus.

Schwarzes Kopiar fol. 6v.

1325 April 28 [die dominico post Georgii martiris].

[22]

Conradus u. Gherlacus de Bernen, Brüder, verkaufen mit Zustimmung der Frau C.'s, Cristine, u. Tochter Ricmodis dem Aleriker Hugoni de Bosing die bei der Stadt Dulmen gelegene Huse Pilinchove für 38 Wk. Wünst. Pfge. u. geloben Bährschaft.

Es siegelt der erstere.

Presentibus Florencio dicto Mule milite, Johanne de Scholden, Johanne dicto Sclabert, Johanne de Ternesch laicis.

Schwarzes Kopiar fol. 6/6 v.

1325 Mai 3 [ipso die invencionis sancte Crucis].

[23]

[24

Otto de Apelderenbeke, Knappe, verkauft mit Zustimmung seiner Frau Rekece und seiner Kinder Johannis u. Elizabet seine Huse tho Hede bei der Stadt Pulmene dem Dechanten u. Kapitel des Stifts Dulmen u. insbesondere dem dortigen Kanoniker Theoderico dicto de Grintberghe für 45 Mk. Münst. Pfge. als unum corpus predendile. Verkäuser, Marcilius de Sendene, Otto dictus Brune, Swederus dictus Bewine u. Hinricus Budde versprechen Währschaft.

M. de S. u. O. d. B. siegeln.

Presentibus Hinrico dicto Buchtere sacerdote, Johanne dicto Vone (!) clerico, Brunsteno fratre decani in Dulmene predicti . . . testibus. Ediwarzes Kopiar fol. 6.

1325 Sept. 9 [in crastino beate Marie virg. ad nativitatem].

Hereit haben de bonis ipsorum predialibus the Ochdorpe (bei Hiddingsel, vergl. Regest 42 u. 49).

Presentibus Conrado burgravio de Rechede, Gotfrido juniori et seniori de Rechede, Everhardo Vrygdag, Hermanno de Sendene, Johanne de Sulsen, Florencio de Berkendale et Rotgero de Olflen liberis scabinis.

Freigraf und Burggraf siegeln.

Schwarzes Kopiar fol. 5. — Die Handschrift hat 1300, ist aber wohl sicher 1325 wegen der folgenden Urkunde.

1325 nach Sept. 8 [post nativitatem beate Marie virg.].

[25

Conradus, burgravius de Rechede, giebt mit Zustimmung seiner Frau dem Brunoni de Ochtorpe eine Kente von 6 Schill. aus seinem predium Ochtorpe (vergl. Regest 24), das B. von ihm zu Lehen hatte, und erhält dasür von ihm den Kamp Hilighencamp bei der Brücke zu Hidinczele (Hiddingsel), cum huiusmodi sex solidorum redditus magistre et conventui in Vlarsem (Flacsheim) perpetue . . . de ante dictis bonis tho Ochdorpe sint assignata.

Acta . . . coram Hermanno de Ubbenbergh vrigravio in Dulmene, ber

mit ihm siegelt.

Schwarzes Kopiar fol. 5.

Ter Knappe Hermannus de Mervelde versauft mit Zustimmung seiner Frau Jutte n. Tochter Lize die Gütter Weling, Bschst. Bornestenne (Börnste, Kspl. Dülmen), dem Lamberto dieto Kruzen, dessen Sohne Hinrico und den Kamonisern in Dülmen sür das Stist und verzichtet darauf in nostri iudicii loco, qui vristol dieitur, . . . coram Lamberto dieto Dapeke, bannum regalem ex parte nostra tunc tenente. Zusammen mit Ottone Brune, Alhardo de Wederden, Hinrico Schenke et Abrahe dieto de Kukelsem famulis verspricht er Währschaft und gelobt ev. Einlager in Tülmen: er siegelt allein.

Datum et actum . . . foris portas Dulmene in loco, qui vristol dicitur, . . . presentibus Conrado dicto Lindenhorst, Adolpho de Wederden, Ottone de Stokowe, Mensone de Dedenhem, Hinrico Middelere, Johanne de Seven-

broke, Everhardo dicto Worsteken scabinis.

Ropiar fol. 6 v/7.

1325 Dez. 7 [in crastino beati Nycolay episcopi].

Ludwig, Propit von Cappenberg, verkanft mit Zustimmung der officiatorum et seniorum für 2 Mt. eine Rente von 2 Schillingen im Kipl. Tulmene de euria Widelinch dem Conrado, Kanonikus in Tülmen, die bisher den Kappenberger Schwestern (nostris sororibus) gehörten und pro luminaribus comparandis verswandt wurden, sie jest aber verkausen, um eine näher gelegene Rente zu erwerben.

Reugen: Machorius prior, Godefridus supprior, Bernhardus cellerarius,

Henricus ortator, Gerhardus cantor, Johannes custos.

Drig. Siegel ab; Repert. Nr. 202. — Ropie im Schwarzen Kopiar fol. 4/4v.

1325 Dez. 27 [ipso die Johannis apostoli et ewangeliste infra nativ. Domini]. [28]

Hermannis de Wederden, Otto dietus Brune, Gotjridus, Henricus, fratres dieti Schenke, Macharius, Otto, fratres de Stocowe, Svederus u. Johannes fratres dieti Bettinch geloben dem Dechanten u. Napitel der Kirche in Dulmene wegen der (Vüter, genannt Rychus, bei der Stadt Dulmene, die von Cunegundis de Wiesch an das Rapitel übertragen sind, Währschaft zu leisten, unter Versprechen des Einslagers in Cusvelde (Coesseld). Bei Todessall hat Cunegundis einen neuen Bürgen zu setzen infra duodecim septimanas a die mortis.

Es siegeln H. de W., Dtto Brune u. (Votfr. dietus Schenke zugleich für die

anderen.

Presentibus Bernhardo de Sepperode plebano, Gerlaco de Gosebroke, Thioderico de Emethe, Ádolfo de Wedderen famulis; Lamberto de Hiddincsele, Alhardo rectore scolarium.

Orig. I Siegel ab; Repert. Nr. 105. -- Nopic im Schwarzen Kopiar fol. 10%.

Bergl. Regest 13.

1326 Febr. 22 [ipso die cathedre Petri] Hamifolt.

Ritter Bernhardus dictus de Todarpe verkauft mit Zustimmung seines Sohnes Alberti u. dessen Frau Constancie, seines Sohnes Svederi u. dessen Frau Mecchildis u. deren Kinder Bernhardi u. Agnetis sein Erbe Rotcherine, Bschst. Wellete (Welte, Kipl. Tülmen), dem Hinrico, plebano de Strunsede, u. den Kanonisern in Tülmen sür das Stist daselbst sür 44 Mt. Psge. und verzichtet darauf vor Lamberto dicto Tabecke, comite et bannum regalem ex parte . . . famuli Hermanni de Mervelde tunc tenente in loco, qui vulgariter vristad dicitur; er gelobt Währichast und sept als Bürgen Albertum dictum Droczeten, Cesarium de Schadeleke, Gerhardum dictum Brunen u. Godefridum dictum Kobbine samulos, die mit ihm ev. Einlager in Tülmen versprechen. B. de D. siegelt allein.

Datum et actum . . . iuxta Hamyncholte in loco, qui vristad dicitur, presentibus Johanne de Letten, Marcilio de Sendene, Hinrico Schenken, Swedero Bettine, Lamberto de Hiddinesele, Gerhardo dicto Abbet, Everhardo

Worsteken famulis et scabinis.

Schwarzes Kopiar fol. 8.

[29]

[27]

1326 März 20 [in cena Domini].

[30

Menso de Hendene, Ritter, bekundet, daß vor seinem Freigerichte Godekinus de Lette, Knappe, mit seiner Frau u. Kindern Swedero, Ottone u. Agneta die Güter Bennekine, Kspl. Rekene, dem Johanni, Psarrer in Rekene, verkauft und aussgetragen hat.

Presentibus Wernhero Smelinc, libero nostro comite, Johanne Knippinc,

Gerhardo custode, denen Johannes die Orfunne gegeben hat.

Schwarzes Kopiar fol. 8.

1326 März 20 [in cena Domini].

[31

Der Pleban Henricus in Schirenbeke (Altschermbeck, Kr. Recklinghausen) bekundet, daß vor ihm Gosta, Tochter des Godekini de Lette, auf die Güter Bennekinc, Kipl. Rekene, die ihr Vater dem Pleban Johanni von Rekene verkauft hat, verzichtet hat.

Presentibus Bernhardo de Dodorpe milite, Theoderico dicto Goes.

Schwarzes Ropiar fol. 8. — (Transfix zu der Verkaufsurkunde von demfelben

Tage = Regest 30).

1328 März 13 [crastino Gregorii pape].

[32

Thidericus de Emethe, Anappe, Burgmann in Dulmene, seine Frau Engele und ihr ältester Sohn Johannes verkausen unter Verzichtleistung vor den Burgmännern daselbst eine Rente von 28 Schill. Pfg. dem Gherhardo de Bulleren n. Conrado de Lethene und dem Kapitel des Stists in Dulmene aus ihrem Besit, nämlich aus dem Erbe Bernhardi dicti Strobant, gelegen super lindowe, und aus dem Erbe Sudendorp, gelegen in Bederden, worin Johannes de Lulshehm wohnt. Die Rente ist fällig in der Oftave beati Martini, n. zw. 16 Schill. aus dem Erbe Strobandes und 12 aus Sudendorpe. Verkäuser n. Castellani de Dulmene siegeln.

Presentibus Hermanno plebano nostro, Wescelo de Lembeke, Hermanno Werensen militibus; Alberto dapifero, Cesario de Schedelike, Hinrico Stecken

et Gerhardo dicto Brunen, castellanis in Dulmene.

Schwarzes Kopiar fol. 3 v/4.

1328 Mai 30 [feria secunda post octavas Penthecostes].

[33

Godfridus dietus Schenke, Knappe, und seine Frau Beatrix verkausen mit Zusstimmung ihrer Erben Johannis u. Richarde die Huse tho Briline, Kipl. Dulmene, Bschift. Bornestene (Dülmen, Börnste) dem Thesaurar (Gerhardo de Bulleren, dem Kanoniker Conrado de Lethene und dem ganzen Stifte in Dulmen und verzichten darauf vor Alberto, Richter, Lamberto de Hiddinessele, Godfrido dieto Traghe, Bürgermeistern u. den Schöffen in Dülmen. Sie und der Bruder (G.'s, Hinricus dietus Schenke, Knappe, geloben Währschaft u. ev. Einlager in Dülmen u. siegeln. Schwarzes Kopiar fol. 7v.

1328 Mai 30 [feria secunda post octavas Penthecostes] Dülmen. [34

Hinricus dictus Schenke, Anappe, und seine Frau Bertradis verkausen mit Justimmung ihres Erben Henrici die Huse Tenderinc, Kspl. Dulmene, Bichst. to Borenstene (Börnste) dem Thesaurar Gherhardo de Bulleren u. dem ganzen Kapitel des Stists Dulmene und verzichten vor Alberto iudice, Lamberto de Hidinczele, Godsrido dicto Traghe, magistris civium, necnon consulibus et scabinis in Dulmene. Gotsridus dictus Schenke, Anappe, Bruder des H., gelobt Währschaft und verspricht mit seinem Bruder auf Mahnung Einlager in Dulmene; beide siegeln. Schwarzes Kopiar fol. 3 v.

1329 Febr. 19 [dominica post Valentini martiris].

[35

Dechant und Kapitel zu Dulmene verhachten das Erbe Rhunynch in prato Blameshem (Flamsche), Kipl. St. Jacobi in Cosvelt, dem Bernhardo dicto Rymynch und dessen Frau Alheydi, Cerocensualen der Dülmener Kirche, gegen einen jährslichen Jins von 8 Scheffel Roggen Coesselder Maaß. Zudem bekunden sie, daß Heinricus dictus Rymynch auf diese Güter verzichtet hat und daß sie ihn aus der Bachszinfigkeit der Dülmener Kirche entlassen haben und an dessen Stelle Alhendim, Gattin des Bernhardi, als Bachszinsige angenommen haben.

Presentibus Ottone de Apeldern, Lodewico de Oldenberghe, Christiano

Dovync, Johanne et Rotghero dictis Budde, Gerhardo sartore.

Drig. Siegel ab; Repert. Nr. 116.

### 1330 Mai 20 [die dominico proximo ante festum Urbani pape]. [36]

Der Kuappe Weczelus de Ripenschede verkauft mit Zustimmung seiner Frau Margarete und seiner Kinder Gotscalci, Conradi u. Sophie seinen Kamp Wisch von 12 Scheffel Roggensaat und die 2 dazu gehörigen Gärten am Stadtgraben siuxta fossatum), die Lambertus custos u. Johannes pistor von ihm penslonaliter haben, den Brüdern Wenemaro u. Conrado dietis de Lethene, Kanonisern in Dülmen, ad corpora prebendarum suarum sür 23 Mt. Psg. Münst. und verzichtet darauf vor Alberto dieto Troczete, tunc in Dulmen officiato et annuo iudice existente, und vor den Burgmännern. Bürgen: die Knappen Johannes de Rodorpe, Henricus Ammethorn, Vernhardus de Hullern, die mit ihm Währschaft geloben.

Es jiegeln der Trojt und die Burgmänner: Hermannus dictus Wernecen miles; Theodericus de Emete, Godeko dictus Schenke, Cesarius, Hinricus et Wilhelmus fratres de Schedelike, Gherhardus Brune, Alradus de Wederden

famuli.

Presentibus . . . Hinrico decano, Hinrico Hassone, Hinrico de Strunkede canonicis ecclesie Dulmensis; Hermanno cappellario castri Dulmanensis, Engelberto capellano dominorum in Dulmene, Ecberto tunc ibidem gogravio, Hugone de Hervest, Gherhardo de Schedelike, Ottone de Apelderenbeke, Hermanno Ammethorn, Lamberto dicto Kruze famulis.

Schwarzes Kopiar fol. 4 v.

### 1330 Mai 31 [feria quinta post festum Penthecostes].

[37

Der Dechant Conradus de Lenthen und das Kapitel des Stifts Dülmen bestunden, daß ihrem Mitkanoniker Heurico dieto Buch jährlich auf Martini aus dem Kamp in Rypenschede, genannt Wiesch, der vor der porta castrensis der Stadt liegt, ad corpus predende 2 Mk. Pfg. Dülmener Währung entrichtet werden sollen. Schwarzes Kopiar fol. 8 v/9.

## 1330 Cept. 29 [ipso die sancti Michaelis archangeli].

[38]

Swederus de Limberghe, Knappe, verkauft mit Zustimmung seiner Frau Mechtikis und seiner Kinder Bernhardi, Angnetis u. Jutte dem Gerhardo de Bulleren, Thessaurar der Kirche in Dulmen, seine Güter, nämlich die Huse Kniveshove und den Hylighenkamp im Kipl. Todorpe (Darup), sür 14 Mk. Münst. Pige. Swederus, Hermannus dictus Rychus u. Engelbertus Wistine, Knappen, geloben Währschaft. Swederus siegelt für alle andern mit.

Reugen: Cristianus presbiter dictus van der Hede, tunc viceplebanus in Bulleren, Johannes de Elen, Willhelmus de Bulleren, Bernhardus de Bulleren, Abraham de Kukelshem, famuli.

Drig. Siegel ab; Repert. Nr. 124. — Kopie im Schwarzen Kopiar fol. 3v.

### 1330 Eft. 10 [ipso die Gereonis et Victoris martirum].

[39

Machorius dictus de Stokowe, Knappe, bekundet, daß seine Eltern Bernhardus dictus Dovendeghe u. Margarita in ihrem letten Billen mit seiner Justimmung der Kirche in Dulmene einen Acker von 3 Schessel Roggen Saat infra piscinam meam circa Stokowe situatam, qui (der Acker) se extendit de Weltzherinc hoftune super rivulum ibidem decurrentem, unter der Bedingung vermacht haben, daß Dechant und Kanoniker die Einkünste dieses Kamps in 2 gleiche Teile teilen und den einen geben sollen ad cortinam sive lumen conficiendum, quod comburetur in elevacione Lukaristie, mit dem anderen aber das Jahrgedächtnis seiner Eltern sowie seines und das seiner Gattin Elizabet zu den sestgesetzten Zeiten, prout in missali plenius continetur, abhalten sollen, wobei den anwesenden

Kanonikern die Präsenz entrichtet werden soll. Er verzichtet mit seiner Frau auf den Acker.

Presentibus . . . Heynrico decano, Gerhardo de Bulleren thesaurario, Heynrico Hassone, Wenemaro et Conrado fratribus de Lethene, Hugone de Bosinc, Heynrico de Strunkede, Johanne de Rekene tunc ibidem canonicis; Heynrico de Rodepe, Heynrico cappellano in Unna, Engelberto cappellano in Dulmene, Heynrico dicto Sputinc cappellano in Haltern, Lamberto dicto Kruze scabino in Dulmene.

Schwarzes Kopiar fol. 19.

## 1331 Mai 26 [in octava Penthecostes].

[40

Der Richter und die Schöffen der Stadt Dülmen befunden, daß vor ihnen Lambertus de Hiddincsele, seine Frau Mecchildis und sein Sohn Hinricus dem Stiste in Dülmen ad predendam predicti Hinrici, eiusdem ecclesie canonici, die Acter bei der Stadt, an 3 verschiedenen Stellen liegend, von 12 Scheffel-Saat Roggen Dülmener Waß und den Garten vor dem Thore Mervelde, der jährlich 1 Mt. Pfge. Dülmener Währung abwirft, geschenkt haben.
Schwarzes Kopiar fol. 7.

## 1331 Aug. 12 [feria secunda ante assumpcionem b. Marie virg.] Rechebe. [41

Der Knappe Conradus de Rechede entläßt mit Zustimmung seiner Frau Agnetis und seiner Söhne Hermanni u. Johannis auf Bitten Brunonis de Duchdorpe das Erbe oder die Huse de Duchdorpe aus der Lehnsabhängigkeit und giebt dem Genannten Vollmacht, die Huse beliebig zu veräußern.

Acta . . . in castro Rechede presentibus Engelberto de Kukelshem, Florekino de Berkendale, Frederico de Rechede, Conrado de Kukelshem et Ludekino fratre suo.

Schwarzes Kopiar fol. 5 v.

# 1331 Aug. 16 [crastino assumpcionis b. Marie virg.] Hiddingsel. [42

Bernhardus, Freigraf des Bischofs Ludwig von Münster, genannt Vos de Volmerine bekundet, daß vor ihm in dem Gerichte auf der Königsstraße dei Hiddincsele neben der Huchdorpe (in platea regia prope H. iuxta mansum dietum D.) Bruno de Duchdorpe, seine Frau Odela und ihre Kinder Johannes, Engelbertus, Riza u. Jutta dem Burchardo de Marpinch, Kantor der Domkirche in Münster, die Huchdorpe, Kipl. Dulmen, sür 30 Mt. Münst. Psige. verkauft und dem Ankäuser Hinrico de Hassia, canonico eccl. Dulmaniensis, suo consanguineo, eiusdem cantoris nomine accoptante, ausgetragen hat. Bruno de Duchdorpe, Abraham, Conradus u. Engelbertus fratres de Kukelshem geloben dem Kanoniker, indem in dessen Kanen sein Kleriker Arnoldus de Bekehem das Gelöbnis annimmt, Währschaft unter Versprechen ev. Einlagers in Münster.

Es siegeln Freigraf, Verkäuser und Abr. de R.

Presentibus Ottone dicto Brune, Hinrico dicto Schenke, Johanne de Berenbroke, Wilhelmo dicto Schillinc, Lamberto dicto Smokinc, Luberto de Broyle, Johanne Reynerinc, Johanne capellario in Hidincsele.

Schwarzes Kopiar fol. 5/5 v.

## 1332 April 21 [feria tercia post Pascha].

[4:3

Der Richter Albertus, die Bürgermeister Gotsridus Biscop und Hermannus Arokeldorp sowie die Schöffen Lambertus Aruze, Ludolphus Faber, Ludolphus thon Balde in Dulmene bekunden, daß Hermannus Arokeldorp mit Zustimmung seiner Frau Hillegundis und seiner Kinder Johannis, Hermanni, Gerhardi, Alberti und Elizabet der Kirche in Dulmene eine auf Martini fällige Rente von 1 Schill. aus seinem Garten vor dem Münsterthor (ante portam Monasteriensem) verkauft hat. Stadtsiegel.

Schwarzes Kopiar fol. 13v.

340

1332 April 26 [die dominica Quasi modo geniti].

[44

Die Anappen Heyno dicto Amethoren u. Godekinus dictus Schenke bekunden, daß in ihrer Gegenwart vor dem Gerichte des münst. Bischofs Ludwig in Lette Osterlandis dicta de Bezeline mit ihrem Sohne Gherlaco u. Lubertus de Brochusen auf die Hringhus in die Hände des Stephani Dorinch verzichtet haben. Schwarzes Kopiar fol. 16.

1332 Sept. 5 [sabbato ante festum nativitatis beate Marie virg.]. [45]

Wesselus de Ripenscheben verkauft mit Zustimmung seiner Frau Margareta und seiner Erben (Vosschalei, Conradi, Wesseli u. Sophye seine Huse Scherreshove, Bschst. Sutdulmene, dem Hermanno de Everswinkesles, Kanoniker in Dulmene, ad corpus sue predende für 10 Mk. u. 6 Schillinge Münst. Pfge. und verzichtet darauf vor Alberto dicto Drossethe, z. Zt. officiato in Dulmene. Wit ihm versprechen Otto dictus Brune u. Everardus dictus Worstiken Währschaft zu leisten.

Presentibus . . . Henrico dicto Schenken, Bernardo de Visbeke, Wernero de Vulfem, Ecberto dicto Stecken, Conrado gogravio et Bernardo dicto

Helderinch.

Es siegelt der Drost Albertus.

Drig. Siegel ab; Repert. Nr. 133. — Kopie im Schwarzen Kopiar fol. 5 v—6.

1332 Sept. 18 [in crastino beati Lamberti episcopi].

[46

Johannes dictus Schive verkauft mit Zustimmung seiner Gattin Evessen und seiner Erben Johannis, Hermanni, Rutgheri, Goswini, Hinrici, Margarete, Jutte und Elyzabeth die von ihm bewohnte Huse (mansum), die 9 Scheffel Roggen u. 2 münst. Psige. jährlich zu entrichten hat, mit allem Zubehör, jedoch mit Ausenahme des Hauses (domo mea in area constructa), das er sich vorbehält, dem Dechanten u. Kapitel der Kirche in Dulmene für 7 Wt. und verzichtet darauf vor Alberto dicto Trossethe, z. Zt. officiatus in D. Außerdem behält er sich u. seinen Erben das Recht vor, auf der Huse sixen zu bleiben ad colendum et seminandum eundem mansum, wie vorher, gegen die eben genannte jährliche Abgabe; ist er lässig mit deren Zahlung, kann das Kapitel mit der Huse machen, was ihm beliebt.

Presentibus . . . Johanne capellano in Dulmene, Alberto iudice ibidem

et Lamberto dicto Cruse.

Albertus dapifer predictus siegelt.

Drig. Siegel ab; Repert. Nr. 114. — Nopie im Schwarzen Kopiar fol. 14v.

1333 März 15 [feria secunda proxima post dominicam, qua cantatur Letare]. [47]

Die münsterische Synobe unter dem Borsis des Domdechanten Godstid in Stellsbertretung des Bischofs Ludowici presentidus eciam ibidem prelatis, clericis, militidus et laicis quam pluridus ecclesie nostre fidelidus beschließt, quod quicunque tenens ab aliqua ecclesia sive aliquo domino dona sub censu, que vulgariter pachtgut nuncupari possunt, bona ipsa sine consensu dicte ecclesie sive domini, cui census solvi consuevit, dimembraret seu divideret, partem bonorum huiusmodi vendendo vel alio modo distrahendo, dicta dona ad ecclesiam sive dominum, ad quam vel ad quem corum proprietas pertineret, essent libere revoluta; et is, qui talia dona, sicut premittitur, dimembrasset sive divisisset, vendendo vel distrahendo, de iure dictis donis carere deberet ipso facto nec amplius ex ipsis, qui sic ipsa dona emeret preter consensum predictorum, nichil sibi iuris ex ipsis donis posset usurpare.

Der Dechant siegelt.

Kopie im Schwarzen Kopiar fol. 2. Desgl. Kopie 18. Ihdts. in Repert. Nr. 5, S. 19—21; desgl. in Repert. Nr. 403 S. 20/21.

1333 Mai 10 [feria secunda proxima ante Servacii episcopi]. [48

Albertus de Ulenbroke, commendator, und die Brüder des domus hospitalis St. Johannis in Borken verkausen eine Rente von 3 Schillingen aus dem Hause

Enlardine, Kipl. Dulmene, dem Dechanten und Kapitel dieser Stadt für 3 Mk. münft. Pfge.

Drig. Siegel ab; Repert. Nr. 202. — Kopie im Schwarzen Kopiar fol. 13.

1333 Aug. 30 [crastino decollacionis beati Johannis bapt.]. **[49**]

Burchardus, Kantor der Domkirche in Münster, verkauft dem Dechanten, dem Kanoniker Hinrico de Hassia und dem ganzen Kapitel des Stifts in Dulmen eine jährliche Rente von 4 Molt (Verste Dülmener Maaß, competentis annone, que vulgariter scultborkorn potest nuncupari, fällig auf Martini, aus seiner Huse Ochdorpe, Kipl. Dulmene, bei Hibdincsele (vergl. Regest 42) und deren Zubehörungen in der Stadt Dulmen für die von H. jest innegehabte Prabende für 22 Mf. Pigc. Schwarzes Kopiar fol. 5 v.

[51) 1333 Nov. 9 [feria quinta ante festum beati Martini episcopi].

Priorin u. Konvent des Klosters in Usbeke verkaufen die Huse Bolmerinchove in Bellete, Kipl. Dulmenc (Belte, Dülmen), dem Dechanten u. Kapitel in Dulmene für 40 Mf. Pfge., wie sie in Cosvelde gebräuchlich.

Presentibus: Gerhardo capellano in Wederden, Remberto van der Schuren, Jacobo officiato eiusdem conventus, Gerrardo clavigero ibidem et dicto Lune-

man . . . testibus.

Orig. Siegel ab; Repert. Nr. 143. — Kopie im Schwarzen Kopiar fol. 10.

1335 Upril 6 | feria quinta post Ambrosii |.

Burchardus, Kantor der Domkirche in Münster, verkauft dem Dechanten und Kapitel des Stifts in Dulmene die Hufe Bruneshove und die halbe Hufe Remerinc bei der Kapelle in Hiddincsele für 40 Mf. Pfge. Münst.

Presentibus Ottone clerico et Jacobo famulo, familiaribus nostris.

Schwarzes Aupiar fol. 5 v.

1336 Januar 11 [crastino Pauli primi heremite].

Der Richter Albertus, die Bürgermeister Adolphus de Wederden u. Godfridus dictus Biscop und die Konsuln u. Schöffen der Stadt Dülmen bekunden, daß vor ihnen Godfridus dictus Traghe mit Zustimmung seiner Frau Hadewigis u. seiner Rinder Gherwini, Johannis, Lupe, Dedeke, Conegundis, Hadewigis, Elizabet und Wabele seine zu dem Hofe Ruwchof gehörigen Acker von 22 Scheffel Roggen = Saat dem Dechanten u. Kapitel des Stifts Dulmene für 18 Mf. Pig. verkauft und mit Stephano de Bilrebeke, famulo, Währschaft gelobt hat. Er gelobt, daß sein Sohn (Pherhardus nach seiner Rückehr den Berkauf anerkennen soll. Die Bebauer der Ader dürsen cespites de communitate, que vulgariter marka dicitur, metere pro tempore ex parte ipsius Ruenhof curie prenarrate.

Schwarzes Ropiar fol. 8%.

(nach 1336 Januar 11.)

53

[51]

[52]

Dechant u. Kapitel des Stifts in Dulmene überweisen die halbe Huse Volmerine hove in Wellete und die Acker van den Auwenhove im Kipl. Suddulmene, die sie von Godfrido dieto Traghen angekauft haben und die 22 Scheffel Roggen = Saat Dülmener Maag groß sind, ad corpus prebende des Henricus dictus Buch, ihres Mitfanonikers.

Schwarzes Ropiar fol. 10. — Das Datum bestimmt sich nach der Ankaujeurtunde von 1336 fol.  $8v = \Re egest 52$ .

1337 Oft. 19 [crastino Luce ewangelistae].

54

Hinricus decanus, Macharins thesaurarius und das Rapitel der Kirche in Dulmene bekunden, daß sie in dem Streit zwischen Dechant und Kanoniker einerseits und Thesaurar anderseits übereingekommen sind hoc de cetero observandum, videlicet, quod idem thesaurarius illam eandem habebit pensionem unius marce alias ad thesaurariam in privilegio nostro deputate et alterius marce ad hanc per quondam Gherhardum de Bulleren assignate; et preterea colliget et habebit annuatim denarios cerocensuales ac vestem cerocensualem moriencium cerocensualium; item de quolibet concambio cerocensualium 12 denarios; item de qualibet conductione mansi cerocensualis totidem denarios; item de licencia cerocensualium matrimonia contrahentium totidem denarios; item excessum matrimonia cerocensualium sine licentia contrahentium, dictum buckeshut, de quibus singulis annis idem thesaurarius in festo purificacionis beate Marie virginis cuilibet canonico presenti et emancipato cercam unius libre cere paratam et benedictam ministrabit. Item defendet et patrocinabit cerocensuales suo iure ipsum expensis decentibus procurare volentes, ac alia faciet, que ad officium thesaurarie predicte iuxta consuetudines aliarum collegiatarum ecclesiarum Monasteriensis dyocesis pertinere dinoscuntur.

Es siegeln Thesaurar und Kapitel.

Ropie im Schwarzen Kopiar fol. 2v; desgl. Kopie 17. Ihdts. in Repert. Nr. 5 S. 24/25; desgl. 18. Ihdts. in Repert. Nr. 403 S. 21/22.

### 1337 Nov. 17 [feria secunda post festum Martini hyemalis]. [55]

Der Knappe Godefinus dictus Schenke verkauft mit Zustimmung seiner Frau Beatricis u. seiner Kinder Johannis, Godefini, Beatricis u. De dem Dechant und Rapitel in Dülmen die Husen Cumme u. Hemzot in Bschst. Bornsteninch (Börnste) für 43 Mk. Pfge. u. verzichtet darauf vor den Burgmännern des castrum Dulman. Godefinus dictus Schenke sowie die Knappen Johannes de Rodepe, Gherlacus de Wullen als Bürgen geloben Währschaft.

Es siegeln (1). und die Burgmänner. Schwarzes Kopiar fol. 10 v/11.

### 1338 Januar 3 [in octava Johannis apost. et ewang.].

[56]

Der Knappe Everhardus de Berenbroke, seine Frau Elyzabet und ihr Sohn (Vodsridus verkausen dem Dechant und Kapitel in Dulmene aus den Husen Berensbroke, Pstinc, Oldenvoert, Vorenholte, Denpenrode, Kspl. Dulmene u. Ludinchusen, eine Rente von 2 Wk. Psg. Näusst., fällig Michaelis, für 24 Wk. Psg. und tragen sie auf vor dem Freistuhl des münst. Bischoss und dessen Vorsikenden Bernhardo dieto Volmerinc.

Bürgen: Lambertus Smoec und Johannes de Berenbroke, Knappen, die mit ihnen Währschaft geloben und ev. Einlager in Dulmene.

Zeugen: Otto dictus Brune, Bruno de Tuchdorpe, Knappen; Heyno tho Vor-werke, Lobertus de Lunne, Johannes de Deppenrode.

Es siegeln E. d. B., L. E., Freigraf.

Schwarzes Kopiar fol. 16 v/17. — Das Orig. im Archiv der Karthaus Wedderen; siehe unten S. 362 (604) Nr. 2.

#### 1338 Januar 20 tho leteren Tweleften daghe.

[57

Elzebe, Witwe des Godeken van den Berenbroke, giebt ihre Zustimmung dazu, daß ihr Sohn Evert van den Berenbroke dem Techanten und Kapitel von Tulmene eine Rente von 2 Mk. aus seinem alingen gude verkauft hat, und daß diese Rente aus dem Gute eher bezahlt werde, als sie daraus ihre Leibzucht erhalte.

Zeugen: ihr Schwiegersohn Hermann von Sconenbeke, Otto Brune, Brun van Uchtorpe, (Vodeke van den Berenbroke, Evert van den Berenbroke, Willeken van den Broke, Knappen; Johannes van Hatnecke, de dessen bref scref.

Es siegelt der Knappe Johan Benekamp.

Schwarzes Ropiar fol. 17. — Siehe unten S. 363 (605\*) Nr. 3.

#### 1338 März 23 [crastino Letare].

158

Der Anappe Hinricus dietus Schenke, seine Frau Bertradis und ihre Söhne Hinricus u. Johannes verkausen eine Rente von 3 Schill. Münst. Währung dem Dechant und Napitel in Dulmene aus dem Hause des . . dieti Coten, Bschst. Sutbulmene, fällig auf Martini, und geloben Währschaft.

Beugen: Bernhardus dictus Brune sacerdos, Cristianus Sterrenberch sacerdos, Abraham de Kukelshem famulus et Johannes de Hatanghe (!), qui scripsit litteram hanc.

Schwarzes Kopiar fol. 14.

1338 Sept. 19 [des saterdaghes na suncte Lambertes daghe]. [59]

Herman van Wederden, Alcke, seine Frau, und ihre Kinder Johan, Rotcher n. Herman geben mit Zustimmung der Edesfrau Jutten van Mervelde und ihrer Söhne Hermans u. Berndes eine jährliche Mente von 2 Molt Roggen, 1 Wolt Gerste, 3 Molt Hafer Dülmener Maaß, die die Frau van Mervelde von ihnen zu Psand hatte, in die Kirche zu Tulmene, sodaß sie jährlich an Dechant u. Kapitel auf Wartini binnen der Stadt D. zu entrichten ist aus den Hösen Hedelvine und Mundine und trägt sie auf vor dem Gerichte zu D. behuss einer täglichen Frühmesse für ihr und ihrer Voreltern Seelenheil. Wiederlöse mit 28 Mt. Pig. Dülmener Währung vorbehalten. H. v. W., Gherlach van Wullen, Johan van Nodepe und Ales van Wederden geloben bei Nichtbezahlung Einlager in Dülmen u. im Todessall eines Bürgen Ersehung innerhalb 6 Wochen; sie siegelti.

Zeugen: Abraham van Kukelsem, Otto de Brune, Otto van Stockowe, Machorius thon Gosebroke, Chert de Abbet, de do ein gogreve was: Lobert van Sendene, Lobert van hidinciele und Herman Krokeldorp, Schöffen zu D.; Evert Worsteken, (Vodde van Ryenhem, Johan

Kokebone, Ludike thon Balde, Hince u. Godde de Kremere.

Schwarzes Kopiar fol. 21. — Bergl. das Transfix dazu Regest 121, S. 358 (GOF).

### 1338 Sept. 19 [sabbato post Lamberti martiris].

[60

Hendis u. seiner Sihne Johannis, Rotcheri u. Hernanni dem Dechant u. Kapitel des Stifts Dulmene 8 Pfge. Rente aus dem Erbe des Werneri Foninch zu Stokowe, das dem Wachorio de Stokowe gehört, mit Villigung des letzteren, damit die Memorie der Alhendis honeste domine de Spekinch von den Stiftsherren eo devocius gehalten werde.

Presentibus Gerlaco de Wullen, Johanne de Rodepe, Adolpho de Wederden, Ottone Brunen, Ottone de Stokowe, Gerhardo Brunen, Machorio de Gozebroke, Gerhardo Abbut . . . gogravio in Dulmene, Luberto de Sendenc, Luberto de Broyele famulis; Alberto iudice in Dulmene, Lamberto de Hidincsele, Hermanno Krokeldorp scabinis; Everhardo Worstekin, Johanne Cokebone, Ludolpho thon Valde, Godfrido de Nyenhem, Hincemanno et Godfrido fratribus dictis Kremere.

Schwarzes Ropiar fol. 13 v.

## 1338 Dez. 7 [in crastino beati Nycolai episcopi].

[61

Der Knappe Thidericus de Emethe, seine Frau Engelradis und ihre Kinder Johannes, Tidericus u. Jutta verkausen dem Dechanten u. Kapitel der Kirche in Tulmene Renten von 3 Schill. Pfg. u. 5 Malter Getreide, nämlich 1 Malter Roggen, 2 Gerste u. 2 Hafer siir die Frühmesse, fällig auf Martini, aus dem Hause Sudendorpe in Wederden sür 26 Mt. Münst. Pfge. Bringt das Erbe Sudendorpe die Rente nicht ganz auf, so soll das thon Bultesberghe dasür eintreten. Sie verzichten vor dem Gerichte in D. und geloben Währschaft.

Presentibus . . . Alberto iudice, Adolpho de Wederden, Godefrido dicto Byscop tunc temporis magistris civium; Stephano, Godfrido de Nyenhem scabinis; Hinrico Schenken, Machorio van den Gozebroke, famulis.

Es siegelt Th. u. Schöffensiegel. Schwarzes Kopiar fol. 21/21 v.

## 1338 Dez. 26 [die festo Stephani prothomartiris . . .] Rurup.

Der Knappe Lubertus de Rodepe, seine Frau Pda und ihr Sohn, der Knappe Hinricus de Rodepe, verkaufen für 25 Wk. Münst. Pfge. dem Techant u. Kapitel des Stifts Dulmene eine Rente von 2 Wk. Pfg. Dülmener Währung, sällig auf

311

[62]

Martini, aus der Hufe thor Hovestat bei der villa Rodepe (Rorup) u. tragen sie auf vor dem Freigrasen in Mervelde, Johanne dicto Bernevur.

Es siegelt der Verkäuser u. Freigraf.

Acta . . . in Rodepe . . . presentibus testibus . . . Ghisone vicario ecclesie in Rodepe, Johanne Korenseleghe sacerdotibus; Wernero de Osthove, Johanne dicto Rumere, Frederico dicto Kosinchus.

Schwarzes Kopiar fol. 16 v.

1339 Januar 5 [in vigilia epyphanie Domini].

[63]

Der Unappe Johannes de Rodepe schenkt mit Zustimmung seines Sohnes Cesarii u. seiner Mutter Constancie dem Techanten u. Kapitel der Kirche in Dulmene für die täglich in ihrer Kirche geseierte Frühmesse 5 Scheffel Roggen aus seinen Gütern in Damecholte, Bichft. Loschete (Hamifolt, Leuste), fällig jährlich auf Martini, damit die Memorie seiner Estern und seine eigene in dieta missa devocius gehalten werde. Schwarzes Kopiar fol. 21 v (am Rande Dampufholte, 16. Ihdt.).

1339 Febr. 26 [feria sexta proxima ante dominicam, qua cantatur Oculi]. [64]

Lubertus de Broechusen, Anappe, verkauft mit Zustimmung seiner Frau Mecheldis und seiner Minder Alexandri, Werneri, Thiderici, Luberti, Gertrudis u. Constancie dem Johanni plebano in Rekene et canonico [in Dulmene] cine Mente von 12 Schillingen Münst. Pfge. aus seinem Hose (curia) to Brochusen, Aspl. Rodorpe, jällig auf St. Martini episcopi hyemalis, ad completionom corporis sui prebendalis für 13 Mark Münst. Pfge. Für ihn verbürgen sich Otto dietus Brune u. Bernardus de Lisbeke, Knappen, für die Währschaft.

Bengen: Conradus predicte ecclesie canonicus, Otto dictus Brune, Bernardus de Visbeke, Johannes dictus Dunkere, Rembertus dictus Grope et eius frater.

Besiegelt mit dem Siegel dicti Bernevore vrigravii. Et ego Johannes vri-

gravius iam dictus siegelt auf Bitten des Ber- und Ankäusers.

Drig, sehr zerstört; Siegel ab; Repert. Nr. 202. — Ergänzt nach der Kopie Schwarzes Kopiar fol. 8,8 v.

1340 Myril 19 [feria quarta proxima ante Georgii mart.].

[65]

Hinricus dictus Schenke und seine Frau Berta verkausen mit Zustimmung ihrer Söhne Hinrici u. Johannis die Hälfte ihrer Wiese in dem Walde Susekenbroc dem Dechanten Hinrico in Dülmen und dem Stifte daselbst für 3 Mf. 6 Schill. Münst. Pige. und geloben Lährlchaft.

Presentibus . . . Hinrico de Strunkede, Johanne de Rekene, Hinrico dicto Sputine, Johanne dicto Corenseleghe sacerdotibus; Alberto judice et Hinrico custode. S. jiegelt.

Schwarzes Appiar fol. 7%.

1341 Febr. 23 [vigilia beati Mathie apostoli].

[66]

Johannes dictus Bernevor, Freigraf des Knappen Hermanni de Mervelde, befundet, daß vor dem Freigerichte in platea regia prope curtim dietam Hinrifinchof, Ripl. Dulmen, die Brüder Sanderns, Gerhardus u. Goswinus dicti Cosinchus dem Techanten u. Kapitel in Tülmen die Huse Stuvinch, Kipl. Todorpe (Darup), zusammen mit den Einkünften von 7 Scheffel Gerste und ebensoviel Hafer aus der Hufe Warmodinch in Wladbete (Bichit. (Bladbet) u. 1 Scheffel Gerste aus der Hufe Ezekinch (Eising), Dülmener Maaß, welche Abgaben jährlich auf beati Martini hvemalis an die Hufe Stuvinch zu entrichten sind, jür 22 Mf. Münst. Pfge. verfauft haben und darauf verzichteten: sie geloben Bährschaft und ev. Einlager in Dulmene.

Es siegeln Richter, Gerhard u. Goswinus.

Presentibus . . . Henrico rectore ecclesie in Rodorpe (Morup), Bernehardo Brune, Henrico Sputinch sacerdotibus; Hermanno de Wederden, Johanne dicto Scaden famulis.

Drig. 3 Siegel ab; Repert. Nr. 137. — Ropie im Schwarzen Kopiar fol. 11; desgl. 19. Jhdis. Repert. Nr. 282.

## 1341 Upril 25 [ipso die Marci ewang.].

[67

Hinricus dietus Schenke und seine Frau Berta schenken mit Zustimmung ihrer Sihne Hinrici und Johannis dem Dechanten und Kapitel des Stists Dulmene zu ihrem und ihrer Eltern Seelenheil eine Rente von 2 Schill. aus der Husenschecke, fällig am Feste boatorum Gereonis et Victoris martirum, wofür jährlich in der Kirche ihre Memorie seierlich gehalten werden soll. Sie behalten sich den Abkauf der Rente mit 2 Mk. vor.

S. siegelt.

Schwarzes Kopiar fol. 14.

## 1341 Dez. 20 [vigilia beati Thome apost.].

[68

Johannes de Rodepe und sein Sohn Cezarius, Knappen, des letteren Frau Alhendis und Kinder Johannes, Hinricus u. Ghertrudis versausen dem Theoderico de Holte, Kanoniser in Dulmen, ad usus corporis predende sue in Dulmene aus den Husen Jordanine, Kspl. Dodorpe (Dariu), u. Sunderhus, Kspl. Dulmene, eine Rente von 2 Mt. Nünst. Pfge., sällig auf Martini, für 28 Mt. Pfge. und verzichten vor dem Freistuhl des Bischoss von Nünster, Bernehardo dieto Bolmarine. . . iudicio presidente, consensu Hermanni de Mervelde ad hoc accedente, in cuius vrigraviatus iurisdictione presatus mansus Jordanine consistit, quia dieta iurisdictio actu caret vrigravio. Sie stellen als Bürgen Abolphum de Bederden u. Machorium de Stosowe, Angepen, die mit ihnen Währschaft geloben und ev. Einlager in Dulmene.

Zeugen: Otto dictus Brune, Otto de Stokowe, Hinricus Schenke, Knappen:

Godfridus Biscop, Reynerus dictus Breje, Abam de Schymeringen.

Es siegeln Joh. u. C. de R., die 2 Bürgen u. Bernhardus vrigravius.

Schwarzes Kopiar fol. 4.

## 1342 Januar 6 [in die epyphanie Domini].

[69]

Sanderus dictus Kosinchus, seine Frau Mecchildis, ihr Sohn Fredericus und ihre Töchter Cristina u. Jutta verkausen dem Dechanten Hinrico de Bishuzen und den Kanonikern des Stists Dülmen ad usum corporum sue predende aus ihren Husen Kosinchus, Ridderinc u. Rodderinc, Kspl. Dodorpe (Darup), eine Rente von 2 Mt. Münst. Pige., jährlich auf Martini, für 26 Mt. Pige. und verzichten darauf vor dem Freistuhl des Hermanni de Mervelde. Bürgen: Gherardus dictus Kosincshus u. Rotcherus de Wedderden, Knappen, die mit Sanderus Währschaft und ev. Einlager in Dülmen geloben.

Presentibus Johanne de Rodepe, Adolpho de Widderden, Ottone Brune,

Ottone de Stokowe, Johanne dicto Mureken famulis.

Es siegeln S., (V. de N. und H. de M. Schwarzes Kopiar fol. 7/7 v.

# 1342 April 12 [feria sexta post dominicam Quasi modo geniti]. [70

Rotherus de Rederbrugen, Kanonikus in Dülmen, und seine Mutter, die Witwe Rixa de Rederbrugen, verkausen für 4 Mt. 8 Schill. Dülmener Währung dem Dechanten u. Kapitel der Kirche in Dülmen ihre jährlichen nachbenannten Einkünste in dem Kspl. Dulmene, die auf Mychaelis fällig sind nach more decimali: aus der Hufe thon (Vrotenhus 3 Schill., aus dem Hofe (curia) Robertinc 6 Pfge., aus der Hufe thon Tyhus 3 Pige., der Hufe Voghedinc 3 Pfge. Dülmener Währung. Sie und Godfridus dietus Kost, Bürger in Cosvelde (Coessseld), geloben Währschaft.

R. u. Gotfried siegeln. Schwarzes Kopiar fol. 20 v.

# 1342 Juni 5 sipso die beati Bonifacii episcopi et mart.].

[71

Albertus, dapifer . . . Ludovici Monasteriensis eccl. episcopi terre Emese (Amtmann im Emsland), seine Frau Sophya und ihr Sohn Albertus verpfänden die Acker, genannt des Holen breden, dem Johanni de Rodepe, Lamberto thon Balde

und Alhendi, des letzteren Frau, für 13 Mt. Münst. Pfge. unter Vorbehalt der Biederlöse für genannte Summe. Vater u. Sohn geloben auf Mahnung Einlager in Tulmene und siegeln.

Schwarzes Kopiar fol. 18 v.

## 1342 Dez. 17 [feria tercia post Lucie].

[72

Die Cheleute Sthephanus u. Cristina, dicti de Torinch, u. ihre Söhne Johannes u. Gherlacus verkausen dem Techanten u. Kapitel des Stifts Dulmene aus ihren Eigengütern, nämlich aus der Huse Brinchus, Kspl. Todorpe (Tarup), eine Rente von 16 Schill. Wünst. Pfg., sällig am Tage d. Jacodi apost., für 17 Wk. und verzichten darauf vor dem Freistuhl des Hermanni de Mervelde unter Vorsitz des Knappen Johanne de Rodepe. Bürgen: (Therhardus Kosinchus und Lubertus de Brochusen, Knappen, die mit ihnen Währschaft geloben.

Es siegeln St., Joh. u. Gh., ferner H. de M.

Presentibus . . . Henrico plebano in Rodorpe (Morup), Luberto de Rodorpe famulo, Johanne dicto Top, Godfrido Fermentario.

Schwarzes Kopiar fol. 16/16 v. — Das im Repert. zu Nr. 233 verzeichnete Original ist vernichtet.

## 1342 Dez. 27 [die sancti Johannis apostoli et ewangeliste].

[73

Hermannus de Brindberghe, Kanonifus zu Dulmene, weist dem Dechanten und Rapitel seiner Kirche aus der Huse Schwenhove in Wellethe (Bsche) Welte) Wechessel (schepulas) Roggen Dülmener Maaß, jährlich auf St. Martini, zu, quas per dursarium eorum quolidet anno vendent; et tres solidos ex precio inde comparato, in memoriam quondam Thiderici de Everswinkele, canonici, que erit VI Ydus Augusti, singulis annis, quoad vixero, inter canonicos ipse memorie presentes distribuent, residiumque si quid superfuerit, michi de ipso precio restituent; sed post mortem meam dictus mansus cum dimidietate domus Volmarinch cedet dicte ecclesie mec, ita quod extunc omnes fructus tam mansi quam dimidietatis perpetue in memoriam dicti Thiderici et meam inter presentes in ecclesia canonicos successive statutis ad hoc pro memoria temporidus dividantur.

Drig. Siegel ab; Repert. Nr. 114. — Kopie Schwarzes Kopiar fol. 14v.

## 1343 Scpt. 11 [feria quinta post nativitatem virg. Marie].

[74

Der edele Mann (Biselbertus de Brunchorst, Ritter, und sein Sohn der Anappe Giselbertus bekunden, daß der † Ritter Engelbertus de (Bhemene den Hof Werens boldine, Kspl. Dulmene, zu verkausen berechtigt war.

Mit (3. dem Bater siegelt Ludoljus, dominus de Stenvordia (Steinfurt).

Acta... coram... Ludewico episcopo, Hermanno decano, Machorio de Linnebeke canonicis ecclesie Monasteriensis; Thiderico Sobbe milite; Johanne Maleman famulo.

Schwarzes Kopiar fol. 7.

# 1344 Juni 24 [the suncte Johans daghe the middensomere].

[75]

Der Knappe Gobeke de Schenke verkauft mit Willen seiner Frau Beaterschen und seiner Kinder Johans, Gobeken, Odelen sowie der Elzeben, der Frau Johans, und ihrer Kinder Godeken u. Johans dem Techanten u. den Kanonikern des Stifts zu Dulmene 2 Malter Roggen Reute, fällig auf Martini in der Stadt Dülmen, aus seinem Kampe genannt by den Wynhecke bei dem Hause Vovendorpe für 15 Mt. Pige. Verzögert sich die Entrichtung der Reute & Jahr nach Martini, so sällt der Kamp dem Stift erblich zu. Sie tragen die Reute vor den Burgmännern zu Dülmen auf.

Es siegeln (8, sein Sohn Johan u. die Burgmänner.

Ediwarzes Ropiar fol. 11/11 v.

### 1344 Nov. 18 [in octava beati Martini].

[76

Elizabet, Witwe des Ritters Besseli de Lembeke, vermacht mit Zustimmung ihrer Söhne Besseli u. Abolphi dem Dechanten und Kapitel des Stifts Dulmene eine Rente von 12 Pfgn. aus ihrer casa in Emethe (Empte), die Johannes up den Dike bewohnt, wosür die Memorie ihres verstorbenen Gemahls und ihrer ganzen Verwandtschaft (toeius parentele) durch das Stift gehalten werden soll.

Ihr Sohn W. siegelt. Schwarzes Kopiar fol. 14 v/15.

## 1345 April 25 [ipso die beati Marci ewang.].

[77

Der Schulte, Prokonsuln u. Schöffen der Stadt Halteren bekunden, daß in ihrem Gerichte Hermannus dietus Trippelvoet und seine Frau Alhendis aus ihrem Hause und Hausstätte in Halteren eine Rente von 12 Pfgn., sällig auf Wartini, dem Dechanten u. Kapitel des Stifts Dulmene sür Abhaltung der Memorie des i Johannis Borsten verkauft haben.

Schwarzes Aupiar fol. 13/13 v.

### 1346 Febr. 21 [suncte Peters avent ad cathedram].

[78

Sweder Moylike teilt dem Johan van Schedelic mit, daß er seinem Ressen Hinrike van Berk das Eigentum des Zehnten zu Haltern, den er, Joh., von ihm zu Lehen hatte, gegeben habe u. daß er nun den Zehnten von diesem empfangen solle. Schwarzes Kopiar fol. 20.

### 1346 April 4 [feria tercia post dominicam . . . Judica].

79

Die Brüder Johannes u. Marcilins, dicti de Schedelike, und ihre Schwester Alhendis verkausen dem Dechanten und Kapitel der Kirche in Dulmene eine auf Michaelis sällige Rente von 12 Schill., Dülmener Währung, aus ihrer Hufe Lams bertinc, Kspl. Dulmene, Bschst. Emethe, für 14 Wk. Psge. Bürge der Knappe Iohannes de Rodepe, der mit ihnen Währschaft gelobt und mit J. de S. siegelt. Schwarzes Kopiar fol. 13.

## 1347 Januar 7 [crastino epiphanie Domini].

180

[81]

Levoldus Brochus, Anappe, verfauft dem Gerhardo van der Molen die Rechhildin, Tochter Godfridi dieti Beghesace, seine Eigenhörige, cum qua Mechhildi idem Gherhardus suam sororem Elizabet a iure cerocensuali, quo stricta fuerat ecclesie in Dulmania, libertavit, und verzichtet auf die W. vor dem Gerichte in Boltbese (Bolbect) presentidus Hermanno Ulen, tunc temporis iudice ibidem. Conrado de Belen, Hermanno Buckestarp, Arnoldo et Bernhardo fratridus de Heec, Gherhardo de Enekinemolen, Amelungho famulis ceterisque scadinis et consulidus.

Der Richter H. dictus Ille siegelt. Orig. Siegel ab; Repert. Nr. 97.

## 1347 Juni 4 [feria secunda ante festum beati Barnabe apost.].

Henricus de Middeler, Freigraf der Freigrafschaft in Mervelde, bekundet, daß vor ihm im (Vericht der Freigrafschaft in loco dieto Grevenbrinke der Knappe Johannes de Schedelike mit seinem Bruder Marcilio und seiner Schwester Albende aus seinen (Vütern im Kspl. Todorpe (Tarup), nämlich aus der Hufe des Hinrici de Hamicholte, der Mühle daselbst und deren Zubehör eine Rente von 18 Schill. Pige. Dülmener Währung, fällig zu Martini, dem Stift in Tulmene verkaust hat für 22 Mk. Pige.

Der Freigraf siegelt mit J. de S., dessen Sohne M. u. Johanne de Robepe. Presentibus Hinrico de Berko, Johanne dicto Voteken, Hinrico dicto Korenseleghe.

Schwarzes Nopiar fol. 13. — Das in Repert. zu Nr. 238 eingetragene Original ist vernichtet; danach haudelt es sich um eine Obligation zu Lasten des Zellers Rersting, Kspl. Darup, Bschst. Limbergen.

348

1348 Mai 5 [feria secunda post invencionem sancte Crucis] Rorup. [82

Henricus de Middeler, Freigraf der Freigrafschaft Mervelde bekundet, daß vor ihm in loco dicto up den have in villa Rodepe (Norm) sito Hinricus de Rodepe, dessen Frau Sophia und ihre Kinder Lubertus, Theodericus, Hermannus, Sophia u. Conegundis erschienen sind und H. de R. mit Zustimmung der Genannten aus seinen seit alters mit einander verbundenen Husen, genannt de Swavishove, Kspl. Dodorpe (Darup), eine jährliche Rente von 18 Schill. Pfge. Dülmener Währung, sällig auf Wartini, dem Techanten u. Napitel in Tulmene verkauft hat für 21 Mt. Pfge. derselben Währung. Bürge: Lubertus de Rodepe, Bruder des Verkäusers. Der Verkäuser, (herhardus dictus Kosinchus u. Johannes dictus Durine, Knappen, geloben Währschaft und siegeln mit dem Freigrasen.

Acta . . . in loco predicto . . . hora meridiei presentibus Hinrico plebano in Rodepe, Hinrico dicto Alhardi de Wederden, Engelberto dicto de Erlo presbiteris; Johanne dicto Luderinchof clerico; Luberto de Brochusen famulo; Lamberto dicto Rozendal et Johanne dicto Topken . . . testibus.

Schwarzes Nopiar fol. 15/15 v. — Das im Repert. zu Nr. 256 eingetragene Driginal ist vernichtet; danach stand die Obligation zu Lasten des Zellers Schwabe, Kjyl. Darup.

1348 Mai 14 [crastino Servacii episcopi].

[83]

Johan van Rodepe und sein Sohn Ceries, Anappen, verkausen dem Lamberte thon Balde und bessen Frau Dayen sür 234 Mt. Pfge. Münst. den Holenbreden und geloben Währschaft, wi dat men eines vryen wieboldes unde eghenen gudes tho rechte waren sal. Wird den Ankäusern das Land gerichtlich aberkannt, so haben die Verkäuser binnen 4 Jahr das Geld zurückzuerstatten; andernfalls geloben sie auf Wahnung Einlager in Dulmene.

Schwarzes Ropiar fol. 18v.

1348 Juli 8 [ipso die Kyliani martyris].

[84

Bischof Ludwig von Münster vermittelt in dem Streite zwischen Kapitel und den Bürgern zu Tülmen wegen der städtischen Lasten, die die Kapitelskäuser tragen sollen; u. zw. sollen diese alle Jahre 2 Wkf. auf St. Jakob im Sommer u. 2 Wkf. auf Mariae Lichtmeß erblich bezahlen sür ihre 6 Häuser u. Hossitätten u. zw. 1. das Haus des Techanten Hinrikes, 2. das des Albertes des Curen des kosters, 3. des Hughen van Bosinch, 4. Hinrichs van Strunkede, 5. Conrads van der Lethene, 6. Berendes van Mervelde. Tagegen sollen sie von allen anderen Lasten (Wachen, Wraben, Mauern u. s w.) frei sein.

Zeugen: Ludwich van Walderghe, Scholaster zu Monster; (Vodert van Lembeke, Rolef Brinkinc Ritter; Conrad van Bernen, Johan Cleyvor und Engelbracht van der Wich, Bürgermeister zu Monster; Johan Waleman, Marquardt van Netelinghen unse Ammetlude, Herman van Wederden, Machorius van Stochowe, Otto de Brune, Knappen, die Richter, die Schöffen u. die Stadt Dulmene.

Es siegeln Bischof, Kapitel u. Stadt Dülmen.

Drig. I Siegel ab; Repert. Nr. 19. — Kopie im Schwarzen Kopiar fol. 2/2 v; desgl. im Repert. Nr. 5 S. 21—24. (Ein 2. Drig. im St.-A. Münster.) Vergl. Heft Kreis Coesfeld S. 206 (422\*) Nr. 7.

1348 Zuli 30 [feria quarta post Jacobi apostoli].

Henricus de Bieshusen, Dechant, u. das Kapitel in Dulmene geben dem corpori prediende mei Henrici predicti decani 6 Eigenhörige der Kirche: nämlich Gertrudim filiam dicti Noldekens ton Grotendike, Alheydim to Ludolvinc, Henricum Rovenerinc, Tydericum de manso Hellerinc, Bernhardum ac Johannem filios dicte Schekelsche, und erhalten dasür sür die Kirche u. das Kapitel von dem Dechanten aus dessen corpus predende Alheydim, colonam domus ecclesie nostre dicte thon Nyenhus site in parrochia nostra, et eiusdem Alheydis quinque pueros, scilicet Johannem, Margaretam, Alheydim, Elizabeth et Gertrudim. Es siegeln Dechant und Kapitel.

Orig. 2 Siegel ab; Repert. Nr. 97. — Kopie im Schwarzen Kopiar fol. 9.

## 1348 Oft. 15 [crastino Kalixti pape].

[86]

Wesselus de Lembele, Knappe, verkauft mit Zustimmung seiner Frau Cristine und seiner Töchter Ghertrudis u. Margarete dem Dechanten u. Kapitel des Stifts in Dulmene für 15 Wt. Pfge. eine Rente von 13 Schill. Pfge. Dülmener Bährung aus nachbenannten Gütern: 1 Mt. aus den Gütern Schenkinchus und 12 Pfge. aus der casa Johannis uppen Dike, beides Pschst. Emethen, Kspl. Dulmene (Empte, Dülmen), sällig auf St. Muchaelis und zu liesern in der Stadt Dulmene, und trägt diese ihnen auf vor Hinrico de Middelere, Freigrasen des Hermanni de Mervelde. Bürge sein Bruder der Knappe Johannes de Lembeke, der mit ihm Währschaft gelobt.

Es siegeln W., Freigraf u. J. de L.

Presentibus . . . Hinrico rectore cappelle castri Dulmene, Hinrico de Wederden, Ludolpho thon Valde presbiteris necnon Ottone dicto Brunen, Hermanno de Visbeke famulis ac Everhardo dicto Worstekin opidano in Dulmene.

Schwarzes Kopiar fol. 15.

## 1349 Januar 2 [feria sexta post circumcisionem Domini].

[87

Hinricus de Bishuzen, Dechant des Stifts in Dulmene, bekundet, daß vor ihm Albertus dictus Pape u. dessen Frau Cristina, Bürger in Tulmene, u. deren Kinder Sophya, Cristina, Conegundis und Johannes ein Stück Ackerland infra mansum tho den Enenhus et opidum Dulmene für 30 Schillinge Tülmener Währung dem Alberto Kure, Thesaurar u. Kanvniker des Stifts, ad usum et utilitatem corporis prebende sue verkauft und darauf verzichtet haben mit dem Verziprechen, daß ihre übrigen Kinder auch binnen Jahressrift Berzicht leisten sollen.

Presentibus . . . Conrado de Lethene, Hugone de Bosinc, Hinrico dicto Kruzen, Hinrico de Strunkede, Hinrico de Dinslake canonicis ibidem;

Engelberto de Erlo, Hinrico de Wederden presbiteris.

Schwarzes Kopiar fol. 18×/19.

## 1350 Januar 20 [ipso die Fabiani et Sebastiani martirum].

[88]

Hermannus dictus Korenseleghe, seine Frau Haseke und ihr Sohn Godfridus. Bürger in Dulmene, verkausen vor dem Stadtrichter Alberto die Hälfte ihres Erbes genannt Kalicteskote, Kspl. Dulmene, neben Udinch, dem Dechanten u. Kapitel in Dulmene und geloben Bährschaft.

Der Richter siegelt.

Beugen: Engelbertus de Erlo, Henricus de Wederden presbiteri; Stephanus de Bilrebeke magister consulum, Johannes dictus Strottine opidanus dicti opidi.

Schwarzes Kopiar fol. 11 v.

## 1350 Mai 19 [feria quarta post Servacii episcopi].

[89]

Ludolphus dictus Spaen, Freigraf des Bischofs Ludwig von Münster, bekundet, daß vor ihm im Freigericht Johannes Snetbergh der jüngere, seine Frau Helewigis, ihre Kinder Johannes, Elizabet, Gertrudis u. Helewigis den großen Landzehnten und den schmalen Zehnten im Kspl. Refene, Bschst. Brochusen, den Joh. S. von Bulshardv, advocato in Warendorpe, zu Lehen hatte, dem Dechanten u. Kapitel in Dulmene verkauft haben sür 504 Wk. Münst. Pfge. Der Freigraf, Joh. Snetbergh, sein Sohn Johannes, Conradus de Borne, Fredericus dictus Verlinc geloben Währschaft und ev. auf Wahnung Einlager in Wünster auf 4 Wochen; sie siegeln mit Ausnahme des Sohnes Johannes.

Presentibus . . . fratribus dictis de Dynninch, Rotchero Blanke, Cesario de Berglere, Arnoldo de Vorsthove, Florekino Vos, Rolando de Beest, Godfrido Platere famulis; Symone de Dudinc rectore scolarium in Telghet, Hinrico de Borghelere, Johanne Rodenborch, Luberto Vorschepol clericis;

Tiderico Molendinario in Telghet (Telgte).

Schwarzes Kopiar fol. 22.

1350 Mai 20 [feria quinta post Servacii episcopi gloriosi].

[90]

Ludolsus dictus Spaen, Freigraf des Bischofs Ludwig von Münster, bekundet, daß vor ihm Wulshardus, advocatus in Warendorpe, dessen Gattin Ludmodis, sein Sohn Ludolsus und seine Tochter Landradis mit Zustimmung der jüngeren Tochter Jutte dem Dechanten und der Kirche in Dulmene den großen u. schmaleu Zehnten im Kspl. Rekene, Bschstt. Brochusen, sür 61 Mk. münst. Psge. verkaust und aufgetragen haben, welchen Zehnten Johannes Snetberch bisher von dem W. als Lehen besessen hatte. Er (W.) verspricht, ebenso wie Hermannus dictus Lusce de Langhen, Godfridus de Vechtarpe Währschaft, ev. Einlager in Dulmene.

Der Freigraf, Berkäuser, H. de L. u. (8. de B. siegeln.

Presentibus . . . Johanne Snetberch, Bernhardo de Emerke, Wedekindo de Emeza, Conrado de Stumpenhusen, Engelberto Valeduvel, Johanne de Bylevelde, Heinone de Ketslare, Detmaro Cruwel, Bertoldo de Kodinctorpe, Johanne Havere, Henrico de Ketslare.

Drig. beschädigt u. auf Pergamentblatt aufgeklebt; 4 Siegel ab; Repert. Nr. 297.

— Kopie im Schwarzen Ropiar fol. 22.

#### 1350 Nov. 11 [ipso die beati Martini episcopi hyemalis].

[91

Henricus dietus Kalvesbeke, Freigraf der Freigrafschaft in Mervelde, bekundet, daß vor ihm bei dem Hinrikuchof in loco publico im Freigericht Johannes, kamulus de Schedelike, seine Fran Gysla, Johannes de Rodorpe, Warcilius de Schedelike, frater earnalis dieti Johannis de Schedelike, Henricus de Berch u. Cejarius dietus Rosk, Knappen, erschienen sind u. daß daselbst Joh. de Sch. dem Dechanten u. Kapitel in Dulmen die unten verzeichneten jährlichen Zehnt Einkünste, fällig auf St. Martini, sür 48 Wk. in Dülmen gebräuchlicher Pige. verkauft und daß er mit seinen Erben darauf verzichtet hat. Alle Genannten versprechen Währschaft. Es siegeln Freigraf, Joh. de Sch., Joh. de Rodorpe, H. de Verch, Ware. und Caesarius.

Presentibus Gerlaco de Vullen, Gerhardo de Wederden pastore ecclesie in Halteren, Johanne de Emeten, Adam de Kukelsem, Godfrido Zutwic, Machorio et Wernero fratribus de Osthove famulis; Alberto judice in Dulmene; Bernardo de Visbeke, Johanne Scade proconsulibus; Machorio de Stokowe, Godfrido de Rekene, Henrico dicto Kremere, Goscalco thor Schuren et Lam-

berto de Hidinczele scabinis ibidem.

Hii autem sunt dotes, mansi et domus solventes redditus decimales supradictos, videlicet dos ecclesie in Hulleren 9 mensuras siliginis in Hulleren legales. Dos ecclesie in Halteren 4 mensuras siliginis cum una dimidia mensura legales in opido Halteren et forenses. Item in parrochia Halteren mansus Molnerschenhove 9 mensuras siliginis, mansus decimatoris in Anrapen 10 mensuras siliginis cum dimidia; curtis in Nienhem 6 mensuras siliginis in opido predicto legales et forenses. Item in parrochia Lette mansus tho Emelrikinc 6 mensuras siliginis legales in Lette, 8 denarios legales in Dulmene; mansus Wolterdinc ibidem 1 denarium legalem in Dulmene. Item in parrochia sancti Jacobi in Cosveldia mansus Scherinchove in Vlameshem 6 mensuras siliginis, 8 denarios, mansus Sledinc 6 denarios. Domus Gerhardi sartoris in opido Cosvelde 5 denarios in Cosvelde legales. Item in parrochia Notlen mansus des Vrien tho Steverne 12 mensuras ordei, 12 denarios Monasterienses. Item in parrochia Dulmene mansus Hermanni Essekine 5 solidos legales in Dulmene; mansus Bettinc 18 mensuras siliginis, 4 denarios Dulman[ienses]. Item mansus dicti Greven the Wellete 2 denarios in Dulmen legales, decimam in agris et minutam decimam vulgariter dictam afhoste sive smale tende. Item mansus des Vrien to Steverne 4 dabit pullos.

Orig. z. T. zerstört; von 6 Siegeln das 3., 5., 6. erhalten; Repert. Nr. 296.

— Kopie im Schwarzen Kopiar fol. 20 v.

#### 1351 Januar 6 [in epyphania Domini] Dülmen.

[92

Conradus, Sohn des + Wesceli de Ripenschede, verzichtet auf alles Anrecht an dem Haus und der Hausstätte in Dulmen, die dem Kanoniker des Stifts daselbst,

Conrado de Lyethen, gehörten und diesem von seinem Bater B. mit seiner Zusstimmung verkauft sind.

Es siegelt Albertus, Richter ber Stadt.

Acta . . . in domo capitulari dicte ecclesie coram decano et capitulo eiusdem ecclesie coram me Alberto judice predicto facientibus ibidem capitulum Hugone decano, Cristiano de Monasterio thesaurario, Conrado predicto, Henrico de Herne, Henrico de Strunkede presbiteris, Hinrico dicto Crusen dyacono, Bernhardo van der Heghe subdyacono, canonicis dicte ecclesie; Hinrico Alhardi de Wederden presbitero, Luderinchof dyacono rectore scolarium.

Schwarzes Kopiar fol. 12.

1351 Januar 10 [die Pauli primi heremite].

**r93** 

Der Richter in Dulmene Albertus bekundet, daß vor ihm der Priester Johannes dietus Korenseleghe, Bruder des i Hermanni dieti Korenseleghe u. Vormund von dessein Erben, u. Godfridus, Sohn u. Erbe des genannten H., ausgesagt haben, daß der genannte Hermannus Korensele bei seinen Lebzeiten aus den Stistsgütern in Dulmene 6 Mt. Pfg. Dül. empfangen habe, für welche Summe sie, J. u. G., nun dem Dechant u. Kapitel einen Saatacker ad littus piscine diete Stokower diek bei der Stadt gegeben haben unter dem Vorbehalt, diesen gegen die genannte Summe bis zum kommenden Dsterfest wieder einlösen zu dürsen.

Presentibus . . . Hinrico de Wederden presbitero, Johanne de Luderinchove dyacono, Bernhardo de Visbeke necnon Gotscalco thor Scuren proconsulibus . . . opidi D.

Schwarzes Kopiar fol. 19.

1351 April 10 [dominica Palmarum].

194

Der Priester Johan und Conrad, Brüder van den Luderinchove, teilen ihren Besit: Joh. erhält ein Stück Land in der Dalbeke von 4 Schessel Roggen Saat u. 2 Stücke in den Gantenpole von 8 Schessel Roggen Saat sowie 1 Stück von 1 Schessel Roggen Saat bei dem Wege nach Bovendorpe hin, genannt die Bladsuherde, alles um die Stadt Dulmene belegen; Conrad bekommt die Wohnung in der Stadt D. und die Hickardine in Sutdulmene, Kipl. Dulmene, und 4 Schessel Roggen Saat up den Wivedike. Für den Fall, daß Drunthemmes Wohnung auf der Burgstraße der Kirche zu D. aberkannt werde, die Johann von der Kirche hat, so darf er auf der Wohnstätte seines Bruders Conrad sich eine Wohnung erbauen und mach dat tymmer na minen dode afschen, ast ich wil.

Es siegeln für sie ihre Freunde: Hughe der Dechant zu Dulmene, Johan van

Rodepe u. Machorius van Stokowe.

Zeugen: Hinric de Kruze u. Bernt van der Heghe, Kanoniker zu D.; Otto de Brune, Bernt van Lisbeke.

Schwarzes Kopiar fol. 23 v.

## 1351 Mai 14 [sabbato post Servacii episcopi].

[95

[96]

Der Priester Johannes de Luderinchove schenkt zu seinem und seiner Voreltern Seelenheil der Kirche in Dulmene 2 Acker in den Gantenpole von 9 Schessel Saat u. einen Acker von 4 Schessel Roggen in der Dalbeke u. den Acker an dem Wege nach Bovendorpe von 1 Schessel Saat Dülmener Maaß zur Vermehrung des Gottesdienstes. Schwarzes Kopiar fol. 24.

## 1351 Juni 9 [die beatorum-Primi et Feliciani martirum].

Albert, Richter zu Dulmene, Berant van Visbeke, Gotscale thor Scuren, Vürgersmeister, Johan Scade, Otto Brune, Johan Zevenbroc, Hinric de Aremere, Godeke van Rekene, Herman de Swagher, Johan Kokebone, Johan Strottine, Hinric van Empnehen u. Ghert thor Scuren, Schöffen zu D., bekunden, daß vor ihrem Gerichte Ihrert then Brinke, ihr Bürger, ein Stück Land bei Santmens Haus von 4 Scheffel Roggen Saat dem Berende van der Heghe um seinets u. seines Bruders Diderikes wegen ausgelassen hat. Stadtsiegel.

Schwarzes Ropiar fol. 23.

1351 Juli 6 [in octavis apostolorum Petri et Pauli].

[97

Bernhardus van der Heghe, Kanoniker des Stiftes Dulmene, verkauft dem Dechanten u. Kapitel des Stifts in D. den im Hauptbriefe genannten Acker, der bei der Hufe, genannt Santmanshus, bei der Stadt D. liegt, für 7 Mk. Pfg. Diilmener Währung und gelobt Währschaft.

Es siegelt der Anappe Johannes de Rodepe. (Transfix zu 1351 Juni 9

= Regest 96.)

Schwarzes Kopiar fol. 23.

1351 Juli 21 [die Praxedis virg.].

[98]

Der Priester Johannes van der Kulen verkauft dem Dechanten und Kapitel der Kirche in Dulmene seine Eigengüter, nämlich einen Garten vor dem Münsterthor u. den daran anstoßenden Acker von 1 Schessel Gerste Dulmener Maaß Saat sür 37 Schill. Psge. u. gelobt Währschaft.

Presentibus . . . Hinrico de Wederden, Alhardo de Wederden, Johanne de Luderinchove presbiteris; Godfrido Fermentarii, Johanne dicto Schenke,

clericis.

Schwarzes Kopiar fol. 23.

1351 Aug. 31 [feria quarta post decollacionem Baptiste].

[99

Dechant, Napitel, Konsuln und Bürger in Dulmene beschließen, daß die nach= benannten Legate ewig ad structuram ecclesie nostre gehören sollen: 3 Scheffelsaat bei Witcamp, 2 Scheffelsaat in den Gantenpole, die Johannes u. Alheydis Volmerine für ihr eigenes, ihrer Brüder 11. ihrer Eltern Seclenheil vermacht haben; 4 Scheffeljaat des Lamberti und seines Sohnes Hinrici dictorum Cruse an der Ludinchuser Porten; 2 Acker des (Votfridi Biscop von 4 Scheffelsaat bei Witcamp; serner der Ader Gotsfridis Rad uppen Wedehaghen, bis er für 2 Mt. eingelöst wird; der Ader des Luberti thon Stenweghe von 1 Scheffelsaat vor der Ludinchuser Porten bis zur Wiederlöse durch seine Söhne mit 1 Mt.; der Acker Welinc von 2 Scheffelsaat bis zur Wiederlöse mit 2 Mt.; der Acker Telekoren von 1 Scheffel bis zur Wiederlöse mit 1 Mt.; der Acker des Gerhardi Fabri von 3 Scheffelsaat, vorausgesett, daß er nicht bis zum künftigen Ofterfest mit 5 Mk. eingelöst wird; der Acker der Frau Stopenberg (ager uxoris St.), der halb dem Altar, halb der Structur gehört, bis zum Wiederkauf mit 30 Schillingen; der Acker des Johannis Volkere bis zur Wieder= löse mit 8 gold. alten Schilden; die Hausstätte des Johannis Bossekens Schneiders, donec solvatur structure 1 marca; das halbe Haus und Garten der Conegundis Blethowering bei der Borchporten; der Teil des Hauses u. der Hausstätte der Töchter Havenichtes bei dem Kirchhofe; die Hausstätte Thiderici by den (Braven; die Haus= stätte Bovine bis zur Wiederlöse mit 3 Mf.; die Hausstätte des Ludolphi Mennine bis zur Einlöse mit 1 Mf.; der Acker des Hersmannis Corenselghe bei den Menenmolen XX &. or. (von 20 Scheffel (Verstensaat); der Acter der Alhendis thon Balde. Ferner: der Acker von 2 Scheffel Saat bei Rerelo des Detsmaris thon Brinke; der Ader des Johannis to Bokelstehuzen von 6 Scheffel neben dem Erbe Santman bis zur Wiederlöse mit 5 Mf.; 2 Scheffelsaat neben Ruschenkampe bei Stokine; der Alder von 4 Scheffel Saat des Wert ton Sunderhus neben dem Erbe Santman; 1 Scheffel von Godsfridus Biscop; 1 Scheffel des Wernheri de Csthove und der Gertrudis bis zur Wiederlöse mit 1 Mf.

Schwarzes Kopiar fol. 19v.

### 1352 Febr. 2 [in purificacione beate Marie virg.].

[100

(Wherhardus Brune u. seine 2 Töchter Pensese u. Mechildis u. die 3 Brüder, die Priester Henricus u. Alhardus u. der Laie Gherhardus de Wederden, bestimmen bez. der Memorie der † (Vattin des (V. V. Mechildis solgendes: G. B. u. seine Töchter geben behuss dieser Memorie der Psarr= u. Kollegiatsirche in Dulmene u. den genannten 2 Priestern die Wiese thon Vorden bei Odelere, Kspl. Dulmene: der Priester H. giebt den ihm von der Wiese vermachten Teil der Kirche sür das Seelenheil seines † Vaters Alhardi de Wederden; der Priester A. dagegen verkauft seinen Anteil sür

1 Mk. Pfg. Dülmener Währung an Dechant und Kapitel. Die Kirche hat also die ganze Wiese; je ein Drittel ihrer Erträgnisse soll für die Frühmesse, sür die Wemorie der M. u. für die des A. verwandt werden.

G. B. u. die 3 Brüder von W. siegeln. Schwarzes Kopiar fol. 11 v.

1352 April 20 [feria sexta post dominica Quasi modo geniti]. [101

Rotgherus de Rederbrucge, Kanoniker in Dülmen, u. die Witwe Rixa de Redersbrucge, seine Mutter, verkausen der Kirche in Dulmene solg, jährliche Einkünite aus dem Kspl. Dulmene, sällig auf St. Nichaelissest: von der Huse thou Grotenhus 3 Schillinge, aus dem Hose Robertynck 6 Pfge., von der Huse Inhus 3 Pfge, der Huse Voghedynch 3 Pfge, sür 4 Mt. u. 8 Schillinge. Die Genannten und dazu Godfridus dietus Rost, Bürger in Cosvelde, versprechen gemeinsam Währschaft.

Es siegeln Rotgerus u. Godfridus. Orig. 2 Siegel ab; Repert. Nr. 207.

1352 Sept. 25 [feria tercia post festum b. Mathei ap. et ewang.]. [102

Ter Richter Albertus u. die Consules opidi Dulmaniensis betunden, daß vor ihnen der Priester Ludolphus, dessen Bater Ludolphus und Gherhardus, Sohn des † Lamberti thou Lalde, der Kirche in Dulmene den Acter Holenbreden bei der Stadt D. für 18 Mt. 6 Schill. Dülm. Währung verfauft u. ausgetragen haben pro memoria quondam Lamberti predicti et Alheydis uxoris sue singulis annis in vigiliis et missa animarum perpetue peragenda. Es siegeln Richter u. Consules.

Bengen: Bernardus de Visbeke, Gotscalcus thor Scuren magistri scabinorum; Otto dictus Brune, Hermannus Mulekin, Godfridus de Rekene,
Hermannus dictus Swagher, Hinricus Kremere, Johannes Stade dictus Karol,
Johannes Smit, Gerhardus thor Scuren, Johannes Strottine, Johannes Luderinchof, Godfridus Fermentarius presbiteri; Wolterus dictus Kremere,
Gerhardus Werneke, Adolphus Spatwacker, Hinricus de Lette, Hermannus
Grevere, Lambertus nuncius seu preco dicti opidi.

Schwarzes Kupiar fol. 18.

1352 Sept. 25 [feria tercia post festum b. Mathei ap. et ewang.]. [103

Der Richter der Stadt Dulmene Albertus befinndet, daß vor ihm Bernhardus, Sohn der verstvrbenen Eheleute Mecchildis diete des Holen u. Lamberti Clempere, allen etwaigen Anspruch auf den Acter Holenbreden bei der Stadt D. der Kirche in D. aufgetragen hat.

Presentibus . . . Hinrico dicto Krusen, Johanne de Curia, Bernardo van der Heghe canonicis in Dulmene; Johanne de Visbeke, Godfrido de Rekene. Edwarzes Sopiar fol. 18.

1352 Sept. 25 [feria tercia proxima post festum beati Mathei apostoli et ewangeliste].

Consules opidi Assindensis (Essen) bekunden, daß vor ihnen Johannes dietus Hole und dessen Frau Ermegardis sowie Elizabeth dieta in der Hurne, Mutter des Johannis, u. die Kinder der genannten Eheleute Mehnricus, Johannes u. Thomas, ihre Mitbürger, zu Gunsten der Kirche in Dulmene, Münsterische Diöz., auf alle ihre Ansprüche an den Acker, genannt Holenbredde, bei der Stadt Dulmene, verzichtet haben.

Presentibus Hermanno dicto Bone, Rotghero dicto Kint, Hensone dicto Peghe seniore, Hensone dicto Peghe juniore, Henrico dicto de Lindene, Wernero dicto de Wachtenscede, Johanne dicto Sceper, Tylmanno dicto de Eykenscede, Heynone dicto Scroder, Hugone dicto de Westenvelde ac Hinrico dicto de Dosborgh... consulibus pro tempore opidi Assindensis.

Drig. Stadtsiegel ab; Repert. Nr. 170. — Kopie Schwarzes Kopiar fol. 18.

354

1352 Sept. 26 [in vigilia sanctorum Cosme et Damiani mart.]. [105]

Benemarus de Hamme, plebanus eccl. s. Ghertrudis Assindensis (Essen), bestundet, daß vor ihm seine Psarrangehörigen Johannes dietus Hole, seine Fran Ermegardis, seine Mutter Elizabet dieta in der Hurne, seine Kinder Menricus, Johannes und Thomas, zugleich im Namen der Mecchildis dieta by den Putte, Bitwe des Johannis dieti Hole Cheims (patruus) des erstgenannten Johannis, u. deren Tochter Elizabet, auf alle Ausprüche an die Kirche in Tulmene verzichtet haben. Schwarzes Roviar fol. 18/18 v.

1353 Juni 11 [ipso die beati Barnabe apost.].

[106]

Gotscalcus van der Seuren u. Johannes dietus Serottine, Bürger in Dulmene u. Provisoren der Kirchensabrif in Dulmene, versausen od refectionem novi parietis versus aquilonarem partem ipsius ecclesie inceptam, cum non haberetur expendi, ut ipsa paries compleretur, de necessitate vendi, den Acter bei Cruzenscheren von 3 Scheffelsaat Roggen, den Lambertus dietus Kruze; den Acter bei der Menemolen von 2 Scheffelsaat Roggen, den der † Hendis korenseleghe; den Acter bei Bitsamp von 3 Scheffelsaat Roggen; den Acter in den Gantenpole von 2 Scheffelsaat Roggen, den die † Albendis, Stephania und Johannes dieti Volmers; den Acter bei Kerelo von 2 Scheffelsaat, den Dermarus thon Brinke; den Acter bei dem kleinen Witsamp von 2 Scheffelsaat, den der † Godfridus dietus Viscop ad structuram ecclesie vermacht haben, mit Zustimmung aller Interessenten an die Kirche, den Dechant und das Kapitel der Kirche für 25 Mt., ut ea, que fideles ipsi ecclesie deputaverunt, dietis . . decano et capitulo . . . cedant et maneant in perpetuum in participacionem bonorum operum, que in dieta ecclesia in missis, vigiliis et oracionibus peraguntur.

Bernhardus de Lisbeke, Hermannus Mulekin magistri opidanorum necnon

consules et scabini dicti opidi siegeln mit Stadtsiegel.

Schwarzes Kopiar fol. 19 v.

#### 1354 April 25 [ipso die beati Marci ewangeliste].

[107

Techant u. Kapitel in Dulmene einerseits u. Godfribus de Zutwich, anders genannt de Gozebroke, anderseits schlichten einen Streit über ein Stückhen Acker in dem Kamp genannt Wedemhove neben dem Stadtgraben von Dulmene dahin, daß Dechant und Kapitel in Zukunft von dem streitigen Stückhen Land den Besitzern der Hie thon Gozebroke jährlich 18 Pfge. Dülmener Währung u. 2 Hühner auf St. Martini-Tag geben sollen, wie es bisher gewohnt war. Unter dieser Zinsverpslichtung überträgt Godfridus das genannte Stückhen und juri municipali, vulgariter wyc-bolderecht dieto opidi Dulmensis, dem Dechanten Hugoni u. Kanoniker Bernhardv van der Heghe auf deren Lebenszeit. Nach deren Tode soll der jeweilige Besitzer der Huse thon Gozebroke dasselbe Stückhen dem Dechanten und einem Kanoniker, die dazu von dem Kapitel zu deputieren sind, übergeben (porriget) salvo iure municipali predicto in premissis observando in gracia vel in iure aliarun arearum in opido predicto gaudencium iure supradicto.

Es siegeln Rapitel und Godfridus.

Presentibus mediatoribus, videlicet Johanne de Rodorpe, Hermanno de Wederden, Ottone dicto Brune, Machorio de Stockowe necnon Gherhardo dicto Abbeth famulis.

Drig. 2 Siegel ab; Repert. Nr. 280. — Kopie im Schwarzen Kopiar fol. 9v.

#### 1355 Nov. 13 [up suncte Brictius daghe].

1108

Die Priester Hinric, Kirchherr zu Amelineburen (Amelsbüren), und Hinric van Wederden versausen dem Dechanten u. Kapitel zu Dulmene eine Stätte u. Wohnung im Wicholde zu Dulmene zwischen der Hausstätte des Kanonisers Conrad van der Lethene u. der des Kanonisers Johan van den Hove für 6 Wt. weniger 2 Schill.; sie versausen die Stätte ledich unde loes ane rente, de se dar alrede uthadden, alze 8 penninge wortgheldes unde 8 schellinge, dar de stede umme vry is van stadesrechte. Schwarzes Kopiar fol. 12.

597\*

1356 März 18 [crastino Ghertrudis virg.].

[109

Brunstenus u. Hinricus, Sühne des Hermanni dicti Korenseleghe, sowie Bernshardus van den Berghe, Bürger in Dulmene, verkausen für 9 Mt. 12 Psige. das Saatland, genannt Alhardeschenbrede, bei Marbeke, Kspl. Dulmene, dem Hinrico dicto Kruzen, Kanoniker in D., u. seiner Kirche für die durch Lambertus dictus Kappenshashen gestistete Wesse u. geloben Währschaft.

Es siegelt der Stadtrichter Albertus, coram quo predicta completa fuerant. Presentibus . . . Hinrico de Wederden, Gotfrido dicto Grutere, Luberto Welinc presbiteris; Bernhardo de Visbeke, Gotfrido de Sutwic, Lamberto dicto Kruse, Johanne dicto Frithof, Hermanno Bal, Lamberto precone.

Schwarzes Kopiar fol. 23.

1359 Juli 31 [ipso die beati Germani episcopi et confessoris]. [110

Ritter Herman van Mervelde, seine Frau Beatrix u. ihre Kinder Herman, Gert, Sophia verkausen dem Priester Goderde den Grutere ihren Zehnten im Kspl. Csterzwich (!), Bschst. Quedinchusen (Osterwick, . . .), über das Erbe to Nycinc 3½ Schessel Weizen Costwelder Maaß, 12 Pfg. und den schmalen Zehnten; über das Erbe to Jordelinc 3½ Schessel Weizen, 12 Pfg. u. schmalen Zehnten; über das Erbe Lubbertes to Bac ebensoviel; Erbe to Wedelinc 1½ Schessel Weizen, 18 Pfge. u. den schmalen Zehnten; über das Erbe to Wasnodinc ebensoviel; über Tympenhove 1½ Schessel Weizen Costvelder Maaß, 18 Pfge. u. den schmalen Zehnten zu Leibzucht, den men eme betalen zal to ewen tyden von den jare den smalen tenden to zunte Remigyes daghe, de nu vast to somene is, dat forn und dat geplt to sunte Mertyns misse u. s. w., sür 27 Mt. Pige. u. versprechen mit Johanne van Rodorpe, Johanne van Seedelike, die mit siegeln, Währschaft. Ev. Einlager in Dulmene.

Presentibus domino Bernhardo de Heghe, canonico in Dulmene; domino Johanne de Curia, Ludolpho Honepec vrigravio in Sendene, Gerhardo Larscap,

Adolpho Spatwacker, Johanne Scrottinc.

Orig. Von 3 Siegeln das mittlere erhalten; Repert. Nr. 298.

1359 Sept. 27 [ipso die beatorum Cosme et Damiani martirum]. [111

Hermannus, weltlicher Richter der Stadt Dülmen (opidi Dulmaniensis), bekundet, daß vor ihm Bernhardus Kokebone, Kleriker u. Bürger in Dulmene, dem Techanten und Kapitel der Kirche zu D. 5 Stück Ackerland verkauft zu haben erklärte, zusammen von 15 Scheffel Roggen Saat Dülmener Maaß, wovon 1 von 5 Scheffel Saat gelegen ist in loco superiore dicto Meynemolen, 1 von 3 Scheffel Saat an dem Flüßchen, genannt de Beke, in loco inferiori dicto Meynemolen, und das 3. Stück von 2 Scheffel Saat juxta locum dictum Leemheghe, das 4. von 3 Scheffel, genannt Kortlinghe bei dem Hose Hinrikinchove, das 5. von 2 Scheffel am Cosselder Thor.

Presentibus . . . Johanne Luderinchof presbitero, Johanne dicto Walken, Hermanno dicto Hoeken opidanis opidi Dulmaniensis.

Der Richter siegelt.

Drig. Siegel ab; Repert. Nr. 175. — Kopie im Schwarzen Kopiar fol. 19/19x.

1360 März 2 [crastino domynice Remynissere].

[112

Hinrich Udinch verkauft mit Zustimmung seiner Frau Greten u. ihres Sohnes (Ghodiken dem Johanne van Emethe 6 Scheffel Roggen jährlich, Cosvelder Maaß, und 6 Pfge. Geld aus dem Erbe Helgherdinch, auch genannt des Wrengershove, Kipl. Lette, fällig auf St. Martin. Wachorius van Stochowe gelobt mit ihm Währschaft.

Zeugen: Hinrich van Lette, Strottinc eyn borghere to Dulmene u. Hinrich, den to Mervelde koch was.

Es siegeln H. U. U. M. St.

Drig. z. T. abgeblättert (Jahreszahl nicht mehr lesbar, obige nach Repert. u. Kopiar); Repert. Nr. 283. — Kopie Schwarzes Kopiar fol. 14.

1360 September 24 [feria quinta post festum beati Mathei apostoli et ewangeliste]. [113

Dechant und Kapitel der Kirche zu Dulmene erlassen ausführliche Statuten für ihre Kirche.

Drig. Kapitelssiegel abgefallen; Repert. Nr. 2. — Kopie im Schwarzen Kopiar fol. 1 u. 1 v; Kopie des 17. Ihdts. in Repert. Nr. 5 S. 5—13 u. des 18. Ihdts. in Repert. Nr. 403 S. 7—10.

1360 Cept. 24 [feria quinta post festum b. Mathei apost. et ewang.]. [114

Bernhardus de Hovele decanus, Hinricus Kruze thesaurarius, Johannes van den Hove, Bernhardus van der Heghe, Gherhardus de Wederden, Goswinus de Refene, Reynoldus Herfine und Johannes Cappenhaghen, canonici ecclesie in Dulmene, bekunden, daß die Streitsache zwischen dem genannten Dechanten Bernshardus und den Kanonisern super celebracione misse animarum observande temporibus oportunis ad hoc deputatis in choro in primo altari pro presencia deservienda et eciam funere in ecclesia presente beigelegt seien in angegebener Weise; sie ersassen ein diesbez. Statut.

Schwarzes Kopiar fol. 1v—2. Kopie 17. Ihdts. in Nr. 5 S. 13—16; desgl.

18. Ihdts. in Repert. Nr. 403 €. 17—18.

1361 Januar 7 [crastino festi epyphanie Domini].

[115

Herhardus u. Sophya verkausen dem Dechanten u. Kapitel der Kinder Hermannus, (Gherhardus u. Sophya verkausen dem Dechanten u. Kapitel der Kirche zu Dülmen sür 24 Wf. Münst. Psgc. ihren Zehnten im Kspl. Osterwic, Bschsten. Quedinchuzen u. Bocholte, fällig jährlich auf besti Kemigii confessoris, aus den Husen u. Erben: Huse Rysine, Huse yderdeine, Huse thor Back je 3½ Scheffel Beizen Cosvelder Waaß und 12 Psg. Münst., aus der Huse Wedeline, Huse tho Basmodine, Huse Tympenhove je 1½ Scheffel Beizen und 18 Psg. Münst.; von allen genannten Husen außerdem den schmalen Zehnten, genannt akhoste, u. versprechen Bährschaft. Als Bürgen stellen sie ihren Bruder Bernhardum de Mervelde, Johannem de Rodepe u. Johannem de Wederden.

Es siegeln Herm. de M. und die 3 Bürgen.

Drig. 4 Siegel ab; Repert. Rr. 298. — Ropie im Schwarzen Kopiar fol. 22 v.

#### 1361 Januar 7 [crastino epyphanie Domini].

[116

Hinricus dictus van Kalvesbeke, Freigraf der Freigrafschaft des Ritters Hermanni de Mervelde bekundet, daß vor ihm der genannte Ritter Hermannus de Mervelde, dessen Frau Beatrix u. ihre Kinder Hermannus, (Gherhardus u. Sophya zu Gunsten des Dechanten und Kapitels zu Dülmen auf den Zehnten der Erben oder Hufen Nisine, Pordeline, thor Baec, Wedeline, Wasmodine, Tympenhove, Kspl. Osterwie, Bschit. Duedinchuzen u. Boecholte, verzichtet haben.

Presentibus . . . Johanne de Luderinchove, Luberto Welinc presbiteris, Johanne de Rodepe, Johanne de Visbeke, Bernhardo dicto Bokehaze, Conrado

Sartore, Everhardo Barbatonsore.

Drig. Siegel ab; Repert. Nr. 298. — Ropie im Schwarzen Kopiar fol. 22v.

#### 1362 Juli 13 [ipso die beate Margarete virg.].

[117

Albert, Richter u. Schulte zu Dulmene, und seine Frau Ghertrud geben für ihre Memorie dem Techanten u. Kapitel zu D. je 5 Scheffel Roggen u. Gerste jährlicher Erbracht aus dem Hose thon Tepenbroke, Bichst Lisbeke, u. z Schwein; die Hälfte des Getreides soll das Kapitel, die andere Hälfte die 3 Vikare, de de dre misse uppe de int jarlikes vorwaret unde lezet, erhalten. Von dem Werte des Schweines sollen die Küster 3 Pfge. erhalten, dat se luden vigilie unde misse, wenn ihre und ihrer Eltern Jahrgedächtnis ist. Sie machen diese Stiftung, wente wy nimene achter latet, de unsen selen wat gudes na do.

A. jiegelt.

Edwarzes Ropiar fol. 13 v/14.

## 1365 Juni 28 [in vigilia beatorum Petri et Pauli apostolorum]. [118

Johan van Emete verkauft mit Zustimmung seiner Frau Lizen u. seiner Söhne Diderikes u. Hinrikes dem Dechanten und Kapitel zu Dulmene die jährliche Pacht von 3 Schillingen aus seinem Gute Browerinc, Kspl. Dulmene, Bschst. Benerince dorpe, und ebensoviel aus seinem Gute, genanut Hinrikes hus tho Ostendorpe, Kspl. Dulmene, Bschst. Bornestene (Börnste), sällig auf Wartini, und verzichten darauf vor dem Richter zu Dulmene.

J. u. seine 2 Söhne sowie Herman thon Bekehus, Richter zu D., siegeln. Zeugen: Evert Brunes, Evert Smeltebake, Gotscale thor Scuren, Herman Mulekyn,

Godeke Votekins, Johan Strottine, Ghert Kuedehengest.

Schwarzes Kopiar fol. 16.

### 1365 August 5 [des dinchsedaghes na sunte Peter in den bowe]. [119

Johan Scule, Knappe, verzichtet auf den Dezenberghes Hof, auch genannt Bekekschusen, Kspl. Dulmene, gelegen bei Csiefinchmannes hove, de heren Hinrikes des Crusen is, epnes kanonikes to Dulmene.

Zeugen: Johan ton Hove u. Herman van Wederden, Kanoniker zu Dulmene, der Priester Johan Luderinchof, Berend van Lisbeke, Johan de Berne, Ghert Lardscap, Ghodeke Botikens, Bürgermeister, u. Johan Scrottinch, Bürger zu Dulmene.

Drig. Siegel ab; Repert. Nr. 123.

## 1365 Sept. 9 [crastino nativitatis beate Marie virg.].

[120]

Herman Kutert verkauft mit Zustimmung seiner Frau Obelen u. seiner Kinder dem Dechanten u. Kapitel zu Dulmene für die 3 Wessen in ihrer Kirche, nämlich die Früh=, die Seelenmesse und die, die Hinric Drunthem stiftete, den halben Garten und das anstoßende Stückhen Land vor der Monsterporten an dem Graben tho der vorderen hant, wanner men dar utghent, für 7½ Schilde u. gelobt Währschaft.

Schwarzes Kopiar fol. 22/22 v.

## 1367 Juli 22 [ipso die beate Marie Magdalene].

[121]

Alles van Wederden gelobt dem Dechanten u. Kapitel zu Dulmene dasselbe, was sein † Bater Ales van Wederden ihnen gelobt hatte zusammen mit Hermanne van Wederden, Johanne van Rodepe u. Gherlaghe van Wullen in der Währschaftse urkunde über die 2 Güter Hedelvine u. Mundine in Wederden, Kspl. Dulmene.

Presentibus Hermanno de Mervelde, Richardo de Broyele dicto Schellinc, Johanne de Essene. — Transfix zu 1338 Sept. 19 (= Regest Mr. 59).

Schwarzes Kopiar fol. 21.

## 1371 Oftober 1 [ipso die beati Remigii].

[122]

Hernannus de Bekehus, weltlicher Richter des Bischofs Florenz in Tulmene, bekundet, daß vor ihm Gerhardus dictus Mareushoren, seine Frau Elizabet und ihre Kinder Johannes, Godfridus, Bernhardus, Alhendis u. Margarita für 3 Mf. und 4 Schill. dem Techanten u. Kapitel des Stiftes Dulmene aus dem jest von ihnen bewohnten Hause in der Stadt D., sita ab alia parte rivuli domus Godfridi dicti Votekin prope viam et rivulum predictum, eine jährliche Kente von 2 Schill. Münst. Pfge., fällig auf dem Feste beati Mauricii et sociorum eins verkauft hat; aus dieser Kente soll am Tage nach dem genannten Feste, wenn die Memorie des Priesters Johannis de Luderinchove, dessen Eltern Gerlaci u. Alhendis und seines Bruders Conradi gehalten wird, den anwesenden Kanonikern 16, den Vikaren 6 und den Küstern 2 Pfg. bezahlt werden. Wird die Kente nicht pünktlich bezahlt, so sind zur Strase noch 2 Schill. dazu zu bezahlen.

Der Richter siegelt.

Presentibus... Godfrido Firmentarii, Luberto Welinc presbiteris; Johanne Strottinc, Johanne dicto Marenshoren.

Schwarzes Kopiar fol. 15 v.

## 1372 Mai 15 [in vigilia Penthecostes].

[123

Johan van Emethe giebt mit Zustimmung seiner Söhne Diderikes u. Hinrikes dem Dechanten u. Kapitel zu Dulmene 6 Scheffel Roggen Cosvelder Maaß und 6 Pige. Nünst. zehntlos, fällig zährlich auf St. Mertins Tag, aus dem Gute tho Helgherdinc, Kspl. Lette, das in das Aloster Metlen gehört, und stistet damit für sich und seine verstorbene Fran ein Jahrgedächtnis "mit vigilie unde misse"; der Küster soll erhalten die 6 Pfge., damit er die Bigilie und Seelenmesse einläute.

Es siegeln der Bater und seine 2 Söhne.

Orig. 3 Siegel ab; Repert. Nr. 283. — Kopie im Schwarzen Kopiar fol. 14 bis 14 v.

### 1372 Juni 1 [ipso die beati Nycomedis martiris].

[124

Bernhardus de Heghe, Kanonikus in Dulmene, verkauft dem Dechanten und dem Kapitel der Kirche in Dulmene und den Priestern Godfrido Fermentarii und Luberto Welinc einen Zehntacker mit 6 Pfg. jährlichem Ertrag nach Neuenheerse (sex denarios . . solventem in Herse) von 6 Scheffel Roggen Saat, gelegen up den Tetenrode, unweit des Gartens, genannt ortus domini Conradi. Die Hälfte des Acers soll ewig der von Hinricus Drunthem sundierten Wesse gehören, die andere Hälfte den zwei genannten Priestern.

Schwarzes Kopiar fol. 24.

## 1372 Juni 28 [feria secunda post nativitatem beati Johannis baptiste]. [125]

Hermannus de Bekehus, Richter des Bischoss Florenz von Münster, bekundet, daß vor ihm Cherhardus, Sohn Lamberti thon Balde, dem Dechanten u. Kapitel in Dulmene den Acker Holenbrede verkauft und darauf verzichtet habe laut Inhalt des Hauptbrieses, cui hec presens cedula seu scriptum est transfixum, und daß Ludolphus sacerdos u. Ludolphus dessen Bater, dieti thon Balde, ihre Zustimmung dazu gegeben haben.

Presentibus . . . Bernhardo de Mervelde, Johanne de Wederden, Diderico

dicto Dezenberch, Ottone dicto Grande.

Orig. Siegel ab; Repert. Nr. 170 (der Hauptbrief von 1352 Sept. 25 sehlt im Orig.; vergl. Regest 102). — Kopie im Schwarzen Kopiar fol. 18.

## 1372 Nov. 13 [ipso die beati Bricti episcopi et confessoris].

[126]

Hermannus de Bekehus, weltlicher Richter des münsterischen Bischofs Florenz in Dulmene, bekundet, daß vor ihm Johannes dictus Biscop, venator, und dessen Frau Gertrudis dem Dechanten u. Kapitel des Stifts Dulmene eine jährliche Rente von 18 Pige. Münst. aus der nicht weit von der Wähle thon Grotendike gelegenen Wiese Woltherinewysch, sällig auf Martini, sür 18 Schill., die ihnen der Priester Pasche bezahlt hat, verkauft haben. Verzögern sie die Jahlung per diennium usque ad tereium annum, so wird die Wiese Eigentum des Stists.

Presentibus . . . Mathya dicto Sassen officiato . . . in Dulmene, Heydenrico eius filio, Hinrico dicto Stenbeke, Hinrico Schenke, Johanne dicto Brune,

Jacobo dicto de Oltwic quondam gogravio in Dulmene.

Schwarzes Ropiar fol. 15 v/16.

## 1376 März 25 [in annunciacione beate Marie virginis].

[127

Ludike van den Balde, Priester u. Bikar zu Hiddinchzele, verkauft dem Johanne Balken ein Stück Land, genannt de Weltgerinchbrede, von 1 Malt Roggen Saat Dülmener Maaß, für 8 Mk. münsterschlag. Pfge. und verzichtet darauf.

Zeugen: Hinric, Pfarrer zu Zepperode (Seppenrade), (Vorname fehlt, aber wohl Gerhard) de Gruter, Vikar tho Dulmene, Bernt Esselbene u. Herman de Scrodere, Gert Heglyn.

Drig. Siegel ab; Repert. Nr. 155.

601\*

359

1378 Febr. 14 [dominica, qua cantatur Circumdederunt].

.[128

Bischof Florenz von Münster und Hermannus Franzons, Kanoniker in Münster n. Propst in Dulmene, bestätigen die inserierten, von Dechant u. Kapitel der Kirche zu Dülmen erlaffenen Statuten derfelben.

Es siegeln Bischof, Propst u. Kapitel u. Dechant.

Drig. (auf Perg. aufgeklebt); Repert. Nr. 3. — Kopie im Schwarzen Kopiar fol. 17/17 ; Kopien des 17. Ihdts. Repert. Nr. 4 u. desgl. Nr. 5 S. 47 ff. und im Repert. Nr. 405 fol. 2.

### 1383 März 21 [in vigilia Pasche].

[129]

Herman van Bisbeke schenkt dem Dechanten und Kapitel zu Dulmene aus jedem seiner Güter Kelinc, Ertbrugen u. Haghene jährlich auf St. Wartins Wesse 1 Scheffel Roggen und 1 Huhn; und aus dem Gute Hokampe jährlich 2 Scheffel Roggen und 2 Hühner; hierfür sollen in den 2 neuen Rapellen zu Reline und zu Hoenkampe Dechant u. Kapitel Messen lesen lassen, wanner de kerewiginge syn. Rur das Kapitel hat die Befugnis, dort Messe zu lesen bezw. kann sie erteilen. Wer dort lesen will, foll einen Kelch mitbringen. Wer auf dem Kirchhofe baut, muß dem Kapitel, also lange alze dat tymmer dar uppe stept, 1 Scheffel Roggen u. 1 Huhn geben; men en bowede he dar nicht af unde up, so solde he gheven 1 Huhn, dewile he daruppe wonede unde der vrijet brukede.

Orig. Siegel ab; Repert. Rr. 284.

### 1385 März 29 | feria quarta post festum Palmarum |.

[130]

Deke, Witwe Gotscalkes thor Scuren, trägt dem Dechanten u. Kapitel zu Dulmene ihren Anteil an dem Hofe tho Bokelchuzen auf, worin sie lange Jahre gewohnt hat und derentwegen sie der Kirche zu D. wachszinsig war; und sie hat diesen Teil wie auch den Teil, den Godde tho Bokelchuzen unterhatte u. weswegen er auch wachs zinsig war, ihnen aswunnen um eine jährliche Pacht, so lange sie lebt und binnen Dulmene wohnen bleibt, nämlich um 8 Scheffel Roggen, 8 Scheffel Gerste und 8 Scheffel Hafer Dülmener Maaß, auf St. Mertenstag. Wenn bei ihrem Tode andere Leute "des landes wat underhedden", so sollen sie die 4. Garbe davon haben und die soll man nach Dülmen bringen, "war se de bynnen Dulmene hebben willen". Solange sie lebt und in Dülmen wohnt, soll sie auch die Hälfte der jährlichen Erb pacht des ganzen Hoses bezahlen. Sie verzichtet auf den Hos. Bittet Johanne van Schedelike zu siegeln.

Zeugen: Bernt Esselbene, Herman Richter to Dulmene, Ghert Raghel, Ludeke de Barticherre.

Drig. Siegel ab; Repert. Nr. 122.

## 1391 Juni 5 [ipso die Bonifacii episcopi et martiris].

1393 Dez. 9 [crastino concepcionis beate Marie virg.].

[131]

Herman van den Bechus, Richter zu Dulmene, bekundet, daß vor ihm Zohan Hardenacke dem Dechanten u. Rapitel van Dulmene ein Stiick Land von 44 Scheffel Roggen Saat Dülmener Maaß, vor dem Ludinchuser Thore bei den Rodenstenne verkauft und darauf verzichtet hat.

Zeugen: Gherd Naghel, Johan Quanjes, Johan Brychoof.

# Orig. Siegel ab; Repert. Nr. 177.

[132

Herman van den Bechus, Richter zu Dulmene, bekundet, daß vor ihm Johan Roechal, seine Frau Aleke u. ihre Kinder Johan u. Werner ihr Haus in dem Wicbolde tho Dulmene auf der Borchstrate gegenüber der Straße Wedehaghenshus, das dem verstorbenen Jacob dem (Vografen gehörte, dem Hinrike Gysekinch verkauft haben: belastet ist es mit 3 Pige. jährlich an die Herren von Dulmene als Wortgeld; und daß sie darauf verzichtet haben.

Zeugen: Hughe van Sulsen, Hinrich de Phleke, Bürgermeister zu Dulmene: Hinrich Berbom, Herman Rappenhaghen.

Drig. Siegel ab; Repert. Nr. 192.

## 1398 Febr. 2 [in die purificacionis Mariae virginis].

[133

Otw, Bischof von Münster, bekundet, daß Hermannus de Mervelde, armiger nobilis, der zu seinem, seiner Gemahlin Beatrix, seiner Kinder und Eltern Seelens heil in der Kirche St. Victoris in Tülmen einen neuen Altar errichten u. mit 10 Wk. jährl. Einkünste sundieren will, ihn um Erlaubnis dazu gebeten. Der Bischof giebt die Erlaubnis; der Stifter u. seine Nachkommen sollen siir ewige Zeiten den Rektor des Altars präsentieren, der dann von dem zeitigen Dechanten zu instituieren ist. Nähere Verpslichtungen desselben im Chordienste x.

Ex siegeln Bischof, Dechant und Rapitel von Münster und ebenso von Dülmen. Schwarzes Kopiar fol. 3. Desgl. Kopie 17. Jhdts. im Repert. Nr. 5 S. 26 bis 31; desgl. 18. Jhdts. im Repert. Nr. 403 S. 23—25; desgl. 17. Jhdts. im Repert. Nr. 405 fol. 52. — Vergl. Regest nach dem Original im Psarrarchiv Dülmen Hest Kreis Coesseld, S. 204 (420\*). Außerdem gedruckt Kindlinger, Beiträge I,

Š. 48 Nr. 16.

### 1398 Mug. 28 [up sente Johans avont decollacio].

[134]

Bertolt van Bakerweerde, Richter der Stadt Deventer, bekundet, daß vor ihm (Gherit Krystensteyn, seine Frau (Ghese u. ihre Kinder (Gherit, Johan, Enghelbert u. (Ghertrued (Ghese und (Ghertrued mit (Gherit Kr. als ihrem Bormund) dem Hinrike Gizefingh, genannt die Sluter, u. seiner Fran Konnen ihr Haus und Hof in der Stadt Dulmene by der scharmen, anstoßend an das Haus Johans Haltermans als freies (Gut, abgesehen alsodane recht, des die hof te Dulmene daeran heft, verkauft und darauf verzichtet haben.

Gerichtsleute: Lubbert, Sohn Johans, u. Werner Cortenhorst.

Drig. Siegel ab; Repert. Nr. 190.

### 1399 März 25 [feria tercia post dominicam Palmarum].

[135]

Werner Stock, Freigraf der Freigrasschaft zu Zenden des Bischofs Otto von Münster, bekundet, daß vor ihm Herman van Mervelt, seine Frau Bathe und ihre Tochter Greite zu ihrem u. ihrer Ettern Seelenheil in die Messe, die sie zu Dülmen in der Airche gestistet haben, das Gut tho Töveningh und einen Mann Lubbert Döveningh, Aspl. Tulmen, Bschit. Mitweeck, seht Ternekamp, geschenkt haben, mit allem Zubehör und dat widder uthgeldt, sährlichs dem tegeder thom Berge 7 seeppell gersten Tülmer Maaß sährlicher Erbpacht, und die halve hove, geheiten thor Hove, belegen tho Tulmen in den Esche, mit Zubehör, dar sahrlichs uthgeit dem deisen und capitule tho Tulmen 4 schillingh, Winst. Währung, sährlicher Erbpacht und auch sährlichs das Uthgelt uth der hove allingh 9 scheppell gersten und 8 scheppell roggen dullmansche Mathe und 18 penninghe. — Und von diesem vorg, erve und gut . . . sall alle sahr geven ein mott roggen arme lniden umme Goddes willen up stille sridagh, vor Berndes seele van Merveldt.

Zeugen: Herman die Zwiecker, Gerdt Kunswinckel geheiten Schinnekens (?), Bertram

de Huef, Herman de Hure.

Ropie 17. Ihdts. (visenbar sehr schlecht, resp. modernissert); im Repert Nr. 405 fol. 53.

## 1400 (ohne Tag).

[136]

Johan van Emethe und seine Frau Wette verlausen dem Gossene, Sohne des Chheson Offerhuses, die Cunnen, Tochter Johannes Lodelvinch tho Emethe, dar zuch Gossen vorg. mede gevryghet hevet van der kerken tho Dulmene u. die er der Kirche zu einem Wiederwechsel gegeben hat.

Drig. Siegel ab: Mückvermerk XV. Ihdt.: Ad corpus prebende domini Ever-

hardi ten Putte; Repert. Rr. 97.

## II. Archiv der Karthaus Marienburg in Wedderen.

(Bergl. Bd. I S. 439\* ff.)

Sektion I: Fundation der Karthaus, spätere Schenkungen; innere Angelegenheiten, verliehene Gerechtsame. Nr. 1—25.

II: Mühlen. Nr. 26—29.

III: Marken. Nr. 30—77.

IV: Eigenhörige Güter. Nr. 78—145.

V: Erbyachtgüter. Nr. 146—156.

VI: Behandigungsgüter. Nr. 157—164.

" VII: Zeitpachtgüter.

"

"

a) Bauernhöfe. Nr. 165—185.

b) Haus Dülmen'sche Güter. Nr. 186—188.

c) Hoven. Nr. 189—196.

d) Ländereien. Mr. 197-219.

e) Wiesen. Nr. 220.

f) Gärten. Nr. 221.

g) Häuser. Nr. 222—224.

VIII: Forstsachen. Nr. 225—227.

IX: Jagd= und Fischereisachen. Nr. 228—230.

X: Kapitalien und Renten.

a) Passiva. Nr. 231—235.

b) Aftiva. Nr. 236—238.

c) Abgelegte Obligationen. Nr. 239—241.

d) Ausstehende Obligationen. Nr. 242—268.

XI: Grundzinsen und Canones.

a) Passiva. Nr. 269.

b) Aftiva. Nr. 270—277.

XII: Zehnten. Nr. 278—315.

" XIII: Rechnungswesen. Nr. 316—321.

"XIV: Miscellanea. Nr. 322—331.

, XV: Lagerbücher und Karten. Nr. 332—348.

# 1330 Sept. 29 [ipso die sancti Michaelis archangeli].

Swederus de Limberge, Knappe, verkauft mit Willen seiner Frau Mechtildis und ihrer Kinder Bernardi, Agnetis u. Jutte dem Gerhardo de Bulleren, Thesaumr der Kirche in Dulmene, und der Kirche seine Güter: die Huse Kniveshove und den Hillegenkamp, Kjyl. Dodorpe (Darmp) für 14 Mk. münst. Pfge. u. s. w.

Ropie 17. Ihdt.; Repert. Nr. 111. — Das Original siehe oben im Archiv des Viktorstifts S. 339 (581\*) Regest Nr. 38.

# 1338 Januar 3 [in octava Johannis apostoli et ewangeliste].

Everhardus de Berenbroke, Knappe, seine Fran Elyzabet u. ihr Sohn Gotfridus verkausen dem Dechanten u. Kapitel zu Dulmene aus ihrer Huse Berenbroke, Duke Plinc, Huse Albenvart, Huse Vorenholte, Huse Deppenrodde, Ksple. Dulmene u. Ludinchusen, eine jährliche Rente von 2 Mt., fällig auf St. Michaelis, für erhaltene 24 Mt. u. übertragen diese Rente vor dem sürstl. münst. Freigericht u. dem Richter

604\*

[1

Bernardo dicto Wolmarinc. Sie geloben, keine Erträgnisse aus den genannten Besitzungen anzunehmen, bis nicht der Dechant u. Kapitel befriedigt sind. Wird die Rente nicht bezahlt, können sich Kapitel u. Dechant an den Gütern schadlos halten. Zur Währschaft stellen sie als Bürgen die Knappen Lambertum Smoech und Johannem de Berenbroke, unter Bersprechen ev. Einlagers in Dulmene.

Zeugen: Otto dictus Brune, Brune de Tuchtorpe, Knappen; Henno ton Bor=

werke, Lobertus de Lunne, Johannes de Denpenrode.

Es siegeln E. de B., Lamb. Smoech u. Richter.

Drig. Siegel des Richters erhalten; Repert. Nr. 165. — Eine Kopie im Schwarzen Kopiar des St. Viktorstifts, vergl. oben S. 343 (585\*) Nr. 56.

1338 Januar 20 [to leteren Twelfften dage].

[3

Elsebe, Witwe (Godyken van den Berenbroicke, giebt ihre Zustimmung zu dem Berkause von 2 Mk. Rente an das Kapitel in Dulmen durch ihren Sohn Evert van den Berenbroicke aus seinem Gute und verbürgt dem Kapitel, daß es jährlich die 2 Mk. aus den Gütern erheben kann.

Zeugen: Harman van Schonenbecke, ihrer Tochter Mann, Otto Brune, Brun van Uchtorpe, Godyken van den Berenbroick, Evert van den Berenbroicke, Willike van den Broke, Knappen; Johannes van Hatnecke, den dissen brenff schwiff.

Es siegelt für sie Johan Bonnecamps, Anappe.

Ropie 17. Ihdis. auf Papier; Repert. Nr. 165. — Vergl. dazu Archiv St. Viktorstift, oben S. 343 (585\*) Regest Nr. 57.

1342 April 6 [des saterdaghes na Paeschen].

[4

Beatrix, Frau van Kepple, bekundet, daß vor ihr und ihren unten genannten Lehnmannen Opderic van Kepple in ihre Hand den großen u. schmalen Zehnten in den Kipln. (Vroulo, (Sheesteren u. Unde (Geesteren, Nede), den er von ihr zu Lehen hatte, aufgetragen hat, und daß sie mit diesen nun Henric Kempinch, den jungen, als Zutphenschem Lehen belehnt hat, to verherweden mit enen ponde, wannyir dat vervellet.

Zeugen: Willim van Borden u. (Therard van Auzem, ihre Lehensleute. Ihr Sohn, Ritter Sveder here van Poerft, giebt seine Zustimmung und siegelt mit ihr. Orig. 2 Siegel; Repert. Nr. 284.

1347 Mai 22 [des dynzedaghes na Pynkesten].

Herman van Wederden versetzt mit Willen seiner Fran Aliken u. seiner Söhne Johannes, Rotghers u. Hermans den Hos zu Apelderen (Appeldorn oder Jerberg, Kipl. Dülmen, Bichst. Weddern) seinem ältesten Sohne (Verde Wrethollen, Pastor zu Halteren, siir 60 Mt. Pige. münst. unter Vordehalt der Wiederlöse auf sedem St. Mertynssest im Winter sür dieselbe Summe. Löst er den Hos nicht ein, so muß er die 60 Mt. dem (V. L. jährlich mit 5 Mt. verzinsen. Wird der Hos vernichtet oder brennt er ab, sodaß (V. die 5 Mark nicht daraus nehmen kann, so soll er sich gedulden, dis der Hos "bonhachtich" wird und sein (Veld zu erlangen suchen. Er verspricht, keine Bede oder Pacht aus dem Hose zu ziehen, dis nicht (V. befriedigt ist Er gelobt seiner mit seinen Söhnen, den (V. nicht "einzuengen" auf dem Hose, andernsalls auf Wahnung Einlager in Tulmene. Endlich versprechen sie, ohne Wissen Gerds den Hos nicht weiter zu verpfänden.

Es siegeln Hermann und sein Sohn Johann.

Drig. 2 Siegel; Repert. Nr. 198. — Bergl. Regest 6 u. 9.

1357 Nov. 12 [crastino Martini episcopi].

[6

Herman van Wederden nimmt eine Teilung seiner Erbschaft an seine Kinder vor und weiset dabei seinem ältesten Sohne (Bhert, Kanonikus in Dulmene, nach seinem (des Baters) Tode zu den Hof zu Apelderen. Bei dem Absterben des (Ihert soll beisen Bruder Rotcher u. seine Erben den Hof erben. Außerdem soll (Vert 7 Molt Korns jährlich auf sante Mertins Misse aus dem Hose Wederden erhalten, die nach seinem Tode übergehen an den andern Bruder Johan van Wederden. Letzterer kann dem (V., wenn er will, diese Kornrente, um den Hof zu W. sreizumachen, an einen andern bowachtighen Hos anweisen. Ferner hat (V. das Recht zu sischen in Wederden)

besonders soll er noch haben den Alhardesdic zum alleinigen Fischen. Die Brüder (18.12) Johan, Rotcher u. Herman geloben diese Stücke alle zu halten.

Es siegeln Vater und seine 3 Söhne, serner sein Neffe Ghert van Wederden,

Dechant des alten Doms.

Drig. Die ersten 4 Siegel erhalten; Repert. Nr. 198.

1361 Januar 26 | crastino conversionis sancti Pauli].

[7 Hinric van Robepe, seine Frau Iye und ihre Söhne Lubert, Dideric, Herman, Johan, Hinric u. Rotcher verkaufen dem Berende van Wervelde ihre Wohnung zu Robepe (Rorup) mit Wiesen, Känwen, Garten, Dick u. s. w., mit dem Holzgerichte zu Rodepe und der Kirche zu R. und de besettinghe van der Wedemhove (Wedem= hovserbe, Dorf Rorup), und verzichten darauf u. tragen sie auf vor dem Freigrafen des Herrn Hermans van Mervelde, Ritter, als schuldfreies Gut, abgesehen von 2 Malter Korns jährlich, nämlich 1 Malter Roggen und 1 Malter Gerfte an die Kirche zu Rodepe und den ashosten van der hoven, de in de bowinghe horet. Hat der Ankäufer ein Hindernis, jo geloben H. und sein Sohn L. auf Mahnung Einlager in Dulmene.

Zeugen: Herman van Mervelde, Dideric van Hameren, Ritter: Rotcher van Hameren, Johan van Rodepe, Albert van Dodorpe, Herman Autert, Johan van

Bigbete.

Es siegeln Hinric u. Lubbert, Did. v. Hameren, Ritter, Rotcher, dessen Sohn, n. Joh. van Rodepe.

Drig. 5 Siegel; Repert. Nr. 143.

8 1363 Oft. 21 [ipso die beatarum undecim millium Virginum]. Johan van Weberden verkauft mit Zustimmung seines Sohnes (Gherdes dem Berende van Mervelde den Hof tho Hamicholte, Ripl. Dodorpe (Schulze Hamifolts Erbe, Bichft. Limbergen, Kipl. Darup). Zu Bürgen setzt er: Rotchere van Bederden, seinen Bruder, Gerde van Wederden u. Godeken Stameren, die mit ihm ev. Einlager in Dulmene geloben.

Es siegeln J. v. W. und die 3 Bürgen.

Drig. 4 Siegel; Repert. Nr. 98. — Bergl. Regest 13.

1364 Mug. 22 [in octava assumptionis beate Marie virginis].

(Ihert van Wederden, Kirchherr zu Herborne (Herbern, Kr. Lüdinghausen), verkauft dem Bernde van Mervelde seine Rente von 5 Mf. aus dem Hose zu Apelderen, die er bezog nach Inhalt des dem B. v. M. übergebenen Briefes. Ebenso verkauft er dem B. v. M. die ihm an dem Hose verpfändete Pacht auf 12 Jahre, je 5 Mi., die er auch nach der B. v. M. übergebenen Urkunde daraus hatte, und serner verkauft er ihm sein Aurecht an dem Hose auf (Brund der väterlichen Teilung (= Regest 61. Er verzichtet auf alles dies vor Alberte, Richter zu Dulmene, u. gelobt Bährschaft.

Zeugen: Berend van der Heghe, Kanonikus, Johan van den Luderinchere, Godert de Grutere, Lubert Wesine, Vicarii tho Dulmene, prestere; Johan van Rodope, Herman Kutert, Otto de (Brande; (Botscale thor Scuren u. Evert Brunes, Bürgermeister; Godeke Votekm, Schöffe zu Dulmene, Hinric de Ramenstidere.

Es siegeln Aussteller u. Richter.

Drig. 2 Siegel; Repert. Nr. 198. — Bergl. Regest 5 u. 6.

1367 Sept. 4 [sabbato post festum beati Egidii abbatis].

Johan Scarlaken verkauft mit Zustimmung seiner Frau Aleken u. ihres Sohnes Arendes dem Berende van Mervelde seinen Hof des Koninges hove the Lymberghen, Ripl. Todorpe (Darup), Bichit. Lymberghen, und trägt ihm denselben auf vor dem Richter zu Cosvelde Ludike Brope.

Zengen: Hinric Sticke, Bertolt van Altena, Gobeke Zulte, Ghert van Bederden Er sett zu Bürgen Lamberte Rozen u. Clawese van Tungerlo, die mit ihm Bährichaft geloben.

Es siegeln Aussteller, die 2 Bürgen u. Richter.

Drig. 4 Siegel; Repert. Ar. 193.

606\*

[10]

[9

1367 Nov. 26 [crastino beate Katerine virginis].

[11

Herman Amethorn verkauft dem Berende van Nervelde de Kumhove, Bschst. Glatbeke (Kummanshof, Bschst. Gladbeck), u. die Engelbertinchove, Bschst. Holsthuzen, alles Kspl. Dodorpe (Tarm), unter Vorbehalt des Wiederkaufsrechts auf St. Andreas 5 Jahre lang für 18 Mk. Nünst.

Zeugen: Berend van der Heghe, Herman Cutert, (Ihert Larscap.

Orig. Siegel; Repert. Nr. 163.

1369 April 25 [des gudestages na sunte Georgius daghe].

[12]

Dideric Quast und Johan Tenchus verpfänden dem Bernde van Mervelde und Godeken Sulten den Hof to Elgappe, Kipl. Dodorpe (Schulze Eliab Erbe, Bschift. Holsterbrink, Kipl. Darup) für 110 Schilde unter Borbehalt der Wiederlöse am 4. Tage vor kommenden Ditern für dieselbe Summe. Sie setzen als Bürgen für die Wiederlöse Recharde van Alstade u. Gobelen Sunnendach, genannt Bock. Ev. Einlager in Halteren oder Dorstene.

Es siegeln die 2 Berpfänder und die 2 Bürgen.

Drig. 4 Siegel; Repert. Nr. 94.

1369 Juni 8 [feria sexta post Bonifacii martiris].

[13]

Wherd van Wederden verkauft mit Willen seiner Frau Kunneken u. ihrer Kinder Kunneken, Alerdes u. Gheseken dem Berende van Mervelde den Hof the Hamidolte, Kipl. Dodorpe, u. verzichtet darauf vor Lamberte Rosen, Richter zu Coesvelde, und verspricht ihm, die Belchnung durch die Lehensherrschaft van Boerelo zu vermitteln.

Zeugen: Godeke Cobbinc, Gherd Larschap, Koncke de scrobere.

Es fiegeln Berkäufer u. Richter.

Drig. 2 Siegel; Repert. Nr. 98. — Vergl. Regest 8.

1370 April 15 [feria secunda post Pascha].

[14]

Hernan van den Bekehns, Richter zu Dulmene, bekundet, daß vor ihm Godeke de Schenke, sein Sohn Johan n. dessen Fran Cristina u. deren Sohn Godeke dem Bernde van Mervelde ihr Gut thon Buschus, zwischen des Koninges hus tho Lymsberghen und Hamicholte, Kipl. Todorpe (Darup), verkauft haben. Dieses Gut hat jährlich zu leisten in die Kirche zu Rodepe (Norup) 16 Schessel Haser Cosvelder Waß, 12 Pfg. nach Monstere in den alten Dom als Zehnten, in den Hof zu Rodepe einen Pflug u. einen Wedere (Pflugs u. Mähedienst), 5 Cier u. 1 Huhn; den Buren tho Emeten 2 Schessel Gerste Dülmener Waaß als Weidegeld, in den Hof zu Emeten 1 Käse. Sie verzichten darauf.

Bengen: Mathnas dictus Saffe, Johannes de Emete, Johannes de Schedelike,

Johannes de Effene.

Es siegeln der Richter, Gobeke, Joh. u. Godeke.

Drig. 1., 3. u. 4. Siegel erhalten; Repert. Nr. 197.

1370 You. 10 in vigilia beati Martini episcopi hyemalis.

15

Johan van Wederden befundet, dem Berende van Mervelde 33 Mt. Pfg. Münst. schuldig zu sein, wosür er ihm den Hof, genannt den Jserenberch, bei Wederden, Kspl. Dulmene, u. die Wiese, die innerhalb des Jserenberg liegt, u. den Kamp bei dem Jserenberghe, der in den Hof Wederden gehört, versett hat unter Vorbehalt der Wiederlöse für 33 Mt. auf St. Peters Tag... (cathodra Petri). Kann B. v. M. nicht jährlich 3 Mt. aus dem Hofe, der Wiese und dem Kamp erheben, so muß J. ihm das Fehlende ersetzen. Außerdem verspricht er, das Haus Wederden nur gleichzeitig mit diesen Psandstücken einzulösen.

Zeugen: Berent van der Heghe, Mathnas de Zasse, (Ihert Larschap.

Drig. Siegel; Repert. Nr. 198. — Bergl. Regest 6 u. 9.

1371 Januar 15 [feria quarta proxima post Pauli primi heremite]. [16]

Herman van den Bekehus, Richter zu Dulmene, bekundet, daß Ghert van Wederden, der Sohn Johannis van W., die Urkunde seines Vaters jür Berende

van Mervelde uppe dat hus to Wederden unde uppe alsodane gut, alse Berent vors nompt van Johannes vornompt heft, halten wolle.

Zeugen: Berent van der Heghe, Mathyas de Zasse droste to Dulmene, Johan van Wederden, Ghert Larsch (!).

Drig. Siegel abgefallen; Repert Nr. 1. — Bergl. Regest 15.

### 1373 Juni 13 [feria secunda ante diem Vitis (!)].

[17

Gostike van Lette, Witwe Rembertes van Lasterhusen, verpfändet dem Bernde van Mervelde den Zehnten über die Schyvinchhove (Schievenhove, Kipl. Dülmen, Vichst. Wedderen) für 5 Mt. Pfg. Nünst., de uns steit van Heynen van den Torne unde van sinen wyve; unter Vorbehalt der Wiederlöse für dieselbe Summe. Für sie geloben Währschaft Conrad van Lasterhusen u. Johan van Visbeke, die zugleich auf Mahnung Einlager in Dulmene versprechen. Kommen sie dem nicht nach, kann V. M. sich an einem Pserde schadlos halten.

Die Bürgen siegeln.

Drig. Von dem 2. Siegel ein Rest erhalten; Repert. Nr. 195. — Vergl. Regest 19 ff.

#### 1373 Sept. 8 [ipso dye (!) nativitatis Marie virginis].

[18

Hinric van Wisschele u. seine Frau Lyneke verkausen dem Hermanne den drosten das Erbe Brancken ton Broke, worin Herman ton Broke, dessen Sohn, jest wohnt, Aspl. Dodorpe (Darup), Bschst. Limbergen, u. versprechen Währschaft. Wenn einige Brake daran ist, verspricht er Einlager in Dulmene oder Ludinchusen.

Drig. Siegel; Repert. Nr. 96.

## 1373 Sept. 29 [up sunte Mychaelis dage des hylygen engels]. [19

Hinrich von Munstere läßt den Hos to Schope, Bschst. Wederden, Kspl. Dulmanne (Schievenhof, Wedderen, Dülmen) auf, trägt ihn auf dem Everde van den Berensbroke n. erhält dasür zurück das Gut ton Bobbencampe, Bschst. Ermene, Kspl. Ludyneshusen (Ermen, Lüdinghausen).

Orig. Siegel; Repert. Nr. 195.

### 1373 Oft. 4 [ipso die beati Francisci].

[9

Evert in den Berenbroke verkauft mit Zustimmung seiner Frau Elzeken u. ihrer Kinder Hinrikes, Everdes u. Elzeken in die Kapelle zu Wederden mit Zustimmung Berndes van Mervelde den Schivenhof zu Wederden, aber ohne den Jehnten, den Henne van den Torne hat van sines borchlenes weghene tho Dulmene. Er sept als Bürgen Johan van Sconenbeke van Wedeline, Dideric van Sconenbeke, auch genannt van Bozenzele, und Conrad Benekamp, die mit ihm Währschaft gelvben und ev. Einlager in Dulmene. Beim Tode eines Bürgen ist innerhalb eines Monats Ersatz zu wählen.

Es siegeln Berkäufer u. Bürgen.

Drig. 4 Siegel; Repert. Nr. 195. — Bergl. Regest 17, 19, 21, 22.

#### 1373 Ott. 4 [ipso die beati Francisci].

[21

Herman van den Bekehus, Richter zu Dulmene, bekundet, daß vor ihm Evert in den Berenbroke, seine Frau Elzeke u. ihre Kinder Hinrik, Evert u. Elzeke, semer Aleke Scarlakens u. deren Tochter Elzeke bekannt haben, daß sie in die Kapelle zu Wederden mit Willen Berndes van Mervelde den Schiven-Hos zu Wederden verkauft haben, aber ohne den Zehnten über das Land u. den schmalen Zehnten, die Henne van den Torne hat, und daß sie darauf verzichtet haben.

Zeugen: Der Priester Lubert Welinc; Dideric Dezenberch, Machorius Ketchake,

Otto de Grande, Ghert Larscap.

Orig. Siegel ab; Repert. Nr. 195.

## 1375 Mai 27 [dominica, qua cantatur Vocem jocunditatis etc.].

Bernt van Mervelde bekundet, kein Anrecht am Schivenhove zu haben und daß der Kirchherr der Kapelle zu Wederden mit seinem Willen den Hos besitze. Er bezeigt dies in einem Transsig zu dem Berkaufsbriefe von 1373 (= Regest 20).

Zeugen: Ghert van Wederden, Techant zu Dulmene, Bernt van der Heghe, Kanonikus daselbst; Conrad, Kirchherr der Kapelle zu Wederden, Lubert Weline, Kirchherr zu Rodepe (Rorup), alle Priester; n. Johan van Wederden.

Drig. Siegel; Transfir zu 1373 (= Regest 20); Repert. Nr. 195.

1376 Juli 16 [feria quarta proxima post festum beate Margarete virg.]. [23]

Bernt van Rodepe verkauft dem Bernde van Mervelde die (Beselfen, Tochter Berndes Jurdannne sür erhaltene Summe und versetzt demselben den Bernde Jurdannne sür 18 Schillinge münsterschlag. Pfge. unter dem Vorbehalt, den B. auf St. Mychaelis Tag von B. v. M. für diese Summe wieder einlösen zu können.

Zeugen: Gert Ragel und Ortwin van Dale. Orig. Siegel ab; Repert. Rr. 236.

1376 Sept. 29 [die Michaelis archangeli].

[24

Ceries van Roborpe, sein Sohn Berent van Roborpe u. des letteren Frau Aleke verkausen dem Berende van Mervelde ihr (But Jordanmah, Kipl. Dodorpen (Darup, gemeint ist Löddings Erbe, Bschst. Holsterbrink), verzichten darauf und versprechen Währschaft; sie tragen das (But auf vor dem freien Stuhle zu Zendene (Senden) u. dem Freigrasen Ludeke van Rechede, genannt Honepech, der mit C. v. R. und B. v. R. siegelt.

Drig. Die 2 letten Siegel erhalten; Repert. Nr. 105.

1378 April 30 [in vigilia Philippi et Jacobi apostolorum].

|25|

Johan van Schedelken, seine Fran (Bhizele u. ihre Kinder Scries u. Johan verskausen dem Bernde van Mervelde ihr (But to Hampcholte, Kspl. Dodorpen (Darup), worin z. 3t. wohnt Diderich to Hampcholte, verzichten darauf und versprechen Währsschaft. Sie tragen ihm das Gut auf vor Hermanne thon Beckehus, Richter zu Dulmene, der mitsiegelt.

Zeugen: Berend van der Haghe, Johan de Brune, Berent Effelbene, Hinrich

Bereboni.

Es siegelt Berkäufer u. Richter.

Drig. 2 Siegel; Repert. Nr. 98. — Bergl. Regest 8, 13, 27 u. 28.

1380 Febr. 6 [feria secunda post festum purificacionis beate Marie virg.]. [26]

Gobeke van der Tynnen u. sein Sohn Johan verkausen dem Berende van Mersvelde ihr Gut thon lutteken Erle, Aspl. Dodorpen (Erlemans Erbe, Bschift. Limbergen, Kspl. Darup), by den hove tho Wynde, als freies Gut, doch belastet mit 2 Schill. jährlich an das Aloster von sunte Pliene (St. Agidii in Münster), to tentloze, und serner mit jährlich 1 medere (Mäher) in den Hof tho Limberghen, und verzichten darauf vor Bernde Clephorste, Richter in Munstere.

Es siegelt Godeke, der Richter.

Zeugen: Berent van der Heghe, Kanonikus zu Dulmen, Johan de Wezelere u. Johan Dusas.

Orig. Das 1. Siegel (Tinnen) gut erhalten, das 2. ab; Repert. Nr. 95.

#### 1381 April 17 [feria quarta post festum Pasche].

[27

Herman van Mervelde verkauft seinen Hof zu Hamncholte und drei Höfe daselbst, genannt das Haus Hermans tho Hamicholte, das Haus Tiderikes tho Hamicholte und das Haus des Muschen tho Hamicholte, Kipl. Todorpen, Bschft. Rodorpe (Darup, Hanrorup) dem (Pherde van Wedderden sür 300) alte goldene Schilde. Erhält der Ankäuser in den nächsten 5 Jahren, von St. Johans misse tho middenzomere gerechnet, nicht jährlich an Pacht u. Abgaben 30 alte goldene Schilde, so muß der Verkäuser ihm das Winus zusepen: thut er dies nicht, so soll er auf Mahnung zu Wedderden einreiten in Cosvelde oder Tulmene. Er verzichtet, trägt die Erben zu auf u. verspricht Währschaft.

Drig. Siegel; Repert. Nr. 98.

609\*

## 1381 April 17 [feria quarta post festum Pasche].

[28]

Gert van Wedderden giebt dem Hermanne van Mervelde einen Wiederlauf von St. Johans Misse tho middenzomere nächstkommend auf 5 Jahre, nämlich der Hoses zu Hamicholte und der 3 Höse daselbst (siehe Urkunde vom selben Tage) Khl. Dodorpe, Bschst. Rodorpe (Darup, Hanrorup), die er von ihm gekaust hat, — für 300 alte goldene Schilde. Kaust er die (Vüter zurück in dieser Zeit, so soll (Vert das Geld an "Erve" anlegen nach Rat Hermans u. der beiderseitigen Freunde, und dieses Erbe soll G. dann nicht verzetten noch verkopen noch untgaen nierlene wys, et en sy mit willen und vulbert Hermans van Wervelde. Gert schwört hieraus. Drig. Siegel: Repert. Nr. 98.

1385 März 17 [feria sexta proxima post dominicam, qua cantatur Letare].

Johan van der Horst verkauft dem Hermanne van Mervelde 2 Teile von seinem Hof to Wolbertinch und von dem zu Loghedinch, Ripl. Dulmene, Bschst. Laeschede (Logts Erbe, Bschst. Leuste, Kspl. Dülmen) u. verzichtet darauf vor Lamberte Rosen, Richter zu Cosvelde. Verkäuser u. Richter zu Cosvelde. Verkäuser u. Richter ziegelt.

Zeugen: Wessel van der Kemenaden u. Johan Twent, Bürgermeister zu Cos: velde: Godeke Kobbinch, Hinrich Smoech, Johan Stickepil, Berend Bokehaze.

Drig. 2 Siegel; Repert. Nr. 130.

## 1385 Mai 25 [des donredages na der hochtijt to Pinxten].

[30]

Hernan Ghersynch bekundet, einen Zehnten als Manulehen von Erpe, dem Sohne des † Frederifes van Mene, zu haben und schwört diesem Treue und Huld. Der Zehnte besteht aus dem über das Gut Kernemeringh, u. zw. Landzehnten u. schmalen Zehnten: über 2 Kämpe die sunte Albertes brucge, den tenden up den lande de syn Gherdes ton Losynckotte. Ferner das Gut Harberdynch, das 2 Schillinge münstersichlag. Psige., u. de duvel van Eeberge 2 Schillinge münst. Psige. giebt: diese Zehnten im Kspl. Eeberge (Eibergen, Gelderland). Ferner das Gut Loderynch 2 Malter Roggen, 3 Malter brunes haveren, den schmalen Zehnten und 20 Spanne Flacks. Ferner to Inghernynch 2 Malter Roggen, 3 Malter brunes haveren und schmalen Zehnten, und de haernt, de Pelegrins Sticken van Redamme is, giebt 2 Malter Roggen, 3 Malter brunes haveren. Desse schwene is den Teventer mate. Das Kreling goer, de cotte und de helle, ghevet schmalen Zehnten, und over des Roden guet over 33 stucke landes den Zehnten auf dem Lande. Diese Zehnten im Kspl. Rede (Reede).

Orig. Siegel: Repert. Nr. 284.

# 1390 April 26 [crastino beati Marci ewangeliste].

**'31** 

Sander Kosinchus verkauft mit Zustimmung seiner Frau Reghelkin und ihrer Kinder Cherdes u. Karerinen (!) dem Hermanne van Mervelde das grote Lohus u. Reynerine, Kipl. Dodorpe, Bschift. thon Honrodepe (Darup, Hanrorup) gegen eine Summe Geld u. das Gut tho Scurine, Kipl. Notlen, Bschift. tho Stochen (Nottulu, Stockum), und trägt es ihm auf in dem Gerichte des Machorius Ketchake.

Zeugen: Wescel van Lembeke, Bernt Bokehaze, Godeke de hovethere.

Es siegeln S. K. und der Richter. Orig. 2 Siegel; Repert. Nr. 109.

# 1390 Sept. 28 [in vigilia beati Michaelis].

[32

Renner van Westerholte, Richter zu Rekelinchusen (Recklinghausen), bekundet, daß vor ihm Hinrick van Borste, genannt van der Cregenmollen, bekannt hat, daß er das Malter Roggen jährlicher Rente, das Johan van Polsem und dessen Kinder jährlich aus dem Hose to Borste erhielten, zu sich genommen habe und daß er sene Rente den Kindern an die Cregenmollen augewiesen habe und daß er sie nun jährlich auf St. Mertinstag zu Rekelinchusen binnen der Stadt auszahlen solle; und Hinrick van Borste vorg, hevet Hinrick van der Hege dat mald roggen hyrmede gelediget

ute den hove to Borste, als in der brutlocht gedegedinget ward, dat he eme dat ledigen zolde, do heh eme zinne susten Berten gast to enen echten whoe.

Zeugen: Rabode van Bestrem, Hidele van den Hoenhus, Gosschald Molle u.

Goberd van Borste.

Der Richter siegelt.

Notarielle gleichzeitige Kopie in 2 Exemplaren; Repert. Nr. 272.

## 1392 Juni 25 [in crastino beati Johannis baptiste].

[33

Alf van Wederben verkauft vor Bernde Pulcien, Richter zu Stenvorde (Steinfurt), mit Wissen seiner Frau Berthen dem Hermanne van Mervelde solgendes: das Erbe Wilstake, de Thummerhove, Alberthnch, den Kotten to Berchtorpe, de Peppynchwysch u. die Leute: Ludeken tor Hove u. Kunnen tor Hove, dessen Schwester, u. ihre Tochter Ghesen und verzichtet darauf und gelobt Währschaft.

Er siegelt mit dem Richter.

Zeugen: Johan de Clover, Hinrich Menetynch, Johan de Zedeler, Dyse Hedele, Schöffen zu Stenvorde, und die Kornoten: Dyderich Dezenberch, Gobeke van Münster, Hinrich van Dyke, Lambert Cole.

Drig. 2 Siegel; Repert. Rr. 132.

### 1398 Juni 28 [in vigilia Petri et Pauli apostolorum].

[34

Herman van den Bechus, Richter zu Dulmene, bekundet, daß vor seinem Gerichte in Gegenwart der Kornoten: Herman de Zwicker, Werner Stoeck, Freigraf des Herrn von Monstere, Gherd Naghel, Hinrich Pouwel, Hinrich de Sluter, erschienen sind Penzife, Witwe des Hinrich Steenbicken, und deren Tochter Wette, und daß sie dem Hermanne van Mervelde das Steenhus, Bschst. Glatbeke, serner des Greven huns tho Hovele, Bschst. Howele, das Erbe Bertoldinch, Bschst. Lymberghen, alles Kspl. Dodorpe (Darup), verkauft, verzichtet und ausgetragen haben.

Orig. Siegel; Repert. Nr. 112.

## III. Archivalien ber Georgstommende in Münster.

Bergl. Bb. I, S. 458\*.

In dem Faszikel betr. Schulze Wibberdings Kolonat, Bschft. Dalbrup, befindet sich

1330 Januar 18 [in die beate Prisce virginis] Hibbingsel.

Datum et actum iuxta Hiddinczele in platea coram vrigraviatus sede et vrigraviis Ludekino de Wisch et . . dicto Voz de Volmerinch, coram quibus ego Godfridus, uxor mea et . . heredes iam dicti, cum Johanne de Berenbruke et suis heredibus, videlicet Elizabeth, Sophia, Heilewigi, Beatrice et Aleyde resignationem bonorum predictorum et proprietatis eorundem fecimus evidentem . . . presentibus predicte warandie fideiussoribus, videlicet Godfrido de Berenbruke et suis duobus filiis maioribus, Alberto de Dodorpe, Lamberto dicto Smok, Johanne de Reynherinch et Brunone de Tugthdorpe plebano

in Hiddinczele, Theodorico de Sconenbecke, Hermanno de Sconenbecke, · Abrahamo de Cukelshem, Godfrido de Bozenzel.

Fehlerhafte Kopie 16. Ihdts.; Georgskommende Nr. 10 fol. 1. (Orig. im St.=A. Miinster, wonach korrigiert).

## IV. Archiv Merfeld (Schonebeck, Rorup).

Bergl. Bb. I S. 461\* ff.

A. Familie von Merfeld.

I. Cheberedungen.

II. Verträge und Verzichte.

III. Lehnsachen.

IV. Freistuhl.

V. Käufe, Verkäufe, Wiederkaufsverschreibungen.

VI. Schablosbriefe.

VII. Bechselbriefe.

VIII. Schuldverschreibungen und Duittungen.

IX. Freibriefe.

X. Prozesse u. s. w.

XI. Missibe und Briefe.

XII. Wiedertäufersachen.

XIII. Kapelle des Hauses Merfeld.

XIV. Stift St. Biktor in Dülmen, Altar Trium Regum.

XV. Karthaus Marienburg in Wedderen.

XVI. Kirche in Rorup.

XVII. Stiftungen und Indulgenzen.

XVIII. Testamente.

B. Geschlecht von Senden.

C. Geschlecht von Schonebeck.

D. Geschlecht von Kückelsheim.

E. Geschlecht von Merode.

F. Kloster Kentrup (bei Hamm).

G. Varia.

I. Bechselbriefe.

II. Schadlosbriefe.

III. Käufe, Verkäufe.

IV. Berzichte, Berträge.

V. Freibriefe.

VI. Ecclesiastica.

VII. Lehnbriefe.

VIII. Schuldverschreibungen, Quittungen.

1270 Dft. 28 [in die Symonis et Jude apostolorum].

[1

Sühne zwischen Bischof Gerhard von Münster u. Hermann von Schonebeck. Drig. 4 Siegel ab; Schrank 20 Faszikel Schonebeck. — Gedruckt Wilmans III Nr. 865, wo abgesehen von Kleinigkeiten folg. zu ändern ist: Z. 6 u. 10: Wideline; 3. 20: quam in pluribus . . . sed tantum verbotenus; 3. 25: Rist; 3. 26: Coten, Rembertum de Stochem (dieser zweimal unter den Bürgen!); 3. 27: Wic.

1299 Mai 8 [feria sexta post dominicam Misericordia Domini]. [2

Berkauf einer Rente an die Kirche zu Appelhülsen.

Ropie 17. Ihdis.; Schrant 20 Faszikel Schonebeck. — Gedruckt Wilmans III, Nr. 1637, wo aber fol. zu korrigieren ist: 3. 5: per mensuram; 3. 9: quam annonam; 3. 12: promittentesque se; 3. 14: plebani prefati loci dicte ecclesie; 3. 16: Hermanno de Bernen, Henrico dicto Sluten; 3. 17: sigillum nostrum.

1324 Febr. 16 [feria quinta post Valentini martiris]. [3
Randolfus Hafe, Burgmann in Marka (bei Hamm), schenkt mit Zustimmung seiner Gattin Gertrudis u. seiner Erben Lamberti, Godefridi, Johannis, Palmanie, Lucie dem Kloster in Keinttorpe eine Abgabe von 12 Denaren aus seinem Hause in Hammone (Hamm) neben dem Hause der Dominikaner (predicatorum; Terminiershaus), sällig auf St. Michaelis, für sein Seelenheil ad meliorationem candele, que circumportatur cum reliquiis Domine nostre in claustro predicto.

Drig. Siegel; F. Kloster Kentrup.

1326 März 9 [dominica in quadragesima, qua cantatur Judica]. [4 Lubertus, famulus de Rodorpe, collator ecclesie ibidem (Korup), seine Frau Pda u. ihr Sohn Henricus machen mit Zustimmung des Egberti de Benthem, vicedomini maioris ecclesie Monasteriensis, einen Tausch: Sie geben dem Klerifer Henricus de Sendenhorst, ihrem Pleban, ihre Huse Stilline, gelegen Crumbete, Kspl. Dodorpe (Darup), und erhalten dasür zurück die Huse Abbetinehove ab alia parte

Legden situm.

3 Beugen: Fredericus de Cusinghusen, Stephanus Dorinc, Th. Swederinc, Johannes sacerdos dictus Vryselere vicarius in Rodorpe, Henricus scultetus

in Rodorpe, Johannes de Widenhove.

Orig. Siegel; A. XVI Nr. 1. Ein zweites Original, Siegel ab, an dem die solgende Urkunde (Regest 5) als Transfix besessigt gewesen ist, ebenda Nr. 2.

Ugbertus de Benthem, vicedominus maioris ecclesie Monasteriensis et archidiaconus in Rodorpe (Rorup), bestätigt den Tausch, der durch den Psarrer in Rodorpe Henricum und Lubertum, famulum de Rodorpe, collatorem ecclesie ibidem, mit der Huse Stilling, Kipl. Dodorpe, und Abbetinghove, Kipl. Legden, gethätigt ist.

Orig. Siegel ab; Transfix zu der zweiten Ausfertigung der vorhergehenden

Urfunde; A. XVI Nr. 3.

1334 Sept. 4 [die dominica ante nativitatem Marie].

Rodolphus dictus de Haghenbeke, Ritter, als debitor principalis et fideiussor similis, sein Bruder Johannes, die Brüder Alhardus und Adolphus de Wederden, Johannes und Lubertus de Rodorpe, Knappen, als fideiussores, versprechen der Jutte de Mervelde, betr. der Hufe Gelynch innerhalb Jahr u. Tag Währschaft zu leisten. Ebenso versprechen sie für Hehlewigis, die Schwester des Rodolphi, daß diese bis zum kommenden St. Martinitage für die Frau von Mervelde "in suo banno" verzichtet auf die genannte Hufe Chensinge, und bekennen, daß Rodolphus die ganze Summe von 75 Mt. erhalten hat. Wird der Vertrag nicht ganz erfüllt, Einlager in Cosvelt.

Orig. ganz verblaßt, weil durch Feuchtigkeit gelitten. Von 6 Siegeln die ersten 2 erhalten; A. V Nr. 1. — Bergl. Regest 10. Gedr. Kindlinger, Beiträge III, S. 366 ff., Nr. 137, wo fälschlich "hospitium dictum Ravenstein" gedruckt ist, was nicht in der Urkunde steht.

1337 Januar 6 [die sancte epyphanie . . . Domini]. [7] Nos . . dictus Vos de Volmerinch, Freigraf des Bischofs Ludwig von Münster, bekundet, daß vor seinem Freigericht zu Cstendorpe bei Sendene Gyselbertus tho den

Bruke, seine Frau Heysewhgis u. sein Bruder Hinricus verkauft haben das Erbe tor Scoppen, Kipl. Ulflon (Olfen), dem Bernhardo dicto de Blomensat, Rektor des kürzlich errichteten Altars St. Georgii in der Kirche St. Lamberti in Ukünster, für

37 Wf. münst. Pfg.

Presentibus Johanne dicto de Wulfhem, Ottone de Sendene, Everhardo de Berenbroke, Lamberto dicto Smoch, Hinrico van dem Vorwerke, Adam (!) van Schymerinch, Wilhelmo ton Busche, Hermanno Scutelman, Wilhelmo de Ovete, Everhardo dicto Buch, Dethardo aurifabro.

Orig. Siegel ab; G. III Nr. 1. — Bergl. Kindlinger a. a. D. S. 370 ff. Nr. 139.

1340 Wai 30 [feria tercia post ascensionem Domini].

[8]

Walram, Erzbischof von Köln u. s. w., trifft eine Entscheidung — de consilio nostrorum consiliariorum et aliorum militarium ac in consuetudinibus et iuribus patrie Westfalie peritorum — in einer Klagesache der Abtissin von Essen gegen den Ritter Henricus de Gemene.

Transsumpt in der folgenden Urkunde (= Regest 9). — Gedruckt in Beiheft I S. 116 (116\*) Nr. 235, wo in der 6. Zeile "Feinde" statt Freunde zu lesen ist

(qui quidem domini de L. sunt sui et suorum inimici capitales).

1340 Juni 17 Borbeck u. Juni 19 Breden.

[9

Wenemarus de Hammone, Kanonikus in Essen, verliest die Urkunde des Erzbischofs Walram von Köln von 1340 Mai 20 (= Regest 8) u. s. w., siehe den angesührten Drud.

Orig. Potariatsinstrument des Wilhelmus de Warmelo, clericus Monasteriensis diocesis; ohne Signatur, liegt bei den Merfelder Archivalien. — Bergl. das Regest Beiheft I S. 116 (116\*) Nr. 236.

1340 Juni 30 [in commemoracione beati Pauli].

[10]

Henricus dictus Ammethoren, sein Sohn Bernardus sowie Johannes de Dojeborgh versprechen der Zutte, domine de Mervelde, daß sie die einst ihr gehörige, durch Hermannus dictus Ammethoren von ihr erkaufte Hufe (mansus) (Bhylinc für 60 Mt. zurückkausen kann u. zw. innerhalb der Frist vom nächsten Feste beati Petri ad vincula an bis 2 Jahre später.

Orig. Von 3 Siegeln die ersten 2 erhalten; A. V Nr. 2. — Bergl. Regest 6.

1345 Widrz 6 [in media Quadragesima].

111

Die Brüber Bertoldus, Lubertus und Audolfus dicti de Langen, Knappen, geloben dem Ludolfo de Asbeke, Anappen, u. bessen Frau Methildi, den sog. Hocamp bei der Stadt Horstmare, den ihnen der genannte Bertoldus verpfändet hat, innerhalb 6 Jahren am Tage des h. Michaelis mit 30 Mf. wieder einzulösen. Beim Tode eines von ihnen dreien versprechen sie innerhalb 14 Tagen (infra quindenam) eine neue, gleichwertige Persönlichkeit als Bürgen zu stellen, andernfalls Einlager in Ryenborch. Etwaige Beschwerden gegen die Einhaltung aller dieser Punkte kann L. v. A. vor den Burgmannen zu Ryenborch geltend machen, deren Anweisungen die Aussteller zu folgen versprechen. Orig. 3 Siegel; G. III Nr. 2.

1346 März 24 [feria sexta post dominicam, qua cantatur Oculi]. [12

Die Brüder Hermannus u. Bernardus de Mervelde u. ihre Schwester Ina verkausen ihren Zehnten, den sie von Wernero dicto Tventinds u. dessen Frau angekaust haben, in den Pfarreien Cosvelt u. Halteren dem Henrico dicto Crusen, Kanoniker in Dülmen (ecclesie Dulmaniensis), auf Lebenszeit für erhaltene (Beldsumme, und belehnen ihn damit. Zusammen mit Johannes de Rodorpe verpflichten sie sich. Währschaft zu leisten.

Es siegeln H. u. Joh.

Presentibus: Henrico de Middelere vrigravio in Mervelde, Lamberto de Hiddinchsele, Johanne dicto Voteken, opidanis in Dulmene.

Drig. 2 Siegel; A. V Nr. 3.

1348 März 18 [feria tercia post dominicam, qua cantatur Reminiscere]. [13

Berent Crampe, Ritter, verkauft dem Aelve Crampen, seinem Nessen, seinen Zehnten in dem Kspl. Nortkerken (Nordkirchen), nämlich 10 Schillinge, 6 Pfge. und 6 Gänse jährlichs, u. gelobt Währschaft bis zur Belehnung seitens des rechten Herrn. Drig. Siegel ab; G. III Nr. 3.

### 1353 Febr. 11 [crastino die Scolastice virg.].

[14

Berent van Mervelde, Knappe, trifft nach Rat seiner Freunde u. Mage: Johannis van Limborch, dessen Sohnes Johannis, Henrikes uppen Berghe, Gherlaghes van Vullen u. Johannis van Rudorpe eine Auseinandersetung mit seinem Bruder Hersenanne. Lepterer giebt ihm als Erbteil das Lohus, dat Peghele thohorde, Hartsmenine, Hegine, Brekine und den Hof des Beyers to Lette und verspricht außerdem 200 Mt. Niinst. Pfge. zu zahlen. Tut er dies nicht binnen Jahresfrist, so mußer 20 Mt. Schadenersat dazu geben. Bernt verzichtet dagegen auf die Freigrafsschaft und Herrsches.

Mit ihm siegeln Johan van Limborch, Henric uppen Berghe, Gerlach van Bullen

Johan van Rodorpe.

Drig. Bon 5 Siegeln nur das 1., 4. und 5. erhalten; Schrank ohne Nummer über 4. Kopie 16. Ihdts. in Schrank 16 Akten Merfeld contra Merfeld, Rotulus S. 327. — Gedr. Kindlinger Beiträge I, S. 23 ff. Nr. 9.

### 1353 Mai 19 [in octava Penthecostes].

[15

Frau Gherdrud Morrians, ihr Sohn Johan und ihre Tochter Grete verkausen dem Nelve Crampen die Hälfte ihres Hauses zu Monstere up den Bisschopinchave, das sie von Hinrich Spelemannich angekauft haben.

Es siegelt allein Johan M. Orig. Siegel; G. III (Nr. 4).

# 1357 Juli 22 [ipso die beate Marie Magdalene].

[16

Lodewich van Humync läßt dem Aleve van Kukelshem, seinem Stiefvater, '/, Mark Geldes auf, der men genst unt dem Hose (?) thot Ahusen (Ahsen, Kr. Recklinghausen) III Schilling, und zwar aus dem Hoenacker 8 Pige., ter Hove 16 Pige., to Wolentsampts huns 12 Pige. zu seiner freien Verfügung und bittet seinen Oheim Wenemer Ronghen mitzusiegeln.

Drig. Z. unleserlich, das 2. Siegel erhalten (Wenemar Runge). Nach Rück-

vermert: 16. 3hbt.; "... van den van Synderen"; D.

### 1369 Juli 25 [die beati Jacobi apostoli].

[17

Wenemar van Hameren und sein Sohn Conrad belehnen den Lubberte, Sohn des Hinrises van Rodorpe, und einen seiner Brüder, wen dat he wyl, mit dem Zehnten aus dem Kaldenhove und aus dem Hofe tho Baec und aus dem Erbe to Hidding und aus den Brinchus, alles Uspl. Csterwic; außerdem geben sie der Fygen, der Mutter des Lubbertes, die Leibzucht an dem genannten Zehnten.

Zeugen: Diberic van Hameren, Ritter, Rolf de Ruwe und Conrad de Ruwe,

Brüder, und Meister Herman de scholmester zu Cosvelde.

Orig. 2 Siegel ab; G. VII Nr. 1.

# 1369 Juli 26 [die crastina beati Jacobi apostoli].

[18]

Wenemar van Hameren, seine Frau Jutte und ihr Sohn Conrad verkausen dem Lubberte, Sohn des Hinrikes van Rodorpe, den Zehnten im Kspl. Osterwyc, näm= lich von dem Roldenhove, aus dem Hose to Baec, aus dem Erbe Hiddinc und aus dem Brinchus, und geloben Währschaft.

Zeugen: Diderich van Hameren, Ritter, Rolf de Ruwe und Conrad de Ruwe,

Briider, Meister Herman de scholemester zu Cosvelde.

Drig. 2 Siegel ab; G. III (Nr. 5).

615\*

1370 Marz 10 [dominica Reminiscere].

[19

Bernt, Hinrich und Herman, Brüder van Munstere, versprechen dem Alve Crampen, ihn nicht zu mahnen wegen des Weddeschat, den he von uns ghebort hebbet und noch hir na boret.

Orig. Von 3 Siegeln die zwei letteren erhalten; G. II (Nr. 1).

1371 Mai 13 [ipso die beati Servacii episcopi].

[20]

Johann Wellinch, seine Frau Goste und ihre Kinder Evesce, Grete, Ihre und Machorius verkaufen dem Hermanne van Mervelde das Gut Johanninch, Bschst. Appeldorpe, Kspl. Lette, und verzichten darauf.

Zeugen: Machorius Wellinch, der Bruder des Verkäufers, Hinric Udinch, Erp

van den Rygenhove.

Orig. 1 Siegel ab; A. V Nr. 5.

1372 Jan. 4 [dominica proxima post festum circumcisionis Domini]. [21 Hinrich de Wulf bekundet dem Alve Crampen 10 Mark münst. Pige. schuldig zu sein und gelobt sie zu zahlen auf unser Vrowen dagh assumpcio, andernsalls mag Als C. sie pfänden aus seinem Besitztum.

Drig. Siegelrest; G. VIII (Nr. 1).

1372 Dez. 9 [crastino concepcionis beate Marie virginis].

[22

Herman van den Bekehus, Richter zu Dulmene, bekundet, daß vor ihm Mette, die Frau Johans des Smedes, und ihre Tochter (Vrete verkauft haben dem Pfarrer und dem Kirchspiele zu Rodorpe (Rorup) 2 Scheffel Roggensaat, zu Dulmene vor dem Kosvelder Tore, bei dem (Varten Hermans des Scroders, de jarlicks ghevet enen beker senen borchmanne tho Dulmene, sür 4 Mk. und 9 Schillinge münst. Pfge. Die Hälfte des Landes soll der Kirchherr zu Rodorpe haben, wosür er die Memorie aller Seelen, besonders der Eigentlimer des Landes halten soll, die andere soll hören "der Luchte" der Kirche. Mette, (Vrete, (Vhert de Abbet und dessen Sohn geloben Währschaft zu tun.

Zeugen: Bernt van der Heghe, Johan Heckeman, (Ihert Naghel, Johann van Essene, Johan up den Orde, Johan de Slutere, Herman dat Hoken, Ühert Sunder

famp.

Orig. Siegel; A. XVI (Nr. 4).

1373 Febr. 26 [sabbato post beati Mathye apostoli].

[23]

Cerpes van Rodorpe und sein Sohn Berent verkausen dem Hermanne van Mere velde, Ritter, das Gut de Stillehof zu Loeschede, dat Grotehues, dat Sunderhues und Salemanningh, alles in der Bschst. Loeschede, Kspl. Dulmene (Leuste, Dülmen), als freieigenes Gut und Bekemanne to Loeschede mit Frau und Kindern, das Hans Albertes, das Gut to Holtebidorpe im Kspl. Dulmene als ein Lehngut und geloben Währschaft; andernfalls Einlager in Cosvelde.

Zeugen: Berent van der Heghe, Gherlich van Wullen, Conrad van Ridebroke,

Johan van Schedelike.

Drig. 2 Siegel ab; A. V Nr. 6.

1375 Febr. 10 [sabbato post Aghate virginis].

[24]

Herman Bastert, Richter des Herrn van Zolmisse (Solms, Ottenstein) ton Gherkincloe, bekundet, daß vor ihm Dyderic van Heydene dem Johanne Cobbinc das Gut to Gheseline, Kspl. Breden, Bschst. Weninewic (Wennewick), ausgetragen hat. Zeugen: Wolter van Erle, Johan van Horstelo, Clawes Verekin als Kornoten;

Junker Johan van Zolmisse, Otto Borchordine, Johan de Lodighe.

Orig. Siegel; G. III (Nr. 6).

1376 Juli 10 [VI Idus Julii] Aachen.

[25]

Rarl IV., rönischer Kaiser und König von Böhmen, besiehlt dem Friederich, Erzbischof von Köln 11. s. 11., quatenus recepto fidelitatis solito juramento 2 Ecberto de Dunow, nostro et imperii sacri fideli dilecto, cui freygraviatus officium in sede Hermanni de Merfelde Monasteriensis diocesis ad presentacionem tuam commisimus et committimus per presentes, cures eundem Ecbertum auctoritate imperiali de eodem freygraviatus officio, prout est de more, manualiter investire.

Orig. Großes Majestätssiegel in weißem Wachs mit Kücksiegel in rotem Wachs. Nuf der Plika rechts: per dominum de Meldz de Pozan. Nicol. — auf der Rückseite R. Wild.s Kortelangen. Schrank ohne Nummer über Schrank 4. — (Bedruckt Kindlinger a. a. D. I, S. 27 Nr. 11; Regest bei Böhmer-Huber S. 471

Mr. 5646.

1376 Juli 12 [die XII mensis Julii] Bonn.

[26

Erzbischof Friederich von Köln investiert im Auftrage des Kaisers Karl IV. den Ecbertum de Dunouwe mit dem Amte eines Freigrafen in der Freigrasschaft des Ritters Hermanni de Wervelde.

Orig. Slegel ab; A. IV Nr. 1. — Hiernach gedruckt bei Kindlinger a. a. D. I, S. 28/30, wo abgesehen von unwesentlichen Fehlern zu verbessern ist S. 29 J. 13

v. u.: per gladii et funis tradicionem.

1380 Mai 8 [feria tercia post ascensionem Domini].

[27

Potho, Bischof von Münster, genehmigt, daß in der Psarre Dodowe (Darup) eine neue Kapelle, gelegen in curia dicta Dorinchos, Bschst. Honrodepe (Hanrorup), mit Kirchhos errichtet und konsekriert werde, unbeschadet aller Rechte der Psarrkirche zu Dodorpe, und giebt dem Theoderico Naturensis ecclesie episcopo (münsterischer Beihbischof, Titularbischof von Athra) Vollmacht, die Kapelle mit Kirchhof zu weihen.

Es siegest mit ihm Hermannus de Strunkede archidiaconus, Conradus de

Detten, plebanus ecclesie parrochialis in Dodorpe.

Orig. 3 Siegel ab; G. VI (Nr. 1).

1381 Oft. 27 [up sunte Symen ende Juden avent der twier apostelen]. [28]

Arnd van Dydem, seine Frau Lyze u. ihre Kinder Symon, Herman u. Gryete verkausen dem Hinrike Robertinch den Zehnten, den er bisher als Lehen hatte, und der gelegen ist im Kspl. Borken, Bschst. Markope (Marbeck), u. versprechen Währsschaft. Ev. Einlager in Borken.

Orig. Siegel ab; G. III (Nr. 7).

1382 Febr. 25 [feria tercia post dominicam Invocavit].

[29

Ecbert van der Dunvmven, Freigraf der Grafschaft von Mervelde, bekundet, daß vor ihm im freien Gerichte Conrat van den Oldenhues freiwillig in seine Hand aufztrug das Gut tho Roterdinch, Bichst. Boecholte, Kspl. Osterwick, als freies Gut zu Behuf des Brederkes van Burze und darauf verzichtete.

Zeugen: Benemer van Hameren, Godeke van Holthusen, Herman van Bullen.

Drig. Siegelrest; A. IV Nr. 2.

1384 Sept. 22 [crastino beati Mathei apostoli].

[30

Herman, Rembert u. Johan, Brüder van Schonebeke, teilen unter einander die väterliche Erbschaft: H. u. R. sollen alle Schulden des Baters zahlen; Johan soll dafür verzichten auf das Haus to Schonebeke u. auf den haghen, aber erhalten den Hof zu Wermunch und das Haus Smedinch, beide Kipl. Notlen (Nottuln), und den 3. Teil der ungeteilten Güter Hemekinch, Steghehove, Wesselinch und des Wyndes hues; ferner z des Hauses Hermans tho Pepinctorpe nach dem Tode ihrer Schwester Greten, z von 4. Mt. Geld aus dem Gute Berndes Travelmannes nach dem Tode ihrer Schwester Wetten, womit diese heleibzüchtet ist zur Absindung mit dem väterslichen Erbe. Herman erhält dat echterste hues unde dat sacl beet an dat vornste hues, serner den haghen van den Duerschgraven, de wyset uppe de brugghen vortachter umme bet an den hoss tw Wedelinch, alzo alz dat myt schedepelen ghetekent ys.

Fischerei u. Fische sollen geteilt werben, utgezeghet mut netten ghevhschet unde mut angelroden unghedelet. Auch fällt Herman zu der Hos zu Wedelinch, Kipl. Senden, das Haus Hamelottes to Pepinctorpe, Kipl. Bozensele (Bösensell), die Westenhove tho Pepinctorpe, genannt de Grotesamp u. de theacker u. de koacker u. der Kosterschen camp, alz de steht van Bernde van Hillen, u. de Molle und den 3. Teil von dem vorgenannten ungeteilten Gute unde de manleen to waren. Rembert erhält: dat vornste hues to Schonebese, de hagen auf der andern Seite, die H. nicht erhalten hat; den Hos Konhnghen mit sper lose, das Haus Gerbertinch u. Eppinch, alles belegen Kipl. Notlen, zu des ungeteilten Gutes. Will einer der Brüder seinen Teil des Hauses und des Hagens abtreten an den andern, so soll er dies thun sür 300 Mt. Pfge. Wünst. und es 1 Jahr vorher ansagen. Diese Teilung ist geschehen mit der Besdingung, daß, wenn Johan in den geistlichen Stand tritt, dann nach seinem Tode sein Anteil an seine Brüder resp. deren Erben fallen soll. Dyderich van Hameren, Johan van Landesberghe, genannt Rueschenborch, Johan van Rechede sind die Bersmittler.

Zeugen: Goswin van Lembeke, Dyderich van Schonebeke, genannt van den Borwerke, Knappen; Bernd Cleyhorst, Richter zu Monstere.

Es siegeln die 3 Bermittler.

Orig. 1. u. 3. Siegel erhalten; Schrank 20 Faszikel Schonebeck.

1385 Febr. 4 [crastino Blasii episcopi].

13

Roloff de Swycker, seine Frau Enghele, Johan, Sancder, Bernd, Elseke und Grete, ihre Kinder, geloben dem Hermanne van Mervelde Schadloshaltung wegen seiner Bürgschaft gegenüber Johanne Wulferdes sür 24 Mt. münst. Währung (na sate der stads to Coesselde) Jahrrente.

Orig. Siegel des R. de S.; A. VI Nr. 1.

1386 Suli 14 [crastino Margarete virginis].

[32

Wessel van Lembeke u. seine Frau Alleke verkausen dem Hermanne van Mervelde ihr Gut de Hovestat, Kspl. Dodorpe, Bschst. Rodepe (Darup, Hanrorup). Herman vanen Bekehus, Richter zu Dulmene, bekundet, daß die Verkäuser vor ihm darauf verzichtet haben.

Zeugen: Gerd Naghel, Hinric Powel, Hinric Berboem.

Es siegeln Wessel u. Richter. Orig. 2 Siegel; A. V Nr. 7.

1388 Juli 26 [crastino beati Jacobi apostoli maioris].

[33

Hinric van Lindenhorst bekundet, daß die Bürgermeister und der Rat der Stadt Wonstere auf seine und seiner Freunde Bitten hin ihrem Gesangenen, Hinrike van Dungele, einen Tag auf Assumpcio Marie (15. Aug.) angesetzt haben. Sollte H. v. D. gegen seinen Schwur auf diesem Tage nicht erscheinen und einkommen "in hachten stock und nseren" der Bürgermeister und des Rates, so verspricht H. v. L. 229 rh. Gulden, wegen der er sich für H. v. D. verbürgt hat, zu zahlen und sofort ohne weitere Wahnung an dem solgenden Tage mit einem Knechte und 2 Pferden in Münster einzureiten u. dort zu bleiben, bis er die 229 Gulden bezahlt habe.

Orig., zerschnitten in 9 Siegelstreifen, die jetzt an 1388 Nov. 2 = Regest 34 hängen; Schrank 20 Faszikel Schonebek.

1388 Nov. 2 [crastino festivitatis omnium Sanctorum].

[34

Die Brüder Herman, Rembode u. Johan van Schonenbeke bekennen, dem Domspropst, Domdechant und Domkapitel sowie den Bürgermeistern und Rat der Stadt Münster 400 rh. Gulden, die sie ihnen geliehen haben, schuldig zu sein. Sie verssprechen, nicht deren Feinde zu werden, noch ihre Leute und ihren Besit mit Rat oder That zu schädigen. Ihre Burg und Haus Wedelynch soll sortan der Darsleiher offenes Haus sein und zu deren Versügung stehen dei einer etwaigen Fehde mit irgend jemand, ausgenommen den Lehnherrn u. die Brüder Bernde, Hinrike u. Sandere de Drosten, Söhne des † Albertes, jedoch unter 14 Tage vorher zu gesichehender Ansage, woraus ihnen die Schlüssel des Hauses auszuliesern sind und die

Pförtner ihnen Huld und Treue schwören sollen. Wird das Haus in einer solchen Fehde eingenommen und geht verloren, so sollen Kapitel u. Rat ihnen zu den 400 Gulden noch 600 Gulden geben; wird aber das Haus eingenommen van weme, dar wh ofte unse erven schelachtich mede weren, so müssen sie die 400 Gulden ohne Berzug bei Aufforderung zurückgeben. Nach Ablauf von 5 Jahren dürfen sie nach vorheriger halbjähriger Kündigung die 400 Gulden zurückerstatten, wonach sie bez. des Hauses ihres Gelöbnisses entbunden sind. Wollen sie das Haus vor Ablauf der 5 Jahre verkaufen oder versetzen, so müssen sie zuvor dem Kapitel und dem Rate es zur Berfügung stellen auf 14 Tage. Übernehmen diese dann das Haus nicht, so muß der, dem sie das Haus überlassen, dasselbe, was sie gelobt haben, schwören; dasselbe haben auch bei ihrem ev. Tode ihre Erben zu thun. Als Bürgen für alle diese Punkte setzen sie Dyderike van Hameren, Johanne van Rechede, Diderike van Bosensele, Johanne van Schonenbeke, genannt van den Berenbroke, Diderike van Schonenbeke, genannt van den Vorwerke, u. Hennen Clenhorft, die Einlager in Monstere geloben 8 Tage nach Aufforderung und ferner versprechen, bei dem Tode des einen von ihnen einen neuen Bürgen zu stellen binnen 14 Nächten nach Aufforderung, sonst Einlager, und alles zu beschwören.

Es siegeln die Brüber und die Bürgen.

Orig. Von 9 Siegeln nur das 6. erhalten; Schrank 20 Faszikel Schonebeck.

### 1389 Mai 1 [in die beate Walburgis].

[35

Deithard Antelope, Richter tom Hamme, bekundet, daß vor ihm Geseke van Hovele, Abtissin zu Kennthtorpe (Kentrup), mit Zustimmung des Konvents dem Hinrike, dem Schulten van der Marke, und dessen Frau Geseken einen Kotten in des Schulten Garten gegen jährliche Abgabe auf Sunte Michaelis von 3 Schillingen Münft. gezgeben hat auf ihre Lebenszeit. Wenn sie das Geld jährlich bezahlen, so soll die Abtissin ihnen wiedergeben 6 Pfge.

Zeugen: Walter van Heringe, Johan Welverman.

Orig. Siegel; F.

# 1389 August 22 [octava die assumpcionis beate Marie virginis]. [36]

Alent, Frau des Johan Hertebrokes, verzichtet auf das Gut Ghellekinch, Kspl. Wentersich (!), Bschst. Ratman (Winterswyk, Rathum), zu Behuf Johans Kobbinges und bittet ihren vorgenannten Mann zu siegeln.

Drig. Siegel; G. IV Nr. 1.

# 1389 Dez. 4 [ipso die beate Barbare virginis].

[37

Ernst van Mencgede befundet, dem Bernde Crampen 30 gute alte Schilde schuldig zu sein, und daß er sie ihm auf St. Martin im Winter bezahlen will; bei Nichtzahlung gelobt er auf Mahnung Einlager in Rekelinchusen. Bürgen: Gyselbert van Westhusen u. Gerlach van Westhusen, Gebrüder.

Orig. 3 Siegel; G. II (Nr. 2).

# 1390 März 8 [feria tertia post dominicam Oculi mei].

[38

Die Brüder Herman u. Rembode van Schonenbeke bekunden, dem Dompropst, Dechant und Kapitel zu Munstere neuerdings 30 rheinische Gulden schuldig zu sein, und geloben, alle die Artikel und Punkte zu halten, die sie ihnen und den Bürgersmeistern und Rat der Stadt Punstere mit ihrem jetzt außer Landes besindlichen Bruder Johanne sür 400 Gulden geschworen haben. Sie verpstichten sich auch, daß Johann 14 Tage nach seiner Heinkehr dieselben Punkte beschwören soll für diese Schuld.

Orig. 2 Siegel; Schrank 20 Faszikel Schonebeck. — Bergl. Regest 34.

# 1391 Mai 25 [ipso die corporis Christi].

[39

Johan van Zolmpsse, Herr ton Ottenstene (Solms, Ottenstein), und sein Sohn Hinrich van Zolmisse befunden, daß nach ihrem Tode die Brüder Bernt u. Hinrich van Mervelde die 3 freien Stühle thor Heghe, Kspl. Holtwick, to Bertrammynck,

619\*

Kipl. Darvelde (Darfeld), und to Brigenhaghen bei dem Alvster Baerler (Varlar) für 1000 rhein. Gulben und für 400 alte goldene Schilde wiedereinlösen mögen. Orig. 2 Siegel; A. IV Nr. 3. — Gebruckt Kindlinger a. a. D. I, S. 61/62.

1391 Zuli 25 lipso die beati Jacobi apostoli].

[40 Ceries van Schedelike, genannt Roest, seine Frau Elzeke, sein Sohn Hinrich und bessen Frau Elzeke verkausen das (But Bokemanshus, Kspl. Rodorpe (Korup), dem Hermanne van Mervelde. Herman van den Bekehus, Richter zu Dulmene, bekundet, daß der Verkauf und die Auflassung vor ihm geschehen ist.

Zeugen: Hughe van Sulsen und Hinrich de Pileke, zeitige Bürgermeister zu

Dulmene.

Es siegeln C. u. H. v. Sch. und der Richter. Orig. Das 1. u. 3. Siegel erhalten; A. V Nr. 10.

[41 1391 Nov. 25 [to sunte Caterynen daghe der hilligen junferen]. Willem Maleman und sein Sohn Johan verpfänden dem Bernde Krampen 30 Schillinge aus ihrem Gute, genannt de Hilligen dikes hove, Kipl. Borch (Bork, Kr. Lüdinghausen), für 24 Mt. Pfge., unter Borbehalt der Wiederlöse auf St. Peters Tag ad cathedram mit 24 Ml. Pfgn.

Drig. Bon 2 Siegeln das erste erhalten; G. III (Nr. 8).

[42 1392 März 31 [dominica Judica in passione Domini]. Herman van Mervelde, seine Frau Bate und ihre Tochter Grete verkausen dem Rotchere van Besten u. seiner Frau Cheertrude den Zehnten über Wyescherhues und über Brylinch, Kipl. Lette, der ehemals dem Hermanne Amethoren gehörte, und verzichten darauf vor (Vosschalke Roberdes, Freigrafen des Berendes van Mervelde. Zeugen: (Vocen Balke, Hinrich van Mechelen, Hinrich Udinch, Sweder van Lette. Es siegeln S. v. M. und der Freigraf. Drig. Beide Siegel ab; A. V. Nr. 12.

- 1392 April 1 [feria secunda proxima post dominicam Invocavit]. 43 Ceries van Rodorpe und sein Sohn Bernd bekunden, daß sie dem + Hermanne van Mervelde und seinen Erben das Gut ton Sunderhus, Bschft. Loschede, Aspl. Dulmen (Leuste, Dülmen), als freies Gut, ohne daß es mit Renten und Zinsen au das Kapitel zu Dulmen belastet ist, verkauft haben; und ferner, daß sie das Gut Perdeninch dem † Bernde van Mervelde verkauft haben und daß aus letzterem die Herren van Dulmen (d. h. das Kapitel von St. Biftor) jährlich 2 Mark beziehen. Drig. 2 Siegel; A. V Nr. 11.
- [44 1394 März 29 [dominica Letare in quadragesima]. Gosschalk Roterdes, genannt de Zwarte Gosschalk, Freigraf des Berendes van Mervelde, bekundet, daß vor ihm Berend van der Luppe, genannt de Goltsmut, dessen Frau Elzeke und ihre Kinder Gocen, Johan, Wyllem u. Mette dem Johanne van Bedderen ein Moltezede landes an vehr stucken by ehn beleghen by den dren bomen buten der Letter poerten verkauft und darauf verzichtet haben.

Zeugen: Bessel van der Kemmenaden, Richter zu Cosvelde; Rotcher van Besten

Egbert van der Dunouwe, genannt van den Spechus.

Drig. · Siegel; A. V Nr. 13.

1394 Nov. 26 [feria quinta post festum beate Katerine virginis]. 45 Die Brüder Bernd u. Hinrich van Mervelde schließen eine Einigung untereinander und nehmen eine Teilung des Merfeld'schen Besitzes vor.

Orig. Bon 8 Siegeln das 1. u. vorlette erhalten; A. II Nr. 1. — Rach dem

Drig. ziemlich gut gedruckt Kindlinger a. a. D. I, S. 62 ff.

[46 1394 Deg. 14 [crastino Lucie virginis]. Bernd u. Hinrich van Mervelde, Brüder, belehnen Wessel van der Mollen und dessen Frau Greten mit dem Zehnten zu Bragheren im Kspl. Gronloe. Drig. Vom 1. Siegel ein Rest erhalten; A. III C Ar. 1.

378

1395 Mai 3 [feria secunda post dominicam, qua cantatur Jubilate]. [47

Herman van den Bekeus, bischöflicher Richter, bekundet, daß vor ihm Hinrich Bunstorp und dessen Fran dem Hinrich van Mervelde 4 Stücke Erbes, nämlich Elverkinch, . . ., Stricholtes hove u. den Blashove, mit allem Zubehör im Kspl. Dulmen verkauft und aufgetragen haben.

Zeugen: Hinrich de droste to Bulren (Buldern), Bernd van Mervelde, Lubert

van Rechgede, Herman van Bisbeke, Ludike Dithof.

Es siegeln Richter u. Berkaufer.

Drig. 1. Siegel erhalten. Durch Mäusefraß teilweise beschädigt; A. V Nr. 8.

1395 Nov. 11 [ipso die Martini episcopi].

[48

Bernd van deme Brynke verkauft sein Gut to dem Brynke in dem Dorfe Osselen (Ossen) dem Bernde Krampen und gelobt Währschaft.

Er bittet Hendenrike Pykenbroke, Bruder seiner Mutter, und Lamberte van den

Brynke, seinen Bruder, mitzusiegeln.

Zeugen: Johan van Rechede u. Bertolt de Hert.

Drig. 3 Siegel; G. III (Nr. 9).

1396 April 19 [feria quarta post dominicam Misericordia Domini]. [49

Gherd Hechlen, Gograf zu Dulmen, bekundet, daß Hinrich van Mervelde vor seinem Gerichte habe verwunnen vredelos das Gut des Ceries van Rodorde (!) und dessen Sohnes Berndes, alze den hof to Selekinch, Erveschehove tor Brucgen und en solves boninghe, im Kspl. Senden, dar Hinrich vorg. vor mi in gherichte up verswunnen und vervoiget hevet eine marck ewiges gheldes hovetgudes, des Bernd vorg. vor my bekande, dar he em de ledigen wil ut den Sunderhus to Loschede (Leuste) bis auf St. Michaelis Tag.

Zeugen: Herman van den Bekehus, Richter zu Dulmen, Hinrich Pilike, Bürger= meister zu Dulmen, Willem Schiltich, Ludike Osthoff, Godike de Hovether, Cord Ude

u. Wilhelm van den hamme.

Es siegeln Gograf u. Bernd, zugleich für seinen Bater.

Drig. 2 Siegel; A. V Nr. 9.

1396 Wai 5 [feria sexta proxima ante ascensionem Domini nostri]. [50]

Johan de Richtere, Richter zu Borken u. Gograf ton Honborne, bekundet, daß vor ihm Dyderich Runghe dem Hinriche Robertinghe und dessen Frau Richtarde 1 Malt Roggen Borkener Maaß Rente, sällig auf St. Mertynd=Tag, aus seinem Gute tor Sulsen, Aspl. Olsen, verkauft hat sür 14 Mt.

Zeugen: Koepe van Tellinchoven, Arnd Sweders, Heyne Kruderinch, Heyne

Wynen, Lubbort ton Kampe, Koepe Smofen.

Es siegeln Richter u. Berfäufer.

Drig. Das 2. Siegel (Verkäufer) erhalten; G. III (Nr. 10).

1397 August 23 [in vigilia Bartolomei apostoli].

[51

Der Edele Ludolff, Herr to Stenvorde (Steinfurt), versetzt dem Freder(ichen) van Zenden die Vogtei über das Haus Conradinch, Kipl. Bilrebeke, Bschst. Stotincstarpe, für 10 Mk. Münst. Währung unter Vorbehalt der Wiederlöse auf Ostern. Orig. Siegel; B Nr. 1.

1398 Febr. 2 [in die purificacionis Marie virginis].

[52

Otto, Bischof von Münster, genehmigt die Stiftung eines Altars durch Hermann von Mervelde. Nähere Bestimmungen.

\_ Es siegeln Bischof, Domdechant und Domkapitel von Münster, desgl. das Stift

Dülmen.

Drig. 4 Siegel ab; Rentei Merseld E. — Gedruckt Kindlinger a. a. D. I, S. 48 ff. Bergl. oben S. 361 (603\*) Stift St. Vistor in Dülmen, Regest Nr. 133, u. serner Kreis Coesseld S. 204 (420\*), wo ein 2. Orig. im Pfarrarchiv Dülmen verzeichnet ist.

1398 Febr. 15 [crastino beatorum martirum Valentini et sociorum eius, videlicet mensis Februarii die quinta decima]. [53]

Herman, Rembode u. Johan, Brüder van Schonenbeke, Jutte, die Frau des ersten, sowie Jutte, Alcke u. Elzeke, dieser beider Kinder, verkausen dem Bischof to Monstere, Otten van der Hoya, dem Domdechanten und Rapitel daselhst alle ihre nachgenannten Erben: den Hof tho Wedelynch, die Burg daselhst, genannt Schonebek, u. mehrere andere (die aber nicht mehr zu lesen, da 2 große Löcher in der Urkunde insolge Mäusefraß).

Zeugen: Johan van Rechebe, Johan Kercherinch, . . . (Lücke, 1 Name), Alhard

de Droste, Arnd Byßcopinch.

Orig. 3 Siegel der Brüder; C. Nr. 1. — Vergl. das folg. Regest 54.

1398 März 5 [feria tercia post dominicam Reminiscere, que fuit mensis Marcii dies quinta]. [54]

Werner Stock, Freigraf der Freigrafschaft zu Sendene, bekundet den Verkauf von Schonenbeke durch die drei Brüder Herman, Rembode u. Johan an den Bischof Otto von Hoya und das Donikapitel (siehe Regest 53). Es sind folg. Besitzungen: Hof u. Burg tho Wedelnich, genannt Schonenbeke, Bichft. Wedelnich, mit dem Burgerichte des Hoses u. allem sonstigen Zubehör, nämlich der lehnware van den groten Belthues u. dem Erbe to Bardeler, de luttiken wysch up der Buddenvort; ferner die Erbschaften: die Wostenhove to Peppnchtorpe u. das Haus des Berndes to Pephnchtorpe. Die Wostenhove ist belastet mit 18 Scheffel Gerste an den alten Dom und ebenso gehört dazu der ganze Zehnte aus Berndes hues. Ferner Ger= bertynch, de Stegehove und Wesselnnch als Lehensgut der Abtissin von Essen (die Pacht aus Gerbertinch beträgt 8 Schillinge, 2 Scheffel Weizen, 9 Scheffel Hafer und 1 Gans; aus der Stegehove 1 Molt Gerste u. 1 Molt Hafer; aus Wesselinch 4 Schillinge, je 2 Scheffel Weizen u. Gerste). Ferner de Eppynchove als freies Eigen, belastet mit 3 & Schilling an das Kloster zu Notloen (Nottuln); ferner das Erbe to Smedinch als Eigen-Zadelgut, nicht belastet; ferner der Hof tho Wernynch als freies Eigen, abgesehen davon, daß er mit 4 Schillingen an den Dom in Münster belastet ist; schließlich Hof tho Konynginch, den sie von Ludorpe van Rodorpe freien wollen. — Herman van Fransons, Domdechant, empfängt die Güter von dem Freigrafen.

Zeugen: Kerstien de Buck, Kanoniker im alten Dom; Steveken van der Steghe, Freigraf upper Honwarde; Johan Kercherynch, Bürgermeister; Arnd Bysschopynck, Kämmerer der Stadt Münster; Johan de Zwarte, Egbert Slinchworm, Arnd van

Bozenzele.

Orig. Siegel; C. Nr. 2. — Bergl. Regest 58 und 61.

1398 August 24 [ipso die beati Bartholomei apostoli].

[55

Berent van Asbeke be oldeste bekundet, daß vor ihm Herman, Godike u. Jacob, Brüder van Schonebeke, mit ihrer Schwester Berten v. Sch. erschienen sind und bekannt haben, daß sie mit ihrer Schwester Berten wegen der väterlichen Erbschaft eine Teilung vorgenommen hätten; sie soll erhalten: dat hus to Wedelinch mit den Haghenen, das einst der Vater hatte, ferner das Erbe u. Gut, das Diderich van Bozenzelle besaß, mit Ausnahme zweier Kämpe: die Cokempe genannt, dar zich de erfeghzen unde marchnoten rechtes an vermeten, dat laten ze staen do den rechte. Berte empfängt dieses Gut von dem Gerichte; B. v. A. siegelt.

Zeugen: Hinrich van Mervelde, Johan tor Bromelhorst, Berent tor Steghe, Johan de Bos, Berent ton Nyenhus, Albert tor Wergh, Cheert ton Scarpenzelle,

Herman tor Sconenhorft.

Orig. Siegel; Schrank 20 Faszikel Schonebeck.

1399 Januar 25 [ipso die conversionis beati Pauli].

[56

Herman van Mervelde, des verstorbenen Bernd v. M. Sohn, giebt dem Bernde . . . fe und Hermanne den Drosten, dem Sohne des † Hinrig des Drosten Pot=

harster, das Wiederkaussrecht einer ihm zustehenden Rente von 9 Schessel Gerste und 18 Pfgn. aus den beiden Gütern: Hovenershove u. Gherlighinchove, Kipl. Dulmene, Bschst. Mytwick, für 15 4 Mk., jährlich auf St. Petri ad cathedram.

Drig., sehr verblaßt u. dazu abgeblättert, weshalb nicht ganz lesbar. Siegel;

A. V Nr. 14.

1399 Nov. 11 [ipso die beati Martini hyemalis episcopi].

[57

Ghert Hechlen, Gograf zu Dulmene, bekundet, daß in dem Gogericht zu Dulmene in der grenkulen Sweder van Lette bekannt hat, all sein Gut in dem Stifte Monster dem Hermanne van Mervelde verkauft zu haben. Sweder soll nur für sich behalten den Gherde Hennnch. Er verzichtet.

Zeugen: (Ghert van Ense, Hinrich van Weberben, Ghert Raghel, Gobife be

Hovethere.

Es siegeln Gograf u. Sweber.

Orig. 2 Siegel; Schrant über Schrant 4.

1400 Febr. 22 [die beati Petri ad cathedram].

[58

Hermen van Schonebeke bekundet, daß ihm Domdechant u. Kapitel zu Munster die Ankausssumme für das Haus tho Wedeline, genannt tho Schonebeke, und für andere Erben nach Inhalt des Berkaussbriefes bis auf 200 Mt. bezahlt hat.

Orig. Siegel ab; C. Nr. 3. — Bergl. Regest 54 u. 61.

1400 Suli 4 [dominica proxima post festum Petri et Pauli apostolorum]. [59

Hinrich van Cunren, Knappe, und sein gleichnamiger Sohn geben als Lehens= herren ihre Zustimmung dazu, daß Cunne van Erle u. ihre Kinder Rotgher und Cunne eine Rente von 1 Malter Roggen dem Herrn Lubberte Brohove aus ihrem Erbe Holthus und aus dem Spakeborch, Kipl. Borchorst, Bschst. Willemesberghe, aus ihrem Manngute, verkauft haben.

Orig. Von 2 Siegeln das 2. erhalten; G. III (Nr. 11). — Bergl. Regest 60.

1400 Juli 15 [in festo divisionis Apostolorum].

[60

Bernd Pulcien, Richter zu Stenvorde (Steinfurt), bekundet, daß vor ihm Rotgher van Erle, jeine Mutter Kunne u. seine Schwester Kunne dem Priester Lubberte Bronhove 1 Malter Roggenrente auf St. Nichaelis=Tag aus ihrem Gute ton Holthus und tor Spakeborch, Kspl. Borchorst, Bschst. Wilmesberghe, unter Borsbehalt des Wiederkauss für  $10\frac{1}{2}$  Mt. münst. Pfge. verkauft haben.

Beugen: die Kornoten Johan de Sedeler, Johan Brynch, Herman van Colne,

Schöffen zu Stenvorde: Ludolph ton Schevene, Johan van Lasterhusen.

Es siegeln Richter u. R. v. E. Orig. 2 Siegel; G. VI Nr. 2.

1400 Juli 22 [ipso die beate Marie Magdalene].

[61

Herman, Rembode u. Johan, Brüder van Sconenbeke, quittieren dem Domstapitel in Monstere die vollständige Zahlung der Kaufsumme des Hauses Wedeling, genannt Sconenbeke.

Orig. Die 2 letten Siegel erhalten; Schrant 20 Faszikel Schonebeck.

1400 Juli 27 [feria tercia post Jacobi apostoli beati].

[62

Ghert Hechlen, Gograf zu Dulmene, bekundet, daß vor ihm Hinrich van Mervelde seinen Hof tho Dorynch, den der Schulte Dorinch z. Zt. bewohnt, im Kspl. Dodorpe, Bschst. Hoenrodepe (Darup, Hanrorup), dem Hermanne van Mervelde, dem Sohne des † Berndes, verkauft und darauf verzichtet hat.

Beugen: Herman Bilrebete, Gobite de Hovethere, Hinrich Pauwel de olde,

Ghert Naghel.

Es siegeln Gograf u. Hinrich v. M.

Orig. Das 1. Siegel erhalten; A. V Nr. 15.

# Ar. Coesfeld (Beibeft). Dalmen, Cropfche Doman.=Admin., Archiv Merfeld.

(c. 2. Balfte bes 14. 36bis.) [post dominicam Quasi modo geniti]. Erbert van den Grintberghe und seine Frau Heleke verlaufen dem Dermanne van Mervelde, Ritter, auf drei Jahre den Zehnten zu Lette und die Schuld, die das haus tho Rolving, Kipl. Lette, jährlich zu geben hat, für eine Schuld von 300 goldenen Schilden an ihn. Wird diese Summe bis Cathedra Petri über 2 Jahre nicht bezahlt, fo befommt S. v. DR. ben vollen Befig bes genannten Baules Rolvinc.

Orig., von dem die rechte Seite durch Mäusefraß weg; daher vom Datum nicht

mehr erhalten. Siegel; A. V Rr. 4.

#### Berichtigungen und Rachträge.

#### Beifeft Areis Borken.

6. 9 (9°) Regest 27: die Urfunde ist bereits gebruckt bei Sauer, Rasjauisches Urf.= Buch I, 3, S. 113 Nr. 1691.

28: desgl. ebenda S. 126 Rr. 1760.

S. 18 (18\*) Regest 84: streiche Anderwerve. S. 25 (25\*) Regest 131: lies November 14.

3. 116 (116\*) Regeft 235: lied Feinde ftatt Freunde; vergl. Beiheft 2 3. 372 (614\*) Regeft 8.

#### Meibeft Areis Coesfeld.

S. 12 (254°) Regest 64: lies Hermann Lust statt Luft.

6. 23 (265\*) Regeft 118: lies Ottober 17.

6. 97 (339\*) Regest 1: lies Fach 33.

S. 176 (418\*) Regest 9: sies universis . . . fragilitatem. Die Urfunde ist mit Datum: 1233 sexta Nonas Julii gedruckt bei Kreiner, Gefch. des Arben ઉર્ણાર્ભા., Urf. S. 115.

S. 177 (419\*) die Urfunde 11 u. 12: vergl. Kremer a. a. C. S. 101 über Prucke In der Urfunde 11 Zeise 4 lies homagium statt hominium.

6. 180 (422\*) betr. Urfunde 29; vergl. die Anmerfung 6. 215 (457\*).

S. 181 (423\*) Urfunde 30: vergl. Aremer a. a. D. S. 128.

S. 193 (435\*) Regest 88. die Urtunde gedruckt bei Kremer a. a. D. Urf. S. 66.

S. 194 (436\*) Regest 92: die Urkunde gehört jedenfalls ins Jahr 1408 und ist alse zu tilgen.

S. 196 (438\*) Regelt 105: (ies eo iure statt eo sorte.

S. 222 (464\*) Regest 247; die Urhinde bereits gebruckt bei Sendenberg a. a. C. S. 157

G. 225 (467\*) Regest 262: besgl. bei Kremer a. a. D. S. 451.

S. 243 (485\*) Regest 356; desgl. ebenda S. 66. G. 250 (492\*) Regest 386: desgl. ebenda G. 487.

— Regest 388: es ist Hobenbruden bei Kirn (statt Spabruden) gemeint. S. 282 (524\*) Regest 574: vergl. Regest Beiheft 1 S. 19 (19\*) Pr. 90.

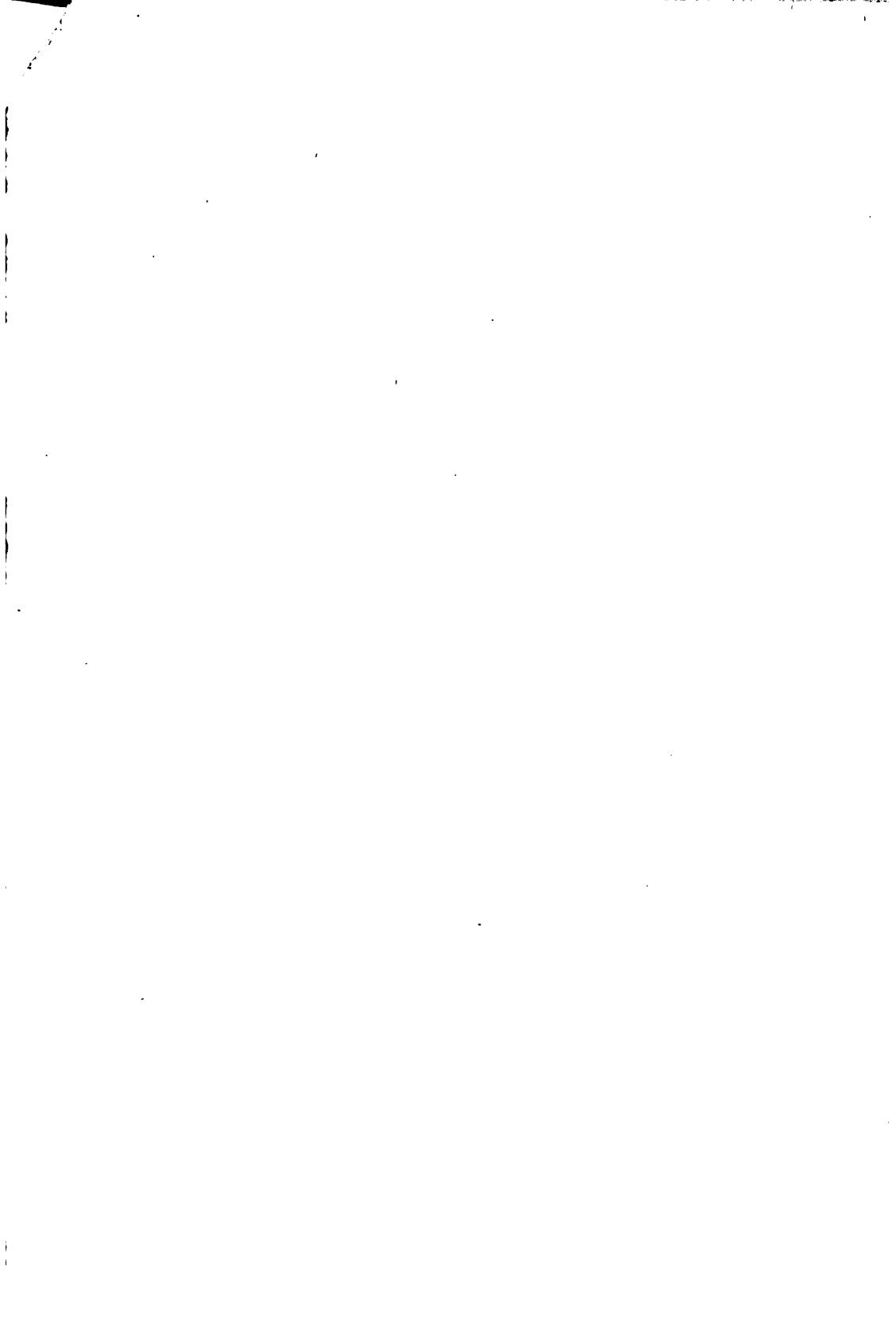

Kipl. Darvelde (Darfeld), und to Brigenhaghen bei dem Kloster Baerler (Barlar) für 1000 rhein. Gulden und für 400 alte goldene Schilde wiedereinlösen mögen. Drig. 2 Siegel; A. IV Nr. 3. — Gedruckt Kindlinger a. a. D. I, S. 61/62.

1391 Juli 25 [ipso die beati Jacobi apostoli]. [40 Ceries van Schebelike, genannt Roest, seine Frau Elzeke, sein Sohn Hinrich und bessen Frau Elzeke verkausen das Gut Bokemanshus. Kspl. Rodorpe (Korup), dem Hermanne van Wervelde. Herman van den Bekehus, Richter zu Dulmene, bekundet, daß der Verkauf und die Aussassigung vor ihm geschehen ist.

Beugen: Hughe van Sulsen und Hinrich de Pileke, zeitige Bürgermeister zu

Dulmene.

Es siegeln C. u. H. v. Sch. und der Richter. Drig. Das 1. u. 3. Siegel erhalten; A. V Nr. 10.

Willem Maleman und sein Sohn Johan verpfänden dem Bernde Krampen 30 Schillinge aus ihrem Gute, genannt de Hilligen dikes hove, Kspl. Borch (Bork, Kr. Lüdinghausen), für 24 Mt. Pfge., unter Vorbehalt der Wiederlöse auf St. Peters Tag ad cathedram mit 24 Mt. Pfgn.

Orig. Von 2 Siegeln das erste erhalten; G. III (Nr. 8).

Hard Wärz 31 [dominica Judica in passione Domini]. [42] Herman van Mervelde, seine Frau Bate und ihre Tochter Grete verkausen dem Notchere van Besten u. seiner Frau Gheertrude den Zehnten über Brosinch, Kspl. Lette, der ehemals dem Hermanne Amethoren gehörte, und verzichten darauf vor Gosschafte Roderdes, Freigrasen des Berendes van Mervelde. Zeugen: Gocen Balke, Hinrich van Mechelen, Hinrich Udinch, Sweder van Lette. Es siegeln H. v. M. und der Freigras.

Erig. Beide Siegel ab; A. V. Nr. 12.

Ueries van Rodorpe und sein Sohn Bernd bekunden, daß sie dem + Hermanne van Mervelde und seinen Erben das Gut ton Sunderhus, Bschft. Loschede, Kspl. Dulmen (Leuste, Dülmen), als freies Gut, ohne daß es mit Renten und Zinsen an das Kapitel zu Dulmen belastet ist, verkauft haben; und serner, daß sie das Gut Perdeninch dem + Bernde van Mervelde verkauft haben und daß aus letterem die Herren van Dulmen (d. h. das Kapitel von St. Bistor) jährlich 2 Mark beziehen. Orig. 2 Siegel; A. V Nr. 11.

1394 März 29 [dominica Letare in quadragesima]. [44 Gosschalt Roterdes, genannt de Zwarte Gosschalt, Freigraf des Berendes van Wervelde, bekundet, daß vor ihm Berend van der Lyppe, genannt de Goltsmyt, dessen Frau Elzeke und ihre Kinder Gocen, Johan, Wyllem u. Wette dem Johanne van Bedderen ein Woltezede landes an veyr studen by eyn beleghen by den dren bomen buten der Letter poerten verkauft und darauf verzichtet haben.

Zeugen: Wessel van der Kenimenaden, Richter zu Cosvelde; Rotcher van Besten, Egbert van der Dunouwe, genannt van den Spechus.

Drig. · Siegel; A. V Nr. 13.

1394 Nov. 26 [feria quinta post festum beate Katerine virginis]. [45 Die Brüder Bernd u. Hinrich van Mervelde schließen eine Einigung untereinander und nehmen eine Teilung des Merfeld'schen Besitzes vor. Orig. Bon 8 Siegeln das 1. u. vorletzte erhalten; A. II Nr. 1. — Nach dem Orig. ziemlich gut gedruckt Kindlinger a. a. D. I, S. 62 si.

1394 Dez. 14 [crastino Lucie virginis].
Bernd u. Hinrich van Mervelde, Brüder, belehnen Wessel van der Wollen und dessen Frau (Vreten mit dem Zehnten zu Bragheren im Kspl. Gronloe.
Drig. Vom 1. Siegel ein Rest erhalten; A. III C Nr. 1.

620\*

378

1395 Mai 3 [feria secunda post dominicam, qua cantatur Jubilate]. [47 Herman van den Bekeus, bischösslicher Richter, bekundet, daß vor ihm Hinrich

Bunstorp und dessen Frau dem Hinrich van Mervelde 4 Stücke Erbes, nämlich Elverkinch, . . ., Stricholtes hove u. den Blashove, mit allem Zubehör im Aspl. Dulmen verkauft und aufgetragen haben.

Zeugen: Hinrich de droste to Bulren (Buldern), Bernd van Mervelde, Lubert

van Rechgede, Herman van Bisbeke, Ludike Dithof.

Es siegeln Richter u. Berkaufer.

Orig. 1. Siegel erhalten. Durch Mäusefraß teilweise beschäbigt; A. V Nr. 8.

1395 Nov. 11 [ipso die Martini episcopi].

[48

Bernd van deme Brynke verkauft sein (Nut to dem Brynke in dem Dorse Olselen (Olsen) dem Bernde Krampen und gelobt Währschaft.

Er bittet Hendenrike Pykenbroke, Bruder seiner Mutter, und Lamberte van den

Brynke, seinen Bruder, mitzusiegeln.

Zeugen: Johan van Rechede u. Bertolt de Hert.

Drig. 3 Siegel; G. III (Nr. 9).

1396 April 19 [feria quarta post dominicam Misericordia Domini]. [49

(Iherd Hechlen, Gograf zu Dulmen, bekundet, daß Hinrich van Mervelde vor seinem Gerichte habe verwunnen vredelos das (Aut des Cerics van Rodorde (!) und dessen Sohnes Berndes, alze den hof to Selekinch, Erveschehove tor Brucgen und en solves boyinghe, im Aspl. Senden, dar Hinrich vorg. vor mi in gherichte up verwunnen und vervoiget hevet eine marck ewiges gheldes hovetgudes, des Bernd vorg. vor my bekande, dar he em de ledigen wil ut den Sunderhus to Loschede (Leuste) bis auf St. Wichaelis Tag.

Zeugen: Herman van den Bekehus, Richter zu Dulmen, Hinrich Pilike, Bürger= meister zu Dulmen, Willem Schiltich, Ludike Osthoff, (Vodike de Hovether, Cord Ude

u. Wilhelm van den Hamme.

Es siegeln Gograf u. Bernd, zugleich für seinen Bater.

Drig. 2 Siegel; A. V Nr. 9.

1396 Mai 5 [feria sexta proxima ante ascensionem Domini nostri]. [50]

Johan de Richtere, Richter zu Borken u. Gograf ton Honborne, bekundet, daß vor ihm Dyderich Runghe dem Hinriche Robertinghe und dessen Frau Richtarde 1 Walt Roggen Borkener Maaß Rente, fällig auf St. Mertyns=Tag, aus seinem Gute tor Sulsen, Kipl. Olsen, verfauft hat für 14 Mf.

Zeugen: Koepe van Tellinchoven, Arnd Sweders, Heyne Kruderinch, Heyne

Wynen, Lubbort ton Kampe, Koepe Smofen.

Es siegeln Richter u. Verkäufer.

Drig. Das 2. Siegel (Verkäufer) erhalten; G. III (Nr. 10).

1397 August 23 [in vigilia Bartolomei apostoli].

[51]

Der Edele Ludolff, Herr to Stenvorde (Steinfurt), versetzt dem Freder(ichen) van Zenden die Vogtei über das Haus Conradinch, Kspl. Bilrebeke, Bschst. Stotincstarpe, für 1() Mk. Münst. Währung unter Vorbehalt der Wiederlöse auf Ostern. Orig. Siegel; B Nr. 1.

1398 Febr. 2 [in die purificacionis Marie virginis].

[52

Otto, Bischof von Münster, genehmigt die Stiftung eines Altars durch Hermann von Mervelde. Nähere Bestimmungen.

Es siegeln Bischof, Domdechant und Domkapitel von Münster, desgl. das Stift

Dülmen.

Drig. 4 Siegel ab; Rentei Merfeld E. — Gedruckt Kindlinger a. a. D. I, S. 48 ff. Vergl. oben S. 361 (603\*) Stift St. Vistor in Dülmen, Regest Rr. 133, u. ferner Kreis Coesfeld S. 204 (420\*), wo ein 2. Orig. im Psarrarchiv Dülmen verzeichnet ist.

1398 Febr. 15 [crastino beatorum martirum Valentini et sociorum eius, videlicet mensis Februarii die quinta decima]. [53]

Herman, Rembode u. Johan, Brüder van Schonenbeke, Jutte, die Frau des ersten, sowie Jutte, Aleke u. Elzeke, dieser beider Kinder, verkausen dem Bischof to Monstere, Otten van der Hoya, dem Dombechanten und Rapitel daselhst alle ihre nachgenannten Erben: den Hof tho Wedelynch, die Burg daselhst, genannt Schonebek, u. mehrere andere (die aber nicht mehr zu lesen, da 2 große Löcher in der Urkunde insolge Mäusesraß).

Zeugen: Johan van Rechebe, Johan Kercherinch, . . . (Lücke, 1 Name), Alhard

de Droste, Arnd Bykcopinch.

Orig. 3 Siegel ber Brüber; C. Nr. 1. — Bergl. das folg. Regest 54.

1398 März 5 [feria tercia post dominicam Reminiscere, que fuit mensis Marcii dies quinta]. [54]

Werner Stock, Freigraf der Freigrasschaft zu Sendene, bekundet den Verkauf von Schonenbeke burch die drei Brüder Herman, Rembode u. Johan an den Bischof Otto von Hoya und das Donikapitel (siehe Regest 53). Es sind folg. Besitzungen: Hof u. Burg tho Wedelynch, genannt Schonenbeke, Bschft. Wedelynch, mit dem Burgerichte des Hoses u. allem sonstigen Zubehör, nämlich der lennware van den groten Belthues u. dem Erbe to Bardeler, de luttiken wylch up der Buddenvort; ferner die Erbschaften: die Wostenhove to Pepynchtorpe u. das Haus des Berndes to Pepynchtorpe. Die Wostenhove ist belastet mit 18 Scheffel Gerste an den alten Dom und ebenso gehört dazu der ganze Zehnte aus Berndes hues. Ferner Ger= bertynch, de Stegehove und Wesselynch als Lehensgut der Abtissin von Essen (die Pacht aus Gerbertinch beträgt 8 Schillinge, 2 Scheffel Weizen, 9 Scheffel Hafer und 1 Gans; aus der Stegehove 1 Molt Gerste u. 1 Molt Hafer; aus Wesselinch 4 Schillinge, je 2 Scheffel Weizen u. Gerste). Ferner de Eppynchove als freies Eigen, belastet mit 34 Schilling an das Kloster zu Notloen (Nottuln); ferner das Erbe to Smedinch als Eigen-Zadelgut, nicht belastet; ferner der Hof tho Wernynch als freies Eigen, abgesehen davon, daß er mit 4 Schillingen an den Dom in Münster belastet ist; schließlich Hof tho Konynginch, den sie von Ludorpe van Rodorpe freien wollen. — Herman van Fransoys, Domdechant, enipfängt die Güter von dem Freigrafen.

Zeugen: Kerstien de Buck, Kanoniker im alten Dom; Steveken van der Steghe, Freigraf upper Honwarde; Johan Kerchernuch, Bürgermeister; Arnd Bysschopunck, Kämmerer der Stadt Münster; Johan de Zwarte, Egbert Slinchworm, Arnd van

Bozenzele.

Orig. Siegel; C. Nr. 2. — Bergl. Regest 58 und 61.

1398 August 24 sipso die beati Bartholomei apostoli].

[55

Berent van Asbeke de oldeste bekundet, daß vor ihm Herman, Godike u. Jacob, Brüder van Schonebeke, mit ihrer Schwester Berten v. Sch. erschienen sind und bekannt haben, daß sie mit ihrer Schwester Berten wegen der väterlichen Erbschaft eine Teilung vorgenommen hätten; sie soll erhalten: dat hus to Wedelinch mit den Haghenen, das einst der Bater hatte, ferner das Erbe u. Gut, das Diderich van Bozenzelle besaß, mit Ausnahme zweier Kämpe: die Cokempe genannt, dar zich de erfeghzen unde marchnoten rechtes an vermeten, dat laten ze staen do den rechte. Berte empfängt dieses Gut von dem Gerichte; B. v. A. siegelt.

Zeugen: Hinrich van Mervelde, Johan tor Bromelhorst, Berent tor Steghe, Johan de Bos, Berent ton Nyenhus, Albert tor Wergh, Gheert ton Scarpenzelle,

Herman tor Sconenhorst.

Orig. Siegel; Schrant 20 Faszikel Schonebeck.

1399 Januar 25 [ipso die conversionis beati Pauli].

[56

Herman van Mervelde, des verstorbenen Bernd v. M. Sohn, giebt dem Bernde . . . ke und Hermanne den Drosten, dem Sohne des † Hinrig des Drosten Pot=

harster, das Wiederkaussrecht einer ihm zustehenden Rente von 9 Scheffel Gerste und 18 Pfgn. aus den beiden Gütern: Hovenershove u. Gherlighinchove, Kipl. Dulmene, Bschst. Mytwick, für 15 mt., jährlich auf St. Petri ad cathedram.

Drig., sehr verblaßt u. dazu abgeblättert, weshalb nicht ganz lesbar. Siegel;

A. V Nr. 14.

1399 Nov. 11 [ipso die beati Martini hyemalis episcopi].

[57

Ghert Hechlen, Gograf zu Dulmene, bekundet, daß in dem Gogericht zu Dulmene in der grenkulen Sweder van Lette bekannt hat, all sein Gut in dem Stiste Wonster dem Hermanne van Mervelde verkauft zu haben. Sweder soll nur für sich behalten den Gherde Henhuch. Er verzichtet.

Zeugen: (Bert van Ense, hinrich van Weberben, Ghert Raghel, Gobile be

Hovethere.

Es siegeln Gograf u. Sweber.

Orig. 2 Siegel; Schrank über Schrank 4.

1400 Febr. 22 [die beati Petri ad cathedram].

[58

Hermen van Schonebeke bekundet, daß ihm Domdechant u. Kapitel zu Munster die Ankaufssumme für das Haus tho Wedeline, genannt tho Schonebeke, und für andere Erben nach Inhalt des Verkaufsbriefes bis auf 200 Mt. bezahlt hat.

Orig. Siegel ab; C. Nr. 3. — Bergl. Regest 54 u. 61.

1400 Juli 4 [dominica proxima post festum Petri et Pauli apostolorum]. [59]

Hinrich van Cunren, Knappe, und sein gleichnamiger Sohn geben als Lehenssherren ihre Zustimmung dazu, daß Cunne van Erle u. ihre Kinder Rotgher und Cunne eine Rente von 1 Malter Roggen dem Herrn Lubberte Brohove aus ihrem Erbe Holthus und aus dem Spakeborch, Kspl. Borchorst, Bschst. Willemesberghe, aus ihrem Wanngute, verkauft haben.

Orig. Von 2 Siegeln das 2. erhalten; G. III (Nr. 11). — Bergl. Regest 60.

1400 Juli 15 [in festo divisionis Apostolorum].

[60

Bernd Pulcien, Richter zu Stenvorde (Steinfurt), bekundet, daß vor ihm Rotgher van Erle, seine Mutter Kunne u. seine Schwester Kunne dem Priester Lubberte Bronhove 1 Malter Roggenrente auf St. Michaelis Tag aus ihrem Gute ton Holthus und tor Spakeborch, Kipl. Borchorst, Bschst. Wilmesberghe, unter Vorsbehalt des Wiederkauss für 10½ Mt. münst. Pfge. verkauft haben.

Beugen: die Kornoten Johan de Sedeler, Johan Brynch, Herman van Colne,

Schöffen zu Stenvorde: Ludolph ton Schevene, Johan van Lasterhusen.

Es siegeln Richter u. R. v. E. Orig. 2 Siegel; G. VI Nr. 2.

1400 Juli 22 [ipso die beate Marie Magdalene].

[61

Herman, Rembode u. Johan, Brüder van Sconenbeke, quittieren dem Dom- kapitel in Monstere die vollständige Zahlung der Kaufsumme des Hauses Wedelinc, genannt Sconenbeke.

Orig. Die 2 letten Siegel erhalten; Schrant 20 Faszitel Schonebeck.

1400 Juli 27 [feria tercia post Jacobi apostoli beati].

[62]

Ghert Hechlen, Gograf zu Dulmene, bekundet, daß vor ihm Hinrich van Mersvelde seinen Hof tho Dornnch, den der Schulte Dorinch z. Zt. bewohnt, im Kspl. Dodorpe, Bschst. Hoenrodepe (Darup, Hanrorup), dem Hermanne van Mervelde, dem Sohne des † Berndes, verkauft und darauf verzichtet hat.

Beugen: Herman Bilrebete, Gobite de Hovethere, Hinrich Pauwel de olde,

Ghert Naghel.

Es siegeln Gograf u. Hinrich v. M.

Drig. Das 1. Siegel erhalten; A. V Nr. 15.

623\*

4

•

.

M